

ONIV.OF TORONTO LIBRARY

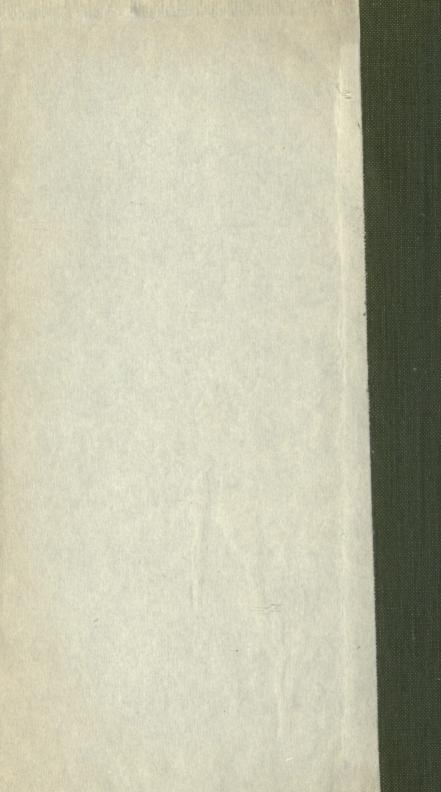







Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

### James Commission

# Pentschau Geschichter

### Jahrbücher

ber

## Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

Berlin, Berlag von Dunder und Humblot. 1862. HG 97;

### Jahrbücher

bes

## Deutschen Reichs

unter

Seinrich II.

pon

Biegfried Birfc.

Erfter Banb.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

27/11/2

**Berlin,** Verlag von Dunker und Humblot. 1862. Jahrbücher .

A 84.

## Deutschen Asimo

CHIMAN

Ar dirantace

distil asidiasid

durit rapide.

ACR VENANT NEGAGE
COT SET OF SET

MARKARAN SOTHERNIA ANCH MARKARAN SOTHERNIA ANCH MARKARAN SOTHERNIA ANCH MARKARAN MARKANA 



Borlog ven Dunc'er unt Humster Ester in den Ester in de Grandler

#### Vorrede.

Als im Jahre 1835 ein Kreis von Studiengenoffen und Freunden auf Rankes Anregung sich zur Ausarbeitung ber Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter bem Sächfischen Sause verband, übernahm Siegfried hirsch, ber jüngste von uns, bie Zeit heinrichs II. widmete sich in ben nächsten Jahren, während er seine akabemischen Studien in Rönigsberg und fpater wieber in Berlin fortfette. und bann weiter nach Abschluß berfelben, eifrig biefer Aufgabe. Daneben beschäftigte ihn aber bie Ausarbeitung ber Preisschrift über bas Chronicon Corbejense, beffen Unechtheit er zuerst ausführlicher bargelegt hatte, und die Vollendung ber zum Behuf ber Promotion unternommenen Arbeit über Sigebert von Gemblour. Namentlich bie lette führte ihn zu eingehenden Studien in der Geschichte und Literatur bes Mittelalters: ber weite Umfang, ben biefelben annahmen, war ber Grund, daß Sirsch, ber im Jahre 1833 faum 17jährig die Universität bezogen und schon im folgenden Jahre mit bem besten Erfolg an ber Preisfrage über bie Geschichte Heinrichs I. gearbeitet batte, boch erft 1839 zur Promotion gelangte, seine bis zu mehr als 30 Bogen angewachsene Differtation erft 1841 vollständig erscheinen laffen konnte. Sie wird stets ein Zeugniß gründlicher und umfassender Gelehrsamkeit sein und eine Fundgrube für mannigfache interessante und wichtige Untersuchungen. Im Jahr barauf habilitirte sich Hirsch an der Berliner Universität und legte bei ber Gelegenheit den Anfang der Jahrbücher Heinrichs II., die Jahre 1002—1007, begleitet von mehreren Ercursen, ber Facultät vor.

VI Borrebe.

Darauf scheinen biese Studien aber langere Zeit hindurch mehr in ben Hintergrund getreten zu fein. Der junge Docent hatte fich eine Wirksamkeit zu begründen, und es gelang ibm, eine folche auch neben so ausgezeichneten Lehrern, wie fie Berlin hatte, zu gewinnen. Die Frische und Lebhaftigfeit seines Bortrags haben ihm, wie mir öfter von seinen Zuhörern gerühmt ist, bald Anerkennung verschafft; im Jahre 1844 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. Er las anfangs über beutsche Geschichtsquellen und anderes was mit seinen bisherigen Studien zusammenhing. Dann wandte er sich befonders ber Politik und ber neueren Geschichte zu: Staatsrecht und Politit, b. h. eine hiftorische und statistische Darftellung ber Berfaffungen ber europäischen und amerikanischen Staaten, später Politit und Polizeiwissenschaft, außerbem preußische Geschichte, nament= lich ber neueren Zeit, auch allgemeine neueste Geschichte, wurden von ihm vorgetragen. Dazu fam in ben letzten Jahren noch Geschichte bes Alterthums, feit er an Curtius Stelle Mitglied ber wiffenschaftlichen Brüfungscommiffion geworden war. Und außerdem war ihm ein Theil der geschichtlichen Vorlesungen an der Kriegsschule übertragen. Ueberall bat er, mit ber ihm eigenthümlichen Gründlichkeit und Gewiffenhaftigkeit, nach einer felbständigen, unmittelbar aus ben Quellen felbst geschöpften Erkenntnis ber Dinge gestrebt.

Die Richtung, welche seine Borlesungen und Studien nahmen, stand in engem Zusammenhang mit der Entwickelung seiner kirch-lichen und politischen Ueberzeugungen. Als Jude geboren, wandte er sich während seiner Studienzeit, hauptsächlich durch Neanders Borlesungen und persönlichen Umgang gewonnen, dem christlichen Bekenntnis zu: er erfaste dasselbe mit warmer, inniger Liebe und Treue, und schloß sich bald mit Siser den Bestrebungen an, welche unter dem Ministerium Sichhorn zur Hebung und Förderung kirch-lichen Sinnes in Preußen statthatten, trat später aber in nähere Beziehungen zu Stahl, dessen politische Ansichten er sich ancignete und mit Entschiedenheit, namentlich seit dem Jahre 1848, vertrat. Die Theilnahme an diesen Dingen hat Hirsch zu einer ausgedehn-ten Thätigseit in der Literatur des Tages veranlaßt: früher in der Literarischen Zeitung und andern Blättern ähnlicher Nichtung, dasneben wohl auch in der Allgemeinen Zeitung thätig, ward er später

einer ber eifrigsten Mitarbeiter ber Kreuzzeitung. Auch anbere Arbeiten im Auftrag bes Ministeriums beschäftigten ihn, führten aber wenigstens nicht zu literarischer Publication.

Ueberhaupt litten unter biesen Verhältnissen die größeren wissenschaftlichen Arbeiten, mit benen Hirsch sich fortwährend trug und für die er reiches Material einsammelte. An sich geneigt, sich weit zu ergehen, und schwer zum Abschluß gelangend, ward er nach verschiedenen Richtungen hingezogen und vollendete nur, was der Augenblick ihm abgewann. Anzuführen sind in dieser Beziehung drei Vorträge, welche er auf Veranstaltung des evangelischen Vereins sür sirchliche Zwecke gehalten und mit Erläuterungen versehen in den Druck gegeben hat: Erinnerungen an den großen Kursürsten und an seine Gemahlin Louise von Oranien, 1852; Das Handwerf und die Zünste in der christlichen Gesellschaft, vornehmlich in Deutschland, 1854; Erinnerungen an die Jahre 1807—1813, 1859. Rach Stenzels Tod übernahm er die Fortsetzung der Preußischen Geschichte in der Heeren-Utertschen Sammlung der Staatengeschichten, hat aber meines Wissens an die Ausarbeitung noch nicht die Hand gelegt.

Dagegen ist die Beschäftigung mit Heinrich II. boch niemals ganz aufgegeben. Fortwährend ist einzelnes aus ber neueren Literatur in die alten Sammlungen eingetragen, ber Ertrag weiterer Studien für biefe Arbeit verwerthet worben. Dann in ben fpäteren fünfziger Jahren entschloß sich Sirsch, bieselbe ernstlich wieder aufzunehmen. Daß ihm nun ber frühere Entwurf und ber bamals ausgearbeitete Theil in vieler Beziehung nicht genügten, ift begreiflich. Er fakte aber bie Aufgabe überhaupt noch in umfassenberer Beise. Mit ber Geschichte ber Wirksamkeit Heinrichs II. beschloß er eine ausführ= liche und erschöpfende Darstellung ber Verhältnisse bes Reichs und aller seiner Theile in jener Zeit zu verbinden, ber weltlichen und ber kirchlichen. Es scheint, daß er babei ausgegangen ift von Baiern, bem Herzogthum Beinrichs, bem biefer auch später feine Thatigkeit nicht am wenigsten hat zu Theil werben laffen: was hier geschah, mußte dann in ähnlicher Weise auch bei ben andern Stämmen und Landen durchgeführt werden. So ist die Untersuchung tief in die Geschichte ber einzelnen Gebiete, ber territorialen Berhältniffe, ber fürstlichen Geschlechter, ber firchlichen Stifter hineingeführt. RückVIII Borrebe.

blicke auf frühere Zeiten und hie und ba auch ein Herabgehen auf spätere Verhältnisse ward badurch veranlaßt; einiges ist so in größter Ausführlichkeit behandelt, vor Allem die Geschichte von Heinrichs Gründung Bamberg.

Als inzwischen die historische Commission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München begründet war und auf Rankes Antrag gleich bei der ersten vorbereitenden Zusammenkunft 1858 die Publication von Jahrbüchern des Deutschen Reichs in weiterem Umfang und so, daß die des Sächsischen Hauses deusselben einverleibt würden, beschlossen hatte, stellte Hirsch die Veröffentslichung der Arbeit über Heinrich II. eben hier in baldige Aussicht. Im Jahre 1860 ist auch der Druck begonnen und im Lauf desselben der einleitende Abschnitt: Baiern in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, Heinrich II. vor der Thronbesteigung, dis zum Ansang des 11. Bogens hin vollendet.

Da hatte ber Präsibent ber Commission die schmerzliche Pflicht, auf der Versammlung im Herbst 1860 den kurz vorher auf einer Reise in Paris ersolgten Tod von Hirsch zur Anzeige zu bringen. Noch nicht 44 Jahre alt, ward derselbe in der vollen Kraft, da er sich eben auschickte, ein lange mit Liebe gepflegtes Werk zum Absschluß zu bringen, der Wissenschaft und seinen Freunden entrissen.

Die Commission übertrug mir bie Durchsicht bes hinterlaffenen, in Rankes Sande gegebenen Manuscripts, und ich übernahm ben Auftrag um fo lieber, ba ich hoffen burfte, so bem alten Freunde. ber mir bei aller Verschiedenheit unserer Ansichten stets eine treue Anhänglichkeit bewahrt hatte, wenigstens einen Theil ber ihm gebührenden Anerkennung zu fichern und die Refultate langjähriger Studien unserer Wiffenschaft zu übergeben. Auch stellte fich bei einer näheren Untersuchung bes Nachtasses heraus, daß boch mehr vollendet und zur Publication geeignet fei, als sich bei bem ersten Anblick hatte erwarten laffen. Un ber im Druck großentheils vollendeten Einleitung fehlte freilich ein, aber verhältnigmäßig unbedeu-Dagegen lag bas Manuscript von 1842 über bie tenbes Stück. ersten Sahre Beinrichs mit zahlreichen Nachträgen und Zufäten vor. und wenn ber Verfasser auch ohne Zweifel sich vorbehalten hatte, noch eine lette Sand an bie Ausarbeitung zu legen, fo konnte fie

Vorrebe. IX

boch auch in dieser Gestalt im Wesentsichen als druckfähig gelten. Größere Abschnitte, die sich dem oben erwähnten Plan gemäß auf die inneren Verhältnisse der einzelnen Provinzen bezogen, waren neu ausgearbeitet und in der Hauptsache durchaus sertig. Daran schloß sich die überhaupt erst in den letzten Jahren unternommene Fortssetzung, großentheils auch in solcher Form niedergeschrieden und mit allem Beiwert der Quellennachweise und kritischen Begründung in den Noten versehen, daß einer Verössentlichung nichts im Wege stand. Doch ist diese Ausarbeitung freisich nicht ganz zu Ende gekommen, und einzelne wichtige Partien sind auch in den sonst dehandelten Jahren vorläusig zur Seite gelassen, namentlich das was sich auf die italienischen Verhältnisse bezieht: die betressenden Abschnitte in dem ersten Theil haben die nöthige Revision nicht erhalten; der Zug zur Kaiserkönung und alles Weitere sind ganz unberührt gelassen.

So blieb für die Ausgabe allerdings Erhebliches zu thun übrig. Es galt, das oft schwer leserliche Manuscript zu entziffern, zahl= reiche, auf einzelne Zettel geschriebene Zusäte ober Bemerkungen zu verwerthen, die Citate zu verificieren, manches aus ber boch nicht gleichmäßig benutten neueren Literatur nachzutragen. unternahm, mußte nothwendig dabin geführt werden, auch die Sachen felbst näher ins Auge zu fassen, und zu abweichender Auffassung ober auch gerabezu zur Berichtigung konnte es an Gelegenheit nicht fehlen. Es gelang mir, in meinem jungen Freunde, Dr. Ufinger, einen Mann zu finden, ber zu bieser Arbeit vollkommen gerüftet war und sich ihr für biesen ersten Band mit bem größten Fleiß und wahrer hingebung gewidmet hat. Es ift, wo die Bücher irgend zugänglich waren, kein Citat unverglichen geblieben; bei ben Quellen find überall die neueren besseren Ausgaben benutzt und statt älterer Ebitionen angeführt. Wenn wir hier einfach bas Manuscript so geftalten burften, wie es ber Berfaffer, wenn er ben Druck beforgt hatte, felbst gethan haben wurde, so ist sonst fein geiftiges Eigenthum mit größter Gewissenhaftigkeit behandelt: nur in wenigen einzelnen Stellen, wo bem Herausgeber und mir ein Irrthum unzweifelhaft war, haben wir biefen einfach beseitigt, an ein paar andern, wo eine weitere Ausführung Zweifel erregte und nicht wefentlich zur Sache gehörte, biefelbe weggelaffen. Anberswo hat X Borrebe.

Hr. Dr. Usinger balb kleine Zusätze, balb eine abweichenbe Ansicht in den Noten beigefügt und diese durch seine Namenschiffre kenntlich gemacht. Sinige aussührliche Erörterungen wichtiger Punkte haben Platz unter den Excursen gefunden und tragen dazu bei, den Werth dieser Publication zu erhöhen.

Auch so sind wir mit manchem, was biese Darstellung entshält, und mit der ganzen Haltung derselben nicht immer in Ueberseinstimmung. Aber wo es sich wesentlich um die Bekanntmachung der von Hirsch hinterlassenen Arbeit handelt, kann es nicht am Platze sein, eine Beurtheilung derselben, eine kritische Würdigung seiner ganzen Methode und Darstellung zu geben. Der eigenthümliche Werth der Leistung wird auch dann volle Anerkennung sinden, wenn man nicht alle Anschauungen des Verfassers theilt.

Manche kleine Ungleichheiten, namentlich zwischen bem ersten Theil, bessen Druck hirsch selbst besorgte, und der Fortsetzung, auf welche sich diese Bemerkungen beziehen, haben sich nicht vermeiden lassen, werden aber hoffentlich eine geneigte Entschuldigung finden.

Ich kann zum Schluß nur den Wunsch aussprechen, daß es gelingen möge, auch die zweite größere und in Beziehung auf die eigentliche Ausgabe wichtigere Hälfte dieser Jahrbücher Kaiser Heinsichs II. in einer des Autors und des Gegenstandes würdigen Weise zur Veröffentlichung zu bringen und zugleich die am Schluß vorhandene Lücke auszufüllen, darf aber hinzusetzen, daß, wenn leider auch Hr. Dr. Usinger sich genöthigt gesehen hat, diese Arbeit zu verlassen, doch Aussicht vorhanden ist, das erstrebte Ziel in befriedigender Weise und in nicht zu langer Zeit zu erreichen, und so einem wichtigen Abschnitt unserer Reichsgeschichte die erschöpfende Bearbeitung zu Theil werden zu lassen, deren sie bisher entbehrte, und zugleich dem Verfasser das ihm gebührende Verdienst und ein dauerndes Andenken in der Literatur unserer vaterländischen Geschichte, der er sein reiches Talent vor allem andern gewidmet hatte, zu sichern.

Göttingen, 11. Juni 1862.

#### Inhalt.

Baiern in der zweiten Salfte des zehnten Jahrhunderts. Seinrich II. vor der Thronbesteigung . . . . . . .

Seite. 1 - 192

Blid auf die friihere Zeit 1-65. Die Hauptstadt Regensburg 4-5. 19-30. Bergog Arnulf 5. 24-26. 94-97. Das fachfifche Herzogshaus 5-10. Markgrafen 10 ff. Der Nordgan und andere Gebiete nördlich ber Donan 10-16. Wiederemportommen ber Babenberger 16-19. Burggraffchaft Regensburg 26-28. 30-32. Pfalggrafen in Baiern 32-41. Stiftung ber Abteien Seon und Gog 35. Aribo 36-40. Geiftliche Stifter: Erzbisthum Salzburg 42-49. Bisthum Freifingen 49-53; Paffan 53-59; Geben (Briren) 59-65.

Der bairische Ducat 65-87; Herzogswahl 66; unter Conrab II. und heinrich III. 67; zur Zeit ber Welfen 69. König-liche Hoftage 71. Landtage 72—74. Richterliche Functionen des Bergogs 75-80. Berhältniß bes Bergogs zu ben Grafen, (Land= tagsfolug zu Ranshofen) 80-84; zu ben geiftlichen Wilrben-trägern 84-87.

Gifela, die Mutter Beinrichs II. und ihre Berkunft 87. Beinrichs

Geburtsjahr und Jugend 88—92. Baierns Berhältniß zur Frage bes Mönchthums 92—134. Unterwerfung der Rlöster unter die Bisthümer 97-105. Cathebralflöster 105—134. St. Emmeram 111—120. Wolfgang, Bischof von Regensburg 112—115. Ramwold 116—120. Ober- und Niedermünfter zu Regensburg 120-122. St. Paul 123. Rlofter= reformen besonders in Tegernsee 123-128. St. Peter zu Salz

burg 129. Attaich 129—134. Gobehard 133, 179, 188—192. Mark Desterreich 134—147; unter Liutpost 138. Mest 138. Berhältniß jum Ducat 143. Der Act von 1156, die Privilegien 145. Obere Mark von Kärnthen (Steier) 147—159. Markward und Abalbero 148-150. Die Eppensteiner und Ebersberger 151-156. Die Chronifen von Ebersberg 151. Untere Mark 156 ff. Karolingische Mark an ber Save 157. König Arnulfs Schenfungen 158. Mark Sonne 161—166. Gräfin Emma 162—165. Bistbum Gurt 165.

Beziehungen zu Benebig 167-172. Dasmatien an Bene-

Gebehard, Bischof von Regensburg 172-173. Heinrich bes Banters Tob und Rachfolge bes Sohnes 175-176. Abtretung von XII Inhalt.

Rärntben 176. Iftrien 177. Absetzung Erfanberts von Altaich 179. Ramwold von St. Emmeram 180-182. Tagino 183, 172, 275. Heinrichs Bermählung 184. Berhältniß zu Otto III. 185. Froumunds Berse auf Herzog Heinrich 186—188. Gobehard und

Cherhard, Mebte von Tegernfee 188-192. 264.

1002 . . . .

193 - 242

Thronbesteigung Beinrichs II. 193-232. Effebard 196-203. Ginfall Boleslavs in Die Marten 205-207. Aufftand ber Bagrier und Abobriten 207-212. Herimann, Bergog von Schwaben 212. Beinrichs Krönung 214—217. Zug gegen Herimann 217—220. Durch Thuringen nach Sachsen, Hulbigung 220—224. Boleslav von Bolen 225. Durch Bestfalen nach Lothringen 226-228. Berimanns Unterwerfung 229. Böhmische Angelegenheiten 231. Schenkungen an Kirchen in Baiern 233—235. Italienische Angelegensbeiten 235—242. Bertrag mit Benedig 235. 305. Wahl Arbuins 236. Seine Herrschaft 237—239. Jug Ottos von Kärnscher then nach Stalien 240-242.

1003 ......

243 - 273

Beinrich in Lothringen und Sachsen 243-251. Synobe zu Diebenhofen 243-248. Boleslav und Wladibon von Böhmen 251-253. Guncelin von Meißen 253. Berimann von Meißen 254. Martgraf Heinrich von ber Nordmark 255. 220. 225. 299. 323. Bertrag mit ben Liutizen 256-262; beren Organisation und Berfaffung 258—262. Aufftand Martgraf Heinrichs 262—271. Borgunge in Tegernfee 264. 265. Boleslav von Bolen gegen Meigen 268. 269. Martgraf Beinrichs Bestrafung 270. 271. 299. Tobesfälle 272, 273.

1004 . . . . . . . 274-327

Tod Erzbischofs Gifiler von Magbeburg 274. 275. Taginos Rachfolge 276—278. Wichert, Bischof von Merseburg 279. Herftellung von Merseburg 278—298. Bischof Thietmar 289—297; Bischof Bruno von Merseburg 297. Felding gegen Bolessav von Bolen 299. Heinrichs erster Zug nach Italien 300-314. Krisnung in Babia 306-309. Zug burch Schwaben 314-316. Feldzug gegen Boleslav von Volen 316—326. Eroberung von Prag 318. 319. Die böhmische Volkssage 319—322. Wieders eroberung von Bauten 324. 325. Tobesfälle 326.

1005

328 - 372

Lothringische Berhältniffe 328-360. Das Berzogthum Nieber-Lothringen 328-331. Die Littelburger 331. Die Arbennengrafen 331-334. Grafen von Flandern 336. 394. 395. Die Friesen 337-355. 408. Grafen von Holland 340-343. 352. Bisthum Utrecht 343—346. Friesische Handelsstädte 346—348. Bischof Ansfried von Utrecht 348—352. Zug gegen die Friesen 352—353. Bisthum Cambray 355—359. Theoderich, Bischof von Met 259. 260. Synobe zu Dortmund 360 - 362. Reform bes

Geite.

Inbalt. XIII

Seite.

| Rlofters Bersfelb | 362-364;     | bes  | Rlosters | Bergen | 365.  | Feldzug |
|-------------------|--------------|------|----------|--------|-------|---------|
| gegen Boleslav    | bon Polen    | 367- | -370.    | Friede | zu Po | en 369  |
| Berhanblungen n   | nit ben Slat | en u | . a. 370 | -372.  |       |         |

#### 1006

Die Urkunden dieses Jahres 373. 374. Berhältnisse und Angelegen-heiten des burgundischen Reichs 375—394. Die Saracenen 377. Erzbischof Burchard von Lyon 378. Zerrittung des Reiches 379 -386. Graf Otto Wilhelm 382-386. Wit Wilhelm von Dijon 386—388. Berhältniß zum beutschen Reich 388—391. Erwerb von Basel burch Heinrich II. 391—394. Die Grafen von Klanbern 394-396. 336. Gent 395. König Robert I. von Weftfrancien 386—401. Berbindung Seinrichs II. mit ihm 401. Be-lagerung von Balenciennes 402. 403. Bischof Notter von Littich 403—408. Normannen in Friesland 408. 409. Reform des Klosters Reichenau 409—411. Tod Giselas, der Mutter Heinrich8 411.

#### Greurse.

| A. Die Gebeine des heiligen Dionysius 415. 416. B. Die Grabstätte und der Todestag Kaiser Arnulfs 417. 418. C. Aebte zu St. Emmeram 418—421. | 113421    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II. Das Haus Scheiern in ber Spoche Heinrichs II. — Die Sage von Babo von Abensberg                                                          | 422-428   |
| III. Die Erhebung Heinrichs II. zum beutschen König, von R. Usinger                                                                          | 428-446   |
| IV. Pfalzgraf Ezzo, von R. Ufinger (Nachtrag: Seite 558 ff.)                                                                                 | 447 - 456 |
| V. Bruno von Arneburg. Bruno von Braunschweig. Das Haus Werla                                                                                | 455-470   |
| VI, a. Abam von Bremen und ber Aufstand ber Abobriten und Wagrier im Jahr 1002                                                               | 471-477   |
| VI, b. Ueber Abam II, 40-43, von R. Ufinger                                                                                                  | 478-485   |
| VII. Wormfer Berhältniffe                                                                                                                    | 486-489   |
| VIII. Die Berhältnisse Böhmens und Polens im Zeitalter Seinrichs II. in ihrer sagenhaften Umgestaltung bei böhmischen                        |           |
| und polnischen Schriftstellern                                                                                                               | 490-504   |
| IX. Wiprecht von Groitsch                                                                                                                    | 505-506   |
| X. Reichsflanbern und bie beutsche Burg von Gent                                                                                             | 507 - 529 |
| XI. Die Ausbildung ber luxemburgischen Grafschaft und bie Berwandten ber Kaiserin Kunigunde                                                  | 530—538   |
| XII. Eberhard von Nellenburg, ein Berwandter König Hein-<br>richs II.                                                                        | 539—541   |

11

| Beilagen. |                                                                                                               |            |        |              |       |         |            |        |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-------|---------|------------|--------|---------|
|           | A.                                                                                                            | Briefe uni | Berfe  | bes Diaconus | Bebo  | an Rai  | ser Heinri | d) II. | 545—554 |
|           | B. Berse bes Abis Gerhard von Seon an Heinrich II. bei Ueberssendung einer für Bamberg bestimmten Handschrift |            |        |              |       |         | 554—556    |        |         |
|           | C.                                                                                                            | Tobestage  | in bem | Calenbarium  | bes A | Nissale | Jäck Mr.   | 911    | 556—558 |
|           | 2                                                                                                             | lachträge  | und s  | Berichtigung | gen . |         |            |        | 558—560 |

0 (1000)

.

Geite.

## Beinrich II.



#### Baiern in der zweiten Hälfte des zehnten Tahrhunderts.

Heinrich II. vor der Thronbesteigung.

Von den Stämmen, auf deren Vereinigung einst das deutsche Reich gegründet worden, giebt allein noch der bairische an derselben Stelle, an der sein Geschichtsleben einst begonnen hat, einem politischen Ganzen den Namen. Wie viele Jahrhunderte haben schon Franken und Schwaben ihr Selbst verloren! Nicht einmal in der Benennung eines Verwaltungsbezirks lebt das Andenken an Lotharingien mehr fort. Doch nur eine landschaftliche Existenz ist es, mit der sich der Friesenname in jenen an einander grenzenden, aber in Volge ihrer langen geschichtlichen Trennung gleichsam verschiedenen Welten angehörigen Gebieten behauptet. Der der Sachsen ist wie ausgewandert: die deutschen Staaten, die heute nach ihm heißen, liegen jenseit der alten Stammesgrenzen.

Diese Erscheinung hat auch ihren guten Grund. Nicht als ob bas Baiern von heut seinem Umfang nach mit dem ersten Bereich und der frühen Geschichtsbühne des Stammes zusammensiele. Wie man weiß, zählen vielmehr Gebiete, die den Sitzen des Stammes einst den geographischen Abschluß und die natürliche Brustwehr gegeben oder die er sich durch Colonisation zu Eigen gemacht, nicht zu der heutigen Monarchie, und diese hat dagegen bedeutende Bruchteile anderer deutscher Stämme in sich aufgenommen. Die allgemeine deutsche Entwickelung hat mithin auch hier ihre tiefgreisenden Wirkungen gemacht, aber gegen die umbildenden Mächte, die überall

sonst die ersten Namen von ihrer Stelle gerückt, zu einem unscheinbaren Reinleben verwiesen oder in Bergessenheit gebracht haben, hat sich das innerste Gesüge doch hier vergleichsweise besser behauptet; es war dieser Stamm mehr als die anderen dazu bestimmt, sich aus der Zersezung in die mancherlei politischen Gebilde, die auch hier nicht ausgeblieben ist, wieder zu einer Einheit zusammenzusschließen. Der Weg, der von dem ersten Bossverbande über Herzogthum und Territorium zu dem neueren Staate führt, ist auch hier nicht gradling: aber er hält eine stets ersennbare Richtung inne. Ausgangspunkt und Ziel sind in wesentlicher Beziehung auf einander.

Denn schon in den ältesten Berhältnissen bes Stammes fündigt fich seine fünftige Stellung an. Man kann nicht aufboren, Werth barauf zu legen, daß gleich das erste Haupt der Baiern, bessen Un= benken überhaupt auf die Nachwelt gekommen ift, als König bezeichnet wird.1) Es fann ihnen nicht gang an ber inneren Einheit und äußeren Unabhängigkeit gefehlt haben, die auch schon die frühe germanische Welt von dem Bolke forderte, das die Würde bieses Namens an feiner Spite feben wollte. Als fie barauf von ben Franken überzogen und beren Macht zum erstenmal angeschlossen worden, blieb ihnen boch das wichtige Recht, immer von einem Mann aus ihrem vornehmsten eingebornen Saus regiert zu werben. Das Verhältniß, in bas sie zu ben Langobarden gekommen waren, gewährte ihnen nach einer Seite hin eine von dem franklichen Einfluß freie Action. Wenn auch Theodolinde nicht aus bairischem Blut, ihre Waltung unter jenem Bolt, die Erhebung ihres Bruderssohns an die Spite beffelben, find Früchte dieser Verbindung. In den inneren Umwälzungen, die bas langobardische Wefen auch unter ber sogenannnten bairischen Dynastie bezeichnen, ist es vorgekommen, daß der Vormund eines Königs bei einem Baiernherzog als Flüchtling erschien, und von ber Seeresmacht besselben por die Thore von Bavia, den Weg zum Thron geleitet ward. Daß man bann in Baiern ben Rückgang ber merovingischen Macht zur Wiederherstellung ber heimischen Selbstftandigkeit benutt bat, leuchtet ein. Bei bem Durchbringen bes Chriftenthums, bei ber

<sup>&#</sup>x27;) Freisich erst bei Baulus Diakonus III. 10. 29, ber aber, wie die berusenen Stellen I. 14. 20. 27 zeigen, von der Bedeutung des Königsnamens genug weiß; zu dem uni ex suis (des Frankenkönigs) qui dicedatur Garipald. 1. 21. ist er hier durch seine Quelle, das Borwort zu dem Edik des Königs Rothari eigenklich nicht berechtigt; in diesem (Mon. dist. patr. 1855 kol. ed. Baudi a Vesme pag. 7) heißt es: Gairipald . . . principi Baioariorum (und weiterbin Gairipald . . . de Baioaria) auch bezeichnend für einen Autor, der hernach in der heimischen Geschichte duces von einem rex wohl zu unterscheiden hat. — Hir die Stellung der Baiern nach der Mitte des 6. Jahrhunderts hat auch das Wort des Benantius Fortmatus Vita S. Mart. IV. (ed. Brower. p. 340) Si vacat ire viam neque te Baioarius obstat, Qua vicina sedent Breonum loca perge per Alpem einigen Werth. — In Baiern selbst hielt man an "Garibaldus rex" self: Annal. Ratisp. 591. SS. XVII. 580 (Böhmers Hugo Font. III. 488) und die series ducum des 13. Jahrh. Font. III. p. 480.

Einführung ber kirchlichen Organisation zeigt sich bort keine Spur fremder Oberhoheit. Als hierauf mit der Niederlage Herzog Obilo's. mit dem vormundschaftlichen Regiment Pippin's der Tag der Einverleibung in die aus neuen Antrieben und mit unwiderstehlichem Nebergewicht sich wiedererhebende frankliche Monarchie näher kommt. ber Regierungsantritt des Tassilo nicht ohne die Leistung des Bassalleneides erfolgen kann, fehlt es doch nicht an einer ftarken und eine Zeit lang glücklichen Reaction. Bon bem Augenblick an, wo Taffilo sich von den Verpflichtungen von Compiegne lossagt, hat er noch betnabe zwanzig Jahre völlig unangetafteter Existenz: es gelingt ibm. eine Ginbuße, die das bairische Gebiet früher an ber wichtigen Gubgrenze erfahren, in diefer Zeit wieder einzubringen; noch mehr will es bedeuten, daß eben bamals Kärnthen seinem Schwert') und ber bairischen Mission unterthan ward: von welchem Selbstaefühl zeigt jener Landtagsschluß von 772, ben er fraft seines göttlichen Rechts unter Mitwirfung ber Großen und mit Zustimmung ber gesammten Landsgemeinde2) ausgeben läßt. Und ber entscheibende Schlag von 788, die Entthronung ber Agilolfinger, geschieht nicht, weil man bie Baiern im Felde überwunden hatte, fondern weil fie - hier gleichviel aus welchen Gründen — freiwillig ihren eingeborenen Fürsten verließen3).

Aber auch die neue Obergewalt begleitet das Gefühl, daß sie es hier mit einem eigenthümlichen Ganzen zu thun hat. Kann es, von dazwischen liegenden Momenten abgesehen, hiesür einen besseren Beweis geben, als daß bei jener Theilung von 817, die ganz auf den Gedanken der Reichseinheit gegründet ist, von den germanischen Landen gerade Baiern zu einer Sonderherrschaft für den singssten Sohn Ludwigs des Frommen bestimmt wird? Eben hieran knüpft sich die weitere Entwickelung. Denn nunmehr gab es wirklich und amtlich für eine Anzahl Jahre einen "König der Baiern". Ludwig, den wir den Deutschen nennen, setzte sich hier so sest, daß man auch in dem Augenblick, da die Theilungsfrage die für ihn ungünstigste Wendung nahm, nicht hätte daran denken können, ihm

<sup>1)</sup> Die Parassele ber Annales S. Emmerammi 772: Karolus in Saxonia conquisivit Eresburc et Irminsul — et Tassilo Carantanus: spricht beutsich genug.

<sup>2)</sup> Divina perflatus inspiratione ut omne regni sui princeps collegium procerum coadunaret — per primates — universa consentiente multitudine.

<sup>3)</sup> Ranke, Zur Kritik franklichebeutscher Reichs-Annalisten (1855) S. 19; Bübinger, Desterr. Gesch. I. 123.

<sup>4) 825—833;</sup> dann in orientali Francia Böhm. Reg. Carol. S. 72. Wie aber Bübinger a. a. D. S. 125 bemerkt, daß in Paffaner Urfunden sich eine eigene Zühlung nach bairischen Jahren Karls des Großen einssihren will, so geht das weiter: in einer Freisinger Aufzeichnung aus der Zeit Bischof Anno's (854—875) wird Ludwig auch "Rex Baiuwariorum" genannt (Meicheldeck I. 2. Nr. 703).

auch biesen Thron streitig zu machen1): seine bairische Macht ist wie die Boraussetzung des Anschlusses der andern deutschen Stämme an ihn. Es gehört zu Recht und Ehre feines Erstgeborenen, baß er bei ber Theilung seines oftfranklichen Reichs unter bie Sohne gerade diesem Baiern zuerkennt. Das hat die Folge, daß von hier aus zum ersten Mal Italien an beutsches Scepter gebracht wird. Karlmann gablt in ben Urfunden immer bie Jahre feiner bairifchen und seiner italienischen Berrschaft neben einander2). Daran schließt wiederum an, daß Arnulf wesentlich mit bairischen Waffen die Ent= setzung Karls bes Dicken vollbrachte3), und sich somit die entscheibende Lösung der deutschen Gemeinschaft von der farolingischen Gesammtmasse von hier aus vollzog. Unter Arnulf war bann begreiflich Baiern ber Sitz bes Regiments; fein Sohn, ber boch eigent= lich nur zu sterben hatte, ist zu St.=Emmeram bestattet4).

Diese centrale Stellung von Baiern in jenen Menschenaltern batte unter anderen die Folge, daß Regensburg den Ansbruch ausbildete, die Hauptstadt von Germanien zu sein5). Für die Deut= schen Karolinger bedeutete die Pfalz der alten Römerstadt ziemlich dasselbe, was einst Aachen für das ungetheilte Frankenreich: sichtlich war die Marienkapelle dort — die sogenannte Alte ) — dem Aachener Mufter nachgebildet. Auch jener feltsame Trug, ber seit ber Mitte bes 11. Jahrhunderts zu St. Emmeram zusammengesonnen worben, banach die Abtei einst von König Arnulfs Gunft bie Gebeine bes beil. Diontfius erhalten hatte - worauf anders berubt feine Möglichkeit, als auf ber Borftellung, bag jener Raifer, ben man fich nicht machtig und siegreich genug benten fann, inmitten feiner angeblichen französischen Triumphe keine bringendere Sorge

April 1029 (Böhm. 1350) wird von Ratisponensis metropolis gesprochen.

Prudent. Trec. Annales 839; Ann. Fuld. 839, 840.
 Böhm. Reg. Carol. 866, 867, 869, 871. Budner II. Dolum. S. 20 n. 165 a. b.

<sup>3)</sup> Annal. Fuld. 887 cum manu valida Noricorum et Sclavorum. 4) Arnold. Mir. S. Emmer. I. 6; Herm. Aug. 911; bas Epitaphium bei Cölestin Bogel Ratisbon. mon. p. 123 ist jüngeren Ursprungs. — Db auch Arnulfs Grab bort zu suchen, bavon im Ercurs. 1.

<sup>5)</sup> In Aribo's Bita bes beil. Emmeram Acta SS. Sept. VI. 474. Radasbonam urbem quae ex sectis lapidibus constructa in metropolim huius gentis (ber Baiern) arcom creverat, in ber bes Meginfrib, bie bie farolingijoen Zeiten hinter sich hat, a. a. D. p. 490. Ratisbonam accessit urbem quae olim totius Germaniae et nomine et dignitate principum et adhuc eiusdem gentis metropolis. - In Conrads II. Urfunde vom 30.

<sup>6)</sup> S. für ihre Gründung durch Ludwig den Deutschen Urf. von 875 Böhm. Reg. Car. 848; auch die fabulose Nachricht des Mon. Sangallens. II. 11. SS. II. 754, zeigt von der Großartigkeit der Borstellungen, die man an diesen Bau knilpfte. Bon bem alteften Rirchlein, bas bie farolingischen Zeiten an biefer Stelle icon vorfanden, bei Ubalrich Onforg Oefele I. 358. Die Berfe bei Coleftin a. a. D. G. 240 find bon zweifelhaftem Alter; bemerkenswerth ber sacri palatii nostri summus capellanus in ber Urt. Ludwigs bes Deutschen von 830. Böhm. 723.

gehabt habe, als das angesehenste Gotteshaus seiner Residenz mit dem vornehmsten Reliquienschat, den die karolingische Monarchie einschloß, und der an seiner Stelle die Bedeutung des wichtigsten Reichskleinods hatte, bedeuken, aus St. Emmeram ein zweites St. Denhs machen zu wollen.<sup>1</sup>) Aber, wenn auch derzleichen Träumeschwinden müssen, so viel ist gewiß, daß Regensburg aus der Bedeutung, die es schon für das vorkarolingische Baiern gehabt und aus seinem neuen Glanz als Königsstadt nunmehr für die sächsischen und falischen Zeiten eine Stellung als Mittelpunkt des Stammeslebens entwickelte, wie sie in dem damaligen Deutschland ihres Gleichen nicht hat: kein Deutsches Herzogthum weiß in jenen Jahrshunderten von einer Hauptstadt, wie es Regensburg für Baiern ist<sup>2</sup>).

Und wie stark stellte sich nun überhaupt diese herzogliche Gewalt auf! Sie umfaßte Kärnthen; was von den östlichen Marken nicht durch die ungarische Invasion eingeschwunden war, hielt sie bei ihrer Fahne sest. Zu der bairischen Mark nordwärts der Donau, deren Besitz zu den Grundlagen der Macht Herzog Liutpolds gehört hatte, war mit dem Fall des babenbergischen Hause auch die benachbarte fränkische herbeigebracht worden<sup>3</sup>); auch Sichstädt zählt eine

<sup>1)</sup> Zu ben Trngwerken f. Excurs 1. — Es gehört aber hieher, daß er boch wirklich nach der Rückehr aus dem mährischen Feldzug die Abtei so präcktig beschenkt (Arn. I. 5), sich in ihrer Rähe so stattlich andaut (s. unten). — Auf die Reliquien des heil. Emmeram sassen sich gudden kenntliche und bessen von einem wichtigen Bassallen den Treneid leisten (Ann. Fuld. Se9). — Dergleichen konnte dann, wenn der Streit zwischen Bisthum und Abtei noch ein praktische Juteresse hinzussigtet, zu Trugnachrichten Anlaß geben, wie jener, daß Papst Formosus selbst herbeigekommen, den Neubau der Abteistische einzuweihen (die Urk. Ludwigs des Kindes vom 12. Angust 903. Böhm. 1193, die diesen Besuch als Thatsache giebt und der Abtei "omnia iura quae nodilissimae et optimae abdatiae ord. S. Bened. in teuthonia sita habere videntur" verleiht, St. Emmeram schon als "in eivitate" bezeichnet, und auf dem Seiegel den zelmjährigen König mit dem Barte barssellt schickt, und auf dem Seiegel den zelmjährigen König mit dem Barte barssellt schickt in die Reihe der um die Mitte des 11. Jahrh. in St. Emmeram gemachten Fälschungen, s. unten.) Auch die apotrophe Tradition, danach Seinrich der Zänter dort von Abraham von Freisingen gekrönt wird, entspringt demselben Geschtskreise: sie ist and de Sessin S. 233 so sichtlich allein dem Aventin entnommen, daß man auf besondere St. Emmeramer Rachrichten, an die Meichelbed I. 1. 182 und Andere (vgl. Giesebrecht in Ranke's Jahrb. II. 1. S. 175) dachten, hier gewiß nicht zu hossen

<sup>2)</sup> Allerdings ist bei Thietm. V. 7. Straßburg caput ducatus Alemanniae; Cont. Reg. 953 neunt Mainz metropolis Franciae: in der dem 12. Jahrh. angehörigen Bita des Burchard heißt es: II. 6. (Madill. Acta III. 1. 707) in Bezug auf jene frühen Tage: Wirzedurg sub antiquis olim ducidus arx et caput fuerat totius orientalis Franciae: aber keiner dieser Plätze kann sich nach dem Zusammengreisen aller Momente mit Regensburg versteiten.

gleichen.

<sup>3)</sup> S. unten S. 15.

Weile zu ben bairischen Bisthümern<sup>1</sup>). Herzog von Gottes Gnaben der Baiern und der angrenzenden Gebiete<sup>2</sup>) schreibt sich Arnulf, Liutpolds Sohn. Wie oft ist es hervorgehoben, daß ihm Heinrich I. den werthvollsten Bestandtheil der königlichen Gewalt, die Besetzung der Bisthümer, die Beherrschung, des geistlichen Wesens innerhalb seines Bereichs überlassen mußte! — Bon der Selbständigkeit seiner Positik zeugt sein italienisches Unternehmen. Seinen Metropolitan, den Erzbischof von Salzdurg im Gesolge<sup>3</sup>), stieg er die Throler Alpen hinab, dem König Hugo die welsche Krone zu entreißen; ein Unfall, den er erlitt, machte ihn noch nicht auf seine Pläne verzichten: sein

Rückzug schloß die Absicht der Wiederkehr ein.

Es gehört bemnach zu bem Größten, was dem sächsischen Hause gelingen konnte, daß es einen Zweig seines Mannsstammes, seine jüngere Linie zum Herzogthum Baiern erhob. Die Baiern, gegen Einwirkungen aus der Fremde in alten und neuen Tagen spröde, bemerkten wohl, welch ein tieser Eingriff in ihr disheriges Leben damit erfolge. Gut stellt es schon die berusene Auszeichnung von St. Emmeram<sup>4</sup>) einander gegenüber, daß in dem Augenblick, wo Herzog Arnulf Aussicht gehabt, seine Gewalt über das ganze Reich auszubreiten, der Sachse, dessen Bäter hier keinen Fußbreit Erde besessen, in das Land gekommen set; eben in der Abtei hatte man nach drei Menschenaltern noch nicht vergessen, wie Otto der Größe hier an gastlicher Tasel in sächsischer Mundart gesprochen. — Sehr viel

<sup>1)</sup> Schreiben bes Erzbischofs Theotmar und seiner Suffragane an Papst Iohann IX., zuletzt bei Boczek Cod. dipl. Morav. I. nro. 91: Regensburger Synobalact von 932. Mansi conc. XVIII. 365. — Aber 948 zu Ingesheim ist bie legitime Ordnung schon hergestellt. LL. II. 24.

<sup>2)</sup> Arnolfus divina ordinante providentia Dux Baioariorum et etiam adiacentium regionum omnibus episcopis comitibus et regni huius principibus. S. bei Ankrehofen Gesch, von Kärnten. II. 267. Bon der Ankforberung, die seine Bölker dei Heinrichs I. Thronbesteigung an ihn richten, selber die Krone zu nehmen, spricht Liudpr. II. 21, dessen Bort an Eskehard und von diesem an Hermann von Akaick (die querelae adversus Arnolfum ducem zuerst M. Boie XI. 24; dann Böhmer Fontes III. 563, jetz Jassé SS. XVII. 370) gekommen ist, nicht ohne bei beiden bemerkenswerthe Bariationen zu erschren: der erste läst, entschieden aus Stammesgegensak, die orientales Francisort, der andere verwandelt ganz im Genius des 13. Jahrb. Bagoariis in Baioaricis principidus. Bei einigen späteren Antoren wird Arnulf König genannt. Bait in Kanke's Jahrb. I. I. S. 47. n. 3., vielseicht sogar amtlich in einer Freifinger Urk. Bübinger I. 232. n. 2.

<sup>3)</sup> Denn nur so kann, Bogels (Ratherius von Berona S. 60) Zweisel unserachtet, die invasio Italiae, von der Annales S. Rudberti ad 935 SS. IX. 771 die Rede, verstanden werden. An eine Grenzsehde, die der Erzbischof auf eigene Hand ausgesochten, ist nicht zu denken.

<sup>4)</sup> Deren erster, bem Gerden'schen Text weit vorzuziehender, mit den Docen'schen Lesarten meist übereinstimmender Druck bei Eblestin Bogel a. a. D.; jetzt correct und mit trefflichen Erläuterungen von Jassé. SS. XVII. 568.

<sup>5)</sup> Ore iucundo saxonizans. Arnold, I. 7.

tam unter biefen Umständen noch immer auf bas alte Berzogshaus, bie Nachkommen Liutpolds an. Otto hatte burch sein eigenes Berbalten ihr Gewicht anerkannt; er hatte die Bflanzung ber fächsischen Dunastie burch die Che seines Bruders mit Judith, ber Tochter Urnulfs vorbereitet und dem Sohne des Letteren den ersten Plat nach bem Dukat, bas Pfalzgrafenamt bes Landes anvertraut. Aber bie mancherlei Verwickelungen und Wechsel, in welche die oberste Stelle in Baiern unter feiner und ben beiben folgenden Regierungen verftrickt warb, hatten bie Folge, bag bie alte Familie aus bem Besit ber Macht und von jeder nahen Aussicht auf ihren Wiedererwerb verbrängt wurde; es gerieth ihr gleich übel, als sie, noch von ben heimischen Impulsen bestimmt, sich bei der großen Parteiung der Jahre 953—955 mit Herzog Heinrichs I. Todseind verband, ihr Geschick an jenen Aufstand Liubolfs wiber ben Bater anschloß, als ba fie in ben Bürgerfriegen ber Zeit Otto's II. ben Gewinn aufs Spiel fette, ben ihr ber Raifer noch so eben und zum Theil auf Rosten Heinrichs bes Zänkers hatte angebeihen laffen und für bie Empörung des Letteren ohne Rüchalt eintrat. Bei dem Unterfinken von Liudolfs leckem Fahrzeug verschwanden die Nachkommen Herzog Ur= nulfs vom Geschichtsschauplat; ber Sohn feines Bruders Berchtold. Beinrich ber Jüngere, theilte im Jahre 978 Entsetzung und Exil mit Beinrich bem Banter2). Wenn bann auch Otto II. in bem Moment, da er von der Fülle seiner Absichten schon zurücktreten mußte, gwischen Beiben unterschieden, ben Better in ber entlegenen Saft von Utrecht behalten, bem Mann bes alten Saufes bagegen beibe Herzogthümer geliehen hatte3), bauernben Erfolg bekam biefe Anordnung doch nicht mehr. Als im Jahr 985 des Zänkers lange

<sup>1)</sup> Bergl. die Urkunde vom 21. Juli 976 Böhm. 509 und unten; die vom 29. Sept. 976. M. B. XXXI. 1. p. 230 zu Gunsten der Bilitrud, der Mutter Heinrichs des Jüngeren (Giesebr. Jahrd. a. a. D. 33—40). — Auch die Verleihung Kärnthens an den letzteren kann man nur in den Juli 976 setzen; die von Kunstmann (Oderbayrisches Archiv I. 377) bekannt gemachte Urkunde, Mainz 6. April 976" (Heinricus Karentinorum dux quendam sue proprietatis elericum nostre adducens presentie) mit der Ankershofen II. 315 jenes Datum unsicher machen will, gehört nach allen Signis r. XVI., imp. X. ind. IV., Kanzler Egbert (s. Giesebr. Jahrd. 115) zu 977, wo Heinrich der Jüngere am 8. April mit dem Kaiser zu Ingescheim Ostern hielt.

<sup>2)</sup> Die beiden Epochen ihres Falls mag man an das Wort des Courad von Scheiern (Böhmer Fontes III. 510) antnühren: principes Schyrenses multa contra deum mala commiserant unde a sancto Oudalrico et sancto Wolfgango in excommunicationem tam ipsi quam castrum Schyrense et omnia eis attinentia inciderant.

Die von Mascov stammende Bermuthung (vergl. Giesebr. Jahrb. 139), daß Heinricus minor der Sohn Herzog Berchtolds, hat nun erst durch die Vita Godehardi prior (c. 7. SS. XI. 173) die volle Gewähr erhalten. — Die Attaicher Tasel (Lackner Memoriale seu Altahae inser, memoria superstes p. 69) bleibt dessenngeachtet sehr bedenklich.

<sup>3)</sup> Dafür, bag er Karnthen gleichzeitig mit Baiern erhielt, nächst Thietm. IV. 2. Bübinger I. 291.

Arrfahrt mit ber Wiedereinsetzung in Baiern ihr Ende fand, ward ber Namensvetter auf Kärntben eingeschränft, und als er bier nach wenigen Sahren fast unbemerkt ausging, verliert bas alte Bergogs= haus burch länger als ein Jahrhundert jede irgend bedeutende Bertretung. Es borte freilich nicht auf. Abgeseben bavon, baf es burch weibliche Bermandtschaften einen wohl erkennbaren Ginfluß bebielt. auch der Mannsstamm Liutvolds blübte fort. — Auch bei sehr porsichtiger Erwägung aller in Frage kommenden Umftande sieht man sich zu bem Schluß veranlaßt, daß er es ist, der mehr als zwei Sahr= hunderte nach jenem Fall unter bem Namen von Wittelsbach wieder auf die Höhe gelangt1). Und es ist sowohl für die Entwickelung unserer beutschen Fürstenhäuser als für biese bairische Individualität. wie wir fie hier fassen, in hohem Grade bezeichnend, baf er biefen späten Tag ber Wiederherstellung zu erwarten gewußt hat. Aber von feinem nun beinahe ein Jahrtaufend bauernden Leben ift fein Abschnitt so buntel, als die Menschenalter von der zweiten Sälfte bes 10ten bis über bie Mitte bes 11ten Jahrhunderts; noch hat es keiner Runft der Genealogen gelingen wollen, den unsicheren und erloschenen Zügen seiner Abnentafel bier Lesbarkeit und Zusammenhang zurückzugeben.

Inzwischen hatte die neue Ohnastie bald Gelegenheit gefunden, mit wirklichen Berdiensten in dem bairischen Boden Burzel zu schlagen. Gleich die ersten, von inneren Erschütterungen noch freien Jahre?) seiner Waltung hatte Herzog Heinrich I. benutzt, dem schlimmsten Feinde des Landes Einhalt zu thun; unstreitig enthalten zene Siege von 948 und 950, deren letzter ihn bis über die Theiß führte, den Ansang zur Wiederherstellung der alten beutschen Grenzen?): wir hören noch davon, wie dann unter dem Einsluß des großen Ersolges von 955 in der Zeit Herzog Heinrichs II. diese Unternehmungen sortgingen und welchen Gewinn sie dem bairischen Stamm eintrugen. Auch der Eifer, den Berzog Heinrich I. den sombardischen Plänen

3) Dilmmler, Biligrim von Baffau. S. 29. 30. mit n. 15; die Notiz bes Freifinger Calendariums jum 20. Novbr. (Onellen und Erörterungen a. a. D. 457. 480) gehört gewiß zu 951; ber herzog war in Italien, baber wird

fein Name genannt.

<sup>1)</sup> S. Ercurs 2.

<sup>2)</sup> Berchtolds Tod ist sicher ben 23. Nobember 947 zu seizen: Die Annalen von St. Emmeram (SS. I. 94) verdienen hier gewiß den Borzug vor dem sernen Cont. Reg. der 945 hat (auf ihn, auf die Stelle, an der Widusind dem Tod erwähnt. II. 36 sußt Köpke in Ranke's Jahrb. I. 1. 61; die ebendaß, angezogenen Stellen der Bita Mathildis und der Hoswitha beweisen nichts) und überdies spricht die Urk. Otto's I. don! 21. Juli 946 (Böhm. 138) von Berchtold sichen Lebenden. Rudhart (Quellen und Erörterungen zur D. u. Bayr. Gesch. VII. 470) kommt zu 948; allein die dassir angesihrte Freisinger Urkunde hat verdordene Signa, und die Notiz des Auctar. Garstens., der Annales S Rudderti, und der Mellicenses SS. IX. 566. 791. 496. gehört zu den mehreren, die einer Regensburger Quelle entnommen, hier an ein unrichtiges Jahr gerathen sind. Ann. Ratisp. SS. XVII. 583 gar 949.

feines Brubers Otto widmete, die Rühnheit, mit ber man ihn, diefem lange poraus auf bem italienischen Boben geseben, blieben nicht ohne ibren Lohn: es wird uns ausbrücklich gefagt, daß er gleich im Jahre 952 bie Mart Berona und Aguileja von dem neuen Ronig ber Langobarden empfing, und wir burfen annehmen, baf unter biesem Namen auch die jenen Erwerb auf= und niederwärts erst recht abschließenden Gebiete von Tribent und Iftrien verstanden sind'). Much biefe Lande wurden bem bairifchen Bergogthum angeschloffen. Diefem Dutat gehörten bamit bie Etschklaufen, Die beste Bforte von Welfcland; jener friaulische Martbereich schien sich unter feiner Leitung wieber zu ber Einheit sammeln zu follen, in ber ihn einst Rarl ber Große bei ber ersten Einrichtung gedacht hatte; wenigstens ein ansehnlicher Theil ber Meerestüste, die ihn einst umfaumt hatte. war nunmehr wiedererworben. Wie bemerkenswerth, daß Otto ber Große ber Macht, ber er die hut des füdöstlichen Deutschlands vertraute, in Italien Grenzen gab, die von ber berufenen Minciolinie nicht beträchtlich abweichen2)! Diese welschen Erwerbungen erscheinen bernach mit ben Anordnungen Otto's II. als ein Zubehör von Rarnthen3): aber welche Macht vereinte bann heinrich ber Zänker bei ber geboppelten Fahnlanze, als ihm seit 989 auch bas lettere Herzogthum wieber übergeben mar. Bom Fichtelgebirg bis an bas abriatische Meer, vom linken Ufer ber Rednit bis gegen den Wienerwalb — mit Recht sprach man noch immer amtlich und in der Literatur von bem "bairischen Reich"4).

<sup>1)</sup> Auch Giesebrecht Kaisergesch. I. 815 nimmt also an. Der Beweis liegt silt Iftrien in der Urk. vom 17. April 977 (nicht dei Böhmer; Giesebr. Jahrd. S. 119, Aro. 106), durch welche Otto II. auf Fürditte Herzog Heinrichs des Filngeren den Ort Insula in Istrien dem Patriarchen von Aquileja verleiht, und in der Aufforderung des Papsis Sylvester II. an Herzog Heinrich, den nachmaligen König, in den Angelegenheiten von Aquileja und Barenzo einzuschweiten (s. Wilmans in Kanke's Jahrd. II. 2. 203); silt Trient (von dessen Mark Linder. III. 48) in der Urk. von 993 (Ughelli Ital. saer. I. 746) wo Heinrich der Jänker dei Hegung des Gerichts zu Berona einen Rechtsstreit über den Hof Riva) am Gardasee entscheitet.

<sup>2)</sup> Bei Manchem, was sich in den nächsten Menschenaltern hier zutrug, darf eben nicht libersehen werden, daß man sich auf deutschem Boden befindet. So erkläre ich, in Abweichung von anderen Auffassungen, darans die Möglichteit des Reichstags von Berona 983.

<sup>3)</sup> Heinrich ber Jüngere, eben Herzog von Kärnthen geworben, intervenirt in ber Urk. vom 17. April 977 (s. Note 1) in istrischen Sachen; Otto ber Wormser heißt 980 Karientinorum ac Veronensium dux (Böhmer 561); er intervenirt 983 (Urk. Verona vom 12. Juni Rubeis col. 479; nicht bei Böhmer, Giesebr. 220) in Frianlischer Sache; 988 intervenirt Heinrich ber Jüngere in veronessichen Dingen (Böhm. 657); 992 sinden wir Heinrich ben Jänker, jetzt wiederum auch Herzog von Kärnthen, in der Mark von Verona Gericht halten. Chron. Venet. SS. VII. 29, vergl. Wilmans a. a. D. S. 199; 993 besgl. (s. Note 1) 994 ist er Fürsprecher in Sachen des Bisthums Ceneda (Urk. Otto's III. vom 24. Septbr. Ughelli V. 177, nicht bei Böhmer.)

<sup>4)</sup> Urf. Otto's II. vom 22. Juli 976 (Böhm. 512) in perturbatione

Doch fehlte viel baran, baß sein Inhaber nun im Besitz einer einheitlichen, etwa blos burch bas Berhältniß zum König beschräntten, baheim aber von lästiger Concurrenz freien Gewalt gewesen wäre: vielmehr hatten ber Zug ber beutschen Entwickelung und die Politik ber Krone zusammen gewirkt, innerhalb bieser großen Ambacht eine Reihe staatlicher Bilbungen von mannigsaltigem eigenen Leben und zum Theil von bewußtem Gegensatz zu dem Haupt hervorzurusen ober zu zeitigen.

Vornehmlich waren die bairisch-fränkischen Mischgebiete an der Nord- und Nordwestgrenze des Herzogthums dazu angethan, der obersten Stelle ein solches Gegengewicht zu bereiten. Schon durch manchen Wechsel von Verlust und Wiedergewinn war Baiern hier

hindurchgegangen.

Es kann nemlich keinem Zweifel unterliegen, daß dieses Volk in den frühen Tagen seines Geschichtslebens auch einen ansehnlichen Landstrich nordwärts der Donau eingenommen hat. Schon der Name "Nordgau", der für die dortigen Gebiete im Gange ist, wird nur durch diese Thatsache verständlich. Selbst von dem frünklischen Ersoberer, der den Gan von dem Stammesverbande losgerissen, wird derselbe als ein Theil von Baiern bezeichnet"), und wir haben urstundliche Zeugnisse dassir, daß seine Grenze gegen den oststänklischen Rangan zugleich die des bairischen Rechts war"). — Fraglich kann

1) Capitulare von 806 LL. 141. 2. 3.; dazu als Beweis für den Sprache gebrauch vita Willibaldi c. 33. Mabill. Acta III. 2. 382: Liudgeri vita

Gregor. Ultraject. c. 10 ebenbaf. 326.

2) Die Urff. Heinrichs II. v. 13. Robr. 1021 Böhmer 1218. Extract in Cod. Udalr. n. LXXXV. und Cherhards bes ersten Bischofs von Bamberg (Schneiba-

atque vacillatione regni bavvariorum: 977, 5. Oct. (528) in perturbatione bavvariorum regni; im Leich von den beiden Keinrichen Köpfe in Ranke's Jahrb. I. 2. p. 97 "thero Beiaro riche dewarôde": Gerhardi Vita S. Udalrici c. 13. SS. IV. 402 den Otto dem Gr. Heinricum fratrem in regnum confirmavit, in den Bersen auf die Resorm den Niedermänster von Heinrich dem Jänker "davvarica regna gudernans": Thietmar IV. 13 Heinr. d. 3. 3u seinem Sohn: vade ad patriam ac dispone regnum.

Daß in dem Bericht des Audolf von Fulda über die in das Jahr 836 fallende Translation der Resiquien des heil. Benantius (Transl. Reliqq. sub Radano Abdate öfter irrihimsich als Vita Hradani bezeichnet. Schannat hist. Fuld. Docum. pag. 122.) der von den Alpen, den sines Baioariorum her "confluentidus undique populorum turdis" bis nach Suolenhus (Sosenhosen) in regione Sualaveldoni gemachte Weg in Eins befaßt wird, kann kann mit Rücsicht darauf geschen sein, daß man hier an der Pforte des Sualaseld die Stammesgrenzen der Baiern erreicht hatte. Zu Suolenhus hatte Fulda eine Mönchscosonie, und Rudolf war unter denen, die von dem Mutterssofter die dahin dem sehnlich erwarteten Schatz entgegengesandt wurden — Gründe genug sir ihn, diesen Punkt als den ersien bedeutenden Halt auf deutschem Boden erscheinen zu sassen. Aber andererseits muß ausschlach, daß das Geleit der Alemannen, das sich bei dem Zuge über Hosztirchen "in Alamannia" (an der Meraze des Sualaset und der Krenze des Sualaset und der Grenze von Memannien und Offstanken ersolgt.

also hier nur sein, einmal, wie weit sich ber Nordgau erstreckt, und ferner, ob sich noch von andern Landschaften nordwärts der Donau, die nicht unter diesen Namen sallen, die Zugehörigkeit zu Baiern sür jene alten Tage des Stammeslebens behaupten läßt. — Die erste Frage, lange streitig und der Anlaß zu mancherlei seltsamen und ansschweisenden Combinationen<sup>1</sup>), kann jetzt keine wirklichen Schwierigkeiten mehr machen<sup>2</sup>). Der Nordgau erstreckt sich nördlich dis zum Egerland: dann macht der Nords oder Böhmerwald und von einer Linie, die zwischen den Chamb und den weißen Negen zu ziehen wäre<sup>3</sup>), das rechte Ufer des (schwarzen) Negen<sup>4</sup>) bis zur Mündung seine Grenze. Hierauf hält er sich am linken User der Donau<sup>5</sup>) bis zu dem Punkt, wo der Sualaselds Gau berührt wird, geht bessen überall ziemlich sicher sestzussellende Grenze<sup>6</sup>) entlang zur Rednitz,

wind, Bersuch einer statistischen Beschreibung Bambergs, Beil. S. 107 Extract. Cod. Udalr. LXXXIII.) ergänzen hier einander. In der ersten werden die zu dem selbst im Rangan belegenen (Herzogen) Aurach gehörigen, in den Nordgan sallenden Bertinenzien, so der Forst zwischen Schwadach und Begnitz, die Punkte Grindslach, Wastersbrunn bei Ermrenth, Ettersdorf, Herbrechtsdorf, sämmtlich am rechent in der anderen dagegen wird von Pertinenzien desselbus suddita" bezeichet: in der anderen dagegen wird von Pertinenzien desselben Herzogenaurach und des gleichfalls im Rangan besegnen Zenn gesprochen, die in altera parte Ratenzae in terra videlicet et terminis Francorum esse noscuntur. Das Thörichte der Bemerkungen Langs (Gane S. 121) seuchtet danach von selber ein.

1) Pfeffel und Pallhausen, benen Baiern nicht groß genug sein fann, Lang,

ber Alles frankisch machen will.

2) Eine der besseren Borarbeiten ist von Schultes histor. Schr. I. 1—34. Die Meinungen von Psessel, Kremer, Mannert, Lang erörtert Giesebrecht Jahrb. S. 131 ff. Rubhart älteste Gesch. Baperns S. 288 will von Bezirken am linken Donaunser nächst dem zwischen Kegen und Donau gelegenen Theil des Donaugan's noch den sogenannten Westermanngan und den Chelsgan als altbajoarisches Gebiet aussondern, und den Namen Nordgan sür de vorkarolindigen Zeiten auf die nördlich der genannten Landsriche belegene allmählig den Slaven abgewonnene Region beschränken, wosilr es aber an Zeugnissen gebricht.

3) Denn bas linke Ufer bes weißen Regen gehört nach ber Urk. Constabs II. von 1029, Böhm. 1346 u. von 1040 M. B. XXIX 1. 62. schon dum Schweinachgan; baher man in biesem Punkte von bem trefflichen Sprusnerschen Blatt 2 bes Attl. von Bapern (richtiger ist hier seine Karte von ber

Francia orientalis) abweichen muß.

4) Rittenau hart am linken Ufer liegt im Donaugau (Urk. vom 1. Rovbr. 1007. Böhm. 1015): nach ber Urk. vom 9. Septbr. 1003 (M. B. XXXI. 1. 278) sichtlich Fridingen im Nordgau, Scaralowa und Hezingen im Donaugau.

5) Die Altmühl kann nicht, wie manche Neuere wollen, die Grenze machen: benn Ingolftabt (LL. I. 141) und viele andere Puntte an ihrem recheten Ufer, wie Haralanta, Harlanden bei Riedenburg (895. Böhm. Car. 1113; jetzt auch M. B. XXXI. 1. 146) Ahanien (895. Böhm. Carol. 1116) Itensbeim, Huttinfeld, Machinloh (908 M. B. XXXI. 1. 178); Atasfeld (Ettenfeld Ingolft. 983. Böhm. 608) gehören dem Nordgan an; der Chelsgan ragt vom andern Donaunfer her hinein (vgl. Böhm. Nro. 1129), aber wie die Urk. von 1007 n. 1012 beweist, nur als Untergan des Nordganischen Comitats, vergl. auch Aubhart ©. 515. 518.

6) Das Suglafeld, von Alemannien losgeriffen und Oftfranken annectirt,

um beren rechtes Ufer, bem Rangau gegenüber, von ber Bereini= gung ber schwäbischen und frankischen Rezat bis etwas subwarts ber Mündung ber Schwabach zu begleiten, und endlich ben Rednitgau, beffen außerfte Bunfte überall mit ausreichender Benauigkeit angegeben werben können¹), daher zum Ausgangspunkte zurückzusehren. — Was die andere Frage betrifft, so könnte für ihre Bejahung angeführt werden, daß allerdings der Rednitzgan und ber ihm westlich angrenzende Volcfeltgau unter König Arnulf, in einer Zeit also, wo beide politisch entschieden Oftfranken angeschlossen waren, nicht zu den eigentlich oftfrankischen Gauen gegählt wurden2). Der Grund bavon aber wird nicht sein, daß sie als eine Baiern entriffene Beute, fonbern bag fie als Martgebiet galten. Dann bleibt nur bie auffallende Thatfache, bag in ber Stiftungsurfunde bes Rlofters Bang (1071), also in dem wieder nordwestlich an den Rednitgau grenzenden Banggan, ber ursprünglich eine Abtheilung bes Grapfelbs - in bem Bezirk zwischen bem rechten Mainufer und ber 3t - bie ausschließlich bairische Rechtsfitte bes Ohrzupfens der Zeugen begegnet: boch steht sie zu vereinzelt ba, als bag man weitgreifenbe Schluffe barauf bauen burfte und nicht vielmehr suchen follte, fie auf andere Weise zu erklären3).

<sup>(</sup>Prud. Trec. Ann. 839, wo es mit Nordgan und Heffi im Gefolge bes ducatus Austrasiorum erscheint,) ift banach in einer bem Nordgau homogenen Lage; es wird bald ju Franken gegablt (vgl. bie Sanct-Gall. Trabit. von 802 bei Neugart Cod. dipl. Alem. I. 125), bald wieber bavon unterschieben, so wenn Einhard (Ann. 793) ben König von ben berufenen Arbeiten an bem Ranal zwischen Rezat und Altmühl, ber boch innerhalb seiner Grenzen, (Annal. Guelferbyt. 793. SS. I. 45) nach Franken (Würzburg) aufbrechen läßt; f. auch oben S. 10 n. 1. Bur Bestimmung seiner Oftgrenze ift vorzüglich wichtig bie Urk. vom 8. Decbr. 889 (Böhm. Car. 1075), die auch ergiebt, daß das durch die Urk. vom 13. Mai 1029 (Böhm. 1351) so beruhmte Beissenburg ibm, und nicht wie meift angegeben wird (Stenzel I. 38. Stälin I. 481) bem Norbgan angehört; (sein Forst grenzt an bie communis marcha Nordgaviensium, vgl. auch Merkel de republ. Alamannorum. X. not. 15;) fob. Urk. vom1. Mai 899. Schultes bift. Schrift. II. 334 (nicht bei Böhmer) und vom 22. Juli 1080 (Böhm. 1892). Rubbart 442.

<sup>1)</sup> S. unten bei ben bambergischen Dingen.

<sup>2)</sup> Die Urk. vom 1. Decbr. 889 (Böhm. Carol. 1074) will fichtlich mit bem quae ut diximus prius e pagis orientalium franchorum persolvebatur id est de pago . . . alle oftfrantischen Gaue aufgablen. Darunter find bie Beiben nicht: wie jum Zeichen aber, daß fie nicht vergeffen worben, werben in ber bann folgenden Reihe ber fisei dominici ruodeshof in folchfeldun und

halazestat in ratenzgovve genannt.

3) Den engen Anschluß der Urf. (Ussermann Episc. Bamb. num. 40) an bas Lotal fann man nicht bezweifeln; Martgraf hermann ber Stifter aber ift ., de principibus Bavariorum" von havefesberg (habsberg) im Norbgan (Annal. Saxo 1036) und es fallt auf, bag bie Zeugen nach Ständen unterschieden werben (erst comites, bann ingenui, bann bie per aurem tracti), während nach echt bairischer Ordnung sich alle Laien, auch nobiles, biesen Denkzettel gefallen laffen milfien (vergl. Wittmann zum Cober von St. Emmeram Quellen und Erörterungen I. 9, für die Sitte ilberhaupt Grimm, Rechtsalterth. 144). Sollte man nicht an Colonen benten bilrfen, bie burch bie Berbindungen bes Stifters

Run hatte ber Berluft bes Gebiets am linken Donauufer für Baiern vielleicht schon mit den Einwirkungen, die man von Karl Martell erfahren, gewiß mit der Demüthigung Obilo's burch Bippin begonnen'). Dem Erfolg ber Waffen schlossen sich, wie in ben farolingischen Tagen so oft, die kirchlichen Ginrichtungen an: sichtlich ist für folche jum größeren Theil von Baiern, jum kleineren von Alemannien losgeriffene Landschaften bas Bisthum Eichstädt gegründet worden?). Bon der Entscheidung jener Frage über die Nordwestgrenze bangt es ab, ob man annehmen barf, bag auch ein Theil altbairischen Gebiets bem Bisthum Würzburg zugefallen ift. Daß aber Regensburg sein bebeutender Sprengel nordwärts ber Donau, ber eben auch ein wichtiges Zeugniß für bie alte Ausbehnung bes bairischen Bolfs, nicht verloren ging, wird bann um so eher bafür sprechen können, bag ber biefer Diöcese angehörige Theil bes Norbgaus erft fpater, vielleicht erft mit Taffilo's Schwur von Worms im Jahr 781 Baiern entzogen worden3). Der Diftrict zwischen Donau und Regen, ber zu keiner Zeit zum Nordgau gahlt und in bem jener lette bairische Volksberzog sicher noch obrigkeitliche Akte vorgenommen hat4), ist ihm wohl bis zu seiner Entthronung und bemgemäß auch Baiern verblieben, als die politische Geltung biefes Namens auf den engsten Bereich eingeschränkt war<sup>5</sup>).

1) Bergl. Rubhart S. 288. Wahrscheinlich in der Zeit seines besten Einvernehmens mit Karl dem Gr. erhielt Tassilo die beiden nordgauischen Höse Ingolstadt und Lauterhosen ausnahmsweise zu Leben (Div. Imp. a. 806. LL. I. 141.)

3) So sicher, wie es Rettberg II. 177 scheint, ift es freisich nicht: beun die Deutung des "ad Nordfilusa" in Tasstlo's Stiftungsurkunde von Kremsmünster 777—778 (M. B. XXVIII. 2. 197, jest auch Urkbich, von Kremsmünster 2) auf einen Punkt an der oberen Bils bleibt immer sehr gewagt.

4) Das Gebiet zwischen Gevinaha (Gänbach) und Marklaha (Marklach) zwei Linkszustüssen bes Regen betreffend. Urf. des Bischofs Baturich von Regensburg von 819. Anamod, I. 3. dei Pez Thes. anecd, I. 3. 201.

5) Denn fonft ware kaum abzuseben, wie Ludwig bem Deutschen 817 mit

hieher geführt sind und ihr persönliches Recht mitbringen? Daß von den burggräflich nürnbergischen Territorien nachmals Baireuth, das doch zum größten Theil in den Nednitgan fällt, als "zu Baiern" bezeichnet wird, (während das rangauische Ansbach "zu Franken" heißt; von Lancizolle Gesch. der Bildung des Preußischen Staats I. 47) ist eher aus dem Wachsthum des bairischen Duskats im 10. Ih. als aus alten Stammesbeziehungen zu erklären.

<sup>2)</sup> Das Wort des Anon. Mog. Vita S. Bonifacii SS. II. 355: Siquidem inprimis dimisit (Mart. Fuld. bei Eccard. corp. hist. I. 1644. der die Stelle abschreibt divisit) de Reganesdurg et Augstdurg et Salzdurg Nordgewy et Sualaseld et adunavit unum membrum Ecclesiae et episcopalem sedem ibi constituit loco autem nomen ut antea habuit Einstat imposuit trifft gewiß die Sache gut (Salzdurg ist nicht, wie Rettberg II. 348 will, ungenau, sondern ein richtiger Blick auf die Metropolitanrechte) und Willbald c. 31 a. a. D. 348 et duos donae industriae viros ad ordinem episcopatus promovit Willidaldum et Burghardum eisque in intimis orientalium Francorum partidus et Baioariorum terminis ecclesias sidi commissas (Haegsted-Wirzedurg) impertiendo distribuit — läßt sich wehl damit vereinigen.

Dem Berbältnif, das sich bier mit dem Rückgang und Fall ber agilolfingischen Macht entwickelt hatte, entspricht es vollkommen, baß nach den Blanen von 806 wie nach der Theilung von 817 der Nordgau einem andern Erben zufiel, als bem Baiern nach benfelben Aften zuerkannt war, daß er endlich in dem Theilungsentwurf von 839 von Oftfranken unterschieden und zugleich als Zubehör bavon behanbelt wird 1). Seinen staatsrechtlichen Charafter aber erhielt bas Land zwischen Main und Donau auf lange Zeit hinaus bamit, baf es inzwischen, wie nach seiner Lage so leicht begreiflich, ein wichtiges Glied in bem Markenspstem Karls bes Großen geworden war. Daß in dem berühmten Capitulare von 805 die Grenzwacht zu Regensburg, Breemberg (Priemberg bei bem heutigen Burglengenfelt) und Forchheim einem und bemfelben Manne übertragen ward, bezeichnet uns ben bedeutenden Umfang der Mark, die Karl hier gegen Böhmen aufgerichtet hatte. Der zweite jener Bunkte gebort bem Nordgau, ber lette bem Rednitgan an; boch läßt fich aus ihrer Ginerdnung in dasselbe Grenzkommando für die oben berührte Frage nichts schließen: benn ber Raifer scheute sich gewiß nicht, Gebiete, bie bas in der Entwilderung und Germanisirung begriffene Vorland Oftfrankens bilbeten, mit jenen weiland bairischen für die großen Bertheibigungszwecke bes Reichs zusammenzuthun.

Es ist nun dem allgemeinen Gang der bairischen Dinge gemäß, daß unter Ludwig dem Deutschen diese böhnische Mart<sup>2</sup>) jenem Ernst übertragen ward, der eine Zeit lang der wichtigste Mann an dem neuen Regensdurger Hofe war. Gewiß konnte man bei der Theislung unter des Königs Söhne, mit der doch Ostsranken und Baiern unter verschiedenes Scepter kamen, nicht mehr daran denken, die Mark ganz dem ersteren zuzuweisen: wir würden vielmehr die Zustände des nächsten Menschenalters an dieser Grenze nicht erklären, nicht begreisen können, wie es zugleich eine bairische auf den Nordgau gesgründete und auch die äußerst westlichen Punkte desselben einschließende Mark<sup>2</sup>), und eine fränkliche, unter deren Hauptlätzen Babenberg an

Baiern die Beheimi zugewiesen werden konnten. — Danach wird Baulus Diaconus III. 30 (Noricorum provincia, quam Baioariorum populus inhabitabat, habet . . . ab aquilonis parte Danubii fluenta) auch sür seine Zeit hier eine Exception zulassen milsen.

<sup>1)</sup> Filr 806 LL. I. 141. 2. 3; für 817 (a. a. D. p. 198 n. 2) beweist es bie Ausnahme, die wieder in Betreff der beiden Billen (f. S. 13 n. 1) gemacht wird; für 839. Prud. Trec. Ann. SS. I. 435.

<sup>2)</sup> Annal. Fuld. 849, 857, 861.

<sup>3)</sup> Gerade solche weit von der Grenze abliegende Punkte begegnen in den und erhaltenen Urkunden unter der Waltung der bairischen Nordgaugrafen. So in der von 889 (Böhm. Carol. 1054) Phuncina (Pfünz) am rechten Ufer der Altmihl wenig unterhalb Sichftädt in comitatu Engildeonis comitis: sodann Mai 895 (1113) Lokalitäten zu beiden Seiten der Altmihl, in pago Nortgov. in comitatu Cheldionis (sichtlich Lese- oder Schreibsehler des alten Copisten sitr Engildeonis); hierauf derselbe Graf für Punkte im Herzen des Gebiets, wie

ber Rednits war, geben mochte, wenn wir nicht eine neue Anord= nung ber Markengebiete bier annähmen. Diese muß auch auf ben limes Sorabicus ihre Wirfung erstreckt haben: ber lettere hatte eben nach bem Capitulare von 805 Hallstadt nahe ber Mündung der Red= nits in ben Main und bas weit bavon entlegene, burch natürliche Grenzen geschiebene Erfurt zu seinen Stützpunften. Die Stellung ber Babenberger, wie wie sie fennen, erfordert gleichsam, bag die Diffricte, die einst nach Forcheim und Sallstadt genannt worben, ihnen angehört haben: was liegt baber näher, als bag auf Grund der im Jahr 865 begonnenen, 876 durchgeführten Theilungen und mittelst weiterer Anordnungen in Ludwigs des Jüngeren Reich aus bem nordwestlichen Theil ber böhmischen und aus ber Südhalbe ber forbischen die frankische Mark gebildet wurde'), die wir alsbald bei jenem Haufe finden2). Was von ber Sorbenmark blieb, ward bann rein thüringische, was von der böhmischen, rein bairische Ambacht3). Wir berührten schon, daß das Haus, dem die lettere zufiel, vorzugsweise barauf seine machtige Stellung im bairischen Stamme felber gründete, und wir konnten auch nicht umbin, in dem tragischen Untergang bes babenbergischen Hauses ben Moment zu seben, in welchem es bem neuen bairischen Dutat gelang, eben jene frankische Markarafschaft und damit Rednitgau und Velefeld an sich zu bringen. Oftfranken, bie im Jahr 919 unter Bergog Arnulfs Regiment erscheinen, fann man nicht anders als auf die Insassen dieser Bezirke beuten, und wie sehr entspricht es ben Zuständen unter Ludwig

Reitenbuch (in ber Westermannmark) an ber Bils und Schorneshove (Schrozhosen) chendas. Anamodi Tradd. S. Emerami I. 29. 33. Pez a. a. D. I. 3. 281. 282. Engildico ward 895 entsetzt: an seine Stelle tritt Lintbaldus "marchensis Bajoariorum" wie er — gerade von diesem Amt — Annal. Fuld. 895 heißt (vergl. Dimmler, Sildsstüge Marken im Archiv silt österr. Geschichtsquellen X. 52); in einer Urf. von 903 (Böhm. 1120) erscheint er als Dux Bosemannorum; in einem Concambium mit Bisthum Regensburg vom Jahr 900 (Ried. I. 79) sungirt er im Solanzgau, einer Unterabtheilung des Nordgaus an den Grenzen des Sualaseld, in einer von 901 (Böhm. 1181) wieder in der Westermannmark; 903 (Böhm. 1189) dei Ditensoß an der Begnitz, wenige Stunden vor ihrem Fall in die Rednitz; und sein Sohn Arnulf 908 (M. B. XXXI. I. 179; Lang Reg. Boic. I. 29 unrichtig nach Falsenstein zu 900; nicht bei Böhsmer) hart an der Vestgrenze, um Eichstädt her.

<sup>1)</sup> An Combinationen bieser Art hat man früh gebacht; Wend (II. 609) nahm zeitweilige Vereinigung der thüringischen und bairischen Mark an, Stenzel (de march. origine 11) sah auch in Heinrich dem Babenberger den Borstand der sorbisch-thüringischen und ließ die Theilung, mit der für seine Söhne die fränfische constituit worden, erst 886 ersolgen; meiner Anstat kommt die Eichhorns

D. St. und R. G. I. §. 135 am nächsten.

<sup>2)</sup> Heinrich, ber Bater ber babenbergischen Brilber heißt Annal. Fuld. 886 marchensis Francorum, seine Söhne 903 marchiones, Forchheim gilt ba-

mals sichtlich als franklicher Boben. Annal. Fuld. 879.

8) Was auch Allem, was wir bort von Poppo (Annal. Fuld. 880. 882. 83. 892) und Burchard (Regin. 892. Annal. Alamann. 908 SS. I. 54) hier von Engildic Liutpold und Arnulf ersahren, vollkommen entspricht.

bem Rind und Berfonlichkeiten, wie Liutpold und fein Sohn, baß Baiern gerade bamals biefe Fortschritte machte, gleichviel, ob man fie auf die Erinnerung an alte Rechte des Stammes ober blos auf Die augenblickliche Uebermacht gründete. Biel weniger empfiehlt sich eine andere Meinung, banach Baiern biefen Gewinn erft mit bem Fall ber Conradinger, im Jahr 939 gemacht hatte 1). Otto's bes Großen Politik murbe es wenig entsprochen haben, Bergog Berchtold ober selbst nachmals ben eigenen Bruber nach biefer Seite bin machfen zu laffen: auch baß ber bei bem Fall ber Babenberger gemachte Gewinn nach bem Untergang Herzog Eberhards erweitert, Baierns Grenzen bamals noch weiter nach Westen gerückt seien, widerspricht unferer unten auszuführenden Ansicht von ber politischen Stellung Oftfrankens im fächfischen Sahrhundert. Abalbolds vielberufenes Wort2), daß ber Speffart bie Grenze von Baiern und Franken. fann nur so gebeutet werden, daß jenes Walbrevier bamals noch die nicht beträchtliche Breite bes Weringaus einnahm und fein Saum also mit ber Westarenze bes Bolcfelds zusammenfiel3).

Auf diesem Boben sollte nun eine neue, dem Verhältniß der Stämme, die hier in der Obmacht gewechselt hatten, analoge politische Bildung erstehen. Es bezeichnet das ottonische Königthum, daß es dabei die karolingischen Institutionen zum Borbild nahm: denn die neue Mark des Kordgaus schließt sichtlich an die Vorgängerin an, deren Gestalt wir uns an den Angaben des Capitulare von 805 vergegenwärtigt haben; und es charakterisirt das Wesen der großen Geschlechter, jene Unvermeidlichkeit, die sie für die Krone haben, daß die Babenberger damit wieder zu neuem Glanz emporkommen d.

<sup>1)</sup> So Giesekrecht, ber auf ben zweimal in Diplomen (f. Wait in Ranke's Jahrb. I. 1. S. 128. n. 8) als marchio vorkommenden Eberhard die baben-bergische Markgrafschaft übergehen läßt, die ihm freilich mit der Sorbenmark identisch ist. In den Gauen aber, auf die es ankommt, sieht man keine Spur von einer solchen Amtsgewalt Eberhards: im Bolcfeld hat 906 (Böhm. Car. 1209) ein Poppo, 911 u. 915 (ebendas. 1232. 1258) ein Heffo das Grafenamt. Die Sorbenmark aber hat gewiß mit den Ereignissen von 908 und 912 und dem Borrischen der beutschen Grenzen eine vollkommene Umbildung ersahren.

<sup>2)</sup> Cap. 28. SS. IV, 690. Speicheshart (Thietm. V. 23) quae Bavvariam a Francia dividit.

<sup>3)</sup> So Wenck. II. 628. Auf ben Speinshart in der Oberpfalz (Desterreicher Altenburg S. 26) oder den Steigerwald zu kommen, ist gewiß mistlicher. Bebenken muß man noch, daß auf Abalbold nirgends Häufer zu bauen sind, er z. B. Heinrich II., der im Krieg mit Markgr. Heinrich von Regensburg aus den Nordgau betritt, in Franciam eindringen läßt (cap. 25).

gau betritt, in Franciam eindringen läßt (cap. 25).

Daß der Sprachgebrauch in Betreff der 906 von Baiern erworbenen Gebiete sich bald an die frühere, bald an die gegenwärtige politische Eintheilung anschloß, ist begreissich. So wird das dem Bolcfeld-Gan angehörige Babenberg öfter nach Baiern gesetzt (Stellen bei Giesekr. a. a. D. S. 134), während Thietmar es noch zu Ostspranken zählt (VI. 23).

<sup>4)</sup> Das Zeugniß bes Otto von Freisingen (chron. VI. 15) für bie babenbergische Abkunft ber öfterreichischen Markgrafen und also auch Berchtolbs (Thietm.

Wie bies haus in ben nächsten Zeiten nach bem Umfturz von 906 fein Dasein gefristet, hat sich bis jetzt fast jeber Wahrnehmung entzo= gen: boch bleibt es eben bei ber Deutlichkeit und Zuverläffigkeit ber Zeugnisse, danach mit seiner Katastrophe die Sinziehung seiner Erbsgüter und Reichslehen verbunden gewesen<sup>1</sup>), doppelt bemerkenswerth, baß wir Abalbert, den Markgrafen von Desterreich im Jahr 1018 noch im Banggau, bem Mittelpunkt ber Waltung seiner Ahnen fo nabe. mit Grundeigenthum angesessen finden2). Und auch bas muß im Auge behalten werden, daß uns in jenem merkwürdigen Berzeichniß. das die Abtei Tegernsee um das Jahr 1025 über den Berbleib der ihr ein Jahrhundert vorher durch Herzog Arnulf entfremdeten Güter aufstellte3), berfelbe Abalbert mit bebeutendem mitten in Baiern belegenem Besitz begegnet, wenn es auch freilich völlig bunkel bleibt. ob diefe Güter seiner Familie schon burch Arnulf selbst, ben wir doch im natürlichen Gegensatz zu ihr zu denken haben, verliehen worden, oder ob sie ihr erst mit dem Fall des Herzogshauses durch fönigliche Gunft ober auf anderem Wege zugekommen find. Genug, daß Graf Berchtold, mit dem das Haus aufs Neue in die Geschichte eintritt, schon während bes ersten Jahrzehends Otto's bes Großen im Bertrauen biefes Königs war4). Wann er zur Mark gelangt, oder wann diese für ihn hergestellt worden ift, wissen wir nicht. Die Bermuthung5), daß es erst bei ben großen Umformungen von 976 geschehen, hatte Manches für sich, wenn Berchtold nicht schon 961 im Comitat des Nordgaus erschiene, was doch, ohne daß er hier markgräfliche Gewalt gehabt, kaum denkbar wäre<sup>6</sup>). Auch nennt ihn fein eigener Entel, Brovst Arnold von St. Emmeram bei Ergab-

IV. 14) wird jetzt von Jebermann anerkannt; daß ich mit bem sogenannten

Molbus von Becklarn nichts zu schaffen habe, bavon noch unten.

2) In ber Hanbschr. ber Bamberger Bibl. B. VI. 15. (s. im Anhang) findet sich fol. 1192- folgende Notiz:

Noverit universitas fidelium quod Adalbertus comes marchie quandam curtem nomine Zilin (Marft Zeullt, am rechten Ufer der Rodach nicht weit von ihrer Mündung in den Main) de suo proprio Heinrici imperatoris dominio pro ipsa contulit ad integrum marchia: es war asso der Kanspreis, mit dem er seinem Bruder in der Mark Desterreich succedirte (s. unten).

3) Bei Günthner Geschichte ber literarischen Anstalten in Baiern. I. 143

bie zweite Redaktion M. B. VI. 163. f. unten.

4) Thietm. II. 14. (vergt. Annal. Quedlinb. a. 941.)

<sup>1)</sup> Regin. 905. facultates et possessiones eius (Adalberti) in fiscum redactae sunt et dono regis inter nobiliores quoque distributae. Dazu bie Urfunde vom 9. Juli 903 (Böhm. Car. 1191) bie bie beiben anderen Bruber angebt.

<sup>5)</sup> Gielebr. a. a. D.
6) Böhm. nro. 238... in pago nortgove in comitatu bertoldi comitis; bag er nicht Markgraf genannt wird, fann feinen Ginwand machen. Liutpold, ja selbst Arnulf heißen bes Defteren in ben Urtunden comites. in einem anderen Bereich beispielsweise auch unser Werner von Balbed; Thietmar fagt schon für bas Sahr 941: misit Bavariam ad Bertoldum comitem.

fung eines Rechtsftreits, ben er in ben Tagen bes Bischofs Michael von Regensburg, also vor 972, mit ber Abtei geführt hat. Martgraf — und in einem Zusammenhang, ber kaum ben Schluß erlaubt, daß er hier bloß nach ber später erworbenen Würde bezeich= net werben foll'). Die Amtsgewalt, mit ber er und hernach2) sein Sohn Beinrich bekleibet war, umfaßt ficher ben ganzen Nordagn: man begegnet ihr in der am linken Ufer der Donau belegenen Vorstadt von Regensburg, und in dem biefer wieder nabe benachbarten Bruflingen, zu Atasfeld (Ettenfeld) aufwärts Ingolftabt in der Südwest= ede bes Baus, im Bereich jenes Briemberg, bas wir aus bem Cavitulare kennen, und zu Walching am rechten Ufer ber Bils: zu Schwar= zenfeld an ber Nab, an beiden Ufern ber Schwarzach bis zu Bunkten wie Zengenröd, Unter-Ret und Hullstetten, also gar nicht weit von ber Böhmerwaldgrenze, bann wieder zu Uettlingen, Riftelbach. Schnaittach am rechten Ufer ber Pegnitz nahe ben Grenzen bes Rednitgaus: man fieht die Markgrafen auch mit eigenem Gut ber Donau gang nabe. Bu Lindenlohe im Begirt bes heutigen Burglengenfeld haben fie ein Burgverließ; von Amerdal bei Amberg, einem anbern ihrer Hauptsite, ist nachmals ihr Haus genannt worden: weiter nordwärts scheint Hatheresbrugge, das heutige Bersbruck einer ber wichtigeren Bläte3). Die Grafschaft im Rednitgan und im Bolc= felb gehört zu ihrer Ambacht; im erfteren find Erusni (Rreuffen) und Grang (Kronach) ihre Beften4). Auf bem eigentlich oftfrankischen Boben hat man allodialen, vielleicht auch auf die frühere Größe bes Saufes rudweisenden Besit. Schweinfurt im Sasegan gilt bier als ber Mittelpunkt<sup>5</sup>), nach bem bie Familie schon in ben nächsten Zeiten

2) Berchtold ffirbt 980; (14. Januar. Necrol. Emm. ant. M. B. XIV. 368) daß Necrol. Fuld. zu diesem Jahr ihn meint, beweist die hier Note 3 angesilhrte Urt. von 981.

<sup>1)</sup> Mirac. S. Emmerammi I. 13. SS. IV. 553; hierauf prefectus, bas neben gleich wieder comes, und marchicomes filt den Moment des Krieges von 576 (II. 40 p. 568): Marchio comes wird Berchtofd in den Traditionen von St. Emmeram Pez Thes. anecd. I. 3. 99. genannt; sein Sohn Heinrich Marchio Annal. Einsidl. 1003, und bei Thietm. IV. 14. V. 15. 20. VI. 10. VII. 46. im Bechsel mit comes (V. 21. 22. ff.)

<sup>3)</sup> Urk. vom 2. April 981. Böhm. 578; vom 6. April 1000, Böhm. 852; vom 5. Juni 983 nro. 608; von 961, s. oben S. 17 n. 6; von 1002. nro. 918; von 1015 (benn da Markgr. Heinrich bei der Restitution von 1004 gewiß nichts erhielt, was er nicht schon ehebem beselsen, darf man auch die Urkk. der späteren Jahre herbeiziehen) nro. 1139; von 1017 nro. 1161; von 1011 nro. 1075. (Erl. der Namen unten beim bambergischen Gitterbest). Den eigenen Beselse beweisen die St. Emmeramer Traditionen a. a. D. p. 92. 99. — Thietm. IV. 14. V. 21. Eine Tochter Berchtolds wird in eine angesehne Familse des Nordgaus, die wir an der Nab angesessen wilssen, verheirathet; aus dieser Ebe stammt Propst Arnold.

<sup>4)</sup> Urk. von 981. Böhm. 577 (Saffo ift Heinrich); von 1002. M. B.

XXXI. 1. 272; von 973, Böhm. 439. — Thietm. V. 22. 23.

5) In Svinvordi civitate sua. Thietm. VII. 46; f. and unten beim 3. 1003.

zu heißen pflegt. So baut sich, wie wir es bei ben großen Gefcblechtern an ber Elbgrenze finden, bie Stellung aus ber gegen ben feindlichen ober zweibeutigen Nachbar — hier bie Böhmen errichteten Mark, ein paar babinter liegenden Comitaten, beren Gebiet schon von mehr Leben erfüllt war1), und wirklichem auf gesichertem Boben befindlichem Erbe zusammen. — Wir lernen noch an Berch= tolbs Bruber Liutpold und an bessen Sohn Ernst bie Macht, zu ber biefe Babenberger feit ben Tagen Otto's II. wieber gelangten, in ihrem ganzen Umfange fennen. Unfere beiben Herren hier stellen ben Contact und Gegensatz ber Stämme und der politischen Interessen, ber an ber Stätte ihrer Wirtsamkeit waltet, vollkommen in fich bar. Bon Geblut Oftfranken, geboren fie burch ihr Amt zu Baiern2). Bairische Markgrafen, unter ihres Berzogs Fahne zu fechten, auf seinen Land= tagen zu erscheinen3) verpflichtet, sind sie ihm zugleich zu lästigen Bächtern gefett. Darauf beruht bie enge Berbindung Berchtolbe mit Otto II., die Gunft, die ihm von diesem Raiser geworden4), bag er unter bem Namen bes Baffallen ber Feind bes Berzogs fein foll: an ben Siegen von 976 und 977 hatte er ohne Frage bedeutenben Untheil 5). Auch nach bem Bergicht auf alle hochfliegenden Plane hatte Beinrich ber Zänker ben Stachel biefer Erinnerung im Bergen behalten. Rein Bunder, daß fich ber Gegensatz von den Batern auf bie Söhne übertrug6).

Die Krone hatte aber auch dafür Sorge getragen, dem Herzogthum an seinem eigensten Sitz ihr Gewicht fühlbar zu machen. Wir haben schon die Bedeutung von Regensburg berührt: gewiß ist mit dem Regiment dieser bairischen Metropole eben in der Zeit von 955—985 eine wesenkliche Beränderung vorgegangen. Um sie zu verstehen, ist es nöthig, das Hersommen und den damaligen Zustand

<sup>1)</sup> Denn beitäufig ift anzumerken, daß in bem Diftrict des Nordgaus nordwärts der Schwarzach und oftwärts der Nab im 11. Jahrh. noch fast gar keine Ortsnamen begegnen.

<sup>2) 3</sup>n ber Trabition a. a. D. p. 92 de orientali Francia comes; Thietm. VII. 46. orientalium decus Francorum; Annal. Saxo 977. Marchio in Bavvaria.

<sup>3)</sup> Das nunmehr als Eigenthum Hermanns von Affaich, des seinen und treuen Kenners der heimischen Bergangenheit erkannte Wort (Böhm. Fontes II. 487) — Nam hucusque (bis 1156) quatuor marchiones Austrie et Styrie Istrie Chambensis qui dicebatur de Vohburch, evocati ad celebrationem curie ducis Bavarie veniebant, sicut hodie episcopi et comites ipsius terre facere tenentur — wird uns auch sonst noch wichtig werben. Von Berchtolds Haus zu Regensburg s. unten S. 29.

<sup>4)</sup> Daß er sich bei ihm auch etwas herausnehmen konnte, beweist Thietm, III. 7.
5) Bei Arnold a. a. D. ist das Ganze wesentlich Arieg inter Heinricum ducem et Perhtolsum marchicomitem; Thietm. V. 20. non ut miles sed ut inimicus.

<sup>6)</sup> Obwohl das Berhältniß bis zum J. 1002 ohne Feindsetigkeit, der Markgraf auch einen Augenblick des neuen Königs Berbündeter ist, bleibt doch Abalbolds (cap. 9) "quem tempore ducatus sui ultra omnes comites regni huius ditaverat" ohne Gewähr.

ber Stadt etwas näher ins Auge zu fassen. Auch unabhängig von jenem apofruphen, zu bem Trugwerf von der Translation ber Reliquien bes heil. Dionhsius im engsten Bezug stehenden Zeugniß<sup>1</sup>) ift es sicher, daß man das älteste Regensburg im östlichen Quartier ber heutigen Stadt, Donau abwärts zu suchen hat. Schon ber Theorie nach darf man das Königsschloß in der Nähe der Alten Capelle vermuthen. Nun hören wir von einem Balatium, bas in Heinrichs II. Tagen schon in Trümmern lag und anderen Bauten Blat machte; feine Oftseite berührte bie Strafe, die von bem beutigen Rlaren-Anger an St. Salvator, ber nachmaligen Minoritentirche vorbei zur Donau lief2), seine Westseite kann baber nicht weit von dem Blate der Cavelle entfernt gewesen sein. Ob diese Reste von der Residenz der Agilolfinger herrührten oder einem Bauwerk ber farolingischen Zeiten angehörten, wer könnte barüber eine Meinung haben? Sicher ift, daß auch die fachfischen Raifer bier eine Bfalz gehabt haben; einige zu berfelben gehörige Baulichkeiten möchte man nach der Angabe, die davon in einer Urfunde Otto's III. erbalten ist, wiederum am beutigen Alten Kornmarkt nördlich von der Alten Cavelle suchen3); boch hat die Tradition gewiß Recht, die tonigliche Curie, in der noch Friedrich Barbaroffa Hof bielt, die auch 1280 noch erwähnt wird, und beren Blat auch bem falschen Bresbbter noch gegenwärtig ift4), füblich von ber Capelle, an bie Oft= feite ber heutigen Maximiliansstraße zu setzen 5). Und auch dies ent= fpricht burchaus bem Gefet jenes früheften Städtebau's, daß die

<sup>1)</sup> Die ihm voraufgehende Epistola cuiusdam presbyteri ad Reginwardum abbatem SS. XI. 343.

<sup>2)</sup> Urf. Konrads II. vom 30. Aug. 1025 (Böhm. 1293) bei Bestätigung bes von Heinrich II. bem Bischof Egilbert von Freisingen geschenkten Hoses: partem videlicet cuiusdam palatii veteris atque destructi incipientis a curte quam tenet Eberhardus Babenbergensis epus ac contra septemtrionem in longitudine octo perticas habentem et inde ad orientem usque ad viam publicam quae est inter Ecclesiam sancti Salvatoris predictumque curtiserum ad slumen Danubium ducit terminantem. Bamberger wie Freisinger Hos waren nachmals in Regensburg sehr gut besannt, ber setzter später den Carmelitern übergeben. Bergs. Gemeiner Regensb. Chronif ©. 155.

<sup>3)</sup> Bon 998. Böhm. 828. der Raiser verschenkt quoddam curtile inter nostram capellam et nostra aedificia ac cortem sancti ruodberti Der Salaburgerhof dessen Hinterseite hier gemeint sein musik

berti... Der Salzburgerhof, bessen hinterseite hier gemeint sein muß.

4) Tradd. S. Emmer. 160 (Bez. a. a. D. 156) sacta est commutatio in publica curia Friderici Caesaris in urbe Ratisbona; Urt. Viscos Heinrichs II. von 1280. Rieb. I. 567 von einer domus prope curiam regis sita; ber Presbyter SS. XI. 353. von bem Platze vor St. Emmeram nach Osten weisend: aspice pergrande illud palatium.. hie sedes est augustorum ibi aula regni late porrigitur.

<sup>5)</sup> Gemeiner, Ursprung d. St. Regensd. S. 54. Hier, gegen die Oftgrenze der Stadt, restdirte auch der Herzog; jene Anine des alten Palastes (n. 2) hatte Heinich II. "consentiente duce Bajoariorum Henrico" verschenkt. Ein Thurm am Kornmarkt war nachmals und die ins 18. Ih. herzogl. dairisches Eigenthum; für das Minoritenssofter gab Herzog Otto II. 1241 einen Platz her; "Herzogen Hof" ohne Angabe der Stelle wird erwähnt 1384. Ried II. 930.

Grenze ber Stadt nicht weit hinterhalb ber Bfalz zu fuchen ist; es hat daber die bochfte Wahrscheinlichkeit, daß eine Linie, die von dem Hallerthurm auf ben Ausgang bes Klaren-Angers, das ehemalige schwarze Burathor zu ziehen wäre, bas erfte Regensburg oftwärts abichloß. Man weiß banach auf ben erften Blid, daß bie Stadt fvaterbin auch abwärts einen bedeutenden, burch ben Lauf der Oftengaffe bezeichneten Zumachs erhalten hat. Doch knüpft fich bas geschichtliche Intereffe in viel höherem Grade an ihr Fortruden nach Westen. Sier ichloft sich an das Pfalzrevier das firchliche Regensburg an; in Bergog Arnulf's Tagen finden wir dort den Dom - nach St. Beter genannt - an dem Bafferthor, in der Nähe also der Donau, die mit einem ihrer Arme bier noch einen Theil des heutigen städtischen Bobens bebeckte1), - aber sicher nordwärts von dem Bischofshofe2); erit, nachdem er hier mehrmals in Asche gelegt worden 3), erhob sich mit dem Jahr 1275 ber prächtige Ban von beut füdwärts des Biichofshofes: in dem Besits ber ausgebehnten Freiung, die diesen Wech-

Eingang fand.

2) In dem bekannten Synodalschluß von 932 (Mansi XVIII. 365) in ecclesia S. Petri apostolorum principis quae mater ecclesiarum regiae civitalis iuxta portam aquarum (deren Nachfolger nach Gemeiner S. 110 das heutige Präncherther) antiquitus exereverat. Staatisches Regensburg a. a.

<sup>1)</sup> Bergl. Gumpelzhaimer Regensburg I. 25. 201. Traditionen und Meinungen über eine andere noch weiter gegen das untere Thor gelegene Stätte der ältesten Dom (Peters) firche Staatisches Regensburg S. 162. Gumpelzhaimer S. 199. Unabhängig von den St. Emmeramer Fälschungen nachzuweisen, daß der Dom zuerst St. Stephan geweist gewesen, wird kaum semals gelingen (vgl. Hansiz Disquisit. de valore privileg. libert, monast. Emmeram. 1755. p. 19. seqq.); die Fälscher aber hatten das größte Intersse, in die angebliche Bulle Leo's III. (Jaste spuria n. 325) asso zichten, weil dann St. Beter ihnen blieb, und daß sie sich biesen Patron gern vindicirten, zeigen alle ihre Machwerke, so die Urk. Ludwigs des Frommen. In der That hatte schon der ältere Dom eine mit besonderen Pfrührden ausgestattete Stephans-Capelle (so sind Hochwart bei Defele I. 167, 195 und die sonstigen lokalen Erinnerungen zu erläutern) und dies bewirke, daß in der späteren Zeit, als man an der Cathedrale selbst an die erdisteten Attenstitäte glandte (Conr. de monte puellarum zu Abelwin. Eccard. II. 2244; Hochwart a. a. D., Weihbischof Graf Wartenberg aus dem 17. Jahrh. dei Gumpelzhaimer I. 200) dort auch der Trug eines ersten St. Stephans-Dons Einaang sand.

Kränderthor) antiquitus excreverat. Staatisches Regensburg a. a. D.

3) So sicher 1152 und 1273. vergs. Ott. Fris. de red. gest. Frid. II.

6. Urstis. I. 449; Conr. de monte puell. Chron, epp. Ratisd. Eccard. Corp. II. 2243. Die viesen Brände, die die Stadt in früherer und späterer Zeit ersahren, sind Ursach, daß sie ihr alterthilmsiches Aussehn mehr als manche süngere deutsche Schwester eingebüsst hat. Doch hat die Ungenanizseit und Billksir der Annalen ihre Zahl wohl noch vermehrt. So ist in die Annal. Ratisp. SS. XVII. 577 zu 960 die Notiz eingeschaftet: combustio permaxima civitatis Ratisponae facta est XVIII. cal. Augusti i. e. assumptione sancte Marie (asso 18. cal. Septdr.) und gerade in die Mitte des August gehört nach der besten Combination (Dönniges in Kante's Jahrt. I. 3. S. 38; die Ursunde Otto's I. Regina. 2. cal. Septdr. 954, Söhm. 205 hat ohnehin incorrecte Signa) der von Widus. III. 39. erwähnte Brand des Jahres 954; jene Annalen verzeichen nun noch zu 963 und 964 Brände, von denen sonst nuch zwar Auct. Garst. (SS. IX. 566 — gewiß aus Regensburger Quelle) zu 963, Annal. Salisd. (SS. I. 89) zu 964 begegnet.

sel des Blates gestattete, war die Cathedrale von früh an1). Nicht weit aufwarts von ihrer neuen Stätte finden wir St. Caffian, gewiß von febr früher Gründung. Die beiben Frauenstifter, Nieber= und Obermunfter, beißen von ihrer Lage: fie nehmen, bas eine gegen bie Donau, bas andere am füblichen Saum ber Stadt, bie ankerften Flügel bes Reviers ein. Die Bofe von Obermunfter und St. Emmeram würden einander berührt haben2), wenn nicht die Mauer sie getrennt hätte: die berühmte Abtei gehörte die ganze karolingische Beriode hindurch ber Stadt im eigentlichen Sinne noch nicht an3): jene Mauer, die gewiß von den römischen Zeiten ber die Stadt ein= schloß, und beren Westseite burch ben fogenannten Beitsbach, beute noch an bem Lauf ber unteren und oberen Bach-Gaffe fenntlich. bezeichnet wird4), machte eben zwischen Obermunfter und St. Emmeram ihre Wendung nach Suben. Noch heute prägt es sich bem Auge leicht ein, daß bas alte Regensburg, ber Begirk von Krone und Rirche, ziemlich ein Viereck bildete, beffen nördliche Bafis bie Donau. und beffen Geftalt um fo regelmäßiger ausfällt, je bichter wir feine öftliche Seite bem Palatium angeschlossen benken. Der sonst so trügerischen Zunge jenes angeblichen Frembenführers, ber fich uns gern als der Mann des 11ten Jahrhunderts darstellen möchte, dürfen wir wohl glauben, daß es schon in dem firchlichen Quartier an Rauf= leuten nicht gefehlt bat. Daß in jenem ersten Regensburg, in bem man begreiflich gern die Figur des römischen Castrums entbecken gewollt. eine Gemeinde von Freien in eigener Organisation zu finden gewesen. fann kaum einem Zweifel unterliegen ); daß neben den entschieden ger=

australem plagam aecclesiae sancti petri" bezeichnet wirb.

3) Karls bes Großen Urf. vom 22. Febr. 794 (Böhm. Carol. 148) ecclesia S. Hemmerammi pontificis et martyris iuxta muros civitatis nostrae Reganesburgensium, Ludwigs bes Kindes vom 5. März 904 (nro. 1198) Emmerammum, cuius... corpus extra moenia Ratisponensis civitatis in

propria humatum est ecclesia.

<sup>1)</sup> Wie fich baraus ergiebt, bag bie auch bem heutigen Dom nah gelegene Stelle bes Salzburgerhofes in ber Urk. von 976 (Bohmer 510) ichon als "ad

<sup>2)</sup> Ihre bem heutigen Anblick gang entsprechende Lage zeigt die Urk. vom 12. Novbr. 1021 (Böhm. 1216) quandam infra praedictum monasterium (Obrenmunstera) terram confinalem atrio eius et infra publicam plateam iacentem quae de porta sancti Hemmerammi ducit ad Ecclesiam etc., nach ber Ausfertigung bei Rieb, bie ben Plat innerhalb ber Stadt etwas genauer beschreibt, während die andere bei Zirngibl (histor. Abhandl. der Minschener Atad. 1807, S. 417) in Bezeichnung des gleichzeitig außerhalb der Mauer verschenkten Terrains sorgfältiger ift.

<sup>4)</sup> Gemeiner, Chronif. S. 94. 5) Dafür burgt zunächst ber Name civitas publica, zu bem ber andere, mit bem fie viel vorkommt, civitas regia gewiß nicht im Gegensatz steht (vgl. Arnold, Berfassungsgesch, ber Deutschen Freistähte I. 17); alsbaun ber in Anamod's Traditionen (Beg. I. 3. p. 220. Gemeiner, Urfprung G. 68) aufbehaltene Att, banach ein Mann Rechtsgeschäfte, bie mur einem Freien möglich (Uebergabe seiner leibeigenen Magd zu Zinspflicht an St. Emmeram und Freierklärung ber mit ihr erzeugten Göhne) coram civibus urbis regiae Radasp. vornimmt: ber erste bieser cives "quorum nomina cernuntur in subiecto" ist Lantost sub-

manischen Antrieben, die sie verräth, römische Reminiscenzen auf ihre Bildung und Erhaltung eingewirft haben, wird man weder durchaus bestreiten, noch auch mit einiger Sicherheit behaupten können.). — Ueber ihr erstes Stadium war die Stadt mit den karolingischen Zeiten hinausgeschritten: nach dem, was wir oben vernommen, wird es nicht Bunder nehmen, daß sie im Iten Jahrhundert bedeutenden Zuwachs erhielt; er erfolgte an der Wessseite, wo man seit den Zeiten Kaiser Arnulfs von einer Neustadt zu sprechen begann. Sehr möglich, daß viele der neuen Bauten hier auf Grund und Boden von St. Emmeram erstanden, und daß von der hier sich sammelnden Bevölkerung Manches in Abhängigkeitsverhältnissen von der Abtei war?), aber nimmermehr glaublich, daß Arnulf die gesammte Neustadt derselben zu Eigen gegeben habe³); doch gehörte

vicarius civitatis; es mag ein in ben Organismus des Gan's eingefügter Beamter der Krone sein; immer ist er silt die civitas bestellt; vielleicht nicht zufällig erscheinen nächt dem seinen noch 12 Ramen; der erste darunter — exactor telonei — bedeutet wohl dasselbe mit dem Zollenarius, dem wir in der Urk. vom 29. Juni 916 (Böhm. 28) im Ministerium des Königs begegnen. Arnold zieht I. 372 mit Recht gegen die ältere Ansicht, die in diesen eives gleich den Rathselben wollte, zu Felde, aber sigillum civium Katisd. bedeutet ihm I. 379 doch viel.

1) Hegel (It. Städteverf. II. 384) macht mit Recht auf die deutschen Namen bieser eines und auf die germanischen Formen des Geschäfts aufmerksam: aber daß der gleichzeitige Schreiber des Inhaltsverzeichnisses zu dem Traditionsbuche den Mann, den er in solcher Action sah, als Romanus bezeichnet, hat doch sicher auch seinen Grund. Dann ist in Regensburg sichtlich Manches von Römerbauten und Werken stehen geblieben (secti lapides des Aribo). Und die Steine psiegen aller Orten zu reden.

2) Daß St. Emmeram sübwärts seines Sites einen bebeutenden Flächenraum inne hatte, erweist die Schenkung Carls d. Gr. von 794 (Böhm. Carol.
148; vergl. Arnold. Mirac. S. Emm. I. 5); den bedeutenden Besitz der Abtei
nordwärts — in der Neustadt — bezeugen die Käuse, mit denen nachmals die
Dominikaner sür ihren Kirch- und Klosterbau von ihr Grund und Boden erwarben, s. Gemeiner, Chronif S. 397; das St. Emmeramer Fragment fast ganz
Regensburg als civitas deati Petri Apostoli et sancti Hemmerammi familia
inhabitata et plena.

8) Die zuerst bei Hund und Bez, dann Ratisd. monast. Lid. probd. p. 81 "ex nostro codice dipl. saec. XI. exarato", zulegt M. B. XXXI. 1. 148 (eine Urstissus Collectaneen zu Ansang des 18. Jahrh. enthommene Abschrift zu Hannover; Archiv sür ältere d. Geschichtst. XI. 427) edirte, aller Signa ermangelnde Schenkungsurkunde (volumus amplisieare et augere civitatem nostram quae vocatur Ratispona od amorem et honorem seil. patroni nostri Emmerammi et eandem civitatem totam noviter factam cum XL. vineis in monte qui est in ripa Danubii iuxta eandem civitatem tradimus pretioso martyri Emmerammo" und hernach "proinde omnium successorum nostrorum magnitudo cognoscat, postquam patruus meus Karolus Imperator pro petitione heu! tam venerabilis episcopi Embrichonis praenominatam ecclesiam praestitit, numquam postea victoriam habuit neque corporis et animae sanitatem usque ad sinem vitae suae) gehött in die Reihe der St. Emmeramischen Hälschungen, die zuerst Hansiz Germ. saer. III. p. 103 und in den auf die Apologie des Fürstadts Joh. Baptist Kraus autwortenden Gegenschristen Literatur dei Mayer Thes. noviss. jur. eccl. III. p. XLVI.) mit niemals in Krage zu stellendem Ersoss gaenacidnet hat. Sie

es zur Gunst dieses Kaisers für St. Emmeram und kam auch dem neuen Stadttheil zu Gute, daß er einen Palast oder mindestens einen Festsaalbau<sup>2</sup>) in der Nachbarschaft der Abtei für sich ausrichten ließ. — Es versteht sich von selbst, daß die Insassen der Neustadt meist der gewerblichen Welt angehörten<sup>2</sup>). Und auch Das leuchtet ein, daß die jenseit ihrer alten Mauern so im Wachsthum begriffene und somit jetzt ungeschlossen Stadt sich nicht leicht gegen einen andringenden Feind vertheidigen ließ. Wie es scheint, ohne sonderliche Anstrengung ward Komrad I. selbst dem mächtigen Herzoge Arnulf gegenüber ihrer Herr<sup>3</sup>). Traut man dem St. Emmeramer

waren, wie ihre Aufnahme in den Cod. Udalr. (diese hier nro. 27) beweist, schon im ersten Viertel des 12. Jahrh. in Umlauf. Othloh spricht (liber visionum cap. 10 SS. XI. 382) davon, daß Heinrich III. der Abtel zu ihrer Besteiung von dem Joch des Bischose habe helsen wollen "propter privilegia monasterii nostri interim inventa" und hat damit dei Hansig (Illustrat. apolog. p. 242) den Berdacht erregt, daß er selbst der Fälscher. Jedenfalß sällt der Ursprung des Truges in dasselbe Jahrzehnd, dem and die Dionopsussabel ihre Entstehung verdankt. Das St. Emmeram dieser Spoche verdiente eine Monographie, deren Mittelpunkt Othloh sein müßte. Die gefälschen Diplome sind durch Papst Lucius II. Anerkennung der Exemtion von St. Emmeram (unter Bernsung auf die Urk. Leo's III., 20. März 1144, Ratisd. monast. Prodd. nro. 56, nicht bei Jassel zu ihrem Ziel gelangt, und mit der Erstärung, die man 1161 von Bischos Hartwig (nro. 59) erwirkte, daß sein Borgänger Heinrich (1132—1155) die Kreidriese der Abei vernichtet, und dann über diesen Krevel schwere Kene empsunden habe, schnitt man alle künstige Rachtrage nach den Originalen ab. Bergl. Zirngibl, Exemtionsprozes des Gotteshanses St. Emmeram (München 1803) S. 63 ss.

Ob aus trad. 63 (Bez I. 3. 113) quidam huius nostrae Radasp. urbis civis etwas für die Prätensionen von St. Emmeram gefolgert werden kann? Die Zinsrechte, die es später an manchen Häusern der Neustadt wie der Altstadt hatte, können begreissich auf speciellen und sehr verschiedenen Titeln

veruhen.

1) ut in vicinitate monasterii regio cultui aptum construeret grande palatium. Arnold. I. 5. a. a. D. p. 550; ber Berf. gebraucht I. 7 palatium filr Speisefaal, I. 17 filr Pfalz; vergl. Du Cange zu palatium. Miller und Zarnde Mhb. Börterb. zu palas. — Zwei Palatia in berselben Stadt, das eine im Often, das andere in der Sidwestecke, können Niemandem bedenkslich seine; wo man mehrere Menschenalter Residenz hält, ist dergleichen die Regel. Uszuweisen ist die Regensburger Tradition, die Arnulfs Palatium in den äußersten Besten der heutigen Stadt, an den sogenammten Arnolfswinkel setz; richtiger gewiß Gemeiner S. 86.

2) Der pagus mercatorum bes falschen Bresbyters, dazu die Strassennamen; boch ist sür die Frage von einer ersten und zweiten Gemeinde in der That nicht gleichgültig, daß das Nathhaus, wenn auch in der Neustadt, doch unmittelbar an der Grenze der Altstadt sich erhob; vergl. Dönniges, Staatsvecht. 252, der es

nur unrichtig in die Altstadt fett.

3) Bübingers (I. 234—239) scharstinnige Combination — Berlust ber am 29. Juni 916 (Böhm. 1260) noch behaupteten Stadt an Arnulf mit Ende September und sodann vergebliche Belagerung — kann ich doch auf eine aus zweiter Hand (Wattenbach SS. IX. 562) in die Salzburger und Garstener Annalen übergegangene, und auf ihrem Weg wahrscheinlich an ein falsches Jahr gerathene Rotiz hin (916: Arnoldus pergens de Juvavo obsessus est Katisbone a

Fragment, so hätte sie ber König mit Plünberung und Brand surchtbar heimgesucht. Der Herzog hatte daher, als ihm die Rücksehr in seine Residenz möglich geworden, nichts Dringenderes zu thun, als an neue, dem nunmehrigen Bedürsniß gemäße Besestigung derselben zu gehen. Die Richtung jenes Menschenalters auf seste Pläze, der Heinrich I. an der sächsisch-slavischen Grenze so nachhaltigen Ausdruck zu geben wußte, ermangelte auch in den anderen dentschen Gebieten ihrer Ersfolge nicht: nicht lange vorher hatte sich der Bischof von Eichstädt von der Krone die Erlandniß erwirkt, seine Stadt in wehrhaften Stand zu seben richtete Graf Sigehard Burg Ebersberg nahe dem Inn¹) auf. Sei es nun, daß Arnulf noch die Zeit dis zur Wiedersehr Konrads oder doch dis zum Erscheinen Heinrichs I. in Baiern sür sein Werk benuzte²), oder daß es ein Zeugniß von der Machtvollsommenheit ward, die ihm der Pakt mit dem neuen Könige gelassen — schnell und doch gründlich, mit planmäßiger Vertheilung der Baupflicht³) brachte er es zu Ende. Seine Mauern

Chuonrado) nicht annehmen. Wären die großen Worte von Hohenaltheim durch die Ereignisse in dem Grade Lilgen gestraft worden, so kounte Konrad nicht im Januar 917 die Köpse von Erchanger und Berchtold fallen lassen. Kein Moment eignet sich sitz das in jenen Annalen zu 914 hinausgerückte, und von Lindprand II. 19 unrichtig die auf Konradd Tod erstreckte ungarische Exil Arnulss besser, als dieser. Auf eine Wiedererhebung des Herzogs noch bei Konradd Leben weist das divino nutu perterriti exierunt coacti des St. Emmeramer Fragments; diese wird dann, nach Anseitung von Wid. I. 25, 917 oder 918 zu setzen und auf sie jene Kotiz zu beziehen sein. So jetzt auch Jasse, zum Theil noch mit anderen Mitteln SS. XVII. 568.

1) Dimmler, Süböftliche Marken S. 73.

2) Denn das "apertis portis egredi ad regem, tradito semet ipso cum omni regno suo", des Widntind 1. 27 wird durch die Bedingungen des Bakts unwahrscheinklich. Aus Lindprands selksamen Bersen und Keden (II. 22. 23) wie aus dem dirren Wort der alten bairschen Annalen (Garst. Salisd. a. a. D.) ersährt man, daß ein Bergleich, keine Unterwerfung stattgefunden hat. Das St. Emmeramer Fragment ledt eigentlich von dem Gegensah, daß man gegen Courad unterlegen, Deinrich dagegen von dem "incolae unius civitatis" überwunden worden sei. Da es in jenem Punkte so ehrlich ist, verdient es in diesem wohl mehr Beachtung, als ihm Wait a. a. D. S. 48 zu Theil werden läßt. — Die dazwischen fallende Besessigung machte dann den Wendepunkt, und daß sich Besehen Werth die Abtei darauf legte, in die Stadt hineingezogen zu sein, und das zweite Regensburg gleichsam um sich her versammelt zu sehen, erkennt man aus dem Trugwert des Presbyters. Arnolds (I. 7) sub rege Henrico kann mit unserer Weinung bestehen.

3) Inter optimates opere diviso, cito. Und diesen Aft hat nun eben der Pseudo-Preschrer in die agisossingische Zeit zurückgetragen, und durch die Einführung der "pleds urdis et senatus" als der Banherrn so viel Verwirrung angerichtet; sein Motiv ist dier gewiß weniger Trug, als die Unsähigkeit des frühesten dem 14. Ih. angehörigen Antors sich in eine Zeit zu versetzen, wo eine andere Macht über die Mauern der Stadt geboten hatte. Ob übrigens, wie er angiebt, die alte Mauer an der Westseit sosort abgebrochen worden? In der Urk. vom 14. Jusi 1052 (Böhm. 1636, Bestätigung der vom Novbr. 1021, s. S. 22 n. 2) heißt es noch: intra civitatem extra antiquum murum et infra

plateam . . . qui murus et que platea tendunt . . .

schlossen St. Emmeram sammt ber Neuftabt ein 1). Die Grenze ber Stadt war nunmehr unterhalb, von ber Donau aus, ber heutige Weißgerbergraben; aufwärts zog sie sich am sogenannten Rothenburgthor2). am Rinberbühel, ben Bang hinter St. Gilgen baber. Denn weiter hinaus barf man nicht geben: aus einer Urfunde Heinrichs II. ergiebt sich, bag in seiner Zeit die Brunnleite noch außerhalb ber Stadt lag. Dann fteht fest, daß auch am Anfang bes zwölften Jahrbunberts bas städtische Weichbild fich nicht auf ben Raum erstreckte, wo bamals bas Schottenkloster (St. Jacob) gegründet ward3). — Nun war bie Stadt erst fähig, auch bem mächtigften Willen in Deutschland eine gute Beile zu troten: man muß sich der vier Belagerungen erinnern, die sie in den Jahren 953 bis 955 ausgehalten, jener ersten, ba Otto ber Große nach breimonatlicher vergeblicher Arbeit von ihren Mauern abzog; ber britten, wo ihre Besatung aus West- und Oftthor Ausfälle macht, ben Angriff vom Strome aus mit dem unter dem Schutz ber Werke verbindet. Auch als ihr tap= ferer heimischer Befehlshaber, ber Pfalzgraf Arnulf, gefallen, bas fremde Haupt ber Insurrection sich auf Gnade und Ungnade ergeben, eine gewaltige Fenersbrunft ihre Drangsale erhöht hat, läßt es Regensburg noch einmal auf eine methodische Belagerung ankommen und erliegt auch bann mehr bem Hunger, als ben feinblichen Waffen4). Die Boraussetzung für alle biese Actionen, bie fich bei feiner anderen beutschen Stadt in bem ganzen Sahrhundert wiederholen, ift, daß neben ber herzoglichen Gewalt feine andere barinnen gebietet. Schon Engilbic, in beffen Sand sich Nordgau und Donaugan vereinigen, verwaltet sichtlich auch das Grafenamt in-nerhalb Regensburgs<sup>5</sup>). Daß es mit Liutpold und Arnulf eben fo gewesen, leuchtet ein; wie hatte Beinrich I. je die Macht gehabt, hier die Obrigkeit zu theilen! In der alten Fulle war sie

<sup>1)</sup> Arn. I. 7. monasterium b. m. Emmerammi quod prius extra fuerat coepit esse intra muros Ratisbonensium civitatis. Die Urt. vom 29. Mai 940 (Böhm. 96) monasterium quod in radesbona in honore s. Petri et S. Emm. constructum esse videtur; ebenjo Urt. von 959 (nro. 229). Dagegen fann Thietmar (II. 23) quod extra urbem Ratisbon, in australi parte situm est, nicht auffommen, auch wenn er (VI. 27. 28) Stadt und Kloster mit eigenen Augen gesehen hat; er beweist höchstens die fortbauernde Unterscheidung von Alts und Reustadt.

<sup>2)</sup> Bergl. Gemeiner S. 87; zur näheren Bestimmung der Lokalitäten auch S. 397. — Die anderen Lesarten und Deutungen des Thornamens porta quae Roselint (alias Ruselin) porta dicitur (Urt. v. 1112. Böhm. 2016) porta Rocini in einer Reichersberger Tradition (Urkdech, des Landes ob der Enns I. 287) sind nicht minder fraglich.

<sup>3)</sup> Urf., von 1007 nro. 1012; chenjo nech 1108. f. Hund. II. 107, 1112 (n. 2)... quae iacet ante portam occidentalem.

<sup>4)</sup> Widuk. III. 22. 28... Cont. Reg. 953; 31, baraus sich Cont. Reg. 954 ersäutert; 34-43.

<sup>5)</sup> Anamodi Tradd. II. 2. (Bez a. a. D. col. 270.) Actum ad Reganespurc coram Engildeone Comite Anno dom. 888; sobann II. 42, wo er als erster Zeuge erscheint und I. 98.

auf Herzog Heinrich übergegangen; eben bag von ihm, als er 953 bem König an ben Rhein zuzog, die Stadt den Banden bes Bfalzgrafen anvertraut worben war'), hatte bem Bürgerfrieg ber nächsten Jahre seine Gestalt gegeben. Ift es nun nicht höchst auffallend, bak Otto II. fo leicht, mit einer Anstrengung, wie es scheint, von nur wenigen Tagen2) im Jahr 976 Herr von Regensburg ward, und baß wir in berfelben Zeit zum Erstenmal von einem Präfectus, einem Burggrafen bort hören3)? Der erfte, ber uns in biefem Umt begegnet, ist Burchard — in den nächst vorangegangenen Jahren zugleich Inhaber ber eben wiedererstehenden bairischen Ostmart4), eine Combination, die noch an frühere farolingische Dinge erinnert. Dann, ba Liutpold ber Babenberger jene Markgrafschaft erhalten hat, Beinrich ber Zänker wieder im Besit des Herzogthums ift, erscheint Babo's), der mit biefer Bräfectur eine kleine Grafschaft im Donaugau verbindet. Die Grenze ber letteren Umbacht lief von Regensburg aus am linken Ufer des Regen, also wie wir wissen, hier bem Nordgau gegenüber, bis zur Mündung bes Chamb, suchte bann mit möglichst gerader Linie ben Weg zur Donau bei Wörth, gelangte rechts berfelben von Bfatter aus an die kleine Laaber, hielt sich an beren süblichem Ufer bis unterhalb Lindhart, und überschritt fie hier, um über Effmühl und Traubling zu ber Metropole zurückzukehren 6). Das Amtsgebiet

foliegung von Brennberg ohne Grund; fubwarts wird Salach bei Beifelboring

<sup>1)</sup> Gerhardi Vita S. Udalr. 10 SS. IV. 398 Heinricus... dux commendata civitate Radespona totaque regione Noricorum Arnulfo palatino comiti et caeteris insuper suis fidelibus.

<sup>2)</sup> Er war am 5. Juli noch in Forchheim, am 21. bereits in Negensburg. Das tum civitatem Ratisb. obsidentis Arn. II. 40 ist spätere Einschaltung.

<sup>3)</sup> Die erste Erwähnung Arn. I. 16.

<sup>4)</sup> Zeugnisse bei Bildinger I. 268 n. 4. — Die Bermuthung, die sich von Buchner zu Gieserscht, Wait, Dilmmser und Bildinger getragen, daß Burchard der Gemahl von Judiths Schwester, würde und nicht im Wege stehen. Otto der Große hatte, als er das Amt schuf, noch kein Interesse, es einem Feinde seines Ressen, als er das Amt schuf, noch kein Interesse, es einem Feinde seines Ressen, ist silt jetzt nirgends dezeugt. Ohne Grund sieht ihn Wittmann (Burggr. von Regensb. Hist. Abhandl. der dair. Asd. VII. 1853. 371) in dem nach Thietm. III. 12 in der Saracenenschlacht von 982 Gefallenen diese Ramens. Der marchicomes, den Pilsgrim von Kassan beischt erreichen und der entscheidenden Einsluß auf die Besehung des Bischosssusg üben kaun (Arn. II. 2. danach Othl. Vita Wolkk. 14) ist sicherlich Burchard, nicht Berchtold, wie Dimmser Pilsgrim S. 37 meint.

5) Praesectus urdis cap. 22; 24, 37, 42, 48 der Traditionen. Bez a.

<sup>5)</sup> Praefectus urbis cap. 22; 24, 37, 42, 48 ber Traditionen. Bez a. a. D. 93, 100, 103, sämmtlich unter Abt Ramwold: in einer Königsurfunde zuerst 5. Juni 983. Böhm. 607 als Graf im Donangan.

<sup>6)</sup> Hir den Bezirk nordwärts der Donau die Urk. Konrads II. von 1025. Böhm. 1281; Heinr. II. von 1003, Böhm. 941. M. B. XXXI. 1. 278 (wo es wohl nicht ohne besondern Grund in Nordgove sub Odalschalei comitatu, in Donachgovve sub defensione Ruodperti heißt); von 1007. Böhm. 1015; von 1019 (nicht bei Böhmer) M. B. XXVIII. 1. 486 (vgl. Wittmann, a. a. D. S. 376); für den Weg vom Regen zur Donau ist Wittmanns Aus-

von etwa zwanzig dis fünsundzwanzig Quadratmeilen, das sie also einsschloß, sollte sichtlich eine nach Berhältniß breitere Basis für die Stelslung des Grasen in der Stadt sein. Wir brauchen nicht anzunehmen, daß Regensburg einen eigenen Gau bildete¹); man beließ die Stadt in einem Gauverbande und hatte doch die eben nöttige Exemtion für sie gefunden. — Wenn, wie doch sehr nahe liegt, die Krone eben durch die Ereignisse von 953—955 auf diese Einrichtung geführt worden, hätte dann nicht die Burggrafschaft zu Regensburg densels ben Ursprung, wie nachmals die für unsere preußische Geschichte so wichtige von Nürnberg²)? Militärischer Katur war diese Amtsgewalt sicher: wir hören von einem Nobilis, der zu den Reisigen der Prässectur zählte³).

Aber auch in bem Gesammtzustande der Stadt lagen wohl Anstriebe zu ihrer Einsetzung. Den hauptstädtischen Charafter von Resgensburg bekundet es aufs Beste, wie nach und nach alle geistlichen und weltlichen Würdenträger, die zu Baiern ein Verhältniß haben, hier Geshöfte oder Bauplätze erhalten. Sie bedürsen der Häuser, die sich an diesen Stätten erheben, als Residenzen während des Landtags, der eben in keinem Dukat einen so sessten Sitz und wie es scheint, so häussige Wiederschr hat, wie in dem bairischen. Das erste Beispiel giebt Kloster Metten: schon durch König Arnulss Gunst erhielt es sünf kleine Höse mit den dazu gehörigen Baulichkeiten in unter Herzog Heinrich I. erward Bisthum Passau seine dei St. Cassian belegene Curie<sup>5</sup>); zu

<sup>(</sup>Urk. von 1010. Böhm. 1059) ber änßerste Punkt gewesen sein; sür ben weisteren Berkauf Urk. von 1005, Böhm. 971; von 1010, Böhm. 1057; daß Gensftall (Kumpfmilhs) dazu gehört Böhm. 1050; daß dagegen Lindhart, Schirling, Rocking einem andern Comitat angehören Böhm. 435 in Verbindung mit Tradd. c. 24; Sciri in Tunachgeve in comitatu Badonis (Tradd. cap. 11. vgl. 29, 30) ist gewiß weder Schierstebt (Stadamhof) wie Gemeiner, noch Scheiern, wie Wittmann will. — Das Bild der Burgs und Landgrasschaft bei Lang, Vrassch. 174 im Ganzen nicht unrichtig, aber wie gewöhnlich, etwas zu breist.

<sup>1)</sup> Gewiß ist es der genaueste Amtsstyl, wenn es heißt: Urf. vom 1. Juni 1009 (M. B. XXVIII. 1. 394) infra urdem Radesponam in pago Tuoneegevve et in comitatu Ruodperti Comitis; in der Urf. vom 14. Febr. 1026 (Böhm. 1296) in loco Ratisponensi in pago Duonochgevvi in Comitatu Ruodberti, nicht anders asso wie von ihm (Böhm. 1059) in Bezug auf die eurtis Salaht in comitatu Ruotperti comitis in pago Duonochgevve oder jeden andern Ort seiner Ambacht die Rede ist.

<sup>2)</sup> Wo boch sichtlich eine auf ein augenblickliches Bebürfniß, für ben Krieg Heinrichs IV. mit seinem Sohn berechnete Beranstaltung zur dauernden Institution ward, wgl. Stillfried, Genealog. Gesch. S. 10. Riedel, Ahnherrn des Preuß. Königshauses (Abhandl. der Berl. Akad. 1854) S. 33.

<sup>3)</sup> Tradd, c. 75, senex quidam nobilis de militia Radasponensis praefecturae.

<sup>4)</sup> Urf. vom 5. Juni 892. M. B. XI. 435, nicht bei Böhmer; noch im Jahre 1800 hatte bas Kloster seinen Besitz an berselben Stelle. Gemeiner S. 91.

<sup>5)</sup> Bestätigung vom 11. Sept. 974. Böhm. 480. Die Bebenken Dummsters (Biligrim S. 63) thun ber Authentie bes Inhalts feinen Eintrag.

ben berufenen Aften bes Inlins 976 gehört es, daß Otto II. Erzsftift Salzburg den stattlichen Hof schenkte<sup>1</sup>), an den die Salzburgergasse die heut erinnert; aus der Urkunde ersahren wir, daß Markgraf Berchtold schon in der Nachbarschaft ein Haus besitzt. Adalbero, der bairische Interessen mit dem Amt der oberen Mark von Kärnthen verdindet, wird im Jahr 1000 mit einem Hof in der Nähe von Obersmünster ausgestattet<sup>2</sup>). So viele vornehme Genossen der Stadt

mußten ichon bie Geschäfte ber Obrigkeit vermehren.

Msbann hatte von dem Aufschwung, den das deutsche Gewerbsund Berfehrsleben mit ber zweiten Salfte bes 10ten Jahrhunderts genommen. kaum ein anderer Blat so frühen und reichen Gewinn gezogen, als Regensburg; im Berzen von Frankreich weiß man bald von keinen prächtigeren Gewandstoffen, als die hier gefertigt werben3); vom Gewerk bes Gerbers ober Schufters hat sich wohl einer jum Stande ber Freien erhoben4); wir begegnen einem Raufherrn, der nicht minder von unfreier Geburt, des Königs eigener Mann gewefen und es am Ende feiner Tage zu höchst bedeutendem Grundbesitz gebracht hat: ihm gehören Donau abwärts Alpurg und Berg in ber Nähe von Straubingen, Atasfelb weftlich von Ingolftadt, Efflfingen und Buchlingen nabe bei Regensburg 5); einem zweiten Raufmann, ber uns als "überaus reich" bezeichnet wird und nicht minder in Besitz von Grund und Boben ift; einen Dritten treffen wir, ba er eben eine weite Reise antritt. Nicht allzulange nach unserer Epoche hört man von einem Unterthan von St. Emmeram, ber sich zu Riem in faufmannischen Geschäften zu einer glänzenden Eriftenz emporgeschwungen6). Diese in fo weite Ferne erftreckten Berbindungen ziehen nun auch frembe Anfiedler nach Regensburg; schon in Beinrichs II. Zeit giebt es bort ein Judenquar=

<sup>1)</sup> Böhm. 510.

<sup>2)</sup> Böhm. 861. curtiferum quinque perticarum in longitudine et in latitudine quatuor perticarum (so bei Hund. Metrop. III. 2. Riebs Drud ift ungenau) habens viam aditumque unius pertice ad legitima strata (man wird bie bairische pertica bieser Zeit nach ber Notiz einer Gräher Handsche ber lex Baiuv. Archiv XI. 589 vielleicht zu 15 Fuß anzunehmen haben) vgl. Zirnatbl a. a. D. S. 356.

<sup>3)</sup> Ut nullus scarlatas aut barracanos vel pretiosos burellos qui Ratisbonae fiunt sive picta quelibet stramina habeat heißt es in ben Statuta Cluniac. c. 18 Marrier und Du Chesne: Bibl. Cluniac. p. 1359.

<sup>4)</sup> Arn. I. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Dazu Häuser und Höse in der Stadt selbst innerhalb und außerhalb der Mauer; s. die Urk. vom 5. Juni 983. M. B. XXXI. 1. 239, sodann die drei, Böhm. 606—608. mercator noster Willihalm a praedecessoribus nostris libertate donatus, es sind Schenkungen von Todeswegen an St. Emeram; in allen drei Fällen: primi iudices comitatuum danno constricti et iuramento idem testisicati sunt.

<sup>6)</sup> Tradd. n. 22 bei Bez a. a. D. p. 93; nro. 23. huius reginensis urbis civis Quellen und Erörterungen zur D. u. b. Gesch. I. p. 17; nro. 188, bei Bez a. a. D. p. 173.

tier1): brüben zu Schierstebt (Stadtambof) wird ein Jude mit Grundeigenthum genannt2). Auch eine Griechin kommt vor3), und wie bas Glück ber Stadt wohl barauf beruht, bag fie vorerft bas beft= gelegene Emporium für ben Donguhandel und zugleich bie Mündung alter italischer Strafen war, so wird es ihr auch an welschen Gaften nicht gefehlt haben4). Die Stadt wuchs bald auch jenseit ihrer neuen Mauern; nach einigen Menschenaltern schien fie feinen Raum für ihre Bewohner zu haben: sie galt als die volfreichste in Deutsch= land 5). Erhält Donauwörth Marktrecht, fo wird betreffs der Markt= polizei auf das Vorbild von Regensburg verwiesen6); verleiht Otto III. ben Bochstiftern Salzburg und Freifingen Mungrecht, fo giebt wieber Regensburgs Währung bie Rorm'). Bahrscheinlich auf Grund einer gleichzeitigen Urfunde wird für die Mitte bes 10ten Jahr= bunderts schon ein Lederstein oder eine Lederbank bier erwähnt8). Sorge und Gewinn, die aus allen diesen Beziehungen ber Obrigfeit erwuchsen, in die Hand des Herzogs zu legen, würde weber bem eigentlichen Sinn biefes Amts, noch ber faiferlichen Politif entfprochen haben. In Bischofsstädten fand fich ber Regel nach die Rirche zu Uebernahme dieser Pflichten und zum Erwerb ber ihnen entspredenden Gerechtsame bereit; es muß der Character ber Sauptstadt. ber Festung und die Rücksicht auf die Gemeinde der Freien gewesen fein, die hier die Ausbehnung ber bischöflichen Immunität über ben ganzen städtischen Raum und ihre Ausbildung zu voller Hoheit verhinderten; auch daher konnte die Krone hier zu dem Auskunftsmittel ber Bnrggrafschaft fommen. Somit beruhte benn in ben nächsten

feine Nachricht von dem Geschlicht der Judenbrucker. Chronik S. 208.

2) Urk. von 981 (Böhm. 578) quod (mon. S. Emm.) idem nostro permissu ex quodam iudeo samuhel dicto in anterius pretio comparaverunt; vergl. auch Othl. Vis. a. a. D. p. 383.

3) Tradd. n. 43 O. und E. a. a. O. S. 24.

5) Vita Eberhardi Salisb. 9. SS. XI. 82; 1094 raffte eine Scuche ju Regensburg innerhalb 12 Wochen 8500 Menfchen bin. Bernold, SS. V. 459.

6) Urk. Konrads II. vom 17. Januar 1030 (Böhm. 1357, jetzt auch M. B. XXXI. 1. 309) die Bestätigung und Erweiterung einer Otto's III. ist.
7) Urkk. v. 996. Böhm. 767. 771.

<sup>1)</sup> Tradd. n. 42. O. und E. a. a. D. S. 24 prope iudeorum habitaeula — aus der Zeit des Abts Richolf (1006—1028), also bebeutend älter, als das Zeugniß, das Gemeiner, Urspr. S. 60 filr das früheste hielt. Das äls tefte Jubenquartier war nicht, wie er annimmt, in ber Neuftadt, sondern an ber äußerften Grenze ber Altstadt zwischen bem Bach und bem Augustiner-Blat. G.

<sup>4)</sup> Womit fich (vgl. die Stelle aus einem Copialbuch Gemeiner, Urfpr. S. 49) bie Namen ber ber Neuftadt angehörigen Wahlenstraße (inter latinos) bes Römlings (inter romanos) allerdings einfacher erklären, als aus bem Dafein einer romischen Bürgerschaft.

<sup>8)</sup> Nach bem libellus concamb. Ebersb. c. 32 bei Defele II. 47 gehört area quaedam Ratispone sita quae nomine vulgari Lederstain vocatur (worans Chron, Ebersb. ebendas. p. 6 sichtlich etwas moderner wird: area Ratispone in loco qui vulgariter dicitur Lederbanck quae est sita in platea sive foro rerum venalium) zur ersten Ausstattung bes Rlosters.

Zahrhunberten hier Alles auf bem Nebeneinanberwirken und ber Concurrenz von Bischof und Burggraf; in bem Bergleich, ben im Jahr 1205, als die Burggrafschaft an die Herzoge von Baiern gediehen war, die beiden Gewalten mit einander schlossen, lernen wir den Burggrafen in der Fülle seiner bürgerlichen Autorität in den Sachen der Rechtspflege, der Steuern, des Geleits, des Markts und der Münze kennen.). Beiläufig in der Keustadt, nicht weit nordwestwärts von St. Emmeram, an der Stelle, wo man Kaiser Arnulfs Bau vermuthen dürste, war im 11ten und 12ten Jahrshundert seine Gerichtsstätte. Daß die Burggrafschaft Reichslehen blieb, erinnerte dauernd an die Absicht, die dei der Einsetzung gewaltet; daß es mit ihr doch auch in den patrimonialen Weg kam,

lag einmal im Genius ber beutschen Entwickelung.

Von Babo's Herkommen läßt sich nichts Sicheres melben; bafür, daß seine Familie hier schon von älterer Wurzel, spricht es wieder, daß wir auch sie im Besit von Tegernseer Gütern, zum Theil solchen, die hart an den Grenzen des Comitats belegen sind, sinden des gehört es zu den eitlen Künsten der älteren genealogischen Forschung, daß man dies Haus in demselben Amt die in die karolingischen Zeiten zurücksühren wollte d. Babo seinerseits ist auch sonst noch mit eigenem Gut im Amtssprengel angesessen; eine urkundliche Notiz zeigt ihn, wie er in dem Gemeinsorst des Nordwaldes ein Nevier durch Umreiten sich zu Eigen macht und es seinem Allodium Steveningen am Regen zuschlägt. Daß seine Nachkommen sich mit dem Beginn der erblichen Namen von Riedenburg an der Altmühl nannten, weist auf alte Beziehungen zu diesem Lotal hin. Doch hat die Familie weder eigene Klosterstistungen, noch Erbbegrädniß; Babo wählt sammt seiner Gemahlin St. Em-

<sup>1)</sup> Bgl. Nitsich, Borarbeiten zur Geschichte ber staussischen Periode. I. 259; von einer Münze Nuodperts, ber einzigen bis jetzt bekannt geworbenen burgsgrässichen, Wittmann a. a. D. S. 377; mit einer anderen, angeblich Herzog Natold umschriebenen, treibt Dubnat Unwesen.

<sup>2)</sup> In absida ecclesiae S. Aegidii vgl. Gemeiner S. 86. Nitssch's Meinung, daß der Burggraf ursprünglich nur für die Altstadt bestimmt war, hat keinerlei Gewähr für sich. — Bielleicht trägt die Erörterung des geschichtlichen Hergangs zur Vermittelung zwischen seiner und der Arnold'schen Theorie bei.

Hergangs zur Vermittelung zwischen seiner und der Arnosd'schen Theorie bei.

3) Günthner a. a. D. 141. Ruotpertus radisponensis preses. Linthart (an der kl. Laber. s. oben S. 27 n. 6) Crasolvinga (Grasesting, Ger. Psaffenberg), Druhpah (die zweite Red. Mon. Boic. VI. 163 siest Opnpah.)

<sup>4)</sup> Du Buat. I. 197 ff. Die einzige Analogie wäre, daß ein Babo in Urff. von 895 und 897 (Böhm. Carol. 1115, 1129) als Graf im Donaugau vorkommt; aber deffen Comitat hat, wenn auch Denchilingen dazu gehört, andere Grenzen; nach der zweiten Urf. schließt er Stranbingen ein. If vieser Babo identisch mit dem Intervenienten der Urff. von 901 (Böhm. 1181, jeht auch M. B. XXXI. 1. 165) 903 (ebendas. p. 168) n. 904 (Böhm. 1198) so weist er ohnehin auf ein mehr südliches Lotal.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Tradd. S. Emm. cap. 42. Pez I. 3. p. 103.

<sup>6)</sup> Wittmann a. a. D. 371. 385.

meram als Ruhestätte, und sie erwerben bas Recht der Gruft bort mit einem Grundstück, bas Gräfin Mathilbe von ihrer Mutter erhalten hat'). So strebt man sichtlich nach gutem Frieden mit ben firchlichen Gewalten von Regensburg2); an bem geiftlichen Schwung, ber eben bort Alles ergreift, scheint auch Babo nicht ohne Theilnahme; einer seiner Sohne wird zu St. Emmeram Monch: ibn selber finden wir sich zur Wallfahrt nach Rom anschicken3). Er wird zum letten Male in einer Urfunde vom 11. Juni 1000 erwähnt4); in einer des November 1002 fein Sohn Ruodpert5), ber ibm in Graffchaft und Stadtprafectur gefolgt ift und bie gange Re-

gierung Heinrichs II. begleitet.

Dem Herzog war die Vertretung des Königs auch in den Sachen ber höchsten Autorität und Macht übergeben 6); sofern aber die Krone Interessen hatte, die gleichsam ihre unmittelbare Gegenwart nöthig machten, wollte sie sich in dem fächsischen Sahrhundert vorzugsweise in dem Pfalzgrafenamt barftellen, bem bazu, wie man weiß, febr bedeutende jurisdictionelle und fiscale Befugnisse gelieben waren. Reine Frage, baß Otto II. bei ber Umbilbung ber bairischen Zustände biesen wichtigen Plat nicht unberücksichtigt gelassen haben wird. Nachbem Arnulf, ber Sohn bes Herzogs, im Besitz bes wichtigen Amts bas Bertrauen bes Rönigs im Jahr 953 getäuscht und ben Scheiern'schen Mannsstamm bamit in ber abwärts gerichteten Bahn weiter gebrängt hatte"), hören wir den Namen "Bfalzgraf" zum erstenmal wieder in

1) Tradd. c. 48; ber Gräfin Bruber heißt Berchtolb, ihre Mutter Runigund; ilber den Verluch, aus diesen Namen Babo's Berwandtschaft mit den Scheiern nachzuweisen, s. unten Excurs 2.

2) Tradd. c. 37. Ob necessitatem vero pacis et concordiae facta est

3) Tradd. c. 42.

4) Böhm. 861; bie Notiz bes St. Emmeramer Retrologiums (ant. M. B. XIV. 373, in Dr. Jaffé's Sammlung nro. 2) II. non. Mart. Pabo comes

6) In einem Brief Abt Berengar's von Tegernsee an ben Herzog (Heinrich ben Littelburger) Pez Thes, anecd, VI, 1. 144 quod vice Regis in hac pa-

tria regno fungimini.

conventio inter Abbatem Ramvoldum et Paponem Ratisponensis urbis praefectum eo quod iam longo tempore ex utraque parte iurgium non deesset de aditibus et reditibus iuxta Regan . . . tandem idem Papo bonitate convictus remisit atque contradidit ad S. Emmerammum in sua parte in ripa eiusdem fluvii ad deponenda ligna et in fluvio rates colligendas iugera duo vgl. Wittmann S. 372.

beschäftigt uns noch unten. Ercurs 2.

5) Ein ausbrikcliches Zeugniß, baß er ber Sohn, giebt es freilich nicht: aber mas follte Ruoprecht, ber als erfter Zeuge bei bem Erwerb ber Gruft burch bas Chepaar, als Rudprecht comes, ba Babo seine Wallsahrt antreten will, erscheint, und von beffen Göhnen wieber einer Babo beißt (Tradd. c. 51), anbers fein?

<sup>7)</sup> Durchaus irre geht ber Berfuch (vgl. unter Anderen Filz, Gefch. von Michaelbenern S. 45) aus ber Tegneja Berahtoldi ber bekannten Urf. von 977 (Giesebr. Regesten Otto's II. a. a. D. n. 116) auf das Pfalzgrafenamt eines Berchtold zu schließen und biesen mit bem Entel Bergog Arnulfe zu ibentificiren.

einer Urkunde von 977. Hartwich, der ihn trägt, erscheint bort zugleich als Graf über den Bezirk von Michaelbeuern, also im Salzburggau<sup>1</sup>): noch gegen die Mitte des 12ten Jahrhunderts kennt man ihn daselbst als einen der Stister des Alosters<sup>2</sup>). Der Hartwich, der 963 als Graf im Salzburggau und in derselben Zeit auch im Comitat des benachbarten Isingau's auftritt, ist sicher mit ihm identisch<sup>3</sup>). Hierauf begegnet Aribo, dessen Epoche in die Jahre von 979 bis etwa 1010 fällt<sup>4</sup>), als Pfalzgraf<sup>5</sup>). Schon nach alsen Analogien dürsten wir Beide in Blutsverwandtschaft mit einander denken<sup>6</sup>); es kommt dazu, daß im Jahr 1025 zum zweiten Mal ein Hartwich im Pfalzgrafenamt ist, in dem wir den Sohn Aribo's

1) ... tradimus ad monasterium quod dicitur Biwern in honore S. Michaelis fundatum quicquid praedicta nostra imperialis dignitas iuris tenere videtur in loco qui dicitur esse situs in comitatu Hartvici Palatini comitis bei Hormany, Archiv für Gesch. und Literatur 1826, S. 815 (Giesebr. a. a. D. nro. 115) aus einer Abschrift bes 14. Jahrh., boch sind Interpolationen nicht anzunehmen, und am wenigsten träsen sie ben uns hier wichtigen Punkt.

3) S. Meimayen im Saalbuch Erzb. Friedrichs Nr. 11, 13; Hartvic comes als Zeuge Nr. 12, p. 194—195; vielleicht auch 980 im Sundergau M. B. XXXI. 1. 237.

4) Wegen bes ersteren s. unten; bas bei den Neueren bräuchliche Todesjahr 1000 bernht auf Nichts: er kann nicht alkulange vor 1020 gestorben sein. S. die Urk. vom 1. Mai d. 3. Böhm. 1198; Arpo Comes, der bei einer an die Grahflätte des Grasen Otwin von Lurn geknülpsten Schenkung sür St. Georg am Längsee als Zeuge vorkommt (Hormayr, Beitr. z. Gesch. von Tyros. II. 34), ist vielleicht mit ihm identisch der Act aber von Hormayr (Beiträge zur Löhnne der Preiskr. II. 100) ohne allen Grund in das Jahr 1008 gesett. Aripo Comes auch als Zeuge in einer der neuerlich von Dinnuser herausgeg. Traditionen Erzh, Harwicks von Salzburg (Archiv sit österr. Geschichtsz. XXII. 302).

Erzb. Harmichs von Salzburg (Archiv filt österr. Geschichts, XXII. 302).

5) Necrol. Seon. (M. B. II. 158) Aribo comes palatinus fundator huius loci hic iacet und ebenso in der Notiz von den Wohlthätern p. 162. Umfonst such Filz im Interesse siener unhaltbaren Conjecturen die Authentie dieser Augaben anzuzweiseln. Bsalzgrafen dieser Art waren in den späteren Jahrhunderten des Mittelatters so vergessen, daß man dei Interpolationen kaum auf diesen Titel gekommen wäre.

6) Bgl. auch Scholliner de origine monast. Weissenoens. (Norimb. 1784)

pag. 52.

<sup>2)</sup> Busse Innocenz's II. vom 7. Juni 1137 (Jassé 5593) ... buronense coenobium in honore beati Michaelis archang, a Sigehardo bonae memoriae Aquileiensi patriarcha necnon Bilihilt matre eius a comite etiam Sigehardo ac Friderico stature eius Hartvico quoque comite palatino et Sizone comite in sua possessione sundatum. Die Namen vor Hartwich beziehen sich zwar auf die zweite) Gründung von 1072 (s. Hormany, Beiträge zur Bisung der Preisstage II. 102, 109); ein Psalzgraf Hartwich aber war in diesem Jahr nicht mehr am Leben und es milissen also dier Wohlthäter verschiedenen Zeitalters zusammengestellt sein. Hartwich II. aber ist nicht gemeint, denn bessen Sterbetag ist nach dem Necrol. von Seon (M. B. II. 162) der 24. Deckr., während Michaelbeuern (Necrol. dei Fisz 861) das Andenken eines "Hartvicus comes palatinus", unter dem doch gewiß sein Stifter verstanden sein soll, den 3.6. Juni begeht. — Der Ansang des Klosters sällt danach wahrscheinlich in die Zeit Dtto's II. und seine Gründung gehört zu den ersten Zeichen des neuen kirchlichen Geistes in Baiern. An sein von Filz behanptetes frilheres Dasein ist nicht zu glauben. S. unten.

sehen dürfen1), und daß biesen bereits im Jahr 1041 wiederum sein Sohn, ein zweiter Aribo — in sehr jungen Jahren — abgelöft hat2).

Nun kennen wir den Pfalzgrafen Aribo, den Zeitgenossen Otto's III., als einen in dem Kreise, der den jungen Herzog, unsern nachmaligen Kaiser umgab, angesehenen und demselben innerlich verbundenen Mann. Der große Wolfgang gedenkt noch in der Nacht vor seinem Tode des Grasen wie eines theuren Freundes<sup>3</sup>). Aribo ist im Baierland vornemlich durch seine Schöpfung, das von ihm auf eigenem Grund und Boden gestistete Kloster Seon im Chiemgan, in Andenken geblieben<sup>4</sup>). Die Abtei ward gegen das Versprechen eines Jahreszinses von 12 Denaren<sup>5</sup>) durch Papst Shl

2) Urf. vom 14. Mai 1041. Böhm. 1491 curtem Ostermunding in pago Salzgovve (asso wieber an ber asten Stelle — bas heutige Ostermieting) et in comitatu Aribonis Palatini comitis; von bem nahe benachbarten Heigermoos

beißt er M. B. III. 246. Dazu Ekkeh. Uraug. 1102-1104.

3) Arnold, de S. Emmer, II, 23. SS, IV, 574.

5) Et si omni anno praesentari impossibile fuerit. infra spatium an-

<sup>1)</sup> In dem Geschäft des Hochstist Freisingen mit der Kaiserin Kunigunde von 1025 (Meicheld. I. 1. 220) Hartvic palatinus comes; Hartvicus palatii comes bei einem Tausch mit Thietmar II. den Salzd. a. a. D. S. 223 1025—1041, aber da ber als Boigt des Erzbischofs sungirende Wisiklass machtefensich der 1036 getöbtete Markgraf ist si. nuren] vor dem letzteren I.; im Tegernser Berzeichniß bei Günthner a. a. D. Hartvicus praeses aulicus; Neerol. Seon. a. a. D. Hartvicus comes silius Aridonis, vor allen anderen Geschwistern.

Aribo II. war beim Tobe feines Baters adhuc parvulus; daß er ihm, vielleicht unter Dazwischenfallen einer vormunbichaftlichen Waltung, in ber Pfalzgrafichaft gefolgt ift, beweift, daß auch dies ursprünglich fo personlich gedachte Amt schon in ben Weg ber Erblichkeit gekommen war. Um fo mehr will es bann bedeuten, baß Beinrich III. in ber Krifis von 1053-1055 zur Absetzung Aribo's schritt. Daß bies geschehen, ift zwar auch nicht ausbrikklich bezengt, aber nach bem quondam bes Etteharb (G. 36 n. 2) und bei bem verwandten Geschief von Aribo's Bruder Boto sehr mahrscheinlich. Bebeutendes Interesse hat in biesem Zusammenhang die Frage nach Aribo's Nachfolger. Pfalzgraf Runo, beffen gleichnamigem Sohn ber Name Bobburg beigelegt wird, und ber wohl sich schon selbst so nennt (M. B. XIV. 179) begegnet in ber zweiten Redaktion bes Tegernfeer Berzeichnisses (M. B. VI. 163) mit hartwichs II. Giltern. Danach muß man schließen, bag biefelben entweber confisciet und von ber Krone zur Ausstattung bes Amts, mit bem fie bisher wohl in keinem Zusammenhang gewesen, benutt worben sind, ober baß Kuno auch den Aribonen angehört habe; Buchner IV. Dot. S. 12 und A. machen ihn ohne weiteren Beweis zu einem Bruder Bartwichs. Der neue, ob auch von einer ben alten Sitzen ber Familie entlegenen Stätte hergenommene, Name bewiese allein noch nicht eine andere Bertunft; ben auf die apokryphe Legende von Marinus und Anianus M. B I. 348 geftlitten und an die gefälschte Urf. von 1073 (Böhm. 1855) aufnüpfenden Versuch, Kuno ober gar einen anderen angeblichen Pfalzgrafen biefes Namens zu Sohn und Entel ber Popponen bon Rot zu machen, ift schon von Defterreicher Beöffnete Arch. III. 539 genilgend abgewiesen worden. Db und wann querft Theilungen ber Bfalggrafichaft vorgekommen? in unserer Spoche giebt es feine Spur babon; eber beutet in ber zweiten Salfte b. 11. 3h. Manches barauf.

<sup>4) . . .</sup> qualiter Aribo comes . . . in quodam sue proprietatis loco olim Burgili vocato sed modo ab incolis Seuvva cella sancti Landperti martyris dicto monasterium construxit in Papft Sylvesters Urf. vom 18. April 999. Jassé 2986; Hansiz, II. 933. aus einem Mípt. des Salzburger Capitels, daß Erzb. Hansiz, is 999 eingeweiht habe.

vester II. in den unmittelbaren Schutz der Römischen Kirche aufgenommen. Der erfte Abt Abalbert ward aus St. Emmeram berufen; er gehört jener eben zu Regensburg sich bilbenden Gemein= schaft bes neuen firchlichen Ideals an1), die auf Heinrich II. von fo großem Einfluß gewesen. Die Bunft Otto's III., die fich in ber Berleihung ber Immunitatsprivilegien ausspricht, wird bem Rlofter in Folge ber Fürbitte Heinrichs zu Theil2); in einem Briefe3), ber bes Raifers Wohlgefallen an ber Stiftung bekundet, fagt er, baß ber Bergog mit bem Stifter burch Blutsbande verknüpft fei. Ein Aribo gleichnamiger bem geiftlichen Stande gewidmeter Sohn ift nachmals schon, ba er ben Grad bes Diakonus bei bem Salzburger Erzstift bekleibet, zugleich als Capellan an Heinrichs II. Hof4). Der Raifer hat ihn im Jahr 1021 zur erften Stelle bes Reiche, bem Erzbisthum Mainz erhoben. Sicher ein Better, vielleicht gar ein Bruber Erzbischof Aribos ift Biligrim, ber turz vor ihm auch vom Dienst in bes Raifers Ranglei zum erzbischöflichen Stuhl von Roln gelangte 5). Den ersteren nennt Beinrich II. selbst wiederholt seinen Blutsfreund 6).

norum XII. persolvantur: et pro vivo Romano pontifice ad missam amodo omni die una collecta fiat. Similiter et pro defunctis. Freie Abtswahl hatte ber Kaifer brei Tage vorher zugestanden; ebenso daß Aribo die Boigtei hat und nach seinem Tode auch die freie Wahl des Boigts eintritt. Dies wiederholt der Papst und giebt auch der Familie des Stifters Interventionsrechte, wenn die Bebingungen der Stiftung verletzt werden.

<sup>1)</sup> Necrol. S. Emmer. rec. M. B. XIV. 375. 3um 17. März (vergl. Seon. M. B. II. 159) mon. nostrae cong. Dazu sein Erscheinen in Gemeinsicheft mit Gobebard am Sterbebett Ramvolds (Arn. II. 37).

<sup>2) 15.</sup> April 999. Böhm. 835. sicut alie Abbatie liberales.

<sup>3)</sup> Bet Mabill. Anal. ed. de la Barre. p. 433. locum in nostri mundiburdium suscepimus rogatu H. Ducis Bauvariorum et dilectissimi nepotis nostri qui traditionem accepit eiusdem loci a praedicto comite Aribone ideirco maxime, quod sibi coagulatione consanguinitatis proximus esset.

<sup>4)</sup> Urf. vom 1. Mai 1020. S. S. 33 n. 4

<sup>5)</sup> Consanguineus Aribonis neunt ibn Wipo vita Chuonr. c. 1., bod beißt es in einer Suysten (Acta SS. Septbr. V. 542) unverständlich gebliebenen, aber ficher auf Geon bezüglichen Stelle bes Anselm (gesta epp. Leod. c. 9. SS. VII. 195) Est in Bavvaria lacus qui quandam infra se insulam blando stagnantis aquae allambit circuitu. In hac in honore sancti Lamberti situm est monasterium quod ab antecessoribus domni Piligrini Coloniensis archiepiscopi ibidem . . . constructum. Dazu fommt, bag man in Seon einen Sohn bes Bfalggrafen Aribo, bes Namens Radalhob (M. B. II. 161 gum 11. Septhr. und p. 162, gewiß ibentisch mit bem Grafen im Isingau in ber Urt. von 1018. Bohm. 1174) fennt, und M. B. VI. 27 (vgl. Buchner III. Dofum. n. 229) begegnet in einer Tegernseer Aufzeichnung aus ber Zeit bes Abts Berrand (1042-1046) praeses Cadalhohus tradit praedium in vico Phunzen quale possedit ex traditione fratris sui Piligrimi archiepiscopi Colonien sis; endlich fallt Biligrims Interesse an Göß und die Art auf, wie bei Erwäh-nung besselben ber Kaiser beibe Erzbischöfe auf eine Linie stellt. Böhm. 1241 und 42. Buchners Meinung, daß Biligrim vorher Graf im Mattiggan gewesen, bebarf taum ber Wiberlegung; ein Graf biefes Ramens läuft neben ihm ber. (Urf. v. 1014. Böhm. 1124. von 1039 ebend. Rr. 1444, und bazu etwa 1025 bei Meichelb: I. 1. 220 und 1033. M. B. VII. 39.

<sup>6)</sup> Böhm. 1198, 1204.

Diese Verwandtschaft kann kaum anders als durch die Herzogin Judith vermittelt sein und wir kämen also zu dem Resultat, daß ein Zweig, vielleicht eben eine weibliche Linie des Scheiernhauses<sup>1</sup>), nach der Kriss, sei es von 955 oder von 976, die pfalz-

gräfliche Bürde von Baiern erhalten habe.

Schon dies dürfte den Versuch rechtfertigen, diese Familie einige Stusen rückwärts zu begleiten: überdies wird sie von Estephard von Aura, der einen ihrer Zweige mit Aribo II. und bessen Bruder ausgehen sah, zu den ältesten und vornehmsten Baierns und zugleich zu dem Abel von Kärnthen gezählt; es klingt wie eine Erinnerung an sehr frühe Tage, wenn derselbe Schriftsteller berichtet, der Ahnherr des Hauses, auch ein Aribo, sei auf der Jagd von dem wilden Auerstier getöbtet worden, und sich auf den Volkssang beruft, in dem dies merkwürdige Begebniß noch sortlebe<sup>2</sup>).

1) Fil3's (Gesch. von Michaelbeuern S. 40) Meinung, banach Hartwich I. ber Sohn Arnulss bes Schlimmen, beruht auf Nichts und hat Alles gegen sich.
2) Ekheh. 1102. Aerbo iam grandaevus nobilis de Carinthia

princeps et quondam palatinus in Baioaria comes. 1104. Hi duo fratres, Aerbo scilicet et Boto paterno de sanguine Noricae gentis antiquissimam nobilitatem trahebant, illius nimirum famosi Aerbonis posteri, quem in venatu a visonta bestia confossum vulgares adhuc cantilenae

resonant, Hartvici palatini comitis filii.

Der famosus Aribo fann mit Nichten, wie Buchner III. 118. will, ber Bater bes Erzbischofs sein: benn bieser stimmt nach ber Urk. vom 1. Dai 1020 (Cod. Udalr. 90) paralysi tactus ber Stiftung von Bog zu, mas zu bem Enbe bes wilden Jägers nicht paffen wirde. Daß es Aribo, ber bekannte Markgraf ber Oftmark in ben letten karolingischen Zeiten (Brit, Gesch. ber fleier. Ottokare Beitr. aur Lanbest, filt Defterr, ob b. Enns. Fünfte Lieferung. Linz 1846. S. 186; Dümmler, Süböftl. Mart. S. 75) war, tann nur bann gelten, wenn man bas pfalzgräfliche Saus von dem letteren abstammen läßt; allein die Urk. Ludwigs des Rindes von 904 (Böhm. Car. 1199 nos rogatu et consulatu fidelium nostrorum . . . Liutpoldi, Aribonis . . . comitum Ottocari dilecti comitis nostri filio cui Arbo nomen in valle quae dicitur Leubna in dominio eiusdem Othocari huebas viginti . . . in proprium donamus hoc est in loco Leubna dicto ubi rivus eiusdem nominis Leubna in flumine Muera dictum in area illa Goesten Muera circumdato) ftellt Aribo, ben Sohn Ottofare, ben unzweifelhaften Ahnherrn ber Pfalzgrafen fo neben Aribo, ben Markgrafen, bag man an eine Blutsverwandtichaft Beiber nicht glauben mag. Der von Brit a. a. O. (S. 194) für die lettere angeführte Grund, daß ein Graf Aribo von Bischof Arnold von Freisingen (875—883) Haus und Hof zu Lantpertescella erwirbt (Meichelb. I. 2. n. 868) wurde, auch wenn beffelben Ibentität mit bem Markgrafen fesistände, nichts beweisen: benn bie Stätte von Geon hat fichtlich erft (f. S. 34 n. 4) mit ber Rlofterftiftung biefen Ramen befommen. Giebt man zu, bag comes Arbo, ber im Jahre 909 (Böhm. Carol. 1226) Die Abtei Traunfirchen gu gemeinschaftlichem lebenslänglichem Befitz mit bem Ergbifchof Biligrim von Salzburg erhalt, ber Markgraf ift, fo enthielte ber Umftand, bag biefe Abtei nachmals ben fteirischen Ottofaren angebort (Bergog Ottofar spricht in einer Urk. von 1191. Kirchl. Topographie von Desterreich Bb. 14 S. 242 von bem Privilegium, bas unus proavorum meorum Ottackher Comes bem Kloster verlieben hat), ben einzigen, freisich erst in ber Verknüpfung zweier Spothesen wurzelnben Ansatz eines Beweises für jene Herkunft ber Pfalzgrafen. Bergl. auch Dümmler a. a. D. S. 68.

Wird nun im Jahr 904 ein Aribo, ber Sohn eines Ottokar, vom Könige mit eben jenem im Chrovati-Gau an der Mündung des Liubna- (des heutigen Göß-) Baches in die Mur gelegenen Orte Göß beschenkt, wo hernach Aribo, der Bater des Erzbischofs, die Stiftung einer Frauenabtei begonnen hat 1), so bleibt kein Zweisel, daß wir hier in den Tagen Ludwigs des Kindes dem ersten erreichbaren Ahnherrn des pfalzgrästlichen Hauses begegnen, und die Vermuthung liegt nahe, daß auch die nachmals so bedeutenden steirischen Ottokare von derselben Wurzel stammen<sup>2</sup>). Alsdann sühren uns die zahl-

2) Der Name, der in diesem Sause so constant, bat eben beshalb hier eine

von den üblichen Runftgriffen der Genealogen unabhängige Bedeutung.

<sup>1)</sup> S. S. 36 n. 2, sobann die Urkf. von 1020 und 1023. Böhm. 1198. 1204. 1241. 1242. die Benedicts VIII. von 1020 (Jaffé 3074) und unten zu 1020.

Bas die Berhältniffe bes Saufes im fächfischen Sahrhundert betrifft, so begegnet man einem Grafen Ottotar, ber fich wohl für ibentisch mit jenem von 904 halten läßt, im Berbrüberungsbuch von St. Beter (S. 62. vgl. Dilmmler, füböftliche Marten S. 67) und in ber Zollrolle von Raffelftetten (M. B. XXVIII. 2. 204, aber hier nicht, wie die Neueren in der Regel meinen, als Graf im Traungan, ber vielmehr in Markgraf Aribo's Hand war, (f. Urk. vom 3. Nov. 876. bei Böhmer. Carol. S. 89) sonbern in einem miffatischen Commissorium. Dann flöst man im Saalbuch Erzbischof Obalberts von Salzburg vielfach auf ben Namen Otalar, ber c. 74, c. 76. bei Reimannn a. a. D. p. 162—163, wo er einem nobilis vir, und c. 3, wo er bem Bruder bes erzbischöftichen Kammerers angehört, benselben Träger haben mag; ob c. 60, 61 (a. 925) 64, wo Otachar unter ben Zeugen ber erste nach bem Grasen, ober c. 8 und 16, wo er tieser unten in der Zeugenreihe erscheint, ist nicht minder fraglich, als das Berhältniß des Otachar comes, der ebendas. c. 93, p. 174 genannt wird, dazu. Der nobilis, in dem Pritz (namentlich mit Rücksicht auf seinen Bestig zu Bachmanning bei Lambach, zu Thalheim bei Wels) nun seinen zweiten Ottokar fieht, und auf den er alle diese Notizen bezieht, hat nach c. 76 sicherlich Söhne. Fasibarer scheint Graf Ottokar, den wir in Königsurkunden von 959 im Mitbesit der Co-mitate des Chiem- und Sundergaus treffen (Böhm. 227, 229) und der in Acten Erzbischofs Friedrich von Salzburg (c. 1 von 976; c. 12, 18. a. a. D. p. 190, 195, 197) Zeuge ift; (ein Otachar c. 11 von 963 ift auszuscheiben; ber Graf Ottokar ber gefälschten Monbseer Urk. v. 951, Urkbbch. bes Landes ob ber Enns II. 58 zählt begreiflich nicht; wohl bagegen ber Zenge einer echten, in Bisch. Wolfgangs Tage gehörigen Tradition von Monbsee bei Bez Thes. VI. 1. p. 120. Das befannte Borauer Fragment einer steirischen Genealogie (Caesar. Aquil. Annal. Styr. I. 106) geht bis zu bem Grofvater bes Zeitgenoffen Beinrichs III., also bessen, der die Kärnthner-Mark erworben und wahrscheinlich zwischen 1083 und 1088 gestorben ist, (Prits a. a. D. S. 261) gurild. Dieser Ahnherr, ilber ben hinaus keine sichere Spur leitete, muß bem letzten Drittel bes 10. Jahrhunberts angehort haben und könnte zur Noth schon 959 auf ber Bühne seine Wichtigkeit filt bas hans wird schon baburch bezeichnet, bag man nachmals ben Stammbaum mit ihm begann; boch weiß weber Pritz (Gesch. ber Stabt Steier S. 81. Gesch. ber Ottokare a. a. D. S. 213) noch, so viel ich sehe, ein Aesterer (vgl. Caes. Aquil. Annal. Styr. I. 25. 111) für die Tradition, danach er die Burg Steier, an ber Mindung ber Steier in bie Enns, gegrilndet und also bier ben Moment siegreicher Behauptung ber Grenzen gegen die Ungarn bezeichnet habe, einen Belag von auch nur relativem Werth beizubringen; bas erfte Borkommen von Stirapurc in einem Aft Bischof Biligrims von Passau (M. B. XXVIII. 2. 88) giebt ihn noch nicht. — Db bas nin pago Croudi (Crovati?) et in comitatu

reichen Urkunden, die von der Amtsführung des Bischofs Albwin von Säben (von c. 976 — c. 1006¹) überblieben sind, noch weiter in das Haus der Aribonen ein. Als des Bischofs Eltern werden uns dort Albwin und Hilbegard bekannt²). Die Mutter stattet den Sohn für seine geistliche Lebensstellung mit dem Gut Stein — im Jaunthal an der mittleren Drau, recht im Herzgebiet von Kärnthen — aus: auf dem bischössichen Stuhl sieht man ihn bemüht, sowohl diesen Besitz, als anderen in Baiern gelegenen, davon er auch Miterbe geworden, durch Tauschgeschäfte mit seinen Geschwistern abzurunden, um dann sein Gut in beiden Provinzen seiner Sathedrale zuzuwenden³). Richts ist deshalb sicherer, als daß er

Otgari Comitis" in einer Urk. Otto's III. vom 19. Juli 993 (d. d. Magbeburg, bei Resch, Aetas mill. Aguntina. p. 57. Horman Preisfr. II. 98. nicht bei Böhmer) auf denfelben Ottokar ginge und so bie Berwandtschaft mit ben Aribonen an ber Fortbauer von Interessen auch in bem färnthnischen Bereich dieser Kamilie bewährte? Eine urkundliche Notiz läßt von da bis 1027 auf sich warten, .wo "Ozi" der Mitinhaber des Comitats im Chiemgau (Böhm, 1327) wahrscheinlich der nach der Vorauer Auszeichnung zwischen dem Ahnherrn und dem ersten Markgrasen stehende Ottokar (nach Pritz der vierte) ist. Dies bliebe aber auch die einzige fichere Spur von bemfelben; auf sehr schwanten Filfen steht die Angabe (Brit S. 217), daß er von Conrad II. Enns zu Leben erhalten habe, und ber zu Rom verftorbene Ottotar ift — namentlich nach bem Garftener Güterverzeichniß (jest Urtbbch. bes Landes v. d. E. II. 134) — ohne Frage ber Erwerber ber Mark. Das Wort Altmanns von Paffan (in ber Urk. von 1088, a. a. D. 117) Haec omnia predictus marchio (ber zweite Marfgr. vgl. Bris S. 261 ff.) atque pater eius Ottakerus qui rome obiit dudum ante etatem nostram a Pilgrimo Pataviensi episcopo in beneficium susceperat et ea ab Arnulfo magnifico comite de Welsa atque de Lambaccha ipsorum consanguineo ad eos fuerant devoluta atque possessa fann, wenn man ben seiner Sachen so kundigen Bischof nicht grobe Anachronismen begeben laffen will, nur den freilich etwas wunderlich ausgedrifdten Sinn haben, daß Graf Arnulf ber Zeitgenoffe Biligrims mar (bei Schreitwein Hist. episc. Patav. Rauch script, rer. Austr. II. 481 beginnt bas Migverständniß ber Urkunde icon). Ottofar im Comitat bes Chiemgans in ber Urt. von 1048 (Böhm. 1574) ift ficher der nachmalige Markaraf.

1) Betreffs ber Jahre f. unten.

2) Bei Reich, Annal. Sabion. III. 695 notum sit qualiter quaedam nobilis femina Truta nominata nepta Albuvini beati episcopi tradidit unum pratum Tagasciez nominatum sine nemore ad altare S. Ingenuini pro remedio animae Albuvini Episcopi et patris sui similiter nuncupati ac matris suae Hiltigardae (auß ben Berhanblungen a. a. D. p. 539 qualiter tradidit Hiltigart filio suo Albuvino diacono quoddam praedium quod dicitur Stein cum VIII. hobis Sclavaniscis adiacentibus und p. 674 qualiter Albuvinus venerabilis episcopus pro remedio animae suae et parentum suorum tradidit... tale praedium quale habuit in comitio quod dicitur Junotal id est locum qui dicitur Stein ergiebt fich, daß hier nur deß Bijchofs, nicht etwa der Truta Bater gemeint sein fann) ac ipsius nobilis feminae matris Perehsunt (die Mutter der Truta) ac Oudalberti, episcopi ipsius avi (der danach der militerliche Großvater des Albwin gewesen sein wird; vgl. Resch a. a. D.)

3) Bgl. bei Resch III. p. 674, n. 35, 36; p. 676, n. 40, 41; p. 683,

n. 49; p. 685, n. 55.

einem in Rärnthen und Baiern angesessenen Sause angehört: ber bairische Besitz wird in den betreffenden Documenten nach den Orsten "Ascovda" und "Tann" genannt. Es steht nichts im Wege, unter den danach möglichen Punkten an Aschau (heute Hohenund Nieber-Afchau, Ber. Prien) im Subgebiet bes Chiemgaus, und an Tanne, entweder im Salzburggau, ein paar Meilen öftlich von Salzburg (im heutigen Pfleggericht Thalgau) ober an Thann im Ifingau (beute Abger. Eggenfelben) zu benten1). Schon bamit find wir an ben bairischen Siten ber Aribonen. Wenn nun in benfelben Aufzeichnungen als Albwins Brüder ein Hartwich und ein Aribo zubenannt "Marchicomes"2), erscheinen, wie könnte man sich ber Vermuthung erwehren, daß hier unsere beiben ersten Pfalzgrafen gemeint find? — Es ift auch unabhängig von biefer Combination bringend geboten, in bem Aribo "Unferem Getreuen", ber 979 von Otto II. mit Gutern im Chrovat-Gau beschenkt wirb3), ben Bater bes Erzbischofs zum Erstenmal auf ber Bühne erscheinen zu febn, und es ist im Zusammenhang mit ihr mindestens erlaubt, in bem Hartwich — ber im Comitat mehrerer kärnthnischer Gaue und zugleich mit jenen mifsatischen, damals in das Pfalzgrafenamt sich umbilbenden Befugnissen über ben ganzen karnthnischen Dukat in ber Epoche von 953-9804) begegnet, unfern ersten bairischen Bfalz-

<sup>1)</sup> Resch a. a. D. p. 674 benkt ohne Grund an das am rechten Donanuser nicht weit auswärts Everdingen (heute Destr. o. d. E.) gelegene Aschau und an Thann bei Landshut.

<sup>2)</sup> Mr. 40, p. 676; 55, 683; inchef. n. 65, p. 692. qualiter quidam Marchicomes nomine Aripo tradidit sui proprii iuris servum... fratri suo Albuvino venerabili episcopo.

<sup>3)</sup> Böhm. 536. Giesekr. 144; zu Lebenach, Glanasborf, Bisimborf, Bobebach. Das Geschenk bilbete bann eben einen Theil der ersten Ausstattung von Göß; vgl. noch Ankershosen II. Regesten der vierten Periode S. 24; Göth, Steiermark II. 362. In einer Urk. von c. 1066 (Archiv sür österr. Geschichtsquellen VI. 393) begegnet Aripundorf in praedio ad abbatiam Goessensem pertinente.

<sup>4)</sup> Also im Chrovat-Gan in der Urk. (von 954?) Böhm. 205 in ministerio Hartvici; besgl. von 961. Böhm. 240 mit demselken Ausdruck, und in der von 979 (s. n. 3) mit dem berusenen in regimine Waldpotonis Hartvici. Alsdann ilder den zum Gurkhal-Gan zehörigen Hartvici. Alsdann ilder den zum Gurkhal-Gan zehörigen Hartvici nach der Urk. von 953, Böhm. 204. in regno carentino in regimine fratris nostri et in ministerio Hartvic; [das in pago zurketal et in comitatu Ratoldi (in der Urk. von 975, Böhm. 493; früher schon Archiv sir Süddeutschl. II. 221, jett nach dem Original bei Antershosen II. Rezessen der silnsten Ber. B. nro. 42) deutet entweder auf eine hier dem Hartvich unterzeordnete Beamtung, oder auf das Beibehalten eines Namens aus früherer Zeit. Aber wer wollte auch in dem letztern ohnehin wenig wahrschen Berwesers von Kärnthen unter Arnulfsinden? über den im pagus Karintriche zelegenen Hof Aibniza (Reisnitz am Börther-See) nach der Urk. von 977, (Giesebr. n. 116) in provincia Karentana et in regimine Hartvici Waldpotonis; desgl. über die in denssten Gan salenden Puntte Billach (Urk. von 979, Böhm. 551 in regione Karintania in comitatu Hartvici) Otmanach, Gößeling bei Osterwiz u. a. (Urk. von 980,

grafen zu erkennen. Man hat nur anzunehmen, daß der Titel, ben Aribo im Säbener Saalbuch führt, ungenau gewählt ift oder sich auf ein uns sonst unbekannt gebliebenes Amtsverhältniß bezieht, in dem der Stifter von Seon und Göß eine Zeit lang etwa in einer

ber färnthnischen Marken gewesen wäre.

Begreistich wird es nichts gegen uns beweisen, daß Neuere einen 955 und vielleicht wiederum später unter Bischof Abraham¹) in Freisinger Urkunden begegnenden Grasen Aribo zum Sohn seines Namensvetters von 904 und zum Bater des Stifters von Seon machen, während die Verhältnisse, in denen er hier auftritt, ihn viel eher in ein anderes Lokal verweisen. Bemerkenswerther ist ein Seler Aribo, Bassall des Erzbischofs Friedrich von Salzdurg, der zu Reut am Inn begütert ist und dessen Vater Graß Kadalhoh heißt²): denn jener Besitz und dieser Name deuten gleichsam auf das pfalzgrässiche Haus; doch würden wir uns eher entschließen, hier an eine Nebenlinie zu denken³), als unseren Säbener Zeugnissen, die übers dies noch kaum irgendwo in rechte Erwägung gezogen worden

1) Meichelb. I. 2. n. 1031 n. 1032 actum est Frigisingam sub duce Heinrico et comite Aribone, bann 1090 unter Zeugen, die Bassallen bes Hochstifts, der Erste. Auf diesem schwanken Grund Hormayr in seinen Tabellen. Preisfr. Bb. II. Gesch, von Wien II. 2; Pritz, Gesch, der Ottokare

a. a. D. S. 204.

2) Cod. tradd, Frid. num. 3. a. a. D. S. 191 (vergl. Buchner III. Dokum. S. 40); ein Kabalhoh im Istingan 950. Böhm. 174. Aribo erhält eine Kirche mit allen Zehntrechten zu pura und das Concambium erfolgt, da der Erz-

bischof bort zur Kirchweih anwesend ift.

Böhm. 561; Erläuterungen bei Ankershofen, Regesten zur vierten Periode n. 12. in regimine ac comitatu Hartviei comitis et in pago Karintriche); endsich über Wirzsosah (Urf. vom 3. Apr. 965. in partidus Karentaniae in comitatu Hartvigi comitis, qui et ipse inidi cognomento Waltpoto dicitur Resch Aetas mill. Agunt. pag. 48. Sinnacher I. 548, nicht bei Böhmer) das von Resch und Horman auf Bierschach bei Innichen im Pusterthal, von Muchar und Antershosen auf Börsschach ein Börthers-See gebeutet wird. — Ausbehnung und Bezeichnung des Amts weisen auf seine Natur.

<sup>3)</sup> An solchen wird es bei diesem sichtlich weit verzweigten Geschlecht nicht gesehlt haben; die Siegharde, welche von den Neueren viel eingemischt werden, bekommen durch ihre Aemter im Chiems und Sundergau (s. S. 33 n. 2: 43 n. 2) einige Möglichkeit; doch wer wollte sich in die Systeme von Filz, don Freyderg (Abhandl. der histor. Klasse der R. dayr. Utad. II. 1840. zum Codex tradd. S. Castuli S. 52 st.) verlieren? Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Erzbischof Hartswich von Salzdurg (ex regali legitur oriundus prosapia. Vita c. 1. SS. XI. 96) in das Haus gehört: doch für einen Sohn Aribo's, des Gründers von Seun, kann ich ihn nicht halten und eben deshalb nicht an die Identität Wichpurchs, der Gründerin des Frauenklosters von St. Georg am Längsee, die als Hartwichs Schwester erscheint, mit der im Necrol. von Seon begegnenden Wichpurch silia Aribonis glauben, auch wenn die erstere und ihre Kinder mit Besty im Jaunschal, namentlich zu Leipizdorf bei Stein anstreten. (Bergl. die Ursunde und die 1818, S. 807. Beitr. zur Gesch von Tyrol II. 34, und unten: Baiern während der Reg. Heinz. II.) Hausze (Germ. saer. II. 163) Angaben über des Erzbischofs Herfungt son fabulos.

sind, gerabehin abzusagen. Bielleicht, daß einen Andern einmal die Auskunft beschäftigt, in Pfalzgraf Aribo und Bischof Abwin Söhne berselben Mutter, eben der Hilbogard, zu sehen, und der Letzteren zwei Shen, die eine mit einem Mann aus den Aribonen, zu geben. Und sei es genug, daß wir das Lebensgesetz der großen bairischen Hünser jener Jahrhunderte, der Heimath und dem flavischen oder avarischen Colonialgebiet zugleich anzugehören, an einem belehrenden Beispiel bezeugt sehen, daß wir eine Stellung anschauen, die mit dem hohen schon an den zweiten Träger gekommenen bairischen Neichsamt die kärnthnischen Beziehungen sestzuhalten weiß, die sich innerhalb eines und desselben Menschenalters hüben und drüben an Klosterstiftungen von bedeutender Dimension, die zugleich Sammelpunste dynastischer Interessen, wagt.). Keine Frage, daß Kaifer Heinrich II., da ihm eben die Herzogsämter in Baiern und Kärnthen so viel zu schaffen machten, das gute Einvernehmen mit diesem Hause sehr zu Statten gekommen ist.

Es stellt schon die Geduld des Autors und noch mehr die des Lesers auf die Probe, bei den geringen Bruchstücken auszuharren, aus denen sich Leben und Geschlechtsfolge einer solchen Familie des Reichsamts zusammensetzen. Gerade, indem man sich daran macht, die vorlängst aus einander gekommenen Wirbel ihrer Stammessäule wieder in Eins zu sügen, indem man aus den Königsurfunden ihre amtlichen Beziehungen zu erkennen bemüht ist, sich aus den Stistungen, denen sie sich gewidmet, den Umfang ihrer allodialen Interessen vergegenwärtigt, wird man doch inne, daß man es hier mit Gebilden zu thun hat, die nur ausnahmsweise die Entwickelung der späteren Jahrhunderte unmittelbar an sich angeschlossen haben, die vielmehr der Regel nach lediglich wie Vorstusen daher auch nur ein relativer Anspruch auf das Andenken der Nachwelt zusteht.

Wie anders, wenn man von da zu Erzbisthum und Bisthum, jenen Erstgebornen des Reiches, fortgeht! Hier wird man bald geswahr, daß man sich an Sitzen befindet, die ihre Bedeutung niemals wieder ganz vertoren haben, die bis zum Ende des alten Deutschstands die Mittelpunkte politischer Individuen geblieben; man ist schon in einem Fahrwasser, das nicht wieder im Sande verrinnt, oder mit

<sup>1)</sup> Daß nach Otto's III. Brief (Mabill. a. a. D. p. 433.) Aribo die Keliquien des heil. Lambert, die seiner Stiftung zu Seon den Antrieb geben, von den confinia Parthicae gentis her empfängt, weist wieder auf kärnthuisch-ungarisches Markgebiet hin: man wird an die nicht zum Ziel gediehene St. Lamberts-Stiftung erinnert, von der wir durch die Urk. Otto's II. vom 1. Juni 983 Böhm. 605. wissen (zur Controverse darüber vergl. Ankershosen II. Reg. S. 111); Hartwich II. in der Salzdurger Tradition (Kleimaprn S. 223, oden S. 34 n. 1) mit Gütern zu Straßgang bei Gräg oder zu Straß an der Mur dei Sprenhausen (Muchar. IV. 280); Kribo II. gilt als Gründer von Kloster Millsfätt in Kürnthen (Ankersh. II. 920); seines Bruders Boto Besig an der Mur beim Confiscationsact von 1055 (Böhm. 1660).

Namen und Belle in bem nächsten ftarteren Strom verschwindet, fon-

bern für langen Lauf und eigene Mündung verseben ift.

Bas nun biefe geiftlichen Gewalten auf bem bairifden Boben betrifft, so läßt sich bei ihnen im ersten Menschenalter ber fächsischen Herrschaft, da biese selbst ihr firchliches Brincip noch nicht entfaltet hatte, von Theilnahme für bas neue Königthum noch kaum etwas bemerken'); in ben schweren Rampfen ber Jahre 953-955 hatte man vielmehr die schwankende Haltung aller damaligen Träger bes bairischen Episcopats zu beklagen2). Aber eben biefer Krifis gehört auch der Wendepunkt an; burch eine entsetliche Gewaltthat ift er bezeichnet. Der Gräuel ber Blendung als Mittel, einen hochstehenden Wibersacher unschädlich zu machen, hatte sich von ber feigen De= spotie von Byzanz in Die Palaste bes sinkenben farolingischen Reichs verpflanzt. Die sächsische Krone verunehrte sich faum bamit; boch in den Fehden der Großen und Bassallen hört man noch ein und bas anderemal bavon; in unserem Falle ward Herold von Salzburg (955) bas Opfer bes Hasses und ber Rache Herzog Heinrichs. Die Berbinbung bes Erzbischofs mit ben Ungarn sollte bie Unthat entschuldigen; ihren eigentlichen Antrieb hatte sie sicher in dem Bunsche, den Inhaber des einflugreichsten Amts im Lande, der sich als ein auch durch Bobltbaten nicht zu gewinnender Gegner bes neuen Regiments gezeigt batte, aus bem Wege zu räumen3). Das Berfahren war um fo

<sup>1)</sup> Denn wer wagte bas Wort bes St. Emmeramer Fragments (SS. XVII. 570 und Saffe's Bemerkungen p. 568-69) von dem Bischof, der Beinrich I. bei seinem Angriff auf Baiern berathen habe, ju beuten! hinter ber anmuthigen, bei Thietm. II. 17 aufbewahrten Tradition von ber

Erhebung Günthers zum Bischof von Regensburg (942) liegt boch eigentlich, bag ber König einem Canbibaten von vornehmem Saus und heimischem Anspruch ausweichen wollte. Und bas gange Regiment bes guten Monchs bauerte nur breißig Wochen.

<sup>2)</sup> Wid. III. 27. Non minima quoque ceteris pontificibus cunctatio erat in Baioaria dum favent partibus nunc regi assistendo nunc alienas partes adiuvando, quia nec sine periculo alienabantur a rege nec sine sui detrimento ei adhaerebant. Auch banach wird es sicherer sein, die bald gur Legende gewordene Helbenthat bes Bischofs Michael (f. unten und Dummler,

Biligrim S. 162) nicht auf ben Feldzug von 955 zu beziehen.

3) Der furchtbaren Anklage, die die Synode von Ravenna (967. Jaffé 2849) erhebt und der Hartnäckigkeit, mit der Herzog Heinrich selbst auf bem Todbett kein Unrecht in seinem Berfahren finden will, steht boch Thietmars Urtheil (II. 25) und namentlich die Aeußerung Erzbischof Wilhelms im Briefe an Papst Agapetus entgegen (Jaffé 2820. Giesebr. Kaisergesch. I. 861); ber von Wilmans in einer Hofche. des Otto von Freifingen gefundenen Notiz nach (SS. IX. 771. n.) erfolgt die Unthat nur propter carmulam imminentem, und was Bib. III. 27 bem Berold vorwirft, war noch fein Berbrechen. - Daß die Erflärung Johanns XII. in ber Sache wenige Tage nach ber Raiferfrönung (7. Kebr. 962. Jaffe 2831. bei Rleimanrn Anb. Rr. 78 unrichtig zu 984) erfolgte, Otto also bie furze Frift guten Ginvernehmens mit bem Bapft benutt hat, fie zu erwirken, beweift, wie wichtig es filr bas fachfische Regiment war, Berold nicht wieber ins Leben zurudtehren zu laffen. Der consensus Heroldi zu Friedrichs Orbination, von bem Cont. Reg. 958 fpricht, wird bamit febr zweifelhaft: biefer Autor aber nimmt (954) an ber Gräuelthat feinen Anftog und fieht allein auf ben Erfolg

wirksamer, als man nun ben rechten Mann an bie Stelle zu brin-

gen wußte.

Erzbischof Friedrich, bem die Jahre von 958-991 in ber Leitung ber bairischen Kirche gehören, war ohne Zweifel ber erfte Mann, ber im Bereich bes Dufats an bas eben in ber Ausbildung begriffene Ideal bes Kirchenfürsten in dem ottonischen Staat gebalten werben kann. Merkbaren Ginfluß auf die Geschäfte bes Reichs bekam er freilich nicht; bas Erzkanzleramt in bairischen Sachen, bas noch bei Herold gewesen, ging auf ihn nicht über. Aber von firch= licher Aber1), entspricht er zugleich nach seinem Berkommen und nach feinen Gaben für die Berwaltung bes Bisthums ben Gefichtspuntten, nach benen man die auf Wirksamkeit im nächsten Rreise gewiefenen Bischöfe zu mablen begann. Er ift aus einem Haus, bas wohl schon brei Menschenalter im Chiemgan wurzelt, und nun die Gewalt bort, in bem benachbarten Sundergau und in den diesem wiederum nördlich angrenzenden Strichen unter seine Genoffen theilt2). Unter biesen ift Sigihard, ein Bruder bes Erzbischofs3). Sie stehen jum ottonischen Regiment; die Treue, die Friedrich und seine Berwandten in schwerer Zeit ber Krone bewährt haben, erkennt Otto II. in der Berwickelung von 976 ausdrücklich an4). Man wird ben Ginfluß ber Sippe nicht barin verkennen, wenn 967 zu Ravenna amtlich gesagt werden burfte, daß die bairischen Großen, Beiftliche wie Laien, fast insgesammt beim römischen Stuhl fich für die Bestätiaung Friedrichs in seiner Bürde verwandt hätten 5).

Für territoriale Bestrebungen, die ihm somit von selber nahe lagen, war Salzburg ein wohl vorbereiteter Boden. Mit wie stattichem Güterbesitz und mit welchem Sinn für gute Birthschaft tritt es uns schon in dem berühmten Inventarium entgegen, das dort einst auf Geheiß Karls des Großen ausgenommen worden war; die Form, in welcher Ludwig der Fromme für alle damaligen und zufünstigen Besitzungen des Erzstists die Immunität erneuerte<sup>6</sup>), hat

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> Denn ohne Zweisel ist Sigihard, bessen in der Urk. von 946 als Graf im Chiemgan zur Zeit König Arnuss gedacht wird, ein Uhnherr des Hauses. Die Gemeinschaft der Grasen Ottokar, Sigihard und Willibelm im Chiemgan (Urk. von 959, Böhm. 228) der Grasen Katold, Kadalhoh, Ottokar und Sigibard im Sundergan (Urk. von 959, Böhm. 229); der Comitat des Eberdard (wahrschielich derselbe mit dem 946 erwähnten Enkel des älteren Sigihard), im Hesinga-Gau (Urk. von 950, Kro. 174) endlich des Piligrim (s. unten) und Sigihard in der Frieromarca (dieselbe Urkunde) lassen sich kaum anders als durch die obige Boransseyung erklären.

<sup>3)</sup> Urk. Böhm. von 228, Dümmler S. 163 n. 21.

<sup>4)</sup> Urf. Böhm. 510. praedicti archiep. suorumque parentum famulatu ac fideli devotione exigente quam nobis nostrisque antecessoribus fideliter servaverunt... nostroque fideliter perdurant servicio.

<sup>5)</sup> Electione et postulacione omnium pene nobilium baioariorum sci-

licet clericorum et laicorum.

<sup>6) 5.</sup> Febr. 816. Böhm. Carol. 269.

für uus ben Werth eines Parabigma erhalten: es giebt feine, bie beutlicher und umfassender lautete; auch für Erzbischof Berold war fie noch von Otto bem Großen wiederholt worden'). Der Erwerb, ben man schon in ben agilolfingischen Zeiten gemacht, war bann unter allem Wechsel bes Regiments stetig gewachsen; wie brüchig es auch mit dem urfundlichen Fundament bier aussieht, Niemand wird laugnen, daß das Erzstift im neunten Jahrhundert in ber Oftmart, in Rarnthen und Bannonien mit Grundbefit Fuß gefaßt hat; in ben Zeiten Herzog Arnulfs und Berchtolds hatte Erzbischof Obalbert eine ungemein glückliche Thätigkeit in ber Abrundung bes alten und in ber Herbeibringung neuen Besitzes entfaltet<sup>2</sup>). Wenn man um die Mitte des zehnten Jahrhunderts den Sprengel von Salzburg von Detting am Inn bis nach Pettau an ber äußersten Grenze ber nachmaligen Steiermark überfah3), fo gab es kaum einen Bereich, in bem die Cathebrale nicht Grundeigenthum ober Gerechtsame erworben hatte; am meisten concentrirt ist ber Besitz begreiflich schon im Salzburggan, Bongan und Pinggan, wo das Territorium seinen

<sup>1)</sup> In ber uns überbliebenen Copie Kleimagen, Anh. Nro. 63. ohne Jahr und Ort (baber nicht bei Böhmer, boch unzweifelhaft echt) mit bem Zusatz: et nullus igitur illorum hominum de quibus supra memoravimus qui ad ipsam sedem pertinent cum banno ullius comitis sive superioris aut inferioris iudicis ad placitum publicum minime ire cogatur et distringatur sed in ipsius antefati archiepiscopi potestate et advocatorum suorum sine ulla contradictione in perpetuo consistant. "Homines ipsius ecclesiae tam ingenuos quam et servos super terram ipsius commanentes" ber Urk. Ludwigs des Fr. sind hier in "parscalcos quam servos ceterosque super ipsius terram commanentes" (asso in volksommenem Anschluß an den bairischen Sprachgebrauch: Meichelb. I. 2. Nro. 481 zum Jahr 825 isti sunt liberi homines qui dicuntur Barscalci qui... ecclesiasticam acceperunt terram de ipsa terra condixerunt facere servitium, vergl. Grimm, Rechtsalterth. 310. Balter, D. R. u. R. G. §. 422) verwandest; in anderen Salzb. Urkt. aus Herolds und seines Nachfolgers Zeit (vom J. 953, Böhm. Nro. 203; 959. nro. 227) beißt es parscaleis et aliis servis.
 2) Bilbinger I. 245—251.

<sup>3)</sup> Zu Salzburgs Größe gehörte, daß Kärnthen bei ber Christianistrung feinen eigenen Bischof erhalten hatte, sondern burch einen von der Metropole beputirten ehorepiscopus verwaltet wurde. Der letzte dieser Art, den wir kennen, ist Gotabert, Zeitgenoß des Erzdischofs Odalbert. Dürste man nicht in den Complacitationen Beider (Kleimahrn, Anh. S. 125) den Preis, den der Erstere sür das Amt zahlte und zugleich die Anordmung sehen, mittelst deren es ausgeftattet wurde? Zu Regensburg und Konstanz, zu Merseburg und Paderborn und wo nicht sonst noch! fragte alsbald ber König ben Candidaten: was giebst Du mir ober ber Cathebrale? hier hatte bann fo eben noch ber Erzbischof biese Frage gemacht. Die Würde bes Chorepiscopus, fonst mehr und mehr berrufen und somit zu einer Singularität geworben, gab begreiflich zu mancherlei Streitigkeiten zwischen ihrem Träger und bem Erzbischof Unlag und scheint eben beshalb seit jener Zeit nicht wieder vergeben worden zu fein (vgl. Vita Gebehardi, c. 2. SS. XI. 26. Dummler, Suböfil. Marten S. 42). Die Klage bes Erzbischofs Gebe-hard bei ber Stiftung von Gurf (1072. Böhm. 1848), quod episcopatum suum in montanis situm prae nimia parrochie amplitudine et viarum difficultate per se solum regere non sufficeret, wird bann um so verständlicher.

natürlichen Hauptsitz hat; auch in ben benachbarten, anderen Diöcefen angehörigen Gauen fehlt er nicht. Entscheidend aber ward nun, daß Friedrich bazu schritt, Alles, was von diesem Besitz etwa angefochten werben fonnte, ober was jetzt nach Abfluthen ber ungarischen Ueberschwemmung wieder sichtbar und werthvoll ward, durch Diplome Otto's II. von 977 und 9821), und wie es scheint, auch von Otto III. seinem Erzstift bestätigen zu laffen. Läßt es fich nicht leugnen, daß eine Urfunde Arnulfs, die er dabei vorlegte und von Wort zu Wort durch den Kaifer wiederholen ließ, ein Erzeugniß seiner Kanzlei ist, so haftet ihm zwar ein starker moralischer Flecken an, aber für die Geschichte des salzburgischen Territoriums wird er bamit boppelt wichtig; die Urkunden Otto's II. sind dann Jahrhunberte hindurch von den Kaisern bestätigt worden und Friedrich hat fomit bem Erzstift die Rechtsgewähr für eine große Reihe feiner Besitzungen und Interessen zuerst erworben. Die Urkunden erkennen ben Besitz bes wichtigsten Theils ber Hauptstadt Salzburg felbst und eines Gebiets von etwa brei Quadratmeilen umber an2): fie bezeichnen schon eine Dimension bes Territoriums, wenn sie Jagd und Kischerei, die hier werthvollsten Gerechtsame, Salzach aufwärts bis zum Dientenbach nördlich, bem Gaftennerbach füblich nennen3); fie

liter ad idem castellum pertinentibus... idem ab ecclesia S. Martini que respicit contra monticulum qui vulgo Nochstein nuncupatur sursum ex utraque parte fluminis ivaris (Salzach) nominati usque in rivulum quartinspach (Schwarzenbach im Pfieggericht Golling). Einzelnes darunter Befaßte gehört begreistich zum ältesten Bestig und sindet sich schon im congestum Arnonis. Erläuterungen dei Kleimapru S. 348.

<sup>1)</sup> Böhmer 535 zu 978, (richtig bei Giesebr. Otto II. Nro. 117) 594; bas erstere wiederholt wortlich die angebliche Urk. Arnulfs vom 20. Nov. 890. (Böhm. Carol. 1084, vergl. Dimmler de Arnulfo 186; ihr verwandt find die Ludwigs bes Deutschen von 861, Carol. 800, und von 875, Kleimapen S. 101, beibe vom 20. Nov. und von Mattighofen, ein sicher unechtes Baar, aber vielleicht von noch jungerem Ursprung; die Schriftzige der ersteren sett Bertz, Archiv V. 323 ins 12. Ih.); nur die Aufzählung gewisser färnthnischer Orte am Schuß sehft: diese Lücke ist in dem von 982 ergänzt, das dagegen die ersten den Besitz im Salzburgerland, in der Ostmark und in Pannonien betressenden Passus wegläßt und augenscheinlich nur die in Karnthen und beffen Marken belegenen Guter und Gerechtsame bestätigen will; man braucht kaum mit Dummler Biligr. 177 anzunehmen, daß ihm eine andere angebliche, nicht auf uns gekommene Urkunde Arnulfs 3u Grunde siegt. Ein Drittes, das nach verderbten Signis vom 7. Oct. 979 sein will (bei Kleimayen Nro. 76, nicht bei Böhmer) gehört nach dem propter peticionem matris nostre domine Auguste Theophanu ac Heinrici davvarie ducis nostri fidelis sicher Otto III. an: es zeigt sich auch sonst als bas späteste, ba es bie vorderen Bassus wie bas von 977, die letzteren wie bas von 982 hat; endlich wiederholt es die Confirmation der Abtei Chiemsee, die dem Erzstift zusetzt durch Otto den Großen geworden war (Urk. von 969, Böhm. 362. donavimus atque concessimus, vgl. jedoch Urk. Arnuss vom 28. Juni 890. Böhm. Carol. 1081.) 2) Castellum S. Erindrudis (Konnberg) cum omnibus iuste ac lega-

<sup>3)</sup> Bei einem Tausch (Cod. tradd. n. 17 a. a. D. S. 197) hat Erzbijchof Friedrich bier Forft und Fischeret weiter vom Gafteuner bis jum Fuschbach erworben.

geben — vom Lungan abgesehen — ziemlich die Umrisse der unverrückt gebliebenen Oftgrenze des salzburgischen Hauptlandes und eine seiner späteren Nordgrenze parallele Linie an, wenn sie das Waldrevier von dem großen Arlbach her dis zur Sschl-Achen und von da über den Scheitel des Schasberges dis an die Grenze jenes der Hauptstadt angeschlossenen Bereichs dem Erzstift zusprechen. Das Gediet in der nachmaligen Steiermark, an der Mur, das, unter dem Namen der Herrschasten Leibnitz und Landsberg, Salzburg dis an das Ende des Reichs geblieden oder zum Theil zur Ausstattung des Bisthums Seckan verwandt worden, wird schon ebenso, wie wir es alle späteren Tage kennen, als zwischen den Bächen Sulm und Lasnitz belegen, bezeichnet?); auch den Besitz im nördlichen Kärnthen, zwischen Gurf und Gortschitz, nächst jenem nachmals die bedeutendste salzburgische Enclave in dem erbländischen Kreise sehen wir in der Bildung begriffen.). St. Ruperts Besitzungen im Lande unter der Enns begegnen hier nicht minder.

Sind nun nicht jene Urfundenfälschungen, deren Zahl und Reihe uns mit dem tieseren Eindringen in die alten Zeiten fortwäherend wächst, für das Verhältniß von Königthum und Territorium überhaupt höchst charakteristisch? — Wie ohne Continuität und Ordenung muß die königliche Kanzlei gewesen sein, wenn man ihr dersgleichen bieten durste? Die Krone ist wirklich in immer wiederholetem Vergessen ihrer Vergangenheit, in einem immer wieder aus sich Ansangen, und daher stets auf neue Mittel angewiesen ); daher bedarf sie für ihr bloßes Dasein eines ungemeinen Krastauswandes. Ich will nicht sagen, daß man in dem Patrimonium diesen Zustand benutzt, sich Vesitz und Rechte sörmlich anzudichten. Das ist übershaupt seltener der Fall, als man glaubt, und namentlich bei unses

3) Das nachmalige Landgericht Krapfeld, f. Kleimapen S. 358; hieher gehört bie Schenkung Ludwigs bes Deutschen von 831 (Böhm. Carol. 721), dann nächst ber von 864, (ebendaf. Nro. 806), die Otto's I. von 953 (confiscirtes Gut der Arnussinger. Böhm. 204) vergl. dann das Geschäft mit Gotabert. S. 44 n. 3.

<sup>1)</sup> An der Nordosteck beruht die Grenze auf rechtlichem Austrag von 843 mit dem Bischof von Regensburg als Herrn von Mondsee (Urfddc), des Landes o. d. E. II. 12). Die Zeugen sagen dort: de Zinkinpah et Tinnulinpah (Diendelbach, der sich in den Abersee ergießt) usque super verticem montis quem vulgo nominant Skasesperc ex occidentali parte et meridiana propria illa confinia ad sedem Juvavensem iuste et rationabiliter pertinere deberent — nach der Urf. von 977. usque ad presatum monticulum Nochstein (S. 45 n. 2) illa montana omnia quae in potestate antecessorum nostrornm suerunt et nostra. — Fiir das Nordwessgebiet des Territoriums ist die Schenfung von Salzburghosen (Urs. von 907, Carol. Nro. 1217; von 940, Nro. 100) wichtig.

<sup>2)</sup> Kleimaprn S. 355. Einen Theil davon hat man erst burch die Schensfung von 970 (Böhm. Nro. 371) erhalten!

<sup>4)</sup> Filr bas, was man im Angenblid braucht ober will, hat man auch Angen; so ändert Otto's II. Kanzlei in dem angeblich Arnulsischen Diplom nur ein Wort, aus: Archiepiscopus noster... veniens in procerum nostrorum praesentiam postulavit serenitatem nostram wird: ad nos veniens postulavit etc. etc.

rem Beispiel träse es kaum zu'). Die Sache ist, daß man sich bort im vollkommensten Zusammenhang mit jedem Akt des früheren Lebens weiß; ein Necht kommt nicht außer Erinnerung, auch wenn fremde Eroberung und Verwistung den Bestand desselben Menschensalter hindurch werthlos, die Handhabung unmöglich gemacht haben. Was man vor drittehalbhundert Jahren bei der Geburt gleichsam mit zur Welt gebracht, was man erst im letzten Jahrzehend von der Krone als Geschenk empfangen, was aus den verschiedensten Titeln, den geringsten Fragmenten sich zusammengefunden, wird mit dieser Anerkennung, zu der man es der Krone ausdrängt, zn einem Ganzen. Mit seinem Ueberleben selbst nimmt das alte, früh erwordene Recht eine neue, mit der Fortbildung und Umwandlung der staatsrechtlichen Begriffe eine höhere Gestalt an, und man deckt sich eigentlich nur noch mit dem Namen der königlichen Autorität, um desto unabhängiger von ihr zu gebahren.

Friedrich sinden wir auch sonst noch bedacht, den Grundbesig seines Erzstifts zu vermehren; die bedeutendsten Geschäfte dieser Art, die ihm überhaupt gelungen, hat er mit seinen Verwandten gemacht; er schlägt hier den Weg ein, den auch sein glücklicherer Vorgänger Odalbert gegangen und der damals aller Orten bei Visthümern und Klöstern der gedräuchliche, daß man nemlich Gut der Kirche austhat, um es bei dem Ableden Derer, mit denen man solche Vershältnisse eingegangen, um die Gegengabe vermehrt zurückzuempfangen. Friedrich stellt seine Verträge auf die Augen der Gemahlin seines Veruders und zweier von ihren Söhnen<sup>2</sup>): der dereinst sür die Kirche zu erhossende Erwerd verhält sich zu Dem, was er sür den Augenblick bingiebt, wie Eins zu Zwei oder Eins zu Orei<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. S. 45 n. 2; 46 n. 1, 2, 3; sobann für ben Besitz von Wagram zwisschen Ips und Url die Urk. Ludwigs des Deutschen von 836 (Böhm. Car. 734); Arnsdorf der Bachau gegenüber mag an den großen Erzdischof erinnern (s. Kaiblinger, Melk. S. 70); wegen Traismaner conv. Bag. et Carent. c. 10. SS. XI. 11. Bildinger I. S. 171. — Vielleicht kam es, wie in der germanischen Welk nachmals so oft, auf den Nachweis des Besitzes zu einer Normalzeit kurz vor den Ungarneinschlen an, dann sag kein Name näher als der Arnusse; vergl. auch Dümmler S. 177.

<sup>2)</sup> Eben immer nur zwei. Tradd, num. 2 find es Engisprecht und Pisisgrim, num. 12. Engisprecht und Nordpert.

<sup>3)</sup> Num. 2. hobae IV. gegen XII., ligni querceti uvera XL. gegen XC; uvera pratorum XV. gegen XXX. mancipia X. gegen XXX. num. 12. nobilium virorum hobae IV. gegen XII; mancipia XI. gegen XXXII. (wahrsch, XXXIII). Ob babei zu viel Ricksicht auf die Familie gewaltet haben mag? (Bildinger a. a. D. S. 285) in dem Geschäft Odalberts mit Gotabert wartet der Heimfall der dem Erzstisch bestimmten Gilter zum Theil auf den Tod der beiden betheiligten Frauen, und diese behaupten auch einen Theil der Den Erwerb weit übersteigenden Gegengabe silr Ledenszeit. A. a. S. 250. Mit Recht macht Bildinger auf den assensus et consilium omnium suorum sidelium clericorum ac laicorum nobilium atque ignobilium num. 2, auf das consilium totius cleri totiusque miliciae familiaeque omnis num. 3 auf-

Friedrichs Nachfolger ist Hartwich (8. November 991 - 5. December 1023)1) vielleicht aus bem Saufe ber Pfalzgrafen und bann möglicherweise auch ein Seitenverwandter seines Borgangers. Doch scheint ihn nicht allein sein Geburtsrang zu diesem Blatz erboben zu haben; er hatte schon eine lange Bergangenheit an ber Cathedrale; vor mehr als zwanzig Jahren war ihm hier der Grad des Subdiakonus zu Theil geworden<sup>2</sup>), dem dann allgemach die höheren Weihen folgten. Wir haben eine späte Biographie von ihm, die freisich zu jenen Windhalmen gablt, an benen es auch auf bem Felbe ber historischen Literatur nicht fehlt3). Aber, daß man, als gegen Ende bes zwölften Jahrhunderts bei bem Salzburger Dom ein Bedürfniß nach Wunderthätern und Heiligen entstand, zu Birgilius, beffen Name burch bie Jahrhunderte leuchtete und zu Erzbischof Eber= hard I., bessen Glanz noch ganz frisch war, ben eines ähnlichen Nachruhms fähigen Genoffen nur in unserem Hartwich zu finden weiß4) — das beweift, daß ein, wenngleich nicht in einzelnen That= sachen begründetes, doch nachhaltiges und nicht leicht überbotenes Undenken von feinem perfonlichen Werth und feinen Berdienften überblieben fein muß. Bon bem Guterleben bes Erzftifte unter ibm und feiner Thätiakeit darin geben uns die neuerlich 5) bekannt gewordenen Traditionen erwünschte Runde; feiner Beziehungen zu Beinrich II. werben wir noch zu gebenken haben. Otto ben Dritten hat er auf ben Römerzug begleitet, und wenige Tage nach ber Kaiserkrönung

merkjam; in ben Freisingischen Akten begegnen in berfelben Zeit ziemlich biefelben Formeln, und fie beweisen hier wie bort ben Fortschritt bes Territoriums.

<sup>1)</sup> Vita Hartviei 1. 2. SS. XI. 95, 96, im Tag bes Regierungsanstritts burch die Annal. Salisd. SS. I. 89, in beiden Tagen durch die Ann. dreves Sancti Rudd. Salisd. SS. IX. 757 bestätigt. Die letzteren haben auch das Jahr 991, das seine Gewähr durch die von einander unabhängigen Angaben der Annal. Quedlind. und des Necrol. Fuld. über Friedrichs Tod bekommt, daher das 990 der Annal. Salisd. SS. I. 89 und SS. IX. 772 abzuweisen ist. — Friedrich war am 1. Mai 991 gestorben (Annal. SS. IX. 757).

<sup>2)</sup> Ann. SS. I. 89. 970, 973, 985 fo forgfältig wie von keinem anderen aufbehalten.

<sup>3)</sup> Was foll man mit Phrasen wie: pradecessoris quidem sui transitum cum iam clerus ingemuit et de pastore certantibus beatus Hartvicus supervenit. Intrat igitur pontificatum nescius, a clero suscipitur!

<sup>4)</sup> Bergl. Wattenbach SS. XI. 84.

<sup>5)</sup> Durch Dinumler, Archiv für österr Geschichtsq. XXII. S. 300; — von einer der merkwürdigsten ist gerade nur ein Fragment erhalten: ut Starchandus quidam ex familia clericus post obitum eiusdem Hartwici etsi ante episcopus ordinaretur (er scheint noch im Grade des Diaconus und zugleich als Dompropst 1028 gestorben zu sein. Ann. SS. I. 90. IX. 757) iam dictae possessioni succederet et utraque loca usque ad obitum vitae suae sirmiter potenterque possideret, post ipsius autem exitum ut utriusque loci possessio in praedictorum canonicorum vestituram rediret et eorum annonariae utilitati deserviret.

(25. Mai 996) das Marktrecht in der umfassendsten Beise, das Münzrecht und den königlichen Zoll') für seine Metropole erhalten.

Mit benfelben Gerechtsamen war bei bemfelben Anlag auch Freisingen bedacht worden2), dessen Verhältniß zu dem ottonischen Königthum sich doch wieder ganz anders entwickelt hatte. Unsehls bar war hier — im Jahr 9573) — die Erhebung Bischof Abras bams im Intereffe bes Regiments erfolgt, bas für ben minberjährigen Herzog Beinrich geführt wurde. Man kannte ben Bischof bald als den vertrauten Rathsfreund der Herzogin Judith: er hat noch spät, am Sarge ber Fürstin, mit öffentlichem Schwur auf bie Hoftie ben bofen Leumund niederschlagen zu muffen geglaubt, ber fich an fein Verhältniß zu ihr gefnüpft hatte4). Jebenfalls war seine Stellung, so lange bas königliche Saus mit ber bairischen Linie in gutem Frieden lebte, ganz bazu angethan, um auch feinem Hochstift Gewinn zu verschaffen. Und wiederum auf eine bis zum Ende des Reichs nachwirkende Weise ward sie benutzt. Wir erin= nern uns, daß schon Sanct Corbinian bedeutende Beziehungen zu jenen lange zwischen ben Baiern und Langobarben streitigen Gebieten des überalpischen Deutschlands hatte; das Mais im Thal der Etsch bedeutete ihm in Leben und Tod fast eben so viel, wie die Stätte seiner Cathebrale. Es ist ber Inhalt ber ersten Urkunde, bie unseres Wissens ein sächsischer König in bairisch-kirchlichen Dingen hat ausgehen lassen, ber Heinrichs I. vom 16. Februar 9315), Freisingen eben bies ihm widerrechtlich entzogene Gebiet von Mais, Kortsch und Kains zurückzugeben. Ein anderer Mittelpunkt der In-teressen des Hochstifts in diesem Bezirk ist das Aloster des heil Canbidus zu Innichen. Ginft, in bem letten Moment, ba Baiern fich zu ber Hoffnung erheben konnte, die füdöftliche Glavenwelt ausschließlich seiner geiftlichen und weltlichen Gewalt zu unterwerfen, war es hier — an der Wasserscheide des adriatischen und des schwarzen Meeres — für die Zwecke der Mission gegründet wors den 6). Es ruft jene frühen Plane ins Gedächtniß zurück, daß

<sup>1)</sup> Böhm. 771. mercatum omni die legitimum... et omnibus quidem eundem mercatum inquirentibus pacificum aditum ac reditum imperialis banni districtione... per interventum et peticionem Hartvici... — Daß Hartwich einen Neubau ber Cathebrale gemacht, bringt Hanftz II. 164 aus späteren Nachrichten.

<sup>2)</sup> Böhm. 767, 22. Mai. Die Urkunden haben denselsen Wortlaut.
3) Meichelbeck. I. 1. 172; vergl. auch Rudhart in den Quellen und Erörter. VII. 466.

<sup>4)</sup> Thietm. II. 25. 5) Böhmer 58.

<sup>9)</sup> S. die Urk. Tassilo's Meichelb. I. 2. 38; die erste Einrichtung war in der Hand Atto's, Abts von Scharnitz, der nachmals Bischof von Freisingen, es seiner Cathebrale übergeben hat; dieser war es dann entsremdet worden und als Lehen an Erzbischof Arno von Salzburg gekommen. Der trug dem Worte nach selbst bei Ludwig dem Frommen darauf an, es der rechtmäßigen Eigenthismerin zurückzugeben, worauf es der Kaiser für alle Zeit Freisingen einverleibte.

Otto ber Große 9721) ben Bischof mit ansebnlichem Besit in ber Grafschaft Treviso und Vicenza bebenkt, ber nach bes Empfängers Tod bem Rloster zufallen foll. Aber für Freisingen felbst ward es noch wichtiger, daß Otto II. gleich mit einer seiner ersten Urfunden das Bisthum in das ihm zu Unrecht entzogene Gebiet an ber oberen Rienz, zwischen bem Gfieff- und bem Antholzer-Bach und von ben Mündungen diefer Waffer aufwärts bis zu ben Alpen, bie hier ben natürlichen Abschluß machen, wiedereinsett; bies Revier wuchs mit bem benachbarten Innichen zu ber Herrschaft zusammen, die unter biesem Namen bis zu bem Jahre 1803 bei bem Hochstift blieb2). Nicht minder fallen zwei einander erganzende Urfunden Otto's II. aus bemfelben Jahr ins Gewicht: burch biefe wird bem Bisthum ein Gebiet in Krain zu Theil, bas sich um die Zeher und die ihr links und rechts zufallenden Nebenbäche gruppirt, an dem genannten Fluß bis babin, wo er die Polland aufgenommen, binabgebt und seine obere Grenze an ben Alpen hat, bie hier bas Shsiem ber Save und bes Isonzo trennen3). Der ausschließliche Wildbann mard ber Berleihung bes Grundes und Bodens hinzugefügt. Das Gebiet umfaßt mit ben Erweiterungen, die ihm unter Otto III. und Heinrich II. geworben, etwa 10 Quabratmeilen: es blieb - nach seinem Hauptort Lak "Bischofslak" (schon in der Urk. vom 30. Juni 973 Lonka) genannt — dem Hochstift gleichfalls bis in die Todesftunde seiner weltlichen Macht, und hat für dasselbe mehr bebeutet, als bas bekanntlich niemals über geringe Maage hinaus= gekommene Territorium an dem Hauptsitz. Gleich in das nächste Jahr nach diesen Erwerbungen fällt die Erhebung Beinrichs des Zänkers gegen ben Better: man weiß, daß Abraham ber Urheber jener Zettelungen war, die zugleich die Kräfte von Bohmen und Bolen wider ben Raiser waffnen follten. Die Geschicke, die ber Bischof in bem Lauf ber Krifis bis zum Jahre 985 bestand, werben sich boch im Ginzelnen niemals sicher ermitteln laffen4); um so eber burfen wir uns

Die Urkunde darilber (Meichelb. I. 2. nro. 479, nicht bei Böhmer) ist ohne Jabr, aber ganz unwerdächtig; daß der Schreiber den damaligen Bischof von Freisingen statt hitto, Atto nennt (s. Meicheld. I. 1. p. 106) ist ein lässliches Bersehen, da der letztere Name vorher vorgekommen war. Non. Fedr. Ind. IX. Actum Aquisgrani, und vor 821, Arno's Todesjahr, gehört sie sicher dem 5. Fedr. 816 an, dem Tage, an welchem der Erzbischof die Consirmation seiner Immunistät und vielleicht mit diesem Opfer erhielt.

<sup>1)</sup> Böhmer 386.

<sup>2)</sup> Auch als das Kloster wiederum abgekommen war, vergl. Meichelb. I. 1. 106; 179 (Böhm. 427)... ubi ingreditur fluvius Pudio Rionhum: ber Gsiess führt noch heute den Nebennamen Puding (Staffler, Topographie von Tyrol und Borarlberg II, 315).

<sup>3)</sup> Böhmer 476, 483 zu 974, aber mit Giesebr. Otto II. S. 117 nro. 18, 32 zu 973. Richter: Beiträge zur Gesch. von Krain (in Hormayr's Beitr. zur Lösung ber Preisfr. des Erzherz. Johann. Heft II.) §. 1 ff. genilgen im Topographischen nicht.

<sup>4)</sup> Daß ihn, als ber Herzog 974 nach Ingelheim abgeführt murbe, Ber-

ihrer Erörterung hier entschlagen. Der Wiederherstellung bes guten Einvernehmens zwischen der Krone und dem Hof von Regensburg entspricht es, daß Abraham im Jahr 989 der frainische Besitz anssehnlich erweitert, im Jahr 992 der trevisanische bestätigt wurde ). Es ift schon sein Nachfolger, ber aus Rom vom Krönungsfeste bas wichtige Privilegium von 996 heimbrachte. Von Bischof Gottschalf wissen wir genug, um in ihm gang ben Mann ber Epoche zu erfennen; er ift von Sinn für bie eigenthumtiche Aufgabe und bie Reform ber Alöster, aber nicht gemeint, seinen Diöcesanrechten bas Mindeste zu vergeben; ganz gemacht, gleich die ersten guten Tage von Heinrichs II. Regiment, die Regensburger Huldigung von 1002, ben Sieg über ben Markgrafen Heinrich zu neuem Erwerb für feine Cathebrale zu benuten, aber ebenso im Gefühl seines Berufs, ber Stunde von Heinrichs glänzendstem Triumph in ber erfolgreichen Fürbitte für bes Königs gedemüthigten Feind ein Denkmal evange= lischen Wortes und Geistes zu feten.

bannung nach Corvei getroffen, mag Aventin aus einer alteren, vielleicht seiner Mtaicher Quelle haben (Giefebr. Annales Altahens. 3. b. 3.). Der Erzählung beiber Ebersberger Chronifen (Defele II. 8. 13; von ihrem Berhältniß ju einander f. unten), daß er in Freisingen belagert und gefangen genommen wird, läßt fich kann irgend eine bestimmte Stelle anweisen. Dort wird bas Greigniß ben Rampsen während ber Minderjährigkeit Otto's III. beigegahlt; bennoch folgt ihm bie Ergebung und Gefangennehmung Heinrichs in Paffau, mit ber wir 977 au fein glauben, und erft, nachbem biefer wieber auf freiem Tuß ift, bie Ginweihung ber Kirche zu Cbersberg, bie boch 970 ftattgefunden haben foll! Alles aber ift Rahmen filt bie Tradition biefer Kirche - bag Abraham ihr fo feind gewesen, es verschworen habe, fie zu weihen und bann in seiner und seines Bergogs Roth boch die Justimmung zur Weihe durch einen anderen Bischo habe geben misssen; in dem Gefängniß zu Trier, wo der Herzog bekanntlich nie gewesen, soll diesem dazu der heil. Maternus erschienen sein. Neuer und noch weniger beglanbigt ist es, daß Abraham nach Kärnthen gestlichtet sei und hier am Wörther See ein Colles giatslift gegrundet habe (Meichelb. I. 1. 183). Andere nennen Krain als sein Exit, was wohl eben so wie die Angabe, daß er aus dem Hause der nachmaligen Grasen von Görz (vergl. die späteren Chronitent bei Deutinger Beitr. zur Gesch. des Erzbisth. München-Freising. I. 41, 66) vornehmlich nur an jene Schenkungen anknüpft. Rurg, fein wirkliches Zeugniß verhindert uns, mit Beinrichs II. nachmaligem amtlichen Wort an eine Zeit zu glauben, wo Abraham sich unangetastet an seinem Sig zu Freisingen befand und (als ausgesprochener Gegner Otto's) bem unmündigen Sohn Herzog Heinrichs Schutz und Pflege gewährte.

1) Böhm. 665, 700 (in ber ersten heißt es von Abraham: vonerabili viro

nostrae familiaritati digne adiuncto, in ber zweiten: ob frequens servitium quod ipse devoto animo saepius nobis exhibuit). — Dem ersten wuchs jest bas Gebiet an ber unteren Zeper bis zu ihrer Mündung in die Sabe zu; in Bezug auf ben anderen wird beutlicher als friiher ausgesprochen, bag ber wichtige Sof Gobego seinen Mittelpunkt bilbet; nach biefem hieß nunmehr bie Berrichaft,

bie hernach einmal Ezzelin von Freisingen zu Lehen getragen hat.

2) Abrahams Tod ist mit dem Neorol. Fuld. ins Jahr 993 zu setzen, so and Dentinger I. 16; Meichelbed und nach ihm fast alle Neueren ohne Grund 994. Von feinem Ban ber Thomas-Capelle in ber Cathebrale und seinem Bagrabniß bafelbft Conradus Sacrifta aus bem letten Biertel bes 12. 3b.; ebenfo Die späteren Chronifen bei Deutinger a. a. D. 66, 166.

Sei hier noch bemerkt, daß eines seiner Tauschaeschäfte sicht= lich ben Zweck hatte, ben throler Besitz bes Hochstifts gang nabe an seinem bisberigen Sammelpunkt zu verftarten; er erwirbt bamit von einem Grafen Otto - zur Ausstattung bes Capitels - an beiben Ufern bes Eisak eine Reihe von Punkten, die fich von Laben (Legian) durch das Gredner Thal über Seiß (Tsevis) bis Tiers (Tieres) hinzieht und brüben mit einem Weinberg bei Boten schließt'). Und was Graf Otto bagegen erhält, bleibt ihm auch nur für Lebenszeit, und fällt bann gleichfalls ber Kirche - für ben Niegbrauch bes Capitels - zu. Denn jener berufene Vertrag, banach mit bem Tobe bes Gebers, ber zugleich Empfänger, ober ber ihm substituirten Rechtsnachfolger "data et accepta sine obstaculo ullius personae ad Domum Dei perpetualiter existenda redeant" ist auch hier bekannt, wenngleich Freisingen in dem halben Sahrhundert dieser beiden Bischöfe nicht viel damit aelungen ift. Bon vierzig den Gutsbesitz des Hochstifts betreffenden Aufzeichnungen, die uns aus Gottschalfs Regiment vorliegen, banbelt nächst ber eben erwähnten nur noch eine, von vierundzwanzig Abrahams kaum ber britte Theil von Geschäften bieser Art. Regel ist benn auch hier, daß man die Vergabung auf nicht mehr als sechs Augen ausbehnt, daß man aber auch das Doppelte und Dreifache bes von ber anderen Seite bargebotenen Gewinns einsett2). Fast alle übrigen Nummern bes Saalbuchs ber beiben Bischofe find reine Tauschacte, bei benen man, wie die Zahlen ergeben ober wie man meist auch ausbrücklich fagt, Gleiches mit Gleichem erwiedert, gerade so viel giebt, als empfängt3). Eine unbedingte Schenfung

3) Vergl. a. a D. 1106 und 1109, sodann fast überall: aequa, aequalis mensura. Und dies wohl aus Borficht, zu der man burch frühere Erfahrungen und Anordnungen bestimmt sein mochte.

Dergleichen Gutertausch vorzunehmen, bedurften bie einzelnen Rirchen erft einer allgemeinen königlichen Erlanbniß. Die ersten Privilegien ber Art, die uns vorliegen — für Salzburg und Passau — vom November 851 und Januar 852 Böhm. Carol. 762, 63) verpstichten die Bischöfe und ihre Boigte zu "summa cautela et diligentia", daß die Kirche durch berartige Geschäfte keinen Schaden leide. Sehr merkwürdig lautet eine, so viel ich sehe, nirgends beachtete Freisinger Auszeichnung aus Bischof Lantberts (938—957) Regiment (Meichelbeck I. 2. 463).

<sup>1)</sup> Meichelb. I. 2. nro. 1153, p. 485. 2) Bergl. Meichelb. I. 2. num. 1093, 1094, 1102 und 1133, wo mit Bernfung auf die qui utrumque et datum et acceptum quicquid id erat certa mensura comprehenderunt, unter Anderem ben hobae nobiles VI. ihrer XVIII., XXII. mancipia, LXVI. entgegengesteut werden.

Sciant itaque omnes fideles praesentes et futuri, quo pacto Wolframmus Frisigingicae sedis pastor cum Engilscalho Archipresbytero quoddam concambium perfecerat. Tradidit vero praedictus Episcopus Wolframmus (926—938) cum manu sui advocati Ratoldi locum qui dicitur minora Rota in manus Engilscalhi et sui advocati perpetualiter possidendum. Econtra namque Engilscalhus et Advocatus suus Kotescalhe vocitatus tradiderunt in potestatem praefati praesulis et advocati sui

kommt nur vor, wenn etwa ein von der eben beginnenden kirchlichen Bewegung ergriffener Geiftlicher, der das Umt des Cuftos am Dom bekleidet, eine Stiftung für die Zwecke des Sacrariums und eine andere für den Altar des heil. Benedict macht 1).

lleber Baffau dürfen wir turz fein. Der merkwürdige Mann. ber hier unsere Spoche auf eine fo charafteristische Weise eröffnet, ist durch verdienstvolle neuere Forschungen schon in anschauliche Räbe gerückt worden. — Aus der älteren, aber auch erst in jüngster Zeit zu Tage gekommenen Bita bes heil. Gobehard erfahren wir, baß Viligrim ein Verwandter des Erzbischofs Friedrich gewesen, und bak er burch bessen Einfluß auf den bischöflichen Stuhl erhoben worden2); damit zählt er gleich zu ben Anhängern ber fächsischen Krone. In wunderbaren und boch gerade ihrem Tage gemäßen Ge= genfätzen bewegt fich sein Wesen. Die Rückweisung ber Ungarn in ihre Grenzen und die Aussichten auf die Aufnahme biefes Volkes in die driftliche Kirche erfüllen ihn mit Planen, die des erhabensten Geistes würdig find und beren Sieg die dauernde Oberherrschaft ber beutschen Kirche und bes Reichs über jenes neue Glied ber abendländischen Gemeinschaft im Gefolge gehabt hatte. Danach ver= tritt er noch das letzte und von großen Unsprüchen am meisten er= füllte Jahrzehend der eben mit Otto's II. Tod zu Ende gehenden Zeit, da das deutsche Scepter keine Grenzen seines Machtgebots zu finden schien. Aber in der Wahl der Mittel ist er unlauter, nicht ohne die Intrigue, die schon an Otto's II. Hof Plat griff und ben Verfall ankundigte. Es ist in ihm von dem Geist, der Magdeburg als Metropole der Slavenwelt gegründet und ihm das Bisthum Posen als Suffragan unterstellt, aber auch von dem anberen, der Merseburg dem Chrgeiz eines dem Pallium von Mag= deburg nachtrachtenden Mannes zum Opfer gebracht hat. Durch

prius nominati in quibusdam locis, qui dicuntur Phicht et Pasinga et Strazpach aeternaliter retinendum. Post ipsius vero praesulis Wolframmi vitam Rex Otto cunctis Episcopis sibi subiectis praecipiens ut inlegales iniustasque commutationes, quae de aecclesiasticis rebus factae fuissent redire fecissent. Tunc Lantpertus ipsius cathedrae procurator eiusque successor praedictum concambium mutare volens, sed eam utiliter ecclesiae completam iuveniens ad aram sanctae Mariae sanctique Corbiniani firmiter stabilivit et ulterius pro eodem concambio praefatum Engilscalhum se inquietare denegavit, firmiter ac valde legaliter in conspectu idoneorum testium istam commutationem ita firmavit.

Otto bem Großen paßt die Sorge wohl au, das unter solchen Tauschtiteln in der wüsten Zeit verzettelte, öfter an die Berwandten der jeweiligen Bischöfe gelangte Gut wieder für die Kirche herbeizubringen.

<sup>1)</sup> Gelähmt, glaubte Ratold, ber Stifter (Meichelb. I. 1. 188, 201; 2. nro. 1090) zu Benedictbeuern, wo er das Borstandsamt des Kosters bekleidete, vor dem Altar des Heiligen den Gebrauch seiner Beine wiedererlangt zu haben (Chron. Benedictob. SS. IX. 219.)

<sup>2)</sup> Cap. 6. SS. XI. 172, n. b. vergl. Dümmler Biligrim S. 163.

bie Art, wie er seine schlimmen Waffen, jene erbichteten und gefälschten Aftenstücke handhabt, erklärt fich erst recht die Scheulosigfeit, mit ber er sie ans Licht gebracht hat. In dem Augenblick, wo er sicher zufrieden ware, wenn Papst Benedict VI. zwischen Baffan und Salzburg getheilt, von ber bisherigen Erzbiocefe bem Letzteren nach Berhältniß nur wenig entzogen, und bem ersteren vornehmlich die große Zukunft der pannonischen Metropole zu Eigen gegeben hätte1), bringt er boch bie angebliche Bulle Leo's VII. zum Vorschein, die ohne ein Wort barüber zu verlieren, Passau zum Erzbisthum erhebt und Salzburg zum Bisthum herabsett2); es macht ihm nichts, ben täuschenden Anspruch auf das Ganze zu erbeben, wenn er nur die Sälfte erlangen fann. Dem Raiser burch= aus ergeben, ganz auf die neue Ordnung ber Dinge in Baiern gestellt, ift er boch schlau und ked genug, in sein Trugwerk ben Namen Herzog Eberhards zu verweben, damit eben Otto II. nicht ohne eine Mahnung daran bliebe, was ber Sohn Arnulfs bes Schlimmen einst in dem Moment rebellischer Erhebung wider den Sachsenkönig für St. Stephans und St. Laurentius Sig zu thun Macht gehabt habe3). Er benkt mittelst ber Rlausel, die er einer vom Raiser zu vollziehenden Urfunde einschaltet, unter der Hand seinen Stuhl als Erbe von Lorchs vermeintlichen Ehren anerkannt zu feben, aber er muß auch zufrieden sein, wenn bas Dokument ohne jenes Ginschiebsel aus ber Kanglei Otto's hervorgeht4); mit jener Zähigkeit, die sich auch eine Abschlagszahlung gefallen läßt, erreicht er dann boch, daß man beginnt, auf seine Kirche amtlich ben Ramen von Lorch anzuwenden. Man sieht in ihm ganz ben praktischen Mann, wenn er so eifrig und in streng geschäftlichen Formen in ber eben

<sup>1)</sup> S. sein bei Benebict VI. eingegebenes Concept, wie wir es mit Dummster nennen muffen, bei biesem S. 122 (Jaffe 2893. zu Benebict VII.) und ebendas. S. 53.

<sup>2)</sup> Und eben barum muß diese Urkunde (bei Dümmler a. a. D. S. 117 Jassé nro. 2757) auch nach der Einrede von Giesebrecht (Kaiserg. I. serste Ausg.] 768) salsch sein, und die Erkenntniß, daß sie es ist, der Mittelpunkt der ganzen Forschung werden. Kom wäre nicht Rom, wenn es jemals so versahren konnte.

<sup>3)</sup> So löst sich das Bebenken, was allerdings sonst am ehesten erhoben werden kann (s. Giesebr. a. a. D.) auf das Einsachste. Die Arnussinger hatten nech nicht ausgehört wichtige Leute zu sein; einem so weitblickenden Mann wie Piligrim kann man daher dies Stratagem wohl zutrauen. — Der gesanntte Gang der bairischen Dinge verbietet serner, aus dem sreilich aufsallenden "totius populi Romani electus apostolicus" mit Giesebrecht zu schließen, daß es Benedict V. war, der Erzbischof Friedrich das Apostolische Bikariat silr Ober und Unterpannonien zuerkannte sie Tassisch 2888 mit Recht zu Benedict VI.): denn der Gegenpapst wird nicht darun gedacht haben, ein so wesentlich ottonisches Interesse, wie die Ausrechthaltung und Auszeichnung dieses Metropositans (s. die Alte des 7. Febr. 962 und des 25. April 967. Fasse 2831, 2849. S. 42 n. 3) zu unterstützen.

<sup>4)</sup> Die wirfl. Urf. Böhmer 528; sie und das Concept nebeneinander Urfobch. des Landes o. d. E. II. nro. 48, 49. Dimmler S. 60.

bem beutschen Ramen wiedergewonnenen Ostmark den alten Zehntrechten seines Hochstifts nachforscht'); aus ber Urkunde, mit der er auch die freien bort auf dem Boden seiner Kirche Platz nehmenden Ansiedler ausschließlich der bischöflichen Boigtei unterstellen, dieser das Recht auf die Abgiften, die fie dem Konige und seinen Beamten zu leisten hatten, übertragen, fie aber zugleich, soweit die Rechte Dritter nicht im Wege fteben, von dem Gerichtsbann des Markgrafen loszählen läßt2), spricht von felber sein Sinn bafür, die Ginbuße an dem Geburtsrecht, die bas Zusammenfallen ber grund= und staatsberrlichen Gewalt für diese colo= niale Bevölkerung nach sich zieht, burch die Wohlthat auszugleichen, die gerade biefer Zustand wieder gewähren fann. Und, indem Biligrim so von burchaus realistischem Trieb erscheint, wissen wir ihn zugleich als einen Freund ber beutschen, aus den uralten Erinnerungen ber Stämme und aus ben unvergleichlichen Erlebnissen bes Gesammtvolkes sich eben zu volleren Rlängen sammelnden Dichtung; benn, in wie räthselhafter, fanm jemals zu ergründender Weise sein Name auch in dem großen nationalen Epos erscheint, er würde nicht zu diesem Andenken gelangt fein, wenn er nicht ein Berdienst um die erste Aufzeichnung des noch in das frembe Sprachgemand gekleibeten Liederstoffes gehabt hatte.

Für sein Hochstift ist ihm bann inmitten aller dieser Bestrebungen und Kämpse Manches gelungen. Wir sehen ihn gleich zu Ansang seines Regiments noch bei Otto bem Großen, hierauf auch in den ersten friedlichen Zeiten Otto's II. einigen Gewinn machen; im Jahr 976, wo sein Hochstift schon vom Kriege viel gelitten hat, kann ihm die Anerkennung um so weniger sehlen; im October 977, da der Kaiser eben auf den Trümmern von Passau Baiern die neue Ordnung dictirt, gehen seine Ansprüche auf Entschädigung allen anderen voraus.) — Nun hatte man zu Passau, wie anderwärts sich früh darauf gerichtet, zunächst die Hauptstadt unter die ungetheilte Herrs

<sup>1)</sup> Urff. über die Synoben von Lorch und Mautern M. B. XXVIII. 2. pag. 88.

<sup>2)</sup> Böhmer 638... quatenus videlicet ingenui, qui ex inopia servorum in locis ecclesiastici patrimonii constituantur coloni, quicquid nostrae publicae exactioni iudiciaria potestate deberent ad pristinae restaurationem culturae suis largiremur usibus... quicquid noster publicus fiscus ab illis exigere vel percipere poterit, hoc totum in cunctis advocato prefatae ecclesie potestative exigendum et percipiendum ad iam dicti pontificis Piligrimi successorumque suorum utilitatem perpetim condonamus, nec pro ulla alia occasione aut vadium solvere aut ad comitatum ire a marchione vel aliqua iudiciariae potestatis persona cogantur, nisi ea lege vel iure, quo ecclesiastici servi ab extraneorum pulsati reclamationibus pro satisfacienda iusticia ad placitum ire compellantur.

<sup>3)</sup> S. die Urft. Otto's I. und II. vom 18. Oct. 972, wo noch Herzog Heinrich sein Fürsprecher, Böhm. nro. 396, 425 (Dümmlers Bemerkung. S. 63 trifft den Inhalt nicht) die Urk. vom 11. Juni 975. M. B. XXXI. 1. 223, jett auch Urkboch. von Kremsmünster S. 26, des Landes ob der Enns II. nro. 45; die Urft. vom 22. Juli 976. Böhm. nro. 511, 512, 513; vom 5. Oct. 977. Böhm. 528. Giesebr. Otto II. S. 41—42.

schaft bes Krummstabs zu bringen. Schon unter Arnulf war ber Königshof bort an die Kirche verschenkt worden 1); hieran knüpft Biligrim fichtlich an: nächstdem, daß ihm die Bestätigung ber Immunität für alle gegenwärtigen und zukunftigen Besitzungen bes Soch= stifts in bester Form zu Theil wird2), erwirbt er die auch innerhalb feiner Stadt gelegene Frauenabtei Riebernburg fammt ihrem bis= berigen Befit 3); wie bezeichnend, daß der Antheil am königlichen Boll von Baffau, ein hier an bem mächtigen Strom gewiß nicht unbedeutendes Einkommen, ben Biligrims nächster Borganger nur auf Lebenszeit zu Leben besessen, und ber bann, wie es scheint, bem jüngeren Sohn Herzog Heinrichs schon in der Wiege zu Eigen ge= geben worben4), jest bem Sproffen bes entfetten Saufes genommen und an die Cathedrale verschenkt ward? Der Herrschaft seiner Kirche über die Abtei Kremsmünster, die gewiß erst aus Arnulfs des Schlimmen Zeiten stammte, weiß er ben Titel eines schon von Ludwig bem Frommen herrührenden Geschenks zu geben und so die Bestätigung bafür zu erlangen 5): auf bem Boben bes alten Baiern läft er noch

1) Böhm. Carol. 1146 . . . in eadem urbe pataviensi media dominicalem aream nostram quae usque hodie ad opus nostrum ibi pertinebat.

jonft nirgends erwähntes Diplom Arnulfs anführt.

4) Eundem iam dictum theloneum cum tali lege et integritate quali eum adalbertus episcopus in beneficium et bruno postmodum nepos noster in proprium habere videbantur. Es konnte soust nur ber nachmalige Papft gemeint fein, aber wie unwahrscheinlich, bag biefer in ben Zeiten bes noch guten Einvernehmens mit Heinrich hier ausgestattet worden wäre!

Die nur aus Copiarien bekannte Urf. Otto's II, M. B. XXXI. 1. 227 "ut prescripte civitatis possessores amodo nullum theloneum per omnes aquas in nostro regno sursum atque deorsum persolvere cogantur et nihilominus de areis quas in eadem urbe possident aliquem censum dare

constringantur" mage ich boch nicht zu gebrauchen.

<sup>2)</sup> Böhm. 511; bie auctoritates immunitatum Karls bes Gr, Ludwigs bes Fr., Otto's bes Gr., die Otto II. citirt, liegen uns nicht vor: Die Arnulis vom 9. Sept. 898 (Böhm. Carol. 1141) ift sicher unecht (vergl. Dummler a. a. D. S. 28); bennoch wird fie im Urfundenbuch bes Landes ob der Enns ohne Weiteres wiederholt.

<sup>3)</sup> Cum Valahunesdorf ceterisque omnibus appendiciis, wohl ibentisch mit Bolfberesborf bei Straubingen, wo fie nach einer nur in Copiarien erhaltenen Urf. Arnuss vom 8. Februar 888 (früher bei hund. II. 404; nicht bei Böhmer; jest M. B. XXXI. 1. 122. vergl. Dümmler de Arnulfo pag. 190. Buchinger Gesch. von Passau I. 107) Besitz erwirdt. — Eine andere Aussertisung von Otto's II. Urkunde M. B. XXXI. 1. 229 ist verdächtig.

Buchinger berichtet hier von einer im J. 1775 verfasten, im bairischen Reichsarchiv besindlichen Niederburger Chronik, aus der er ein, so viel ich sehe,

<sup>5)</sup> Dilmmler Biligrim S. 57. Bemerkenswerth ift noch, daß von ben beiben, uns freilich nur aus Paffauischen Copiarien befannten Aussertigungen (M. B. XXXI. 1. 225; Giesebr. Reg. Otto's II. nro. 69, 71), die erste — Erfurt, 11. Juni 975 — cartae cititt "in quibus continebatur qualiter piae recordationis antecessores nostri Hludovicus et Arnolfus imperatores quandum sui iuris abbatiam etc. etc.", bie andere bagegen — Auftadt vom 21. Juni - bie Ramen ber Raifer nicht nennt, es hier aber beißt: "nostram flagitans munificentiam ut easdem cartas in nostra nostrorum-

Aloster St. Florian') bem Sochstift jugablen, bruben in ber Mark wird bemfelben St. Pölten2), nordwärts ber Donau Besitz in ber Bachau bestätigt. Die Interessen ber Diocese und die weltliche Macht bes Hochstifts in bem alten und bem wiedergewonnenen Bereich qu= sammenzuhalten, giebt es keinen wichtigeren Punkt als die Ennsburg; es werben Kriegszwecke gewesen sein, zu benen sie Herzog Heinrich I. einst von Passau eingetauscht hat; jetzt, ba man eber Aussicht auf friedliche Zeiten hat, gelingt es Biligrim, fie wieder zu erlangen und nicht minder ben Erfat, ber bem Borganger bafür geworden, zu behaupten3).

In biefem Wachsthum begriffen, ging bas Bisthum im Sahre 991 auf ben Nachfolger Piligrims über. Christian gehört wieder ju ben Bischöfen, von benen die allgemeine Geschichte Richts ju

que fidelium praesentia legi iuberemus, cuius igitur petitionibus assensum praebentes coram fidelibus nostris eas legi fecimus". - Die erste hat Willigis und Gero's Intervention, die zweite nur die des erfteren: fie giebt bie Pertinenzien genauer an und läßt bas "ubi S. Valentinus Confessor Christi corpore requiescit" aus. - In der Immunitätsurfunde (Böhm. 511. S. S. 56 n. 2), wo boch auch Rremsmünfter bestätigt wird, geschieht wie ber Arnulfs feine Erwähnung.

1) Für bie Berhältnisse besselben zu Bassau Urk. Bischof Altmanns von 1071. M. B. XXIX. 2. pag. 9. vergl. Rettberg II 256. Dümmler a. a. D.

S. 5, 29, 156, 162.

Treisma ad monasterium S. Hippolyti: nach ber Urkunde Friebrichs II. vom 5. April 1215 (Böhmer Reg. von 1198-1254. S. 81) muß Berjog Leopold VII. von Defterreich ben höheren Anspruch bes Bischofs auf bie advocatia S. Appoliti anerkennen. — Der Name St. Bosten kommt übrigens bier in Otto's II. Urk. zum erstenmal vor. — Merkwürdig bleibt immer, daß man in dem öfter erwähnten Tegernseer Berzeichniß siest: Episcopus Benno (Berengar, ber Nachfolger Chriftians) de pazzova abbatiam habet ad sanctum yppolitum (so bei Giluthner a. a. D. S. 143; Hier. Bez Ser. rer. Austriac. I. 741 hat: Benno Pataviensis a nobis habet abbatiam . . . und aus ihm wohl Beiskern, Topographie von Niederöfterreich II. 85, der ein Ms. de Translat. S. Quirini dafür citirt). In Tegernfee begründete man das Berhaltniß damit, baf einst St. Sippolytus Gebeine mit benen bes heil. Quirinus von Rom gebracht worden, die Stiftung von St. Polten auch von Abalbert und Otkar ausgegangen sei (Hist, fundat, bei Bez Thes. anecd, III. 3. 489, vergl. Hier. Bez a. a. D. I. 739). Dies ist bei ber herrschaft ber Avaren im Lande unter ber Enns in der Mitte des 8. 3h. unmöglich. Frast (historisch-topographische Darstellung von St. Polten S. 74) benkt an eine Tegernseer Colonie in ber Zeit Karls bes Großen — aber freilich ohne irgend welchen Anhalt bafilt. Zu Baffan lengnete man später bas Berhältniß gang; bas Capitel sagte 1284, bag bas Stift , de corpore nostrae pataviensis ecclesiae primaeva fundatione" berrühre.

In ber Confirmation ber Besitzungen für Bischof Christian (von 993, Böhm. 702) wird nächst Rremsmünster die capella Otinga und die dieser annectirte Abtei Mattfee (vergl. Rettberg II. 255) genannt. Wegen ber Fälschungen, die

hier mitwirfen, Dilmmfer a. a. D. S. 64, 180.
3) Denu, daß dies gemeint ift, beweift die Urt. vom 5. Oct. 977, auch wenn es ausbrikklich nur in Piligrims Concept (M. B. XXXI. 1. 233, f. S. 54, n. 4) steht. Zehn Königshufen zu Lorch begründen gleichzeitig einen Besitz an bem Ort, von bem man ben Ramen tragen will.

berichten weiß, von beren energischer und erfolgreicher Waltung an ihrer Stelle aber bie Urfunden fprechen. Es giebt eine febr mertwürdige von 993, die seine Kirche und ihre Besitzungen von den Lasten und Diensten loszählt, die ihr aufzulegen sich die Herzoge bis bahin berechtigt geglaubt hatten; einzig und allein, was bem Bischof an Rechts- und Ehrenpflichten ber Krone gegenüber obliegt, bas follen er und seine Nachfolger zu erfüllen schuldig sein, teine andere Obrigkeit jemals bas Hochstift zwangsweise zu öffentlichen Leiftungen heranziehen1). Reineswegs ift bamit bie Exemtion bes letteren vom Herzogthum ausgesprochen; ber politischen Einheit bes Stammes und Landes, die der Dufat barftellte, blieb es beffenungeachtet eingefügt2); aber wie wir die Urfunde verstehen, ist fie wieder ein Zeugniß von dem Nachbruck, den die herzogliche Gewalt hier hatte; ich glaube, man erlaubt fich nicht zu viel, wenn man im Sinblick auf bie verwandten Buftanbe in unferen Bisthumern an der Elbarenze annimmt, daß das an der böhmischen und ungarischen Rriegostraße gelegene Baffau in ben letten Menschenaltern von den Laften ber Durchzüge, des Burgenbau's 2c. vorzugsweise heimgesucht worden, daß die Urkunde jedem Geheiß des Herzogs in biesen Dingen wehren und lediglich ben Anspruch auf diejenigen Leiftungen festhalten will, die ber König felber bei Kriegsfahrt und Einlager zu fordern hat, und die sich ja zum Theil in die Formen ber Gaftfreundschaft kleiden. Durch eine Urkunde von 999 ward bann mit Berleihung bes Markts, ber Münze, bes Zolls und jeber sonstigen öffentlichen Obrigfeit in ber Stadt die ein Jahrhundert vorher begonnene Entwickelung beendet: Die Bischöfe haben nachmals in diesem Diplom den Anfang ihrer Landeshoheit gesehen3).

Auch sonst sinden wir Christian in seinem Herrschaftsbereich gegen jede Concurrenz sehr empfindlich. Er macht ben Grafen Arenold im Traungau — den ersten uns bekannten Lambacher — mit Tausch und Verzicht von Besitz und Gerechtsamen zurücktreten, auf die Kremsmünster Ansprüche hat, und die den Insassen der der Abetei gehörigen, rings um sie her gelegenen Ortschaften zu Gute kommen; aber noch ein Jahrhundert später wird offizielle Klage darüber gesührt, daß gerade er eine dieser Ortschaften der Abtei entsremdet

<sup>1)</sup> Böhmer 705... ecclesia quae semper non parvam molestiam perpessa est a ducibus quasi debitam inde exigentibus servitutem... ut nullus debine dux vel alia quaelibet potens persona de eadem ecclesia vel locis illuc pertinentibus servitutem aliquo modo exigat, debitam ant coactam tollere praesumat... ab omni ducum aliarumque potentum personarum servitio perpetualiter immunis... excepto quae regio honori vel imperatoriae dignitati praesens provisor suique sussessores caritativa mente iusteque impendere debent.

<sup>2)</sup> Gleich die Urf. von 999 (s. n. 3) erfolgt: propter strenuam petitionem Henrici ducis nostri fidelis.

<sup>3)</sup> Böhmer 829... einsdem civitatis mercatum monetam bannum teloneum et totius publicae rei districtum, vergl. Buchinger I. 117.

und aus bischöflicher Macht barüber verfügt habe<sup>1</sup>). Daß die Abtei Mondsee der Hoheit des Bisthums Regensburg unterworfen ist, scheint ihn zu noch strengerer Wahrnehmung seiner Diöcesanrechte über dieselbe zu bestimmen. Wir hören, daß er einmal mit Excommunication droht, wenn der Abt nicht binnen vierzehn Tagen

vor ihm erschiene2).

Auch im überalpischen Deutschland zählte noch eine Cathebrale mit ihrem Sprengel zu Baiern, das Bisthum Seben. Hier war — wahrscheinlich nicht lange vor dem entscheidenden Jahre  $976^3$ ) — Albwin erhoben worden, aus einer Familte, wie wir annehmen zu dürsen glaubten, auf deren Ergebenheit das neue Regiment in Baiern und Kärnthen zu gutem Theil beruhte. Auch des neuen Bischofs Treue und Hingebung wird von Otto II. gerühmt<sup>4</sup>) und man war somit auch an diesem Hochstift in der besten Lage, von der großen Umwälzung der Spoche den nöthigen Gewinn zu machen. Dis dashin hatte noch sein König der sächsischen Dhnastie die sich auf Karl den Großen zurücksührenden und zuletzt von Arnuss und Ludwig dem Kinde consirmirten Immunitätsprivilegien dieses Bisthums erneuert; jetzt geschah das in einer die karolingische Formel genauer aussührenden Weise: der Abwehr der königlichen Beamtung wird die Ansersenung der bischssischen Boigtei in bestimmten Besugissen hinzugesügt.). Aus dem Besitz eines der Rebellen, die Otto auf dem

<sup>1)</sup> S. 311 Christians Verhanblung mit Arnold die Urff., jest Urfboch. des L. o. d. E. II. nro. 51, pag. 69 und Anhang nro. 8, pag. 718. Topographische Erläuterungen dei Hormanr Beiträge zur Lösung der Preisfrage II. 164 ff. Utboch. von Kremsmünster S. 27. — Es ist meist Baldgebiet, das der Graffrei giebt "servis utendum sine tributo, feris exceptis et evulsione, liberi quoque censum persolverent", einmal and "utendum feris exceptis evellendum a finibus agrorum quantum vellent, eo tamen tenore quod nullus imponatur ad domos aedisicandas" und and "addunit se novellarum quae in nemus facte fuissent, et que illo die arabiles et fenibiles essent." Sodamı Urf. Heinrichs IV. vom 30. April 1099 (Böhm. 1959, jeşt and Urfdoch. v. L. o. d. E. II. 122) vergl. Bibinger I. 447.

<sup>2)</sup> Brief Godehards, zuerst Mabill. Anal. pag. 454, jest auch Urtbb. o.

b. C. II. 70.

<sup>3)</sup> Resch Annal. Sabion. III. 524 setzt ben Tob Richperts 974 ober wenig später; Albwin wird das Erstemal in der Urk. vom Herbst 977 (bei Resch mit incorrecten Daten s. Giesebr. Reg. Otto's II. nro. 116) erwähnt.

<sup>4)</sup> Eiusque servitutis fidelitatem intuentes. Giefebr. 129, per fidelitatem eiusdem episcopi. Böhm. 551.

<sup>5)</sup> Die Urt. (nicht bei Böhmer, Giesebr. 129) beruft sich auf die Diplome Karls bes Gr., Ludwigs des Fr., Ludwigs des D., Arnulfs und Ludwigs des K. Bekannt geworden sind davon das Ludwigs des Deutschen, (Böhm. Car. 753), das Niemanden, und das Ludwigs des K. (1225), das Ludwig d. Fr. und Arnulf als Borgänger anzieht. Die unsrige sigt dem letzteren nach defensione das: mundidurdio, nach judex publicus das comes aut exactor sive decanus seu centenarius hinzu: sie erläutert das injuste distringendos: ad vectigalia sive ad aliud aliquod servitium sine iussu Episcopi inj. distr. und schaltet endlich ein: nec ullus iudex publicus comes aut exactor sive decanus ad suum placitum, servos ipsius praedictae ecclesiae iure aliquo modo constringat, sed siquid super illos emendan-

Blutgerüft sterben ließ, ging ber Hof Ribniza — Reifnit am Wörther See — auf bas Bisthum über: im Eingang ber Urfunde wird mit ungewöhnlicher Deutlichkeit das Princip dieses Herrscherhauses, die Macht im Reiche von ben widerspenstigen Großen an die geistlichen Sitze zu bringen, befundet1). Hof und Castell Billach hatte einem der beiben Beinriche, die so bald hinter einander bes Bergogthums Kärnthens entsetzt worden waren, gehört und scheint zu er= heblichen Leistungen und Abgiften ber in seiner Ambacht gesessenen reifigen Dienstmannen berechtigt gewesen zu sein2); jetzt ward biefer wichtige Besitz für die Lebenszeit des Kaifers dem Albwin zu Leben gereicht. Auf der so gewonnenen Grundlage arbeitet nun der Bischof die nahezu dreißig Jahre, die ihm in dieser Waltung gegonnt waren, ruftig fort. In feinem Saalbuch, vor welchem es hier überhaupt feine zusammenhängenden Aufzeichnungen biefer Art gab, feben wir ihn bemubt, bas, was er feiner Ca= thebrale aus eigenem Erbe barbringt, in folder Fülle und Abrunbung, wie nur immer möglich, herzustellen. Hierauf verftärtt man sich in nächster Nähe, im Thal bes Gifat, burch Tausch3); an ber Etsch, unterhalb Meran, erlangt man Weinberge4); im Bufterthal macht man mehrere einander erganzende Erwerbungen um Bais, St. Georgen und Bruneden, Die eine mit wirklichem Rauf, eine auch noch burch Schenfung Seitens des rückgekehrten Berzogs Beinrich bes Jüngeren und seiner Gemahlin<sup>5</sup>). Aber man greift auch weiter hinaus: jener Graf Otto, ben man ben Ahnen bes Sauses Andeche zugablen mag, schenkt bem Sochstift Grundbesit zu Bomp im Unterinnthal, Schwaz gegenüber; Tausch bringt bas Gut zu Flinsbach bei Rufftein herbei. Nicht so entfernt von dem eigenen Mittelpunkt, aber immer boch jenseits des Brenners, zu Matrey an der Sill, hat Albwin einen adeligen Dienstmann6). Auch ein Alemanne kommt wohl herbei, bei dem Bischof Dienste zu nehmen

dum sit advocatus praedicti episcopi et sucessorum eius emendet et ipse vadia percipiat (gute Ergänzung zu ber S. 55 n. 2 angef. Urt.), et res ipsius sanctae ecclesiae omnes in nostro mundiburdio et banno sicut et antecessorum nostrorum imperatorum sive regum constiterant omni modo consistant.

<sup>1) ©. ©. 59</sup> n. 3. credimus.. nostrae saluti in presenti et in futuro magnum esse subsidium, si venerabilium loca sanctorum Dei pio affectu impiorum Deo nobisque adversantium praediis decreverimus ditari; cumque ab ipsis imperialis maiestas non potest assequi temporalem tranquillitatem, non dubitamus meritis ac precibus Sanctorum sempiternam nos posse consequi felicitatem.

<sup>2)</sup> Löhm. 551... ut eam possideat et teneat et omne tributum et servitium, quod Heinrico ad eandem curtem ex beneficio militum suorum persolvebatur, praenominato episcopo deinceps ex integro persolvatur.

<sup>3)</sup> Resch III. 648 nro. 11. Tausch mit Bischof Eticho von Augsburg.

<sup>4)</sup> Resch a. a. D. nro. 46.
5) Nro. 27. 28. 57. 12.

<sup>6)</sup> Nro. 25, 31, 60. vergl. Sinnacher Gaben und Brigen II. 34, 72, 74.

und damit ein Lehen zu erwerben'). Nicht ohne Ruf können auch an biefer abgelegenen Stätte bie Auftalten für bie Borbereitung auf ben geiftlichen Stand gewesen sein; wir begegnen eines Ebelsmannes Kind, bessen sechsjähriger unleugbar biesem Zweck gewids meter Aufenthalt hier Seitens bes Baters mit zwei Bauerhöfen

aufgewogen wird2).

Das für das Hochstift bedeutendste Ereignig biefer Zeit aber ist unfehlbar bie Verlegung bes bischöflichen Sites von Seben in bas etwa zwei Meilen nordwärts, an bemfelben Ufer bes Gifak ge= legene Briren. Un biefer Beranberung mochte bie schon an fo mancher Stelle bemerkbare Reigung der Zeit, sich wohnlicher einzu-richten, ihren Antheil haben; denn Seben lag auf steilem Bergfegel, unbequem genug für eine geiftliche Residenz und gegen einen friegerischen Angriff, wie das Unternehmen eines rebellischen Baffallen eben in Albwins Tagen gezeigt hatte3), doch ohne Sicherheit. Dann kann Sebens Lage gerade an der südlichen Grenze des Sprengels4)

2) Nro. 42. tradidit Ragici quidam nobilis duas sclavaniscas colonias suae proprietatis castello Stein adiacentes in manus Albyvini episcopi et advocati sui Isaac firmiter sibi et ecclesiae suae perpetualiter tenendum pro curatura filii sui cuiusdam clericelli uniusque ministerialis huic subservientis integre ad sex annos, eoque tenore, si puer ante statutum tempus obierit, ut in potestate sit episcopi easdem colonias eum censu adpretiato digne reddendas; computatio curaturae quae debet filio Ragicinis dari per singulos annos XV. modii sigalinis et II. modii frumenti XL. situlae cerevisiae et XII. situlae vini XII. friskingi, XL. casei, duo modii milii, unus modius leguminis.

<sup>1)</sup> Was zu folgendem interessanten Fall Anlaß giebt (Resch a. a. D. 690 nro. 62) Noverint omnes, qualiter quidam advena Alamannus nomine Hupold in episcopatum Sapionensis Ecclesiae usque verit ibique ab episcopo, qui ipsi ecclesiae praeerat, beneficium servitio promeruit, qui ancillam ipsius ecclesiae uxorem accepit et ex ea filium genuit, quorum amore captus eius mancipia in eundem episcopatum adduxit ex Alamannia insuper et praedium acquisivit - cumque idem senio et morbo lassus deficeret, praefata mancipia et praedium cuidam nobili viro n. Rihheri tradidit eo tenore: si ante proximum natale domini obiret, ut eius filio ecclesiae servo in facultatem et proprietatem perferret; quo facto non post longum tempus idem Hupold ante natale domini morte praeventus, deinde idem Rihheri in praesentia Albvvini beatae memoriae episcopi memorato Hupoldi filio ecclesiae servo idem praedium et eadem mancipia in manus eius tradita firme absque omni contradictione tradidit potestative tenendum et quicquid inde placuerit faciendum.

<sup>3)</sup> Nro. 15. notum sit qualiter quidam nobilis vir nomine Uvago (ein Mann bieses Namens kommt wiederholt als Boigt des Bischofs oder des Capitels vor num. 13. 19) in quadam dissensione episcopalis sedis urbem quae dicitur Sabienna contra suum proprium dominum episcopum Albvvinum incitatu cuiusdam Ratpotonis defendendam ingressus est, pro cuius delicti emendatione animaeque suae remedio tradidit ad sanctum Cassianum etc. etc.

<sup>4)</sup> Der am Sübfuß bes Berges vorbeifließenbe Tinnebach machte hier am rechten Ufer bes Gifat - bie Grenze: am linken geht fie weiter binab, und auf biese Seite bezieht sich bie aus ber Mitte bes 11. Ih. stammende Grenz-berichtigung (nro. 72. Resch III. 700) mit bem Bisthum Trient.

nicht ohne Einfluß auf den Entschluß gewesen sein: und man rückte in ber That mit biesem Schritt aufwärts ben beutschen und bairischen Interessen wieder etwas näher. Sat boch bort zu Briren nachmals die Tradition entstehen können, daß mit diefer Verlegung bes Sites erst die Lösung des Bisthums von Aquileja und sein Anschluß an Salzburg erfolgt fei')! Gewiß unrichtig: benn wir wissen, bag bie Bischöfe von Seben seit ben Tagen Taffilo's in Rath und Barnisch ber bairischen Gemeinschaft angehört haben2), aber barum

nicht minder charafteristisch. Nicht ohne Schwierigkeit ist die Frage nach der Zeit dieser Beränderung. In Brixen felbst, wo es ausführliche historische Aufzeichnungen nicht gab, war man nachmals barüber so im Unklaren. daß die, freilich frühestens aus dem 13ten, vielleicht erft aus bem 15ten Jahrhundert stammenden Aften von St. Ingenuin3) dem Alb= win die Berlegung bes Stuhls zuschrieben4), mahrend ein ebenfalls ber zweiten Hälfte bes Mittelalters angehöriger Catalog fie erst burch ben auch sonst wohlverdienten Bischof Hartwich, ben Zeit= genossen Conrads II. im Jahr 1038 geschehen läßt b). Richt von wesentlichem Einfluß ist die Angabe ber letzteren Quelle, banach Bischof Heriward, ber zweite Nachfolger Albwins, bem man etwa bie Jahre furz vor und furz nach 1020 geben fann6), mit bem Bau ber Mauer in Brixen begonnen habe; sein Thun könnte eben fo gut Borbereitung auf den Umzug, als Folge besselben gewesen sein. Auch aus der Art, wie die Bischöfe urfundlich genannt werden. lassen fich noch feine sicheren Resultate gewinnen. Denn allerdings beißt Albwin ber Regel nach in den Diplomen der Kaifer und in seinem Saalbuch noch Bischof von Seben; auch sein Nachfolger Abalbero wird noch 1011 von Heinrich II. so genannt'), und erst seit ber Urfunde von 1020 für Heriward scheint sich ber Titel "von Briren" bei ber kaiferlichen Kanzlei dauernd einzuführen8). Aber anderer=

<sup>1)</sup> Resch II. 456.

<sup>2)</sup> Meffenbund ber bairischen Bischöfe und Aebte (769-772) bei Balter Corp. jur. germ. I. 294; Papft Leo's III. Schreiben an bie bairifden Bifcoje vom 11. April 800 (Jaffe 1912); Bijchof Zacharias Fall in ber Magyarenschlacht von 907.

<sup>3)</sup> Resch III. 606; Sinnacher I. 144. 4) Acta S. Ingenuini c. 29 bei Resch II. 439.

<sup>5)</sup> Wie man aus Aventin Ausg, von Cisner S. 649 und Hund I. 297 fieht, die ihn unabhängig von einander benutzt haben (bei letzterem auch Einfluß ber anderen Nachricht). Sinnachers Mittheilung baraus II. 205 enthält bie Angabe nicht birect.

<sup>6)</sup> Er tritt in ber Urk. vom 24. April 1020, Bohm. 1197 auf, und foll

nach bem Catalog fünf Jahre regiert haben.

<sup>7)</sup> S. die Urff. Giesebr. 129; Böhm. 551; s. bann die Ueberschrift bes Saalbuches a. a. D. S. 647; die Rotiz aus bemf. bier S. 61 n. 1; bazu nro. 20, 64; nro. 71 schon aus ber Zeit Deinrichs II.; bie Urff. Heinr. II. von 1002: Böhm. 914, 920; von 1004, Böhm. 950; von 1011, Böhm. 1070.

8) Böhm. 1197 (auch Sinnacher II. 364); Conrad II. von 1027, Böhm.

<sup>1326:</sup> Seinrich III. von 1040, nro. 1458, 1459; in ber von 1028, nro. 1335

seits wird bereits Bischof Richpert im Jahr 967 in einem Diplom Otto's II. "von Brixen" genannt und hat sicherlich hier, in ber bestgelegenen Stadt seines Hochstifts, ben jungen König als Gaft gesehen"); 977 erhält Albwin vom Kaifer ben Namen "von Seben und Brixen" und einmal, gerade bei einem Geschäfts des Bischofs mit einer seiner Schwestern heißt die Kirche lediglich von

Briren2).

Näher kommt man ber Sache, wenn man auf den Gebrauch achtet, ber von ben Ramen ber Beiligen in ben Urfunden gemacht wird. Während nemlich jene frühe Gründung bes Bisthums zu Seben burchaus in cisalpinischen Motiven beruht und an ben in bunfle römifche Erinnerungen fich verlierenden Namen von St. Caffian geknüpft ist3), paßt es sehr wohl zu der neuen Residenz, daß sie durch ein Geschenk der deutschen Krone dem Hochstift zu Theil geworden. Brixen hatte zur Morgengabe Duta's, ber Gemahlin Arnulfe, gehört und war bann von Ludwig bem Rind bem Biethum verliehen worden4). Die Kirche, die sich hier erhob, ward St. Ingenuin, bem Mann bes zweiten bedeutenben, ben longobarbischen Zeiten angehörigen, obwol auch noch vielfach in Sage getauchten Andenkens, das dies Hochstift aufzuweisen hatte, gewidmet5). Die Parallele ging so weit, baß, ba die Cathebrale wohl als "St. Ste-phan und St. Cassian" bezeichnet wird, von der Brixener Kirche als von "St. Stephan und St. Ingenuin"6) bie Rebe ift. An ber letzteren nimmt man balb ein Collegium von Klerifern unter einem Propste wahr"): ja irren wir nicht, so hat sich das Capitel, für das man auf dem Berge von Seben keinen Raum haben mochte, von Anfang ber an bem zweiten Sit bes Hochstifts entwickelt, und

mulantium.

ift bas einsdem ecclesiae episcopus mit Beziehung auf Geben fichtlich nnr beshalb gesagt, weil fie ausschließlich von bem bortigen Marienmunfter hanbelt.

<sup>1)</sup> Böhm. 413. 2) Giesebr. n. 116. Resch a. a. D. 676, nro. 40. Ecclesiae cui praefuit in loco Prixina perpetualiter possidendum.

<sup>3)</sup> Bergl. Sinnacher I. 88 ff.

<sup>4) 13.</sup> Sept. 901. Böhm. Carol. 1182.
5) Eben in der Urf. Giesebr. 116 sanctae Prixinensi ecclesiae in honore beati Ingenuini Martyris constructae, speciell sitr St. Ingenuins Kirche hatte auch Albwin hier seine Bitte gethan: Resch nro. 38 und wieder nro. 48 macht Einer pro remedio animae seiner Gattin quae in loco Prixina sepulturae tradita est, die Schenfung ad altare S. Ingenuini.

<sup>6)</sup> Jenes in ber n. 4 angefilhrten Urf.; dies in der Schenfung des Grafen Rapoto unter Bischof Richpert. Resch III. 522; dagegen ist St. Lorenz und St. Cassian (ebendas. 690 nro. 61) nur eine vorübergehende Combination.

<sup>7)</sup> Nro. 47 ad altare S. Ingenuini loco Prixine in manus Guotonis Diaconi et Advocati sui Uvagonis fratribus illic Deo militantibus; nro. 19 in altare S. Ingenuini et in manus Uvagonis et Gotonis diaconi, quorum unus advocatus alter vero praepositus fuit fratrum ibidem Christo fa-

dann, daß wir so fagen, auch die Cathebra bei fich aufgenommen. So viel ift gewiß, daß, als die Bereinigung geschehen, und die Rirche nun nach beiben Beiligen heißt, St. Ingenuin als specieller Batron bes Domcapitels gilt, sein Name immer gebraucht wird. wenn die besondere Rechtsindividualität des letteren im Unterschied von bem Bisthum in Frage kommt1). - Sieht man nun barauf die Dokumente aus Abwins Zeit an, so begegnet nur in wenigen, meist nachweisbar ber erften Sälfte seiner Regierung angehörigen2) St. Cassians Name allein; die weit große Mehrzahl spricht von St. Ingennins "Altar" oder "Kirche"3) und es giebt bereits eine Reihe Fälle, wo beibe Heilige verbunden erscheinen4); ja, es wird, zum beutlichen Zeichen, daß die Berlegung schon erfolgt sein muß, von der Congregation der an der Kirche von St. Cassian und St. Ingenuin dienenden Brüder gesprochen, und berfelbe Mann, bem wir eben als Haupt ber Genoffenschaft von St. Ingenuin begegnet find, ist als thr Vorstand erkennbar<sup>5</sup>). Dazu kommt — was mehr bedeutet als jede Nennung durch Oritte — daß Adalbero gleich in den erften Zeiten seines Regiments bei jenem hochwichtigen Frankfurter Act von 10076) sich felber als "Bischof von Brixen" unterzeichnet.

Eticho, also vor 987; dann eben Resch a. a. D. nro. 15 (S. 61 n. 3) und nro. 16.

<sup>2)</sup> Namentlich in ber Urf. von 1004, Böhm. 950, wo, während fonft bas ganze Geschent Albwin sir Lebenszeit zusällt, "cuncta decimatio ad opus fratrum S. Ingenuino servientium reservata" und nach des Bischoss Tod auch "tertia pars supradicti praedii ad usus fratrum proprie pertinet"; alsbanu in Bischof Hartwichs Saalbuch (Sinnacher II. 373) nro. 4, 5, 8, insbef. nro. 7. Schenfung bes Bijchofs felbst "in manus Hugpoldi decani sui Archipresbyterique Goteschalchi scolarumque magistri Pecilini ad altare S. Ingenuini... in perpetuum possidendos in usum fratrum inibi Deo militantium tradidit, eo tenore, ut donec ipse viveret, usum fructum teneret et quatinus idem coenobitae absque regularis stipendii solita districtione libere illis fungantur pro oblatione, ea scilicet pacti conditione, ut toto in primo depositionis suae anno usque ad eius terminum cottidie missa una ab eisdem in commune celebretur... quod si quis vero successorum suorum iniqua captus aviditate ab usu fratrum idem praedium in suam retraxerit utilitatem etc. etc.

<sup>2)</sup> Resch nro. 12, 13, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 58, 58, 66, 68, 70 (bei dem Geschenk pro remedio animae des Albwin). Dann erscheint in der das persönliche Bedürsniß des Bischoss so unmittelbar angehenben Berleihung des Hofes zu Regensburg (1002, Böhm. 914) ecclesia S. Ingonuini als bie Beidentte.

<sup>4)</sup> Rro. 14, 27 (tag biefer Aft bom 23. Januar 993 batirt, bestimmte Refch zu ber Annahme, daß die Berlegung furz borber geschehen; eine Sand bes 16. 3h. bemerkte gu ber betreffenben Stelle ber Aften bes beil. Ingennin, baß bas Ereigniß um bas Jahr 994 falle a. a. D. p. 562) 28, 46, 54, 57.

<sup>5)</sup> nro. 67, 69; beibemal bie traditio in manus Guotonis Archipresbyteri et advocati Wagonis.

<sup>6)</sup> SS. IV. 795 n.

Und endlich wird unser Resultat, daß Albwin das Bisthum an seine ihm alle folgenden Jahrhunderte gebliebene Stelle gebracht, noch burch die Tradition bestätigt, danach er auch die Reliquien des heil. Ingenuin von Seben nach Briren übertragen hat1). — Nach alle bem ward bann feinem Namen bort eine ungemeine Berehrung gezollt: man erhob fein Andenken neben bas jener beiden Beroen ber ersten Lebensalter des Hochstifts: ob er gleich niemals heilig ge= sprochen worden, trug man boch fein Bebenken, ihm nicht bloß in der eigenen Diöcefe, sondern auch in den Sprengeln von Trient und Aquileja Altäre oder Kirchen zu weihen<sup>2</sup>): augenscheinlich ist bie Bedächtniffeier von St. Ingenuin auf feinen Tobestag geftellt worden3).

Auch in bem bairischen Colonialgebiet werden wir noch einer ober ber anderen bebeutfam aufftrebenden Gewalt begegnen. Be= merken wir jedoch schon hier, daß ber Baiernherzog, wenn auch ber Drang so vieler staatlicher Geburten nach eigenen fürstlichen Rechten und Ehren ihm fühlbar genug ward, fich doch durch ihre Ausprüche und Erfolge nicht bergeftalt in ber Summe feiner Macht gefährbet fah, wie seine Genossen burch die verwandten Erscheinun= gen in ben anderen beutschen Stämmen. Dem mächtigen eigenartigen Wachsthum namentlich ber Außenglieder konnte freilich auch biefer Dufat nicht wehren; aber seine innere Confistenz verhinderte hier län= ger als anderswo ihre völlige Lösung vom Ganzen. Kirchenfürst, Markgraf und Pfalzgraf mochten sich auf Grund bes obrigkeitlichen Moments, das nach und nach in immer reicherer Fülle an sie gedieh, neben ben Herzog erheben wollen; nach ber volksthümlichen Seite, banach er bem gerade bei ben Baiern noch über alle jene Schöpfungen ber monarchischen und kirchlichen Politik hinaus lebendigen und seines Gewichtes wohl bewußten Stammesverbande den perfönlichen Ausbruck gab, hatte keiner von biesen mit ihm auch nur wetteifern können.

Es hat in ber That eine große Bebeutung, bag, mahrenb man in ber gesammten Sphare bes Reichsamts nur von ben Rate= gorien ber königlichen Ernennung ober ber schon unabweisbar wer= benben Erblichkeit wußte, unser König im Jahre 1002 von bem

<sup>1)</sup> Acta S. Ingenuini c. 29. Resch II. 439. 2) Bergl. Resch p. 610—613. Nicolaus von Eus berebete sich nachmals, baß Albwin wirklich canonisirt worben.

<sup>3)</sup> Denn das wird es bedeuten, daß er benfelben Todestag (5. Febr.) mit St. Ingenuin haben foll. — s. die Notizen Resch a. a. D. p. 606, 614 aus Martyrologien seit dem 12. Ih. Den seinigen kennt man unabhängig von der heis mischen Tradition aus bem Salzburger Necrologium. M. B. XIV. 371. Ob ber bes Ingenuin überhaupt aufgezeichnet war? Ufnard und Abo haben ihn noch nicht.

Abalbero wird zuerst Agrechtet eine 1007 (s. S. 64 n. 6), Albwin zusetzt April 1004 (s. S. 62 n. 7) genannt; zu Brizen setzte man, freisich ohne rechtes Zeugniß basikr, seinen Tod 1006. Anch Das gehört zur Sache, daß er schon zu Brizen, Richpert (a. a. D. S. 524) noch zu Seben bestattet ist.

Recht ber Baiern, sich ihren Herzog zu wählen, wie von einer unbestrittenen und unantastbaren Sache redete<sup>1</sup>). Und es war dies nicht etwa bloß eine sür den unbequemen Bewerder um diesen wichgen Plat in Bereitschaft gehaltene Ausslucht: vielmehr bezeugt Thietmar, daß Heinrich selbst, obwohl schon der Enkel in dieser Reihe, nicht ohne ein solches Wahlversahren zum herzoglichen Stuhl gelangt war<sup>2</sup>), und der Ausdruck desselben Geschichtsschreibers über den Act, mit dem Heinrich wiederum im Jahr 1004 seinem Schwager die Fahnlanze von Baiern übergab<sup>3</sup>), deutet an, daß es auch dabei an verwandten Formen nicht gesehlt hat. Kaum sünf Jahre im Amt, daute dieser Heinrich von Lügelburg bei seinem Absalt vom Könige und der badurch bedingten Flucht aus dem Lande auf das Versprechen der Baiern<sup>4</sup>), dinnen drei Jahren seinen anderen an seine Stelle zu wählen. Auch als Konrad II. seinem noch nicht zehnjährigen Thronerben das Herzogthum gab, entschlug er sich doch des Kamens der Wahl nicht<sup>5</sup>).

Freilich scheint nun das alte Recht eine Zeit lang seine Kraft zu verlieren; ein Selbstherrscher, wie Heinrich III., giebt dem Stamme viermal — wenn auch nicht ohne alle Rücksicht auf die bei der Cansdidatur der Reichsämter schon herkömmlichen Ansprüche, und auf die Borliebe der Baiern für heimische, den eigenen Organen des Landes entspringende Regierung<sup>6</sup>), aber, wie man annehmen darf, ohne

<sup>1)</sup> Thietm. V. 8. Bawarios ab initio ducem eligendi liberam habere potestatem, non decere tam subito eos abiicere neque constitutionis antique ius absque consensu eorum frangere; si voluisset exspectare, usque dum ipse ad has regiones venirem, cum communi consilio principum eorundem ac voluntate sibi libenter in hoc satisfacerem, worans bei Abalboto nach desenvorari patiar dum vixero. Legem habent et ducem eligendi potestatem ex lege tenent... male promeruerunt ut cuilibet eos absque eorundem electione concedam... exspectet, ut in Bavariam redeant, ibi si illum elegerint, eligo et laudo, si renuerint renuo. Das Heinrich sich sier auf Lex Baiuw. tit. II. cap. 1. 1. Si quis contra ducem suum quem rex ordinaverit in provincia illa aut populus sidi elegerit ducem beziehen will (Eichborn D. St. u. R. G. §. 221) läßt sich weder behaupten noch durchans läugnen. Die Ernähnung der Herzogswahl in diesem Theil der lex märe von doppeltem Interesse, wenn der servagswahl in diesem Theil der lex märe von doppeltem Interesse, wenn der servagswahl sin diesem Theil der lex märe von doppeltem Interesse, wenn der servagswahl sin diesem Theil der lex märe von doppeltem Interesse, wenn der servagswahl sin diesem Theil der lex märe von doppeltem Interesse, wenn der servagswahl sin der Beit von Bippin's Bormundsaft stammte.

<sup>2)</sup> IV. 13. electione et auxilio Bawariorum.

<sup>3)</sup> VI. 3. habito regali placito . . . cum omnium laude praesentium.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Principum delectu. Wolfh. Vita Godeh. post. c. 22; baraus Annal. Saxo 1027. Annal. Magdeb. (Chronogr. Saxo) 1027. SS. XVI. 169; Vita Meinw. c. 200. SS. XI. 153. Die Nachricht des Aventin (lib. V. ed. Cisner pag. 648), daß Stephan von Ungarn und seine Gemahlin Gisela damals sür ihren Sohn Emmerich ein Erbrecht am bairischen Herzogthum geltend zu machen versucht hätten, verdient schon wegen ihrer Seltsamkeit Erwähnung.

<sup>6)</sup> Denn immer war heinrich ber Lützelburger, ben er balb nach ber Thronbesteigung erhob, ber Bruderssohn bes Herzogs, an bessen Stelle er selbst 1027

Zulaffung von Wahlformen 1) — bas Haupt. Da ber erfte Mann feiner Gunft gestorben, ber zweite ihm mit Ungehorsam und Untreue gelohnt hatte, ift wieder sein eigener eben breifähriger Thronerbe ben herzoglichen Namen zu führen bestimmt. Wahrscheinlich in bem Augenblick (Juli 1054), wo man bes Knaben Stirn zu Aachen mit bem Diadem geschmückt2), ift gleich bessen jüngerer, noch nicht zwei Jahre alter Bruder für bie Baiern als Herzog bereit. Ms burch ben Tob dieses Kindes ber Platz zum fünften Mal mahrend biefer Regierung leer geworben, konnte man wagen, bas Herzogthum an eine Dame, die Gemahlin Heinrichs III., zu bringen — eine für ben damaligen Moment ber beutschen Entwickelung höchst charakteristische Verfügung, gleichviel ob sie, wie mir wahr= scheinlicher3), noch vom Todbett bes Raisers selbst ausgegangen und

getreten war, und 1053 gab er feinem Sohn und bamit bem Dutat ben Bifchof Gebhard von Sichstäbt, ber politisch zu Baiern zählte, zum Leiter (Anonym. Haserens. c. 35. SS. VII. 264 von G. . . . factum est, ut exulante ad Ungariam Chunone duce, ducatum Baioaricum ad tempus susciperet regendum... Eo tempore cum secundus a rege esset, rexque eum solo regni solio precederet) nicht anders, wie unter seinem Namen einst Egilbert von Frei-

fingen bas Regiment geführt hatte.

1) Bon bem Lützelburger fagt ber König (Urk. vom 8. Januar 1040 Regens= burg M. B. III. 312 nicht bei Böhmer, boch ift ihre von Gfrorer, Rirchengesch. IV. 1. 414 behauptete Unechtheit mit Nichten erwiesen, wenn auch bei ihr, wie bei ber nachftfolgenden — beibe betreffen Ranshofen — bie Daten fpater eingetragen sein mögen und baburch eine Collision mit bes Königs seit bem 8. Januar vielfach bezeugtem Augsburger Aufenthalt entsteht; ber Kangler und alle Signa treffen zu: Nithard von Lüttich wird öfter Nizo genannt, so daß das Niceni Laodic. ohne Anstoh) cui ducatum ipsius regni dedimus (detulimus). Hat bie auf Altaicher Annalen zurückslihrende Rotiz (Giesebr. S. 66) einen von bem Datum, mit bem sie bort erscheint (1042. dom. in quinquag.) unabhängigen authentischen Kern, so wilrbe eine zu Basel ersolgte Verleihung bes Herzogthums itberdies barauf beuten, bag bie alten Rechtsformen nicht beobachtet worden find. Bei ber Erhebung Konrads (1049) und des Thronerben (1053) war der König felbst zu Regensburg, bez. in Baiern, sonst aber beißt es "constituit" "tradidit" (Herim. Aug. 1049, 1053.)

2) So mit Giesebr. Kaisergesch. II. 459; benn Sicheres wiffen wir bavon

nicht; Stenzels Angaben (I. 154. II. 233) beruhen auf Nichts.

3) Der junge Konrad ift gewiß noch bei Lebzeiten bes Baters gestorben: Necrol. Fuld. sett seinen Tod schon in bas Jahr 1055; barin also war Aventin sicher schlecht unterrichtet. Daß Lambert bas: Counradus filius imperatoris dux Baioariae obiit: zu 1056 hinter ben Tod bes Kaisers bringt, entspricht seiner Weise, bergleichen Todesfälle immer an das Ende der Jahreserreignisse zu stellen, und beweist nichts dagegen; was er hinzusügt: Ducatum eins imperator imperatrici dedit privato iure quoad vellet possidendum: kann nicht auf einen Act bes jungen Ronigs bezogen werben, benn er ift nicht ber Mann, imperator und rex fahrtässig zu verwechseln, und seine Mittheilung würde, so verstanden, auch zu Dem, was er unmittelbar vorher gesagt (summa tamen rerum et omnium quibus facto opus erat administratio penes imperatricem remansit) wenig passen. Die auf die Attaicher Annalen (Giesebr. S. 93) zurücksührende Notiz könnte, wie sie bei Brunner (od. Leibnit. pag. 236) unmittelbar hinter der Nachricht von Tod und Begräbniß des Kaisers ber bairische Dukat bamit zu einer Art kalferlichen Witthums geworben wäre, oder ob die Lift ber Kaiserin-Wittwe sich gleich mit Besinn des neuen Regiments diesen Preis anzueignen gewußt hat. Kaiserin Agnes hat die Fahnlanze von Baiern mehr als fünf Jahre an sich behalten<sup>1</sup>), um sie bann, rein aus persönlichem, bald genug bereutem Vertrauen, wiederum einem Frembling in die Hand zu legen.

Dennoch war man unter ben Baiern ber alten Ordnung unvergessen. Als Heinrich IV. mit jenem Otto von Nordheim, ben seine Mutter groß gemacht, zu dem Conslict auf Tod und Leben gestommen, nunmehr einem Manne das Herzogthum verlieh, der zwar von angesehener allodialer und amtlicher Stellung in Baiern war, bessen Gelangen zur ersten Stelle bort aber sichtlich in den Beweggründen schnöder Eigensucht bei dem Geber wie bei dem Empfänger wurzelte, hatte der junge König doch zu sürchten, daß diese aus der Ferne und wider Recht und Herkonmen, ohne Mitwirkung der bairischen Großen ersolgte Versügung über den Dukat dort Widersstand hervorrusen werde, und er glaubte, wie dringend ihm auch in diesem Augenblick das Verbleiben auf dem sächsischen Schauplatz geboten war, sein persönliches Erscheinen einsetzen zu müssen, um die drohende Bewegung, so gut es gehen wollte, zu beschwichtigen<sup>2</sup>).

fich findet: Baioaria regis matri Agneti (Ablzreiter ed. Leibn. I. 434, nech neutraler Augustae) propter spem prolis, qua se ferebat gravidam permissa: bamit noch fibereinkommen. Rur bei Aventin (ed. Cisner p. 672 "gab für, fie were schwanger, und hoffet, ste wilrbe noch einen Sohn geberen") geht bie Berleihung beutlich vom Sohne aus. — Der Glaube an die Schwangerschaft würde ben Entschluß erklären, aber seine Natur gegenüber ber legalen Ordnung bes Reichs nicht verändern. Mit Früherem läßt er fich nicht vergleichen; neben Sedwig "dux" (Stälin I. 459) erscheint gleich mit bem Tobe bes Gemahls ein anderer Herzog; bie Baltung ber Beatrig "dux" in Oberlothringen (Widrici Vita S. Gerardi c. 21. SS. IV. 502) ist eine Concession ber Krone an ein großes, ihr ergebenes Geschiecht. Burben nun bie Pringipien von heinrichs III. Regiment noch am Sterbebett ober über bas Grab bes Kaifers hinans so aufrechterhalten, so tann man bem "totum, quod non bene acquisivit, et his qui praesentes aderant reddidit, qui autem non aderant, his per imperatricem et filium ut redderetur nominatim sollertissime disposuit" bes Bertholb (1056. SS. V. 270) nicht ohne Weiteres die Deutung geben, daß damit die bairischen Confiscationsacte rudgängig geworben wären.

<sup>1)</sup> Lamb. 1061. Imperatrix ducatum Baioariae, quem post mortem Counradi filii sui usque ad id tempus per se ipsam administraverat Ottoni dedit; Series ducum (Böhm. Font. III. 480) vergiţt Agnes imperatrix nicht.

<sup>2)</sup> Lamb. 1071... cunctis detestantibus, quod (Welf) clarissimam et opinatissimam in republica dignitatem tam foeda ambitione polluisset. Noverat rex, haut satis placiturum principibus Baioariae quod hoc tum contra morem et ius tum ipsis inconsultis factum fuisset et propterea ire in Baioariam cogitabat ut tumultum, si quis forte oriretur per se ipsum reprimeret. Sed e diverso haud nescius erat, si ipse longius abisset hostes ilico in Goslariam impetum facturos et clarissimum illud regni domicilium in cinerem redacturos. Accepto a familiaribus suis consilio quosdam Saxoniae principes illie praesidii causa reliquit, et ipse sicut instituerat in Baioariam proficisci parabat...

Herzog Welf, ber ihm bamals bie Erhebung verbankte, war bann berufen, die Krifis des beutschen Königthums, die sich nach ben Namen von Canoffa und Forchheim nennt, zu erleben und an ber völligen Umwandlung des Verhältnisses der Krone zu der grofien Aristofratie entscheidenden Antheil zu nehmen. Es ift bas beste Beichen für feine Stellung und für ben Gefammterfolg biefer Umwälzung, daß er nicht bloß seinem Saufe den thatsächlichen Anspruch auf die Fortbauer im Dutat hinterließ, sondern von dem Konige ber Nachfolge seines Sohnes barin förmlich versichert ward'). So fam gerade bas Herzogthum, an dem sich Uebergewicht und Eigen= macht bes Deutschen Königthums alter Ordnung brei Menschenalter bindurch am meisten bezeugt hatten, am entschiedensten auf den Weg ber Erblichkeit. Aber wie biefer Dufat jene vielfachen Wechsel am eheften hatte ertragen können, weil eben hier auch ber aus ber Fremde herbeigerufene Inhaber durch die Macht ber Inftitution bald in engen Bezug zu bem Stamme und bem Lande trat — bie Ent= setzung jenes Konrad bes Lothringers, dem faum vier Jahre berzoglicher Waltung bier beschieden gewesen, hatte Rückwirkungen auf Baiern gehabt, wie ber Umfturz einer heimischen Obrigkeit von alter Burgel! — fo gab andererseits ber Stamm sein Leben noch nicht auf, als das Vorstandsamt bei ihm wie zu dem Eigenrecht einer Familie geworden mar. Zuweilen sehen wir die Gebanken, bie bem alten bairischen Herzogthum inne gewohnt, auf bie auch obnebin fo fest gegründete Stellung bes welfischen Hauses von verstärkendem Einfluß. Wie bezeichnend ist es nicht bafür, daß, als im Jahr 1125 bei ber Wahl Lothars die vier Hauptstämme burch ihre Fürsten vertreten, noch einmal in voller Action erschienen, ber Erzbischof von Salzburg und der Bischof von Regensburg als Sprecher der Baiern erklären, daß sie in Abwesenheit ihres Herzogs teine Entscheibung fassen könnten2). Aber in bem langen Bange bes welfisch-staufischen Kampfes sehlt es nicht an bedeutenden Momenten, in benen sich jenes Element ber Stammesgemeinschaft von bem Interesse ber herzoglichen Dynastie sondert, und seine abweidenbe Richtung hat boch febr viel bazu beigetragen, bag es lettlich auf dem bairischen Boden nicht zu einer welfischen Territorialmacht gekommen ift.

Denn baran wird es in solchen Verhältnissen niemals fehlen, baß von ber Einheit im Haupte bas Gefühl ber Zusammengehörigsteit und bes Eigenlebens auch an die Glieder kommt. Schon Otto ber Große und Papst Johann XIII. reben wohl von den Fürsten und Großen Baierns als von einer zum Vollwort berechtigten Gemeins

Rex in Baioariam abiit ibique compositis mediocriter, prout tum copia erat, regni negociis ad Renum rediit.

<sup>1)</sup> Ekkeh. a. 1098. SS. VI. 209.

<sup>2)</sup> Narratio de electione Lotharii c. 5. SS, XII. 511.

schaft<sup>1</sup>). Und gewiß wird es auch für die höchste Gewalt von Gewinn fein, bas Rechtsleben einer großen Provinz burch Organe von unzweifelhaftem Beruf bargestellt zu wissen. Wenn sie bem Lande und Stamme eben um ihrer festeren Gürtung willen mehr Autonomie zugestehen muß, so wird sie andererseits um so sicherer sein, bei ihnen auch die für die Zwecke des allgemeinen Regiments nothigen Sandhaben in ber erwünschten Ordnung und Bereitschaft zu finden. Die Wahrheit von Beidem und bamit bas Eigenthumliche an dem Berhältniß Baierns zur Krone bezeugt sich recht an bem merkwürdigen Actenstück von 1027. Konrad II., eben mit ber Bflanzung feines Sohnes in dem Dutat beschäftigt, will den gesammten Bestand bes Reichsgutes im Baierlande feststellen, um, wenn bergleichen von der Krone abgekommen, wenn namentlich reichsfreie Abteien anderen Gewalten unterthan geworben, bie Restitution zu erwirken. Er bedient sich bazu ber Formen, die bort in so lebenbigem Gebrauch sind; auf allgemeiner Landesversammlung werden alle Grafen und gewillfürten Richter bei ihrem dem Könige geleifteten Gibe angehalten, ihre Biffenschaft von berartigen Berhält= nissen zu bekunden. Da nun aber einer ber also berufenen Zeugen von einem folchen Fall — ber widerrechtlichen Unterwerfung ber Abtei Moosburg unter bas Bisthum Freisingen — zu wissen glaubt, muß ber Raifer boch barauf verzichten, die Sache sofort vor fein Forum zu ziehen, und die Entscheidung vielmehr zunächst bem ordentlichen Richter, ber Malstatt bes Gaus, in bem bie Abtei liegt, überlaffen 2).

<sup>1)</sup> Urf. vom 29. Mai 940 (Böhm. 97) per interventum dilecti ducis nostri Perchtoldi aliorumque fidelium nostrorum bavariensis regionis principum episcoporum et comitum; f. oben ©. 43 n. 5.

<sup>2)</sup> Meichelb. I. 1. 221 ... Anno dom. inc. 1027. Ind. 11 prefatus dominus Chuonradus Imperator Augustus anno regni sui tertio, imperii vero primo, cum accepta Imperiali benedictione de Italia cum exercitu reverteretur, in urbe Radasponensi consedit, ubi inter cetera, quae ad imperii sui statum utilitatemque pertinere videbantur, placuit omnes Bajoaricae provinciae comites et electos iudices per sacramentum regale admonere, ut possessiones et praedia intra eandem provinciam sita quae novissent ad solium sui Imperii jure pertinere, eodem sacramento publice interrogati manifeste pronuntiarent. Similiter etiam de civitatibus ad marchiam istius provinciae pertinentibus necnon de Abbatiis legitima libertate uti debentibus eos interrogavit. Ceteris vero iudicibus ex conscientia sua ad interrogata sic et sic respondentibus, quidam comes Poppo dictus ab Imperatore admonitus dicebat, locum qui Mosaburc dicitur, cum cunctis illo respicientibus liberam esse abbatiam ideoque legitima potius debere uti libertate, quam ecclesiae Frisingensis sedi servire debere, nisi hoc in comitatu et in mallo publico a veridicis contradiceretur scabinis. Imperator ergo hanc iudicii translationem et caetera nimis curiose animo perpendens, tandem ob amorem ac iustam petitionem supradicti venerandi praesulis Egilberti cum consilio optimatum suorum tam Francorum quam istius provinciae Principum Adalperoni comiti, in cuius comitatu ipse locus Mosaburc situs est, imperiali praecepto iniunxit,

Man ist wohl im Recht, in biesem Zusammenhang ber Hoftage zu gebenken, zu benen die Kaiser das bairische Land zu berussen siebten, sowohl wenn in den Dingen des dortigen Herzogthums selbst wichtige Entscheidungen zu fassen waren, als wenn es galt, den Stamm zur Theilnahme an großen allgemeinen Angelegenheiten zu bewegen.). Aber noch näher liegt es uns, die Landtage ins

ut in placito suo per legitimas inducias indicto huius rei veritatem iuxta legem Baioaricam diligenter apud iudices inquireret, id est, utrum locus supradictus libera deberet esse Abbatia, an iure possessionis ad Eccle-

siam Frisingensem deberet consistere?

<sup>1)</sup> Borzugsweise aus dem 12. Jahrhundert, wo die großen welfisch-stanfifchen Wechsel ben Unlag zu folden Bersammlungen boten, und bie Berzeichniffe ber Intervenienten und Zeugen in ben Urkunden ausführlicher werben, laffen fich Rotizen zusammenbringen, die iber Bebeutung und Personal biefer Hoftage einige Austunft geben. Augenscheinlich ein Convent biefer Art ift es, auf bem Lothar 1130 eine Urkunde zu Gunften von Kloster Unbersborf Chuonrado scil. Salzburgensi Archiepiscopo, Chunone Ratisponensi, Ottone Babenbirgensi, Gebehardo Eystetensi, Reginmaro Pataviensi, Herimanno Augustensi, Heinrico duce Bawariorum, Odelrico duce Boemiae, Engilberto duce Carinthie, Ottone Palatino Comite, Dieboldo Marchione, Engilberto Marchione, Chuonrado Comite de Dachowe, Bertoldo Comite de Bogene et aliis quampluribus testibus ausstellte (M. B. X. 234. vgl. XXIX. 1. 258; ohne Tag, baher nicht bei Böhmer; boch ohne Frage echt und in die erste Hälfte des Juni gehörig. Jaffé, Lothar S. 85). — Bon Interesse ist sodann der Regensburger Tag von 1138, den Konrad III. augenscheinlich ans feste, um Beinrich ben Stolzen in seinem eigenen Berzogthum und mittelft ber ftaatsrechtlichen Waffen beffelben zu überwinden; Das bezeugen ber Brief bes Ronigs an ben Abt von Tegerusee, (worin bem letteren vorgeworfen wirb, bag er bem jüngsten Reichstag zu Bamberg una cum aliis principibus interesse neglexit, und er bas Beheiß empfängt, in curia Ratisponensi obviam nobis venire et debitum servitii ibidem plenarie persolvere) und die charafteristische Begegnung bes Königs mit bem Erzbischof von Salzburg (vergl. Jaffe, Conrab III. S. 13). Die Regensburger Berfammlung von 1147 nennt Otto von Freifingen (de reb. Frid. I. 40) allerbings curia generalis; aber fie war boch bestimmt, die Fehde zwischen dem Gerzog von Baiern und dem Bischof von Regensburg beizulegen, und die Baiern sur den Kreuzzug zu gewinnen; in den uns ausbehaltenen Urkunden (zwei königlichen, Böhm. 2271, 2272, und einem Tauschact Otto's von Freisingen: praesente ac annuente rege Chuonrado secundo in conspectu principum ac totius curiae apud Ratisponam und Actum R. in celebri curia terminatum Meichelb. I. 2. nro. 1321) erscheinen als Zeugen (testes de curia in der Freis. Urk.), die Bischöse von Regensburg, Bassau, Freisingen, Sichstädt, Bamberg, Trient, Brixen, der Herzog-Markgraf, der Herzog von Kärnthen, der Burggraf von Regensburg und sein Bruber, ber Sohn bes Pfalzgrafen, ber Markgraf von Bobburg, Die Grafen von Anbeche und von Bogen, und neben biefem ausschließlich bairischen Kreise Anselm von Havelberg (vergl. Jassé, Konrad III. S. 117) damals, voie man weiß, in personlichem Dienst des Königs, sür eine Sendung nach Rom bestimmt. — Ganz hieher gehört der Tag des September 1153, Ott. Frising. de red. Frid. II. 11... principes maioresque Baioariae a rege Ratisponae convocantur, sed nihil ibi de bono pacis in illa provincia propter duorum ducum litem terminari poterat. Eine Berfammlung berfelben Art wird 1155 gehalten, (auf diese bezieht sich ber Brief Friedrichs an ben Abt von Tegernsee Mon. Boic. VI. 186), um Beinrich ben Lowen in Ausführung bes vor bem Romer-

Auge zu fassen, die von dem Herzoge berusen und geseitet wurden, und in denen sich also der Stamm und der ihm vorgeordnete Mann recht wie Haupt und Glieder zu einem Ganzen zusammengeschlossen darstellen. — Schon unter Tassilo begegneten wir dieser Bersammlung in leidlich entwickelten Formen<sup>1</sup>); als hernach Baiern mit Ludwig dem Deutschen wieder in so günstige politische Lage gestommen ist, sieht man den Stamm, sei es in den Formen der eben noch zum Heerdann berusenen Landsgemeinde, oder durch seine geistlichen und weltlichen Borstände vertreten, die Entscheidung in wichtigen Eigenthumssragen geben oder auch an Angelegenheiten von politischem Belang Theil nehmen<sup>2</sup>). Herzog Arnulf hält wie in der

zuge, zu Goslar erfolgten Spruchs (Ott. II. 11), bes noch fortbauernben Wiberfpruchs Heinrichs bes Babenbergers ungeachtet, in bas Herzogthum einzuweisen: proceres Baioariae hominio et sacramento sibi obligantur et cives non solum iuramento sed etiam, ne ullam vacillandi potestatem haberent, vadibus ob firmantur (Ott. II. 28). Bon fo universalem Belang auch ber im September 1156 im Lager por Regensburg und bann von dem Königsthrone bort vollzogene Act ber Ausgleichung zwischen ben beiben Rivalen um ben bairischen Dutat, und bie Erhebung ber Mark Deftreich zum Herzogthum war, (curia generalis im Brivil.), ber Charafter ber bairifchen Tagfatzung macht fich bennoch geltenb. Die Unterschriften, namentlich ber geistlichen Fürsten unter bem öfterreichischen Brivilegium, von bem Batriarchen von Aquileja und bem Erzbischof von Salzburg anhebend, wollen gleichsam die bairische Proving im weitesten Ginn barstellen; ber Landfriede von Baiern, an dem es gerade noch fehlt (f. Ott. II. 28 am Ende) wird bort beschworen (Ott. II. 32). — Bei ben Borgangen von 1180 ift bas Bezeichnende wohl dies, daß, und wahrscheinlich im Anschluß an heinrichs bes Löwen eigene Forberungen, ber Spruch, burch ben er bes herzogthums Baiern entsetzt ward, zu Regensburg erfolgt (Annal. Pegaviens. 1180. SS. XVI. 263 ex sententia principum); in einer Seitens des Bischofs von Freifingen gegen Beinrich ben Lowen angebrachten Rlage find bie fieben Zeugen, bie bas Recht bes Bijchofs erharten, begreiflich fammtlich Baiern: ber Erzsbijchof von Salzburg, ber Bischof von Regensburg, ber Markgraf von Istrien, ber Graf von Sulzbach, ber Pfalzgraf Otto und sein jilngerer Bruber, end-lich ber Burggraf; auch die anderen in der kaisert. Urk. — ("in solempni curia" Böhm. 2626) genannten Zengen gehören meift bem Lande an, - mahrend gewiß nicht ohne Absicht, wie für die neue Berleihung bes sächsischen Dutats Gelnhaufen, so auch für bie bes bairischen eine Statte außerhalb ber Stams mesgrenzen (Altenburg) gewählt wird. — Für ben Anspruch, ben bie Baiern machten, wenn sich in ihrer Hauptstadt ber allgemeine Reichstag versammelte, ist bas Wort bezeichnend, mit dem Effehard 1104 (vgl. Annal. Hildesh. 1104) ben Bericht von ber Ermorbung bes Grafen Sieghard einleitet "cumque ibidem aliquamdiu moraretur, orto quodam prius murmure inter Baioariae principes, eo quod Saxones vel Franci familiarius illic et honorabilius quam indigenae tractarentur". — Beiläufig bebarf bie ganze Krage bes allgemeinen wie bes provinziellen Reichstags einer grundlichen Revision; benn wem wollten beut noch Pfeffingers Collectaneen genitgen?

1) S. oben S. 3 n. 2; für die missatischen Tage ber karolingischen Zeit Sanftl von den Land- und Hoftagen in Baiern bis zum Ende des 13. 3h.

Meue hiftor. Abhandl. der Kurbair. Atad. IV. (1792) S. 406.

Dergl. die interessante Urk. von 855 (Meichelb. I. 2. 350); Bischof Obalschaft von Trient hat sich gewisser Weinberge bei Botten, die dem Bisthum Freisingen gehören, bemächtigt . . . Rex Ludovicus interea ad Eipilingun

Unabhängigkeit bes alten Bolksherzogs mit Bischöfen, Grasen und Gemeinen ben Landsend<sup>1</sup>). Die so viel stärkere Einwirkung ber Krone, die hernach wahrnehmbar, thut diesen Tagkahrten mit Nichten Eintrag; in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts scheinen sie erst recht zu sestere Dronung gediehen. Abt Gozbert von Tegernsee freut sich wohl, dei der nächst bevorstehenden seinen theuren Meister, Ramwold von St. Emmeram, wiederum von Angesicht zu sehen<sup>2</sup>); es ist, als wäre von einer ganz geläusigen Sache die Rede, wenn im Saalbuch Erzbischof Friedrichs von einem Geschäft demerkt wird, daß es vor den zu Regensburg zum Landtag versammelten Großen vollzogen worden.<sup>3</sup>) Erinnerten uns nicht jene Regensburger Residenzen, deren Erwerd damals Allem, was in Baiern von

(Mibling) dies quadragesimales frequentabat; misit aciem Bajowariorum in Boemannos, quorum ductor Ernst Comes extitit episcopis simul comitantibus. Tum demum reversi cum rumore non minimo, ut moris est, confluebant ad regem. Tum autem evenit inter alia, missos regis Longobardorum affuisse Notingum episcopum et Pernhardum comitem simulque Odalscalci episcopi Jacobum advocatum et Willipertum pro vineis ipsis contradicendis. Tunc mediatore Rege interrogante causam terminandam quid legis fuisset turba tota subclamat provinciarum, qui vestituram prius haberet inter duo regalia testes exhibere, si XXX. annorum aetati subiectae essent vineae ad domum S. Marie, nunquam mutaretur, sin autem, ad locum Trientarum revertissent. Inito autem hoc consilio statim Domnus Anno Episcopus (von Freisingen) testes exhibuit. Quibus praesentatis Domnus Rex mandavit Ernesto Comiti palatium adire, cum quo Missi Longobardorum regis ac Odalschalci palatium inierunt. Die Zeugen werben vereibet, und sagen zu Gunsten von Freifingen aus. Tune Ernst Comes regalem multitudinem vulgique summam interrogavit, quid iustitiae esset peragendum? omnes autem singulatim ad ultimum simul iudicabant: aevis temporibus ad domum sancte Marie eas persistere. Quod et rex definivit esse et missi inevitabili assenserunt iusticia. Dann convers. Bag. et Carent. c. 12, SS. XI. 13. Die Entscheidung Ludwigs bes Deutschen, was salzburgisches Eigenthum (im Unterschied von bem des Primina); gegenwärtig sind ber Erzbischof und bie Bischöfe von Regensburg, Freifingen, Paffau, darauf des Königs Söhne Karlmann nub Ludwig, sodann Ernst, Ratpot (dux limitis Avarici) und neunzehn andere, wahrscheinlich fammtlich Grafen, Tacholf, ber barunter, vielleicht ber dux limitis Sorabici, Actum loco publico in Reganespurc anno dom. 848 (ober 849, f. Dümmler Guboftl. Dt. 33) also ein formlicher Laubtag. Annal Fuld. 885: Pax in Oriente inter Arnolfo et Zventibaldo, praesentibus scilicet Baioariorum principibus, iusiurando constare videtur.

1) Anno dom. 932 regnante in Bawaria Arnoldo duce, convenientibus cunctis Bawariis ad locum qui Dingelfinga dicitur in causa synodalis colloquii, episcopis videlicet et comitibus aliisque populis supradictae regionis. LL. H. 2. 171.

2) Bez Thes. anecd. VI. 1. col. 121. proximo Ducis nostri colloquio

speramus nos praesentari conspectui vestro.

<sup>3)</sup> Meimann a. a. D. S. 193. qualiter servus n.... cum domino suo Fridarico archiepiscopo quoddam concambium coram primatibus synodii (sic) radaspone colentibus, in die quando vincula sancti Petri celebramus, fecit.

hervorragendem Ansehn war, so wünschenswerth schien, baran, wie weit sich die Berpflichtung zum Besuch biefer Landtage erstrectte? es ift gewiß, daß von den Bischöfen nicht blos die Genoffen bes bairischen Metropolitanverbandes, sondern auch diejenigen, die burch ihren Sit ober mit einem Theil ihrer Diöcese bem Dutat augablten, wie Sichstädt und Augsburg, nachmals auch Bamberg, bier zu erscheinen gehalten waren1). — In diesem Fahrwasser bleibt nun bie Institution bis in die wittelsbachischen Zeiten2). Es hat gang benfelben Character, wenn wir Beinrich, ben nachmaligen Raifer, gleich nachdem das Herzogthum in den alten Rechtsformen an ihn gebieben ift, eine folche Tagfahrt halten feben3), und wenn hundertbrei-Big Sahre später Beinrich ber Stolze sein schon wie erblich erachtetes Regiment wiederum ebenso anhebt. Bon ber ersten wird uns gerade mitgetheilt, daß es sich bort um die Besetzung einer könig= lichen Abtei gehandelt habe, um eine Angelegenheit also, die boch sonst auch der Regel nach zur Competenz der Krone gehört: in dem zweiten Fall hat ber neue Herzog ben Landtag zum Schauplatz und Organ seiner wichtigsten Obsorge bestimmt; er sucht hier alle Unbill, die in der Hauptstadt oder außerhalb berselben vorgekommen, mit seiner oberrichterlichen Macht heim; er legt bie das Land zerrüttenben Fehden der Fürsten und Großen bei; er läft den Landfrieden verkünden und jedermänniglich beschwören4).

<sup>1)</sup> S. oben S. 28. S. 71, n. 1; Sanftl von ben Lands und hoftagen in Baiern a. a. D. S. 461 ff.

<sup>2)</sup> Im Freibrief für Regensburg von 1230 (M. B. XXXI. 1. 542, Böhmer Reg. von 1198—1254. nro. 678) Item dux, quando solempnem curiam habuerit in civitate Ratisponensi solito more.

<sup>3)</sup> Vit. Godeh, prior cap. 8; es ist bas erste Ereigniß ber neuen Regierung, daß man versucht, den bisherigen Abt von Altaich zu stillzen und Godehard an die Stelle zu bringen; omni illius provinciae dignitate consiliante entickließt sich Heinrich bazu: primo namquo — erläutert der Autor — in Ra-

sur du de ette sa tengen, omni mus provinciae agineate consinante entificiest sid heinrich başu; primo namque — erläutert ber Autor — in Radisbona idem dux cum omnibus eiusdem provinciae primoribus generale super hoc colloquium habuit.

<sup>4)</sup> Anonym. Weingart. c. 11, 1. Seß Monum. Guelf. pag. 23. Igitur Heinricus, defuncto patre, ducatum eius adeptus, generalem conventum Ratisponae omnibus indixit. Quo collecto milite adveniens, quidquid insolentie in civitate sive extra circumquaque ad aures eius perlatum est, provida dispensatione diiudicavit; discrimina bellorum inter principes seu maiores terre diu agitata compescuit, pacem firmissimam omnibus annuntiavit et iuramento confirmari precepit: et sic demum accepta a burgensibus pecunia terrorem cunetis incutiens civitatem egreditur et munitiones ac villas praedonum et proscriptorum per totam provinciam devastat. Begen Leopolds des Babenbergers Ott. Fris. chron. VII. 25.

Schon betrachtete man auch vom allgemein beutschen Standpunkte aus dies Landtagswesen als eine Eigenthümlichkeit des bairischen Dukats. Bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts — denn dahin dars nun das lateinische Original der sächsischen Weltchronif (vergl. Wattendach Geschichtsg. S. 421, und vorzüglich Giesedr. Kaiserg. I. 2. Aust. S. 789) zurücksichten — wird es von jenem Pakt zwischen heinrich I. und herzog Arnulf herzeleitet; — der sogenannte Eike von Repgow (Ausg. von Schoene S. 29) sagt: da van hait de her-

Nach ber Art unferer Zeugnisse werben uns nun von ber Wirtfamteit ber Herzoge, sowohl auf ben Landtagen als außerhalb ber= felben, die richterlichen Functionen nach Verhältniß noch am beften bekannt. Die in ben Urkunden, gelegentlich auch bei ben Geschichtschreibern bavon überbliebenen Notizen erregen zunächst Interesse, wenn aus ihnen bervorgebt, daß man von dem ordentsichen an der Malstatt bes Saus gehegten Gericht die Berufung an ben Bergog einlegen, bie im Grafengericht ergangenen Urtheile an feinem Sof schelten laffen fann, ober bag man Beschwerben über Sobergestellte, namentlich über bie Grafen, zu benen biefe in privatrechtlichen Ber= baltniffen Unlag geben, beim Berzoge anbringt. Jenes wird ben Letteren in feiner für die Proving oberftrichterlichen Stellung geigen; bies wird beweisen, daß von ben Aufsichtsrechten, die ihm gur Steuer jeder Rechtsverweigerung und Bergewaltigung geliehen find, auch die Großen keine Exemtion haben. Run fehlt es an Belegen für beiderlei Fälle sowohl aus unserer Epoche, als wiederum aus bem 12ten Jahrhundert nicht. Es find gleichsam Beispiele für bie= felbe Regel, bag Bischof Bruno, Heinrichs bes Zänkers jungerer Sohn, ba er bei Geltendmachung seiner Ansprüche auf ein St. Emmeram zugehöriges Gut vor bem ordentlichen Richter unterlegen, seine Hoffnung auf ein unter Vorsitz bes Herzogs - Beinrichs, bes erften Lütelburgers - von den Grafen, "ben confularen Mannern" der Proving in der Pfalz zu Regensburg zu begendes Gericht fett1), und baß ber Abt von Ebersberg, nachdem fein Bemühen, dem Rlofter einen lang entfrembeten Grundbesitz wiederzuverschaffen, bei ben ge-

zoge van Beieren sinen hof inde buit in den vorsten van deme lande, in späteren Hhsp. (Ausg. von Maßmann, Bublik. des Stuttg. liter. Bereins XLII. S. 290) van sineme lande, und danach in der lat. Rückübersetzung (Hist. Imp. bei Menken III. 74 und bet Maßmann a. a. D.) ex hoc igitur dux Bawarie principibus terre sue imperat et eisdem ad curiam suam venire deman-

dat. Annales Palidenses haben bie Stelle nicht.

<sup>2)</sup> Arnold. de S. Emmeram. II. 57. SS. IV. 571... in id ventum est, ut in loco qui dicitur Aetinga super huiuscemodi re haberetur placitum sive iudiciale colloquium. In quo omnibus iudicibus vel scabinionibus, qui in eodem comitatu erant pecunia corruptis... communi consilio ex adversaria parte inductus aut subornatus quidam iudex nomine Otpolt, cuius loquacitati ad tunc temporis multa committebantur a multis, nec sciret nec posset iudicare quidquam, quod sancti Emmerami laedere quiret causam... Verum ne predictus Pruno episcopus tam probrosae confusioni succumbere videretur cum suis asstipulatoribus, rogatu illius palatinus conventus est Ratisbonae habitus, quasi illic annullaretur miraculum, quod contigit. Sed longe aliter res eadem exitum habuit, quando totum concilium quod ibi collectum fuit, nolens volens divinae voluntati paruit. Nam in aula iudiciali presidente Heinrico duce cum Chunigunda imperatrice sua scilicet sorore necnon subselliis a viris consularibus sive comitibus uti mos aulicus poposcit assessis... Hanc quoque sententiam proposuerunt iudices atque optimates... Cumque perventum esset ad locum et tempus, in quo excusanda erat falsitas et malitia forensis iudicii et quasi obtinenda triumphalis palatii dignitas...

wöhnlichen Gerichten wiederholt gescheitert ist, seine Sache unter den besseren Aussichten, welche die ersten noch friedlichen Zeiten Heinrichs des Löwen gewähren, an den Gerichtshof bringt, zu dem sich die Fürsten Baierns um diesen ihren Herzog versammeln, und sie hier wirklich zu dem erwünschten Ausgang sührt<sup>1</sup>). — Roch zahlreicher sind die Beispiele des anderen Bereichs. Keinen vornehmeren und dem dem beutschen Interesse wichtigeren Mann kann es um das Ende des Idten Jahrhunderts in der oberitalischen Welt geben, als den Markgrasen Tedald. Dieser war von einem der Würdenträger des welschen Markenbereichs, der seit 989 wieder zu Heinrichs des Zänkers Machtgebot zählt, dem Bischof Otbert von Verona, wegen widerrechtlicher Vorenthaltung jenes Riva am Gardasee, also in einer Sache, die auch in die Grenzen dieser Marken siel, vergeblich wiederholt vor den herzoglichen Stuhl geladen worden; der Herzog aber, der 993 in die Mark herabkam, sein hohes Gericht<sup>2</sup>) am

<sup>1)</sup> Libellus concamb. Ebersb. n. 32 bei Defele II. 47 . . . quoniam validis possessoribus area prefata tenebatur, difficultate rei primum graviter arctabatur (Mbt hermann); nam multis placitis inaniter habitis frustabatur et copiosis sumptibus impensis rebus sine profectu alioquin minuebatur, siquidem ea tempestate iustitia et pax valde periclitabatur... regnante victoriorissimo Caesare Friderico anno VII. Imperii eius sub Duce gloriosissimo Heinrico, qui ducatum obtinuit principum iudicio privato domino Henrico de Austria, qui prius extiterat Dux in Babaria, pax et aequitas est tandem Ecclesiae reddita, quae diu ante subverterat diabolica astutia; tune velut a principio dominus Abbas indulto sibi temporis illius solatio coepit indesinenter ius a iudicibus petere, statuta placita frequentare, praecipue dominum Fridericum Comitem Palatinum iugi prece sollicitare, postremo singula, quae profutura credebat attemptare... tandem completur causa felici termino coram Duce Henrico plurimorum principum iudicio. Die Gegenpartei wird burch Zeugen überwunden, empfängt Entschäbigung in Gelb ... et abdicationem proprietatis coram Duce et Principibus omnibus modis fecerunt promittentes, quod de caetero nec ab ipsis nec a posteris suis ulla nasceretur contentio; tali enim lite sedata iussu Ducis et sententia principum dominus Abbas super idem praedium gloriose deducitur. Am Schluß: huius rei testes sunt hi principes: Comes Ekkebertus de Nuinburch, Comes Otto de Stepheningen, Comes Chunradus de Rongen, Dominus Babo de Zollingen, Alramus de Chambe, Ulricus de Stain u. j. w.

<sup>2)</sup> Denn es ist nirgends gesagt, daß der Herzog hier in einem missatischen Austrag, noch, daß er blos in seiner Eigenschaft als Markgras erscheint. Als Herzog liber Baiern, Kärnthen und diese Mart von Berona wird er im Eingang bezeichnet, als Herzog in der Berhandlung angeredet; also unterschreibt er sich. Das Gericht hat cisalpine Formen, die dazu beitragen, seine Wiirde zu erhöhen, den Vicarius des Königs noch greislicher darin dazustellen. Im Umstande werden ein Viscorius des Königs noch greislicher darin dazustellen. Im Umstande werden ein Viscorius der Grasen, ein vicecomes, viele Richter genannt: es unterzeichnen nächst dem Herzog der Gras des Comitats und sechs Nichter (diese also zusammen sieden), von denen sich vier judices saeri palatii, zwei judices domni Imperatoris nennen; iam plures vices — sagen die Käger — nos reclamavimus ad vos, domnus Herricus dux, ut nodis iustitiam faciatis de Tedaldo olim marchione et Berta cognata eius qui nodis malo ordine et contra legem detinere et contradicere curte... unde et plures vices missi et epistolae de vestra parte

Ufer ber Etich, in ber Halle ber bischöflichen Bfalz zu begen, bebachte sich nicht, nachdem ihm ber Fall vorgetragen und bas geflisfentliche Ausbleiben Tebalds auf sein Geheiß in rechtsgültiger Form festgestellt worden, ben Bischof Otbert und bessen Boigt in ben streitigen Sof einzuweisen, und jeden, der fie in diesem Besit ftoren wurde, mit hohen Bußen zu bedrohen. — Abt Gozbert von Tegernsee (982—1001), hält bei einem Grafen um Rückgabe einer Hörigen und ber von ihr geborenen Kinder, in deren Besitz sich jener mit Gewalt gesetzt hat, an, und brobt, falls ber Forderung der Abtei nicht nachgegeben werde, mit einer Alage beim Herzog<sup>1</sup>); Abt Berengar, der Zeitgenoß Kaiser Heinrichs II., sührt einem anderen Grafen, von dessen Leuten sich einer an der Habe von Tegernseer Unterthanen vergriffen hat, zu Gemuthe, wie ehrenrührig es für ihn fein wurde, wenn biese Sache vor bas Ohr bes Herzogs gebracht werben follte2). Rommt dann in den Tagen Heinrichs des Löwen der Fall vor. daß ein von Rlofter Reichersberg in aller Form Rechtens burch Tausch erworbenes Grundstück Seitens bes Grafen Berchtold von Andechs bem gleichnamigen Grafen von Bogen in ber Absicht, es aus bessen Hand an das Kloster gelangen zu lassen, überwiesen wird, der Vertrauensmann aber seiner Bflicht gefehlt und bas Gut widerrechtlich an sich behalten hat, so geht der Propst des Rlo= fters ben Bergog in versammeltem Landtage an, den Grafen von Bogen zu seiner Schuldigkeit anzuhalten3); behauptet nachmals ber Sohn

eidem lectae fuerunt sed minime eum et... ad vestrum placitum habere potuistis. Unde rogo vos domnus Henricus Dux... sie bitten um bie Swesstihur, und nachem der Herzog "de Thedaldo marchione et Berta cognata sua intus forisque sese et vociferare fecisset, se minime eum et eam habere potuit ad suum placitum" investirt er "fuste quas sua tenebat manus" den Biscop und desse de vociferare fecisset, se minime eum et eam habere potuit ad suum placitum" investirt er "fuste quas sua tenebat manus" den Biscop und domni regis in mancosos auri mille, ut nullus quislibet homo eundem episc. et iudicem eius disvestire audeat. (Ughelli Ital. sacr. V. 747.)

1) Bez Thes. anecd. VI. 1. col. 128 an einen Grafen. Ideo dolemus,

<sup>1) \$\</sup>partial \text{e}\text{z}\$ Thes. anecd. VI. 1. col. 128 an einen \$\partial \text{rafcn}\$. Ideo dolemus, quod famula nostra Imma cum filiis suis nobis est a vestra potestate iniuste rapta. Scimus enim si legem patrum suorum haberet quod filii eius servi vestri essent. Illa autem perdidit legem patrum, quia in nostra potestate stuprata est et peperit filium, antequam legitimum maritum acciperet, cuius rei testes sunt omnes, qui illam cognoscunt qui eundem infantem viderunt. Ideirco petimus ut nobis eandem servam cum filiis reddi praecipiatis, ne et vobis peccatum sit, si moram in reddendo facitis, et nobis necesse non sit Domno nostro Duci de hac re querimoniam facere.

<sup>2)</sup> A. a. D. col. 145 an ben Grafen Ubalrich: quia vos multum inhonoramus atque spernimus, si Domno Duci de vestris hominibus querimoniam facimus.

Es ergänzt bas Bilb bes staatsrechtlichen Zustanbes, bas Abt Berengar auch einmal bem König schreiben muß col. 143. Domno nostro Duci conquesti sumus de eisdem operibus et ille praecepit P. (bem Grasen Biligrim) ne sibi ea deinceps usurparet, quod nequaquam profuit.

<sup>3)</sup> Auch die Uebergabe an den Grafen Berchtold von Bogen war "Ratis-

bes Herrn, mit dem Reichersberg ben Tausch eingegangen war, baß bas ganze Geschäft für ihn unverbindlich sei, so kommt es wieber barauf an, bag biefer Wibersacher ben Bergicht auf jeben ferneren Einspruch, ben man burchaus von ihm erlangen muß, an bem Ort, wo der Herzog sich in aller Fülle als den oberften Rich= ter ber Provinz darstellt, vor der Landtagsversammlung, bekunde1).

pone in curia Ducis Bawarorum Henrici" auf Antrag des Markgrafen Ottofar bon Steier, von bem ber Inhaber, und bes Bischofs von Bamberg, von bem wiederum der Markgraf das Gut zu Lehen trug, (unter Anderen fungirt auch der Markgraf von Bohdurg dabei als Zeuge M. B. III. 450) geschehen; hierauf erfolgt die Beschwerde des Propstes zu Karpsheim (in loco qui dicitur Chorpheim am linken Ufer ber Rott, Landger. Griesbach, wo im 3. 1161 Dux Bawarie Heinricus, nepos Imperatoris Lotharii convocatis Bawariae principibus habuit curiam triduanam); ber Graf von Anbechs macht feine Aussage über bas Sachverhältniß, und Graf Berchtolb von Bogen erklärt sich bereit, bem Kloster gerecht zu werden. Igitur prolatis in medium reliquiis ad coenobium Richerspergense pertinentibus, assurrexit ipse Dux et Principes illic presentes in venerationem reliquiarum ad perficiendum ceptum negotium. 218 Zeugen erscheinen nächst ben beiben betheiligten Grafen: Comes Gebehardus Hallensis, praefectus urbis Ratisponensis Heinricus et frater eius Otto, Comes Chuonradus de Ronigen, Comes Gotfridus de Rovins-

perg, Chuno de Meglign u. f. w.

1) Bon bem Karpfheimer Tage an war bas Rlofter etwa fieben Jahre in unangefochtenem Befit bes Guts gewesen, als eben ber Sohn bes früheren Eigenthilmers, in ber Gewifiheit, ben Propft Gerhoh als eifrigen Anhanger Alexan-bers III. in Zerwürfniß mit Kaifer Friedrich und bem Bischof von Bamberg, und in Folge beg ohne rechten Schut ju finden, feine Angriffe begann. balt, ba auch Beinrich ber Lowe bamals ben Monchen, als ben Feinben seines Raifers, die Hillfe verfagt, wirklich eine Abfindung in Land und Geld, und auch Lösung von bem Rirchenbann, in ben er wegen ber Beimsuchung bes Rlofters mit Raub und Brand gefallen mar; ba er aber bann unter nichtigem Bormand mit neuen Anforderungen hervortritt, weiß sich bas Kloster boch feinen anderen Rath, als ben Herzog anzugeben, ber überdies zu Karpfheim bie Abvokatie bes fraglichen Grundstücks übernommen hatte; Beinrich, eben auf bem Weg nach Sachfen, überläßt brei seiner Getreuen bie Abwidelung bes hanbels - biese forbern nun in dem anberaumten Termin von dem Prätendenten, daß er "abnegaret coram principe et iudice provincie et ita ultra transgredi non auderet, quod et ipse facturum se sub testimonio adsidentium spopondit statim ad adventum ducis, si voto suo satisfacerent. An biefer letten Bedingung zieht sich die Sache hin, bis der Herzog zuruckgefehrt ift (1176); auf wiederholtes Andringen bes Propstes läßt er ben Gegner vorladen, et non invento, misso proprio nuncio precepit, omni remota occasione, ut presentaret se Ans (zu Enns). Ibi inter ipsum et Ducem Austriae habitum est valde celebre colloquium presentibus utriusque terre principibus et multa frequentia militum. Genannt werben von Baiern: Markgraf Berchtolb (von Anbeche) und fein gleichnamiger Sohn; Markgraf Berchtolb von Bohburg und fein Bruder Diepold, Pfalzgraf Otto, Friedrich Burggraf von Regensburg, Graf Conrad von Peilstein, Graf Heinrich von Plain... die dominico in media quadragesimae auditis missarum solemniis, ante fores ecclesie sitt ber Bergog zu Gericht. Auch ber Markgraf von Steier, jest Ottokar VIII., ber Sohn beg, ber einst feinen lehnsherrlichen Confens gu bem Tausch gegeben, ift anwesend, und erklart fich für bie Rechtsbestandigkeit Deffen, was unter feinem Bater geschehen. Die Entscheidung fällt auf Betrieb bes Pfalzgrafen babin, baß

Rloster Abmont hat in berselben Spoche von zwei Brübern, Grasen von Abensberg, ein Gut gekanft, und den bedungenen Preis vor vielen Zeugen gezahlt; als die Grasen die Uebergabe verzögern, ist es wieder das Geschäft des herzoglichen Landtags, den Heinrich der Löwe 1171 zu Moosburg hält, sie zu Erfüllung ihrer Pflicht herbeizubringen; vor der Versammlung müssen sie den Sid leisten, der ihnen alle fernere Rechtsausflucht und Einrede in Bezug auf diesen Handel abschneidet, und in Gegenwart des Herzogs und der Stände erfolgt die Uebergabe<sup>1</sup>). Einst hatte Karl der Größe die Rechtshändel, die Vischösse, Aebte, Grasen und Vornehme unter einander haben würden, ausschließlich seinem Forum vorbehalten<sup>2</sup>) und sie damit auch der Cognition des Missus entzogen, den man doch sonst als seinen Stellvertreter ansehen sollte<sup>3</sup>). — Daß für den

Reichersberg zwei Höfe, die es vorher schon Behuss der Ausgleichung angeboten, abtrete, der Andere dagegen den völligen Berzicht ausspreche. Der letztere ersolgt nun in aller Form, und nachdem man über die Eunsville gegangen, geschiedt im Angesicht beider Herzoge und der geeinten Bersammlung beider Dukate die Uebergade jener Höfe durch den Propst und die Wiederholung des Berzichts. (S. die Urt. M. B. III. 426, jetzt auch Urtdoch, des L. o. d. E. II. 270; M. B. III. 451—465; Urtdoch, des L. o. d. E. II. 335; M. B. IV. 419; Urtdoch. II. 325; wegen der Zeit des Ennser Tages noch Buchner IV. 250; Pritz a. a. D. 316.

1) Bergl. Bez Thes. anecd. III. 3. col. 780; Heinricus dux curiam apud Mosburch... indicens plurimos principum Bavaricorum et nobilium convocavit; anweient fint: Otto Palatinus et Fridericus frater eius palatinus, Comes Gebhardus de Sulzbach, Heinricus Burggravius et frater eius Otto Lantgravius, Fridericus Comes de Rietenburc, Arnoldus Comes de Dachaw, Marchio de Voheburc et frater eius Diepoldus, Marchio Engelbertus de Craiburc, Theodoricus Comes de Wasserburc, Comes Conradus de Valei, Siboto Comes de Valchenstein, Wolframmus Comes de

Dornberg und viele Eble.

Bemerkenswerth ift noch ein Fall herzoglicher Action, der von der Regierung Heinrichs des Löwen in die wittelsbachischen Zeiten hindiberreicht. (M. B. IX. 474); Grundstilde, die Weihenstephan durch Bermächtniß zugefallen sind, werden von Berwandsten des Testators, zuletz von der Wittwe eines derselben in Anspruch genommen und ihr Besitz dem Kloster thatsächlich vorenthalten. Heinrich und Psalzgraf Otto hatten bei ihrem Ausbruch nach Italien das judicium comitie in der Sache einem Dietrich von Stievingen überlassen; dessen für sie ausgefallenen Spruch will die Dame nicht annehmen — non deduisse sieri de hereditate, praesertim cum Dietricus legitimus comes non suerit, (das karolingische de proprietate aut libertate ... non, ... nisi semper in praesentia missorum imperialium, aut in praesentia comitum), auch die Bemißhungen des Psalzgrassen, dem der Herzog nun die Sache überträgt, sühren nicht zu dauerudem Frieden, der erst mit dem zu Regensburg, vor Herzog Ludwig I. Seitens des Prätendenten ausgesprochenen Berzicht eintritt. — Bon der Mitwirfung des Herzogs bei den Grasengerichten se einige Pollinger Fälle Mon. Boic. X. 17. 18.

2) Capit. Aquisgr. a. 812 c. 1 LL. I. 174 ut episcopi abbates co-

2) Capit. Aquisgr. a. 812 c. 1 LL. I. 174 ut episcopi abbates comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram iubeantur venire praesentiam, neque illorum contentio aliubi diiudicetur; auch ber Pfalzgraf beburfte für biefe Källe besonde

ren Auftrags.

3) Capit. Aquisgr. 809. c. 23, a. a. D. 157. quod missos nostros ad vicem nostram mittimus.

nunmehrigen Vertreter bes Königs, ben Herzog bes 10ten, 11ten und 12ten Jahrhunderts') diese Schranke nicht mehr existirte, kann nach Allem, was wir vernommen, keinem Zweisel unterliegen.

Nicht minder wichtig ift es aber, den Grad der Unterordnung und Berantwortlichkeit zu erkunden, in welchem sich die Grafen dem Berzoge gegenüber in Betreff ihrer eigentlichen Amtsthätigkeit befanden. Bielleicht ist bafür, wie ber Dukat an jeder Stelle im Reiche ausgeben, ob und in wie weit seine Umbildung in eine Territorialmacht gelingen follte, Nichts von mehr Einfluß gewesen, als gerabe bie Art, wie sich dies Verhältniß entwickelt hat. Denn nicht überall tann es bamit in gleicher Weise bestellt gewesen sein. Mit Recht hat man hundert- und aber hundertmal die Worte wiederholt, mit benen einst jene beiben schwäbischen Grafen bas Ansinnen Bergog Ernsts von sich gewiesen haben, an seinem Aufstand gegen Konrad II. Theil zu nehmen. Vortrefflich bezeichnen sie ben Moment, ba noch alle diese Ordnungen, höhere wie niedere, als Schöpfungen ber Krone gelten und es ber letteren auch unbeftritten gebührt, bie Beziehungen zwischen ihnen selber zu regeln. Und auch die große Erkenntniff, bag nur die Zusammengehörigkeit mit ber höchsten Gewalt Freiheit und Ehre jedes Gliedes bauernd versichert, erhält barin einen für die kommenden Jahrhunderte werthvollen Ausbruck. Aber noch ein besonderes Interesse haben sie für ihr Lokal. — Dies Alemannien — in dem nachmals Reichsunmittelbarkeit mehr denn in irgend einer anderen Region von Deutschland als bas böchste politische Gut gegolten, wo der Trieb, allein des Kaisers zu sein, die mertwürdiasten staatlichen Bildungen ins Leben gerufen, wo ber Dukat verhältnigmäßig die geringften Spuren hinterlaffen, Niemand fich auch nur in beschränktem Sinn sein Erbe bunken ober von ihm nennen burfte - ist es nicht in biesem Auseinandergeben bes Berzogs und Jener, die sich des Königs freie Mannen missen2), wie vorgebildet?

<sup>1)</sup> Gewiß für Baiern; boch giebt es auch sächsische, wie Vita Meinw. c. 197. (SS. XI. 152) von dem conventus principum des September 1024, wo die Aedtissin von Gesete gewisse dem Bisthum Paderborn zugehörige Gitter in Anspruch nimmt, sed in praesentia Bernhardi ducis Saxoniae, Herimanni comitis et filiorum eius Heinrici . . . comitum quoque Ekkike de Aslan, Erph, Amulungi, Thiederici Fresoniae, Widikindi . . . et aliorum multorum iusto iudicio convicta ab omni executione penitus cessavit; vergl. noch Waster D. R. G. §§. 179. 286.

savit; vergl. noch Walter D. R.-G. §§. 179. 286.

2) Auf die Namen der Grafen Friedrich und Anselm geht diese welthistorische Rede (Wiponis vita Chuonr. cap. 20. SS. XI. 267); man hat mit Grund in ihnen den Friedrich, Grafen im Rießgan, der 1030, und den Anselm, Grafen im Ragoldgan, der 1048 urfundlich vorkommt, zu hören geglaubt; da num in denselben Gauen 987 und 966 derselbe Grasenname begegnet (vergl. Stälin I. 480, 544, 545), so hätten wir es vielleicht mit Männern von heismischer Wurzel zu thun, deren Häuser hier manchen Bechsel der Herzoge übersdauert haben, und die sich begreissich nicht als Beamte des Dukats ausehen lassem wollen.

Der Schluß wird erlaubt sein, daß, wo gerade die meist entgegengesetzte Polarität gewaltet, wo der Dukat seinen Namen und mit demselben einen ansehnlichen Theil seines Gebiets und so Manches von seiner Machtstellung auf das Territorium übertragen konnte, auch dieser wichtige Bezug von früh an eine andere Anlage gehabt hat').

Run wird es freilich bei der Lockerheit, in die das bairische Wesen mit dem Eintritt des neuen Herzogshauses und dem schnellen Wechsel ber Säupter gerathen war, nicht Wunder nehmen, daß im Jahr 953 die Grafen, die unter der Führung Herzog Heinrichs I. mit bem bairischen Seerbann Otto bem Großen zugezogen waren, auf die Runde von dem Aufstand baheim den König und biesen ih= ren herzog unter ben Mauern von Mainz im Stich ließen, und ber Sache ihres Stammes ihre Waffen bienstbar zu machen eils ten2). Auch bas befrembet nicht, bag, als sich heinrich ber Banfer im Jahr 984 in Baiern zeigte, einige Grafen fich ihm enger verbunden fühlten3), als dem Herzog, der bei allem Anspruch, den er sonst haben mochte, boch erft seit Jahr und Tag über sie gebot. Aber gerade aus der nächsten Zeit ist uns ein Dokument überblieben, bas auf die Disciplin, in welcher dies rückgekehrte fächsische Herzogshaus die Grafen zu halten gemeint war, ein bebeutsames Licht wirft. Es ist bie von bem "ehrwürdigen Herzog Heinrich und allen Großen, Bischöfen wie Grafen" zu Ranshofen beschlossene Constitution. Ein vollkommener Landtagsschluß, wie man sieht, und eben banach schon als ein weiteres Zeugniß von ber Wirksam= feit bes bairischen Lanbsends von Interesse. Sodann ein Zusatz zu bem bairischen Volksrecht und auch bamit ein Beleg für die längere Dauer bes ursprünglichen Gefüge's unter biesem Stamm, ber nicht zufällig so viel später, als Aehnliches bei Alemannen, Franken und Sachsen vorkommt, noch seine Gesetzgebung an jene ersten Rechts= aufzeichnungen anzuknüpfen bemüht war ). — Nach dem Befunde der Handschriften nemlich ), nach dem Ort, wo die Urkunde entstanden

<sup>1)</sup> So will z. B. Stälin I. 532. n. 3 in Memannien feine Unterordnung bes Grafen- unter bas Herzogsgericht finden.

 <sup>2)</sup> Widuk. III. 20.
 3) Thietm. IV. 3.

<sup>4)</sup> Auch ber im 12. ober 13. Ih. in Baiern, in ber Abstöcht, bas eigene Rechtsbuch bamit zu ergänzen, aus ber Lex Alamannorum gentachte Auszug (herausgeg. von Merfel LL. III. 172. In pacto Bawariorum quedam desunt que in pacto Alamannorum habentur ut sunt hec) zeigt bas lang bauernbe Interesse an bem alten Bolksrecht.

<sup>5)</sup> Wir haben dies Aktenstilch bekanntlich nur einmal vollständig, in einer jett in Milnchen befindlichen Hoscher. (liturgisch-homiletischen Inhalts Cod. Fris. 226) der Freisinger Cathedrale, die durch die darin enthaltenen slavischen, wohl für die driftliche Unterweisung der krainischen Unterthanen des Hochstischen Gestellen und Beichtsormeln das Interesse der Linguisten in hohem Grade erregt hat. Daraus, daß die Handscher. eine Notiz über die Scheikung von Godego an das Bisthum (6. oben S. 50: 51 n. 1) mit den Schlisworten "quantum midi perti-

ift, nach ihrem Inhalt und Genius kann sie nur Heinrich dem Zänker oder den Jahren von 995—1002 angehören; in dem letzteren Fall wäre sie das früheste Zeugniß von dem Eifer, mit dem unser Kaiser das Diebs= und Raubwesen auszurotten bemüht war, und zugleich ein Beweis sür den Rückschritt, den die königliche Autorität in der Zeit von Otto's des Oritten Kömerzug dis zu seinem Tode gemacht hat. Das Aktenstück hat es mit dem Bersahren in Betreff flüchtiger Knechte und Mägde, einer Materie also, die die Gesetzgebungen der Stämme und des karolingischen Keichs des Oesteren beschäftigt hatte, und sodann mit der Haftung zu thun, zu der Iemand verpsichtet ist, wenn ein von ihm in Haus oder Schutz aufgenommener Fremdeling wegen Diebstahls oder anderen Berbrechens gerichtlich versolzt wird. Die Summe der Obliegenheit besteht für den Haus= oder Schutzherrn begreissich darin, daß er entweder die Buse zahlt, die

net" enthält, (f. ben Abbrud bei Beter Röppen Sammlung flavonischer Denkmale, welche außerhalb Ruglands gefunden worden find. St. Petersburg 1827 S. 18) von ben Freifinger Bischöfen aber, wie wir wiffen, allein Abraham Eigenthümer jenes Hofes sein sollte und die Sand dieser Notig mit ber ber Constitution Dieselbe ift, (so nach 3. B. Bernhart und Krabinger Ropitar Glagolita Clozianus pag. XXXIV.) hat man in beiben Stilden Bischof Abrahams Feber erkennen wollen und damit ben Landtag Beinrich bem Zänker zugewiesen. Der Schluß ift aber schon deshalb nicht stichhaltig, weil, wenn auch nach kaiserlicher Berfügung Gosbego mit Abrahams Tobe an Innichen fallen sollte, die späteren Bischöfe doch ganz unbeschränkt darüber verfügt haben (vergl. z. B. den Bertrag Egilberts mit dem Bischof von Trient Meichelbeck I. 1. 233); dann hat Schmeller (Milnchener Gel. Ang. 1837 nro. 140-142) mit Recht hervorgehoben, daß mitten in bie Notiz über Gobego eine ihr zugeborige Ueberschrift auf sinnlose Beise eingeschoben ift und daß dies Migverständnig viel eher auf einen unkundigen Abschreiber, als auf ben Bischof hinweift. - Schmeller würden bie Schriftzilge nicht gehindert haben, bie flavischen Formeln sammt anderen Bestandtheilen bes Coder in Die Beit bes Bischofs Ellenhard (1052-1078) hinabzuruden; boch spricht für bie Eintragung aller jener ben Sauptinhalt ber Sbichr. nichts angebenden Stude in Abrahams Zeit ober bald nach berselben noch ber Umstand, daß gerade ein Concambium die= set vott but Mangebruckt bei Schmeller; es scheint noch ungebruckt) barunter Platz gefunden hat. Ranshofen, der Ort des Landtags, schon in farolingischen Tagen eine Bfalz, icheint gerade gegen Ende bes 10. 3h. ein beliebter Aufenthalt bes Bergogs; der nachmalige König balt 996 bort Weihnachten (Vita Godeh, prior. c. 11 SS. XI. 176). Hernach gebort es zum Witthum ber Raiferin Kunigunde, bie bariber 1025 mit Freisingen complacitirt (Meichelb. I. 1. 219) und nach beren Tob es bem Hochstift zufällt. Schwerlich wilrbe man nach 1024 bort Landtag gehal-ten haben, und niemals hatte wohl Heinrich, der erste Lützelburger, das Ansehn gehabt, das zur Durchsetzung biejes Schluffes gehörte. — Endlich hat eine, nach gutiger Mittheilung bes herrn Bibliothefars Dr. Föringer entschieden bem ausgehenben 10. Sahrh. angehörige Sand ben Decreten Taffilo's, mit benen fie ein Micr. ber Lex. Baiuw. ergänzte (f. itber ben ehemals Tegernfeer Cober Merkel im Archiv XI, 556), auch biesen Landtagsschluß anreihen wollen, scheint aber bei dieser Arbeit unterbrochen worden zu fein. Rur die Ueberschrift und bie Anfangezeilen finden fich bort, und bann find zwei Seiten leer gelaffen. Herausgegeben ist das Dokument von Hormapr (Wiener Jahrbb. der Literatur Bd. 39. [1827. 3]. Anzeigebl. S. 36) von Föringer, (mit Erläuterungen; Bairische Annalen. Jahrg. 1835, Abth. für Baterlaudskunde n. 36 — leider mir micht zugänglich) und von Kopitar (Glagol, Cloz. 1836 fol. p. XXXIV.)

ber Geschädigte von bem fremben Schützling in Anspruch nehmen kann, ober bak er ben letteren vor bas Grafengericht stellt. Da wird die Bestimmung nicht Wunder nehmen, daß der Graf selber bie Zahlung zu leiften gehalten ift, wenn er bie Sache verabfaumt und darüber der Fremdling sich ohne Erlegung der Buke bavon gemacht bat. Und auch Das stimmt nach Wort und Sinn ziemlich mit ber farolingischen Satung überein, bag ber Graf seines Amts entsetzt werden soll, wenn er einen unter Bann stehenden Verbrecher in Schutz nimmt, es absichtlich unterläßt, denselben vor Gericht zu stellen ober ihn bort zu Unrecht vertheidigt1). Der bedeutsame Unterschied aber liegt in etwas Anderem. Während Karl ber Große ausbrücklich die Competenz seiner Missi auf die etwa nöthig ge= wordene Absetzung von Boigten, Bitthumen, Bicarien und Centenarien beschränkt, wegen eines auf schlechter Amtsführung betrof= fenen Grafen aber verordnet, dag über ihn Bericht erstattet, etwa auch, daß er nach Hof gesendet werde2), der Krone also wie die Ernennung<sup>3</sup>) zum Grafenamte, so auch die Entsetzung von demsel= ben unbedingt vorbehalten ift, foll in diesem bairischen Schluß Alles

<sup>1)</sup> Capit. de part. Sax. c. 24 LL. I. 49 ... si comes eum (latronem) absconderit et ad iustitiam faciendam praesentare noluerit et ad hoc excusare non potest, honorem suum perdat. Ranshofer Schlüß: Si comes forbannitum (ein der Sprache der Capitularien entnommener Ausdruck— zu seiner Bedeutung, und in wie sern auch ein des Landes Berwiesener darunter verstanden sein kann, und zu der Glosse mezidan einer Höcht, des Capit, von 809. LL. I. 155. Grimm, Rechtsalterth. S. 732, 735; zu seinem Hertommen aus der lex Riduar. Baig, das alte Recht der salischen Franken S. 282.) in sua tuitione haduerit et ad placitum ducere neglexerit vel in placito iniuste desenderit et si coram duce negare non poterit, neque eratiam eius neque comitatum hadeat.

<sup>2)</sup> Capit. a. 805 c. 12. LL. 1. 134. de advocatis id est ut pravi advocati vicedomini vicarii et centenarii tollantur et tales eligantur, quales et sciant et velint iuste causas discernere et terminare. Et si comes pravus inventus fuerit no bis nuntietur, ebenjo in dem Excerpt c. 12. a. a. D. p. 136 und Anseg. III. 11; das Handjöriftengenus, das Baluze I. 432 zu Grunde legte (j. Bert a. a. D. p. 131 ad 7) hat: de advocatis et udicidus comitum et omnibus publicis auctoribus tales eligantur, quales et sciant et velint iuste causas terminare, et udi mali inventi fuerint a missis nostris mittantur meliores; episcopi et addates et Comites pravi veniant ad curtem: davon der effe paffus sich freilich nicht neben der and dern befanten fann, der zweite eher bestehen mag.

<sup>3)</sup> Denn eben die Beamtung vom Grafen abwärts ward vom Missus unter Mitwirsung des Grasen und der Gaugemeinde bestellt; s. n. 2, sodann Capit. a. 809, c. 11. a. a. D. p. 156 ut iudices, advocati, praepositi, centenarii, scadinii... constituantur ad sua ministeria exercenda cum comite et populo, und Cap. 803, c. 3. a. a. D. p. 115. ut missi nostri scadinios advocatos notarios per singula loca eligant. — Und im J. 1160 stagt Rapoto von Abenberg, der den Comitat des Rangan's vom Bisthum Bamberg zu Lehen trägt, daß unter anderen Rechten, die sich der Bischof von Würzburg "occasione ducatus sui" hier annaße, auch wäre: centuriones ponere (Böhm. 2435.)

bavon abhängen, daß ber Graf bes ihm zur Last gelegten Diß= brauchs seines Amts vor dem Herzog überführt wird, bedeuten hier bes Herzogs Gnade und das Amt verlieren Daffelbe. — Und Beibes broht bem Grafen, wenn nur bie von einem Dritten gegen ihn erhobene Anklage begründet befunden wird. Wie gar, wenn fich ber Herzog felbst veranlagt sieht. Grafen ober auch Schöffen wegen ber eben hier genannten Amtsverbrechen unter Anklage zu stellen und sie den vorschriftsmäßigen Reinigungseid nicht leisten können? Dann follen sie — sagt unsere Urkunde — eingethürmt ober des Landes verwiesen werden<sup>1</sup>), und wir dürfen annehmen, daß der Herzog sich bamit die Vollmacht hat geben lassen, über seine Widersacher auch lebenslängliche Saft zu verhängen2). Schwerlich fände man ein ein zweites Beispiel im Reiche, in bem die bukalen Befugnisse fo hoch gesteigert, die Unterordnung bes Grafenamts mit gleicher Strenge gefaßt worden. Haben auch biese Normen, mit benen die bairischen Grafen ihrer Herabsetzung zu Rang und Wesen berzoglicher Beamter gleichsam selber zugestimmt haben, in ber Wirklichkeit nicht die Macht gehabt, ihnen ben Weg zur Erblichkeit und zu bynaftischer Gestaltung ihres Amts zu versperren; immer ist dies merkwürdige Blatt ein Fragment jener Entwickelung, in Folge beren bie welt= lichen reichsunmittelbaren Gebiete, die sich in Baiern neben bem wittelsbachischen Herzogthum behauptet haben, an Zahl, Ausbehnung und Confistenz verhältnigmäßig gering geblieben find.

Es liegt in dem Gesammtzustande jener Zeiten, daß der Herzsog mit Nichten daran denken konnte, etwa auch Regeln zu schreisden, die seine Gewalt über die geistlichen Würdenträger verstärtt hätten, und es hängt wieder mit der Natur unserer Quellen auf das Engste zusammen, daß die zu unserer Kunde gelangenden Einzelfälle seiner Action meist solche sind, wo er der Kirche gegen die weltsichen Großen zu Hülfe kommt. Dennoch dürsen wir nicht zweisseln, daß auch der hohe Elerus seiner Aussicht unterworsen war und bei Ausschreitungen seinen Arm zu fühlen bekommen konnte. Hoffte doch Benedig, daß Heinrich der Zänker der Unbill steuern werde, die man dort in dem Verhalten des Bischoss von Bellund zu sehen glaubte; forderte doch Kapst Shlvester II. unseren nachs

<sup>1)</sup> Quando vero dux comites aut scabinos impetierit, quod forpanitos aut fures iniuste vel in placito vel alicubi defenderit, si sacramento se expurgare nequiverit, aut incarcerentur aut exilio damnentur.

<sup>2)</sup> Einmal beweist bies schon die Parallele des exilio damnari; alsbann heißt es oben von einem scadinus, der dem Geset über die flüchtigen Knechte nicht nachlebt: aut in custodiam carceris, quam diu duci placeat, includatur aut damnetur.

Der ganze Alt athmet Strenge, wenn man anch freilich bei bem Passus: Solavi etiam eiusdem coadunationis districtioni subiaceant aut exterminentur: nicht mit ben um das Wohl ihrer armen Sprachgenossen besorgten Slavisten ober mit Grörer (Gregor VII. 1. 499) an Niebermetzelung, sondern nur an Landesverweisung der Slaven zu denken hat.

maligen König auf, ben Batriarchen von Aguileja von seinen Feindseligkeiten gegen einen anderen Bischof abstehen zu machen !)! Un bem Antheil, den diese beiden Herzoge der Wiederbelebung des Rlosterwesens widmeten, werden wir ihrer Macht in den firchlichen Angelegenheiten noch inne werben. Obwohl die Krone für jene Befugniß Arnulfs bes Schlimmen, bie Bisthumer zu befeten, feinen Nachfolger zuließ, find boch auch die späteren Berzoge nicht ohne Ginfluß auf dies wichtige Gebiet. In Bezug auf das Bisthum Regensburg, wo ihm das Regiment Otto's III. freilich keinen Raum geben wollte, bekam berfelbe allmählig rechtliche Form; in bem obenerwähnten Vertrag von 1205 wird bem Herzog zugeftanben, daß er bei ber Bischofswahl wie ein anderes Glied ber be= rechtigten Körperschaften zugelassen und gehört werden soll2). Balb barauf stellt man seine Prarogative bei bem Wahlact, bier, wie zu Bassau, mit ber bes Königs auf eine Linie3). Daß bie Herzoge und Aurfürsten von Baiern bis zum Ausgang bes Reiches bie Wahlen aller bairischen Bischöfe mit Commissarien beschickten4), bat ohne Frage in ben Ordnungen bes Dukats seinen Ausgangspunkt.

Nach bem Allen wird es erklärlich sein, daß man in Baiern bes Herzogs in der Litanei und zwar unmittelbar hinter dem königlichen Hans, vor dem Diöcesanbischof gedenkt<sup>6</sup>), und daß Herzog

<sup>1)</sup> S. wegen bes ersteren unten; wegen bes anderen bas Schreiben Papsts Sergius IV. an Bischof Andreas von Parenzo vom März 1010 (Jaffé 3030), auch oben S. 9 n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dux in consilio familiari electionis episcopi sicut unus ex canonicis vel ministerialibus recipiendus est et audiendus. Urf. Philipps, ohne Tag, (vergl. Böhmer Regesten von 1198—1254. nro. 73) M. B. XXIX. 1. 527.

<sup>3)</sup> Gleich bei der Wahl des ersten Nachsolgers von Konrad, der jenen Verstrag gemacht hatte — 1227 — heißt es (Hochwart bei Desele I. 202)... electoribus ministerialibus et choro inter sese dissentientibus minor namque portio chori non exspectato caesare vel duce Gotfridum praepositum elegit. — Bei Hermann von Mtaich 1250 (Böhmer Font. II. 507) Cui (nemlich dem von Innocenz IV. ernannten Bischof Berchold) statim capitulum et civitas Pataviensis cum ministerialibus obedire coeperunt unanimiter et sudesse, praedicto Rudgero episcopo contra voluntatem Chunradi regis et Ottonis ducis Bawarie penitus resutato.

<sup>4)</sup> Sanftl. a. a. D. 494.

Leopold, ber Babenberger, in einer Urkunde von 1140 von den "Fürsten unseres Landes" spricht") und darunter die Bischöse von Resensburg und Freisingen, den Pfalzgrafen, die Söhne des Burgsgrasen, den Grasen von Andechs zc. begreift. Dem Dukat kommt es noch besonders zu Hülse, daß man in ihm die Fortsetzung der agislossigschen Macht zu sehen glaubt, und daß also der Stamm seiner eigenen Continuität an dem Dasein dieses Hauptes inne wird. Wie beweisen das — ohne Wort und doch so nachdrücklich — jene Herzogslisten, die von den Tagen der Fabel ohne Unterbrechung die in die wittelsbachischen Zeiten hinadreichen, und die Lücke von Tassilo dies auf Liutpold ohne Bedenken mit den karolingischen Königen ausssüllen<sup>2</sup>)! Aber auch außerhalb Baierns weiß man von der Bes

Formular (vergl. auch das Corvensche aus berfelben Epoche Meibom. I. 762). — Es wäre der Milhe werth zu verfolgen, wie es mit dieser Fürbitte in den ans beren Herzogthümern steht. Wie übel es Otto der Gr. aufnahm, als man Hermann Billung zu Magdeburg kirchliche Ehren erwies, die nur dem König

gutamen, erfährt man bei Thietm. II. 18.

1) In presentia principum terre nostre M. B. XIII. 170. — Die Urfunde bestätigt einen Tausch zwischen Kloster Prüssingen und dem Burgsgrasen, bei dem der setztere ein Gut weggab "ad ius regni pertinens, quod — wie der Herzog sagt — longo retro tempore per decessionem avorum suorum et legitimam concessionem predecessorum nostrorum et nostram ad eum beneficiario iure pervenerat", also zur Ausstattung des Herzogsamts gebört hatte. Bei Consirmation des Geschäfts durch Konrad III. (1140. Nürnbergebört, daße es concedente videlicet et consentiente Liutpaldo duce und unter der Bedingung ersolgt sei, daß der von dem Burggrasen eingetauschte Grundbesitz in ius et potestatem ducatus Bavarorum übergehe. Ohne Zustimmung des Herzogs durchte somt ister das herzogliche Kammergut nicht versügt und dasselfelbe sollte sichtlich auch nicht verringert werden.

2) Series ducum bei Böhm. III. 480, wo dann auf Karolus rex (den Dicken) folgt: Arnolfus dux postea imperator, und diesem Leupoldus primus (mit Rücksicht auf Leopold den Babenberger). (Der Plat, der Liutpold hier gegeben wird und das Wort der Annal. Laudac. zu 907, SS. I. 54. Liutdaldus dux eorum [Bavarorum] eorumque comites atque episcopos quam plurimos sind nächst dem Zeugniß des Cont. Reg. 907 [L. dux occisus est, cui filius suus Arnolfus in ducatum successit] bei der Bitzbigung seiner Stellung höher anzuschangen, als ven den Keueren geschen.) In der Osterhoser Redation desselben Verzeichnisses (Rauch Scriptt. rer. Austriac. I. 543) wird zu den Namen der Könige von Karl dem Gr. die Karl dem Dicken bemerkt: provincia Bavarie a modo nulli duci sed comitidus est commissa usque ad Arnolfum — zu noch deutsicherem Zeugniß, daß man in dem neuen Duckat das Wiedererstehen des alten sah. — Eden weil man diese Seteizseit des Ledens, diese Dauer in der Bewegung um dieselben Mittelspunkte hat, kann es hier nachmals einen Geschichtspreiber geben, wie Aventin: in keinem anderen deutschen Stannn wäre in derselben Zeit die Entstehung eines solchen Wertes möglich gewesen.

Dagegen legen wir kein Gewicht barauf, baß in ben bairischen Urkunden öfter neben dem Namen des regierenden Königs der des Herzogs genannt wird (so Meichelbeck I. 2. nro. 1030 anno 10 Reg. Ottonis, sud Duce Perchtoldo et Comite Adalperto), zuweisen auch der letztere, von dem des Grasen begleitet, aber ohne den König begegnet (ebendas. nro. 1031, anno inc. dom. 955 sud Duce Heinrico et comite Aridone). Dergleichen kommt auch bei anderen Stäm-

beutung dieses Herzogsamts; Lambert von Hersfeld, ber seine Worte gut zu wählen weiß, nennt es die erlauchteste, in der Meinung der Menschen am höchsten stehende Würde des Reichsstaats<sup>1</sup>).

Als Heinrich der Zänker im 3. 985 wiederum auf diesem Herzogsstuhl Blatz nahm, um jenen Beinamen, der ihm von dem Gebahren seiner jüngeren Tage anhastete, in dem letzten Jahrzehend seiner Waltung in den des "Friedsertigen", des "Vaters des Vaterslandes" zu verwandeln<sup>2</sup>), stand schon der Sohn, der nachmaltge König und Kaiser, neben ihm.

Unferes Heinrich II. Mutter ift Gifela, die Tochter Konrads von Burgund aus einer ersten, uns sonst unbekannt gebliebenen She bieses Königs<sup>3</sup>). Sie gebar den Sohn, der den Mittelpunkt dieses

men vor; noch weniger blirfte man filr die Fortbauer bieses Gebrauchs anführen (Sanftl. a. a. D. 494), baß Erzbischof Konrab von Salzburg bei Wiederausbau seiner Cathebrase (1180—1183) auf den Grundstein schriede: Imp. Friderico Augusto et Heinrico filio eius Caesare, Ottone de Wittelspach inelito Boiorum duce — benn der Banherr war selbst ein Wittelsbacher.

<sup>1)</sup> Ad an. 1071. S. oben S. 68, n. 2.

<sup>2)</sup> Thietm. IV. 13. qui omne suimet delictum continuis mundavit eleemosinis. Annal. Quedlinb. 995; in quo (ducatu) pro componenda pace ita ultra priores effloruit, ut ab illius incolis regni Heinricus pacificus et pater patriae appellaretur. Die Umwanblung fünbigt sich schon bamit an, baß er bei seinem Erscheinen in Baiern im J. 984 nach Thietm. IV. 3. omnes Bawariorum episcopos (association per suim priedrich und Piligrim) für sich hat.

<sup>3)</sup> Durch Zeugnisse beglaubigt nemlich ist allein Konrads Ge mit Mathiste, der Tochter König Ludwigs IV. von Frankreich und der Gerberga (vergl. Constantini Vita Adalber. c. 17 SS. IV. 664; die Genealogie SS. III. 215; die von 1261 bei Butkens Trophées de Bradant Preuves pag. 2; der Brief im Coder von Tropes des Flodoard SS. III. 407); aus dieser Spe aber kann Gisela nicht stammen. Nicht allein, daß an den eben bezeichneten Orten, wo König Rudoss III., Bertha, Gerberga und Mathiste als Kinder dieser Mathiste erscheinen, gerade ihrer nicht gedacht wird: auch die Altersverhältnisse wirden nicht passen, gerade ihrer nicht gedacht wird: auch die Altersverhältnisse wirden nicht passen. Die She zwischen Gerberga, der Wittwe Giselberts von Lothringen und Ludwig IV. ist bekanntlich erst Ende 939 geschlossen, Mathiste in derselben 943 geboren (Flod. zu diesem Jahr, freisich ohne Namen, aber ganz sicher, da in den Genealogien nur zwei Löchter, Mathiste und Alberada, erwähnt werden, die letztere nach ihrer Stelle die jüngere ist, und Flodoard 948 die Geburt einer weiten berichtet); auch wenn man sich im Mittelaster aus sehr schurch, das Urenkel der Gerberga aus einer sichsich verbotenen She stammen, daß 30 Jahre danach ihre Tochter schon Mutter geworden wäre. Ferner aber würde Heinschlassen Maximen des schriftsen Dauses und namentlich der nachmaligen Haltung des Königs selbst durchaus widerspräche; sein Angriss auf die Ge konrads von Franken wäre unter dieser Zovanssehung geradezu sinnlos (vgl. Leidniss Annal. III. 831, und unten zu 1003). — So bleibt nur die Annahe einer ersten She Konrads, die, da bieser König 937 noch ein Knabe (Flod. 3. d. 3.), vielleicht um das Jahr 950 sele. Die Seh mit Mathisbe scheint nach der spreisich legen-

Buches bilben foll, am 6. Mai 973. Für bas Anbenken an feinen Geburtstag hat nemlich unfer Helb felber am besten Sorge getragen; zweimal, 1007 und 1012, hat er ihn mit wichtigen Stufenacten seiner geliebten Bamberger Stiftung begangen; Thietmar hat fich ben Tag, ber in seinen Jahren bas erfte Fest bes Hofes war, wie billig im Kalender angemerkt1). Aber auch bas Geburtsjahr fann feine wirklichen Schwierigkeiten machen, wenngleich bie beiden uns bavon überbliebenen Angaben von einander abweichen. Ein fogenanntes, in dem Codex Udalrici aufbewahrtes Epitaphium nemlich läßt den Raiser im 52. Lebensjahr sterben2); nach Thietmar3) da= gegen hätte er am 6. Mai 1012 fein fünfunddreißigstes Sahr begonnen, also erst im 3. 978 das Licht ber Welt erblickt. — Dbwohl wir uns nun kaum dafür entscheiden möchten, daß jene Notiz über Alter und Regierungszeit Heinrichs wirklich auf ber ersten nun lange verschwundenen Grabtafel des Kaifers zu finden gewesen sei fie ift nicht im Sthl bamaliger Grabschriften 1) und sie macht auch

baren, aber boch von näherer Runbe zeugenden Nachricht ber Miracula S. Verenae (4. SS. IV. 458, ba nach ihr gerade ber Sohn fehlt und von legitima uxor bie Rebe ift; ben natikrlichen Sohn Ronrads lernen wir unten kennen) einige Zeit kinderlos geblieben zu sein. Denkt man fie gegen Ende bes sechsten Jahrzehends geschlossen, so paßt dies zu den Lebensverhältnissen der Kinder, der Königin Bertha, der Gerberga von Alemannien durchaus; König Rusdolf († 1032) hätte es danach auf etwa siedzig Jahre gebracht. — Andererseits erläntert es bie burgunbische Frage aus Beste, und giebt Beinrich erst ben rechten Blatz gegenüber ben anderen Prätenbenten, baß seine Mutter nicht bloß bie alteste Schwester Rubolfs, sondern baß ste auch alter als bieser, die Erstgeborne in Konrads Haufe war. — Die Vermählung Heinrichs bes Zänkers mit Gifela erklärt sich aus ber Berbindung, in der des Ersteren Bater mit Abelheid und ihrer Partei war; fie pagt gang gut zu bem Plan, ben bie Raiferin einmal gehegt haben soll, ben jungen herzog mit ihrer eigenen Tochter Emma zu verbeirathen (Vita Mathild. post. 20. SS. IV. 296). Da man nun Gifela's Mutter nicht fennt, wird bas namentlich in al-

terer Zeit vielbesprochene Wort Abalbolds über Heinrich II. c. 1. SS. IV. 684. ab his, qui genealogias computare noverant, audivimus, a Karolo Magno ex parte patris decimam septimam, ex parte matris decimam sextam lineam propagationis tenebat — noch unfaßbarer. Wie gern sich Alles auf Karl den Gr. zurücksichte, ist bekannt. Rach den Zahlen ist an Geschlechtssolgen nicht zu benken; daher wird schon eine förmliche Ahnenrechnung dahinter stecken.

1) Hoeser, Erhard und Medem, Zeitschr. sitr Archivkunde L. 105.
2) Nro. 10. Eccard. corp. hist. medii aevi II. p. 5.

3) VI, 40,

4) Die meist nur aus Versen bestehen, und folche urtundliche Notizen über Lebensjahre und Tage kaum haben; an biefer hier fällt besonders bas "praesidente huic sedi Eberhardo pontifice anno 17" auf; baher glaube ich, baß bie Berfe, die Ubalrich 10, 11 mittheilt, wirklich auf Heinrichs und Kunigundens Grabern zu lesen waren, und daß er fie entweder mit jener anderswoher stammenben Aufzeichnung verband, ober, was mahrscheinlicher, fie an ber Stelle, baber er fie entnahm, schon mit berfelben verbunden fand; benn er felbft, ber 1147 gestorben ift (Necrol. S. Mich. Bamb. jum 3. Januar. Siebenter Bericht bes biftor, Bereins für Oberfranken S. 90) hat bie beim Brande von 1081 untergegangenen Grabtafeln wohl faum mit eigenen Augen geseben.

ben Fehler, Beinrich im 24. Jahr feines Regiments fterben zu laffen - so kann man boch nicht zweifeln, baß fie von einer gewiß balb nach Heinrichs Tobe bei ber Bamberger Cathebrale gemachten Aufzeichnung stammt, die schon von Effehard von Aura benutt ward 1). Und gewichtige Gründe bestimmen uns ihr zu folgen; einmal glauben wir oben erfahren zu haben, daß im Jahr 976 auch Beinrich bes Zänfers jungerer Sohn, Bruno, schon geboren war2); bann finden wir ben Herzog im Sommer 977 — in ber Zeit vom Juli bis zum September — in dem Unternehmen, von Böhmen, seiner Zufluchtsstätte nach ber Niederlage des vorigen Jahres, ber Baffan zu überrumpeln und Otto II. noch einmal auf Leben und Tod zu bekämpfen; schwerlich ist damals die Gemahlin bei ihm gewesen3); endlich wird, unseres Beinrich ganzes Thun angeseben, von zwei Angaben über sein Alter immer die höhere die größere Wahrscheinlichkeit für sich haben. So bleibt nichts übrig, als Thietmar hier eines Gedächtniß-, vielleicht auch nur eines Schreibfehlers4) zu zeihen.

Gleichsam in ben ersten Tag bes Neugebornen fällt die Todesstunde Otto's des Großen; von den Stürmen, die mit der Erhebung des Baters gegen Otto II. über das Haus kamen, können seine Kinders und Anabenjahre nicht unberührt geblieben sein. Wenn er nachmals in einer Urkunde der väterlichen Liebe und Pflege gedenkt, die er einst in Bischof Abrahams Haus gefunden<sup>5</sup>), so kann sich das eben nur auf eine Zeit beziehen, wo er der Wohlthaten aus St. Corbinians Gut dringend bedurfte. Wie leicht erklärt es sich, daß der dieser

<sup>1)</sup> Er entnimmt ihr bas Wort über Kunigunde "mater pauperum dives ipsa divitem migravit ad Christum" Chron. 1039, und wiederholt auch den Fehler, das 24. Jahr, ja er ist durch denselsen vielleicht verleitet worden, Heinsticks Regierungsantritt 1001 zu seizen. — Darin beruht auch mein Recht, dem mit Grund so übel berüchtigten Eccard'schen Druck des Ubalrich gegenüber, jenen Irrthum schon bei dem Bersassen der Notiz zu suchen; mit einem zweiten, der bei ihrbegegnet — Ind. 5 silr 1024 (statt 7) — wage ich es deshalb nicht. Aus Effeshard erst sind 1001, das 52. Lebens und das 24. Regierungszahr in Abalberts Vita 1 und 35 übergegangen. Dem Bers. der Vita Meinwerei past es recht au, daß er bei Herildernahme der Stelle (c. 193) sein besseres Wissen zeigen wollte, aber zu regni 22 imp. 10 kam.

<sup>2)</sup> Urk. vom 22. Juli 976. Böhm. 513. oben S. 56, n. 4.

<sup>3)</sup> Vergl. Zirngibl, Beiträge zur Gesch. Heinrichs bes Heiligen Histor. Abhandl. der bairischen Achemie 1807. S. 341 ff. — nur daß er durch einen Rechnungssehler auf 972 kommt; dann Giesebr. in Ranke's Jahrbb. II. 1. S. 40.

<sup>4)</sup> XXXV. statt XXXX. So Giesebr. Kaisergesch. II. 542.

<sup>5)</sup> Urf. vom 10. Mai 1007 (Böhm. 994) pro indulgentia bonae memoriae Abrahae episcopi, in cuius laribus, eis quae sanctae Mariae sanctique Corbiniani erant bonis pleniter (benn so ist mit Meichelbect I. 1. 206 statt bes pariter in bem entsessichen Druct bei Hund und wiederum M. B. XXXI. 1. 280 zu sesen) utentes, paterno lenimine nutriedamur; vergs. oben S. 50, n. 4.

Familie so eng verbündete Mann in dem Augenblick, da der Vater den Herzogsthron verspielte, den Sohn unter seinem Dache barg. Aber auch in weite Ferne und zugleich an die Wiege seines Hauses müssen den Letzteren die Geschicke des Jahrzehends von 975—985 geführt haben. Zett, wo wir wissen, das Abalbert, des Kaifers späterer Biograph, bei aller Schwäcke seiner Arbeit doch Sinn dassür hatte, älteren, dem Ereigniß gleichzeitigen Spuren zu folgen, werden wir selbst seine Angabe<sup>1</sup>), daß Heinrich die erste Erziehung und Bildung zu Hildesheim erhalten habe, etwas höher anschlagen; noch mehr Ausmerksamkeit verdient eine bisher nirgends beachtete, wahrscheinlich aus älterer Hildesheimer Quelle<sup>2</sup>) stammende Nachericht des Annalista Saro<sup>3</sup>). Daß unser König dort geboren worden, werden wir ihr freilich nicht glauben<sup>4</sup>); aber gleich das zweite Wort

Tochter Arnulfs bes Schlimmen!

2) Bergl. Wait SS. VI. 543 n. 14.

- <sup>3)</sup> Ad an. 1044. Huius claustri statum secundo Heinrico imperatori, Bavenbergensis scilicet ecclesie constructori, qui ibidem natus et a parentibus eidem ecclesie in canonicum promissus fuerat et ob id ibi sepius morabatur, referunt in tantum placuisse, ut ab exterioris eorum hominis compositissimo habitu interioris hominis religionem sibi experto credendam protestatus, sue Babenbergensi ecclesie cum studio Leodiensi Hildinsheimensis claustri rigorem optaret.
- 4) Und auch des Königs merkvilrdige Aeußerung in einer Urk. von 1013 (Böhm. 1091): tum quod nos nostrosque parentes in gremio eiusdem ecclesiae oriundos et hucusque filio Dei operante sublimatos esse fatemur muß man von dem Ausgangspunkt der Lindolfinger überhaupt verstehen; sür ihn selbst des dei Abalbolds (cap. 14) Baioaria nativa terra sua. Daß Hada an der Donau, etwa zwei Meisen oberhalb Regensburg, sein Geburtsort, wird wohl zuerst bei Aventin (Ausg. von Cisner S. 641) gesagt; eine seltsame Nachricht des Letztern ist ferner, daß heinrich, als er den Ort dem Bisthum Bamberg geschenkt (Böhmer nro. 1014), das Schlöß daselbst "auf den Grund habe niderreißen lassen, damit es nicht etwa von den beperischen Fürsten epngenommen wirde"; nach anderen Traditionen wäre es vielmehr lange erhalten geblie-

<sup>1) 3.</sup> ubi a puero enutritus et litteras edoctus fuit. Das erat enim in Ecclesia Hildinsheim literarum studiis a puero edoctus der Tegernserchronif c. 3. (Bez Thes. anecd. III. 3. 504) stammt sichtlich daher, wie denn in diesem merkwürdigen Buche das Allgemeine entlehnt und späteren Ursprungsiss, das Lotale dagegen auf älteren Aufzeichnungen beruht und den Charakter der Authentie hat; hier macht es Heinrich II. zum Sohn einer Alhaide, die die

Daß Bita Meinwerci ihren Helben, als dieser der Studien halber nach Hilbersheim kommt, dort unserem jungen Fürsten begegnen läßt, will freilich nichts bedeuten; der Berfasser benut Abalberts Vita, und wir dürsen von ihm sürchten, daß er lediglich auf ihre Angabe seine Combination gegründet hat. — Um so weniger dürste man danach, daß er den Meinwerch das Knadenpensum zu Halberstadt nuchen und ihn erst für eine höhere Unterrichtsstuse in Jildesheim eintressen lägt, Heinrich selbst etwa in den beginnenden Jünglingszahren hier suchen und daraus ein Argument gegen unsere Ansicht entnehmen. Der Autor selbst ordnet diese Dinge und noch Meinwerchs Gelangen zum Canonikat der Zeit Otto's II. ein (cap. 3, 4), zeigt aber damit nur die Schwäche seiner Chronologie. Ueberdies macht er hier Heinrich den Zünker zum Sohn und unmittelsbaren Nachsolger des 982 verstorbenen Herzogs Otto!

bes Unnaliften, banach Beinrich burch bas Gelübbe feiner Eltern einst zum Canonifus von Hildesheim bestimmt gewesen, giebt mehr zu benken. Sollte babinter nicht ein Machtgebot Otto's II., ber Blan bieses Raisers sich verbergen, die verhafte Nebenlinie burch bie Berweisung ihres Erftgebornen in ben geistlichen Stand endlich vom Schauplat verschwinden zu machen? — Bielleicht war schon biefe Hilbesheimer Schulbank nicht ohne bedeutenden Erfolg für ben Anaben. Bischof war bort Othwin — recht der Kirchenfürst ber Beriode - wenn er seinen italienischen Aufenthalt zu jenem frommen Diebstahl ber Religuien des heil. Epiphanius und zugleich zur Berbeibringung eines toftbaren, weltliche wie firchliche Wiffenschaft umfaffenden Bucherschates benutte. Der lettere Besit gab ben Studien an feiner Cathebrale ben rechten Aufschwung 1); Thangmar, von beffen Sachkunde und Talent für die Darstellung wir aus feinem Leben Bernwards keine geringe Borftellung bekommen, ftand ber Schule vor; Bernward, mit dem nachmals kaum ein anderer beutscher Zeitgenoß an Weite bes geiftigen Gesichtstreises zu vergleichen ift, hat fich hier zum Lehrer Otto's III. ausbilben fonnen 2). Go fann man faum zweifeln, daß Heinrich zu ber literarischen Bilbung, bie ihn auszeichnete3), namentlich zu jener genauen Bekanntschaft mit der Schrift und den firchlichen Dingen 4), die ihn öfter wie einen auf geiftliche Beiben Borbereiteten erscheinen läßt, bier ben Grund gelegt hat. Aber auch die Sinnesweise, die hernach in der Bebun= benbeit und Strenge ber firchlichen Organisationen bas rechte Mittel für die Regierung des Reichs erkannte, mag hier zuerst geweckt

ben, uub man hatte es noch spat die Heinrichsburg genannt (Defterreicher Gesöffnete Archive III. 406).

1) Transl. S. Epiphanii c. 2 (SS. IV. 249) librorum nichilominus tam divinae lectionis quam philosophicae fictionis tantam convexit copiam, ut qui illorum penuria inerti ante torpebant otio, frequenti nunc studii caleant negotio.

2) Thangmari vita Bernwardi c. 1. SS. IV. 758; bariiber, baß Bernward's bortige Schuljahre schon in die Zeit vor 984, unter Bischof Othwin fallen und danach das: traditur domno Osdago nostro episcopo: zu interpretiren ist, Berts a. a. D. n. 2.

3) Constantini Vita Adalber. c. 16 SS. IV. 663. litteris adprime imbutus; ber Berf. ber Vita Mathildis sagt ihm in ber Debication a. a. D. p. 283. Cum multis sit notum, vos scientia disciplinaque artium diversarum praeditum plurima perlegisse volumina sanctorum vitam patrum in se continentia; hyperbolisch hier Thangmar Vita Bernw. c. 22, a. a. D. 768: in quem Dominus cunctos thesauros divinae et humanae sapientiae contulit; Ruperti Tuit. vita Heriberti, a. a. D. 745: litterarum studiis non tenuiter instructus (baraus Vita Meinw. c. 11) Adalberti Vita Henr. c. 1. omni litterarum studio principaliter imbutus.

4) Wolfheri Vita Godeh. prior c. 10, schou bei den Borgängen von 995, quaeque scripturarum etiam obscuriora in sincerissimo pietatis suae pectore memoriter retinedat; Constant. Vita Adalber. a. a. D. eloquentia facundissimus . . . sacrae scripturae exemplis eos aggreditur; s. 3u

1003; und unten noch mehrfach.

worben sein. Nach bem Annalisten soll Heinrich nachmals für seine Bamberger Schöpfung keinen besseren Bunsch gehegt haben, als daß sie mit der Studienblüthe von Lüttich die klösterliche Zucht und Ordnung von Hildesheim vereinigen möge — eine Aeußerung, die zu sehr die Farbe der Zeit trägt und von zu viel innerer Wahrsheit ist, als daß man in ihr die spätere Ersindung eines Oritten sehen dürfte.

Wahrscheinlich mit der Wiederherstellung des Baters ift auch der Sohn ins Baierland zurückgekommen — noch jung genug, um wiederum eines Lehrers zu bedürfen, und nun gerade in den Jahren, wo der Geist für die nachhaltigsten, dann dem ganzen serneren Leben gebietenden Sindrücke bereit ist. In dieser Zeit ist es, daß Bischof Wolfgang seine Erziehung vollendet haben wird, und daß in dem Areise von Genossen und Jüngern, die sich um diesen höchst bedeutenden Mann sammelten, die hernach eben zur reichsten Entsaltung bestimmten Keime in sein Herz gelegt worden sind. — Sine weltzeschichtliche Entwickelung hatte so eben hier einen ihrer Ausgangspunkte gefunden, und auf einem Gebiet, wo die geistliche und weltzliche Gewalt einander die Hand reichen konnten, gab es viel zu thun.

Man muß sich erinnern, daß die Menschenalter, die zwischen dem Berfall des karolingischen Staats und der von ihm zur Genossin der Antorität und Macht erhobenen Kirche, und dem Ansbeginn der neuen, die glänzendsten Siege des hierarchischen Geistes vorbereitenden Bewegung liegen, hier auf dem bairischen Boden wie in keinem anderen deutschen Lande, ja wie kaum an irgend einer anderen Stätte innerhalb der abendländischen Christenheit durch den fast völligen Untergang des Klosterwesens bezeichnet sind.

Das Zeitalter ber Kirche, das um die Mitte des sechsten Jahrschunderts anhebt, und bessen Impulse man, wenn auch mannigsach umgebildet, bis über die Mitte des neunten wahrnimmt, kann sich zu gutem Theil von Benedict von Kursia ableiten. Die Benedic

Hat aber Wolfgang Antheil an Seinrichs Erzichung gehabt, ift an einen Aufenthalt bes Letteren zu Regensburg zwischen 974 und 985 nicht zu benken, kann bagegen sein Berweilen zu hilbesheim nicht gelängnet werben, so ist auch

unfere Anordnung ber Thatfachen gerechtfertigt.

<sup>1)</sup> Thietm. lib. V. am Anf. nutrit praeclarum Wolfgangus presul alumnum, freilich unfer einziges Zeugniß bafür. Es fällt auf, daß Othsch im Leben Wolfgangs nichts davon sagt; man sollte es namentlich an der Stelle cap. 30 erwarten, wo er davon spricht, wie man die Kinder des Derzogs, Deinrich unter ihnen, zum Empfang des Segens vor den Bischof zu führen pflegte. Doch seine eigene Erzählung von Heinrichs Traumgesicht (cap. 42) und dessen Werhältniß zu Ramwold, Tagino 2c. bestätigen es genugsam. Die "vetus inter nos a pueris propagata familiaritas", zu der sich Heinrich mit Bischof Werner von Straßburg bekennt (Bihm. 924), sührt auch am ehesten auf diesen Kreis zurück. Denn, von aller habsburgischen Genealogie abgesehen, war Werner sicher aus vornehmem alemannischem Hans, und ans diesem Bereich zog Wolfgang vorzugsweise sein Gesolge nach sich.

tinerregel war eine feiner wichtigsten Triebkräfte; nicht nur, baß fie um die Ausbreitung des Chriftenthums über die germanischen Bopulationen, um die Emancipation einer abendländischen Welt, zu ber es in Folge beg gefommen, das wesentlichste Berdienst hatte; als bann die kirchlichen Organisationen die Ausschließlichkeit der staatlichen Bilbungen, für die sie geschaffen waren, zu theilen begannen, ja dieselbe öfter erst hervorriefen ober boch förderten, stellte sie sich in biefer neuen, von bem ursprünglichen Stammesleben erft allgemach zu ber Gemeinschaft bes Bolksthums burchbringenden Menschheit recht eigentlich als die früheste ökumenische Macht bar. Mit nichten that die analoge Bewegung, die sich von Bangor und dem Klo= fter ber Hebrideninsel her erhob, ihren Eroberungen Eintrag: was baran von wirklichem Gegenfat war, ward burch bie so viel ftarfere Individualität der römischen Kirche alsbald überwogen; bas Bermanbte und Gemeinsame diente nur bazu, ber gleichzeitigen Welt bie Universalität und Berechtigung bes monastischen Antriebes um fo nachbrücklicher vor Augen zu stellen, und ben Strom ber benebictinischen Waltung und Ausbreitung zu verstärken.

Nichts konnte beshalb besser bezeugen, daß die Sonne eines langen Tages der Kirche sich geneigt, als daß die Genossenschaft, welche vornehmlich die heiße Arbeit desselben gethan, nun eine Zeit lang sast überall ihre Geltung, an dieser Stelle nahezu ihre Existenz verlieren sollte. — In Baiern, wo das Mönchthum schon unter den letzten Agisolsingern in ungemeiner Blüthe gewesen, wo man dann in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts wohl sunfzig Manns= und Frauenklöster zühlen mag, ist jene Erscheinung

auf brei Momente zurückzuführen.

Das erste sind die Ungarneinfälle: welche Wunden mußten sie einem Lande schlagen, das ein halbes Jahrhundert bem furchtbaren Feinde ber Christenheit bei so vielen seiner Angriffe auf die Culturwelt Durchzug und Rückhalt bot, wo er im Einverständniß mit mächtigen Parteihäuptern Juß fassen konnte, auf beffen Boben bann auch zu gutem Theil die entscheidenden Actionen fielen, burch die seine Macht endlich eingeschränkt ward. Durch Mauer und Wall nur felten genügend verwahrt, zogen biefe flöfterlichen Sitze mit ihren gefüllten Scheuern, ihren Schäten und Kleinobien bie Barbaren vorzüglich an. Das Bild, bas uns von bem Zuftand von Benedictbenern nach seiner, hier etwa erst in bas Jahr 954 ober 955 fallenden Heimsuchung durch die Magharen gemacht wird — wie allein zwei geiftliche Benoffen, bavon nur einer Monch, überblieben find, die wechselsweise den nöthigsten Lebensunterhalt, das Brodtorn, auf ihren Schultern über die Alpen, von Welsch-Throl ber holen1) — in wie viel Formen und Abwandelungen würden wir es vor uns sehen, wenn hier so viel historische Aufzeichnungen entstanden

<sup>1)</sup> Chron. Benedictobur. c. 9. SS. IX. 218.

ober in ber echten Gestalt auf uns gekommen wären, als an ben Usern ber Loire, ber Seine, ber Schelbe, ber Maas und bes Rheisnes, wo über bie geistlichen Sitze aus benfelben Gründen biefelben

Leiben von den Normannen verhängt wurden.

Ein zweites Moment aber, was in biefer methobischen Weise Baiern allein angehört, ift jene umfassende Einziehung des Rlosterguts, welche Herzog Arnulf — ber Schlimme, wie ihn die geiftliche Geschichtschreibung in Folge bessen nennt — hier vorgenommen hat. Auch über diese höchst bemerkenswerthen Borgange reichen freilich unsere authentischen Nachrichten nicht weit. Aus bem Jahrhundert bes Ereignisses selbst beschränkt sich unser Quellenbestanb 1) auf die Erzählung Gerhards im Leben Ubalrichs von Augsburg von dem Traumaeficht, bas bie beil. Afra bem Bischof gezeigt — ba Sanct-Betrus mit zahlreichen Seiligen und Kirchenfürsten in ihnobaler Berfammlung feierliches Gericht über ben Bergog halt, ber fo viel Rlofter wüst gemacht und ihr Eigenthum Laien zu Leben gegeben habe2). — Aber es giebt auch Beweise, die die Sache über ben Bereich ber Legende hinausheben. Denn die Genauigkeit ber Zahl im Einzelnen freilich babingestellt, ift es im Bangen und Großen nicht unglaubwürdig, daß Tegernsee einst 11866 Mansen, bazu zweiundzwanzig Salzpfannen zu Reichenhall und einen Ertrag von vierzig Karraden Bein zu Boten besessen und bei ber burch Arnulf verbängten Confiscation nur 114 Mansen gerettet haben will. Das dort in den Jahren von 1018-1035 aufgestellte Berzeichnifi. welches jene Angabe macht3), und alsbann 92 ber Abtei bamals

<sup>1)</sup> Nächst den allgemeinen Erklärungen des Concils von Hohenaltheim zum Schutze der Privilegien und des Eigenthums der Kirchen, die wohl auf den Herzog Bezug haben mögen (vergl. Büdinger I. 239) c. 10. LL. II. 556: privilegia ecclesiarum et sacerdotum sancti apostoli iussu Salvatoris intemerata et inviolata omnibus decreverunt manere temporibus, c. 11. qui Christi et ecclesiae pecunias vel res abstulerit, sacrilegium facit. Violat quis templum Dei, dum pastor aut non recte vivens aut non iuste docens christianos seducit, vel laicus quis iniuste ecclesiasticis et inreligiose utens rebus.

<sup>2)</sup> C. 3. SS. IV. 389. sanctum Petrum . . . invenit . . . Arnolfum ducem Bawariorum adhuc viventem de destructione multorum monasteriorum, quae in beneficia laicorum divisit, de multis sanctis accusatum legaliter iudicantem. Dem scriben bann Berno von Reichenau und Otto von Greifungen (Chron. VI. 18) nach. Bergl. Dümmler Biligrim ©. 157.

<sup>3)</sup> In der öfter angestihrten Ausgade bei Ginthner, Gesch. der literarischen Anstaten I. 142 nennt es freilich nur die Zahl der der Moster verbliebenen Husten; aber es tann sein Zweisch sind der es tann sein zweisch sein, daß die Einseitung, mit der es Hieronymus Bez (Scriptt. rer. Austriac. I. 741, s. oben S. 57, n. 2) giebt, schon der ersten Rodation angehört; sie lautet: Anno dom. inc. 754 translatus est beatus Quirinus cum aliis sanctorum corporibus et reliquiis Tegrinse, qui locus a nobilissimis germanis fratribus Adalperto et Otkario sundatus et un decim millibus octingentis sexaginta mansis est donatus; ex his vero Arnolsus dux et tyrannus dum regalem assectate dignitatem, laesa maiestate regni, tempore regis Henriei loca subscripta diripuit

entfrembete Ortschaften sammt ben Namen ihrer gegenwärtigen Bessitzer nennt, mag in der germanischen Welt eins der frühesten Zeugnisse von dem treuen Gedächtniß sein, in dem Diejenigen, die in Folge politischer Umwälzungen in ihren Sigenthumsrechten gekränkt worden, ihren Berlust und zugleich das unliedsame Andenken daran dewahren, wer auf ihre Kosten reich geworden. Wir wissen säuser der Aribonen, das ein Kosten verch geworden. Wir wissen häuser der Aribonen, der Regensburger Burggrafen, der Babenberger das dieser Beute unmitteldar ober mittelbar bedacht worden sind; auch die nachmaligen Eppensteiner und Andechse, die Welsen zc. brachten ihr Theil davon heim. — Bei der Wiederaufrichtung von Kloster Pols

et ceteris principibus in beneficium tradidit. — Der sogenannte Froumund scheint — vielleicht richtiger als Bez — in dem Berzeichniß die Zahl 11866 gezlesen zu haben (s. c. 4. Bez Thes. anecd. III. 3. col. 491; später col. 495 begnügt er sich mit der runden Zahl 11000, und ähnlich die ältere Chronif col. 499 11800); damit stimmt denn, daß die ältere und die jüngere Chronif (a. a. D. col. 500, Desele II. 68) den Berlust auf 11752 Mansen angeden. Bei Meztellus (Quirinalia Madill. Acta SS. III. 1. 668) kommt man auf 11856 (Tunc fundatores scriptas triduere loco res, Centum minus quae tunc erant et quater undecies, Infra millenos mansus serio duodenos), von den Uederbleibenden auch er: dis nisi septeni mansus deciesque deceni. — Die Dotation an Salz zu Keichenhall und Bein zu Bogen fällt am wenigsten auf. Alles, was in jenen Jahrhunderten von Ansehn in Baiern ist, hat Antheil an diesen beiden Schägen des Landes — ein Berhältniß, dem man noch näher nachzehen sollte; das Bedenklichste an der Rachricht ist, daß immer dabei die Zahl der Mönche in dem karolingsichen Tegernse aus 150 angegeden wird, was die späteren Maaße, auch der großen königlichen Abeien, weit überschreitet.

Die Jahre, innerhalb welcher bas Berzeichniß entstanden ift, bestimmen sich banach, bag es ben Babenberger Abalbert icon als Markgrafen von Defterreich, und Abalbero ben Eppensteiner noch als Bergog fennt; als Burggrafen von Regensburg nennt es ben 1029 (Böhm. 1350) zum letten Mal erwähnten Rnob-pert. Die zweite Redaktion (mit benselben Eingangsworten wie bei Günthner, M. B. VI 162) ftammt aus ber Zeit zwischen 1057 und 1071 (ba Otto bom Nordgan bereits verstorben und Welf noch nicht Herzog von Baiern war). Mit einer im Mittelalter nicht gewöhnlichen, hier aber aus ber Tenbeng, Die Guter wieberzuerlangen, erklärbaren Aufmerkfamkeit ift man babei verfahren; nicht allein, bag bie Namen ber nunmehrigen Besitzer an die Stelle ber fruheren correct eingetragen find (fo Ernust Marchio ftatt Adalbertus), in ber erften Rebattion lieft man: Adalpero dux: Unholzinga, Hedinpah, in ber zweiten fehlt biefer Paffus; aber Chron. Tegerns. c. 6. a. a. D. col. 512 erfährt man 3um 3abre 1054: collata est Imperatori Hainrico tertio a nobis bibliotheca magna auro et argento composita ac scriptura decenter ornata; e contra retulit nobis praedia in Unholczing et in Hettinpach per rapinam Arnoldi impii Noricorum Ducis olim alienata" gewiß richtig, ba bie Rataftrophe Abalbero's biefe Gitter wohl an die Krone gebracht hatte - und hierin liegt bie Berechtigung, von bem Berzeichniß auch in jedem anderen Fall Gebrauch zu machen.

Daß die zweite Redaktion sowohl diejenigen Ortschaften, die in dem ersten zu Otto filius Friderici, als auch jene, die dort zu Otto de orientali Francia genannt werden, dem Otto de Diezun zuschreibt, ist sit die berufene Frage von den Erbiöchtern Otto's vom Nordgan und ihren Shen von Werth.

<sup>1)</sup> S. oben S. 17, n. 3; S. 31, n. 3; S. 34, n. 1.

ling spricht Heinrich II. bavon, daß die Güter besselben einst zu Leben weggegeben worben'). Auch Kaifer Friedrich I. beklagt noch in einer Urkunde bas Unterfangen bes Herzogs Arnulf und erkennt Tegernfee in Folge beg, bag es bamals feine Guter verloren, auch die Freiheit vom Reichstriegsbienst und anderen Leiftungen für die Krone zu2). In Nieberaltaich spricht man nach ber Mitte bes 13. Sahrhunderts von Arnulfs Beginnen und von dem zweideutigen Glück ber Befreiung bes Klofters von jenen Reichspflichten, bas noch heute die Folge bavon sei, ziemlich in benfelben Worten wie ber Raifer3), und scheint also im Besitz einer ähnlich lautenden Urtunde gewesen zu sein. — Dies Alles zusammen beweift, von welchem Um= fang und von wie bedeutendem Einfluß auf den politischen Zustand von Baiern4) Arnulfs Maagregel war. Kaum konnen wir zweifeln, daß einmal bas Bebürfniß, die Kriegsfraft bes Landes zu erhöhen, es in leidlichen Bertheibigungszuftand gegen die Ungarn zu feten, bei ihm ber Antrieb war, und daß er dann, wie es eben auch Friedrich Barbaroffa ausspricht, für jenen Plan, die Krone an sich zu bringen, seine Bartei verstärken wollte5). - 3m ganzen Berlauf

<sup>1)</sup> Urf. vom 16. April 1010. Böhmer 1058. quale . . . monasterio . . . prius pertinere videbatur et postea in beneficium multis datum fuit.

<sup>2)</sup> Urk. vom 3. 1163, wohl zwischen bem 12. April und 3. Mai, M. B. VI. 174, nicht bei Böhmer; bie Zweifel an ber Schtheit wiberlegt M. B. XXIX. 1. 369; fie ift übrigens in die Bestätigungen Seinrichs VI. (1193. Böhm. 2801) und Friedrichs II. (1230. Böhm. Reg. von 1198-1254, nro. 661) wörtlich aufgenommen: ab Arnoldo Duce Noricorum affectante eo imperium et discordante cum rege Heinrico primo, reditibus despoliata et pene universa, quibus ditata et dotata fuerat, per beneficium transierunt in usus laicorum in hac discordia sibi famulantium. Bezeichnend, bag Otto II. in ber Urt. von 979 (gegen die Böhmer 545 nicht genugend begrundeten Verdacht ausspricht, vergl. Giesebr. n. 137) den Zustand der Abtei zwar aufs herbste schilbert: donec laicorum tradita dominio, claustrum et officinas monachorum cum uxoribus habitare coeperant et sordebant canibus claustra sacrata domus: boch ben Namen Arnulfs nicht nennt. Bei Bieberholung biefer Gate zeichnet bie Urt. Friedrichs I. noch greller (porcis et canibus) und biefer wieder im Wortlaut am nächften, vielleicht schon auf ihrer Spur ber fog. Froumund. c. 496. u. Chron. c. 501.

<sup>3)</sup> In ben Querelae adversus Arnolfum jest SS, XVII. 370 (f. oben S. 6, n. 2); auch bas: nec poterant ea monasteria rehabere propter potenciam eorum, qui ipsa praedia in feudo receperant et quia per ipsos potentes ad minores personas fuerant hinc et inde feudaliter derivata, licet praedicto Heinrico regi tres Ottones et sanctus Heinricus successerint, imperatores utique fortes et potentes et iudices severi et iusti ac promotiones ecclesiarum in omnibus ferventissime diligentes: hat am Tegernseer Berzeichnis ben besten Commentar. Dann bie Klagen über Altaichs Un-glud: proprietas fere tota in Bavaria et in Austria diripitur in Hermanns notitia de institutione monasterii Altah. jest SS. XVII. 356 (zunächst vor-

ber von Chmel Archiv für öfterr. Geschichtsg. I. 15).

<sup>4)</sup> Ecclesias et monasteria Bavariae crudeliter destruxit ac possessiones eorum militibus distribuit. Ott. Fris, VI. 18 und banach mahrschein= lich Chron. Tegernseens. A. a. D. col. 500.

<sup>5)</sup> Nach einer zu Tegernsee - in ben Bersen bes Metellus und Chron., a. a. D. col. 500 - aufbehaltenen Sage, fahrt Bergog Arnulf, taub gegen bie

ber driftlichen Geschichte sind an so mancher Stelle die Umbilbungen bes inneren Staatslebens, bie neuen Geftaltungen ber Befell= schaft ben schweren Antastungen, die man von außen ber erfuhr, entsprungen. Auch die Art, wie sich bas fachfische Köniathum fest= fette und zunächst bie nordbeutschen Grenzen vor Glaven und Da= abaren sicherte, hat nach bieser Seite bin die bedeutenbsten Wirkungen gehabt. Kicht umfonst haben die späteren Traditionen den Ur= sprung des Turniers an den Namen Heinrichs I. gefnüpft und ihn zugleich als ben Städteerbauer, ben Urheber ber städtischen Freiheiten gepriesen. Mit der Ausbildung der schweren Reiterei, die sich gegen die Ungarn so trefflich bewährte, machte er bem Ritterthum Bahn; die Anlage ber festen Blate war immer eines ber wefentlichsten Mittel, bas Bolt für stäbtisches Leben zu gewinnen und bie Entwickelung bes Bürgerthums zu zeitigen. — So tauchte man bier aus ber gewaltigen Krifis nicht mit Bernichtung bestehender, sondern mit Entfaltung neuer Organe bes Gemeinlebens auf. Und indem fich nun bergeftalt bie Figuren ber nachmaligen Gefellschaft gleichsam in ben außersten Umriffen barftellen, ift es recht eigentlich bie Sache bes ottonischen Reichs, ben Clerus in feinen beiben wichtigften Formationen, bem Bisthum und bem Klofterthum, ber höchsten Reife feines Berufe und ber Fulle feiner Erfolge entgegen zu führen. Erft hier erkennt man, wie viel für die Zukunft bes Abendlandes barauf ankam, ob bamals im Jahr 919 ber beutsche Thron von Sachsen ober bon Baiern aus besetzt warb. Denkt man fich, bag Arnulfs Plane burchgebrungen wären, eine völlig entgegengesette, — und wir bürfen, frei von jeder Vorliebe ober Abneigung, hinzufügen — ben Aufgaben, die es in bem fich eben erft mit bem Chriftenthum erfüllenden Europa gab, viel weniger entsprechende Entwickelung hatte die Folge fein müffen.

Denn noch von einem dritten Punkte her drohte damals in Baiern dem monastischen Wesen die höchste Gesahr — von dem Bestreben des Bisthums, sich die Klosterwelt zu unterwerfen, und sie für alle Zeit aus der Stelle eines primären Organs der Kirche zu verdrängen. Alt und in der Natur der Dinge begründet, wie diese Tendenz war, sah sie hier in Dem, was der Keind und die weltsiche Odrisseit gethan, die beste Borarbeit für sich selber. Klöster, die ausgehört hatten, Mittelpunkte der geistigen Bildung und der Mission zu sein, die mit dem Verlust der Güter ihren Verus an der materiellen Cultur des Landes ausgeben mußten, die ohne Mittel waren, ihre in Trümmer gesunkenen Kirchen wiederauszubauen, deren Dach nicht mehr den nothbürstigen Schuts wider

Warnungen des Bischofs Ulvich, der ihm das Nahen der Todesstunde angeklindigt hatte, und undußsertig, im Geräusch des Gelages von hinnen; seine Genosesen richten die Leiche noch einmal auf, um von der erhobenen Rechten des Todeten noch aus dem geraubten Kirchengute Leben zu empfangen.

Sturm und Regen gewährte — wohin follte man beren fieches Leben besser tragen, als unter ben Wittich ihrer oder einer benachbarten Cathebrale. Und zu ganz ungemeinen Gewinnen hatten es bie bairischen Bischöfe unter biefen Umständen gebracht. - Borten wir nicht, daß Erzstift Salzburg die Abtei Chiemsee schon burch König Arnulf zu Theil geworden war')! es war ber Sinn ber oben berührten Berfügung Ludwigs bes Kindes über Traunfirchen, auch biese Abtei dauernd und unbedingt ber Metropole unterzuthun?): noch Heinrich der Zänker hatte das verarmte Altaich, das der Passauer Diöcese angehörte, dem Erzbischof Friedrich auf Lebenszeit übergeben3). Man muß hinzunehmen, daß Stiftungen wie St. Maximilianszell im Pongan, St. Erindrud auf bem Nonnberg schon nach ben Bedingungen ihres Ursprungs in strenger Abhängigkeit von dem Erzbisthum Salzburg waren4), daß man sich bort nicht gescheut hat, eine gefälschte Ur= funde Ludwigs bes Deutschen jum Borschein zu bringen, um bie wohl schon in anderen Momenten wurzelnde Abhängigkeit der Stiftungen zu Raitenhaslach, zu Au und Gars am Inn noch sicherer zu befestigen5), daß endlich das falzburgische Detting, ein Rlofter, zu beffen Anerkennung sich schon einst Birgilius nicht hatte verstehen wollen, wenn ber Gründer es nicht bem Bisthum unterwürfe6),

3) Vîta Godehardi prior, c. 1. SS. XI. 170; f. unten.

4) Indiculus Arnonis am Ende. Rleimann S. 28 ff. Breves notitiae c. 2 und 3, ebendaf. S. 32; wie Birgilius bie Celle und ben ihr zugehörigen

Grundbefitz vindicirte, ebendaf. c. 6, 7. S. 35, 36.

5) S. zu Au und Gars im Indiculus Arnonis bei Rleimaprn a. a. D. S. 23. 25; die Urt. Ludwigs XII. cal. decbr. anno 44 domni regis ebendas. p. 100; vergl. Dimmler de Arnulfo p. 186, oben S. 45, n. 1. Die Reform, mit ber regulirte Chorherren in beibe Rlofter kamen, ift wohl nicht itber die Zeit Konrads I. (1106-1147) hinaufzuruden; vergl. Kleimagen S. 325. Auch bas Leben von Reitenhaslach beginnt erft, als berfelbe Erzbischof Ciftercienfer borthin verpflanzte.

<sup>1)</sup> S. oben S. 45, n. 1.
2) S. oben S. 36, n. 2. Markgraf Aribo und Erzbischof Biligrim follten ben Befitz filr Lebenszeit gemeinschaftlich haben, hernach ad sanctam Juvavensem sedem perpetualiter in proprietatem, ut quicunque presul sit prenominate sedis, ex rebus predicte abbatie potestatem habeat per istud auctoritatis nostre praeceptum veluti de episcopatu suo eius temporibus cuncta disponere.

<sup>6)</sup> Notitiae c. 11. a. a. D. p. 38. tunc itaque Virgilius Episcopus requisivit ab eo (nemlid) bem Grünber, Guntherius Comes) in cuius domo voluisset, ut ille Abbas esset et monachi quos illic congregasset, et ille primitus ei hoc dicere noluit. Dixitque ei ille episcopus: neque ego ibi ecclesiam consecro nec monasterium neque abbatem, nisi secundum canones sciam, ad quem locum illorum rectitudo et dominatio constare debeat, et voluit inde abire; denique idem comes Guntherius divino compunctus amore cognovit, quod episcopus secundum canonum statuta incedere vellet, permisit se hoc ipsum, quod ibi constructum habuit, ad monasterium perficere velle et cum omni proprietate sua eandem ecclesiam si consecrasset ad Salzburgensem sedem episcopatus et ad illam dominationem pleniter per omnia secundum canones tradere velle et per omnia inde ita facere, sic Virgilius Episcopus illum doceret, et tunc demum

bernach gar nicht mehr erwähnt wird und also sicherlich in bas Erzstift aufgegangen ift. — Lernten wir nun nicht Baffau im Befit bes berühmten bairischen Detting und ber wieder biesem ins Schlepptau gegebenen Abtei Mattsee, hierauf eben so als Herrin von Niedernburg in der Stadt selbst, von Kremsmünster und St. Florian ob, von St. Bolten unter ber Enns fennen 1)? - Freifin= gen faben wir aus altem Recht im Besitz von St. Candibus zu Innichen, und nicht ohne Fürforge für biefe Stiftung. Konrab aber, der Mann der Cathebrale, der Redakteur ihres Saalbuchs, hat nachmals die Tradition aufbewahrt2), daß Bischof Dracholf (907—926) die Abtei St. Caftulus zu Moosburg, die dem Bisthum von König Arnulf geschenkt worden3) und bie Klöster Ifen und Scheft= larn um ihren gefammten Baarichat, um die Prachtgewänder und Reinodien ihrer Kirchen gebracht habe, und dieser Unklage mächft viel Gewicht zu, wenn wir bebenten, bag teines biefer Stifter im gebnten und elften Jahrhundert mit irgend einer felbständigen Wirkfamteit gebacht wird, Scheftlarn erft 1140 mit feiner Berleibung an ben Bramonstratenserorden die Wiedergeburt begann, die beiden anberen erft im breizehnten Jahrhundert, und dann als Collegiatfirchen weltlicher Canonifer aufs Neue begegnen4). Ueber Ifen und seine Conareaation feben wir Bischof Egilbert 1025 rein aus bem Gefichtspunkt der Rente, die es einträgt, ohne alle geistliche Rücksicht, verfügen5); Moosburg behauptet er 1027 glücklich gegen die berufene

consensit Virgilius Episcopus et consecravit ipsam basilicam in honore S. Stephani et omnem locum hunc; quo facto Guntherius tradidit per pallium altaris Virgilio episcopo ipsam ecclesiam cum omnibus, quae ibidem antea perdonavit, tradere commendavit aut hoc pleniter mona-sterium in manus episcopi ad regendum secundum canones sic et ceteras ecclesias dioecesis suae, ut ipsum cum sede semper esset, potestatem vero episcopo dedit regendi ipsam familiam abbatemque ibi ordinare et monachos de ipsa sede ibidem ponere sive canonicos — für bas Berfahren des Mannes von Sy — als er felber erst die Bischofsweihe genommen — boch fehr darafteriftifch. - Daß bie Stiftung bann wiber Erzbifchof Arno's Willen nach Michaelbeuern verlegt worden sei und also in diesem Kloster fortlebe, hat Filz (Gesch. von Michaelbeuern S. 16) boch nicht glaubhaft machen können. Der Berwechselung mit bem bairischen Detting, die auch bei Neueren öfter begegnet, wehrt idon F. A. C(andler) Arnolphus male malus cognominatus (1735) pag. 114.

muste, besief sich der Raub auf "CCCC talenta in auro et argento". Doch ist nazumerken, daß derselbe Locadoss, wenugleich mittelst eines Tauschgeschäfts, das ihm selber für seine Lebenszeit Gewinn bringt, der Wohlster von Kloster der Lausche Laus Schwarzach in Franken wird; f. die Urk. Konrads I. von 918. Böhmer Car. 1263.

<sup>3)</sup> Böhmer Carol. 1117; Bestätigung burch Otto ben Gr. im 3. 940;

Böhmer nro. 97.

<sup>4)</sup> Hund ed. Gewold (Regenst. Ausg. 1719) III. 199; II. 305; II. 3u Scheftsarn jetzt noch die Notiz de fundatione SS. XVII. 345.

<sup>5)</sup> Bei ber Complacitation mit ber Kaiferin Kunigunde Meichelb. I. 1. 220.

Anfechtung burch ben Grafen Poppo, der es gern wieder zu einer reichsfreien Abtei machen möchte 1). Auch über ben Sit von Tegernbach, eines in Ludwigs bes Frommen Zeit erwähnten2), später aber niemals wieder genannten Rlofters fieht man ihn fo schalten, bag man nicht zweifeln kann, die Stiftung habe in ber Cathebrale ihr Grab gefunden. — Schon im Jahre 875 war burch Ludwig ben Deutschen bas freilich nur fleine, aber von Karl bem Großen ben Reichsabteien zugezählte Berg im Donaugau — bas heutige Bäring bei Mallerftorf an ber kleinen Laber — ben Brübern ber Altencapelle unterworfen3); unter Otto bem Gr. feben wir bie lettere felber verfallen, und ihre Bautrummer fammt Allem, was ihr qu= gehört, bem Bischof Richpert von Seben auf Lebenszeit überlaffen 1). Welche Alagen ergehen noch in der Mitte des zwölften Sahrhunderts über ben Zustand, in bem sich die Abtei Mondsee im neunten und zehnten unter ber Herrschaft ber Regensburger Bischöfe befunben 5)! In Karls bes Großen Zeit vernimmt man von einem St. Salvator-Rlofter am Fluffe Retrach im Sualafelb, beffen Abt ber bamalige Bischof von Regensburg, Abalwin, ift's); später ist es verschwunden. Unter Tassilo, wie unter Ludwig bem Deutschen wird ein Petersklofter zu Weriba — Wörth — brei Meilen unterhalb

2) Meichelb. I. 2. nro. 331 und 357, sobann die S. 99, n. 5 citirte Com-

placitation, vergl. Canbler a. a. D. p. 120.

4) Urf. Otto's II. vom 15. Oct. 967 Böhm. 413 — ut antiquam capellam, quam olim b. m. Hludovicus imperator construxerat (auch ein Zeugniß bes Bergessens, daß der Bau auf Ludwig den Fr. gebracht wird) in honore s. d. g. mariae et modo dilapsa est atque destructa.

5) Die dem Lintold zugeschriebenen Berse (Zweisel an bessen Antorschaft bei Wattenbach S. 390), zuerst Chron. Lunaelacense pag. 128; mit abweichensen (ob immer richtigeren?) Lesarten Urfbbch, des Landes ob der Enns I. 108.

Claustrum vastatur, res illius adnichilatur Sic commutatum subdunt ad pontificatum Hoc sunt inviti, tristantur quique periti Exceduntque fores, sic ostendere dolores. Cum sibi causa datur, domnis prorsus vacuatur Serviit omne datum cunctis ad pontificatum Ista diu mesta res est nimium male gesta Res disperserunt, dos templi queque fuerunt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 70, n. 2. Danach ift ber Angabe Aventins, Buch V. ed. Cisner 1622, p. 641), daß Heinrich II. Moosburg wiedererbaut habe, nicht zu trauen. Kreitmann Hist. S. Častuli c. 11, die Candler p. 108 noch dafür citirt, sah ich nicht; aber kaum enthält sie etwas Urkundliches.

<sup>3)</sup> Die Urk. Ludwigs des Frommen vom 3. Decbr. 815. M. B. XXVIII. 1. 11 (Böhmer Carol. 263) ist Bestätigung der von Karl dem Gr. verliehenen Immunität; im Capit. de servit. monast. LL, I. 224 zählt sie zu den blos gebetspslichtigen, also den Reichsabteien dritter Ordnung. — Urk. Ludwigs des D. von 875. Böhm. 848. — Ueber den Ort Oesterreicher: Geöfsnete Archive III. 507 ss.

<sup>6)</sup> Anamodi Tradd. San-Emmer. I. 2 (Bez a. a. D. I. 3. col. 200) vom Jahre 810; vergl. Zirngibl Exemtionsprozeff S. 42.

Regensburg an ber Donau genannt'); unter Lubwig bem Frommen ift ein St. Martinsfloster zu Sconinova — Schönau — im Quin-ziggau in sichtlichem Wachsthum<sup>2</sup>); nachher hört man von Beiben nicht mehr, aber Worth felbst gehört bem Bisthum und bie gange Mark von Schönau wird durch Urkunde Arnulfs St. Emme-ram zuerkannt3). Bon bemfelben König besaß Bisthum Eichstädt eine Urkunde, die ihm die "kleine Abtei" Ahausen unterwarf4) und dieser, soviel wir wissen, damit den Garaus machte. Auch das Bisthum Augsdurg war, wie in seinem alemannischen Hauptgebiet, so auch in dem Antheil von Baiern, der in seine Diöcese siel, nicht müßig gewesen, Klöster an sich zu dringen. Hier war namentslich das uns durch sein stattliches Inventarium an beweglicher und unbeweglicher Habe schon aus Karls des Großen Zeit bekannte Staffelsee') sein Eigenthum geworben: ob auch Ulrichs Biograph Recht haben mag, die Sorgfalt zu preisen, die sein Belb ben ber Cathebrale unterthan gewordenen Klöstern zugewendet habe<sup>6</sup>), die Thatsache, daß Staffelsee hernach ganz aus der Reihe der Mönchsecongregationen verschwindet — Kaiser Ludwig der Baier hat nachs mals die Pfarret von Augsburg käuflich erworben und sie Kloster Ettal incorporirt') — beweist nicht für die Gunst seiner Lage unter biesem Krummstabe. Auch Hevibach — Habach — das in der Biographie unter jenen dem Bisthum angehörigen Klöstern genannt

<sup>1)</sup> Cod. Tradd. San Emmer. cap. 5... col. 84; Anamod. I. 1. a. a. D. col. 199.

<sup>2)</sup> Sconenovva im Capit. de servit. monast. in ber britten Ordnung; Unamobus I. 69 wird ihm (unter Bischof Baturich VIII. Id. Mart. feria III. in Quadragosima, also 836) eine Restitution von Gutern zu Theil.

<sup>3)</sup> Bon 890, Böhm. Carol. 1079, vergl. Zirngibl Exemtionsprozeß S. 44.

<sup>4)</sup> Bom 25. Mai 895. Böhm. 1116: quandam abbatiolam nostri iuris in pago nordgovve iuxta flumen alcmona situm Ahhusa nominatam... pro illorum amore fideliter in nostro servitio laborantium . . . ita ut ab hodierna die et deinceps... cum omnibus pertinentiis suis in potestate episcopi eiusdem loci possidenda gubernanda et regenda consistat.

<sup>5)</sup> LL. I. 176. Sage von der Gründung im Chron. Benedictob. c. 5. SS. IX. 215, wodurch die von Aventin an die Neueren (Hund, dann Rettberg 2c.) gekommene Meinung, daß es ein Frauenkloster gewesen, widerlegt wird; die Erwähnung eines genitium, in quo sunt keminae 24, in quo repperimus

sarciles 5 n. f. w. fann natürlich nicht bafür zeugen.

6) Cap. 5 (SS. IV. 393) . . . cum alicuius rei necessitas poposcisset, ut ad alia loca vel ad monasteria pertinentia ad episcopatum legitime pergere debuisset quae sunt nominata Vuhtinwane (Feuchtwangen) Staphense, Fauces (Fiiffen), Wisentistiga, Hewibahc, quae nunquam in beneficium laicorum concessit, nisi de exterioribus locis ad eadem monasteria pertinentibus alicui de isto pago in quo monasterium situm est concessisset, ut ibi advocatum monasterii habere potuisset, ut ecclesiasticae res ab eo defenderentur; sed ad suam potestatem optima quaeque detinuit, ea videlicet causa, ut facultatem ea visitandi et ibi manendi et ea quae necessaria erant corrigendi in stipendiis habuisset.

<sup>7)</sup> Hund. II. 205.

wird, macht erst wieber von sich reben, als es in ben letzten Decennien bes eilften Sahrhunderts eine ber zweiten Gründung aleich=

fommende Reform erlebt1).

Ueberhaupt weist gerade Dies, daß so manche von ben bairischen Klöstern alter Stiftung im 11ten und 12ten Jahrhundert durchgreifende Reform erfuhren, auf ihren Berfall in der nächst voransgegangenen Zeit hin. So hat das unter Ludwig dem Frommen zu ben Reichsabteien zweiter Größe gezählte Altomunfter gegen bie Mitte des 11ten Jahrhunderts als Frauenklofter des welfischen Haufes aufs Reue anzufangen2). Pfaffenmunfter, beffen Urfprung in Tassilo's Tagen besser beglaubigt ist3), als ber manches anderen Alosters von ähnlichem Anspruch, giebt bann vor bem zwölften Jahrhundert fein weiteres Lebenszeichen. Da ber in Gründung und Wiederbelebung von Klöftern fo unermüdliche Otto von Bamberg nachmals auch die Abtei Münchsmünster von Berzog Beinrich bem Stolzen und bem Markgrafen von Bohburg erwirbt, und ihre Ruckfebr in bas alte Verhältniß bes unmittelbaren Kronschutzes burch= zusetzen weiß, bekunden Raiser Lothar und Konrad III. amtlich, daß jene Abtei von altem großem Reichthum gewesen, daß sie dann völlig heruntergekommen, statt vieler Mönche zuletzt nur wenige und arme Clerifer beherbergt, und daß in den Zeiten König Arnulfs bie Berzettelung ihres Guts unter mächtige Laien begonnen habe4). Ließe sich die Annahme wagen, daß in Lothars Kanzlei ber Herzog mit bem König Arnulf verwechselt worben, bann wurden die späteren Trabitionen, banach Münchsmünfter 907 ber ungarischen Verwüftung und bald barauf ber herzoglichen Säcularifation erlegen fei 5), bier

3) Die Inschrift im Chor zu Beltenburg bei Beit Arnpedh. II. 35. Beg Thes. anecd. III. 3. col. 99. Es ift später, und wahrscheinlich, wie Rettberg II. 253 aus bem Namen schließt, von Anfang an ein Collegiatstift. Zu ben weiteren Schicksalen hund III. 70. Canbler pag. 115.

<sup>1)</sup> Ebendaf. II. 268.

<sup>2)</sup> Capit. de serv. mon. a. a. D. monasterium Altemburc; vergl. Heß aum Anonym. Weingart. p. 13.

Ließe fich ber frühe Ursprung von Oberaltaich beweisen, so hatte man boch zwei Jahrhunderte des Berfalls bis zum Wiedererstehen durch die Grafen von Bogen anzunehmen. Hund II. 34; Canbler pag. 90. Ensborf, bas öfter auch hieher gestellt wird, ift sicher eine von Otto von Bamberg und bem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach ohne altere Burzel gemachte Stiftung; Offiach wird nicht alter sein als die Mitte des eilsten Ih. (Ankershosen Gesch, von Karnthen II. 885). — Denn das ist allerdings auch ein Zeichen der Nevolution, die vorgegangen, daß jedes Kloster vor derselben dagewesen sein und ungemeine Reichs thumer befeffen haben will.

<sup>4)</sup> Urff. Lothars von 1133, 1134. Böhmer 2131, 2139. Konrabs von 1141, 2212; vergl. Herbordi Vita Ottonis I. 25 mit Röpte's Anmerkung SS. XII. 759.

<sup>5)</sup> Bergl. Aventin B. IV: ed. Cisner p. 619; Hund II. 357. In bem gerabe biefen Zeiten bes Berfalls angehörigen von Ragel (Origg. dom. Boic.) berausgegebenen Saalbuch bes Rlofters (Die zweite Nummer berichtet von bem

volle Beglaubigung erhalten. Schliersee, sicher eine Stiftung aus Tassilo's Zeit¹), taucht erst bei seiner Berwandlung in ein regultztes Chorherrnstist im Jahr 1140 wieder auf; Immünster, das nach Ursprung und Geschicken mit Tegernsee so nahe verknüpft ist, dessen Sit in dem berusenen Berzeichniß in der Hand des Markgrasen Abalbert erscheint, begegnet erst im 13ten Jahrhundert — mit weltzlichen Canonisern — wieder²); Sandau, das den Traditionen von Benedictbeuern nach zu jenem srühen Siedengestirn des oberen Lech zählte³), ermangelt jedes späteren Andenkens.

Auf wie geringe Reste muß man sich nach bem Allen bas bairische Klosterwesen bieser Zeit herabgekommen benken! Es ist in ber That eine Ausnahme, baß Otto II. im Jahre 9764) dort einer ber alten Stiftungen, dem kleinen Metten, eine Güterschenkung zurückzugeben hat, die hier gerade noch von dem gestürzten Scheiernhause stammt. — Und daß man lebt, ja daß man sich selbst von dem äußersten Bersall wiederausrafft, beweist noch nicht, daß man sich auch bei St. Benedicts Ordnung behauptet hätte oder zu derselben zurückzesehrt wäre. In Wessohnung wieden die Heimsuchungen der bösen Zeit<sup>5</sup>)

Geschenk eines Leibeigenen, das ihm von Otto rex, und zwar in conspecturegis gemacht wird; man hat wohl an Otto III. und seine Anwesenheit in diesen Gegenden 996 zu denken: dahin weisen die sonst in den ersten Nummern begegnenden Namen, deren Deutung Nagel versucht hat, am ehesten; num VIII. wird ein advocatus Henrici ducis nomine Uogo erwähnt, vergl. das, not. k, die vorletzte Nummer nennt den von Otto von Bamberg eingesetzten Abt) hat eine spätere Nönchschand sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das saft in jeder Nummer vorsommende elericorum ober canonicorum auszukrazen.

<sup>1)</sup> Die Urf. Meichelb. I. 1. p. 79. Die Griinder verordnen (anno Tass. XXXII.) mit Zustimmung des Bischofs Aribo von Freisingen: ut secundum auctoritatem S. Benedicti regulam regerentur et ibidem regulariter de ipsis fratribus sidimet ipsi eligerent Abbatem. Hund III. 223.

<sup>2)</sup> Bergl. Canbler p. 103.

<sup>3)</sup> Chron. Benedictobur. c. 5 a. a. D. p. 215. Aventin B. 3. a. a. D. p. 552 bringt ein achtes Kloster — Siverstatt — hinzu: ob mit Necht, bleibt sehr zweiselhaft; der Reiz der Tradition, danach Abt Lautsrid die Woche hindurch seine Stistungen reihum geht, ist damit gewiß verloren. Joach. Dellingers Aufsty ihrer Sandau (Oberdaperisches Auchiv VII. 169) ist in den älteren Sachen unkritisch: die beste Bemerkung darin möchte sein, daß hernach Pfalzgraf Otto der Inngere Besitz an dem Ort des ehemaligen Klosters (Sandau, Landger. Landsberg, Kisal von Untermühlhausen) hat.

<sup>4)</sup> Böhmer 509.

<sup>5)</sup> Sie hatten bort auch ein altes Berzeichniß der ihnen unter Herzog Arnulf entzogenen Güter. Cölestin Leutner Hist. monast. Wessofontani pag. 61. Sonst sind die Einzelheiten über die angebliche Berwisstung des Klosters durch die Ungarn im I. 955 sehr zweiselhaft. Die Ermodung der sieben Mönche wird von Aventin (lat. Text, Ausg. Ingolst. 1554. p. 482; im deutsche sehlt die Notiz zum Jahre 907 erzählt; daß der Abt Thiento (Thieto, Thiemo) darunter gewesen, wird durch die älteste Notiz (Leutner 86), die man über ihn hat, die Angade eines Abtscatalogs aus der Mitte des 12. Ih., eher widerlegt; denn hier heißt es, ohne daß des angeblichen Martyriums gedacht wird: Thieto XIII. Sud hoe deseeit vita coenobialis. In Kom weiß man anch im I. 1483 nur von den septem corpora martyrum tempore S.

nicht bie gesammte Existenz unterbrochen haben1); aber erft nach= bem ein Jahrhundert hindurch fieben Propfte, wohl an ber Svike von Canonifern2) das Kloster inne gehabt, konnte ber achte, ber im Jahre 1065 bie Regel aufs Neue zur Geltung brachte, wieber mit Recht ein Abt heißen. In Benedictbeuern waren die schlimm sten Tage vorüber, als auf Empfehlung bes Bischofs Ubalrich ein Bresbyter bes Namens Wolfbio von Otto bem Großen bort bas Regiment erhielt. Der machte sich in Manchem um bas Kloster verdient; er brachte ihm aus seinem eigenen Gut ein ansehnliches Geschent bar: er sorgte für einen guten Nachfolger, ber sich mit neuem Kirchbau ein Andenken im Rlofter erwarb. Aber bem Beispiel, bas er mit Verpflichtung auf die Monchsgelübde vor bem Altar bes Orbensstifters gegeben, waren bie neunzehn Clerifer, bie er mitgebracht, mit Nichten gefolgt und so tamen mit neuen Beraubungen auch wieder Zeiten, wo ein Mann, ber in ber Che ftanb, als Bropft fungirte, und die volle Reform brang erst unter Abt Gothelm (1032) burch3). Um die Mitte bes 10ten Jahrhunderts macht ber fromme Graf Eberhard bie Stiftung von Ebersberg aus Antricben, die ber Zeit voraneilen; er macht fie im Styl strenger Devotion, aber für Canoniter4). Danach trifft bas freilich erft auf jungerem Bergament zu uns gekommene Wort ber Tegernfeer, bag bamals burch ganz Baiern ber Monchsftand aufgehört habe b), buch-

Ulrici ab Ungaris martyrizatorum a. a. D. p. 74, die sich dort besunden, und selbst Stephan Leopolder, der Klosterchronist vom Ansang des 16. Ih. entschließt sich nur schwer, den Abt unter dieselben zu zählen; a. a. D. 75. So sind alle Zeugnisse dassit sehr neu, die Nachrichten dei Khamm Hierarch. August. I. 133., III. 380, 83, die Leutner dassit anzieht, ohne Werth.

1) Abt Snelbord von Benedictbenern floh, als sein Kloster von den Ungarn verwistet worden (Chron, Cap. 8. a. a. D. p. 218; s. oben S. 90), nach Wesserunn und sand hier eine Ruhestätte für Leben und Tod; aus einer Bulle Innocenz's II. von 1141 (Jassé 5809) ersährt man, daß Wolfgang von Regensburg dem Kloster irgendwo Zehntrechte verliehen hat; auch einige Schenkungen begegnen in der Zeit vom Ende des 10. bis über die Mitte des 11 Ih. a. a. D. 98 ff.

<sup>2)</sup> Denn barauf kommt letztlich auch Lentner S. 87 hinaus; auch würde er weber glaubhaft machen können, daß einige von jenen Pröpsten Benedictiner gewesen, noch daß sie blos für die Berwaltung von den Bischöfen angestellt worden, eine Congregation aber zu Wessorunn in der ganzen Zeit nicht existit habe (S. 86). — Daß acht Pröpste gewesen, sagt der Catalog des 12. 3b. (s. S. 103, n. 5) und man darf daher der Existenz des zweiten — Sigimar — (den Gewold noch nicht kennt, den aber Lentner einer voetus membrana entnimmt, und von einem früheren gleichnamigen Abt wohl zu unterscheiden weiß) Glauben schenken.

<sup>3)</sup> Chron. Benedictob. c. 9—11; Breviarium Goteschalci c. 2 und 8, wo die steben praepositi aufgezählt werden, die die Reihe der Aebte unterbrechen; Notae Buranae SS. XVII. 321. Damit, daß Abalbero, der Sohn des Propestes Regindert, die Resiquien des heil. Tertusin von Schlehdorf entwendet, ersahren wir auch von dem Fortseben dieses Klosters.

<sup>4)</sup> Zur chronologischen Frage s. unten. Späteren Anschauungen gehört es an, daß das angebliche Chron. antiquius Ebersd. die ersten Insassen zu "clerici regulares de ordine S. Augustini" macht.

<sup>5)</sup> Hist, fundat. a. a. D. p. 496; Chron. p. 501. — Eine auf die Hand-

ftäblich zu. Auf ber Shnobe von Dingolfing (932) ist gerade bei ber Anordnung gottesbienstlicher Pflichten nur von Priestern,

anderen Clerifern und Nonnen die Rede'1).

Rur noch auf einem Gebiet haben wir uns umzusehn, wo die Mönchsregel einft ihre größten Erfolge gehabt hatte und wo auch jett ber Umschwung begann. Bu ber Epoche ber Ausbreitung bes Mönchthums über das Abendland gehört es bekanntlich, daß man Alöster zu Ausgangspunkten und Sitzen ber sich eben gründenben Bisthumer machte. Ein Kloster war jenes St. Peter, bas Rupert an der ihn so verheißlich anblidenden Trümmerstätte von Juvavum aufrichtete, und von bem aus, als es zu Salzburg ichon zwei Jahr= hunderte einen auf Ruperts eigenen Ramen getauften Dom gab2), Batern und feine öftlichen Nebenlande ihr firchliches Regiment em= pfingen. Monche und Canonifer zu Salzburg bilbeten ein einheit= liches Ganze, bas als folches auch Schenkungen empfing, obwohl babei die Voraussetzung walten mochte, daß jede der beiden barin enthaltenen Rörperschaften ein Eigenthumsrecht auf die Salfte bes alfo gemachten Erwerbes habe3). Desgleichen hatte ber bischöfliche Sitz von Augsburg seine Wurzel zu Kloster St. Afra am rechten Ufer bes Lech4). Denfelben Thpus prägt es noch schärfer aus, baß einst Corbinian neben die Cathebrale, an ber es ihm boch in Freifingen schon nicht fehlte, bas Rlofter St. Benedict stellte, beffen Genoffen augenscheinlich bazu bestimmt waren, bei jener zu fungiren; aus bem neunten Jahrhundert giebt es mehrfache Zeugniffe, daß die Briefterschaft bes Doms ber Moncheregel unterworfen ift, und St. Maria und St. Benedict erscheinen urfundlich als eine und diefelbe Kirche<sup>6</sup>). Wiederum eine eigenthümliche Spielart die= fes Berhältniffes bietet Regensburg. Ohne Frage hatte bas Bisthum in seinen ersten Anfangen ben Sit zu St. Emmeram6); bann, als fich auch die Domfirche (St. Beter) in ber Stadt erhoben batte, bilbete fich entweber unmittelbar fraft ber Festsetzungen bes beil. Bonifacius ober im Gefolge seiner Organisation Die Ordnung aus,

2) Bergl. Rettberg II. 241 ff.; jum Bau ber Cathebrale Annales Juvavenses maiores und Salisburg. 774. SS. I. 87. 89.
3) In bem interessanten Fall ber Tradition cap. LXXXI. des Erzb.

5) Rettberg II. 260 ff.

schriften zu gründende Untersuchung über Zeitalter und Werth ber Tegernseer Geschichtswerte ware recht eine Arbeit für einen jungen bairischen historiter.

1) Quellen und Erörterungen I. 412; Bibinger I. 244.

Dalbert (Rleimanen Anh. S. 166) ift es fichtlich fo.

<sup>4)</sup> S. unten.

<sup>6)</sup> Rettberg II. 270; es leuchtet von Wicterp, wie von Gawibalb ein. Conjecturen, bie weiter gurudgreifen, wie jene von Sanfig, banach Rupert bas Bisthum bei St. Peter eingerichtet, Bonisacius es nach St. Emmeram verlegt haben soll, sind vom Uebel. Bezeichnend ist, daß Arnold noch nach den Namen der vorbonisacischen Bischöfe sucht, während der Mann des 14. Ih. (Böhmer Fontes III. 481) ihr Andenken als illegitim abweist.

baß immer abwechselnb Canoniker und Mönch den bischssschichen Stuhl bestiegen<sup>1</sup>). Auch sonst war man sichtlich bemüht, die Gemeinschaft des Doms und des Cathedralklosters im Regiment der Diöcese und die Gleichbürtigkeit der beiden zu einem Ganzen verbundenen Glieder hervortreten zu lassen; die Bischsse nennen sich zugleich Aebte; die Kirche wird immer als St. Peter und St. Emmeram bezeichenet<sup>2</sup>); bei Rechtsgeschäften, die das Bisthum angehen, sind auch die Mönche, bei solchen, die sich rein auf das Kloster beziehen, nicht minder die Canoniker vertreten<sup>3</sup>); jede Körperschaft hat ihren Propst.— Bielleicht, daß sich bei bergleichen Acten zuweilen noch ein Borzug des Kanges und Platzes für St. Emmeram sinden läßt.

Denn im Grunde bedeutete dies Alles doch nur, daß man in dem Mönchthum die vollkommenste Gestalt des geistlichen Standes-lebens sah, und also das Bornehmste und Beste, das es in dem letzteren gab, in monastische Formen gekleidet wissen wollte. Hat doch das ganze Institut der Canoniker nichts Anderes zu seinem Anstrieb, als den Bunsch, auch an den Theil des Elerus, den man

<sup>1)</sup> Arn. II. 9. Est quoque alia causa, per quam non sunt constituti abbates in praenominato monasterio; ex eo quippe tempore, quo primum a beato Bonifacio apostolicae sedis vicario iuxta decreta canonum in Baioaria ordinabantur episcopi, vicissim sibi succedebant in huius episcopatu monachi atque canonici, ita ut, si antecessor esset canonicus, fieret successor monachus, et iterum huic antecessori succederet canonicus. Haec consuetudo usque ad nostra permansit tempora. Die Gründe, mit benen Kettberg II. 273 biese Stelle aus bem Text wersen will, sind nicht stichhaltig. Zirugibs, Eremtionsprozes S. 17 macht ben Bersuch, biesen Turnus in ber gauzen Keihe ber Bischöse von Gawibalb bis auf Wolfgang nachzuweisen: wenigstens hat er dabei nirgends Duellenzeugnisse gegen sich. Bir dirsen wohl sagen, daß Bonifacius hier die Berbindung von Aloster und Bisthum in einem gewissen Grade auersennen mußte.

<sup>2)</sup> Das erstemal schon im 31. Jahr des Tassilo Ind. II. (779) Cod. tradd. c. 4; bei Bez a. a. D. col. 83 ad casam, quae constructa est in honore S. Petri et S. Emmerami, dann in den Urst. Ludwigs des Deutschen von 832 und 833 (Böhm. Carol. 725, 726), die doch zu den stühesten königlichen gehören, und weiterhin unzählige Mal.

<sup>3)</sup> Bon der ersten Art ist Anamod I. 77 (dedit Erchanpertus Episcopo Baturico ad partem episcopatus; ber Bijchof aber giebt: ex ratione ecclesiae S. Petri et S. Emmerami una cum consensu et conhibentia canonicorum et monachorum); besgl. I. 17, wo Bijchof Ambricho (864-891) Grundbesitz eintauscht, ber ben fisci episcopi bequem liegt. Der Bischof fragt monachos atque canonicos, si voluntas illorum esset: er beruft für ben Abfolug bes Geschäfts suos monachos atque canonicos: es werben bie von beiden Körperschaften Anwesenden aufgezählt; II. 15 bei einem Tausch zwischen bemselben Bischof und einem Subdiaconus: consentientibus canonicis etc. Rodolto presbytero et monacho, Deotperto presbytero et monacho etc.; von der andern Art mogen sein die Tauschacte Ambricho's I. 8. II. 12, wo bei Gabe und Gegengabe nur St. Emmeram genannt wird und boch im erften Fall unter ber Affisteng von brei Monchen und brei Canonifern, im letteren praesentibus autem monachis canonicisque quam plurimis, unter anderen: Rodolto sancti Martyris Emmerami coenobitarum praeposito, Erimperto presbytero et canonicorum praeposito verhandelt wird; vergl. Zirngibl, Eremtionsprozeß S. 10.

um seiner Aufgaben an und in ber Welt willen ber Orbensregel nicht unterwerfen fann, Giniges von ben Borgugen bes Monchs= und Alosterwesens zu bringen. In den Tagen des Bonifacius durfte es in der That die vornehmste Sorge sein, dem Organismus von Priesterthum und Bisthum seine Stelle zu behaupten und man war schon beanuat, wenn man auch nur burch Ausgleichung mit ber anberen, bamals fo viel mächtigeren Geburt bes firchlichen Beiftes an bies Ziel gelangte. Jett aber, wo man sich in burchaus entgegengesetzter Strömung sah, war das Mönchthum gerade an den Ca-thebralen, wo ihm doch öfter das Berdienst der Gründung des gefammten Zustandes zukam, ober wohin man es in Erwartung ber größten Wirkungen gerufen hatte, in Gefahr, gleichsam mit allem Fug von bem anderen Faktor verschlungen zu werden. Aus späterer, aber hier burch ben Anblick ber Dinge felbst bestätigter Tradition wiffen wir, daß im 10ten Jahrhundert am Dom zu Freifingen bas Mönchsleben aufgehört hatte i); von St. Peter zu Salzburg wird fein völliger Verfall urfundlich berichtet2); die Ereignisse unter Bischof Bruno's Regiment berechtigen uns, baffelbe von St. Ufra zu Augs= burg anzunehmen. In St. Emmeram war man nicht nur in Bezug auf Speife, Rleidung und Wohnung zu einer laxeren Braris gekommen3),

<sup>1)</sup> Meichelbeck I. 1. 210.

<sup>2)</sup> Das Saalbuch von St. Beter (Kleimahrn Anh. S. 288) beginnt ben Bericht über die Reform: temporibus beati praesulis Ruodberti religiositas monachicae augmentationis, quae maxime in antiquissimo coeobio Petri principis apostolorum Juvavensiumque concionum multis annorum curriculis sine dilatione divinis concessionibus floruit, presulibus cunctis deificis illustratis charismatibus ex hac luce migrantibus aliisque mundialium honorum cupidioribus quam in divinis vigere virtutibus succedentibus, paulatim tepescere coepit et tam diu coenobialium profectuum flosculis earuit etc. etc., auch zur Modification von Rettbergs Behauptungen (I. 241). In Erzbischof Obalberts Zeit erscheinen die Mönche unter einem Decan (Tradd. c. 81; vergl. Bildinger I. 251 n. 3).

<sup>3)</sup> Arn. II. 9. Lineis camisiis utebantur seniores, qui eas habere potuerunt, ceteri laneis induebantur ob penuriam scilicet cilicinarum vestium. Qui maiores erant aetatis, habebant cellas seu caminatas, iunioribus inter se divisis propter custodiam (also in Abweichung von ber Regel und zugleich boch noch im Zusammenhang mit ihr: bort heißt es cap. 22: si potest fieri, omnes in uno loco dormiant, sin autem multitudo non sinit deni ant viceni cum senioribus suis, qui super eos solliciti sint, pausent, und weiterhin: Adolescentiores fratres iuxta se non habeant lectos sed permixti cum senioribus. Aehnlich Chrobegang c. 3, der aber dem Ca-nonifer — licentia episcopi — die Möglichfeit der besonderen Celle gewährt). Communiter pauperem annonam habebant, volatilia manducabant: cetera faciebant secundum consuetudines, quae in monasteriis regalibus ad id temporis fuerant. Diese Gewohnheiten waren eben meist auf das Maaß zurückgegangen, das man 816 auf dem Concil zu Aachen für die Canoniker gesunden hat. — Quamquam — heißt in den Schlüssen desselben — (c. 115 Schannat und Harzheim Concil. Germ. I. 500) enim Canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere, carnibus vesci, dare et accipere, proprias res et ecclesiae cum humi-litate et iustitia habere, quod monachis, qui secundum regularem in-

auch bas eigentliche Kriterium des Mönchsftandes, barin seine Besbeutung für die Welt wurzelt, die Besitslosigkeit, war aufgegeben.

Denn mahrend man von bem Gelübbe ber Reufchheit fo oft und bis zur Trivialität gehandelt hat, ist die eigenthümlichste und mertwürdigste Seite an bem Monchthum, jener unbedingte Bergicht auf alles Sondereigen, von unserer Zeit, ber sie boch gerade so bebeutenden Lehrstoff bote, noch wenig ins Auge gefaßt worben. — Liegt nicht in bem, darin einst die bellenische Weisheit bas Seilmittel für die zerrüttete öffentliche Ordnung erkannte und bas fie boch ben finfenden Geschlechtern, in die sie gefallen, nicht ohne Zusat tödtlichen Giftes barzubieten wußte, in ber That ein Kern unvergänglicher Wahrheit verborgen? Mahnt nicht bas furchtbare Gefpenft, bas fich auf die buntlen Wege brangt, die biefe neuere Welt in bem Jahrhundert ihrer schwersten Versuchungen zu gehen hat, baran, daß wir zu wirken verfäumen, so lange es Tag ift? Die Ibeen, bie bort nach einer in fich felber unmöglichen Darftellung ringen, bie bier mit zerstörendem Ausbruch sich Bahn machen wollen - welcher Renner ber menschlichen Natur und ber Bedingungen ihrer Entwickelung könnte eine irbische Zeit benten, wo sie bas allgemeine Gefet ber Welt geworben wären? aber wer, ber bes letten Zieles unvergeffen ift, wollte läugnen, daß fie in jeder Epoche ben Anspruch auf eine Freiftatt haben, ba man fich an ihrer Berwirklichung verluchen fann? - Welch' eine bebeutungsvolle Thatfache ift es bann, bag es gerade die frühen Jahrhunderte bes Mittelalters gewesen, Die aus apostolischem Borbild und mit ber Kraft, bie ben primitiven Zeiten, ben Jugenbaltern bes Menschengeschlechts inne wohnt, jenen Ge= banken die mächtigfte Darftellung gegeben, ihnen die größten Erfolge abgewonnen haben, beren fie fich im ganzen Lauf ber Weltgeschichte rühmen können! — Der eupatribische Philosoph bachte seine Büter= und Lebensgemeinschaft als Borrecht und Pflicht bes Standes ber Berrschenden, die in heiliger, aller gemeinen Sorge entzogener Sammlung ben unwandelbaren Cult des einmal erhobenen Ideals vollziehen follten. Die für bas Büter= und Beiftesleben bes driftlichen Europa bas Glück einer proletarischen Zukunft in Bereitschaft haben, sind von ber Frage ber Händearbeit und ihres Lohnes, von jenem unläugbaren Bedürfniß ber nieberen, burch die Umwälzung unferer Gesell= schaft in tausend Trümmer verwehten, bem Flugsande gleich aufwirbelnden Schicht zu biefen Conceptionen geführt worben; es ware bas positive Moment ber letteren, ben von allem boberen Gewinn bes Lebens Ausgeschloffenen mit einem gemäßen Antheil an ben Ginrichtungen gemeiner Wohlfahrt auch von bem ganz verlorenen Gefühl für bas Gesammtbafein bes Geschlechts jurudzugeben. - Der Be-

stitutionem arctiorem ducunt vitam, penitus inhibitum est, non tamen in cavendis vitiis et amplectendis virtutibus eorum a monachorum distare debet vita.

nedictinerorden war weder für Vornehme noch für Geringe da; aber eben die Stände zu mischen, die Schranken bes Geburtsrechts zu durchbrechen, gehörte zu seinen Aufgaben ): er hatte auch für den in Leibeigenschaft Geborenen fürstliche Würden bereit, und es ift neben dem Wahn der Werkheiligkeit doch eine wahrhaft erziehende Macht barin, bag er in bem Königssohn bie Borftellung weckt, sich burch Berrichtung ber niedersten Knechtsbienste Gott wohlgefällig machen zu können. Das Institut ladet wie von felber bazu ein, bei Demjenigen, barinnen alle Schätze ber Weisheit und ber Erfenntniß, auch alle Zeit beschaulich zu verweilen; ber Orben forbert nach ber anderen Seite von ben Brübern ben Schweiß, ben es kostet, bie gesammte physische Existenz zu gründen, bem noch ungefügen Boben bie ersten Früchte abzugewinnen. Doch durfte man in ben Mönchen jener Jahrhunderte nicht Hüter eines todten traditionellen Schapes feben, noch fürchten, baß sie fich burch bas Einerlei ber förperlichen Arbeit und Anstrengung in Besitz nehmen und in ber Freibeit und Weite bes geistigen Gesichtstreises beschränken laffen. 3br Bemüben, Walb und Sumpf in urbares Land zu verwandeln, befommt schon baburch einen höheren Antrieb, daß sie es oft als Rampf wider dieselben unholden Mächte versteben, die ihnen in dem finfteren, feinbfeligen Wesen bes Beibenthums begegnen und auch bort von ihnen überwunden werden. Ihre raftlose Thätigkeit umfaßt alle Richtungen, die bamals überhaupt in ber jungen abendlänbischen Gemeinschaft schon wach geworben. Die Tenbenzen ber Ausbreitung und ber Vertiefung, die zwar niemals wieder von die= fer europäischen Menschbeit gewichen find, beren jede aber an eigene, von benen ber anderen oft weit entlegene Organe gekommen ist, sich ihre Bölfer gewählt und erzogen bat, - fie find bamals beibe Jahr= hunderte lang an erfter Stelle burch eine Benoffenschaft vertreten, beren sociales Brincip die völlige Verwerfung alles perfönlichen Eigen= thums war.

Und sage man nicht, daß der Eiser der Staatsgewalten und der Privaten, die Alöster überreich auszustatten und somit das Besdürsniß jeder Congregation in alle Wege zu befriedigen, die Erscheisnung erklärt und ihr den Reiz des Außerordentlichen nimmt. Gerade wenn man sich in der Fülle der Güter wußte, ward es schwerer, den Geseben des Stifters treu zu bleiben, die doch die Forderung des

<sup>1)</sup> Regula c. 2. non ab Abbate persona in monasterio discernatur. non unus plus ametur quam alius, nisi quem in bonis actibus aut obedientia invenerit meliorem; non praeponatur ingenuus ex servitio convertenti, nisi alia rationabilis causa existat; quod si ita iustitia dictante Abbati visum fuerit, et de cuiuslibet ordine id faciat; sin alias, propria teneant loca, quia sive servus sive liber omnes in Christo unum sumus et sub uno Domino aequalem servitutis militiam bajulamus, quia non est personarum acceptio apud Deum. Solummodo in hac parte apud ipsum discernimur, si meliores aliis in operibus bonis et humiles inveniamur.

äußeren Lebensgenusses nirgends auffommen lassen wollen. Und vor Allem bedurfte man der Aebte und Vorstände, welche die der Gemeinschaft gewordene Gabe gleich und gleichmäßig1) unter bie Genoffen zu vertheilen wußten, die ber Satung, banach bie Brüder ihnen mit Leib und Seele als willenlose Wertzeuge unterworfen waren2), bei diesen selbst innerliche Anerkennung zu verschaffen, sie zu einer auf Menschen von Geist und Thatfraft, von eigener oft großer Aufgabe anwendbaren Rechtsnorm zu gestalten fähig waren. Freilich fand fich bald in jedem guten Saus ein Grundftud, ben jungeren Sohn damit in das benachbarte ober ber Familie burch altere Rechtsbeziehungen empfohlene Rlofter einzukaufen3); aber wie fehr mußte doch ber Geift ber Sache biefer ihrer äußeren Sandhabe überlegen fein, wenn für ben Ankömmling, ber sich nur zu gern fagen mochte, daß er hier nicht blos um Gottes Willen aufgenommen worben, bas Wort St. Benedicts: "Du follst bier nichts zu eigen haben; fein Buch, feine Schreibtafel, nicht ben Griffel in Deiner Hand" zur Triebkraft alles Thuns und Bollbringens werden sollte.

Und wenn nun das Aloster durch Arieg und Brand, oder durch die Maaßregeln der Staatsgewalt seine Güter verloren, das Princip an den Versuchungen des Mangels Schiffbruch gelitten hatte — müssen es nicht wahrhaft heroische Menschen gewesen sein, die den Entschluß fassen und aussühren konnten, eine Ordnung wiederum aufzurichten, die eben den natürlichen Trieben so grundaus wider-

<sup>1)</sup> Höchst bezeichnend, wie dem cap. 33, in welchem das Sondereigenthum verrusen wird, in 34. die Beautwortung der Frage sosst: si omnes aequaliter dedeant necessaria accipere? sicut scriptum est (Act. 4) dividedatur singulis, prout cuique opus erat. udi non dicimus, ut personarum — quod absit — acceptio sit sed infirmitatum consideratio. Udi qui minus indiget, agat Deo gratias et non contristetur; qui vero plus indiget, humilietur pro infirmitate et non extollatur pro misericordia et ita omnia membra erunt in pace.

 <sup>2) ...</sup> quippe quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere in propria potestate ... omnia vero necessaria a patre monasterii sperare, nec quicquam liceat habere, quod abbas non dederit aut permiserit.
 3) Benedict hatte auch den hier möglichen Momenten des Mißbrauchs

<sup>3)</sup> Benebict hatte auch ben hier möglichen Momenten bes Mißbranchs und Berberbens gegeniüber schon gute Borforge gezeigt. Reg. c. 59. Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minori aetate est, parentes eius faciant petitionem . . et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris et sic eum offerant. De rebus autem suis aut in praesenti petitione promittant sub iureiurando, quia nunquam per se neque per suffectam personam nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi. Vel certe si hoc facere noluerint et aliquid offerre voluerint in eleemosynam monasterio pro mercede sua, faciant ex rebus quas dare volunt monasterio donationem, reservato sibi (si ita voluerint) usufructuario; atque ita omnia obstruantur, ut nulla suspicio remaneat puero per quam deceptus perire possit — quod absit — quod experimento didicimus, similiter autem et pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant et cum oblatione offerant filium suum coram testibus.

spricht und die nach ihrem schon mehrere Generationen fortgehenden Berfall in ihrer Eigenart den Mitlebenden kaum mehr recht bekannt war. Unser Buch hat dieser Resormatoren mehrsach, einiger der bebeutenbsten unter ihnen gleich an dieser Stelle zu gedenken.

bebeutenbsten unter ihnen gleich an dieser Stelle zu gebenken. In St. Emmeram nemlich, von dem wir eben hörten, hatte es sich eingeführt, daß ber Bischof in seiner Eigenschaft als Abt bie Brüder auf die Regel verpflichtete, und ihnen bann ein für alle Mal die Erlaubniß ertheilte, zu nehmen und zu geben. Rraft ber unbedingten Autorität, die ihm burch ihr Orbensgelübbe über fie au Theil ward, wies er sie mithin zur Umgehung der oberften Ordens= fatung an'). Daß er ihnen anheimgab, fich nach ihrem Unterhalt auch außen, auf eigene Sand umzuthun, entschuldigte er freilich mit der bebrängten Lage bes Rlofters; bort aber glaubte man zu wiffen, baß allein bie Eigensucht, bie bas Ginkommen beffelben für ben eigenen Sof aufgeben ließ, ihn zu biesem Berfahren bestimmte. Ginzelne Borgange geben biefem schlimmen Leumund Recht. Sicher war Bischof Michael (944-972) seines Plates nicht unwürdig. Noch gang ein Mann für bie Zeiten, ba bas Sirtenamt mit bem Schwert geführt sein wollte, wenn er - auf einem ber zahlreichen ungarischen Wahlplätze ber Oftmart — mit abgehauenem Ohr und aus mebreren Wunden blutend, liegen geblieben, sich doch aufrafft, den un-edlen Feind, der schon zum Todesstreich wider ihn ausgeholt hat, niederstreckt und unter mancherlei Fährlichfeit glücklich wieder zu ben Seinen gelangt. Und zugleich von dem Sinn, seinen Herzog — Heinrich den Ersten — auf dem Todbett an die Frevel, deren er schuldig geworden, zu erinnern<sup>2</sup>). Aber wie er sich noch kein Gewissen daraus macht, für einen Verwandten um die Nachsolge in feinem Bisthum im faiferlichen Balaft mit Geschenken zu werben, fo bebenkt er sich auch nicht, ben Kirchenschatz von St. Emmeram für biesen Zweck anzugreisen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Auch die Regel hebt c. 33 an: praecipue hoc vitium radicitus amputetur de monasterio, ne quis praesumat aliquid dare aut accipere sine iussione Abbatis, neque aliquid habere proprium: aber augenficintist in dem Sinn, daß der Abbatis, neque aliquid habere proprium: aber augenficintist in dem Sinn, daß der Abbatis, neque aliquid nach für einzelne Fälle und nur sin die Rueck der Gemeinschaft giebt; dagegen auß Arn. II. 9 in primis ergo promissionem faciedant seeundum regulam sancti Benedicti coram episcopo abbatis vices gerente. Dein licentiam dedit eis episcopus dandi et accipiendi propter inopiam loei wird im Jusammenhang mit dem, waß er e. 8 sagt: Timedant (episcopi) enim, ne si monasterio addatem praeesse facerent, quia a patre monasterii omnia speranda sunt, sidi coactum minueretur odsequium. Od hoc atqui licentiam dadant monachis aliunde acquirere pro victu et vestitu quaecumque possent, quia ipsi bonis, quae ad annonam eorum pertinedant ad suum adutedantur servitium: sac, daß man hier daß alte Gesessort mißbrauchte, um den Mönch sitr sein Bestehen und Bohlergehen selber sorgen zu lassen.

<sup>2)</sup> Thietm. II. 17; Arn. I. 17 (vergl. oben S. 42, n. 2) Thietm. II. 25.
3) Arn. I. 17, ber bann auch von seiner Rene in der Sterbestunde zu ersählen hat.

Aber eben barauf, daß es zur Erhebung seines Candidaten nicht kam, der Nachfolger für ihn sich vielmehr aus einer ganz anberen Region sand, sollte der Umschwung beruhen, der einmal hier, an diesem hauptstädtischen Sitze erfolgt, seine Wirkungen weit über

Baiern ausbreiten mußte.

Wolfgang war freier Leute Kind, aus einer Familie von leib= lichem Ansehn in Alemannien1); man hatte ihn, da er früh Anlage zu ben Studien verrieth, in die Rlofterschule von Reichenau gege= ben. Eine Zeitlang schien es, als follte bie große Rraft, die in ihm rubte, nur bestimmt fein, fich helfend und bienend ben Beftrebungen Anderer anzuschließen, und in zweiter Reihe eine unscheinbare Bahn zu beschreiben. Ein Jüngling bes Namens Beinrich, aus einem ber großen Baufer, an bie bie Bisthumer zu fommen pflegten2), zog ihn mit sich nach Würzburg fort, wo eben einer jener italieni= ichen Lehrmeister, an beren Erscheinen in Deutschland fich bie ersten Rückwirkungen von Otto's bes Großen lombarbischem Unternehmen wahrnehmen laffen, auf bem Catheber faß und wo überdies ein Bruber Beinrichs ben bischöflichen Stuhl inne hatte. Als Beinrich bann (956) zum Erzbisthum Trier erhoben ward, erschien Wolfgang wieder in seinem Gefolge, die Leitung ber Domschule zu übernehmen und zur Burbe bes Decanus Clericorum aufzufteigen. Sier war es, wo er ben monastischen Grundtrieb seiner Seele zuerst kund werben ließ; er gewöhnte - streng und mild, wie es geben wollte bie Genoffen an bas gemeinsame Mahl und Schlafgemach und an aenaues Innehalten ber gottesbienftlichen Stunden3). Aber feine Beftrebungen hatten allein in bem Einverständniß mit seinem mächtigen Freunde ihren Halt4). Run mochte wohl Erzbischof Heinrich auf bem Tobbett, auf bas er fo unerwartet früh, fern von feinem Sit, in jenem tuscischen Lager Otto's bes Großen fam5), Wolfgang und feine Sache bem Schute bes Raifers empfehlen; unfer Scholaftitus fühlte

5) Cont. Reg. 964; 3. Juli — an ber Peft. Othl. Vit. c. 9.

<sup>1)</sup> Arn. II. 1. genere ingenuus; Othl. e. 1 wird zu bem "natione Suevigena ex ingenuis parentibus, et ut sibi Salomon optat, nec divitias nec paupertatem patientibus sed mediocriter recteque viventibus est procreatus" burch die verlorene Biographie bestimmt sein. Nicht ohne Grund ist wohl die Angabe der aus der Mitte des 12. Ih. stammenden und auf diese Familie ausmertsamen Zwisalter Annalen (ad an. 972. SS. X. 53) daß er aus dem Handen fause der Hillingen; die Zweisel Zirngibls (neue hist. Abhandl. der Kurdair. Atad. d. S. 6. 679) beweisen höchstens, daß dasselbe damals nicht zu den nobiles zählte.

<sup>2)</sup> S. unten bei ben Angelegenh, bes Bisthums Wilrzburg im 10. 3h.
3) Othloni Vita Wolfk. c. 4, 7, 8.

<sup>4)</sup> Gesta Trev. c. 29 (SS. VIII. 168) heißt es von Heinrich: qui regulares officinas et claustrum circa maiorem ecclesiam construxit et rigorem regularis conversationis ibidem exercere decrevit, was zur Beglaubigung von Othloh's Quelle von Werth. Daß Otto ber Gr. ben Heinrich an bie Spihe ber nach St. Gallen gesandten Untersuchungscommission stellt (Ekkeh. Casus c. 10. SS. II, 128) weist eben dahin.

boch balb, daß nach bem Heimgang seines Patrons in Trier seines Bleibens nicht mehr fei. Da wollte ihn Erzbischof Brun, beffen mächtige und erfolgreiche Waltung boch bier in die nächste Näbe fiel, an sich ziehen. Uns wohl begreiflich! Die Bilbung, bie ber Bruder des Raifers zum Inhalt des clerikalen Lebens zu machen bemüht war, befag Wolfgang vollfommen. Schon zu Burzburg batte er jenen gefeierten Lehrer in ber Erläuterung bes Marcianus Cavella überflügelt; auf die lateinische Berfification verstebt er fich trefflich: einen Klügling, ber bas Mysterium, daß bas Wort Fleisch geworden, mit seichtem Verstandesschluß zu Nichte gemacht zu haben wähnt, weiß er nachmals im Angesicht Raiser Otto's bes Zweiten. ganz in schulmäßiger Form — aus bem Begriff bes Accidens — Bu überführen, wie Gottheit und Menschheit in Ginem Gins habe werben können'). So viel Shmpathie aber auch in Wolfgang für Brun sein konnte, und so bedeutend der Eindruck war, ber ihm sein Lebelang von dem großen Kirchenfürsten blieb2) - er ward boch von anderen Sternen noch mächtiger angezogen; es brängte ihn, mit ben Monchsgelübben, die ihn fo lange innerlich beschäftigt batten, wirklich Ernst zu machen. Er kehrte in bas hohe Aleman= nien zurud, um hinter ben Mauern von Aloster Ginfiedeln, wo eben Abt Gregorius verwandte Seelen sammelte, auch bem Grad von Weltleben, zu dem das Amt in der Kirche führte, abzusagen. Hier lernte ihn Bischof Udalrich von Augsburg, den der Antheil an bem frischen Regen ber geiftlichen Kräfte öfter babin führte3), tennen und ertheilte ihm die Priefterweihe. Leicht möglich, bag es ber umfaffende Blid bes heiligen Mannes war4), ber ihn für bie ungarische, eben jest in den letten Jahren Otto's des Großen zu beben= tenden Aussichten berechtigte Miffion erfah. Die Legende ) freilich läßt es fich nicht nehmen, ben Entschluß ihres Selben, fich noch einmal binauszuwagen, durch ein Traumgesicht des heil. Otmar zu begründen. Das ungarische Unternehmen führte ihn in Viligrims Nähe. Die= fem konnte nicht lange verborgen bleiben, daß er es bier mit Nichten mit einem jener geiftlichen Abenteurer, die auf unerhörte Gnaben und Mirakel burch bie Lande zu ziehen pflegten, zu thun habe. daß vielmehr ein Mensch von echtem Kern und großem Beruf vor ibm ftebe. Wie wir ben Bifchof von Paffau fennen, burfen wir

1) Cap. 5. 2. 28.

<sup>2)</sup> C. 9. unde et frequenter postea retulit, quia eidem Brunoni episcopo similem in omni probitate raro viderit.

<sup>3)</sup> Othl. c. 11. Gerh. Vita Oudalr. c. 14.
4) Annal. Einsidl. (SS. III. 143) 972 (joste heißen 971) Wolfgangus monachus ad Ungaros missus est, qui secundo anno Radesponensis episcopus ordinatus est.

<sup>5)</sup> Hier sichtlich damit im Zusammenhange, daß an dem Ort, wo Wolfsgang gestorben, zu Pupping (bei Efferding, heute Destr. ob der Enus) die Kirche dem heil. Otmar geweiht war, vergl. Arn. II. 21, 23; daraus Oths. c. 12, 38. Jahrb. d. disch. — hirsch, heinr. II. Bd. 1.

breist behaupten, daß es sowohl die Absicht, einen Rivalen seiner eigenen Missionsplane zu beseitigen<sup>1</sup>), als der Wunsch, den Mann von außerordentlichen Gaben auch an den rechten Platz zu bringen, war, was ihm den Gedanken eingab, Wolfgang als den Candidaten für den eben durch Bischof Michaels Tod erledigten Stuhl von Regensburg zu bezeichnen; es entspricht ganz den uns bekannten Zuständen, daß er vorzüglich des Mark und Burggrasen Burchard Einfluß bei Otto dem Zweiten sür seinen Plan in Bewegung setzte<sup>2</sup>). In der That ward der junge Kaiser gewonnen, auf seinen ausdrücklichen Wunsch<sup>3</sup>) Wolfgang gewählt und auf Weihnachten 972 zur Belehs

nung nach Sof beschieden.

Keine geringe Abweichung vom Herkommen sprach aus bem glanzenden Empfang, der bem neuen Bischof bet seinem Einzug in Regensburg marb. So viel wir sehen, hatte bie ganze fächfische Epoche noch kein Nichtbaier auf einem der batrischen Bischofsstuble gefessen. Aber bald rechtfertigte Wolfgang ben ungewöhnlichen Weg. auf bem er zu diesen Ehren gelangt war. Unfer Mann war von schwerer Zunge4) — aber seine zu ben Herzen bringende Prebigt versammelte bald das Bolk von nah und fern. Dem Unterricht blieb seine alte Vorliebe gesichert; er verschmähte es nicht, auch die Schreibtafeln ber Knaben in ber Domschule einzusehen; tein genauerer Bisitator von Kirchen und Pfarren als er 5). Nächst bem Wachsthum bes rechten Geiftes liegt ihm auch ber äußere Fortgang am Berzen; auch bei ben Bauleuten macht er fich zu schaffen 6); ber Colonisation ber Oftmark, die eben für Baiern eine große Zeitfrage, verfagt er seine Aufmerksamkeit nicht; noch die Reise Donau abwärts, auf der er vom Tode überrascht ward, muß diesen Unter-

1) Dümmler a. a. D. S. 37.

3) Ut imperator petiit Othl.

6) Othl. c. 34.

<sup>2)</sup> S. oben S. 27, n. 4. Arn. II. 2; Othl. c. 14; der letztere hat hier, wie auß seinem Bericht über die Frankfurter Borgänge ersichtlich, auch die ältere Biographie benutzt. Freilich fällt auf, daß Otto der Gr., der doch nicht später als sein Sohn auß Italien zurlicksehrte, der im October 972 (Michael ist am 23. Sept. gestorten; s. neben andern jegt die Freisunger Notiz. Duell. und Erört. VII. 466; Necrol. Fuld. mit dem Michael archiepiscopus zu 973 hier einmal zwiesach ungenau) an denselben Stätten mit ihm verweilte (s. Beide den 18. Oct. zu Nierstein. Böhmer 396 und 425), der zu Weihnachten auch in Frankfurt war (Ann. Lod. zu 973. SS. II. 211), gar nicht dadei mitgewirkt haben sollte. Wolfgangs Ausang muß man mit Annal. S. Emmer. (SS. 1. 94), der Kegensburger Quelle in den Garstener und Salzburger Annalen (SS. IX. 566, 772), den Annales Ratisp. (SS. XVII. 582) ins Jahr 972 seiten; Kroold und Othloh geben ihm in den S. 113, n. 3 citirten Stellen 22 Jahre, und er ist (Necrol. Fuld. Lamb. SS. III. 90, Annalen SS. IX. und XVII.) 994 gestorben.

<sup>4)</sup> Impeditioris linguae. Othl. c. 28. 5) Arn. II. 5. Othl. c. 18, c. 23.

nehmungen gegolten haben1). Seine geiftliche Tapferkeit hilft ihm auch mit seiner Kriegspflicht zu bestehen; er hat den Heerbann seines Hochstifts im Gefolge Otto's bes Zweiten auf ben Montmartre geführt: als man auf bem Rückzuge, an ber Aisne, in so bebent= liche Lage gerieth, verlor er den Muth nicht; er rief den Namen bes Beren an und gelangte mit seinem Säuflein ohne allen Berluft hinüber2).

Seine vornehmfte Tugend aber war die Selbstlosigkeit. Es find hier wohl nicht die stereothpen Züge der Legende, wenn sein Biograph erzählt, wie er in Trier den Chrenfold, den ihm seine Schüler barbringen wollten, abwies, wie er bann fein elterliches Erbe unter die nächsten Angehörigen vertheilt, wie er als Bischof. wenn Alles rings umber mit Hunger= ober Theuerjahr fämpft. feine Scheuern öffnet, Jebermann erlaubt, nach Bedarf zu nehmen. Denen, die er so beschenft, nur die eine Bedingung macht, daß fie babeim die Sälfte der Gabe unter die Armen vertheilen sollen, wie feine milbe Sand auch über bie Grenzen ber Diöcese hinausreicht. er ber engherzigen Einrebe, daß jeber vor Allem für das Seine zu forgen habe, mit Nichten achtet<sup>3</sup>). — Der Sinn, ber in bem Allen lebt, ift burch Vorgänge von großem geschichtlichem Belang ber Nachwelt beglaubigt. In allen jenen Menschenaltern mag es kaum ein zweites Mal vorgetommen fein, daß, wenn die fortgebende Chriftiani= firung die Gründung eines neuen Bisthums nöthig machte, ber bisher Berechtigte fich Dem ohne Wiberspruch und Beschwerbe gefügt hätte. Gerade dies war Wolfgangs Fall; als er sich überzeugt batte, daß das bisher zur Regensburger Diöcese zählende Böhmen nunmehr eines eigenen Hirten bedürfe, ließ er sich, obwohl kaum ein Jahr im Umte, burch ben Wiberspruch seines Capitels nicht irren, bem Bunfche bes Raifers auf Errichtung bes Bisthums ju Brag beizuftimmen. Mit eigener Sand foll er ben Stiftungsbrief ber neuen Cathebrale geschrieben haben4).

Ift bas nicht wirklich ber Mönch, ber ben Ehrgeiz bes Brivile= giums, ben Reiz bes Sondereigens nicht kennt? Daß bort zu Frankfurt, ba er vor dem Angesicht des Raifers niederfällt, sein erstes Wort ift: er sei Mönch, und durfe ohne Genehmigung seines Abts Die Burbe nicht annehmen; daß er auf bem bischöflichen Stuhl in Rleibung und Leben bes Strengften an ber Orbensregel festhält, bak ibm Nichts fo nabe geht, als bak bier im Baierlande bie Normen St. Benedicts alle Kraft verloren haben, daß man fo oft bas Wort von ihm bort: "Ach, wenn wir doch nur Monche batten. Alles

<sup>1)</sup> S. unten. Arn. II. 20. cum rerum necessaria mutatione poscente in orientalem huius provinciae regionem iter suum pararet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Othi. c. 32. <sup>3</sup>) Othi. c. 7, 10, 24—26.

<sup>4)</sup> Othl. c. 29; über die Zeit Dümmler a. a. D. S. 173.

Anbere ware zur Genüge ba"1); - es ift bas Alles aus einem Stud. Und so entschließt er sich einen Knoten zu zerhauen, an beffen Bofung fich vielleicht Bonifacius nicht gewagt haben mochte, - Bisthum und Abtei von einander zu trennen. Dazu gehört, baß er St. Emmeram ein eigenes Haupt giebt; erft, wenn ber Abt ba ift, fann man von Mönchen sprechen. Sein Mann bafür ist Ramwold, ber mit ihm einst bas Bertrauen bes Erzbischofs Heinrich getheilt hatte2), und ben er jest von St. Maximin herbeiruft; er wird querft, bis ber Plan zur Reife gebieben, wohl noch in der alten Weise als Bropft angestellt, aber schon mit dem Jahre 975 zur Abtswürde erhoben3). Hierauf erfolgte die Gütertheilung; einen ausreichenden rechtlichen Anhalt für bieselbe gab es taum: bei weitem die meiften älteren Schenkungen waren unter ber Voraussetzung ber untrennbaren Gemeinschaft von St. Beter und St. Emmeram gemacht 4): Wolfgang folgte ohne Frage ben Gefeten ber Billigkeit; die Abtei erhielt so viel, daß sie mit Genossen und Dienstleuten, so wie mit ihren Bflichten gegen Arme und Gafte bestehen konnte ); ber Bischof

baß Kamwold Bolfgangs Better, beruht auf Hochwart (Defele I. 177).

3) Arn. II. 10. constituit eum primum praepositum dein abbatem monasterii, vergl Ann. S. Emmer. 3u 975, SS. I. 94; bie Regensburger Duelle im Auct. Garst. 3u demfelben 3. SS. IX. 566.

Die vollkommene Abhängigkeit ber Abtei vom Bisthum zeigt noch eine Schenfung ber Bergogin Jubith (Rieb. I. 112); fie erfolgt für bie Dionche, allein lebiglich ju Handen Wolfgangs und seines Abvofaten; an ber Spite ber Bertreter ber Brilberschaft erscheint Propst Richer, wohl berselbe, ben wir Tradd. c. 25. Bez a. a. D. col. 95 als Cleriter und Capellan bes Bifchofs fennen lernen.

4) Es hat gewiß guten Grund, daß in bem Codex tradd. S. Emmeram. Beg I. 3, col. 81 zuerft gebn Schenkungen aus ber Zeit von Gawikalb bis jum Jahre 814 eingetragen sind, ehe man zu ben Akten ber mit Ramwold anheben-ben Spoche kommt. Es sind dies, wie man auch meist aus ihren Formen sieht (sie geschehen in ecclesia, ante altare, sub crypta S. Emm.) wohl diesenigen, bon benen über allen Zweifel binaus feststand, baß fie ausschlieflich für St. Emmeram gemacht waren und tie somit auch Wolfgang wie zum Stammgut bes

Rlofters bestimmte.

Тип. Н. 4. 8; Офб. с. 14, 15.
 Qui quondam sub Heinrico archiepiscopo eius concapellanus fuit. Arnold und banach Othlob; die Angabe ber Neueren, 3. B. Moovers (Zeitschr. für vaterl. [Weftf.] Gesch. von Erhard und Gehrken Bb. VII. 41),

<sup>5)</sup> Othloh's Wort c. 16 constituto itaque Ramuoldo abbate, non passus est beatus Wolfgangus eum vel sibi commissos monachos penuria ulla rerum victualium angustiari: sed eo modo ut animarum, ita et corporum curam habens, talia tantaque praedia monachorum usibus possidenda contradidit, de quibus absque dubio non solum iidem monachi sed etiam hospites et pauperes servitoresque coenobii sustentari ac procurari sufficienter possent enthält gewiß das Nichtige; sehr bezeichnend sir den weiteren Gang des Kampses zwischen Kloster und Bisthum ist, daß der dem 12. Ih. angebörige Schreiber des Cod. 2 (s. Wait SS. IV. 524) in "talia tantaque praedia ex eis que ad altare sancti Emmerami olim tradita sunt monachorum usibus possidenda reliquit, de quibus etc.," und ba auch bies seinem Streben, bie Eigenthumsrechte von St. Emmeram zu vindiciren, noch nicht genilgte und ber Brotest gegen bie Beraubungen, bie bie Abtei wieber nach Bolfgangs

fonnte noch immer behaupten, bag er ben größeren und befferen Theil ber Guter für bas Hochstift zurückbehalten habe. - Eine Sache, die zunächst nur ben Saushalt von zwei fleinen Körperschaf= ten angeht, und bie boch einen ber Reime enthält, aus benen bas mit Hilbebrand anhebende Zeitalter ber driftlichen Welt erwachsen ift. In ihrer Verschlingung hemmten die Zweige am Baum der mittelalterlichen Kirche nicht nur einander, sondern sie hielten auch bie Krone nieber; indem Wolfgang ihnen wieder Licht und Entfaltung gab, half er auch bem Stamm zu feinem fühnften Wipfel empor. Einfach und treffend ift fein Wort an Diejenigen, die in feis nem Unternehmen blos die Zersplitterung bes bischöflichen Guts, die Bernichtung bes Werks ber Vorgänger seben; er könne es nicht auf fich nehmen, Bischof und Abt zugleich zu sein, jedes erfordere einen ganzen Mann; er beruft fich auf ben Ausspruch Gregors bes Gro-Ben, banach ein Glied auch bes menschlichen Leibes nicht ben Dienst bes anderen übernehmen folle1). Auch die andere Hälfte seines Sates machte er wahr: bie Canonifer bes Doms wurden nun erst mit allem Ernst ber für sie geltenden Regel angeschlossen 2).

Und alsbald fprachen die Erfolge für ihn. Vortrefstich schlig Ramwold ein — ein kleiner Mann, sehr beweglich, die Last der Jahre schien ihn nicht zu drücken<sup>3</sup>), in all seinem Bezeigen Milbe und Güte, im Thun von dem Nachdruck, der auf langdauernde Wirkungen aus ist. Von dem Aufschwuck, der auf langdauernde Wirkungen aus ist. Von dem Aufschwung, den die Abtei unter ihm nahm, zeigt zunächst die große Zahl von Schenkungen, die man aus seinem Regiment zu verzeichnen gehabt. Sie stellen uns die Kirche in ihrem großen Beruf dar, die Bande zu lösen, die den Menschen zur Sache herabwürdigten; sehr häusig ist gerade hier der Fall, daß Leibeigene mit ihrer Uebergabe an St. Emmeram in das Grundholdenrecht der Abtei ausgenommen, und somit in Bezug auf ihre Dienst= und Zinspslichten entweder der Gewähr theilhaft werzben die dasselbe bietet, oder doch den Vorzug bestimmter, nicht

Tobe erfahren hatte, noch nicht beutlich genug barin ausgebrückt war, nochmals asso änberte: euneta praedia saneto Emmeramo sive a regibus seu ceteris principibus collata et ab antecessoribus suis violenter abstracta usibus monachorum reddidit.

<sup>1)</sup> Arn. II. 10.

<sup>2)</sup> Othl. c. 18... disposuit etiam, ut in refectorio simul comederent, simul dormirent, ne claustrum incongruis horarum spatiis egrederentur, ne silentii statuta frangere conarentur, also nach bem Trierer Muster und auch ganz mit Chrobegaugs Regel. c. 3. 4. (Holstenii Cod. regul. ed. Brockie II. 98 sf.) übereinstimmend.

<sup>3)</sup> Arn. II. 10 gleich bei seinem Antritt: annis et moribus maturum, und 8: reverendum senem; er hatte in St. Emmeram freisich noch 26 Jahre, kam aber auch in sehr hohes Alter. S. II. 16, 18.

<sup>4)</sup> Tradd. c. 44 bei Bez a. a. D. col. 104. Comes Ernestus et coniux eius Pilifridis propriam ancillam suam nomine Wanburc omni contradictione remota ad aram S. Emmerammi delegavere ea sc. conditione,

einseitig zu erhöhenber Abgiften erwerben. Alsbann begegnet öfter, baß auch Robiles in ber Abtei die Monchstutte anziehen, und ihren Eintritt mit ansehnlichem Geschenk bezeichnen, andere taufen ihre Söhne mit berlei Darbringung ein1); Grafen, Rittersleute und Regensburger Bürger sieht man auf biefelbe Beise mit Gaben an Grund und Boden ober an Leibeigenen um Grabstätten in ber Abtei werben. Da kann es nicht Wunder nehmen, daß Anblick und Mittel wachsen; Ramwold giebt ber Abtei eine Gruftfirche, an beren Gaulen feche Altare lehnten; in jener Zeit ber Gemeinschaft mit bem Bisthum hatte bas Einkommen kaum hingereicht, ben Wandersmann, ber an die Klosterpforte pochte, mit der üblichen Wegzehrung zu bebenken; jest erhoben sich balb Hospiz und Krankenhaus2). Für das Schul- und Bücherwesen gab es bereits gute Anfange. Der Studien von St. Emmeram gebenkt Otto ber Gr. schon in einer Urfunde von 9613); er nahm von hier jenen Boso in seinen Dienst, ber sich in ber kurzen Waltung als erster Bischof von Merseburg nicht ohne Sinn für Bilbung gezeigt bat4). Unter ben Brübern, bie Ramwold vorfand, muß schon Strachqwas gewesen sein<sup>5</sup>), der Sohn Herzog Boleslavs I. von Böhmen, ben ber Bater eben zu seiner Ausbildung hieher gegeben hatte. Hieran knüpft nun auch die nene Epoche ber Abtei an; ber so eben erst in seiner ursprünglichen Gestalt bekannt gewordene Catalog ber Bibliothek aus Ramwolds

ut mulier supra nominata et singuli suae posteritatis successores singulos XII. denariorum census in singulis annis ad cameram fratrum eodem in loco Deo famulantium persolvant et ab omni alia servitute semper liberi existant, bann fehr zahlteið in ben von Bittmann (Quellen und Erörter. I) ebitten Traditionen z. B. nro. 10. a. a. D. p. 12. ut predicta Maria quotannis IIII. denarios persolveret et filius eius Guntharius VI. denarios et postquam idem Guntheri ad perfectam etatem venerit X. denarios. Subanu unter Mt Ridolf nro. 27, p. 20... ut eo iure et ea lege potirentur quo cetera vero S. Emmerammi familia uteretur que proprie ac legitime sui esset hereditatis sive in equali opere servitii aut in simili annuali censu ad supradictum altare persolvendum. e. 29. ut abiecto servitutis iugo. 48. quidam iuvenis... materteram suam... a domno suo venditam ab illo vero et avunculo suo... pretio redemptam tradidit... ea lege, ut per singulos annos quinque denarios solveret atque ab omni servitute libera esset.

<sup>1)</sup> Tradd. bei Bez c. 18, 19; 47, wo Gerolt nobili de genere natus Aussicht auf seine Conversion macht. 49. unter Abt Richoss, nro. 51, wo die Estern zwei Söhne einkaufen; Quellen und Erörter. nro. 19, p. 15. Danach bestätigen die Urkunden die Augabe Arnolds II. 14.

<sup>2)</sup> Arn. II. 40. 17.

<sup>3)</sup> Böhm. 238... ad victum scilicet monachorum, qui ibidem Deo sanctoque Emmerammo in divinis officiis et operibus bonis et sanctarum scripturarum studiis devotissime serviunt.

<sup>4)</sup> Thietm. II. 23.

<sup>5)</sup> Er ist 935 geboren, von frilhen Jahren an vort und man sieht ihn 989 "cum licentia sui abbatis" von Regensburg zum Besuch in die Heimath kommen. Cosmas. I. 17, 18, 29. Palach I. 238.

<sup>6)</sup> Aus einem fpater St. Michael zu Bamberg angehörigen, jest zu Pom-

Tagen zeigt, daß man sich schon planmäßig mit dem literarischen Material zu versorgen verstand; die Theologie überwiegt natürlich: boch sind auch klassische Literatur und Historie nicht unvertreten 1). bie für Unterricht und Gottesbienst nöthigen Bücher begegnen in mehreren, öfter in zahlreichen Exemplaren2), in allem find es boch über 300 Banbe; ein guter Anfang für ben Bücherfaal, ben ber Bischof eben herrichten ließ3). Unter ben Lehrern gleich ber ersten Generation scheint sich Reginbald auszuzeichnen, ber wohl, daß wir fo fagen, ben Schlüffel ber Bibliothet führt, an ben man fich wenbet, wenn man Statius, Horaz, Persius von bort leihen will, bessen Studien aber die heimische Sammlung noch nicht genügt, und ber fich auch seinerseits nach biesem ober jenem Buche auswärts um= thut4). Bald finden wir junge Männer von vornehmer Geburt aus ben verschiedensten Gegenden bier als Schüler, so Boppo aus bem babenberaischen Saus, ber nachmals Erzbischof von Trier geworden, und Balberich, ber bann als Bischof von Lüttich in seine Seimath zuruckgegangen5). Da es nun in natürlichem Gefolge bes Wiederauflebens ber Benedictinerregel mar, daß sie hier auch eine weitere Durchbilbung - eine Zusabacte von St. Emmerammer Gewohnheiten - erhielt. so hatte das Ausgehen so vieler Jünger von dieser Stätte auch die Wirkung, daß biefe neuen Satzungen weit und breit zur Geltung

mersfelbe befindlichen Evangelistarium, von Jaffé SS. XVII. 567. (vergl. Archiv IX. 535.)

<sup>1)</sup> Außerhalb bes kirchlichen Bereichs verläßt ben Berkasser bes Catalogs auch öfter die Sachkunde ober das Interesse; daher dann Notizen wie: Glossae diversorum librorum et auctorum 37; libri capitulares de libris legis, liber chronicorum.

<sup>2)</sup> Prisciani minores 3, Donati 4, Evangelia 16, Missales 19.
3) Othl. c. 2. . . . in quodam armario, quod ipse construi precepit inter reliqua sicut erat peritissimus poematum compositor ita scripsit. Iusserat (besser wohl nach cod. 2 nnd Andr. Ratisb. vergl. SS. IV. 524, struxerat) aediculam mandrita Lupambulus istam (vergl. Arn. II. 1). Benn ein so eifriger Bertreter von St. Emmeram die Inschrift an dieser Seelle und in dieser Kassung kennt, so hat es keine Gewähr, daß Cölestin Ratisb. mon. p. 101 sie auf die Arupte bezieht und ihr die sossen, den späteren Tendenzen von St. Emmeram gemäße Bendung giebt:

Consecrat aediculam mandrita Lupambulus istam Abbas Ramvoldus quam tibi Christe struit.

eher hat seinem Mscpt. entnommene Mittheilung über die Weihung der Altare ber Krypte ben Charafter des Ursprünglichen.

<sup>4)</sup> Denn Reginbald "imbriflua sapientia fluidus" ber Correspondent bes Froumund (Thes. anecd. VI. 1. Nro. XLII. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. col. 160 st.) ift, wie schon Bez a. a. D. Günthner, Gesch. ber sit. Anst. I. 173 wissen, nur nach St. Emmeram zu setzen.

<sup>5)</sup> Denn bas: aetate proficientem disciplina liberali erudiendum in Regenesburc civitate viris doctioribus tradiderat. Gesta Trev. cont. prim. c. 1. SS. VIII. 175. von dem ersten ist wohl nur auf die Abtei zu beziehen, und das: Radesponensis vicedominus — Annal. Hildesh. 1008. SS. III. 93 — von dem zweiten sührt darauf, daß er von Jugend an zu jenem Kreise gehörte, dem Heinrich II. seine wichtigsten Menschen entnahm. Von Balderichs Hersunst unten z. 3. 1008.

kamen. Sie müssen die ersten Menschenalter nach der Reform große Ersolge gehabt haben, die sie von anderen, die das sich wiederum steigernde hierarchische Ideal noch schärfer ausprägten, mehr in den Hintergrund gedrängt wurden. Spricht doch noch Wilhelm von Hirschau, der hernach das Netz der clugnhschen Einrichtungen über Deutschland auszubreiten gedachte, davon, daß seine für den Sieg der hilbebrandinischen Tendenz so ersolgreiche Waltung von den Normen, die er zu St. Emmeram in sich ausgenommen, ihren eigentlichen Antrieb habe<sup>1</sup>)!

Inzwischen aber hatte ber in Wolfgang wach gewordene Geift sich noch weitere Bahn gemacht. Wer hier in Baiern, namentlich seit dem Jahre 985 etwas ausrichten wollte, bedurfte des guten Einvernehmens mit Herzog Heinrich. Augenscheinlich hatten unsere beiden Gründer durch ihre Haltung in dem Kampse zwischen der Krone und dem Herzog diesem Vortheil nichts vergeben. Von Mamwold wissen wir, daß er in der Krisis von 976 und 977 noch einmal nach Trier zurücklehrte<sup>2</sup>); gewiß hat die uns in jüngerem Gewande zugekommene Tradition, daß Wolfgang vor dem Kriegsgetümmel in die Einsamkeit der Salzburger Alpen geslüchtet sei<sup>3</sup>), guten Grund. Das ungetrübte Verhältniß, in welchem man sich somit zu Heinrich dem Zänker besand, trug vorzügsten.

<sup>1)</sup> Prologus in librum consuetud. Hirsaug. bei Mabill. Anal. ed. de la Barre. pag. 154; bergl. Vita Wilhelmi c. 1. SS. XII. 211; daß die einzige bisher bekannt gewordene Handschrift der consuetudines S. Emmerammi sich gerade in Kloster Einstedeln wiedergesunden hat, ist bei Wolfgangs Ausgang von dort doppelt merkvölrdig; Mabillon, der sie dort copirt hat, versprach einst ihre Herausgade; auch hente wäre es noch nicht zu spät, das in mehr als einer Hinsch beachtenswerthe Dokument ans Licht treten zu sassen. Der Glanz von Ramwolds Epoche blieb in solchem Andensten, daß der Biograph des Erninold von Prilsstingen nachmals glaubte, Wilhelm wäre schon ingderselben dort Prior gewesen (Vita lib. 1. c. 3. SS. XII. 483).

<sup>2)</sup> Arn. II. 40.

<sup>3)</sup> Immer bleibt wichtig, baß in dem Flecken St. Wolfgang, in dem Nebennamen des Abersee's, sich das Andenken an den Heiligen hier so lokal sixirt hat. Die erste schristliche Kunde davon sindet sich in der Vita metr. Wolfgangs (Bez III. 2. 616), freilich auch ungewissen Alters. In den Mittheilungen, die Chron. Lunaelac. p. 102 macht, ist sicher Manches an die Keste der Zelle und an die Schaustlicke, die sich dort noch fanden, plump genug angestisch, wie z. B. der Herameter Struxerat aediculam (s. S. 119, n. 3) auch hieher getragen worden. Aber in den Kämpsen Wolfgangs mit den dämonischen Gewalten klingt ein gerade der ersten Hässe des Mittelasters eigenthilmsicher Tou au, wie er sich namentlich in derlei Gebirgsregionen aus dem Gegensat der christischen Anschausungen und der ilberwältigenden Eindrücke einer großartigen Natur bildete. Man wird dabei an das Leben des heil. Gallus erinnert.

Zu Regensburg selbst hat sich das Andenken an Wolfgangs Zeit auch in ber Sage von Aurelia, einer angeblichen Tochter des Königs von Frankreich, ausgeprägt, die, um der Ehe zu entgehen, dorthin gekonnnen sein, und auf des Bischofs Geheiß an der Stätte, wo nachmals St. Andreä, 52 Jahr — dis an ihr Ende (1027) — als Einstellerin gelebt haben soll; eine Gradschrift zu St. Emmeram hat den Mythus hervorgerusen (s. Hund II. 251; im Necrol. 2. M. B. XIV. 357 zum 15. Oct. Aurelia Virgo).

lich seine Früchte, als die Reform sich auch auf die Frauenklöster zu erstrecken begann. Wir sind ben beiben Stiftern Ober= und Riebermünfter schon auf ben Straffen von Regensburg begegnet. Es hatte zu ber Einrichtung bes Hofhalts Ludwigs bes Deutschen hier gehört, daß das erstere von der Oberhoheit des Bischofs be-freit, der Königin Emma übergeben und damit seine Reichsunmittelbarkeit bauernd begründet worden war'). Riedermünfter, unlängbar von alter Erifteng2), kommt erft nach ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts zu einem Namen, als ihm eine ähnliche Theilnahme, wie bem Schwesterstift in ben farolingischen Tagen, von bem nunmehrigen Herzogshaus warb. Es mag fein, daß schon Herzog Beinrich I. mit bem Neubau ber Kirche begonnen3): gewiß aber ift, baß seine Gemahlin Jubith ber Stiftung die Fulle ihrer Gunft zuwandte; fie ließ hier ben Gemahl beisetzen; ber Ban bes Münfters verbankte ihr jedenfalls so viel, daß er bald amtlich im Kloster selbst und in urfundlichem Wort ihres Enfels als ihr alleiniges Werf galt4). Nun prägt fich bie mit ber zweiten Sälfte bes Jahrhunderts erfolgte Umbilbung der Geifter an ihrem Lebensgange recht aus. Wir wiffen ichon, daß fie üblen Gerüchten in Bezug auf ihr fitt= liches Berhalten nicht entgangen war; bann aber ift fie in Sandlungen ber Devotion bem Genius ihrer Tage voraus: fie wird wohl bie erfte Frau aus ben fürstlichen Geschlechtern Deutschlands fein, bie eine Bilgerfahrt nach Balaftina gemacht hat; bie Reliquienschätze, die sie heimbrachte, kamen Niedermünster zu gut 5); sie nahm etwa 973 ober 974 bier ben Schleier6); bie Stiftung, bie bis babin

1) Urk. von 833; Böhmer Reg. Carol. 726. M. B. XXXI. 1. 69.

3) Denn die ecclesia, quam ipse in honorem S. Mariae construxit. Thietm. II. 25 fann nur Niedermunfter fein; Buchner III. 83 benkt an die Altencapelle, aber diese begegnet uns 967 im tiefften Berfall. S. oben S. 100, n. 4.

4) Siehe die Berje S. 22, n. 1. Urf. Beinr, II. vom 20, Nov. 1002, Böhm. 917. monasterium quod divae memoriae avia nostra Juditha olim in honore sanctae Dei genitricis Mariae a fundamentis in abbatiam erexit.

<sup>2)</sup> Wie der Name Obermilnster (vergl. Rettberg II. 278), die Erinnerungen an den heil. Erhard zu Niedermünster (Othl. c. 17, vergl. Gumpelzhaimer I. 130), die ben Berichten über die Reform ju Grunde liegende Boraussetzung, bag es vorher bestanden, beweisen.

<sup>5)</sup> Pauli Vita S. Erhardi lib, II. c. 3 u. 6; Acta SS. Jan I. 536. seqq. (bie Stellen and SS. IV. 533. n.) Die ber Aebtissin heilfa ans bem hause Wittelsbach gewidmete Bita stammt vom Ende bes 11. Ih., in bieser Gestalt kann sie also nicht, wie Bait a. a. D. meint, Quelle bes Othloh gewesen sein. Erst bei Aventin a. a. D. 629 (banach Buchner III. 33) wird Judiths Pilgerfahrt mit ber bes angeblichen Razzo von Andechs — Dieffen verknilpft; selbst Arnpech weiß in seinem Bericht von der letzteren (IV. 1. zu 951. Bez III. 3. col. 144) noch nichts bavon.

6) Die beiben Schenkungen Otto's bes Großen vom 27. April 973 —

<sup>(</sup>seine letten Urkunden Böhm, 402 und 403 ob interventum Judittae, wiederholt burch Otto II. 27. Juni 973, Böhm. 435, 36) verbunden mit der beffelben Tages erfolgenden Verleihung einer Saline zu Reichenhall an Judith selber (Bohm. 401) beuten barauf, bag in biefem Augenblid ein Benbepunkt in bem

wohl nur ein Convent von unscheinbaren Maaßen gewesen, erhob sie zu dem Rang einer wirklichen Abtei. Gleichzeitige Verse rühmen von ihr, daß sie — da doch auch hier die Frauen als Cano-nissinnen lebten — den ernsten Willen gehabt, sich und das Stift der Ordensregel zu unterwersen, und daß sie, vor der Aussührung auf das Sterbebett gekommen, noch in der letzten Stunde dem Sohn die Erfüllung ihrer Gelübde ans Herz gelegt habe 1).

Leben ber Stiftung und ihrer Gönnerin eingetreten ist; auf das Dasein einer Aebtissen wird schon Rücksicht genommen. Judith führt hier den Titel: venerabilis domna, der in diesem Fall eher den herzoglichen Rang (venerabilis heißt der Herzog im Ranshofer Schluß) als geistliche Lebenssellung bedeuten mag; in jener Regensburger Tradition, die sicher vor Ramwolds Ernennung zum Mbt, also vor 975 fällt (s. oben 116, n. 3) heißt sie venerabilis patrona ac sanctimonialis semina. Eine Bermuthung ist (Giesebr. Otto II. S. 17), daß das Mistingen des ersten Erhebungsplans ihres Sohnes (974) sie zu dem Gang ins Kloster veranlaßte oder ihr denselben auserlegte.

1) Das gegenwärtig in der Bamberger Bibliothek befindliche, die Regeln bes heil. Benedict und des Casarius von Arles enthaltende Manuscript (Jäck nro. 182, Einl. p. VI.) gehörte zur ersten Ausstatung der Abtei und sollte sich ein Andenken an den Moment der glücklich vollendeten Reform sein. Jäck giebt die Folge der Schriftslicke und Miniaturen richtig an, irrt aber, wenn er in dem Bilde fol. 4 Kaiser Heinrich II. und in dem fol. 59 Judith sieht. Die beigegebenen Berse weisen deutlich genug auf Heinrich den Zünker und die Aeb-

tiffin Uota. Gie lauten fol. 51:

Conspicitur pictus dux nobilis atque serenus Heinricus prestans Bavvarica regna gubernans Progenies domne venerabilis alta Juditte, Que spretis mundi faleris et pondere regni Optans se frenis monachilis subdere legis Augmentavit opes, maiores struxit et edes Huius basilice sancte sub honore marie. Hoc cum velle suum raperet sors ultima rerum Inter funereas veluti semiviva loquelas Postulat, exorat, nimiumque petendo laborat Expleri votum, quod vovit perficiendum. Isthoc arripiens cordis gratulamina gaudens Ductor prefatus ut semper ad omnia letus Hortamenta boni, spatii mox tempore parvi Diruit errores fictas pellendo sorores Convocat electas christo sponsante puellas Ac iuxta ritum postscripti regminis artum Vivere fulcivit rebus monitisque coegit. Quisquis in hoc faveat, communia premia sumat Si quis disperdat, Maria vindice solvat.

fol. 601:

Hac epiphania splendet venerabilis Uota
Edita de Suevis natalibus inclita summis
Cunctivide patri status sub origine primi
Subditur ac vivis ipsi serviverat actis
Integritate nitens monacharum regmina gaudens
Metropolis clare suscepit post Ratispone
Docticano matrem se dogmate finxit ibidem
Compellens plures Christo servire sorores

Seinerseits hatte nun Wolfgang wieber mit jener Zartheit, die ben Rechtskreis des Anderen achtet, und zugleich mit dem überlegenen Blick, der den Weg des Sieges für die eigene Absicht zu sinden weiß, dieselbe Sache unternommen. Ihm war es als das Beste erschienen, innerhalb der Mauern von Regensdurg ein drittes Franenkloster zu gründen, das seinem Ursprung gemäß der dischöflichen Hoheit und Leitung unterworfen sein und mit strengem Anschluß an St. Benedicts Regel das Bordild sür die Zukunst der beiden anderen geben sollte. Es ist die Stiftung von St. Paul, von ihrem Local nachmals wohl auch Mittelmünster genannt, die er so ins Leben ries. Und so gut gelang es ihm damit, daß der Herzog seine jüngere Tochter Brigida — wohl noch in frühen Jaheren — hieher gab, wo sie bald die Würde der Aebtissin erhielt?).

Quod verbis docuit, factis implere studescit
Eloquio facilis, non ullis frangitur iris.
Plandiciis nullo stabilis planditur homullo
Perdiscens legis postquam mandata libellis
Hunc satagens propria comitem perluxit opella
Esset ut auctor ei maneat quodcumque docendi.
Rex regum dominus spaciantis dirigat actus,
Ut valeat, vigeat, celorum regna capessat,
Huic sit vita comes, teneat per secula sedes
Quîs resident sancti letantes iure perenni.

11eber Judiths Todesjahr ist nichts Sicheres bekannt; Ried a. a. D. hat 975; Buchner a. a. D. 83, 987, was wahrscheinlicher, aber so viel ich sehe, ohne Beweis. Der Todestag ist der 28. Juni schon nach dem ältesten (ungedruckten, in Dr. Jassé's Sammsung nro. 1) St. Emmeramer Necrol., ebenso nach dem zweisten M. B. XIV. 386, nach dem von Niedermünster (Böhm. Font. III.) der 29.

1) Othl. c. 17; eine angebliche Uebersetzung von Wolfgangs Stiftungsbrief bei Hund III. 62; bem Kloster wird der dem Bisthum zugehörige Grundbestitzum Kalmiliz und von da auswärts zwischen Bils und Nad übereignet auf St. Veters und Paulstag, zu den Zeiten Otto's des Anderen. Zeugen: Herzog Heinrich, Greve Bado, Greve Ruprecht (sitt diesen etwas früh), Greve Erbo, Gottschalck, Ispael, Engelschalck, Alprecht Burzer und sein Sohn Matthies. Im Berdrüberungsbuch von St. Beter zu Salzburg (herausgeg. von v. Karajan) Sp. 148 sührt es den Beinamen monasterium Hunrici, der sich sonst niegebrucht gebliebenes Urkundenbuch von St. Paul tennt Gumpelzhaimer I. 146. Das Kloster ward unter Sixtus V. ausgehoben und sein Six siel den Zesuiten zu.

2) Othl. a. a. D. Brigiba begegnet in ber Urf. Heinrichs II. vom 1. Juli 1004 (Böhm. 960) auch als Aebtissin von Andlau in der Diöcese

Straßburg.

Das Interesse bieses Hauses an den Franenklöstern erklätte sich noch mehr, wenn sich nachweisen ließe, daß eine Schwester Heinrichs des Zänters, des Nasmens Eilika, Aedtissin von Niedernburg zu Passau, und eine Tochter desselben Herzogs, also eine Schwester unseres Königs, die Gerberga geheißen, Aedtissin von Franenwörths-Chiemsee geworden. Beides sagt Aventin lid. V. a. a. D. p. 641. Allerdings verrathen die vier Schenkungsurkunden sich die exstere Abei, sämmtlich aus dem April 1010 (Böhm. 1060—62. M. B. XXXI. 1. 285) ein besonderes Interesse; Aedtissin Heilka wird darin auch diedeta, eara genannt, und ihr devotum obsequium gerühmt; aber die sonst in solchen Fällen nicht gesparte Bezeugung der Verwandtschaft sehlt. Die von Hund (II. 403)

Hierauf beauftragte ihn Heinrich mit der Reform der beiben anderen. In Niedermünster, von wo wir allein ein Wort über den Hergang ersahren, lief es damit nicht ohne Anstoß ab: die widersstrebenden Schwestern mußten ausgewiesen werden. Daß die Aebtissin Uota, die man berief, aus angesehenem schwäbischen Hause stammte. weist auf Wolfgangs Einwirkung hin: auf denselben Kreisdeutet, daß die neben ihr mit Auszeichnung genannte, mit der Eustodie an der Abteisirche betraute Kunigunde, die Schwestertochter Udalrichs von Augsburg war.

Und in immer weiteren Kreisen machte sich der neue Athem sühlbar. Es hat nichts Unglaubwürdiges, daß Wolfgang auch das seiner Diöcese angehörige Weltenburg, das eine Weile zu weltlichen Verwaltern herabgekommen war, nach Regiment und Regel wieder zu einem Kloster machte<sup>3</sup>). Aber noch viel bedeutender war, was zu Tegernsee geschah. Hier verdankte man das Wiedererstehen vor

und aus Aventins Exerpten bei Defeie I. 708 mitgetheilte Grabschrift Anno 1020 in die S. Theclae Virginis obiit Heilka amita S. Heinr. Imp. prima Abbatissa huius monasterii verräth schon mit dem S. ihren späteren Ursprung; das prima hätte, obwohl die Stiftung der Abtei unter Herzog Odilo sällt (M. B. XXVIII. 2. nro. 66) und man von ihr seit König Arunss Zeit (Uxf. vom 8. Hebr. 888, Hund II. 404. M. B. XXXI. 1. 122) weiß (s. die Uxf. der M. deen S. 56, n. 3) doch einen gewissen Sinn (s. unten Baiern in der Zeit Heinr II.); ein Catalog des 17. H. (hund II. 405) mach Heilfa gar zur ex fratre neptis des Königs. Ihren Tod verzeichnet auch das Nectrologium von Niedermünster, Böhm. Font. III. 484 zum 23. Septbr., ebenso ein Basanisches dei Dümmler Pisigrim S. 102. — Gerberga sührt sich setzlich auf ein im höchsten Grade verdächtiges Tassisch fommt als rex darin vor) nur aus einer Abschrift des 14. Ih. bekanntes Diplom Heinrichs IV. von 1077 für Abtei Chiemsee (mit Recht nicht bei Böhmer; abgedt. M. B. II. 445, verzl. dazu XXXI. 1. 360) zursich, wonach "Heinricus sororem suam Gervirgam constituit abdatissam ob loci nobilitatem et religionem". Die hier auch als Aebtissu genannte Irmingard, Tochter Ludwigs des Deutschen, die den Genealogen underannt geblieben ist, säst sich (vergl. Ussermanns Rote SS. I. 51) aus Annales Alamannici, Cont. Sangall. prim. a. 866 beweisen und brancht nicht auf Berwechselnung mit Hilbegard, Tochter Ludwigs des Jüngeren, die im 3. 895 durch Rrunls zu Chiemsee eingesperrt ward (Ann. Alam. SS. I. 53; Ann. Fuld. Regin. zu S94), zu beruben. Das sieße auf eine gewisse Sachtunde bei dem Schrinde bei dem Gehreiber der Urtunde schließen; allein bei dem Mangel aller anderen Nachrichten über dies Echwester des Königs wagen wir dennoch nicht, ihm zu solgen.

1) S. bie Berse; noch strenger Vita Erhardi a. a. D.

2) Die Berse; im Necrol. von Niedermünster, a. a. D. heißt sie zum 12. October (basselbe Datum Necrol. von St. Emmeram 1 und 2) des hominibus-

que digna, und es folgt an bemselben Tag: Arnolt nepos eius.

<sup>3)</sup> Die Kirche bort weiht er nach Conr. de monte puell. bei Eccarb II. 2246. Hochwart bei Desele I. 177; sobann Chronographica instructio de fundatione celeberrimi et antiquissimi monasterii Weltenburgici collecta a me Matthia Abbate huius nominis primo Anno 1643 die 3. Novemb. Straubingae 12mo p. 19, obwohl Angaben über bie vorhergegangemen provisores saeculares, wie secundus Albertus Puechperger 2 annos, tertius Albertus praedicti Puechpergers scriba praefuit uno anno die größten Bedenken einstügen; vergl. Cambler Arnolphus malus pag. 123. Hund III. 333.

nehmlich bem Herzog Otto, bem Sohne Liudolfs. Während beffen Regiment und auf seine Fürbitte erließ Otto II. im 3. 979 bie Urkunde 1), die mit mehr Wärme als in ber kaiferlichen Kanglei sonst üblich, von den Leiden der Abtei erzählt, fie hierauf mit allem Befit, ben sie gerettet ober ber ihr fünftig zufallen werbe, aufs Neue in ben unmittelbaren foniglichen Schutz nimmt, ihr im gangen Reich Zollfreiheit zu Waffer und zu Lande, und — was noch wichtiger ben Brüdern freie Abtswahl aus ihrer eigenen Mitte verleiht. Der Raiser gebenkt hier auch ber schon burch ihn selber geschehenen Berufung des neuen Abts Hartwich, die das Jahr vorher — auch von St. Maximin2) — erfolgt war. Den Zusammenhang mit ben Regensburger Dingen bekundet es noch beutlicher, bag, als nun Hartwich nach einer furzen, aber burch die Wiederberstellung ber Regel bebeutsam bezeichneten Waltung3) im Jahre 982 (8. August) mit Tobe abging, er von St. Emmeram ben Nachfolger erhielt. Gozbert4) - so heißt ber neue Abt - sieht man von angesehenen Berwandten umgeben, die ihre milbe Sand wohl für bas Aloster öffnen können, oder von denen man dem nunmehrigen Hirten zu Liebe Berzicht auf streitige Ansprüche an daffelbe erwarten barf<sup>5</sup>); einer ober ber andere von ihnen scheint bem ber-

<sup>1)</sup> Sie ift (s. oben S. 96, n. 2) mit Giesebrecht vom 11. Juni auf ben 11. Januar zu bringen, wo sie dann gut in das Itinerarium des Kaisers paßt; der älteren Chronif e. 2, a. a. D. p. 502 liegt sie bereits mit dem unrichtigen Datum zu Grunde; auch wird hier, wie bei der Wiederholung in den Urkf. von 1163 und 1193 im Passus von der Abtswahl das wichtige inter se ausgesassen.

<sup>2)</sup> Chron. a. a. D. col. 502.

<sup>3)</sup> Epitaphium a. a. D. col. 503. Hic etenim fratres docuit perdiscere mores, Quos Benedictinam constat habere viam, Omnibus acceptus, cui nullus amore secundus. Corripuit monachos ut decuit placidos; Moribus et duros facit ipse benigne benignos, Paulus et ut monuit, omnibus omne fuit.

nibus omne fuit.

4) Hist. c. 3. canonica electione fratrum substituitur genere nobilis, literarum studiis clarus, calvus sincipite, statura longus — was gewiß Alles richtig ist und auf eine noch den nächsten Zeiten angehörige Duelle hinweist; denn was solgt: ornans ecclesiam hanc aedisciis lidris campanis

fenestris laquearibus: läßt sich alles urfundlich belegen.

<sup>5)</sup> S. den Brief ad Utonem nepotem bei Madill. Analecta ed. 2. pag. 434; ebend. 435 an den senior Arnoldus neptique nostrae coningi vestrae Adalheidae, gewiß derfelbe, der in dem zweiten Brief dei Pez VI. 1. col. 121 als comes A. stemmate generosus nec minus dignitate nobilitatus angeredet wird (so daß auch die amicissima domina nostra Adalheida, deren Tod der Abt hier beflagt, die Gemahlin des Grasen, nicht, wie Pez neinte, die Raiserin ist und dem dem dritten Briefe eben als der Geber der Glasgemälde erscheint. Ob es der Graf im Traungan (oden S. 58), wie Buchner III. 342 will, steht sehin. Brief 15, col. 128 wendet sich der Abt an den P. amicissimus consanguineus in einer Sace, die auf den Kreis Heinrichs II. hinweist. Istos samulos nostros mittimus pietati vestrae, quos isti urbani de civitate expulerant propter despoliatos homines, quod dene nostis; quia illi de hac re aliquid non praesumpserant, priusquam vestram et domini Taginini licentiam habedant. Quocirca rogamus, ne eos extra potestatem vestram

zoglichen Hofe näher verbunden. Da Gozbert sich felbst ein Kind ber Augsburger Kirche nennt1), dürfen wir ihn wohl Wolfgangs ver= trautem Kreise zuzählen. Auch daß Heinrich der Zänker ber Abtei seine werkthätige Theilnahme zugewandt hat, erfahren wir2). Ge= wiß war sie berselben noch sehr bedürftig. Gozbert kämpft überall mit ben Schwieriafeiten bes Anfanas: er hat noch keine gefüllten Scheuern und ein einziges Mifigahr broht die Genoffenschaft bem Hunger preiszugeben; hier muß er an die verabfaumte Zehntpflicht mahnen, bort sich gegen die Unbill waffnen, die einige seiner Dienst= leute, vielleicht zu Regensburg felber, erfahren haben. Das nöthigfte Schriftwerk holt man noch aus ber Frembe zusammen; wir seben ben Abt ein Exemplar von Cassian's Collationen von St. Emme= ram, anderswoher eine Abtheilung ber gebräuchlichen Kirchengeschichte - ber historia tripartita - erbitten3). Der Zustand ber Ge= bände war so, daß man die Fenster mit alten Tüchern verhängte. Welch' eine Freude für Gozbert, wenn dann durch die gemalten Scheiben — bas Geschenk bes ihm wohl durch verwandtichaftliche Bande verknüpften Gönners — ber goldne Sonnenftrahl fich über den Estrich der Kirche ergoß. Bei einem anderen Freunde, der in ber Fremde reich geworben, halt ber Abt um Zinn, Blei und Rupfer an; St. Quirin will er eine große Glocke gießen, aber ba er nun das Metall beisammen hat, ruht es doch noch drei Jahre ungenutt neben der Form; auch diese Kunst, mit der hernach die Abtei Alles ringsum überflügelt, hat damals in ihren Mauern noch feinen Vertreter; man muß ben Gießer, natürlich auch einen Cle= rifer, von Freisingen ber erbitten4). Die Emsigkeit, mit ber Gozbert all' biefe gute Gabe ansammenzubringen weiß, flößt Interesse ein; aber uns verletzt boch jene Industrie, bas Gebet als Kaufpreis einzusetzen, in der wir ihn schon Meister sehen. So ist die machtige Bewegung gleich in ihrem ersten Keim mit dem Berderben be= haftet, an dem sie nachmals zu Schanden geworden. Namentlich

dimittatis, donec illos pacifice et sine timore in civitate manere faciatis.

<sup>1)</sup> A. a. D. XXVII. 7. col. 125 an ben Bischof Gebhard quia gremio Augustensis ecclesiae nutriti sumus a puero.

<sup>2)</sup> Aus den Briefen der Tegernseer an Heinrich II. a. a. D. nro. XXVIII.

<sup>2.</sup> col. 130; XXXIII. 6. col. 143.
3) A. a. D. XXVII. 1. col. 121 (\$\mathref{pe}\_3\$ Dissert. isagog. im Thes. I. p. XV. wird eine Tegernseer Handschr. ber Collationes Cassiani erwähnt, bie am Schluß die Notiz hat: hunc libellum Deo et S. Quirino ad servitium Gozpertus Abba). 13, col. 127 ad domnum H. Die Bitten Freumunds (f. oben S. 119, n. 4) zeigen, daß man an Classifern noch großen Mangel hat.

4) A. a. D. XXVII, 16. col. 129; Meichelbeck I. 2. p. 471, nro. 1113. 2.

Brief an Bischof Gottschaft; babei: memor sponsionis nostrae. quam uterque nostrum alterutri promisit secreta thalami vestri conlocutione Deo cordium inspectori cotidiano precatu cordetenus non desisto praesentare, anod vobis etiam ut spero nunquam excidit memoria.

ben Hausen, ber sich so weit aufwärts in den Gebirgswassern nicht findet, tauscht der Abt von den damals reich damit gesegneten Anmohnern ber Donau gern gegen die Wohlthaten ber Kirche ein. Sein Bettelbrief versteht fich auf die nöthigen Bariationen. Ginmal fügt er seiner breiften Bitte um ben Fisch, ben bie arme Brüderschaft fonft kaum dem Namen nach kennen wurde, bas Versprechen bingu. baß sie den Geber alsbann auch vor das Angesicht des Herrn bringen würde; ein andermal verbindet er mit seinem Wunsch gleich die Mittheilung, daß man für den oft bewährten Wohlthater und seine ganze Sippe bier im Kloster ohne Unterlaß den Gebetszins barbringe. und insbesondere für seine in Gott ruhende Gemablin alliährlich 43 Meffen und 10 Pfatter finge; in einem britten Fall beginnt er bamit, bem Gönner anzufunden, daß ber Ruf von feinem Bobl= wollen auch hieber zu ihrem von der Menschen Verkehr so weit ab= gelegenen, von Wald und Tels umschlossenen Sitz gelangt, und besbalb fein Name bier schon im Buch bes Lebens verzeichnet fei: aber er steigt von biesem feierlichen Gingang zu ber bekannten Bitte um Fische — falls ber Fang heuer gerathen ware — herab1).

In wie manchem Belang aber auf fremde Unterstützung gewiefen. man ift boch auch schon im Stande, sowohl burch Einzelne, bie hier ihre Bilbung empfangen haben, als burch kleine Monchscolonien ben Geift, ber sich hier entfaltet hat, in seinen verschiebe= nen Ausprägungen weiter hinaus zu tragen. Schon ift Froumund, von bessen anmuthiger Muse wir noch zu hören bekommen, in bem schwäbischen Grenzgebiet bei St. Mang zu Füssen — wahrscheinlich lehrend und schreibend thätig gewesen; noch in Gozberts Tagen bricht er von da, vielleicht rheinwärts2) auf, sich auch fern von der Seimath in ben literarischen Diensten, beren man bedarf, bem Abschreiben ber wichtigften Werke ber Borzeit und bem Nachbilden Deffen. was man bei biefer Arbeit in fich aufgenommen, zu bewähren. Dann ift Wigo von Bischof Liutold von Augsburg berufen worben, bas bem Bisthum angehörige, jetzt ganz veröbete Klofter Feucht= mangen wieber zu Stand und Würben zu bringen. Auch aus ben uns überbliebenen Briefen biefes Mannes blickt man in einen Bustand, in dem freilich der Drang des Augenblicks vorherrscht, aber boch freieren und weiter reichenden Aussichten nicht durchaus wehrt. Auch hier ist bas Gotteshaus in bem Zustand, baß bas Gefreisch

<sup>1)</sup> A. a. D. XXVII. nro. 6, col. 124, nro. 5. famosissimo comiti Meginhelmo. Mabill. Anal. ed. 2, p. 434. ad comitem Adalp.

<sup>2)</sup> Bergl. seinen Brief an Gozbert a. a. D. XLII. 1. col. 158; daß er eine Zeitlang in Ebln verweilte und von da nach Tegernsee zurückfehrte, beweissen seine Kerse zu einer Handschrift von Boetsius de consolatione philosophiae "Hunc ego Froumundus librum ecce Coloniae scripsi, Atque hue devexi, tibi sancte Quirine decrevi" (Pez Thes. anecd. I. Dissert. isag. pag. XV); pag. XVI. nennt er sich auch als Schreiber und Schreibmeister eines Coder von Boetsius de musica.

ber burch die unverwahrten Fenster ein= und ausfliegenden Bögel ben Gefang im Chor übertont1); bas zerbrochene Dach halt ben Schneefturm von dem dürftigen Lager der Brüder nicht ab. Grundholden und Dienerschaft find in völliger Auflösung; die Brot- ober Brauforn bem Rlofter zu ginfen haben, entziehen sich diefen Abgiften: Die Beiber behaupten, bier niemals zu Diensten am Spinnrocken pflichtig gewesen zu sein; bagegen wer auf Rost und Rleibung Ansprüche zu haben glaubt, pocht um so entschiedener auf sein Recht2). Um bie auch hier ungern vermißten Fische geht man Niemanden Geringeres als den Herzog von Baiern an; obwohl nun dem alemannischen Boden angehörig, glauben die Jünger von Tegernfee fich von bem alten Stammesoberhaupt noch nicht gelöft3); sie warten, ihre Bitte anzubringen, ben Moment ab, wo der Herzog fich in ihrer Nähe, etwa im Nordwestgebiet seines Amtssprengels, befindet. Anfangs scheint Wigo's ganze Congregation aus zwei stumpfen Alten bestanden zu haben4); wie erfreut ist er, da sich Abt Gozbert ent= schlossen, ihm eine Anzahl Brüder zuzusenden; da ihr Weg über Augsburg führt, eilt er, seinen Bischof um die beste Aufnahme, um Wegweiser, Pferde u. f. w. für sie zu bitten. Aber noch mehr hebt es sein Herz, daß der Abt zwei junge Leute an diese sonst so wenig anmuthende Stelle weist, blos um sie seinem Unterricht anzuvertrauen. Gozbert hat ihm geboten, ben Priscian babei zu Grunde zu legen; er muß sich bessen große Grammatik von Augsburg verschaffen. Dem bortigen Scholastikus, ber mit dem Verleihen von Büchern schwierig scheint, führt er dabei zu Gemuthe, wie febr es bem wiffenschaftlichen Ruf ber Cathebrale schaben mußte, wenn er genöthigt ware, sich erft außerhalb ber Diocese nach biefem Buche umzuthun 5).

St. Emmeram, das wir hier von der Tochter zur Enkelin besgleitet haben, erfreut sich noch anderer unmittelbarer Nachkommen-

<sup>1)</sup> A. a. D. XXV. n. 4, col. 112; was für Gozbert ber wiberwärtigste Anblick, ist baher für ihn schon ber Gegenstand sehhafter Winsche: ad clausuram fenestrarum si aliquos lineos tribuitis pannos potestis facile istam querimoniam sarcire schreibt er bem Bischof Lintold: barans quantumlibet chalybis ferramenta sarcienda quae nobis sunt necessaria, slexo petimus collo, nostro iubeatis transmitti Vulcano.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> M. a. D. nro. 12, col. 119. qui nos cottidie conclamantes perturbant victum vestitumque hyperbolice poscentes sartores videlicet Ecclesiae caeterorumque aedificiorum instauratores, duo etiam coci, unus ligna alter colligens olera, duo pistores, bubulcus atque subulcus, caprarius, custos equorum, sutores, lautores, brazatores, qui nunc cotidie vacant.

<sup>3)</sup> Nro. 8. monachi . . . servi egregii potentatus vestri et fraterculi

<sup>3)</sup> Nro. 8. monachi . . . servi egregii potentatus vestri et fraterculi monasterii S. Quirini praecepto patris nostri Gozperti (also vor 1001) caeteris commanentibus commoramur in coenobio Phyutwangensi.

<sup>4)</sup> Nro. 5. nullos adiutores nobiscum habemus praeter duos grandaevos silicernos, quos omnimodis nihil alludit operis: caelicolae tantum arrident eos, volentes eo se cottidie apud superos deificare.

<sup>5)</sup> Nro. 5, 6, 7.

schaft. — Auch Erzbischof Friedrich hatte sich entschlossen, nach bem Borbild seines großen Suffragans Kloster und Cathebrale von ein= ander zu trennen. St. Beter follte allem geschäftlichem Beräusch bes Bischofssitzes entzogen, zu jener monastischen Stille einkehren, auf die es doch von Anfang an Anspruch gehabt, bei St. Rupert bas Regiment ber Diöcese und bes Metropolitansprengels sein. Er begann bamit, bem Aloster im 3. 987 in ber Person bes Tito. bisher Propsts von St. Rupert, wieder einen eigenen Abt zu geben. Dak diefer und die nunmehrige Brüderschaft um ihn nach ber Monchs= regel lebten, konnte man vorlängst aus bem Saalbuch von St. Beter urfundlich beweisen1); jest schließt sich bem bie in unserem Zusam= menhang erwünschte Notig an, bag er felbft von St. Emmeram gekommen ift2). Was die Ausstattung des Klosters betrifft, so scheint Friedrich mit farger Sand begonnen, nur einen kleinen Theil jenes Befitzes, ben man in St. Peter als Eigenthum ber erften Brüderschaft bezeichnen mochte, ihr bei ber Wiedergeburt eingegeben zu haben3). Dann aber war ihm, wie man zu St. Beter miffen wollte, bei schwerer förperlicher Beimsuchung die Erkenntnig gekommen, daß die Congregation mit diesen Mitteln nicht besteben könne und also sein Werk, wenn er es nicht weiter führe, boch gefährdet fei, und er beschloß, ber Dotation noch eine Reihe von Grundstücken von gerade reichlichem Ertrag hinzuzufügen. — Seiner Schenkung mehr Feierlichkeit und Sicherheit zu geben, verkundete er fie mit eigenem Mund in ber Kirche von St. Beter von erhöhtem Platz, in Gegenwart ber Vornehmen bes Erzstifts; er hat bann ben Abt Tito bei ber Rechenschaft, die er dem ewigen Richter schulbe, auf getreue und bem nunmehrigen Widmungszwecke gemäße Berwaltung des Klosterguts verpflichtet; er hat seine reisigen Vassallen auf das Beweglichste ermahnt, Versuchen der Wiederberaubung des Klofters mit aller Macht Wiberstand zu leiften; er hat seinen Nachfol-

<sup>1)</sup> Ista est ratio qualiter renovata est vita monachorum ad S. Petrum a Friderico Archiepiscopo als Einleitung in baffelbe, bann num. 3, 5, 6, 7 bei Nieimaurn, Anhang S. 288.

<sup>2)</sup> Im ältesten (ungebruckten) Necrologium von St. Emmeram heißt es XII. Cal. Mart. Tito Abbas de nostra congregatione; daß dieser Abt gemeint ist, beweist die Angabe bei Secauer Chron. noviss. monast. ad S. Petr. Salisb. pag. 178. Danach sind auch Annales S. Rudberti Salisb. (SS. IX. 772) 987: Titus praepositus S. Rudberti monachus sit et eo anno abbas S. Petri zu beuten. Metzers Angabe (Secauer p. 170), danach Tito erst sein Noviziat zu St. Beter macht, ist apotruph.

<sup>3)</sup> Unter den proprietates antiquorum fratrum, die der Berf. der Einsleitung ins Saalbuch aufzählt, scheint er die pauca ex innumerabilidus praediola, von denen er oben geredet, zu verstehen. Die Witagowo'sche Schenkung, die darunter ist, hatte St. Peter nicht, wie Büdinger S. 287 meint, unter Erzbische Odalbert verloren, sondern damals durch Abtausch der Hälfte der Tiotrichschen an die Canonifer zu ausschließlichem Eigenthum erworben (s. oben S. 105, n. 3).

gern die schriftliche Weisung hinterlassen, sich stets als Helser, nicht als Herrscher von St. Beter anzusehen. So gelangte das Aloster zur Selbständigkeit; von dem Ehrgeiz der Theilnahme an diesem frommen Werk getrieben, sehen wir sofort eine Wittwe, die schon selber den Schleier trägt, das Gedächtnis ihres Gatten mit zehn Bauerhösen bei demselben einkausen. Die Schenkungen mehren sich alsbald: auch daran, daß nach einer beinahe hundertjährigen Pause die Sintragungen in das Verdrüberungsbuch mit dem Jahre 1004 wieder beginnen und nun mit erhöhter Sorgsalt ersolgen, kann man das neue Leben wahrnehmen. Unter Tito zählte die Congregation bereits 41 Mitglieder, darunter 16 Priester und 6 Diakonen.

Friedrich sollte aber noch an einem anderen Punkte wirksam in die Bewegung eingreisen. Wir wissen bereits, daß das wichtige Altaich als Geschenk Herzog Heinrichs — vielleicht schon während dessem Minderjährigkeit.) — in seine Hand gelangt war. Auch hier hatte die Regel wahrscheinlich seit Arnulss des Schlimmen Tagen aufgehört.). Wir ersahren dann von der Berusung eines durch Gesinnung und Bildung ausgezeichneten St. Gallischen Mönchs, der sich schon eine Zeit lang als Lehrer zu Salzburg dewährt hatte, zur Stelle des Abts. Gleichviel, ob sie der Zeit des Herzogs Berchtold oder, was am wahrscheinlichsten, der Herzog Heinrichs des Ersten, oder, was doch nicht außer der Möglichkeit, erst der

<sup>1)</sup> In den Jahren 968—970 muß er es, wie aus Wolfh. Vita Godeh. prior cap. 6 hervorgeht, schon gehabt haben; Giesebr. Annales Altahenses S. 12. "Um 960" boch ohne Beweis.

<sup>2)</sup> Wolfherr (vita post. c. 3)... coenobia disturbabantur, inter quae et eiusdem Altahensis ecclesiae proprietas... diripiebatur et huic sceleri militantibus iuxta debachantium voluntatem beneficii, immo malefieii causa dividebatur. Hac enim necessitate monachica ibidem norma defeeit... führt am besten auf biesen Zeitpunst; daß er dann das Intervall bis zur Wiederherstellung der Regel auf hundert Zahre angiebt, und Wit Kermann (Instit. monast. Archiv sir vierer. Geschichtsq. I. 16. SS. XVII. 357) darans quas i per centum annos macht, zeigt nur, daß man zu Altaich seine ausreichenden Auszeichnungen über diese Epoche besaß; Hermann selbst war wenigstens in so weit unterrichtet, daß er den Alt Egiloss, dermann selbst war wenigstens in so weit unterrichtet, daß er den Alt Egiloss, dermann selbst war wenigstens in so weit unterrichtet, daß er den Alt Egiloss, dermann selbst war wenigstens in so weit unterrichtet, daß er den Alt Egiloss, dermann sens frent (Böhm. Fontt. III. 564) während der Seiten von Jasse Segegnen (Mansi conc. XVIII. 368; Bildinger L. 251, n. 3) als Zeitgenossen Ferzog Arnusses kennt (Böhm. Fontt. III. 564) während der se deen von Jasse S. XVII. 355 publicirte, dem 13. 3h. angehörige Catalog (auf dem die bei Hund und Lacher bernhen) die Reihe der Alettern Aebte also schießer. "Chunibertus addas, Egelossus addas. Aaron addas" und dann die Lücke der "sere ad centum anni" solgen läßt. Hermann hat sicher Recht, Kuntbert später zu setzen als Egisos; hat damit noch keinen Anspruch auf den Borzug vor den so ausssihrlichen Sanct-Gallischen Nachrichten und mit seinem "tempore canonicorum et Pertholdi ducis", dat damit noch keinen und mit seinem "tempore canonicorum et Pertholdi ducis", will er vielleicht selbst nicht einmal sagen, daß erst in dieser Zeit und etwa nach Kuniberts Scheiden die Mönchsregel ausgehört habe.

Waltung bes Erzbischofs Friedrich angehört1); gewiß war es ein Bersuch, die Dinge bort zum Besseren zu wenden. Daß man ben fremden Mann nach einiger Zeit in feine Seimath zurückfehren fieht, mag wohl barauf beuten, daß er mit feiner Aufgabe gescheitert ift. Hierauf erscheint die alte Ordnung so vergessen, daß Friedrich einem Laten, einem bienerlichen Mann, ber sich sein Vertrauen erworben, bie Propstei verleihen kann, die doch in dieser Hand nur eine Art Rentmeisteramt sein mochte. Um so bebeutenber baber, baf man fich im Jahr 9902) von diesem Tiefstande zu glücklicher Reform

<sup>1)</sup> Effebart Casus S. Galli c. 15, SS. II. 138 fagt: At Chunibertus, si extrema illum infortunia sinerent, inter omnes esset spectaculo dignus. Ipse enim vir ille erat, cui generis nobilitatem plurima quae in illum Deus congesserat dona quam maxime nobilitabant, scriptor directissimus doctor summe planus pictor ita decorus, ut in laquearis exterioris sancti Galli aecclesiae circulo videre est. Hic ab Henrico Duce Salzburgis doctrinis studere a Kraloo (ber von 942-958 Abt von St. Gallen war) postulatus post annos aliquot abbatiam Altaha promeruit. Ubi cum quotannos praeesset taedio quod sancti Galli claustro iam diu careret corde tactus abbatiam reliquit claustrumque suum egre exspectatus revisit. Fit itaque in annum decanus noster et quia quotannis more romano officia apud nos mutari solent, propter tutelam cognatorum suorum qui ibi abundabant coactus in Priscowe (Breisgau) constituitur praepositus. Ubi cum multa erronea ad unguem corrigeret, monasterinm aliquando cum reverti parasset, circa villam Wilaham (Bul an ber Thur) cum Kerhardo post abbate, ut psalterii quod reliquum erat, iam pransus absolveret, praeivit . . . folgt die Geschichte bes Pferdesturzes, burch ben er zu Tobe tam. Danach bürfte man ihn in ben erften fünfziger Jahren bes 10. 3h. nach Altaich gefommen benken. Bu biejem Lebensgange würde paffen, bag eine noch vorliegende St. Galler Urfunde von 933 von feiner Sand herrührt (v. Arr, Gefch. von St. Gallen I. 276) und alfo ein Zeugniß bes Rleiges feiner jungen Jahre mare: es stimmte bagu, baß Runibert zu jener meift aus grauen Säuptern bestehenben Gefandtichaft gebort, bie im Berbft 9.2 (benn babin ift bie bei Effebard c. 16, pag. 140 beschriebene Scene von Speier zu setzen; vergl. Herim. Aug. 3. b. 3.) von Otto bem Gr. die Bestätigung bes Abts Rotfer erbittet, und bas ungliidliche Ende bes Greifes fällt bann pafflich vor 990, in welchem Jahre Gerhard Abt wurde. — Aber andererseits bezeichnet ihn Effehard bei einer Angelegenheit des 3ahres 965 (c. 10, pag. 123; vergl. mit Ann. Sang. mai. 3. b. 3. SS. I. 79) als "Altaha post abbas" und er wurde fich in ber That ebenso wenig ju bem hier vorliegenden Geschäft, einer Berhandlung mit bem Abtsvicar Ruodmann von Reichenau, ber Afterrebe über bas Leben gu St. Gallen ausgebracht hat, als zu ber Theilnahme an jener Deputation von 972 geeignet haben, wenn er schon damals die entfernte, ihm so bald nach ber Rückkehr von Altaich zugewiesene Propftei bes Breisgau's verwaltet batte; baber konnte fein Altaicher Aufenthalt noch fpater fallen. Bei einem Mann, ber von Salzburg nach Altaich tommt, wird man ohnehin zunächst auf die Epoche Friedrichs geführt; von der frühen Borforge dieses Erzbischofs für die Abtei mag nächst ben Bisitationsbesuchen Das Zeugniß geben, daß er bort noch in ber Zeit ber Canonifer eine Rirche geweiht hat (vergl. Laciner Altahae inferioris memoria superstes p. 68 aus bem Abt Paulus).

<sup>2)</sup> Wolfherr Vita Godeh. prior c. 8. Sieben Jahre vor Beinrichs bes Banfers Tob, also 988: in ber post. c. 5 hat er in das siebente Jahr Otto's III. b. i. 990 geanbert, gewiß auf Grund weiterer Informationen aus Altaich; benn

erhob. Der Erzbischof hatte babei Biligrim, in beffen Diocese bas Rlofter gehörte, Wolfgang, ber bei einem folden Unternehmen faum fehlen konnte, und vor allem ben firchlichen Eifer Berzog Beinrichs 1) zu Berbündeten. Für den Platz des Abts mar wieder ein Schwabe, bes namens Erkanbert, ausersehen. So weit scheint biefer Aft nur die früheren zu wiederholen: aber bas unterscheidet ihn, daß die Bewegung bier die Kraft zeigt, ein zweites Geschlecht zu ergreifen; ein Mann thut sich babei hervor, ber ein Menschenalter jünger als die Urheber und dem Baierland burch Geburt angehörig ift. Wir sprechen von Godehard, nachmals bem Beiligen, der als Wächter der hohen Alpenzinne ein europäisches Unbenken bekommen hat. Der Sohn jenes Berwalters von Altaid. wuchs ber Knabe schon in den Klostermauern auf; der Bater gab ihn in die dortige Schule, die auch in der Epoche der Canonifer aufrecht erhalten worden war, und sich eben eines Lehrers von hohem Ansehn erfreute2). Hier zeigte sich balb ber geborene Monch. Als Gobehard jene Dialoge bes Severus Sulpicius, welche die Berdienste und Gnaden der Anachoreten des Orients als Folie für die große Geftalt des heil. Martin verwenden, in die Hand gefallen waren ), fam ihm nichts Geringeres in ben Sinn, als mit bem Rubm jener Beiligen zu wetteifern, auch bas eigene Leben in ber Abgeschiebenheit ber Waldeswildniß dem Herrn zu weihen. Er zieht einen Mitschüler in das Geheimniß, ein kindisches, aber in ber Geschichte des hierarchischen Ibeals bedeutsames Gelübbe vereinigt sie und sie begeben sich auf die Flucht, um es zu verwirklichen. Erst nach Verlauf von zehn Tagen werben fie von ben befümmerten Eltern in ihrem Versteck aufgefunden und ber Schulbank zurückgegeben. Wie dann der Erzbischof zur Visitation in das Kloster kommt, wird er auf Gobehard aufmerksam und nimmt ben begabten Knaben mit fich, ber ihm auf einer Reise nach Italien schon in Schreibersbienften nütlich wird, ben er bann — wohl unter seinen Augen4) —

er stimmt hier mit ber bortigen Auszeichnung zu 990 (Erkanbertus abbas ordinatur et regularis vita sub eius dominio in Altahensi monasterio ordinatur et restauratur), die wir schon aus Stainbel, aus Hansi's Mitthellung aus dem Wiener Mscht. (vergl. Giesebr. Annal. Altah. S. 44) und nunsmehr aus dem Druck des Auctarium Ekkehardi Altahense (SS. XVII.) kennen.

<sup>1)</sup> Vita prior c. 7. Zu ben ilbelsten Beränderungen, die Wolfherr mit seiner Arbeit vorgenommen, gehört wohl, daß er Vita post. c. 5. Otto III. einen vorwiegenden Antheil an dieser Resorm zuschreibt.

<sup>2)</sup> Vita prior c. 3.

<sup>3)</sup> Denn die dialogi tres de virtutibus monachorum orientalium et S. Martini sind es, die Wolsherr hier (vita prior c. 4) als vita S. Martini bezeichnet.

<sup>4)</sup> Wolfherr läßt in ber ersten Ansarbeitung (vita prior c. 6, n. b) ben Gobehard auf Geheiß des Erzbischofs nach Passau gehen, kennt aber den Namen des Lehrers, den er dort aufsuchen soll, noch nicht: bei der Correctur (jetzt der

einen Cursus höheren Unterrichts machen läßt, ehe er ihn nach dreijähriger Abwesenheit nach Altaich zurücksehren heißt. Es ist schon ein Zeugniß des neuen Geistes, daß unter den Canonikern hier der Bunsch laut wird, sich wieder ein geistliches Haupt zu geben; den Zwiespalt aber, zu dem die Wahlbewegung zu sühren droht'), bannt der Erzbischof, indem er Godehard, der inzwischen zum Grade des Diakonus aufgestiegen ist, die Propset verleiht. Das ist der Zustand, als Erkandert erscheint. Seine tiefgreisenden Neuerungen regen natürlich den gewaltigsten Widerstand auf; der größte Theil der disherigen Insassen, unter ihnen auch Männer von wahrhaft geistlicher Aber, wie jener Dietrich, den Heinrich II. wohl gleich in seinem ersten Regierungsjahr zum Vischof von Minden gemacht hat, verlassen das Kloster. Aber unter den Wenigen<sup>2</sup>), die verbleiben, ist Godehard, der sich doch gerade am meisten zu beklagen gehabt hätte. Ihn sicht es nicht an, daß er durch die Kesorm aus der ersten Stelle verdrängt worden; er ninmt die Pflicht des Ges

Perhische Tert) hat er diesen ersahren, weiß aber zugleich, daß er zu Salzburg selbst gelehrt hat. Dies, dünkt mich, muß für die letzter Angabe entscheiden. Hansiz, der, wie bekannt, das Manuscript der Vita prior benutzte, behielt die Erzählung der ersen Redaktion bei, nahm aber den Namen des Lintfrid aus der zweiten dazu herüber; in dieser Combination solgen ihm Günthner I. 156, Giesebr. Annal. Altah. 13; Bübinger I. 284 schließt sich ganz dem ersten Entwarf an. Consequent läßt Wolfsberr in demselben den Godehard durch Piligrim, in dem definitiven Text und ebenso in der Vita post. c. 4 durch den Erzbischof zum Molythen und Subdiacon weihen. Daß Godehard, schon wieder im Kloster, durch Biligrim zum Diaconus geweiht wird (prior c. 6), hat auf die Frage keinen Einstuß; denn es folgt aus der Diöcesanobrigkeit des Letzteren.

Das genus B. der Handschriften der Vita posterior hat unerlaubte Alb-

Das genus B. der Handschriften der Vita posterior hat unersaubte Abänderungen und Interpolationen, die nur in Passau gemacht sein können und die meist die Absicht haben, Salzburgs vorübergehende Oberhoheit über Altaich vergessen zu machen; s. p. 199, n. d. c. d. k. 2c. 2c.; passausschen Athens ist auch die hier auftauchende, schon von Bübinger abgewiesene Angabe, daß Godehard Abt in Kremsmünster gewesen; einer seiner Jinger hat wohl diesen Platz bekommen;

f. unten: Baiern in ber Zeit Beinrichs II.

1) Hier bagegen ift die erste Redaktion ber Vita prior (p. 172, n. 0) gewiß dem wirklichen Text, der die Genossen ganz einträchtig in der Wahl des Godehard sein läßt, vorzuziehn. Auf die Tendenz Wolfherrs Mißliebiges, was zuerst seiner Feder entschlüpft war, wieder zurückzuziehn, muß man nach den Beispielen, die die Vita posterior davon giebt, auch hier schon schließen.

2) hier ift Vita post. c. 5 ohne Zweifel richtiger als prior c. 7, bie Gobebard allein verbleiben läft. Im Berbrüberungsbuch von St. Beter Sp. 138

gablt man nächst Erfanbert 15 Ramen aus Altaich.

Gewiß stedt Dietrich hinter bem unersindlichen Bischof Johannes von Minden, der nach Lackner S. 36 Mönch in Niederaltaich gewesen sein soll; auch den schon bei der Katastrophe von 983 mit der Insel bekleideten Bischof Boleward (Bolemar) von Brandenburg (Thetm. III. 10) möchte er seinem Kloster dindictiven und ihn unter den mit Erkandert Gesommenn sein lassen. Flesendt aber, daß der um 1004 (Thietm. VI. 1) zum Erstenmal begegnende Bisco von Brandenburg hier gemeint ist, und heinrichs II. Plan, seine Batern überall mit dem geistlichen Reichsamt zu bedenken, sich an einem neuen Beispiel bewährte.

horsams gegen ben neuen Abt erst recht auf sich, ba er in seine Hand die Mönchsgelübbe ablegt 1). Um so mehr ist ihm Erkanberts Bertrauen gesichert. Dieser überläßt ihm wesentlich die Zügel, und Godehard kann sich daran wagen, die Baulichkeiten, die sür das Leben der Canoniker eingerichtet waren, abzutragen und die neuen Wohn-häuser so aufzusühren, daß sie vollkommen der benedictinischen Ordnung anpasten. Es stimmt zu seinem Thun in diesen Jahren, daß er von Wolfgang die Priesterweihe empfing 2).

So machte sich die neue Nichtung überall hin Bahn; gleich in den ersten Zeiten Bischof Christians erhielt das von der Passauer Cathedrale seit mehreren Menschenaltern vernachlässigte Kremsmun-

fter wieder eigene Borftande3).

Für die Welt bebeuten, heißt ihren Entwickelungen den vorbildlichen und wirkungsvollen Ausdruck geben. Bon dem Geschichtseleben des bairischen Stammes in dieser Periode zeugt es gleich sehr, daß in seiner Mitte ein so entschiedener, in seinen Ersolgen kaum irgendwo in der germanischen Welt überbotener Angriff auf die kirchelichen Geburten der Jahrhunderte der Bekehrung und des karolingischen Reichs erfolgen konnte, und daß man hier zwei Generationen später in der Arbeit, mit der sich das nächste Stusenalter der abendländischen Christenheit vorbereitete, allen anderen deutschen Landen voranging.

Aber auch auf anberen Bahnen finden wir das damalige Baiern. Zedermann giebt zu, daß die Erfüllung des gesammten südösstlichen Markengediets mit Deutschem Leben zu den wichtigsten Berdiensten gehört, die sich dieser Stamm um die Nation erworden; er darf sich rühmen, daß das Deutsche Element des österreichischen Kaiserstaats vornehmlich von seiner Zeugung herrührt. Und kein Menschenalter war für diese Arbeit wichtiger und fruchtbringender, als dassenige, in dem wir hier verweilen. Bei Piligrims Trugsplanen sowohl, wie mit dem Blick auf Das, was diesem merkwürzbigen Mann wirklich gelungen<sup>4</sup>), wurden wir daran erinnert, daß

<sup>1)</sup> Den Tag hat man sich in Altaich wohl gemerkt XII. Cal. Jan. (Vita prior 7 Chronotax. Godeh. Mon. Boic. XI. 25). Godehard war, wie Wolfherr aus seinem Munde weiß (Vita post. 5), damals im 31. Jahr; traut man, wie wohl gestattet ist, der von späterer Hand der Vita prior hinzugesügten Notiz (p. 196, n. 6), damach er beinah 78 Jahr alt geworden († 5. Mai 1038, vergl. Lüngel, Gesch. von Hibesheim I. 226), so hat sein Eintritt in den Monchsstand den 21. Decbr. 990 stattgefunden. Dannit wird das Jahr 990 sür Erkanderts Eintritt wahrscheinlicher und 991 sür die parallele Notiz: Godehardus Diaconus monachus factus est (aus der Altaicher Duelle bei Staindel, Ablzreiter, Hanstliches Versehen.

<sup>2)</sup> Vita prior c. 7.

<sup>3)</sup> Auct. Cremifan. ad an. 900, 992 (SS. IX. 552; vergl. Bübinger I. 287) tunc etiam forte nostre ecclesie prepositus est Gerhardus.
4) S. oben S. 53 ff.

es wieber eine Oftmark gab; gleich mit bem Ablaufen ber wilben ungarischen Wasser muß sie sich hergestellt haben; Burchard, wie wir wissen, zugleich Burggraf, wird uns zufällig zuerst 972 als ihr Markgraf bekannt. An seiner Stelle sinden wir 976 Liutpold. ben Bruder Berchtolds vom Nordgau, und man kann sich ber Bermuthung nicht erwehren, daß seine Einsetzung zu jenen Atten des Juli 976 gehört, mit denen Otto II. nach dem Siege über Heinrich den Zänker Baiern und bessenlanden die neue Gestalt gab.

Mit Liutpold beginnt, wie bekannt, die öfterreichische Wirksam= feit der Babenberger4), die dort beinahe drei Jahrhunderte gedauert und alle Folgezeit biefer Landschaft an sich angeschlossen hat. So weit ich auch umblicke, ich finde kein zweites von den fächfischen Königen, ja überhaupt von dem Kaiserthum bis zur Epoche des Investiturstreits vergebenes Amt, das von dem bald gefundenen Mittelpunkt aus sich fo ungestört entwickelt, bas so gerade aus, unter bemselben Geschlecht. bem es verliehen worden, seinen Weg zum Territorium gemacht batte. Man könnte als die einzig mögliche Barallele jene Amts= gewalt in ben westfriesischen Grafschaften nennen, bie, obwohl hier schon einige Menschenalter in bemselben Sause wurzelnd, mit ber großen königlichen Schenkung bes Jahres 985 allerdings einen fehr bebeutenben Schritt zu ber sie auszeichnenden Stetigkeit und Concentration gethan hat; aber wir muffen uns erinnern, daß bie Besitzungen und Gerechtsame, auf die fich ber Name und die Sache von Solland gegründet hat, boch noch anderen Stätten angehören und mehr im Widerspruch und Kampf mit der Krone, als durch ihre Gunft erworben find. Es pagt eben Beibes recht zu Defterreichs nachmaliger Stellung, daß es außerhalb ber alten Stammgebiete gelegen, dem neuen Deutschland angehört, und daß es boch zugleich zu ben ältesten Territorialbildungen zählt, vornehmlich den Erfolgen und der Wohlthat des Raiferthums seinen Ursprung verdankt, wie Weniges von Dem, was bis in die neuen und heutigen Tage der Deutschen Staatenwelt fortlebt, noch eine Schöpfung ber alten hochsten Gewalt zu nennen ist. Man hat oft und mit Recht als bas Gemeinsame an ber Entwickelung ber Deutschen Großmächte hervor= gehoben, daß sie beide auf erobertem Boden zum Leben gekommen

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 27, n. 4; die gleichlautenden Urkt. Otto's I. und II. (nur daß der Bater allein den theotericus reverendus praesul, also den von Trier oder Metz, — als Intervenienten nennt) Böhmer 396, 425; behauptet sich das Passauer Protokoll (s. unten), so ist die Erwähnung Burchards als Zeitgenossen des 971 verstorbenen Bischofs Adalbert die älteste. Daß B. auch den Trannsau verwaltet habe (Dümmler, Pilgvim S. 30) kann man nur nach den früheren und höderen Analogieen behaupten.

<sup>2)</sup> Zuerst in ber Urf. vom 21. Juli. Böhm. 509.

<sup>3)</sup> Obwohl, wie schon oben bemerkt, kein Grund vorhanden ift, Burchard bei bem Aufstand betheiligt und also in die Katastrophe verwickelt zu glauben.

<sup>4)</sup> S. oben S. 16, n. 4; Giefebr. in Ranke's Jahrb. II. 1. 137.

find, von ber Grenzwacht bes Reiches ihren Beginn haben. Aber mit dieser Analogie ist gleich von Anfang an ein durchgreifender Gegensat verbunden. hier bei uns beruht Alles barauf, daß bie Früchte ber gewaltigen Anftrengungen, mit denen einft Heinrich I. und Otto ber Große am rechten Elbufer Fuß gefaßt, unter Otto II. wieder verloren gingen, und daß erst Diejenigen, die mit der Umwälzung ber letten salischen Zeiten an biesen Grenzen bie Erben von des Kaisers Macht und Beruf geworden waren, die Plane des fächfischen Königthums wieder aufnahmen, und sie in einer von ber nunmehrigen oberften Gewalt unabhängigen, ihren Tendenzen oft entgegengesetten Weise verwirklichten. Es hat einst die letten Tage Beinrichs III. verdüftert, ja vielleicht seinen jähen Tob, mit bem doch das Kaiserthum bes ersten und rechten Sinnes zu Grabe ging, herbeigeführt, daß die völlige Niederlage seines Markgrafen an der Mündung der Havel die Aussichten des Fortschritts an die= fen Grenzen wiederum in die weiteste Ferne ruckte. Dahingegen gelang es bemfelben Herrscher an ber Donau auf bas Beste bie Arbeit ber Ottonen fortzusetzen; er hat bort seinen schönsten Lorbeer gebrochen; burch seine Feldzüge ist die beutsch-ungarische Grenze bis auf heut festgestellt, ber Plat ber beutschen Raiserstadt neuerer Tage erst sicher bem Reiche erworben worden.

Wie gut stimmt zu diesem Herkommen von Desterreich die Tradition, mit ber jener Abt oder Monch von Melt1) ben von ihm gegen Ende bes 12ten Jahrhunderts verfaften Abrik einer Fürstendronik dieses Landes beginnt! Dem Raiser - beißt es bort2) wäre, ba er einst von ber Waidlust in Waldesdickicht fortgezogen, eben auf ben wilden Eber habe anlegen wollen, der allzu scharf gespannte Bogen gebrochen: ba habe sein einziger Begleiter, eben Liutpold, ber Jüngling aus bem babenbergischen Saus, ihm ohne Berzug das eigene Geschoß in die schon stockende Hand gelegt, ber Raifer habe den tödtlichen Pfeil versandt und dem Getreuen, den er wohl feinen Lebensretter nennen durfte, das nächfte Reichslehn, das offen werden würde, verheißen, auch den zerbrochenen Bogen als Pfand in seiner Hand gelassen. Als bald barauf ber Markaraf ber Ostmark mit Tobe abgeht, fehlt es natürlich nicht an Bewerbern; ber Raifer aber löst sein Wort ein und verleiht die Mark dem Liutpold. — Versuchen wir nicht, diefer Erzählung irgend einen geschichtlichen Gehalt abzugewinnen, etwa auszumachen, ob hier von Otto bem Großen ober von feinem Sohn die Rede fein foll; halten wir sie vielmehr in der ihr

2) A. a. D. col. 291.

<sup>1)</sup> Denn, daß Abt Conrad von Wizenberg (1177—1203) der Verf., hat keine andere Gewähr, als Pez's (Scriptt. rer. Austriac I. 289) seltsamen Schluß: neque enim ambigi prudenter a quoquam potest, daß Herzog Leopold (1177—1194), auf bessen Geheiß das Büchsein geschrieben worden — non potius ab abbate monasterii Mellicensis, quam a privato quodam coenobita, ut id conscriberet, petiisse,

eigenen Sphäre ber Sage fest: bann ist sie recht bas Shmbol eines Zustandes, da der Kaiser ein Reichslehn von höchster Wichtigkeit noch als den Entgelt für Dienste, die ihm persönlich geleistet worsden, betrachten kann, und einer Amtsgewalt, die nicht in ursprüngslichen Berechtigungen oder lokalen Verbindungen Derer, die damit bedacht werden, ihre Wurzel hat, bei deren Vergabung vielmehr auf die im Interesse der Krone zu bewährende Thatkraft ihrer Inhaber

gerechnet wird.

In der That war die Mark, als sie an die Babenberger ge= bieh, mehr eine Aussicht auf großen Erwerb, als ein bereits siche= rer und abgerundeter Besitz. Für Liutpold war damit bas Grafen= amt im Traungau1) und im Donaugau2) verknüpft, ähnlich wie in der bairischen Nordmark und an der Elbgrenze einige dem deutschen Stammgebiet angehörige ober boch enger angeschlossene Comitate bie Entschädigung und ben Stütpunkt für bas feinem Trager meift schwere Opfer auflegende Markenamt bilbeten. Jener spätere Bericht läßt auch Liutpold fogleich tapfer ans Werk geben, und bem "febr mächtigen Gizo" die Burg Medilich - Melt - entreißen. Eine bunkle Runde von Beifa, bem ungartschen Großherrn, mag biefen Ramen hieher gebracht haben; ba uns aber bie Urkunden von 972 Burchards Waltung schon über die östlich von Melk am Nordufer ber Donau gelegene Wachau erstreckt zeigen, Bischof Biligrim schon 976 ber Befit von St. Polten beftätigt wirb3), fo mußte ein Ereigniß biefer Art, wenn es stattgefunden, sicher vor Liutpolds Epoche fallen. Auch was hinzugefügt wird, daß Liutpold an der Stätte der in Trümmer gelegten Burg ein Collegiatstift für zwölf Canonifer errichtet habe, darf in diefer Geftalt4) nicht vollen Glauben für sich in Anspruch nehmen. Denn wenn auch das neue Haus bald das Bedürfniß empfinden mochte, eine ihr namentlich als Erb-

<sup>1)</sup> Urk. vom 5. Oct 977. Böhmer 528; Meiller Babenb. Regesten nro. 2; bie karolingischen Analogieen bei Dümmler Siböstl. Mk. S. 19, 49. Zarncke (Beiträge zur Erklärung und zur Gesch. des Nibelungensiedes. Berh. der Königl. Sächl. Gesellsch. der Wissensch. her Königl. Klasse VIII. (1856, S. 187) versucht auszusihren, daß nur der Traungau im engeren Sinn, sonder Uffgau und Tuonowetal damals der Ostmart zugeschlagen worden: aber ohne urkundliche Beweise. Dagegen hat er, abgesehen davon, wie er sich die Berkleinerung des karolingischen Amussprengels der Markgrasen durch Otto II. und seine Wiederergänzung im 3. 1156 denkt, wohl Necht (S. 178), in den tres comitatus der Zollevon Kasselschen der Mark annectirten bairischen Gaue zu sehen, und das Wort des Otto von Kreising (j. unten S. 145, n. 3) daran anzufnilden.

<sup>2)</sup> Urk. von 983. Böhm. 606.

<sup>3)</sup> S. oben S. 57, n. 2.

<sup>4)</sup> Auch bas Motiv: ne videlicet aliqua in eo (monte) munitio restaurari possit ift fabulos; noch 1060 hat Melf ein castrum: Berthold. Const. 3. b. 3. Eben so wenig weiß er von der Zeitfolge; er läßt dis zur Anstunst Cholomans "multos annos" vergehen, und während berselben die successores Liutpolds regieren.

begräbniß bienenbe, von passausschen Eigenthumsrechten freie Stiftung dieser Art zu besitzen, und Melk, die Residenz der ersten Babenberger in der Mark, der natürliche Platz dassüt war, so steht doch jener Angabe eben schon Das entzegen, daß Liutpold seine Ruhestätte noch draußen im fränkischen Stammland, zu Würzburg ershielt.). — Zu Melk selbst schien man am Ansang des 12ten Jahrshunderts, da also der Kückblick noch aus ziemlicher Nähe gestattet war, sich mit dem offiziellen Gedächtniß der Gründer Nähe gestattet war, sich mit dem offiziellen Gedächtniß der Gründer noch Bohlsthäter nicht jenseit des Markgrasen Abalbert (1018—1055) zurückwagen zu wollen?). Doch ist es wohl am wahrscheinlichsten, daß die Ansänge der Stiftung unter Markgraf Heinrich (994—1018)? sale len. Markgraf Ernst, der Sohn und unmittelbare Nachsolger Abalberts, redet doch von "Borgängern", die die Stifter gewesen.). Bei den Dingen von St. Choloman ersahren wir, daß es um 1014 schon eine St. Peters) gewidmete Kirche zu Melk giebt; der Verlauf

<sup>1)</sup> Was man, ihn als Gründer des Erbbegräbnisses angesehen, nicht damit erklären könnte, daß er zu Würzdurg durch Meuchelmord, der sein eigentliches Ziel versehlte, den unerwarteten Tod fand. Thietm. IV. 14. VII. 10; das Trugwerf der Notulae Ortil. silhst dies auch, läst ihn daher sterbend den Sohn beschwören, seine Leiche alsbald nach Melk zu bringen; s. Keiblinger, Gesch von Melk S. 138. — Das Recrosogium der Abtei hat Lintpolds Kamen nicht.

<sup>2)</sup> In der Urk. Bischof Ulrichs von Vassau iber die Alokerweihe vom 13. Oct. 1113 (Hueber Austria ex arch. Mellic. illustr. pag. 308... a gloriosissimo marchione Liutpaldo est dotatum, cuius pater felicis memoriae Liutpoldus et avus eius Ernust, atavus quoque Adaldertus et ipse de suis redus idem monasterium et coenobium fundaverunt. — Bemerskas werth ift serner, daß die sichere Chronosogie und Genealogie des Hauses in dem altesten Messer untalen, wie bei dem sogen. Konrad und den diesen kouses in dem altzeichnungen erst mit Adalbert beginnt; die Amnalen (SS. IX. 498) haben vor 1043 gar keine Kotiz; die Anderen lassen Hist. fund. col. 297, 298) regieren, edenso Arnpech Chron. Austr. dei Bez I. 1180, wo er überdies mit Heinrich von Schweinsurt verwechselt wird. Der Berf. der Mirae. Cholom. 14. SS. IV. 678 glaubt ihn noch zur Zeit von Erzbischof Koppo's Jerusalemsahrt am Leben; denn so will er, da er sich unmittelbar an die Bita anschließt, und keinen neuen Namen neunt, sein marchionis frater verstanden wissen (vgl. Konrad a. a. D. 292), auch wenn es ans Walbert gedeutet werden könnte. Erst eine Habed bes 15. 3h. hat einmal (Auctar. Mellic. SS. IX. 537) eine auf die Sildes heimer Annalen rückweisende Kotiz rüchtig zu 1018 eingetragen. — Die Messe Mehrer Annalen rückweisende Kotiz rüchtig zu 1018 eingetragen. — Die Messe Mutoren machen sodann Adalbert, der unsweiselhaft Hautoren machen sodann Adalbert, der unsweiselhaft Heinrichs Bruder, (Thierm. V. 16. VII. 10, 19; Ott. Fris. VI. 28, 32. Alberic. ad an. 1024), zu dessen

<sup>3)</sup> Zuerst erwähnt 995; in der Freisinger Urk, von 996 (j. Meiller a. a. D.) als filius Liutpoldi. Unrichtig lassen Gesta Trev. SS. VIII. 175 dem Liutpold einen gleichnamigen Sohn in der Mark solgen.

<sup>4)</sup> In Medlicensi coenobio, quod ab antecessoribus nostris fundatum Sueber p. 1; Meiller p. 9, nro. 11.

<sup>5)</sup> Vita Cholom, c. 11; ber volle Name ist in Ernsts Urkunde S. Crucis S. Petri S. Cholomanni; der letztere ist unter Heinrich erworben; die Partifel vom heil. Kreuz verdankt man Adalbert. Spätere österreichische Fürsten gebrauchen wohl den letzten Namen allein, so Leopold VI. Urk. vom 19. Juni 1178,

ber Geschichte bieses Heiligen und seines Leichnams beweift genugsam, daß man an diesem Gotteshaus schon sehr den Wunsch nach einem der Berehrung des Landes sicheren Patron und nach derusenen, die Menge anziehenden Reliquien hatte, und daß es also über das Maaß einer bloßen Pfarrfirche hinaus ging. Daß sich ein Melter Elerifer sand, Leiden und Wunder Cholomans sofort aufzuzeichnen, deutet auf das Dasein einer priesterlichen Genossenschaft daselbst; mit einer, nicht einmal in diese Arbeit aufgenommenen, aber sichtlich gleichzeitigen Notiz über Zeit und Ort von Cholomans Marthrium, beginnen dort die geschichtlichen Erinnerungen<sup>1</sup>); dem mag endlich die nicht direct zu widerlegende, aber spät und in bedenklicher Umgedung begegnende lleberlieserung hinzutreten, danach Heinrich daselbst bestattet ist<sup>2</sup>).

Wie es aber auch damit stehe — daß die wichtigsten Interessen bes Hauses und Landes sich zuerst um Melk sammeln, führt wohl zu dem Schluß, daß es eine Zeit gegeben, wo die Grenze der Mark nicht weit östlich von diesem Punkte siel und etwa von der Donau aus auf dem die Thäler der Bielach und Traisem trennenden Höhenzug daherlief, um sich dann dem letzteren Wasser zu nähern und St. Pölten einzuschließen<sup>3</sup>). Es macht noch den Eindruck von grosser Nähe und Bedrohlichkeit des Feindes, wenn Bischof Wolfgang sich von Otto II. den Platz am Zusammenkluß der kleinen und großen Erlaf schenken läßt, um hier zum Schutz der bairischen Solonie, die er wenig rückwärts von da zu Steinakirchen augesiedelt hat, ein Caskell gegen die Ungarn zu errichten<sup>4</sup>); auch Das scheint

bet Hueber S. 10; vergl. Reiblinger S. 174; Rom spricht ausschließlich von St. Beter (Urkt. Paschalis II. vom 16. April 1110, Caligts II. vom 10. März 1122. Invocenz's II. vom 3. Januar 1137; Jaffé 4642, 5080, 5574.)

<sup>1122,</sup> Innocenz's II. vom 3. Januar 1137; Jaffé 4642, 5080, 5574.)

1) Der sogen. Konrab von B. erzählt seinem Herzog erst, was er relatione maiorum weiß, sodann: consequenter etiam illa quae ex cronicis nostris colligere potuimus a passione videlicet Cholomanni subnectimus; s. unten.

<sup>2)</sup> Arnpech Chron. Austr. a. a. D. col. 1180. Im Necrologium — freislich von einer Hand des 14. Jahrh. — (Wattenbach a. a. D.) von Heinrich fundatorum unus huius loci.

<sup>3)</sup> Zarncke's finnreiche Ausflihrung a. a. O. S. 175, 169; vergl. Bisbinger I. 498.

<sup>4)</sup> Innotuit auctoritati nostrae in terra quondam Avarorum iuxta fluviolum qui Erlaffa (am linfen Ufer der lleinen) dicitur locum quendam esse qui Steinachiricha nominatur, quem per multa annorum curricula desertum ipse de bavvaria missis colonis incoli fecit, qui ut tutiores ibi ab infestatione Ungarorum manere possent, petiit nostram serenitatem locum quendam inter maiorem et minorem Erlaffam situm ubi ipsi conveniunt castellum ad construendum qui vocatur Zvisila (Bieselburg)... die Grenzen also: ab eo loco ubi praenominati fluvioli confluunt usque in Ibisam ubi ipsum fluvium huic confluvio Erlaffarum proximum est, et sursum versus per litus Ibisae usque in rivum qui dicitur Zucha et per hunc usque in montem qui dicitur sclavanice Ruznic, ab orientali autem parte littus maioris Erlaffae usque in montana propter munitionem locorum huic donationi terminum statuimus. Die Urfunde past freilich weder in das Stine-

von derfelben Art, daß Freifingen noch im Jahre 995 einen kleinen Besitz bei Krems am Oftende der Wachau mit sechs zu Zudamaresfelt (Ulmerfeld) am rechten User der Ips, also der Enns sehr nahe gelegenen Königshusen vertauscht und dann im nächsten Jahr sich hier durch ein Geschenk von dreißig Husen bei Neuhosen verstärkt.).

Aber andererseits trug gerade der Eifer, mit dem Bisthümer und Abteien die Revindisation ihres einst so bedeutenden Besitzes in dem sich wieder eröffnenden Lande betrieben, dazu bei, mit der Grenze alsbald weiter nach Often zu rücken und die Mark in ihrem alten Umfang wiedererstehen zu lassen. Aus karolingischen Urkunden wissen wir?), daß Alkaich und Freisingen Besitz in der Wachau hasben; gleich bei der Restitution, die Passau dort im Jahr 972 zu Theil wird, heißt es in den betreffenden Diplomen³), daß sein Gut im Westen an alkaich'schen, im Osten an freising'schen Grund und Boden grenze. Tegernsee sieht man auf das Sorglichste bemüht, sein altes Sigen in der Mark wieder herbeizudringen⁴). Regensburg's Interessen waren hier groß genug, um Wolfgangs uns schon bekannt gewordenen Sifer dasür zu bestimmen⁵). Auch daß Salzburg zu sehr

3) S. S. 135, n. 1... tradicionem antecessoris nostri hludovici scilicet regis... in loco qui dicitur Vvachovva... vineas quasdam et montem a lapide usque ad summum montis in longum.

rarium von 978 (Böhmer 537), noch in das von 979, wohin ste eigentlich gebören müßte (Hildibaldus episcopus et cancellarius); Giesebrecht (Ranke's Jahrbb. II. 1. 112) nimmt ste daher gar nicht aus; doch detressen die Berstümmelungen, denen sie unterlegen, sicher das Berbältnis von Regensburg zu Mondese, nicht die Thatsachen selbst. Nach den Urst. Heinrichs IV. von 1104, Bischofer, nicht die von 1107 (Ursbbch. d. L. o. d. E. II. 125, 127) scheint es, als ob Wolfgang der verhältnismäßig nahe gelegenen Abtei die Berdorgung der Pfarreien übertragen habe, und davon nachmals ihre Ansprücke auf das Kirchlehn, Zehnten 2c. hergerührt hätten (vergl. Büdinger I. 451, n. 3. 465). Regensburg hatte schon von älterer Zeit Besitz an der Ersaf (s. Dümmler Sidösst. Marken S. 58) nach der Urs. Ludwigs des Deutschen von 832 (Böhm. Carol. 725) s. loeus udi antiquitus castrum suit qui dicitur herilungodurg mit der Umgegend ab eo loco udi erlasa in danudium cadit u. s. w.; in Otto's von Lonstors Berzeichniß der redditus censusque annui Pataviensis ecelesiae (M. B. XXVIII 2. 483) ecclesiam in Pechlarn confert episcopus Ratisponensis et fundus est suus: es blieb damit so bis an das Ende des Reichs.

<sup>1)</sup> Böhmer 749, 785. Auch hier blieb derselbe Besitzstand bis 1803.
2) Ludwigs des Deutschen von 831. Böhm. Carol. 723 (jetzt auch M. B. XXXI. 1. 58); von 865, ebendas. nro. 813.

<sup>4)</sup> S. den Brief der Mönche an Abt Gozdert Pez, Thes. anecd. VI. 1. col. 130, hier S. 143, n. 1; Sorge "de familia nostra quam in Oriente habemus quae prae penuria grani praesenti anno sudiacet gravi periculo famis" ipricht Gozdert's Brief a. a. D. col. 123 aus; in einem Bericht des Froumund col. 165 nach einer Rundreise durch die Bestigungen der Abtei "In Danubii regione repetii granum quod priori anno abstulerunt et illi maiori qui illic erat anteriori anno ablatum est officium et nullus penitus de hoc dedit mihi responsum. Tota namque decimatio inde est dispertita inter nostros et alienos.

<sup>5)</sup> S. oben S. 115, n. 1; S. 139, n. 4. — Man muß fich erinnern,

bebenklichen Mitteln griff, um fich früh in ben ganzen Umfang feiner Rechte und Brätensionen in ber Oftmark wie in bem farnthnischen Markensaum wieder einsetzen zu laffen, wiffen wir schon'). Die hieher gehörige Urkunde von 977 führt uns nicht blos zu sei= nen Besitzungen zwischen Url und 3ps, nach Melk selber2), zu Bunkten wie Arnsborf, Paltmubl bei Langeck und Gring bei Dbritberg, die man etwa auf jener Binnengrenze suchen könnte, sondern auch über Mautern, ben ersten nennenswerthen Bunkt jenseit berfelben, binaus, nach Holenburg, und an das rechte Ufer der Traisem nach Traismauer und Bottenbrunn. Als Biligrim, wenn auch mahr= scheinlich erst in der letten Zeit seines Lebens, in den ruhigen Jahren zwischen 985 und 991 die Zehntrechte seiner Cathebrale in der Oftmark in aller Form wiederanerkennen läßt, erscheint das Land zwischen Enns und Wienerwald wie ein untrennbares Ganze vor seinem Blick. und es ift zugleich, als lage bie Unterscheidung ber beiben Balften. in die es nach bem Gange seiner Wiedereroberung zerfallen mochte, zu Grund, wenn sich dies Geschäft auf zwei Spnoben vollzieht, bavon die eine zu Lorch, am linken Ennsufer, die andere zu Mautern gehalten wird3). — Es ware nicht im Widerspruch mit ben Ber= hältniffen, wie wir fie fonst fennen, daß man in benfelben Jahren in ber Mark unter bem Borsit bes Berzogs einen Tag anberaumt hätte, um die Eigenthumsansprüche, die an ben einstweilen vom Könige in Besitz genommenen Grund und Boben erhoben murben, und bie Unforderungen, die der Markgraf an die Unterthanen der Bisthümer und Abteien machte, näher zu prufen; ein die Rechte und Intereffen Baffau's betreffendes Fragment biefer Berhandlung mag uns. wenn auch wohl nicht in der ursprünglichen Gestalt4), erhalten sein:

baß St. Emmeram auch einst Bestit zu Tuln gehabt hatte (Urk. Ludwigs b. D. von 859. Böhm. Car. 792).

<sup>1)</sup> S. oben S. 45, n. 1; 47, n. 1.

<sup>2)</sup> Das ad Megelicham terciam partem civitatis et sicut ille terminus se disiungit de illis rebus in occidentali parte quas quondam ad S. Emmerammum nostri antecessores tradiderunt ist wohl nicht anders zu verstehen; s. Keiblinger a. a. D. S. 73. Bei demjelben auch über die anderen Ortschaften S. 70—72. Die in der Urf. zunächst genannten Punkte Penninwanch Ecclesia Anzonis, Witinesperch. Ecclesia Ellodis, Ecclesia Mingonis vermag auch Kleimaprn S. 354 nicht zu deuten. Bei Guntpoldesdorf, dem letzten in dieser Reihe, denkt er an das heut im Beichbild den Wien gelegene Gumpendorf oder an das innerhalb der großen Schenkung von 1002 sikr Markgraf Heinrich sallende Gumpoldskirchen U. B. B. — beides gleich unwahrscheinlich.

<sup>3)</sup> S. oben S. 55, n. 1.

4) M. B. XXVIII. 2. 86, 208; benn von Bübingers scharssinniger Ausführung (I. 491 st.), banach es durchaus unecht, und im 12. 3h. sabricirt wäre, haben mich boch nicht alle Argumente überzeugen können; die Stellung des Herzogs erläutert sich durch das Tegernseer Beispiel hinlänglich; das tempore (pontif.) Piligrimi kommt in der Auszeichnung über die beiden Synoben auch dur; die sichtliche Benutzung der salschung über die beiden Synoben auch dur; die sichtliche Benutzung der salschung über die beiden Synoben auch dur; die sichtliche Benutzung der salschung über die Beitagrims unmittelbaren

abgesehen von St. Pölten, in Betreff bessen auf den Besitzstand zur Zeit des Bischofs Abalbert und des Markgrafen Burchard verwiesen wird, begegnen hier nur Punkte, die ostwärts der oben bezeichneten Linie fallen. Und endlich führt uns die Urkunde von 998, mit der Otto III. auf die Fürditte Herzog Heinrichs einem Mann Namens Engilrich, alles königliche Eigen zwischen der Tuln und dem Anzbach schenkt, an den Westabhang des Wienerwaldes?).

Hat man nun die Wiedergeburt der Mark, die sich hier vor unseren Augen vollzieht, so zu verstehen, daß damit — kraft königslichen Entschlusses oder auch nur thatsächlich — eine völlige Sonderung und Emancipation des Landes und Reichsamts von der bairischen Gesammtheit und ihrem Vertreter, dem Herzog, eingetreten

Gebrauch angesertigt worden; nach dem allgemeinen Gesetz dieser Dinge wird die Wiederaussnahme des Hausengags selbst dem erneuten Andau des Landes vorangegangen sein, und wie lebhasten Betriebs diese Fischerei an der deutschen unteren Donau gewesen sein muß, zeigen unsere Tegernseer Briese. In Betress der Wiederscher der Unterschriften, die sich bei dem Synoden sinden, muß man bemerken, daß doch auch Namen von Schwurzeugen, die zu Misseldach sin die Tonge des Landes ob der Enns in Function sind, mit geringen Abweichungen in derselben Reihefolge zu Lorch und Mautern begegnen. Und wäre nicht auch die Zusammenstellung des in den Passauer Urkunden, echten wie falschen, wohl nur 972 begegnenden Burchard mit Bischof Abalbert in dem einen, und die Kückweisung auf Wilhelm in dem anderen Fall zu fünstlich und gelehrt sir ein Machwerf von 1135? — Dem Aktenstüd kommt hier überdies zu gut, daß es uns sichtlich in brückiger Form, aus seinem Zusammenhang gerissen, vorliegt.

1) Sparesburg, die Wafferzollstätte von Mautern, ein Lilienhofen bei Tuln, Zeifelmauer, Greiffenstein und auswärts: Perichling, Abtstetten, Königs-

ftetten am Jug bes Wienerwalbes.

2) Böhmer nro. 817 und 818 bedeuten eine und dieselbe, bei Duellius gedruckte Urkunde; diese hat (Hildebaldus epise, et canc. 3. Cal. Maji. Anno 998, ind. 11. anno Ottonis tertii 15. imp. 2. datum Romae) vollkommen richtige Signa, und die Inschrift ihres Siegels, das berühmte Renovatio imperii Romanorum (Duellius Miscell. I. 429. II. 389) hätte kein Späterer erstinden können. Der Hauptlatz "quomodo nos ob petitionem sidelis nostri Henrici Ducis cuidam Engilirico dedimus, quidquid habuimus inter rivos Dullona et Amizinesdach... sidi in proprium tradidimus ea videlicet ratione ut quidquid sidi liduerit inde faciat" hat Nichts gegen sich, auch wenn die angeblich uralte Uebersieserung, daß dieser Engistich Beigt des Bisthums Regensdurg und ein vertrauter Freund Derzog Heinrich (Dueslins p. 405) ohne urkundliche Gewähr bleibt. Das nun solgende Wort: et Traysmae clausuram habeat: ist aber sicher eingeschoben, vielleicht auch die Urk. sitr diesen zweit ganz rescribirt (und in dieser Gestalt 1492 von Friedrich III. bestätigt; a. a. D. 411). St. Andreä an der Traisem ist erst um die Mitte des 12. 3h. gestistet, und jener Catalog, der die Jahre von 998—1090 unter vier angebliche Brälaten, Otto, Bado, Hugo und Casch vertheilt, und dann die 1148 eine Ticke läst, a. a. D. 423 sücher apostruph, ob das Stist auch später den größten Theil des hier bezeichneten Gutes besas, und Dette III. alsährlich als Gründer scheit bes hier bezeichneten Gutes besas, und Dett III. alsährlich als Gründer scheiter (407, 412); der auch vorgesommene Versuch (Topographie des Landes unter der Enns. D. W. W. IV. 71) clausura hier Castell oder Sperrpunt zu deuten, hat neben manchem Anderen Das gegen sich, das weder St. Andreä, noch Traismauer, das etwa verstanden sein könnte, noch irgend ein anderer Punkt an der Traisem innerhalb des bezeichneten Gebiets sag.

ift? Eine Frage langen Habers, die wir nach bem heutigen Zustande der Welt und der Wissenschaft getroft mit Rein beantworten bürfen, ohne damit sofort dem Berdacht einer unbilligen Vorliebe

ober gar eines Barteiintereffes zu verfallen.

Wie, wenn jener scharffinnige Forscher Recht batte, bas eben besprochene Bassauer Protofoll zu einem Machwert des Jahres 1135 zu stempeln, mußte bann nicht gerade ein sehr nachbrückliches und noch burch ben staatsrechtlichen Zustand des Moments selbst beglaubigtes Andenken an die Autorität, die der Herzog von Baiern einst bei ber Wiederherstellung der deutschen Herrschaft hier geübt, zurückgeblieben fein? Nur im Anschluß baran konnte Bischof Reginmar von Baffan hoffen, mit berlei Trug bei Markaraf Liutvold bem Beiligen Gingang zu finden. Und in der That erfahren wir aus Abt Gozberts Tagen von Tegernsee ber, daß man dort die Restitution in den ostmärklichen Besitz wesentlich von ber Entscheibung bes Herzogs abhängig weiß; es gilt augenscheinlich für sehr wichtig, daß der Berzog seine Geneigt= beit, den betreffenden Unliegen der Abtei zu willfahren, fund gegeben hat: einer ber Brüder erhalt bann die Weifung, in der Mark felbst auf ben nächsten Besuch bes Herzogs zu warten, um an Ort und Stelle mit ben nöthigen Informationen zur Hand zu sein. So fieht man hier — in einem Dokument von unzweifelhafter Authen= thie1) - ben Herzog wiederholt und nach einer Art Regel zur Wahrnehmung obrigfeitlicher Functionen auf dem Boben ber Mark erscheinen. — Andererseits scheint sich jene Untersuchung wegen ab= gekommenen Reichsguts, die Konrad II. 1027 zu Regensburg für alles Baierland anstellen läßt, auch auf die Oftmark zu erstrecken2). Bliden wir bann auf die Dinge bes Arieges, ber Bertheibigung! Wie leicht begreift es sich da, daß die Mark bei aller Tapferkeit ihrer Saupter boch immer noch auf den Rückhalt und die Wehrfraft von Baiern angewiesen ift. Dafür zeugt es - von Anderem abgesehen — besonders, daß im Jahr 1050 ber Wiederaufbau von Haimburg, ber wichtigsten Grenzveste gegen die Ungarn, als eine Sache bes ganzen Dutats gefaßt wird; Herzog Konrad, der Bifchof von Regensburg und andere Bifchofe und Fürsten Baierns vereini= gen sich, wie Hermann von Reichenau melbet, bazu mit Markaraf

2) Denn worauf sou stat bas: de civitatibus ad marchiam istius provinciae pertinentibus (f. S. 70, n. 2) besser beziehen lassen?

<sup>1)</sup> Der S. 140, n. 4 citirte Brief lautet: Seniori nostro Domno Abbati G. fratres sibi subiecti quicquid dilecto Patri - Frater noster Nonnus Eigino de itinere quo directus erat monasterium regressus retulit nobis de domno nostro Duce, quod sponderat, se libenter velle restituere quae monasterio nostro abstracta sunt in Oriente, iussitque fratrem Meginhelmum inibi exspectare, ut se commonefaciat de his quaecunque sint illic requirenda et hoc quando nunc proxime domnus noster Dux illuc revertetur. Nam frater Meginh. adhuc illic exspectat et in maturitate vindemiae coactus et spe regressionis Domni Ducis.

Abalbert<sup>1</sup>); es hat ganz den Anschein, daß die Nachricht Aventins, banach das Unternehmen auf dem förmlichen Schluß eines vom Kalfer zu Nürnberg gehaltenen bairischen Hoftags beruht, den gleichszeitigen Altaicher Annalen entnommen ist<sup>2</sup>). Es ist daher kein willkürlich gewählter Ausdruck, daß Lambert in der Darstellung der Schlacht bei Hohenburg den dort, wie bekannt, auf den Tod verswundeten Ernst von der Dstmark als "Markgrafen der Baiern")

bezeichnet.

Num ist klar, daß die Anflösung der nächsten Zeiten, wie jedem dieser Reichsämter, das sich erblich bei demselben Haus zu halten wußte, so auch der Mark Desterreich einen ungemeinen Zuwachs an innerer Consistenz, und damit sowohl größere Selbständigkeit der Krone gegenüber, als auch mehr Unabhängigkeit von der bairischen Gesammtmasse gegeben hat. In den Kämpsen, in denen sich Liutpold, Ernsts Sohn, schon vornehmlich auf die heimischen, ihm unmittelbar angeschlossenen Kräfte gestützt. in die heimischen, ihm unmittelbar angeschlossenen Kräfte gestützt. intet wiederholter Niederslagen gegen Heinrich IV. behauptete, gehörte zwar der damals des Amts entsetzte Herzog Welf zu seinen Berdündeten, aber der dei dieser Lage der Dinge wiederum dem König selber unterstellte bairische Heerdann wird gegen ihn besehligt; weder dei Liutpolds des Heiligen Entschluß, sich des alten Kaisers gegen den abtrünsnigen Sohn anzunehmen, noch bei seinem Absall zu dem letzteren wirsten bairische Motive auch nur des Mindesten mit. Dennoch

2) S. Giesebr. Annal. Altah. S. 82. Der Kaiser war wirklich am 16. Juli 1050 zu Rürnberg. Nach Aventin waren der Erzb. von Salzburg, die Bischöfe von Freisingen, Regensburg, Passau, Seben, Eichstädt, Bamberg, Augsburg, die Herzoge von Baiern und Kärnthen, der Markgraf Abalbert und die Grafen Otto und Friedrich auf dem Reichstag erschienen; man beschließt die Wiederherstellung und Besestigung von Haimenburg, um "nachmals Beyern dahin zu seinen".

<sup>1)</sup> SS. V. 129.

und Befestigung von Haim dernydig ersperielt, man bespitest die Zeiterstettening und Besestigung von Haimenburg, um "nachmals Beyern dahin zu seigen".

3) SS. V. ad an 1075. — Ernost marchio Baioariorum (er selbst mennt sich in der oben anges. Urk. sikr Melk "Marchio Austriae"); ebenso Ann. Hild. 1018 von Heiner. Baj., was jener spätere Melker S. 138, n. 1 in march. Austr. verändert. Das Gebiet der Osmark wird noch Berthold. Const. 1079, SS. V. 319 als orientales Bagoarlae et Noriei sinus partes bezeichnet. In der Zeit Markgraf Adalberts begegnen urkundlich öster orientis pars, orientalis regio, provincia, unter Ernst wird pagus, marchia Ostariche gewöhnlicher (Beispiele s. Meislers Regesten). Die urkundliche Unterschetzung von Bavaria und Austria macht wohl zuerst Bischof Altmann von Passau in der unrichtig 1067 (M. B. XXVIII. 2. 213) datiren, von Meisler besser zu 1081 (n. 83) gesetzen Urk.

<sup>(</sup>M. B. XXVIII. 2. 213) batirten, von Meisser besser zu 1081 (n. 83) gesetzten Urt.

4) Vita Altmanni c. 25. SS. XII. 236. Interea marchio Liupaldus coadunatis primoribus sui regiminis in villa quae Tulna dicitur dominium Henrici tyranni iureiurando abnegat, Altmannum praesulem magnis laudibus praedicat, omnes fautores Henrici de sua potestate expellit omnes apostolicae sedi et eius legato obedientes totis armis desendit. Unb bamit sann es genug sein; daß er schon maturo consilio suorum nobilium baronum eiue Lirche (St. Nicosaus bei Passau) per omnem districtum sui marchionatus in terris et in aquis in foris et civitatibus ab omni jure thelonei sive mutae besreit hätte, gehört auch in bie Reihe ber nunmehr abgewiesenen Fässchungen (s. Meiller Regesten n. 84).

borte ber Markgraf nicht auf, ein Glied ber bairischen Gemeinschaft au fein. Man barf, um beffen inne zu werben, ihn nur auf ben berühmten Wahltag von 1125 begleiten. Dort lagert er mit dem Herzog von Baiern'); ber Vorschlag, ben ber Ausschuß ber Bierzig macht, hat boch augenscheinlich ben Sinn, aus jedem der vier Hauptstämme einen Candidaten zu präsentiren<sup>2</sup>); dann ist Liutpold der Vertreter der Baiern auf biesem Bablzettel. Freilich wird Riemandem entgeben, bak er in bem ganzen Berlauf bieses Wahlkampfs als ber nächst bem Bergog bebeutenbste und machtigfte Mann feines Stammes er= scheint: aber wir wissen schon aus einem andern Vorgange bei bie= fer Wahl, daß wer einmal zu bem bairischen Banzen gählte und an seinen Ehren Theil nahm, nicht ohne schwer wiegende Pflichten

gegen basselbe geblieben sein fann.

Und besser als Alles beweist der Act von 1156, mit dem das Band zwischen Baiern und Defterreich gelöst worden, die bisherige Stärke beffelben. Aus ber Uebereinstimmung bes allein echten Brivilegium Minus und Otto's von Freisingen, ber bier ein klassischer Zeuge, ergiebt fich mit vollkommener Sicherheit, daß Heinrich ber Löwe damit, daß ihm das Herzogthum Baiern wiedergegeben worden, sich auch von felber im Besitz ber Mark Desterreich fab, baf bie lettere also in das Herzogslehn mit eingeschlossen war, ein integrirendes Glied besselben ausmachte3). Erst in die Fülle des Dukats wieder eingefett, gab er von den sieben Bannern, mit denen derfelbe ihm geworben, zwei und mit ihnen die Mark in die Sand bes Raifers zurück, damit biefer bas Reichsamt neuer Geburt - bas zum Herzogthum erweiterte und erhobene Defterreich — bem Babenberger leihen könne. In aller seiner Kurze will ber Bassus bes Bri-

2) Bergl. Phillips beutsche Königswahl bis zur golbenen Bulle (Sitzungs=

<sup>1)</sup> Narratio de elect. Loth. c. 1. SS. XH. 510.

berichte der phil, hift. Klaffe der Kaif. Atademie. Juli 1857, Jan. 1858) ©. 44—49.
3) Priv. minus (Wattenbach Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsq. VIII. 110) ... litem et controversiam quae inter dilectissimum patruum nostrum Heinricum ducem Austrie et carissimum nepotem nostrum Heinricum ducem Saxoniae diu agitata fuit de ducatu Bawarie hoc modo terminavimus, quod dux Austrie resignavit nobis ducatum Bawarie, quem statim in beneficium concessimus duci Saxonie. Dux autem Bawarie resignavit nobis marchiam Austrie cum omni iure suo et cum omnibus beneficiis, que quondam marchio Liupoldus habebat a ducatu Bawarie. Der erfte bsterreichische Autor, ber die Consequenz bieser Worte für bas bisberige Berhältniß bes bairischen Dutats zur Mark anerkennt, ist Ficker (Archiv XXIII. 509). Ott. Fris. II. 32. Erat autem haec summa — ut recolo — concordiae. Henricus maior natu ducatum Baioariae per VII. vexilla resignavit. Quibus minori traditis, ille duobus vexillis marchiam Orientalem cum comitatibus ad eam ex antiquo pertinentibus reddidit. Exinde de eadem marchia cum praedictis comitatibus, quos tres dicunt (eine beffere Behr gegen ben früheren Trug und heutigen Irrthum, die seitherige Berbindung bes Markgrafen mit dem Dukat auf diese Comitate zu beschränken, kann es nicht geben), iudicio principum ducatum fecit eumque non solum sibi sed et uxori cum duobus vexillis tradidit.

vilegium Minus von der Reichtagspflicht des neuen Herzogs sicht= lich Beibes ausbrücken, daß der letztere hiemit entbunden sei von bem Besuch jeder Bersammlung, die der Kaiser anderswo als in Baiern, und ebenso von jeder, die ein anderer als der Raiser in Baiern halten würde 1). Ausbrücklich erläutert Otto von St. Blasien2) das Ereignis so, daß die Ostmark, die bisher in Lehnsabhan= gigkeit vom Herzogthum Baiern gewesen, jest von jedem Rechts= und Hoheitsanspruch beffelben frei geworden und zu einer völlig felbständigen Existenz gelangt sei. Herrmann von Altaich weiß3), baß es zu ben Zielen Friedrich Barbaroffa's bei biefer ganzen Anordnung gehört habe, Baiern zu schwächen, seine Fähigkeit des Wiberstandes gegen die höchste Gewalt zu verringern, und er sieht diese Absicht nicht etwa allein barin, daß bas Gebiet von ber Enns bis zum Walbe bei Baffau bem bairischen Dukat entzogen und bem neuen Herzog unterstellt worben, sondern er bezieht an erster Stelle bie Exemtion ber bisherigen Mark Desterreich von ber herzoglichen Obrigfeit barauf. — Nicht umsonst sind andererseits die Trugwerke so bemüht, dem Markgrafen schon im 11ten Jahrhundert Richtschwert und Banner, die ausschließlich bem Raiser pflichtig, anzudichten 4),

gensburg, 25. März 1121 (Böhmer 2071, Meiller nro. 18) enthalten.

2) Cap. 6... Böhmer III. 584. consilio principum taliter definitum est, ut marchia orientalis, quae prius ducatui Norico iure beneficii subiacuit a ducatu sejuncta, per se consistens nulloque respectu iuris duci

Bavarie subiacens, ducatus iure et nomine constaret.

<sup>1)</sup> Dux vero Austrie de ducatu suo aliud servicium non debet imperio, nisi quod ad curias quas imperator prefixerit in Bawaria, evocatus veniat. Daß ber Accent eben so auf imperator wie auf Bawaria liegen soll, beweist auch ber folgende Sat: nullam quoque expeditionem debeat, nisi forte quam imperator in regna vel provincias Austrie vicinas ordinaverit. — An der bisherigen Pflicht des Markgrafen, die herzoglichen Landtage zu besuchen, kann man nach bem Zeugniß bes Germann von Altaich (f. oben S. 19, n. 3) und nach ber Analogie nicht zweifeln, auch wenn Beispiele, wie fie für Bohburg, Steier und Istrien leicht begegnen (f. oben S. 77, 3. 78, 1. 79, 1) fich bafür nicht finden wollen. Räberes Eingehen verdiente etwa noch ber Convent zu Gars (am Inn), wo Leop. der H. wegen gewisser in Baiern gelegener Gitter Alage erhebt, Meiller nro. 22. Zeugnisse vom Besuch der königlichen Tage in Baiern durch die Markgrafen mögen wohl die Urk. Heinrichs V., Kürnberg, ben 1. Mai 1108 (nicht bei Böhmer, Meiller, Leopold ber H. nro. 3) und Re-

<sup>3)</sup> Böhm. Font. II. 487 et quia eiusdem marchionis magna nobilitas et multa exigebat honestas, ut nomen ducis non perderet et ut duces Bawarie minus deinceps contra imperium superbire valerent, imperator de voluntate et consensu principum in curia Ratispone habita anno dom. 1156 marchionatum Austrie a iurisdictione ducis Bawarie eximendo et quosdam ei comitatus de Bawaria adiungendo convertit in ducatum; judiciariam potestatem principi Austriae ab Anaso

usque ad silvam prope Pataviam, que dicitur Rotensala, protendendo.

4) 3m angeblichen Freiheitsbrief filr Martgr. Ernst, jest am besten von Battenbach, Archiv f. R. Bsterr. Geschichtsg. VIII. 109. insuper concedimus nos et damus sepe nominato Ernesto suisque posteris ac ipsi terre Austrie illam graciam, quod ipsi gladium iudicii ipsorum et bbanderiam sive vexillum terre ipsorum publice ante imperium et ante totum mun-

die von Seiten Heinrichs des Löwen gemachte Abtretung auf das Gebiet ob der Enns einzuschränken<sup>1</sup>), und bei der Befreiung vom Besuch der Hostage auch solcher Versammlungen zu gedenken, die nicht von Katsfer und Reich berusen würden<sup>2</sup>); — sie deuten damit genugsam auf diejenigen Momente des alten staatsrechtlichen Zustandes, die man nachmals verdunkelt oder in Vergessenheit begraben zu sehen wünschte.

Welche Wichtigkeit auch immer das Donauthal abwärts ber Enns für Bertheidigung und Ausbreitung ber beutschen Berrschaft hatte, und wie sehr es baher prädestinirt war, allgemach zum Mittelpunkt aller beutschen Staatsbildungen in bieser süd= öftlichen Region zu werben, die Schöpfungen bes letten Sahr= zehende Otto's bes Großen an den Magharen=Grenzen hatten fich boch nicht auf diese Stätte beschränkt. Gleich an ber andern Ab= bachung jenes Alpenzuges, aus bem die Enns und die kleineren, oft= lich von ihr ber Donau zufallenden Flüffe baher kommen, ward eine zweite Mark ins Leben gerufen. Der Lauf ber mittleren Mur und ber ihm parallele ber oberen Raab bezeichnen im Ganzen und Gro-Ben die Ausbehnung biefer Ambacht von Nord nach Gud; ihre Gudgrenze steht nicht ganz fest; man follte sie am ehesten an der Drau suchen, wo ja schon in den frühen karolingischen Tagen die nördliche Markenhalbe diefes beutschen Südostbereichs abschloß3). Es ift, wie ber Lefer sich erinnert, dies ber Amtsbezirk, an welchen die Ottokare ein Jahrhundert später, aber immer noch zu einer ber frühesten Bethätigungen bes patrimonialen Genius ber beutschen Entwickelung.

dum et populum deferre debeant atque possint, quia ipse et sua terra sepe sepius laudabiliter in dei servicio emicuit et apparuit gloriose.

<sup>1)</sup> In dem privilegium maius die Einschiedung der marchia a superiori parte fluminis Anasi als Gegenstand des Streits, und das darauf gebante: dux Saxoniae cessit et renunciavit omni iuri et accioni quas habedat ad dietam marchiam. Bezeichnend (Battenbach a. a. D. 89, 110) wie die von Thomas von Haselbach in seine Chronik aufgenommene Abschrift des minus les biglich an diesen beiden Stellen aus dem maius interpolirt ist.

<sup>2)</sup> Maius §. 3. Dux eciam Austrie non tenetur aliquam curiam accedere edictam per imperium seu quemvis alium nisi ultro et de sua fecerit voluntate.

<sup>3)</sup> In einer dem Anfang des 12. Ih. angehörigen, dem Saalbuch des Klofters St. Paul im Lavantthal entnommenen Urfunde (bei Ankershofen II. Reg. S. 74, n. 18) heißt die benachdarte, sogenannte untere Mark marchia trans fluvium Dravva. Dagegen ist freilich einzuräumen, daß der letzteren in derselden Jeit auch Marburg am linken Ufer der Drau zugehört hat, und daß sie sich auch nach dem gleichfalls nordwärts dieses Stromes gelegenen Pettan nennt (ebendas. n. 16, 17). Sie wird sich deshalb namentlich mit beginnender Auslösiung des Hengestgans (s. S. 148) weiter nördlich dis zu den windlichen Büheln auswärts Mureck ausgedehnt haben. Daß aber unsere Mark süblich nur dis zur Mindung der Sulm in die Mur gereicht habe, stände erst sest, wenn das in einer Urf. Herzog Heinrichs von Kärnthen (des sogen. III. 1122—24. Horman Archiv 1820, S. 341. Ankershosen a. a. D. S. 73) in die marchia transsilvana (auch ein bezeichnender Rame silv die untere Mark) gesetzte Caminity wirklich sür Gamilis über dem Trawald zu halten wäre.

von ihrer traungauischen Hauptburg ben Namen ber Stefermark gebracht haben. Wir unsererseits sind auch hier wiederum nur bei ber Borftufe des Territoriums; uns heißt das Amt noch schlecht= weg die Kärthner Mark'), und bas Geschick ber Familie, an die wir es gelangen sehen, wird auf biesem karthnischen Boden noch vor= nehmlich von den Wechselfällen in der oberften Region, zuerft von dem Gegensat bes sächsischen und bes schon hinter bemselben andringenden fränkischen Hauses und weiterhin von den großen Krisen des salischen

Königthums felber bestimmt. Es wäre interessant genug zu wissen, ob Otto bei ber Ausscheidung bieses Theils von Kärnthen zu einer besonderen Mark burch bas Vorbild einer karolingischen Einrichtung bestimmt worden ist; aber nichts irgend Sicheres läßt sich bavon angeben2). Unfere wirkliche Kunde beginnt damit, daß wir Markgraf Markward im Jahre 9703) in einem Comitat antreffen, ber bas Gebiet bes Walbes Saufal am rechten Ufer ber mittleren Mur zwischen ben Bachen Lasnit und Sulm einschließt; es ift bier ohne Frage ber Bengeftgan gemeint, bem das Thal der Mur vom fuß des Schöckelgebirgs bis über Rabkersburg hinaus angehörte4). Auch von diesem großen Comitat südwärts, außerhalb ber Mark, am rechten Ufer ber Drau, finden wir Markward bald barauf, wahrscheinlich im Jahr 980, begütert<sup>5</sup>). Sicherlich<sup>6</sup>), wenn auch nicht urfundlich nachweisbar, ift

<sup>1)</sup> Der Name Mark an ber Raab, ber bei Neueren öfter begegnet, ließe fich, soviel ich sehe, mur aus der gefälschten Urk. Heinrichs IV. von 1073 (Böhm. 1855, s. oben S. 34, n. 2) beweisen, und auch hier kann bas: in marchia, iuxta Rabam fluvium Chuniberge: mit unserer Interpunction einfach: Rainberg (am Schodel) nabe ber Raab, in ber Mark: bebeuten. - Der Name obere Mark kommt nicht vor Anfang des 13. Ih. vor (Muchar, Gefch. des Bergogth. Steiermark II. 13).

<sup>2)</sup> S. Dümmler, Süböfil. Marken. S. 16, 18—19, 30—32.
3) Böhm. 371 . . . praedia in comitatu Marchwardi Marchionis nostri in plaga orientali constituta. Die Urf. erläutert sich geographisch durch bie

Otto's II. von 977. S. oben S. 45, n. 1. S. 46, n. 2; vergl. dazu Tangl im Archiv für Kunde österr. Geschichtsq. IV. 172. 219.

4) 1042 siudet er sich (Urk. vom 8. Novbr., nicht bei Böhmer, zuerst Hormann Arch. 1828, dann M. B. XXIX. 1. 76; der hier erwähnte Punkt ist Gesting am rechten Ufer ber Mur oberhalb Grät; vergl. Die Beschreibung bes Gaus Muchar II. 43) in ber Hand Gotfribs von Wels und Lambach, bes Sohnes von Arnold, ber 1035 an bie Stelle Abalbero's in ber Mark getreten; f. bann and bie Urf. vom 7. Dez. 1045. Bohm. 1537.

<sup>5)</sup> Nach einer in ben Signis verberbten, aber boch unzweifelhaft echten Urt. Otto's II. (Archiv silr Silbeentschi. II. 222, weber bei Böhmer noch bei Giesebrecht VIII. Cal. Oct. a. 975, indict. VII. was zu 979, Anno r. 20. imp. 13. was zu 980 passen würde, actum Constantiae, wo der König weder 975, noch 980 an diesem Tage gewesen sein kann; die leidlichste Torrectur wäre in VIII. Cal. Novbr. 980) in bem Comitat Radwins, b. i. bem an beiben Ufern ber Drau belegenen Gan Zitilinesfelb (vergl. Urt. Otto's III. von 985, Böhm. 639; Muchar II. 37). Markwards Befit ift hier burch bie Nachbarschaft mit bem bes Wilhelm (f. unten) beftimmt.

<sup>2)</sup> Freilich barf man fich nicht verleiten laffen (Ankershofen II. 632), eine

jener Abalbero, bem im Jahre 1000 von Otto III. in ber eigenen Mark und Grafschaft bas ansehnliche Geschenk von hundert Sofen gemacht wird1), fein Sohn. Der Raifer fügt noch die bei bergleiden erst in ber Entwilberung begriffenen Landstrichen gewöhnliche Erlaubnig bingu, daß ber Beschenkte innerhalb des bezeichneten Bezirks die Auswahl habe. Augenscheinlich bilden die Höfe einen Theil bes Entgelts, ben man bem Markgrafen für die Mühwaltungen fei= nes Amts gewähren mußte, und es liegt banach bie Bermuthuna nabe, bak bas lettere erft mit ben Kärnthen betreffenden Anordnun= gen von 995 zu rechter Festigkeit gediehen ift. Ift bann, wie boch fanm zu bezweifeln, Abalbero, ben wir 1005 als Grafen im Ennsthalgau finden2), mit dem Markgrafen ibentisch, so hätten wir ba= mit nur ein neues Beispiel für die bekannte Maxime, die Aemter ber Grenzwacht mit ben zunächst rudwärts gelegenen Comitaten auszustatten; eben so sicher begegnen wir unserem Mann mit bem Comitat über Bunkte an der oberen Mur wie Oberwölz, und Lind bei Scheifling im nachmaligen Judenburger Kreise3). Hier sind wir in unmittelbarer Nahe von Eppenstein, ber Hauptburg bes Saufes, von ber man Abalbero's Nachkommen später zu nennen pflegte, und von St. Lambrecht, ber Rlofterstiftung, in ber die Familie eben nach manchem Glückswechsel burch Abalbero's Enkel Heinrich im Jahr 11044) ihr geiftliches Denkmal erhielt. Mit dem Erwerb, den die Familie ohne Zweifel bald nach bem Regierungsantritt Konrabs II.

Schenkung an St. Peter zu Salzburg, die von einer nobilis mulier Hadamuth, cum consensu filii sui Adalberonis gemacht wird (Reimayen Anh. S. 301), und in der die Geberin eines anderen Sohnes Eberhard gedenkt, als Arsgument dafür anzuführen; denn dieser Art gehört in die Zeit des Abts Adalbert I., also nach 1090; überdies sinder Koch-Sternselb (Arch. sür östern. Geschq. VII. 354) das Object der Schenkung im Mattiggan, sern von den ums bekannten Sitzen der Eppensteiner. — Gewiß kann dominus Adalbertus de carinthia, silius adalberti in einer hinter das Jahr 1052 sallenden Moosburger Rostiz (Cod. tradd. S. Castuli c. 3) Abhandl. der K. daperisch. Afab. Hist. Klasse. Bb. 2. (1840) weder auf den Martsgrafen, noch, wie Freyderg a. a. D. will, auf den Stifter von Küebach (s. unten) gedeutet werden.

<sup>1)</sup> Böhm, 853; am besten silr jett bei Freesich Archaeontolog. Carinth. II. 199. qualiter nos interventu Heinrici Ducis nostrique consanguinei dilecti et Udalrici nostri amabilis capellani (wahrsch, ein Berwandter Abasero's) Adalberoni Marchioni centum mansos donavimus in provincia Karinthia ac in marchia comitatuque memorati marchionis Adalberonis sitos, ubicumque locorum terris eidem Adalberoni placuerit assumendos.

<sup>2)</sup> Böhm. 979; Ennsthalgan und eine Cent besselben, der Paltengan, sind den Urff. vom 2. Mai 1041 (Böhm. 1489) und vom 2. Oct. 1048 (Böhmer 1582. M. B. XXIX. 1. 94) in der Hand Markgraf Gotsribs.

<sup>3)</sup> Böhm. 995; benn so allein sind Beliza und Lintha zu benten; vergl. Ankershofen II. 632. Regesten S. 59. Die Bersuche Tangls, die Orte im Lurnselbe aufzusinden, und so den Eppensteinern den dortigen Comitat zuzuerstennen, a. a. O. S. 181 führen gänzlich irre.

<sup>4)</sup> Tangl im Archiv VI. 376, 396, Begonnen war bas Werk burch Heinstichs Bater, Markwarb (III.)

am linken Ufer der Mur, um Afflenz her, gemacht hat<sup>1</sup>), gelangen wir in das Mürzthal, und man darf wohl annehmen, daß andere Punkte nahe der Mürz, wie jenes Beitsch am linken User dieses Flusses, in dessen Bestig mur sie um das Jahr  $1066^2$ ), in einer Zeit also, da sie des Herzogthums wie der Mark von Kärnthen entsetzt war, sinden, ihr von der ersten Festsetzung hier angehören; der hernach für sie gedräuchlichste Name — der Grafen von Mürzthal — rechtsertigt sich damit auf das Beste. So sammeln sich ihre Amts und Sigenthumsrechte zu beiden Usern der oberen und mittleren Mur am meisten zum sessen, hier grenzt man an das der Krone und dem bairischen Herzogsstuhl so eng angeschlossen Haus der Aribonen, dessen Word gegenüber, seine Viegung macht, dis hart an das Westufer desselben vorschob.

Die Sppensteiner waren nun eben mit dem Beginn der Tage unseres Heinrich in enge Verbindung mit einem angesehenen bairischen Hause, den Grasen von Sempt und Sbersberg, gekommen. Markward hatte seine Gemahlin Hademuth daher, und Udalrich, deren Bruder, war wieder mit des Markgrasen Schwester Richardis versheirathet. Die Stellung der Ebersberge gründete sich auf Gausgrasenamt, sicher wohl im Erdinggau, vielleicht auch in benachbarten Comitaten an beiden Usern der Isar; zu ihren Hamptsitzen gehörte auch Inchenhosen am linken User der Paar<sup>3</sup>); aus der nachmaligen Klosterstiftung zu Geisenseld geht von selber hervor, daß sie auch weister abwärts an der Im angesessen gewesen. Denn sast ausschließslich an sirchlich-klösterliche Gründungen knüpft dies Haus durch drei Menschenalter sein Andenken. Wir gedachten schon des Grasen Sbershard, der zu einer Zeit, wo diese Dinge wenig auf der Bahn was ren, eine geistliche Genossenschaft an seine Residenz berief und ihr

<sup>1)</sup> Urk. vom 12. Mai 1025, Böhmer 1285, jett heransgeg. von Tangla. a. D. 226. cuidam matronae Beatriei werden hier per interventionem et petitionem coniugis nostrae Giselae 100 mansos in comitatu comitis Dorgowes (denn so, nicht Dungerwes, wie dei Tangl, oder gar Durgomuel, wie angeblich nach dem Saalbuch von St. Lambrecht dei Hormapr, Taschend. 1813. S. 215 wird der Name lauten; es ist der Turdegowo, der in demielben Gau in Heinrichs II. Urk. vom 16. Mai 1023. Böhm. 1241 begegnet) in loco Avelleniz geschenkt; im Besth von Zehnten im Gebiet von Asselven zeigt sich Markward, Abalbero's Sohn; gerade über 100 Königshusen daselbst versügt Heinrich im Ischr 1104 zu Gunsten von St. Lambrecht, und so siegt die auch von Stillz (Archiv sür österr. Gesch. IV. 648. 650) getheilte Bermuthung nahe, daß Beatrix Adalbero's Gattin gewesen, und daß sie diesen Besitz an Stelle der von den Salierrik nach der Riederlage des Gemahls entzogenen schwäbischen Erbgüter erhalten habe (f. unten zu 1011).

<sup>2)</sup> In einer Urk. über Zehntentausch mit Salzburg. Archiv a. a. D. VI. 343; vergl. 355.

<sup>3)</sup> Chron. Ebersp. Defele II. 14. — Im Lande unter ber Enns ift Schloß Persenbeng, gegenüber ber Milndung ber Ips in die Donau im Besitz Abalbero's, bes Sohnes von Ubalrich.

hier stattlichen Kirchbau widmete 5). Ein eigenthümlicher Traum, zu bessen Deutung er sofort seinen Hauspriefter vor sich berief, soll ihn dazu bewogen haben. Sein Bruder Adalbero wollte zuerst biese

1) Reinem aufmerksamen Leser kann entgehen, bag von ben burch Defele (II.) ebirten Ebersberger Chroniten bas Seitens bes Herausgebers als bas altere bezeichnete bas jungere, fein posterius bagegen bas altere ift. Schon oben (S. 104) bemerkten wir, daß mahrend bas lettere, gang ben Zuständen ber Mitte bes 10. 3h. gemäß nur von elerici weiß, die Graf Eberhard unter einem Propft an Cbersberg vereinigt habe, ber andere gleich bie ersten Insaffen ber Stiftung zu regulirten Chorberen macht, die bekanntlich vor dem Anfang bes 12. 3h. nicht vorkommen. Bei jeber technischen Bezeichnung wiederholt fich bies Berhaltniß beiber: aus bem für gräfliche ober markgräfliche Burbe im 11. 3h. noch öfter gehörten praesidis bes posterius (S. 13 l.) wird im antiquius (S. 8 r.) Marchionis; die monachi, die mit ber Reform unter Graf Ubalrich nach Ebersberg tommen (S. 13 r.) werden bei ihm zu monachi nigri, ein Rame, ber erft auffam, als man die weiße Ciftercienserkutte baneben fab (vergl. Scholliner Stemmatogr. comit. de Sempta et Ebersberg. Neue hiftor. Abhandl. ber bairischen Atademie 4. [1792] E. 548 ff.). Bollends aber leuchtet bas Berhältniß ein, wenn man Beibe bei Darftellung eines bedeutenben Ereigniffes, 3. B. bes auch schon im posterius in das Gewand der Sage gekleibeten Ungarneinfalles von 955 begleitet. An Punkten, wo Beibe baffelbe erzählen wollen, 3. B. von der Art, wie Sbersberg dem Angriff der Ungarn widersteht, ober wie nach dem Siege mit ungarischen Gefangenen auf der Burg verfahren wird, heißt es: post. (S. 12r.) legio ad orientem castri Eberspergensis in equis accurrens ac sagittas pro omine extra castrum emittens et id unum pro omine sentiens, cum gannitu ab eo profugit; antiq. (S. 6r.) ... cursu in equis accurrens suasque sagittas pro omine contra castrum emittens et id nimis esse tutum per omnia sentiens, indignanter cum fremitu et gemitu abscedere compelluntur; post. (12r.) reliquos Ungaros iaculatos ingenti fossae immersos. antiq. (7r.) reliquos Ungaros iaculatos dire cruciant et in foveam profundissimam praecipitant et detrudunt terraque cooperiunt ac suffocant. Der Berf. bes antiquius ift bes wahren Hergangs so untunbig, daß er sich burch seinen Borganger verleiten läßt, ben Sieg auf dem Lechfelbe König Heinrich I. zuzuschreiben, und bennoch brangt es ihn, eine Art betaillirter Beschreibung ber Schlacht einzuschieben, die freilich, näher angesehen, in Phrase ausgeht. Zeigen nun diese Texte fast in jebem Sate baffelbe Gefet, wie wird man nach ben Maagen literarischer Composition überhaupt und benen ber mittelalterlichen Historiographie insbesondere zweifeln bilrfen, bag bas posterius mit Nichten ein Auszug aus bem antiquius sein tann, in bem letteren vielmehr eine Amplification bes anderen uns vorliegt.

Auch bas Zeitalter beiber Chronifen bestimmt fich leicht; bas sogenannte antiquius erwähnt (S. 71.) die berühmte Schlacht vom 15. Junius 1246, in ber Herzog Friedrich von Defterreich gegen Bela IV. von Ungarn gefallen, als ante quaedam tempora pauca geschehen; bas posterius recapitulirt, nachbem es die in bas Jahr 1048 sallende Berusung bes Abts Ekbert (ber zugleich Abt von Tegernsee, vgl. Hist. bei Pez III. 3. 511) nach Kulba als lettes Kactum erwähnt hat, die Namen ber vier erften wirklichen Aebte von Cbersberg auf eine Beife, baß man glauben muß, ber Berf. habe einen fünften Namen noch nicht zu nennen gewußt, und also bald barauf geschrieben. — Daß Williram ber Berk. sein sollte, ift ein lediglich durch diesen berühmten und wie man weiß, Ebersberg an-

gehörigen Namen († bort als Abt 1085) veranlagter Einfall Defele's.

Sicher werden banach die Nachrichten bes posterius über Ubalrich und deffen Sohne ben Werth einer noch ziemlich gleichzeitigen Ueberlieferung bekom= men; daß es ben Tod biefes Grafen 1029 fest, ift gewiß zuverläffig: benn bas

Richtung nicht theisen; als Eberhard, kinderlos heimgehend, noch auf bem Tobbette ben Blan größerer Boblthaten für feine Stiftung hegte, und aus Abalbero's Mund bie Beftätigung feines letten Bil-

Tauschgeschäft bes Jahres 1033 zwischen Freifingen und Adalberone filio Oudalrici strenuissimi comitis regula institiae Noricae comitatum provinciae gubernante (Meichelbeck I. 1. 230) beutet barauf, daß ber Bater bamals schon verstorben war (ber Tobestag in ber Chron. IV. Id. Mart.; im Necrol. Defele II. 15. V. Id. Mart.); banach wird auch Richardis Tobesjahr 1013 richetig angegeben sein; die Ehen des Hanses, die bei dem Chronisten vorkommen, rechtsertigen sich meist durch die Urkunden: die von Ubalrich und Richardis durch bie unten (S. 154, n. 2) citirte St. Emmeramer Tradition, die des Abalbero, des Sohnes von Ubalrich, und ber Welfin Richlind aus ber Urk. Beinrichs III. vom 1. Januar 1040. Böhmer 1454, den zahlreichen Notizen im Cod. tradd. Ebersp. nro. 39, 49, 50, 51. Defele II. 23 ff., dem Monachus Weingart. cap. 4, nro. 3, dei Heß a. a. D. p. 11. Chron. Benedictobur. c. 16. SS. IX. 220; für Eberhard, den Sohn des Udalrich, als Gründer von Beisenfelb Cod, tradd. Geisenf. M. B. XIV. 180; für habemuth, bie Tochter ber jungeren Wilbirgis ebenbaf. nro. 5. Gang eract wird Belfhard, ber Schwager bes Abalbero comes, sein gleichnamiger Sohn dux genannt. Aber andererseits fehlt es bem Berfasser nicht an Elementen verworrener Tradition und geistlicher Erfindung; er bedenkt sich schon nicht, aus ben zwei Sohnen und brei Tochtern bes älteren Abalbero, von beren frühem Tob tradd. nro. 17 bei Defele II. 21 allein weiß, die berufenen fleben Sohne zu machen, beren Beschick bann bei ihm vorausgesetzt, von dem Nachsolger ausdrücklich mitgetheilt wird. Hat er, wie es scheint (tradd. nro. 15. 19), in einer urkunblichen Aufzeichnung gefunden, daß bie Kirchweih von Ebersberg 970 und zwar auf Erlaubniß Bischof Abrahams durch Erzbischof Friedrich geschehen sei, so war seine Ber-knüpfung dieser Sache mit den händeln unter Otto II. und während der Minberjährigkeit Otto's III. (f. oben S. 51) um fo weniger erlaubt; bei bem Berfuch, die Regierungszeiten der Ebersberger Propfte in die allgemeine Chronologie einzufügen (S. 13 r.), gerath er in arge Wiberspriiche.

Andererseits ift auch die spätere Chronik nicht ohne eigenes Berdienst; ihr Berfaffer schlägt die Saalbücher bes Klosters auch ba nach, wo sein Borganger fie noch nicht eingesehen (ein Beispiel oben S. 30, n. 8); er ergänzt bie Tobes= tage, wo sie noch sehlen, aus bem Necrologium, so 3. B. filr Abalbero und Liutgard, die Eltern Abalrichs (s. das Necrol. III. Id. Septbr. IV. Cal. Novbr.). Und bemgemäß ift es auch, daß er in ber Angabe ber Regierungsbauer ber Propfte und Aebte ben Borganger an Genauigkeit übertreffen und sicher bis jum Anfang zurückgelangen will. Hiebei fommt man mit ihm zu folgendem Resulstat; er setzt ben Ansang ber Stiftung in bas Jahr 928; mit 29 Jahren, die er bem ersten Propst Hunfrid giebt, waren wir bei 957, mit 21 bes Nachfolgers Dietger bei 978 (bie altere Chronif hat für Beibe keine Zahlen), mit 16 (hier die altere ebenso) des Meginpold bei 994, mit 11 (so die altere Chronif, und - ftatt ber 16 bes Textes - auch bas Apogr. Lang. ber späteren, was überhaupt vorzuziehen ift, z. B. p. 9 bas zeta ftatt bes finnlosen reta bes Textes hat) bes Gunzo bei 1005. Diese vier sämmtlich mit bem Beinamen presbyter et praepositus im Necrol. - Schon bie altere Chronif weiß, bag Abt Reginbold, mit bem nunmehr bie Reform eingetreten, 11 Jahre regiert hat, und bann von Heinrich II. zur Abtei Lorsch erhoben worden ift. Da nun diese Berufung um bie Mitte bes Jahres 1018 erfolgt fein wird (ber Borganger Abt Bobbo ftarb am 7. April b. 3.; vgl. Thietm. VIII. 5. Necrol. Fuld. zu 1018 und Necrol. Lauresh. Böhmer Font. III. 146), so brancht man blog ein bis zwei Jahre für das Uebergangsstadium zu Ebersberg anzuseten, und die Rechnung des Chroniften ift in fich richtig, bann aber um fo mehr in Wiberspruch mit ben auch lens vernehmen wollte, blieb biefer absichtlich aus, um die Wünsche bes Brubers scheitern zu machen und bas Hausgut ungeschmälert zusammenzuhalten. Aber die Tradition weiß, wie auch für ihn schon ber Tag bereit war, wo er anderen Sinnes werden follte. Zwei Söhne und brei Töchter ftarben ihm in voller Jugendbluthe babin, bagegen ber letztgeborne Knabe, ein Kränkling von häglichem Ausfeben, ben er bisher kaum bor ber Menschen Aug' zu bringen ge= wagt hat, gebeiht wunderbar zu Gefundheit und Rraft, als er fich endlich entschloffen, in feierlicher Form um St. Sebaftians, bes Stiftsbeiligen von Ebersberg, Schirm und Fürbitte für ihn zu wer= ben, und babei, wie fich versteht, mit reichem Geschent seine frühere Unbill gegen bie Stiftung gefühnt hat. Eine ehelose Schwefter benn an biefer barf es in bem Rahmen nicht fehlen — hat auf biefe Wandelung Ginfluß. Wilbirgis versteht fich auf Wohlthat und üblen Willen ber Beiligen; lange ehe es offenbar geworden, bag ber junge Ubalrich zu einem Gefäß neuer Gnaben für die Familie bestimmt ist, will sie in eigenem Krankheitsleib von den Wundergaben des Knaben Sulfe erfahren haben; fie ift überzeugt, daß fie ihm von bem groken Bischof von Augsburg, ber ihn getauft hat und von bem er ben Namen trägt, mitgetheilt worden find. So ragt die bedeutende Geftalt auch dieses Ahnherrn bes neuen Zeitalters ber Kirche in bas Ebersberger Haus hinein. Mit alle Dem ist natürlich Ubalrichs eige= ner Lebensgang entschieden; es paßt gar wohl zu ihm, baß, wie er nun zu Jünglingsjahren gelangt, feines Baters Erbe geworben, es seine vornehmste Sorge ift, die von dem Oheim boch im ersten Stadium zuruckgelassene Stiftung ihrem Abschluß entgegenzuführen, ihm namentlich die Einweihung ber Kirche besonders am Bergen liegt, und daß er, wie bruchig es auch mit ben Einzelheiten ber uns bavon überbliebenen Erzählung aussehen mag, in dem Kampf zwi-

auf ihn sibergegangenen Angaben bes älteren, banach Hunfrib noch die Kirchweih von 970 erlebt, und 972 gestorben ist, und Reginbolds Beginn zu Sbersberg in bas Jahr 990 fallen soll. — Der jüngere Chronist kann zu seinem Ausgangspunkt durch Traditionen, wie die cock. n. 15. 16, veranlast sein, wo der Anfang der Stistung in die Zeit Heinrichs I. gesetzt wird und die erste große Schenkung des Grasen Sberhard von 934 datirt; doch macht die letztere mit Zeugenmamen wie Hiltipreht de Lohe, Roprecht de Götingen u. s. w. nicht den Eindruck einer in der ersten Gestalt auf uns gesommenen Auszeichung: daher haben wir uns des Gebrauchs sener Zahsen enthalten, und es vorgezogen, eine Stistung, deren Kirchweihe doch sicher erst durch Erzbischof Friedrich ersolgt ist, nicht über die Mitte des 10. Ih. zurückzurilden.

Enblich zeigt ber ilingere Chronist noch besonderes Interesse für Geisenseld, von bessen Ursprung und Privilegium er gegen den Schluß seines Buches auf eigene Sand handelt; er betont dadei starf genug den engen Berdand, zu dem die beiden Köster stiftungsmäßig verordnet sind, und schen sich nicht, aus der detressenden Urk auch mitzutheilen, daß ohne Berathung mit dem Abt von Ebersberg in Geisenseld nicht zur Bahl der Aedtissin geschritten werden dirse; aber andererseits ift auffallend, daß er den letzten Passus seines Borgängers — über die beiden Aedt, die zu Ebersberg auf Altmann gesoszt sind — abzuschreiben versäumt.

schen Heinrich bem Zänker und der Krone sich durchaus zu der letzteren hält und zu freundlichem Verhältniß mit dem Herzog erst kommt, als dieser selber umgewandelten Sinnes aus Verbannung und Kerker heimgekehrt ist. Udalrich und seine Gemahlin Richardis sinden wir dann in Kamwolds Epoche als Wohlthäter von St. Emmeram<sup>1</sup>). Seine Schwester Hademuth unternimmt nach dem Tode ihres Gemahls die Pilgersahrt nach dem gelobten Lande und stirbt dort im

Geruch der Heiligkeit.

Nun ist keine Frage, daß die Kärnthner Mark auch nach ben Anordnungen von 995 zu dem bairischen Hauptlande immer noch in näheren Beziehungen blieb, als felbft zu Rarnthen, aus beffen Holz sie boch geschnitten worden. Die Pflicht auch ber nachmaligen Markgrafen von Steier, Sof und Landtage ber Berzoge von Baiern zu besuchen, ist uns schon oben urkundlich bezeugt worden2). Wie mit bem großen bairischen Ereigniß von 1156 Desterreichs Dutat, so geht mit ber letten Umbildung bes alten bairischen Zustandes — 1180 - bie Erhebung Steiermarts zum Berzogthum zusammen. Danach fann es icon staatsrechtlichen Grund haben, bag bei ber Berleihung jener Sofftatte zu Regensburg, wie bei bem großen Geschenk in der Mark der Herzog, unser nachmaliger König, als Intervenient für Abalbero auftritt3). Aber, wenn wir bedenken, bag Heinrich ben Markgrafen nachmals für die schwierige und zugleich belohnende Aufgabe bestimmt hat, bas Herzogthum Karnthen gegen ben scheinbar legitimen Anspruch bes falischen Sauses zu behaupten, und bak in bem Bereich bes weltlichen Reichsamts nächst bem lütel= burgischen Schwager kaum ein anderer Mann so weit über seine ursprüngliche Sphäre von ihm erhoben worden, - so können wir nicht umbin, hier auch an eine von tieferem Grunde ausgehende, lang genährte Verbindung zu benten. Bon ber Berknüpfung firchlicher und persönlicher Motive stammt eigentlich bas Meiste, was Kaiser Heinrich II. gethan und unternommen; wir sind hier wohl wieber im Stanbe, einen biefer gedoppelten Faben zu faffen.

Der Zusammenhang von alle Dem würde beutlicher werben, wenn man auf sicherem Boben noch einige Schritte rückwärts machen, unter Anderem also nachweisen könnte, daß ein als Nobilis und Bassall des Herzogs Berchtold bezeichneter Markward, der im I. 930

ein zum Ganzen paffenber Zug.
2) S. 77, n. 3. 78, n. 1; vergl. S. 19, n. 3. f. bann Meillers Reg.

Bergog Beinrichs nro. 23 (1150) 29. 30 (1155. 56).

<sup>1)</sup> Cod. tradd. S. Emmeram. bei Bez a. a. D. I. 3. 97. post obitum et sepulturam bonae mem. Willipirgis. — Bon ber Resorm zu Ebersberg, ben Klosterstiftungen seiner Söhne unten: Baiern unter Heinr. II.

Auf seiner Rildreise von ben ungarischen Grenzen nach Italien gewinnt ber heil. Romnast einen nobilissimus vir Adalberonis ducis consanguinens für den Mönchsstand (Petri Damiani Vita S. Rom. 39. SS. IV. 854); auch ein zum Ganzen passenber Zug.

<sup>3)</sup> S, oben S. 29, n, 2, S. 149, n, 1.

Güter an ber oberen Mur, in unmittelbarer Nähe von Burg Eppenstein erwirbt1), ber Bater bes gleichnamigen Markgrafen gewesen, wenn sich dann ermitteln ließe, ob dieser Markward mit demjenigen, der in einer Urkunde Konrads I.2) als Graf im Viehbach-Sau am Subufer ber 3far genannt wird, ibentisch ist und beibe wieder mit bem im Jahr 940 als Graf in bem wieder an ben Biehbach-Gan unmittelbar anschließenden Ufgan und zugleich als Baffall Berchtolbs begegnenden Markward3) zusammenfallen. Dürfte man, wenn biefe Fragen bejaht werben, an bie Dauer jener Bereinigung von bairischen und färnthnischen Interessen in einer Sand auch bei ben folgenden Geschlechtern glauben und zunächst in dem Markward, der 973 als Graf im Abalachgau, einem zwischen Erding und Viehbach= Gan fallenden Bezirk, hart an der Isar erscheint4), den Markgrafen seben? Ober erlaubt die breimalige Wiederkehr des bei den Eppen= fteinern lange in Gebrauch gebliebenen Namens in ben Stammge= bieten ber Ebersberge ben Schluß, daß jene nur eine Nebenlinie von diesen bilben und daß die Ehen, burch die sich beibe Familien im letten Drittel bes zehnten Jahrhunderts enger zusammenthaten, nur bie Erneuerung einer viel älteren Gemeinschaft bedeuten 5)? Da bann auch ber Name Abalbero beiben Häufern angehört, so wieder= bolen fich zum Theil in ber nächsten Generation biefelben Fragen b).

<sup>1)</sup> S. Aleimann Juvabia Anh. S. 166; hier ist die Deutung Tangls a. a. D. 167. auf Buch und Furt bei Judenburg gewiß die richtige; Koch-Sternsfeld nimmt Archiv filr dft. Gescha. VII. 350 seine frishere Meinung, die den ersten Punkt bei Alt-Detting suchte, zurisch; was er jetzt an die Stelle setzen will, Buch an der steirischen Ilz, also weit links von der Mur, hat keine Wahrscheinlichkeit.

<sup>2)</sup> Pez Thes. anecd. I. 3. 47. ohne Signa, aber nicht anzuzweifeln.

<sup>3)</sup> Böhmer 102. 4) Böhmer 402. 436.

<sup>5)</sup> Dies die Bermuthung Roch-Sternfelds, die in ihrer Weise Manches sitr sich hat. — Beiläusig werden nun die Todesjahre, die die Sbersberger Chroniken sitr bie früheren Glieder des Hauses angeben (so die ältere 906 sitr Sigihard, den Uhnherrn, die jüngere 919 sitr Natold) keinen unbedingten Glauben verdienen, diese Grasen eher etwas hinabzurücken sein. — Der Bersuch freisich, den zuerst Abentin und Brunner machen, in Ratold, sitr dessen von dikteren Chronik behauptete Birksamkeit in Kärnthen sich unter König Arnulf kein Anhalt sinden will (s. oben S. 39, n. 4), den Bertreter Herzog Arnulfs oder gar Konrads I. door zu sehen (vergl. Scholliner a. a. D. S. 564) ist sehr missich. — In Sigihard und Eberhard, die in der Urk von 946 (S. oben S. 43, n. 2) als Großvater und Enkel ausurteten, die Ebersberge anzuerkennen, kann ich mich bei den eigenthümlichen Ramissicationen des Chiemgauer Hauses nicht entschließen.

<sup>6)</sup> Doch ist sehr wahrscheinlich, daß Abalbero, der 1003 den Wildbann zwischen Jar und Loisach empfängt (Böhm. 939 ... sidele per omnia servitium dilecti nodis comitis A. intuentes ... regalis potentiae dannum super agrestes seras ... tam super propriam ipsius qui praefatus est A. terram, quam super domorum pontificalium vel monasteriorum in abbaciis quae idi nodis pertinent terras, sive omnium illorum hominum terras qui in praesenti vel in suturo huiusmodi rem cum eo collaudadunt), der Martgraf ist. Die Urkunde stammt aus Oberminster, dem bei der Consiscation von 1035 anch dessend Regensburger Hos zusies.

Für alte bairische Wurzeln von Herzog Abalbero's Haus spricht es endlich, daß er auch in dem Tegernseer Berzeichniß erscheint. Auch baß Bischof Egilbert von Freisingen im Jahre 1035 bem Gib, ba= mit ber junge Beinrich, ber Sohn Konrads II., zu Gunften Abalbero's und gegen die Blane des Raifers von ihm verstrickt worden war, die entschuldigende Deutung geben konnte, Beinrich habe bier nur die Erhaltung bes Herzogs in seinen Gütern geloben sollen'), beweift ben ansehnlichen Besitz bes letteren auf bairischem Boden. Mit Blutschuld befleckt, sucht Abalbero sein Ashl zu Ebersberg2); zu Beisen= feld, ber Stiftung bes Grafen Eberhard, bes Sohnes von Ubalrich, wird er bestattet; bei bem Anlag von Schenkungen an bies Kloster treten zwei, boch wahrscheinlich bem alten Baiern angehörige Brüder des Herzogs, ber eine wieder Eberhard gebeißen, auf3) faum könnte bies Alles auf die von der Mutter herrührende Ber= wandtschaft mit ben Ebersbergen zurückgeführt werden; es weist vielmehr auf unmittelbare Berbindung bin.

Nicht minder intereffante Gesichtspunkte eröffnet uns in Diesen Menschenaltern die untere Karantanermark und das zu ihrer Leitung berufene Saus. Niemand kann zweifeln, bag von ben vier Ambachten. in welche im Jahr 828 die große Friauler Markgrafschaft zerlegt worben, die eine ihren Sit in dem Bezirk zwischen Drau und Save gehabt hat. Wo follte in biefer gangen Landschaft bie Stätte einer folden Reichsgrenzwacht eber zu suchen sein, als zwischen jenen wichtigen Strömen, die, soweit sie in beutscher Sand geblieben waren, in wehrhaftem Stand zu erhalten eine um fo bringendere Aufgabe war, als bas Berhältniß lofer Beherrschung, bas Karl ber Große auf ihren unteren Lauf und ihr Mündungsgebiet erstreckt haben mochte, unter seinem Nachfolger aufgehört hatte4), und man sich nun= mehr an ben schon eingeschränkten Grenzen von Populationen und Gewalten umgeben fah, die zwischen der Rolle halber und zweidentiger Clientel und offener Feindschaft je nach ihrem Belieben und ber Gunft ber Umftanbe wechseln konnten! Ein Graf unmittelbar am nördlichen Ufer ber Save, von bem wir etwa um bas Jahr 838 bören 5), und die urfundliche Erwähnung einer "Mark an ber Save",

<sup>1)</sup> Ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte ex iudicio perdidisset in bem Brief an Bischo Azeto von Worms. Giesebr. Kaisergesch. II. 612.

<sup>2)</sup> Ann. Hildesh. 1036.

<sup>3)</sup> Mon. Boic. XIV. 184. quod nobilissimi ducis Adalberonis filii Marchwart et Adalbero tradiderunt praedium — pro anima patris sui praefati ducis Adalberonis in eodem monasterio sepulti... testes... Heberhardus et Ernestus fratres eiusdem ducis.

<sup>4)</sup> Bergl. Dümmler Silböfiliche Marken S. 15. 28. Aus ben Gesandtschaften ber Oftabobriten und Timotschaner an Lubwig ben Fr. schließt er wohl S. 27 etwas zu viel.

<sup>5)</sup> Priwina kommt don Natimar, bem Herzog ber pannonischen Slovenen, also von Siscia, pertransivit fluvium Sava, ibique susceptus a Salachone

veren Gebiet an berselben Seite bes Stromes liegt, im Jahr 895<sup>1</sup>) geben ben thatfächlichen Beweis für diese in der Natur der Dinge begründete Ansicht. Es ist danach sehr wahrscheinlich, daß man gleich mit dem Wiedergewinn sicherer Grenzen darauf bedacht war, auch diese Mark wiederaufzurichten.

Die Familie, unter ber es, wie wir annehmen, in ben Tagen Otto's II. geschah, läßt sich bis in bie Zeiten, ba bie karolingische Ordnung unterging, zurückverfolgen. Um 29. September 8952) verleiht Arnulf einem Mann, Namens Waltuni, am 31. August und 4. September 898 einem Namens Zwentibolch'3) bedeutenden Grundbefitz: bem Ersteren brei Königshufen zu Reichenburg am nördlichen und bas Sauptaut ju Gurffelb am Gubufer ber Save, sobann, was er bisher im Truhsenthal (etwa eine Meile nordwärts von Bölkermarkt, an ber Drau) als Leben inne gehabt, barunter zwei in ben Burgtrümmern von Ober= und Unter=Trixen bis heut erkennbare Caftelle, und die wieder eine Stunde nördlich von da gelegene Walbung am Dierberg, endlich ein bisher in ber hand eines Dritten gewesenes Leben im oberen Glanthal, etwas süblich bes nachmali= gen St. Beit4), Alles zu vollkommen freiem Eigen. Noch schwerer wiegt wohl burch ihre concentrirte Lage die Ausstattung des Anderen; ihm wird ber wichtige Hof von Gurf und ein Bezirf bes Gurfthals zu Eigen gegeben, ber an bem Gebirgszug von ber Glödniger Alpe bis zu dem heutigen Gisenhut seine westliche Wand batte, bessen Nordgrenze ber Milse (bem heutigen Ingolsthalerbach) zur Metnit folgte, von da über ben Beinwald die Lagnit abwärts bis zu ihrer Mündung in die Mur reichte, und ber füblich burch die Gurk von

comite. Conv. Bagoar. et Carent. c. 10. SS. XI. 12; wegen bes Jahres Battenbachs Ammertung.

<sup>1)</sup> Urf. Böhm. Carol. 1118 — et in marchia iuxta Souwam tres regales mansos quod Riechenburch (bas heutige Reichenburg) dicitur. An biese Grenze schließt nun eine slavische Gewalt jenes zwieschlächtigen Charasters, bie bes dux Brazlawo, qui in id tempus regnum inter Dravum et Savum flumina tenuit (Annal. Fuld. 884, 892, 896) unmittelbar an.

<sup>2)</sup> S. n. 1.

<sup>3)</sup> So nach bem Druck bei Ambrofius Eichhorn: Beiträge zur älteren Gesch, und Topogr. bes Herzogth. Kärnthen I. 167 (Böhm, Carol. 1139, 1140); Horman las Zwetboch.

<sup>4)</sup> Ét in alio loco quicquid Ottelin habuit in beneficium in loco Undrima in comitatu Liutpoldi in orientalibus partibus Charanta nominatis. Daß Undrima hier das Glanthal zwischen Feldstirchen, St. Beit und Tanzensberg, und nicht wie Antershofen II. 246 will, die gleichnamige Lokalität am Inzerigdach (bei Knittelseld, linkes User deren Mur) bedeutet, beweist Eichhorn a. a. D. II. 96. — Ob nicht das Osterwig (Astarwitza) nahe St. Beit, wo Emma im I. 1043 über Weinberge versigt (Eich. I. 181; vergl. Archiv siter. Geschichtsq. II. 322), aus dieser Schentung herriihrt? Das an demselben Tage von ihr cum aliis villis verschenkte Chrilowa (Eich). I. 182) ist wahrscheinslich Krigling an der Wienitz (vergl. Muchar in Hormans Archiv 1828, S. 74), so daß sich dier die Brilde vom Glanzum Gurtthal leicht baut.

ihrer Quelle bis zu bem Bogen bes Krapfelbes bin eingeschloffen ward 1). Nordöstlich schließt der Kaiser zu willkommener Abrundung ben Gutsbezirf an, ber nach feinem Sauptorte Zeltschach genannt wird, aber sicher schon über eine Meile nördlich von ba zu Einöb begann2). Sowohl bas Zeltschacher als bas Gurkthaler Revier maren als Lehen theils des Königs, theils des Markgrafen Liutpold in Zwentibolch's Sanden gewesen. Arnulf bezeichnet ben letteren als einen Mann von hochabeliger Abkunft und nennt ben Waltuni fei= nen Getreuen. Wir würden nicht ahnen, daß die beiden Beschent= ten in verwandtschaftlichem Verhältniß zu einander gewesen, wenn wir nicht die ihnen hier gewordene, an fo verschiedenen Bunkten Kärntbens belegene Ausstattung nachmals zu berfelben Besitz= und Erbmasse vereinigt fähen, und wenn nicht die Ueberlieferungen von Rlofter und Bisthum Gurk, an die biefer ganze Reichthum lettlich gedieh, sie in der Reihe der Ahnherren ihrer Wohlthäterin, der feligen Emma neben einander stellten3).

Man erinnert sich ber mehrfachen Bersuche, die das farolingische Jahrhundert gemacht hat, flavische Häuptlinge und Gesammtsheiten in der Grenzhut des Reiches zu verwenden. Sie begegnen in homogener Art an den entgegengesetzten Enden des Markengebiets;

<sup>1)</sup> Ab alpibus Glodnize ad desertas alpes ad coniuratum fontem et confluentia Milse in Mottniz et exinde usque Entrichestane ex una parte montis usque ad Muram fluvium et ex alia parte eiusdem montis usque ad Gurcam fluvium. Der Bezirf wird in ber Urf. vom 6. Januar 1043, mit der Emma die Zehnten und andere firchliche Gerechtsame auf ihrem Grund und Boden zu Gunsten ihrer Klosterstiftung von Salzdurg abtauscht, noch mit denselben Worten deschrieben (Sichh. I. 187; Ersäuterungen ebend. I. 166); sür die Roodseite noch die Angaben in Heinrichs IV. Urf. vom 9. Januar 1072 (a. a. D. I. 205, zu untersschein von Böhmer 1847), daß Emma ihren Fundationen geschentt habe: alpes eum nemoribus scilicet in Wizpriach (nach Sichh. ein Graben von Grabes gegen die St. Lambrechter Alpe) Vlatnitz (Fladnitz) in Modrich (Mödring) — womit man wieder weiter hinein gelangt; zur Sidgrenze oberhalb, daß unter den Pfarren auf Emma's Grund und Boden (s. Urf. von 1043, Eichh. I. 186) St. Lorenzen, unter Hösen, die sie speciell zum Gedrauch der Canonifer bestimmt hat (Urf. von 1045 bei Sichh. II. 106; jezt wieder aus dem Original, aber sichtlich mit neuen Lese und Druckselbern bei Ansershofen II. Reg. S. 94), Bomestruit und Forst Reisnitz nahe bei Schloß Albect sind (vergl. Eichh. I. 189); niederwärts erscheint unter diesen Hithosen und St. Georgen im Krapseld.

<sup>2)</sup> In der Urk. Lothars vom 18. Okt. 1130 (nicht bei Böhmer, Kormant Archiv 1820. S. 342, jetzt auch Archiv für österr. Geschichtsg. XIII. 380) et ad Ainode et Celsach.

<sup>3)</sup> In der Urf. Lothard: bona quaedam subscripta que predecessores siquidem nostri reges et imperatores augusti perenni iure in perpetuum condentes quidusdam hominidus nobili progenie exortis donaverunt. his scilicet Waltuno Zwentidoleho Imme comitisse Wilhelmo comiti necnon et filio suo Wilhelmo que postea Hemma heredidus suis deficientidus hereditario iure possidens... contradidit: eine vollftändige Reihe will man nicht geben, man nennt mur die Namen, die in den Kaisenurtunden vorsommen, aber man weiß, daß fie zusammengebören. S. dann S. 162, n. 1.

die Stellung, die Karl ber Große einft bem Abodritenfürsten Thrafito in Nordalbingien zugedacht hatte, und die Herrschaft, die Ludwig ber Deutsche jenem Priwina um bie Sumpfburg am Plattenfee ber aufrichtete, gehören babin. Sie bleiben bemerkenswerth, einmal um bes Gebankens willen, jene Gemeinschaft, die fo glücklich alle beutschen Stämme in sich aufgenommen hatte, nun auch über diese fremd= artigen Maffen auszubreiten, aber nicht minder durch ihr Miglingen, bas boch in bem Gegensatz ber Nationalitäten seinen innersten Grund hatte. Auf bem färnthnischen Boben, wo flavische Dynasten unter ber Sobeit und Aufsicht ber Markgrafen und Reichsbeamten lange fortbauerten1), wird man am eheften gefaßt fein burfen, bergleichen Blane sich erneuen zu seben. Darin mag die Bermuthung2), daß Urnulf mit biefen allerdings ungewöhnlichen Schenkungsaften ein flavisches Geschlecht unter bie reichsamtsfähigen Säufer eingeführt habe, ihr Fundament suchen; der Name Zwentibolch könnte nicht bafür sprechen, benn dieser war bei ben Baiern selbst in Folge ihrer Berührung mit ben flavischen Nachbarn schon heimisch geworben3).

Sicherer, als jene Herkunft des Hauses ist, daß es unter Liutpolds Flügeln emporkam. Die Schenkung für Waltuni ist auf Fürbitte des Markgrafen erfolgt; bei der an Zwentibolch und in einer Kösnigsurkunde von 903<sup>4</sup>), die ihm Besitz an der Steier verleiht, wird

<sup>1)</sup> Conv. Bagoar. et Carent. c. 10. SS. XI. 11.

<sup>2)</sup> Hormanr Liutpold S. 42 benkt an Swatopluk ben Jingeren, ben Sohn bes großmährischen Herrschers, was Dümmler a. a. D. 57, n. 5 mit Recht absweist. Bübinger I. 460 hält die slavische Abkunft des Hauses für wahrscheinlich.

<sup>3)</sup> Ein Beispiel ist Arnulss natürlicher Sohn (Eichh. I. 166. 217 sieht gar biesen in bem Beschenkten), ein anderes der Sohn der Windurch in der Urk. vom 18. Mai 898 (Böhn. Carol. 1137), den ich beiläusig nicht — nach Buchners Bermuthung (Dokum. II. 22; vergl. Dümmler de Arnulso 56) — sikr identisch mit dem ersteren halten kann; Arnuls würde diesen, der damals schon drei Jahre König war, nicht schlichthin Zwentipulchus nennen.

<sup>4)</sup> Böhm. 1195. Daher bei Neueren (z. B. Pritz, Gesch. ber Ottokare a. a. D. 176) die Meinung, daß er ein Berwandter Liutpolds, womit zusammengeht, daß man ihn auch in dem Zwentibolch erkennen will, der in den Jahren 932, 934, 935 als nobilis vir und Vassus Odalberts von Salzburg und zugleich als Sohn eines in den Acten besselchen Erzbischofs häusig begegnenden Dietmar erscheint (Cod. Tradd. c. 85, 90, 94; Kleimaprn a. a. D. 170, 72, 74); daß der letztere identisch mit dem gleichnamigen Grasen im Jengau, hat Filz, Michaelbeuern I. 193 nicht bewiesen.

Die Grafen Fring und Jsangrim, die 898, und Sigihard und Reginbert, die neben dem letzteren 903 mit Fürsprache für Zwentibolch eintreten, weisen auf bairische Berbindungen. Sowohl Fring (Böhm. Carol. 1132 von 897; 1192 von 903; Carol. nro. 1198, 1208 von 904, 906) als auch Isangrim, der zusgleich Graf im Mattiggau (vom 11. Sept. 898. M. B. XXXI. 1. 153. Isangrini comitis atque dapiferi nostri; Böhm. Carol. 1148 von 899, Isangrini clustri comite ministerialique nostro; nro. 1181 von 901; M. B. XXXI. 1. 168 vom 12. Aug. 903; nro. 1196 vom Rovbr. 903; 1198 von 904; M. B. XXXI. 1. 176 vom 17. Juni 907) gehören zu den vertranten Hof- und Rathsgenossen Arnulfs und Ludwigs des Kindes.

mit Nachbruck hervorgehoben, daß er Lintpolds Baffall ift. Nun berubt Liutpolds Stellung in ben bairischen Ostmarken auf bem Ruin bes Saufes von Wilhelm und Engilschalt; von ben Gliedern befselben war vornehmlich Ruodpert auf dem färthnischen Schauplatz thatig gewesen; wir finden ihn hier zu Anfang von Arnulfs Regierung im Grafenamt am Ufer ber Gurf1); zu einer folchen Stellung gehörten Anitslehen und Allodien pflegten ihr nicht zu fehlen. Wie begreiflich, daß Liutpold aus ben Confistationen, die ben Ereigniffen von 893 und 894 folgten, seine Anhänger bedachte und daß biese Familie darunter war!

Für die Verbindung des Gebiets von Zeltschach mit dem Zwentibolch zu Theil gewordenen Ufer der Gurk ist Friefach einer ber bebeutenbsten Punkte. Schon aus seiner Lage wird es erklärlich, baß es nachmals, am Anfang des 11ten Jahrhunderts, als der Mittel= punkt ber Besitzungen von Waltunis und Zwentibolche Saus galt, und ber Grafschaft, bie biefelben nun bilbeten2), ben Ramen gab. Um fo bemerkenswerther, daß es in ben Schenkungsact von 898 noch nicht inbegriffen war. Erst burch einen im Mai 928 auf ber Rarnburg abgeschlossenen, in Gegenwart Herzog Berchtolds vollzogenen Bertrag geht es nicht ohne bie Bedingung bereinstigen Ruckfalls3) von dem Erzstift Salzburg auf einen Nobilis des Namens Weriant und deffen Gemahlin Abalswind über. Wahrscheinlich ist dies berselbe Mann, dem wir 945 im Grafenamt begegnen<sup>4</sup>), und er dürfte uns als der erste dieser Familie, der Reichsambacht gehabt, von Interesse sein, wenn es nicht eben gleich miglich ware, ihn mit feinen Sohnen Berchtold und Bernhard, beren Namen niemals wieder in biesem Zusammenhang anklingen, bem Hause zuzuweisen, als ihn, ber ben Hauptsitz besselben erworben,

2) In comitatu suo, quod vocatur Friesach (von Wilhelm II.) in ber

<sup>1)</sup> Bergl. Dimmler Siiboftl. Marken S. 50, n. 1. S. 51. Ruodpert fam, wie befannt, 893 durch Meuchelmord um, baber die Bemerkung von Anter8bofen II. 374 völlig irrig.

Urf. vom 18. April 1016. Böhm. 1149.

3) Odalberti Tradd. c. 57... ea videlicet ratione, ut praedictus Vveriant et uxor eius Adalsvind ac iam dicti filii eius et filie usque in finem diutissime illorum viventis utrasque traditiones obtineant in proprietatem (bas ihm verliehene und bas von ihm bem Erzstift verschriebene Gut) postea vero ad S. Petrum et Ruodbertum ad Juvavensem sedem integerrime bene habitatum utrumque locum remittere.

In die angeblichen Urkf. Ludwigs b. D. und Arnulfs vom 20. Nov. 861 und 890 nimmt man baber auch Friesach auf, und läßt es burch die Otto's II. von 982, und die wahrscheinlich Otto III. angehörige (s. oben S. 45, n. 1) bestätigen. Ankershofen (Archiv f. österr. Gescha. XIII. 375) nimmt freilich darauf bin, daß nach der Urk. Kaiser Lothars (S. 158, n. 3) Erzstift Salzburg zu Friesach noch Grund und Boden im Unterschied von der bortigen Gurker Herrschaft zu bestigen scheint, an, daß ber im Bertrag von 928 vorbehaltene Mildfall eingetreten sei, und Weriant mit Emma's Gippe nichts zu schaffen habe. 4) Böhm. 127. . . . in Carantana regione sub regimine Werianti.

bavon auszuschließen. Hierauf hören wir 975 zunächst von einer verwittweten Grafin 3mma, die zu Liubedinga (Lieding) im Gurtthal, westwärts von Friesach, mit einer Rlosterstiftung beschäftigt ift und barauf bin bem Ort Markt-, Müng- und Bollrecht erwirbt1); aus ber Stiftung ift beiläufig nichts geworben, sondern es ift bier

einfach bei einer Bfarrfirche verblieben.

Ginen bebeutenden Schritt weiter gelangt man mit einer anberen fcon oben erwähnten Urfunde Otto's II.; in Belohnung feiner treuen Dienste wird Graf Wilhelm vom Raifer mit zwanzig Rönigshufen im Gan Zitilinesvelt, genauer innerhalb eines Gebiets beschenkt, das seine Nordgrenze an einer Bergreihe hat, die den Subbang bes Bachergebirges und ber Wafferscheibe zwischen San und Dran, b. h. zwischen bem Spftem ber Save und Drau bilbet, und das etwa öftlich an das Grundeigenthum des Grafen Martvard in jenem Gau, westlich und südwestlich an ben Comitat Soune reicht2). Da nun bas lettere Grafenamt fpater in ber Sand von Withelms gleichnamigem Sohn ift3), auch unter beffen Regiment offiziell ben Namen Mark bekommt4), bie Mark Soune von ba an als ein staatsrechtlich fixirtes Individuum auftritt, so ist eben nichts wahrscheinlicher, als daß biese Mark, in der ihre karolingische Vorgängerin zwischen Drau und Save wieberaufleben follte, gleich mit Wiederherstellung ber Dinge - unter Otto II. - eingerichtet, ber Comitat Soune, ber zu ihrem Kernstuck bestimmt war, eben jenem Wilhelm gelieben worden ist und unsere Urkunde dem neuen Amt einen Theil seiner Ausstattung bringen will. Graf Wilhelm war ber Gemahl ber Emma, die im Jahr 1016 schon als seine Wittwe erscheint ) und burch ihre Stiftungen zu Gurthofen ein fo glanzenbes firchliches Andenken erworben bat. Bei späterer urfundlicher

2) S. oben S. 148, n. 5. Die Ramen ber einzelnen Berge find freilich schwer wiederzuerkennen. Staniz weift wohl auf Studenit, nordwarts vom Botschberg; vergl. Muchar II. 39. IV. 263. — Tangle Deutungen verlieren sich

in bas Mitratbal.

4) Urf. Konrads II. vom 11. Mai 1025 (Böhm. 1284. Hormany a. a. S.) Gjeërer (Gregor VII. 1. 473) läßt den Friesacher Comitat von Konrad II. dem Herzog Abalbero zum Trotz zum Nang einer "Marke" erheben!

5) Der Sohn in den n. 3 cit. Urf. im Besitz des Comitats, der Gemahl

<sup>1)</sup> Böhm. 493; jett aus bem Original bei Ankershofen II. Reg. S. 88; ubi iam praedicta vidua monasterium construere incepit in honorem Dei genitricis Mariae et S. Martini confessoris et Gregorii confessoris Christi. Die Rirche, die von bem Plan überblieben, ift hernach in Emma's Befity (Urt. vom 6. Januar 1043 bei Gichh. I. 185).

<sup>3)</sup> Urk. vom 16. April 1016 (zu biesem Jahr von Böhmer 1147, ebenso wie bie vom 18. April nro. 1149, nach Bert's Mittheilung eingereiht); 1015, wohin bie fammtlichen Signa bes Drucks bei horman Archiv für Gubbeutschl. II. 224, 225 weisen, tann ber Raifer an biefen Tagen nicht in Bamberg gewesen sein.

nicht mehr erwähnt, und fie nach ben Aften von 1042 und 1043 (Gich). I. 176, 185) coniuge eius defuncto comite scil. Wilhelmo diu, plures annos viduata. — Die hier möglichen, zum Theil von Gichhorn gemachten Irrthilmer widerlegt Muchar in Hormayr's Archiv 1828, S. 130.

Erwähnung ihrer Spenden und Geschenke wird zwischen Dem unterschieden, was davon ihr Erbgut, und Dem, was aus der hand bes Ge= mable an fie gekommen; ba ergiebt fich benn, daß der erftere Beftand= theil bei weitem ber größere gewesen ist und namentlich bie Baben ber Krone in sich begriffen hat'). Emma macht überdies in allem ihrem Thun ben Eindruck ber Erbtochter, die in dem Boden ihrer Schöpfungen urfprünglich wurzelt, und bie ben Reichthum in bas Haus gebracht hat, in bem sie bann nach bem Tobe bes Gatten und nach bem Untergang ber Söhne bie allein überlebenbe war. Danach möchte man in ihr die Tochter jener Gräfin Imma sehen, die uns in bem Diplom von 975 begegnete. Daß Beinrich II. fie feine Berwandte nennt2), läßt sich bei dem nahen Bezug der früheren Glieder dieser Familie zum alten bairischen Berzogsbaufe wohl erklären. Run nennt die der ersten Sälfte des 13ten Jahrhunderts angehörige Legende einen Grafen Engelbert und Tutta als ihre Eltern3); die An= erkennung biefes Baters könnte noch mit unserer Ansicht zusammengeben, und wir würden ihn dann allerdings in dem Grafen Engelprecht wiederfinden, der in einem das (nicht weit von Rlagenfurt belegene) Lokal von Gurnitz angehenden Rechtsgeschäft Friedrichs von Salzburg als erfter Zeuge auftritt4), und somit bier in ber Mitte von Rärnthen im Grafenamt gewesen sein mag; für die Mutter

<sup>1)</sup> In Erzh. Basbuins Urk. von 1045. Eichh. II. 104: omnia quaecumque de morte praedicti mariti eius et filiorum suorum hereditario iure ei acciderant cum foris monetis et theloneis ... omnia dico propria sive donatione imperatorum et regum seu hereditario iure parentum possessa, cum iure, quo ea manu tenuerat, et secundum tenorem privilegiorum quae a romanis imperatoribus et regibus Arnolfo videlicet Ludewico Ottone Hainrico Chunrado data super hiis habuerat, in der Urk. Heinrichs IV. vom 9. Januar 1072 (Böhm. 1847): de praediis quae Dei gratia hereditario iure parentum in sue possessionis dominium pervenerant et in proprietatem mariti sui Wilhelmi comitis devenerunt Dei servitium augere et abbatiam instituerat, und weiterhin: quiequid predecessores nostri reges et imperatores Augusti, scil. Arnolfus, Ludovicus, Otto Hainricus Conradus saepe iam dictae nobili Hemmae eiusque retro parentibus concesserunt. So gilt hier felbs Das, was der Sohn von beiden Kaisen erhalten, als der Mutter verliehen; parentes mit Mudar a. a. D.

<sup>2)</sup> Nostrae videlicet neptis. Urkf. vom 16. und 18. April 1016; ich erwähne kanm, daß Einige sie danach eine wirkliche Schwestertochter des Kaisers sein lassen; Anderen ist sie gar eine Tochter Markwards, also Schwester Adalbero's, noch Anderen eine Schwester seiner Gemahlin, der alemannischen Beatrig!

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> C. 17. Acta SS. Jun. V. 502: de bona et prudentissima regum prosapia in Carinthia orta.

<sup>4)</sup> Nro. 20. a. a. D. 198. Hiernach wird versucht, ihn an ben in der Friesach betreffenden Verhandlung von 928 (f. oben S. 160, n. 3) und sonst mehrsach
in Odalberts Geschäften als Zeugen auftretenden Grafen Engesprecht, beibe au
die Ottokare und Sigharde anzuknüpsen, und sie somit zu nahen Verwandten
des Erzbischofs Friedrich zu machen (Filz I. 49—56), worauf ich natirtich uicht
eingehe.

wüßten wir freilich feinen Rath<sup>1</sup>). — Woher bann Wilhelm gekommen? Es liegt nahe, an einen Grafen dieses Namens zu beuken, der vom Jahre 959 an im Mitbesit des Comitats im Chiem= und Salzburggan begegnet<sup>2</sup>); das Auftreten eines gleichnamigen Zeugen in zweiter Stelle hinter Engelprecht in dem eben erwähnten Aft des Erzsbischofs<sup>3</sup>) könnte dann als die erste Spur seiner kärnthnischen Wirfsamkeit gelten. Doch auch mit dieser Annahme, die wieder in der allgemeinen Negel der Verpflanzung der großen bairischen Geschlechter auf den colonialen Boden ihren besten Grund zu suchen hätte, können wir nicht Alles erklären, was an dem Besitzstand der Familie noch bemerkenswerth ist; uns bleibt unerkundet, wie an Emma das Gut in Friaul<sup>4</sup>), woher ihr der große Besitz zu Admont gekommen ist<sup>5</sup>), darüber sie letztwillig versügt hat.

Die Gewalt, wie sie nun zu Stande gekommen, gleicht barin ber in der oberen Mark, daß sie auch zu einem Theil auf der Marksgrafschaft und dem ansehnlichen Allodium, das innerhalb ihres Sprensgels oder in bessen unmittelbarer Nachbarschaft von dem regierenden Hause erworben worden, zu einem anderen auf den Domänen und reichsamtlichen Rechten beruht, die das letztere weiter hinten, im eigentlichen Herzogthum besitzt und die nun als Grafschaften Friesach und Truchsen bezeichnet werden. Heinrich II. kommt der marks

<sup>1)</sup> Dafür, daß Tutta die Tochter Pfalzgraf Hartwicks I., giebt es auch nicht die Spur eines Zeugnisses oder Grundes; es wurzelt bei Filz in dem noch bedenklicheren Irrthum, daß Hartwick der Sohn Arnulfs des Schlimmen. Ein consanguineus Ascvin, den Emma auch zum Boigt der Abtei Gurf macht, ist aus der Urk. von 1042 (Eichh. I. 178) noch auzumerken.

<sup>2)</sup> Urk. vom 8. Juni 959. Böhm. 227; 27. April 973, nro. 401; in Erzb. Friedrichs Saalbuch nro. 2-13. an. 963. Dagegen müßte uns ein Willihalm comes et filius eius Liutolt (ebendaß, nro. 11 von 963) eher bebeitlich machen. Wer wollte dann umgekehrt auf das vereinzelte Vorkommen eines "Vvillihelm comes" in einem kärnthnischen Geschäft des Erzbischofs Odalstett (Tradd. num. 23) vom Jahr 927 und eines Willihelm ohne Titel im F. 931 (Tradd. n. 13) die Triftenz eines an diesem Kamen erkennbaren Hauses im Gurkhal gründen, in das Emma erst durch ihre Ehe ausgenommen wäre!

<sup>3)</sup> Daß sich zwischen Beiben "Marchward comes" findet, ist vielleicht filr bie Position aller Drei besehrend.

<sup>4)</sup> Urf. vom 6. Januar 1043. Eich. I. 187: praedium quod Edilach dicitur aput Forum Julii.

<sup>5)</sup> Das Berzeichniß ber vom Erzbischof Gebhard dem Kloster gewidmeten Güter (Juvav. p. 260) hebt an: in primis quae matrona quaedam nobilis Hemma Baldvini episcopi tempore S. Rudderto dedit in eadem valle Admuntina cum aliis praediis ad coenobium ibidem fundandum; in der Urf. Erzb. Eberhard I. von 1160 (Muchar in Hormany's Archiv 1828, S. 114) praeconium totum et omne ius quod Salzburgensis ecclesia primitus ibi habuit a temporibus Hemmae comitissae...

<sup>6)</sup> S. oben S. 160, n. 2; in der Urf. von 1043 (Eichh. I. 181) in Truhnensi comitatu, Vita Gebehardi c. 2 (SS. XI. 36), wo der dem Berzeichniß
— Juvav. S. 260 — entnommenen Stelle das comitissa de Frisaco et de
Truhsen bingugefügt wird.

gräslichen Ambacht sehr zu Hülfe, wenn er 1016 ihrem zeitigen Inhaber, dem jüngeren Wilhelm, dreißig Königshusen zu Trachendorf (das heutige Drachenburg), sodann allen königlichen Grund und Bosten in dem Geviert zwischen Save, San, Sottle und Neunits oder Ristrabach) zu freiem Eigen übergiebt, und er verstärft den andesren Faktor dieser Macht, wenn er zwei Tage später diesem Geschent den dritten Theil der königlichen Salinen von Abmont, das Marktsrecht überall auf ihren Besitzungen, Münzs und Zollrecht an allen Punkten der Grafschaft Friesach, wo man Markt halten würde, endslich die gesammten Nutzungen von allen Berzwerken auf des Grasen Grund und Boden, unter ansbrücklichem Berzicht auf jedes reichsprechtliche Regal hinzusügte. Auch Konrad II. ist gleich im ersten Jahre seiner Regierung beslissen, das Domanium Wilhelms in der Mark zu vermehren<sup>2</sup>).

Wenn das Glück des Hauses also wuchs, die Mark auch, wie wir nicht läugnen können, die Drau nordwärts überschritt<sup>3</sup>), wird es an Ursachen des Habers mit der Nachbarin und ihrem Inhaber nicht gesehlt haben, und es darf uns nicht Bunder nehmen, daß, als Abalbero im Jahr 1035 durch des Kaisers Machtspruch Herzogthum und Mark verlor, Markgraf Bilhelm das Opfer seiner Rache ward. Wahrscheinlich ist Hartwich, Wilhelms jüngerer Bruzder, in denselben Kämpsen umgekommen<sup>4</sup>). Die markgrässiche Gewalt

<sup>1)</sup> So die Erläuterung des Nirine bei Muchar II. 34.

<sup>2)</sup> Urk. vom 11. Mai 1025; Wilhelm soll sich breißig Königshusen zwisschen ber Kopreinit, bem Köbnig, bem Kautschbach (? Ogvanie, vergl. Muchar II. 35), ber Gurk und Soune wählen dürsen. Danach ist klar, daß unter ber Gurk, von ber kärnthnischen abgesehen, auch die krainische nicht zu verstehen ist (selbst wenn man Souwa statt Souna lesen wollte, wäre die Grenze zu weit gezogen); es muß ein Bach dieses Namens im Sounegan gemeint sein.

Sicher ift Villelmus comes, ber 1017 in einem bie Mark Berona ansgehenden Geschäft im Gebiet von Treviso dem Herzog Abalbero im Gericht afsistitt (Muratori Antiqq. Ital. I. 169) der unfrige: er kann, wie es dem Sohn der Emma andaßt, schreiben (manu mea subscripsi), während der Herzog und ein anderer Graf ibr Kreuz machen milffen.

<sup>3)</sup> S. oben. — Darilber, daß an eine besondere Pettauer Mark nicht zu benken, noch Ankershofen II. 824. — Die Mark hat sich wohl in dieser Zeit auch auf den nächsten Landstrich am rechten Ufer der Save erstreckt; vergl. Muschar II. 11.

<sup>4)</sup> Annal. Hildesh. 1036. Vita Gebeh. c. 2, vergl. Bübinger I. 460. Die Erzählung ber um 1600 geschriebenen jüngeren Legende ber Emma, daß die Brüber durch Bergknappen umgebracht worden (A. SS. Jun. V. 508) wurzelt lediglich in der Urk. von 1016, die auf den reichen Grubenbestt des Hauses hinwies; daß der Ausruhr unter die Leute kommt, weil die jungen Hern einen Ehebrecher, der zu ihnen gehört, heuten lassen, giebt ihr erst das rechte Gepräge. Man läßt in diesem Bericht Emma 983 geboren, im Gynäceum der Kunigunde erzogen werden; hier am Hose Heinichs II. erscheint ihr Freier; vom Königspaar erhält sie die Grasschaften Eilli, Beilsein, Weibenstein, Wisel, Landsperg, Nasselwes in Krain als Mitgift. Bei dem Untergang der Shue seh der Vater noch; er silhet gegen die aufrührerischen Bergleute unter anderen den Grasen von Malentein und den Herrn von Dietrichstein; Emma ist 22 Jahre Nonne. Was

ward nach bem Ausgange biefes Mannsstammes burch ben König in andere Hande gelegt; für das reiche Allodium des Haufes hatte Emma die Kirche zur Erbin ausersehen. Bei der Uebergabe ihres großen Besites zu Abmont an bas Erzstift Salzburg batte fie gleich die erst beinahe dreißig Jahre nach ihrem Tode verwirklichte Absicht. bier bie Stiftung eines Nonnenflofters zu veranlaffen; an einem ber Sauptpunkte ihres Erbes, zu Gurt, follte eine Frauenabtei und eine Congregation von Canonifern, die erfte für fiebzig Conventualinnen, bie andere von zwanzig Genoffen') ins Leben gerufen werden; Alles, was man im Lauf von anberthalb Jahrhunderten hier zusammengebracht, im Gurfthal, zu Truchsen, an ber San und Save warb mit geringer Ausnahme burch die Afte von 1042, 1043 und 10452) biefen Stiftungen zugewiesen. Schon, daß fo das ganze Erbe einer großen Familie bes Reichsamts bem geiftlichen Triebe bes Zeitalters anheimfällt, dürfte unfere Aufmertfamteit verdienen3); aber noch Bebeutenberes follte fich an biefen Borgang anschließen. Emma hatte ihre Schöpfungen bem Batronat bes Erzstifts Salzburg unterstellt; noch an ihr Sterbebett war Erzbischof Balduin beschieben worben, ihre letten Anordnungen zu vernehmen. Nur für den Fall, daß der Bormund bas Rirchengut in sein Eigenthum verwandeln ober es fremb= artigen weltlichen Zwecken anheimgeben würde, hatte sie ihren Berwandten die in der bekannten Form des Scheinkaufs gebende Bflicht ber Dazwischenkunft im Interesse ber Stiftungen vorbehalten. Als Balbuins unmittelbarer Nachfolger, Erzbtschof Gebhard, bas von früh an empfundene Bedürfniß eines eigenen Bisthums für Kärnthen endlich befriedigen wollte, fand er sich burch jene Cautel nicht ae=

siegt nach alle Dem baran, daß ihr angeblicher Bater Engesbert hier von Beilftein und Wilhelm Herr von Friesach und Zeltschach genannt wird! — Die Pilgersahrt Wisselms nach Palästina kommt schen in der ästeren Legende vor, hier noch ohne Rischunft; in der zweiten stirbt er im Moment der Heinklehr im Lavantthal. — Emma's Canonisation war nach der Mitte des 15. Ih. im Gange, gedieh aber nicht zum Ziel.

<sup>1)</sup> Urf. Heinrichs IV. vom 9. Januar 1072. Böhm. 1847.

<sup>2)</sup> S. oben und die Nummern 115—118 in Ankershofens Regesten. Archiv

für öfterr. Θείφη. II. 321 ff.

3) And das Interesse der Freiheit und Menschenwürde geht dabei nicht seer aus. Emma sagt in der Urf. von 1043. Sichh. I. 184: omnem familiam meam eidem ecclesie taliter delegavi, ut quicumque primogenitus illius familiae a proprietate liberari vellet dimidium talentum et XV. denarios ipsius ecclesie abbatisse conferret, reliqui autem pueri hanc libertatem habere cupientes secundum placitum totius conventus se redimerent; ministeriales quoque, quos eidem ecclesie donavi eisdem hominibus ab ecclesia indenessiciati hoc ius infringere non praesumant, si licencia ecclesie illorum primogenitis supradicta pecunia redemptio concedatur, ceteri vero silii redimi vetentur; alioquin ecclesia magnum damnum in familia consequeretur. Aus einer Urf. des Erzbischesse Renrad den Sassung don 1146 (Hormany Archiv 1821. S. 343) ergiebt sich, daß diese misse Sassung donne Hemme.

hindert, Emma's Abtei ein Ende zu machen und den bischösstichen Sitz, den er zu Gurk aufrichtete, mit ihren Gütern auszustatten. Bergegenwärtigt man sich, daß die deutschen Sathedrasen von Karl dem Großen dis auf Heinrich den Zweiten immer das Werk, und wir dürsen sagen, die vornehmste Schöpsung der obersten Autorität gewesen — wie sehr entspricht es dann der Krisis, die mit der Minderjährigkeit Heinrichs IV. über das deutsche Königthum gekommen, daß im Jahr 1071 zum erstenmal ein Erzbischof auf eigene Hand, der Zustimmung des Papstes und auf deren Grund der Geneigtheit der Canoniser und Ministerialen der umzubildenden Stiftung verssichert), ein neues Bisthum ins Leben rief, und wie sollte es nicht einigen Reiz haben, die Genesis der Zustände zu erkunden, die ihm die Mittel dazu gewährten!

<sup>1)</sup> Die Bulle Alexanders II. vom 21. März 1070 (Jassé 3450), sodam Gebhards Urk. vom 6. März 1071, wo mitgetheilt wird, wie der Papst die Bedenken der Eurker Kirche se posse in kuturum a nodis vel a successoribus nostris post tale kactum deprimi et in proprietatem quasi ex nostra institutione ab ecclesia nostra redigi beseitigt habe; die Ministerialen werden durch die Einräumung des Connubiums mit denen von Salzburg gewonnen; auch der Boigt der Gurker Kirche, der nunmehrige Markgraf von Soune, hat zuzusstimmen. Der neue Bischof erhält von Gebhard den King, von dem Propst der Canoniker den Stad; die bairische Kirche nimmt ihre richtige Stellung dabei ein, wenn die Bischöffe von Passau und Regensburg Gebhard bei der ersten Einleitung des Geschäfts zur Seite sind, die don Freising und Brizen ihm bei der Weise derschen aus glischer nund hier die beiden Abwesenden auch ihre Willebriese versesen lassen (Sich). II. 111). In der Bestätigungsurkunde vom 9. Kannar 1072 thut der König so, als hätte Gebhard danit degounen, seine Autorität sür das Unternehmen zu gewinnen, und erklärt dann, daß er den Erzbischof angewiesen habe, die Zustimmung der Gurker Kirche zu erholen und sich alles Zwanzes gegen dieselbe zu enthalten; Gebhard aber gedeukt in seinem Bericht sider die Stistung (6. März 1071) des Königs mit keinem Wort. Dahingegen hiltet sich heinem 9. Kannar und dem dem dem dem der Bebre (Böhun. 1848) 1072 den Papst auch nur zu nennen.

\* \*

(Bis hier geht ber von bem Verfasser selbst besorgte Druck. Nach einer einem vorläufigen Abzug bieses Bogens beigefügten Bemerkung sollten zunächst die Ungarischen, dann die Istrisch Senetianischen Angelegenheiten folgen. Ueber jene hat sich nichts ausgearbeitet gefunden. Das hinterlassene Manuscript fährt mit diesen fort.)

So umgewandelt nun auch die Haltung Herzog Heinrichs in seinem letzten Jahrzehend war, man dürfte nicht sagen, daß er in Allem die Gesichtspunkte des königlichen Regiments getheilt habe. — An einer Angelegenheit, über die wir leider nur unvollständig und einseitig — durch die Gegner — unterrichtet sind, tritt doch der Gegensat zwischen seiner und Ottos III. Weise, die Oinge anzus

sehen, deutlich genug hervor.

Was Otto II. im Sommer 983 von Vertrag und Bund mit Benedig zu fo energischem Angriff auf biese Stadt übergeben ließ'), war wohl nicht allein jene Gunft des Augenblicks, daß ihn eine babeim unterlegene Faction dieses Gemeinwesens selbst mit ihren Blanen und Sulfserbietungen auffuchte, es wirkte sicherlich ber Bebanke babei mit, die venetianische Flottenmacht für ben Krieg in Unteritalien, ben er auch nach bem schweren Schlage von 982 wieder aufzunehmen gedachte, zu verwenden, und vielleicht schien es, wenn man sich wirklich zu umfassenden Anstrengungen wider ben Islam erheben wollte, wie ein natürlicher Anfang, daß man ben Staat beugte, ber früh in ungescheuten, bauernden Berkehr mit ber moslimischen Welt getreten war und auf Berbindungen bieser Art, welche die übrige Chriftenheit noch mit den ihr gewordenen Gnaben für unverträglich bielt, seine einflugreiche Stellung im Sanbel= und Seewesen ber Welt gegründet hatte. Daß aber bas fo wohlbebachte Unternehmen an bem jähen Tobe des Raisers scheiterte, und baß Benedig aus ben gewaltigen, inneren Gegenfaten und ber schwersten äußeren Anfechtung, die es bis jett bestanden, unversehrt auftauchte, verbürgte ihm gleichsam eine Epoche neuen Aufschwungs.

<sup>1)</sup> LL. II, 35; vergl. Giesebrecht Otto II. p. 86. Kaiserzeit I, 573.

Das Ereigniß von 983 hat in der That für diesen Staat biefelben Wirkungen gehabt, wie manche ähnliche ber spätern Sahrhunderte. Schon die Zeitgenoffen bemerkten, daß Benedig unter bem - mit bem Jahr 991 beginnenden — Dufat bes Peter Urfeolus zu einer bis babin ungefannten, alle Nachbarn überflügelnben Stufe von Ehren und Reichthum gelangt fei1). Bis bahin hatten bie venetianischen Schiffe bie unbelästigte Fahrt im abriatischen Meer mit einem Tribut an die froatischen Anwohner ber Oftfuste beffelben. bie f. g. Marentaner, erkaufen muffen: es ift eine an bas Berbienst Beinrichs I. erinnernde Sache, daß Doge Beter feinen Rauffahrern Die Bezahlung dieses Zinses fernerhin verbot. Als fie in Folge bef in bem Bereich bes Gegners Unbill erfuhren, fo erfchien gang in bem Styl, wie bie vorwiegenben Seemachte immer geliebt haben - eine Abtheilung von feche Rriegeschiffen, bie Insel Liffa zu besetzen2) und mit ber Wegführung von Beikeln bie nöthige Benugthuung zu nehmen. Hierauf ward es ein entschiedenes Augenmert ber venetianischen Macht, sich bes gesammten Busens ber Abria - bie boch bier seit jenen glücklichen, und vorzüglich Bergog Beinrich I. ju Gute gefommenen Erwerbungen, vorzugsweife beutsches Land befpulte - zu versichern. Mit ben ftartsten Werten verfah man bas bafür fo gunftig, im Mittelpunkte biefer Bofition gelegene Grabo.

Bas fonnte bem Dogen Peter erwünschter fein, als ber Untrag ber Dalmatiner, baß, wenn er fommen wolle, fie von bem flavischen Joch zu befreien, fie fich feinem Scepter unterwerfen wollten! Bon der Wichtigkeit des Zuges, den er auf diese Botsschaft antrat, ist Alles gesagt, wenn wir bemerken, daß Benedig den Tag seiner Abfahrt (Himmelsahrt wahrscheinlich 10008) zu jener seltsamen Ceremonie ber Bermählung des Dogen mit ber Abria, die bis an das Ende der Republik das Glück ihrer See= berrichaft wiederspiegeln follte, bestimmt hat. Dag ihm auf bem

<sup>1)</sup> Johannis Chronic. Venetum, SS. VII, 29: Iste nempe patriae commoda, non modo in priscum consolidando redaxit statum. verum in tantum rem publicam auxit, ut suis temporibus Venetia prae omnibus finitimarum provinciis decore et opulentia sublimata diceretur.

<sup>2)</sup> So beuten Perty und Dümmler (Slaven in Dalmatien 1, 27): Qui unam illorum civitatem quae Issa nominabatur bes Johannes. Joh. Lucius (bei Schwandtner III, 114 vergl. 277) liest Cissa und kommt bann mit Recht auf Bago; ebenso Le Bret I, 239.

<sup>3)</sup> Das Jahr ift nicht gewiß: nach bem septimo ducatus anno täme man allerbings mit Le Bret, Berts, Dilmunler u. a. auf 998. Da aber Johann, als er Otto III. Ende Juni 1000 zu Como begrüßt, von den Erfolgen des Dogen noch nichts weiß (a. a. D. p. 33), muß man die Expedition in das Jahr 1000 fetzen; daß zur Zeit des kaijerlichen Aufenthalts zu Pavia — 6. Juli die Runde von Beters gludlicher Rudtehr eintrifft, lagt auf eine friihere Ausfahrt als am 26. Mai, bem Simmelfahrtstage bes Jahres 998, Schließen. 3m Jahre 1000 fiel biefer auf ben 9. Mai.

Boten von Istrien zu Parenzo und in San-Andrea bei Polo von ben Bischöfen, die boch an jeder Stelle die erften Autoritäten in unserm Reich, hohe geistliche Ehren zu Theil werben, zeigt recht, wie wichtig es auch bort schon schien, sich bem mächtigen Mann zu verbinden'). Noch unbedingter waren seine Triumphe außerhalb bes Reichsgebietes. Offero empfing ihn wie einen Oberherrn. Beglia und Arbe eilten ihn mit ihren Treneiben aufzusuchen. Um vierzig ihrer Vornehmen, die er unterwegs hatte aufgreifen laffen, frei zu bitten, verzichteten jene Narentaner jetzt gern auf ihre angeblichen Zinsrechte. Auch die froatische Hauptstadt Bielograd unterwarf sich einen Augenblick: von zwei bort um ben Großzupanat streitenben Brüdern begab sich ber eine in seinen Schutz und ließ ihm ben Cohn als Geißel. Zara, Trau, Spalatro, Ragusa bulbigten ibm in aller Form. Der Besitz von Corzola toftete einen Angriff; ber von Lesina die Anstrengungen einer wirklichen Belagerung und wiederholten Sturmes; aber bann blieb auch in biefem ichlimmsten Raubnest fein Stein auf ber Stelle. Mit welcher Benugthuung faben sich bie Benetianer als Sieger an ber Statte, wo man bie Ihren so oft nacht und bloß in bas Meer hinausgestoßen hatte2)! Es ist freilich eine Erfindung ber Späteren, bag Beter Urfeolus und seinen Nachfolgern burch Boltsbeschluß ber Titel eines Herzogs von Dalmatien zuerkannt worden fei3); in der Sache aber war die Herrschaft über das Rüstengebiet bieses Namens das Refultat bes Feldzuges. In dem Augenblick, wo unfere füdöftlichen Marken fich mit beutschem Leben zu erfüllen begannen, fündete fich ihnen auch die Gefahr an, ihre Seegrenze zu verlieren. Daß es bamit bann Ernst geworden, daß der adriatische Meerbusen mit geringer Ausnahme hier Benedig zugefallen ift, hat für das Welt= verhältniß biefer Lande, eben bis in die Tage ber öfterreichischen Monarchie hinein, Wirkungen gehabt, wie sie ber beutsche Norden von dem Berluft der jütischen Salbinfel zu fühlen befommen, die boch, in den Conceptionen ber ottonischen Macht auch schon wie ein natürliches und unveräukerliches Glied bes beutschen Leibes erschienen war.

Das beutsche Königthum aber begann schon unter bem Drange seiner allgemeinen Aufgaben die Empfindung für die Bedürsnisse und Interessen des einzelnen Landestheils zu verlieren. Otto III. hatte für die Gesahren, die von diesem Emportommen der venetia-

<sup>1)</sup> Andreas episcopus (Parentiae) occurrens famulamina Petro duci multa impertitus est.

<sup>2)</sup> Johannis Chron. Venet. l. c. p. 31-33.

<sup>3)</sup> Sabellicus Histor. Venet. Dec. I. lib. IV. ed. 1670. p. 61. — Ob wie Dandulo will, wirklich Heinrich II. bei ber Bestätigung ber frühern Berträge mit Benedig (16. November 1002, Böhm. 915) Peter als Herzog von Dalmatien bezeichnet hat?

nischen Macht brohten, feine Augen. Der erfte Act seines Regi= ments in biesem Bereich war die Erneuerung bes alten Bactum mit Benedigi) gewesen. In ber Urkunde wurden bem letteren auch bie alten, die so genannten liutprandischen Grenzen gegen bas Reich zu= erkannt und damit jeder Erfolg, den die Occupationen von 983 etwa hatten haben fonnen, ruckgangig gemacht. Auf bem Romerzug von 996 bestätigte ber Kaifer ben Benetianern bie Berkehrsfreiheit durch das ganze Reich in vollkommenfter Weise2). Gewiß waren es seine unteritalischen und byzantinischen Plane, die ihn in ben Fasten von 1001 zu jenem geheimnisvollen Besuch in Benedig ver= anlagten, in dem fich boch zugleich bas Eigenste seiner Berfonlichfeit kundgiebt; aber für das Reich war die nächste Folge bavon. daß jene jährliche Darbringung des Mantels von nun an fortfiel. in der sich boch eben ein Berhältniß der Abhängigkeit bes Dogen vom Raiser aussprach, während ber Geldzins, ben Benedig leistete. eher wie eine Bergütung ber seinen Angehörigen auf bem Boben bes Reichs zukommenden Vortheile aussah<sup>3</sup>). — Bei bieser Lage ber Dinge war es natürlich, daß die benachbarten Reichsgebiete bei ihren Sandeln mit Benedig fich lediglich auf ihre eigenen Entschluffe und Rrafte stellten. Bon biefem Beift ber Selbsthülfe mar es, daß der Bischof von Belluno ein um Heraclea, an einer für die venetianischen Plane wichtigen Stelle gelegenes Gebiet, bas er mohl im Feldzuge von 983 befett hatte4), bes foniglichen Befehls und

<sup>1)</sup> Mihlhausen ben 19. Juli 992. So nach Danbulo bei Muratori XII, 223, wozu auch R. 9 und Ind. 5 passen. Böhmer 694. Bertz siest im liber blancus 991 (Archiv III, 601, Chron. Venet. l. c. p. 29 n. 90).
2) Joh. Chron. Ven. p. 30. Die Ursunde selbst ist bisher nicht zum

<sup>2)</sup> Joh. Chron. Ven. p. 30. Die Urkunde selbst ist bisher nicht zum Borschein gekommen, und man kann daher nicht beurtheisen, ob sich die deutsche Kanzlei hier noch des bezeichnenden, von den Benetianern im Funkte der Gegenseistung der seien Meersahrt den italischen Reichsgenossen mit der Urkunde Ottos vom 7. Juni 983 (vergl. Perg Archiv III, 599. Im Druck bei Horman, Gesch, von Throi I, 2, p. 46, heißt es eben schlechtweg: et homines vestri licentiam habeant per terram ambulandi ubique voluerint ad negotiandum, ut quod eorum opus habuerit, et similiter nostri homines itemque ambulandi ad negociandum) gespiesten, und sichersich unter Heinsrich IV. durchgedrungenen Truges zu erwehren gewust hat. Auch von Heinsrichs II. Urkunde von 1002 (s. oben S. 169 Note 3 und unten) siegt uns zu wenig vor, als daß wir entschen könnten, wie es unter ihm damit gegangen.

wenig vor, als daß wir entscheiben könnten, wie es unter ihm damit gegangen. Auch das Recht, welches der Orge 996 (Böhm. 766) erhielt, an drei Stellen seines Gebietes (in S. Michaele, qui dicitur Quartus, sive in Sile sive in flumine Plave) Märkte und Häfen anzulegen, schloß eine bedeutende Gunst ein, auch wenn der Kaiser seinen Unterthanen bei Besuch derselben Freibeit von jedem Zolle oder sonstiger Belastung porbehielt.

<sup>3)</sup> Quinquaginta librae suorum denariorum alliährlich im März, ebenso Chron. Venet. Das Pallium bezeichnet Sabellicus l. c. p. 62 als pannus angen. Mälig irre gelt die Doutung den Ro. Part 1 225 5

nus anosus. Böllig irre geht die Deutung von Le Bret 1, 235 ff.

4) — praedia in finibus Civitatis novae Tribuni dueis tempore usurpata. Chron. Ven. I. c. p. 29. — Civitas nova felbst zählt in dem Bertrag vom 7. Juni 983 (bei Hormayr), der auch die liutprandischen Grenzen

mancherlei Drohungen unerachtet, nicht herausgeben wollte. Der Doge hoffte, ba er boch seit Erneuerung bes Paktum mit bem Reiche in Friedestand war, von einer bevorstehenden Anwesenheit Bersog Heinrichs in ber veroneser Marti) ben rechtlichen Austrag bes Handels. Heinrich that auch fo, als wolle er ben Bischof anhalten, Benedigs Forderungen gerecht zu werben: aber es blieb beim Wort; benn im Grunde war er, wie wir begreifen, mit bem Bischof einverstanden. Hierauf beschickte ber Doge Otto III. um Abhulfe2). Diefer fandte fofort einen vertrauten Mann feines Sofes, die Sache an Ort und Stelle ins Gleiche zu bringen. Allein Bischof Johann ließ seines Königs Bevollmächtigten nicht einmal vor sich. Ueberbics muß bas Zerwürfniß sich auch bereits weiter erftrect haben. Der Bischof von Treviso nahm baran Theil, und Beter burfte annehmen, daß eigentlich die gesammten Marken von Berona und Iftrien fich im Rriegsstand wiber ihn befänden. Wenigstens barnach traf er feine Magregeln: er verbot ben Seinen jeglichen Berfehr mit bem Gebiet beiber Marken; fein Benetianer follte bort weber faufen noch verkaufen. Der fonigliche Gefandte hatte ihn bei biefer harten Magregel berathen. Denn nur zu bald bekamen bie Marken zu fühlen, daß fie ichon Sinterlande ber feemachtigen Republik geworden3): es begann ihnen an Salz und andern nöthigen

bestätigt, zu Benedig. Den Berzicht auf das Gebiet scheint schon der Bertrag Karl des Dicken mit Benedig (Dandulo a. a. O. col. 190, Böhm. Carol. 957) zu enthalten, und die Bestimmungen des Bertrages von Mihlhausen wegen der Zehntrechte des Bischoss von Heraclea ihn voranszusetzen. Doch rückt andererseits die Urtunde Ottos III. vom 24. September 994 (f. oben S. 9 N. 3) bie Jurisdictionen bes Reiches überall bis an bas linke Ufer ber Biave, und eben hierauf scheint der Bischof von Belluno gesußt zu haben. — Peter Urseolus ließ sich aber zu Civitas nova Schloß und Capelle erbauen.

1) Bergl. oben S. 9 Note 3.

<sup>2)</sup> Joh. Chron. Venet. Ueber bie Zeit bieser Seubung (vergl. Wilsmans Otto III. S. 200) läßt sich nichts Sicheres sessstellen. Nur wenn bie Mühlhäufer Urfunde ju 991 gebort, wurde man an Ottos III. Aufenthalt gu

Nachen, April 992, benten können.

3) Bezeichnend für die Zustände ift, wie sich einzelne istrische Plätze auf bergleichen Ereignisse vorbereiteten und ben Folgen berselben burch besondere Berträge mit Benedig zu entgeben bemüht find; aus bem zweiten Jahre Beters liegt bei Dandulo (a. a. D. 213) ein Bertrag mit Justinopolis (Capo d'Issiria) vor, worin sich biese Stadt eben sir ben Bortheil ungestörten Berkehrs mit Benedig zur Ernenerung einer jährlichen Abgist von hundert Amphoren Wein versieht; damit bleibt es so: si, quod absit, omnes habitatores Istriae vobiseum aliquam turdantiam vel molestiam habuerint ..., et si omnes divitates Istriae private divisione interna von einer illes vive ent contentio vell ab civitates Istriae ut diximus inter vos et illos rixa aut contentio vel abjurgatio aliqua acciderit, ad invicem nos vobiscum observare debeamus jurgatio aniqua abstietit, au invient ins Volsstus Geschiunsinteressen von vornehmen Benetianern auf Istrien weiß die Urfunde Ottos III. vom 30. Mai 998 (Böhm. 822) hin, wo bei der Bestätigung der gesammten, im Neiche gestegenen Besitzungen des Dominicus Candianus vorsommt: terram de Ystria, unde sibi Ravennae dedimus investituram.

Dingen zu fehlen, und sie baten nun in sehr bemüthiger Haltung um Frieden. Der Doge aber, der wußte, daß Otto zum Römerzuge daher käme — denn über der langen Dauer dieser Hämel war man schon in das Frühjahr 996 gekommen — gewährte ihnen denselben nicht: seine Absicht war, sie durch des Königs Ansspruch ihres Unrechts übersühren zu lassen und sie so um so entschiedener zu beugen. Und in der That war dies der Ausgang. Otto zeigte sich wahrhaft ersreut darüber, daß Beter seine Widersacher so gut getroffen; die beiden Bischöfe, die vor ihm erschienen, nahm er nicht eher in des Reiches Frieden und Gunst auf, als die sie dem Dogen genug gethan, namentlich Iohann den streitigen Landstrich geräumt hatte. — Der Streit scheint sich noch einige Jahre hingezogen zu haben, die ehen Otto mit der Urfunde vom 9. Januar 999 den Herzog mit dem Gebiet von Civita Nova belehnte<sup>1</sup>) und so das Recht besselben noch einmal auf das bündigste anerkannte.

Doch nicht bloß in jenem fernen Außengliebe und in einer Ungelegenheit, die ihr Interesse erft burch ben Blick auf die folgen= ben Zeiten bekommt, auch im Mittelpunkt ber bairischen Macht und in der centralen Frage des damaligen Regiments trat ber Gegensatz von Königthum und Herzogthum hervor. — Zu bem, was Wolfgang in dem Bisthum gethan, gehörte nothwendig, bag er sich auch eines in demselben Beiste fortarbeitenden Nachfolgers versicherte: er glaubte auch in Tagino ben rechten Mann gefunden ju haben. — Diefer für bie Regierung, bie wir zu beschreiben haben, so wichtige Mann mag ein jüngerer Sohn aus abeligem Haus im Bereich der Freifinger Diöcese geboren und zuerst zu Pfründen an biefer Cathebrale ober innerhalb ihres Sprengels bestimmt gewesen fein2); aber schon früh in Wolfgangs Nähe gekommen, ward er von biesem zu weiter reichendem Beruf ansgebildet und noch in jungen Jahren zum Amt bes Bizthums im Hochstift erhoben. Einen Kanonifer feinem Stande, einen Monch feinem Bezeigen nach nennt ihn unfer Thietmar. Mit bem Ersten konnte er bem von Wolfgang für die Besetzung bes bischöflichen Stubls aufgestellten

<sup>1)</sup> Nur bekannt aus Danbulos Auszug col. 230 und Perty Notiz Archiv III, 601. — Die Gränzen wurden Peter zuerkannt, wie sie Petrus Canbianus inne gehabt, und das Zehntrecht der Bischöse von Heraclea (s. S. 170 Note 4) auss Neue bestätigt. Bgl. die sich auf den ungedruckten Codex Trevisanus beziehenden Notizen aus Ughelli und Versi über die Vorgänge von 998, bei Wilmans a. a. D. S. 201 Note 3.

<sup>2)</sup> Ratold, Eustos am Freisinger Dom, bezeichnet einen Tagino als seinen Berwandten, und ernennt ihn zum zweiten Substituten sür eine Stiftung am St. Benedicks-Allar mit der Maßgade, daß er in die Congregation der Freisinger Kanoniker eintrete und jenen Altardienst wirklich übernehme. Daß hier der unsprige gemeint ist, geht wohl daraus hervor, daß der lehtere, eben dieser Ratold (Meichelbeck I, 202) im Borstandsamt von Benedickeren folgt (Chron. Benedick. SS. X, 216, cfr. ibid. die Note 55 von Wattenbach).

Brincip, mit bem Andern bem Bergen diefes seines Meisters ge= nügen. — Mit ber Gabe für wirthschaftliche Dinge verband er bie äußerste Aufmerksamkeit auf die gottesbienstlichen Uebungen; fein Pfalmenpensum hielt er genau inne; lächelnden Mundes sah man ihn erst, wenn er das Meßopfer des Tages dargebracht hatte; auch nachmals auf bem erzbischöflichen Stuhl fiel feine Enthaltsamfeit bei Tifche, die Prunklofigkeit feines außeren Aufzuges auf. - Go von dem Sinne der Weltentsagung erfüllt, setzt er sich doch auch in lebendigen Zusammenhang mit den Kräften, die um ihn ber ben Zustand bilben. Er hat seine Sympathien und Abneigungen, Die ibm bann erwiedert wurden; er bekommt wie jeder Mensch, ber eine rechte Stelle in ber Welt haben foll, Freunde und Feinde. Bon unvergleichlicher Leutseligkeit gegen alle seine geiftlichen Genoffen, unterscheibet er boch sein Verhalten zu ihnen je nach ihrem Geburtsstand: nur mit benen von vornehmer Herkunft liebt er perfönlichen Berkehr. Er lobt gern, aber er halt auch mit dem Tadel nicht zurud. Er kann dann fehr ftreng werden und in Zorn aufbraufen; eben bies macht ihn schon bort, im Regensburger Bisthum, bie und da migliebig. Wolfgang bagegen scheint er wenig von ber Seite zu kommen; auch auf jener Reife, ba ber Bischof vom Tobe überrascht warb, war er sein Begleiter: es war bes Meisters letter Bunich, ihm von bem Beift ber Mäßigung, in bem er felber ge= wirft, mittheilen zu können'). Run ward Tagino in Regensburg, wo er bes Herzogs Stimme für sich hatte, ohne Anstand zum Bischof gewählt; aber ber König, ben Wolfgang auch schon für ihn gewonnen zu haben glaubt, bestätigt die Wahl nicht, sondern verleibt die Inful feinem Capellan Gebehard, einem Manne von viel geistlichem Eifer, ber aber bei ben Zeitgenoffen feinen rechten Glauben fand, da man ihn mit Hoffart, die sich in feltsamen Formen und kostspieliger Brunkliebe ausprägte, so bequem Sand in Sand geben fah2). Uebrigens war dieses eine Zeit, wo die genügsamen Sitten einem pruntvollen Leben Blat machten.

<sup>1)</sup> Bortrefssich paßt die Charakteristik Thietmars V, 25 und VI, 43 mit der Arnolds de Scto. Emmeram. II, 13 zusammen. Auch über die Todesssene Wolfgangs ist der Erstere, mit dem: jussit se in ecclesiam portari (vgl. Arn. II, 23) gut unterrichtet. Daß er das Datum pridie calend. Octobr. statt Novembr. hat, ist nur sür Schreibsehler zu erachten.

<sup>2)</sup> Thietmar urtheilt VI, 28: Difficile est mihi enarrare et alicui credere, quanta de hoc populus sibi subditus ad vanam pertinentia superstitionem animaeque detrimentum suae dissereret. Hoc solum scio, quod moribus et raris apparatibus huic similem nunquam vidi, neque de antiquioribus audivi. Si interiora exterioribus concordant, aut melior est ceteris, aut longe inferior. Optime prius culta diruens, novis insudat maximis laboribus. Patriam cum commissis deserit, aliena, et quamvis longe sunt, supervacuis cultibus colit. — Propitius illi Deus, ut si haec bona intentione faciat, in justificationibus Dei sine querela cursum hujus peregrinationis incedat. Si autem tumore elationis aliquo magis

Ein Frember, ber über ben heimischen Candibaten obgestegt hatte, und ber, wenn er auch von bairischer Herkunft war<sup>1</sup>), doch für Stammes und Landesart wenig Sinn und Neigung zeigte<sup>2</sup>), mußte hier sehr unwillsommen sein. Vorzüglich machte ihm gerade das Verhältniß zu St. Emmeram, an dem sich Wolfgangs historische Größe erbaut hatte, den übelsten Leumund. — Sieht man das Schenkungsregister der Abtei aus der Zeit Wolfgangs in Vezug auf die Formalien genauer an, so giebt es allerdings eine Neihe von Fällen, in denen Ramwold als Empfänger und beim Tauschact als alleiniger Vertreter der Abtei erscheint<sup>3</sup>); aber eben so zahlreich sind die Beispiele, in denen die Schenkung zu Beider, des Vischoss wie des Abtes, Handen ersolgt, beide gegenwärtig sind<sup>4</sup>); das Geschäft wird noch manchmal im Hos oder Gemach des Vischoss vollzogen, gleichviel ob sich dann Ramwold selbst dazu eingefunden oder ein paar Mitglieder seiner Congregation dasur abgeordnet hat<sup>5</sup>): einmal ist bei jener so gedräuchlichen Uebergabe von Leibeigenen an die Abtei

inflatus etc. — — Recht gut paßt bierzu Herim. Aug. 1023: Castus vir et singularibus quibusdam moribus et munditiarum ornatusque insueto quodam amore famosus et in divinis officiis nimis studiosus.

Nach Hochwart wäre ber Hof in Negensburg, ben Gebehard auch an Bischof Egilbert von Freisingen vertauscht "de parte hereditatis suae" gewesen. Zwischen andern Notizen bei Meichelbeck no. 1172 heißt es "curtile, quod Gezo clericus possidet".

<sup>1)</sup> Thietmar nennt V, 16 einen Otto, ber an dem unglücklichen Ansgang bes Kampses von 1002 gegen Ardnin Schuld trägt, seinen Bruder. Als einen der Führer dieses Unternehmens nennt er in demselben Capitel "Heriberti comitis filius Otto". Der hier genannte Feribert ist gewiß identisch mit dem vorher IV, 18 genannten Bruder Herzog Conrads von Alamannien. Da es nun in hohem Grade wahrschielt, so fann Otto, der Bruder dieße Heribert als seine Berwandten bezeichnet, so fann Otto, der Bruder des Hischofs, mit Otto, dem Sohn Heriberts, nicht derfelbe sein, denn das ist aus Thietmar VI, 28 klar, daß Gebehard mit ihm nicht verwandt gewesen sein kann. Dem fränkisch-konradinischen Hause wird man also Gebehard nicht zurechenen dürfen. Die Angabe Aventins (lib. V, p. 641) und Hochwarts, obwohl hier Desele I, 178 so consus, daß Erzdischof Aribo von Mainz zu seinem Bruder wird, gewinnt damit, daß es in der ersten Hälfte des II. Jahrhunderts wirklich einen Neppo-Repoto von Dießen gegeben hat (1. unten), aber an Bedeutung. Scholliners zu ihrer Widersegung bestimmte Abhandlung (Stemmatographia Gebhardi hoc nomine primi Episcopi Ratisd. comitidus ad Andechs et Hochenwart perperam haetenus adseripti. 1783) sah ich nicht. Gebehard hat erblichen Bestig im Sidtyvos an der Essack. Freisungen arrondrit dort durch eine Eomplacitation mit ihm die von Graf Otto erwordenen Gitter; soden S. 22 Note 8. Meichelbeck I, 2, no. 1170). Ob dieser Otto sein Bruder? Wenigskunges Andechs.

<sup>2)</sup> S. oben S. 173 Note 2 bie Worte patriam bis colit.

<sup>3)</sup> Pez a. a. D. cap. 13. 18, 20, 21, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 46.

<sup>4)</sup> a. a. D. cap. 12. 14, 16, 17, 22, 24—29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. D. cap. 27, 38.

bie Erlaubniß Wolfgangs ausbrücklich erwähnt<sup>1</sup>). — So viel ift barnach gewiß: in die Entfaltung der Abtei zu einem innerlich selbständigen Leben war ihre Emancipation von dem Bisthum noch nicht eingeschlossen. Und allerdings war die Frage nicht leicht zu beantworten, was denn St. Emmeram durch die Lösung jener ihm angeborenen Union mit der Cathedrale eigentlich geworden, eine königliche oder eine bischösliche Abtei? Wolfgang meinte, wie es scheint, das Letztere: einem Bischof wie Gebehard gegenüber, der wohl das zwieschlächtige Verhältniß benutzen mochte, die Gütervertheilung des Vorgängers anzusechten und so den Bestand der Abtei auß Neue unsicher zu machen, bilbete diese den Plan völliger Exemtion aus, der dann dort drei Jahrhunderte hindurch der Inhalt alles Dichtens und Trachtens war, und in dessen Dienst man auch unlautere Wittel nicht verschmähte — gleichsam die Epoche zu rächen, in der die Klöster den Cathedralssirchen unterlegen waren.

Auch daß wir von Streitigkeiten zwischen Gebehard und dem Herzog Heinrich hören, bleibt in diesem Zusammenhaug bemerkenswerth. Der Herzog scheint sonst mit den Dingen außerhalb seiner Produzen wenig bemengt; nur bei dem Unternehmen auf die Brandenburg — vor 992 — sehen wir ihn dem König zuziehen<sup>2</sup>). Im Sommer 995 aber hatte er sich, eben jener Händel mit dem Bischof wegen, zum Hostag nach Magdeburg ausgemacht<sup>3</sup>). Nachstem dieselben hier in der That geschlichtet worden, war Heinrich seine Schwester zu Gandersheim besuchen gegangen. Aber hier, in der alten Stiftung seines Hauses, war ihm die Ruhestätte bereitet<sup>4</sup>):

<sup>1)</sup> Quellen und Erörterungen a. a. D. Nr. 5 pag. 9.

<sup>2)</sup> Annal. Hildesheim. 992.

<sup>3)</sup> Thietm. IV, 13; "consiliante duce Heinrico" in ber Urf. wem 16. Aug. bei Böhm. 749.

<sup>4)</sup> Heinrich II. sagt selbst in einer Urkunde sür Gandersheim vom 23. Juli 1021 (Böhm. 1212): pro recordatione atque requie patris nostri Heinrici

<sup>1021 (</sup>Bohm. 1212): pro recordatione atque requie patris nostri Heinrici ducis Bavariae animae, cujus ossa in eodem requiescunt monasterio. Dazu fommt bie Angabe Thietmars, daß er zu Gandersheim in medio ecclesiae coram sanctae crucis altari begraben sei, vgl. auch IV, 30.

Eine spätere Translation wird nicht berichtet. Wenn sich also zu St. Emmeram in Schristzigen des 13. Jahrhunderts (s. Zirngibls Beiträge zur Geschichte Heinrichts des Heiligen. Historische Abhandlungen der daierschen Akademie von 1807. S. 351) eine Inschriftzesunden: Henricus regis Pater et desensor legis Bavariae cultus pius die Duxque sepultus (bei Beit Arnpech IV, 7. Bez III, 3, 155: Hie Romani regis pater et desensor legis, Bavariae cultus est die dux Heinricus sepultus), so mag sich dies auf die Beischung des Herzens u. a. beziehen, oder es gehört auch zu den Mysterien der Abtei. — Den Todestag des Thietmar V. Cal. Septemb. bestätigen die Kecrologien von Riedermünster (Böhmer III, 484) und Lineburg (Wedefind Koten III, 63), Wolsher vita Godeh. prior. cap. 8, Annal. Hildesh. 994. Das Neerol. Fuld. hat VI. Cal. Septemb.; in den drei spätern kommt der Herzog nicht vor. Das Epitaphium in einem Fenster der Kirche zu Gandersheim (Harend. dies

noch nicht alt — im 45. Lebensjahre — fam er bort auf bas Sterbelager: er beschied feinen Erftgebornen berbei, ihn noch einmal bringend zur Treue für seinen Konig und herrn zu mahnen und offen seine Reue barüber auszusprechen, baf er felbst einst andere Wege gegangen. Aber auch bas bezeichnet ihn noch, baß er nicht wünschte, bag ber Sohn bei ihm verbleiben und feinen letten Athemang erwarten folle; es schien ibm richtiger, bag er fofort nach Baiern aufbreche und die Zügel bes Regiments ergreife 1). Doch dürfen wir in ber Herzogswahl, zu ber es nach bes Baters Sinscheiden (28. August), bem alten, diesmal wiederum anerkannten Recht ber Baiern gemäß, fam2), wenig mehr als eine Form feben: weder im Lande noch am Throne konnte irgendwie ernstlich die Tendenz walten, ben natürlichen Erben bes Berzogs zu übergeben. Wohl aber entsprach es der Abneigung der Krone gegen allzu umfassende Dukate, und ber Anwartschaft, welche bie früheren Wechsel hier zurückgelassen, daß ber Konig Karnthen wieder von Baiern trennte, und es Otto bem Wormser als selbständiges Berzogthum übergab3). Bon ba an ist es niemals wieder mit Baiern vereinigt worden. Run läge es nahe, anzunehmen, daß auch alle bie beutschen und welschen Marken, die nach ben Anordnungen Ottos II. von 976 Kärnthen zugeschlagen wurden, jetzt wiederum seine Aus-stattung gebildet haben. Auch unterliegt es feinem Zweisel, baß Herzog Otto zugleich über die Mark Berong sammt Frigul gebot4). Aber andererseits nöthigt uns eine urfundliche Angabe, anzuerkennen. daß Herzog Heinrich, ber nachmalige König, in ber Zeit zwischen 999 bis 1002 bie Staatsgewalt in Iftrien innegehabt ), und feine

Gandersh. p. 599) scheint Bater und Sohn zu vermischen und ist baher wohl spätern Ursprungs. (Die Annales S. Gallenses maj., SS. I, 81 melben ben Tod bes Herzogs in bieser, mir nicht verständlichen Weise: Heinricus dux Bojoariorum, filius Heinrici, defunctus est, cujus mortem civile bellum praecessit multorum interitu nobilium Bojoariorum. U.)

<sup>1)</sup> Aus biesem "vade celeriter ad patriam ac dispone regnum" zu schließen, daß Seinrich bereits Mitherzog gewesen sei, ist ebenso unstatthaft, wie die Annahme, daß er in dieser Zeit noch seinen bauernben Aufenthalt zu hilbes- heim gehabt habe.

<sup>2)</sup> Thietmar IV, 13: electione et auxilio Bawariorum patris bona apud regem obtinuit, Annal, Quedlinb, 995: Bajoarium ducatum rege Ottone tertio donante suscepit.

<sup>3)</sup> Bon der Tradition, daß sich Heinrich bei biesem Berlufte von Rärnthen zwei Comitate vorbehalten habe, f. unten.

<sup>4)</sup> Annal. Hildesh, 996: qui marcham Veronensem servabat. — Thietm. V. 16: Carantanorum dux et Veronensium comes; vgl. auch Verei Marc. trev. p. 26. — Hir seine Antsgewalt in Friaul spricht besonders, daß Otto III. im Jahre 1001 auf seine Verwendung dem Grafen Weriben die Hilt im Jahre 1001 auf seine Gerwendung dem Graf sich in dem von dem Martgraf-Herzoge zu Verona gehaltenen Gerichte über die, aus der königt. Verleihung ihm zufommenden Rechte ausweist (de Rubeis Mon. Aq. ecl. 490).

<sup>5)</sup> Denn in einer Urfunde Bapft Sergins IV. von Marg 1010 (Saffé Rr. 3030) gu Gunffen bes Bischofs Andreas von Barenzo, wird erwähnt, bag

Theilnahme an jener großen sicherlich im Interesse bes Amts erfolgten Schenkung an Abalbero, ben Berwalter ber obern Karantanermark, beutet darauf, daß auch diese Mark zur baierischen Am-

schon Papst Sylvester in bersesben Sache "deprecasset Henricum, qui eo tempore ducatum tenebat Bajuwariorum, ut supradictum patriarcham (von Aquiseja) moneret, ut ab infestatione Parentinae ecclesiae recederet. Quod memoratus Henricus facere non potuit, eumque ad se vocare secit, sed tempore distulit". — Sollten wir, ba wir die Ergebenheit des Bischofs Andreas sir den Dogen tennen gelernt, nicht annehmen, daß heinrich in diesem istrischen Geschäfte diesesbeiche Politit versoszt, wie sein Bater in der Sache des Bischofs von Belluno? Der Patriarch von Aquiseja war in der Regel dem

beutschen Interesse eutschiebener angeschloffen.

Bas Istriens sonstige Verhältnisse in dieser Zeit betrifft, so sinden wir in einer Ursunde von 990 (Ughelli X, col. 312) "Huerihent Istriensium comes", augenscheinsich derselbe, den wir in Friant begegnet sind; daß er nach unstere Annahme zwei Dusaten angehört hätte, kann derselben nicht im mindessen Einerag thun. In einer Urkunde Conrads II. vom Jahre 1028 (Böhm. No. 1344) begegnet wiederum: in pago Forojulii, in comitatu Varienti comitis. Obder Sohn des ersteren? Es kann serner kein Zweisel sein, daß Vecilin vicecomes, der in einer Ursunde des Bischoss Sigimbald von Parenzo vom Jahre 1015 (Ughelli X, col. 312) comes Wecilinus, qui et Wacperto vocatur", und der sieher als Vogt des Herzogs Abasero in der Urs. von 1027 (Rubeis 500 und unten zu 1011) vorsommt, identisch ist mit Generalien, dessen Sou dann den zu 1011) vorsommt, identisch ist mit Gereicht, dessen Scholler Azzika mit Poppo aus dem Hause Drlamilinde verheitratzet wird (Annal. Saxo 1046. 1056. 1062, und die Ursunde vorscheitzung genannt, und Scholliner (Stemmatographia comitum de Sempta et Ebersderg den 5600 ff. (s. oben S. 151) hat wahrscheinlich gemacht, daß dies die Tochter des frommen Grasen Udalrich von Gersderg war, ist aber zu weit in der Conjectur gegangen, wenn er ste zuerst die Gemachtin des Werinar sein und nach dessen Tode den Wecilin heirathen lassen wolke.

Der Sohn aus Poppos und Azzicas Ebe ift Ubalrich, ben Cambert 1062 und 1070 marchio Carentinorum nennt, und mit bem in Urfunden Beinrichs IV. für Freifingen (Böhm. 1755: in marcha Histria et in comitatu marchionis Udalrici, ber unter andern hier bie Bunfte Pyriam et Niwenburch (Pirano und Cittanuova) an ber Westfüste zwischen Capo b'Iftria und Barenza umfaßt, fo bag bie von Neuern versuchte Beschränfung bes Namens Mark Iftrien auf einen babinter liegenden Binnendiftrift, bamit widerlegt wird; 5. März 1067, Böhm. 1814: in pago Istria in marchia Udalrici marchionis filr eine Reihe von Blätzen, die fich theils zwischen Trieft und Capo b'Iftria theils weiter innerhalb nachweisen laffen) fich der Name eines Markgrafen von Istrien einführt. Die Gilterschenfung Heinrichs IV. von 1060 an ihn (Rubeis col. 525) scheint mit seiner Einsetzung zusammenzuhängen. Es ift nach Urkunden vom 11. Dezember 1062 und 17. September 1063 (f. Rärnther Regesten von Antershofen, Archiv für öfterreichische Geschichtsq. II, 336. 338) und nach ber Rotiz im libell, concamb. Ebersb. cap. 10 (cum Udalricus marchio Chreinensis nepos Adalperonis comitis etc.) so gut wie gewiß, daß er auch die Mart in Krain inne hatte. — Wir haben aber tein Recht, in einem Ubalrich, ber in ber Urtunde vom 21. Mai 1011 (Böhm. 1070) als Graf im Rraingau erscheint, etwa seinen Bater zu sehen und an jenen bessern Nachrichten über ben Beginn bes orlamilubischen Hauses hier irre zu werben. Die Notiz, burch die Hormapr, Beiträge zur Preisfrage II, 12, bazu verleitet worden: Qualiter Hartwigus (bei Rubeis: Artuitus) de castro

bacht im weiteren Sinn zählte: daß berfelbe Abalbero gleichzeitig bas Geschenk eines Hofes zu Regensburg erhielt, weist auf seine Bflicht, ben baierischen Landtag zu besuchen1). Erfahren wir nun nachmals, daß die Mark Steier — die doch mit jener der obern Karantaner identisch — und die Mark Aftrien, in der das Istrien ber sächsischen Zeiten für bas beutsche Reich fortlebte, bis zur zweiten Salfte bes 12. Sahrhunderts bem Berzogthum Baiern landtags= und lehnspflichtig gewesen2) — wie sollen wir nicht an= nehmen dürfen, daß dies Rechtsverhältniß eben in den Anordnungen von 995 seinen Ursprung hat3)? — In dieser Ansicht darf es uns nicht stören, daß Abalbero burch die Gunft Beinrichs II. noch einmal den färnthnischen Dufat im Umfange von 976 in seiner Hand vereinigte4), ehe mit dem Jahre 1035 die befinitive Trennung ber obern Mark von dem Herzogthum begann und damit die Unterordnung der ersteren unter Baiern wieder recht erkennbar ward, und daß auch die vollkommene Ausbildung einer Mark Iftrien erft in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts erfolgt ift. Es ift bis bahin, daß die territorialen Bildungen zu vollkommener Festigfeit gediehen find, eben dies ber Zuftand bes Reichsamts, baß Binund Herruden ber Grenzen, Zusammenlegungen und Sonderungen, nach versönlichen Rücksichten ober nach dem jeweiligen Interesse der Krone, fast bei jedem Wechsel eintraten, bag aber über alle biefe

4) S. bagu unten beim Jahre 1011.

Pyranensi — dedit castrum Veneris Udalrico marchioni Istriae, — anno Henrici regis — 1014, beren Signa Anbeis selbst col. 535 als vers borben bezeichnet, bezieht sich sicherlich auf den Zeitgenossen Heinrichs IV. Andererseits wäre es auch zu gewagt, in dem Grasen Werhard, der Urk. vom 1. Oktober 989 (Böhm. 665) — als Nachbar der Freisingischen Bessitzungen erscheint, den Werihent von Frianl und Istrien zu sehen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 154.

<sup>2)</sup> S. oben S. 19 Rote 3 die Worte bes Hermann von Altaich.

<sup>3)</sup> Die andere Ansicht, daß Heinrich eine Art Oberherrschaft über Kärnthen behalten habe (Bildinger benkt I, 293 an eine Wiederkehr der Verhältnisse zwischen Herzog Arnulf und seinem Bruder Berthold), hat nach der Stellung, in der sich Heinrich im Moment der Thronersedigung zu Herzog Otto sühlt, sehr wenig Wahrscheinlichkeit. — Das "Carinthios" bei Arnold II, 39 ist von

fpaterer Sand eingeschoben.

Gar keinen Jusammenhang mit unserer Frage hat bas von Wilmans, Otto III. p. 202, Ankershosen u. a. herbeigezogene Placitum vom 19. Januar 998 (Böhm. 808), worin der Kaiser seine Urkunde vom 3. August 996 zu Gunsten des Bischoss Udalrich von Eremona und gegen die Bürger dieser Stadt bestätigt, denn Eremona gehörte nicht zum Markengebiet. Daß Otto dux also hier als missus domni ipsius Ottonis imperatoris austritt, beruht auf besonderen ihm, wie es scheint damals sür die Lombardei verliehenen missatischen Amt (auch seine Intervention zu Gunsten von St. Ambrosio zu Maisah, Böhm. 805, spricht hiersür; auch sein Gilterkauf von dem Bischose von Dertona, am 15. Januar 998, Muratori, Antiquitat. III, 743, bekundet somdarbische Interession und das "cum eo residentidus Henricus dux" soll bloß die zufällige Anwesenheit eines so hochgestellten Gastes bezengen.

Schwankungen sich boch bie ältern grundlegenben Rechtsnormen bebaupten und zu weiterer Geltung burchbringen.

Den jungen Fürsten, bessen uns nun auf allen folgensten Blättern dieses Buches beschäftigen wird, finden wir gleich insmitten der Fragen, die schon die beiden letzten Jahrzehende im

Borbergrund gewesen.

Die Herstellung ber Monchsregel mag boch an einigen Orten namentlich zu Altaich, mit zu großer Strenge erfolgt fein, als baß nicht ber Versuch einer Reaction natürlich gewesen wäre, und es ift eben fo begreiflich, daß berfelbe ben Moment mablte, wo ein neues Regiment begann. Un bem Beispiel jenes Dietrich, ben Heinrich nachmals zum Biethum Minden erhob, wird uns flar, bag auch Manche von benen, die Erfanberts Gebote und Ordnun= gen aus bem Rloster verscheucht hatten, bas Ohr bes neuen Bergogs besagen: biese übten jett ihre Rache; auf ihre Eingebungen, wie man annahm, schritt Beinrich bazu, ben Abt Erkanbert ohne weiteres zu entsetzen'). Unser Mann zeigt bier schon im ersten Fall jene Gleichgültigkeit gegen ben Borwurf ber Willfür, die sein Thun in Momenten, wo es burchareifende Entschlüsse galt, ferner öfter bezeichnet. Den Kern ber geiftlichen Bewegung aber bamit anzutasten, war er nicht gemeint: kaum gab es, wie wir wissen, einen Menschen, in bem diese stärker lebte als in Gobehard, und gerade biesen hatte Beinrich zu Erfanberts nachfolger bestimmt. Aber bier bekam er die Nachhaltigkeit, die ber neue Beist schon gewonnen hatte, zu erfahren. Gobehard erklärte zu Regensburg, vor verfam= meltem Landtag, bag er sich nicht bazu verstehen könne, ber Rachfolger seines Abtes zu werben, bem er unbedingten Gehorsam schulbe, und der ohne Urtheil und Recht von seinem Plat entfernt worden sei. Er verlangte nichts geringeres, als daß Erkanbert sofort wieder eingesetzt und bann nach ben Formen bes geistlichen Rechts mit ihm verfahren werde; je von dem Spruch, ber hier ergehe, werbe es abhängen, ob man überhaupt auf die Frage von der Besetzung feiner Stelle zurücktommen könne2). — Da bie Berfammlung auf seine Forderungen nicht einging, vielmehr in ihn brang, die Würde

2) So viel wird man ber Rebe entnehmen konnen, die Wolfher ihm in ben Mund legt. Die Quellen biefer Stylibung weift Gilffer Uebers. S. 89 ff. nach.

<sup>1)</sup> Die Ausmerzung bieser Geschichte unterscheibet eigentsich Wolssers zweite Vita am meisten von der ersten: ja vielleicht war die Absicht, diese Vorgänge vergessen zu machen, das wirksamste Motiv der Umarbeitung. Vita posterior cap. 6 stehen Heinrichs tiese Betrisdis "coenobium iterum spirituali privari pastore" und Godehards Beigerung "loeum et sedem pastoris sui ipso superstite usurpare" unvermittelt neben einander. Später ging man im Vertuschen oder Vergessen weiter. Auet. Cremisan., SS. IX, 552: Godehardus sit — monachus sud abbate Erchenderto, et eo mortuo abbas creatur. Hermann. Altahens, sagt schechweg: Godehardus — Erchanderto abbati succedit (Arch. sir össervich. Geschichtsg. 2c. I, 16).

anzunehmen, so erbat er sich bie Erlaubnig, nach St. Emmeram zu gehen und sich von ber verbrüderten Congregation berathen zu laffen. Heinrich gestattete ihm das, weil er bort auf ein zustim= menbes Botum rechnete. Ramwold aber pflichtete nicht nur bem Gobehard bei, sondern half ihm auch bei ber Ausführung feines Entschluffes, sich eilends und insgeheim von Regensburg fort au machen, um hinter ben Kloftermauern von Altaich ben Bersuchungen bes weltlichen Gebieters zu entgeben. — Ueber biefen Berlauf ber Sache verstimmt, gab ber Bergog bie Abtei zunächst in bie Sand feines Bermandten, bes Bischofs Megingand von Eichstädt. Aber auch diesmal war die Rückfehr zu ben Zuständen vor der Reform nur scheinbar. Heinrich ließ boch nicht ab, mit Gobehard zu unterhandeln: er erschien selbst, von einigen Bischöfen und Vornehmen bes Landes begleitet, im Rlofter, es ihm ins Gewiffen zu ichieben, wenn gerade jett, wo ber Schluß bes ersten driftlichen Millenariums herannahe, in Folge seiner Absage die erst eben hergestellte Ordnung wieder zu Grunde gehe. Im Kreise ber Brüder, ber Dienstmannschaft, ber Landesgenoffen, stellte man unserm Monch vor, wie sein Abt bamit, daß er nun schon über Jahr und Tag schweige, eben nach ben kanonischen Normen selber sein Recht vergeben habe. So ward er überwunden und empfing in der berzoglichen Bfalz zu Ranshofen, wo er eben Beinrichs Weihnachtsgaft war, in beffen Gegenwart am 27. Dezember 9961) burch Bischof Christian, seinen Diocesan, Die Abtsweihe.

Auch an anderer Stelle sieht man nun Beinrich ben Beftrebungen bes Mönchsftanbes, fich bei ber eben begonnenen Emanci= pation vom Bisthum zu behaupten, gunftig. Ginem Aft, ben er gerabe in biefem Jahre zu Gunften von St. Peter zu Salzburg macht, fügt er bie Bedingung hinzu, daß bas Geschenk sofort an feine Erben zurückfällt, falls ein Bischof ben Berfuch machen follte, es an sich zu ziehen2). — Der Geift, aus bem eine berartige Be-

<sup>1)</sup> Lambert, nach ben Bersfelber Ueberlieferungen 996; Stainbel bei Oefele I, 465, ebenjo Auctar. Ekkehardi Altahense, SS. XVII, 363, Herman, a. a. D. und Chronotaxis Godeh. Monum. Boica XI, 25: 997, was aber, bei bem Beginne bes Jahres mit Weihnachten, auch nur ben 27. Dezember 996 bebeuten wirb. Auch könnte sonst Herm. Altah. seine Erhebung zum Bisthum Hilbesheim nicht in bas 26. Jahr feines Regiments als Abt fegen (er warb am 30. November 1022 Bischof); ber Catalog SS. XVII, 366 und bie Chronotaxis geben ihm fogar volle 26 Jahre. Auch Bert und Bilffer entscheiben fich für 996, Lüntel filr 997.

Erkanbert vergaß man barum nicht gang; als "abbas noster" ift sein Tob im Netrologium von Nieberaltaich angemerkt, SS. XVII, a. a. D. Note 61. Zwei Jahre, wie Wolfher will, find bann freilich nicht seit Erkanberts Entsetzung verlaufen, aber ins zweite Jahr war man gelangt, und barauf allein fam es an. Auch bas bilrste man Wolsher nicht nachschreiben, baß ber Herzog bie Abtei ein ganzes Jahr hauptlos ließ, ehe er sie Meginganb übertrug.

2) Saalbuch von St. Peter (bei Kleimahrn n. 7 und 8 S. 291) berselbe

Aft; die Wiederholung erfolgt sichtlich um bas "eum consensu matris suae

stimmung floß, ward so allgemein, daß wir auch in einer gleichzei= tigen Schenkung für bas kleine, boch ganz unter bischöflicher Obforge stehenbe Scheftlarn biefelbe Rlaufel finden'). So hatte man benn auch im Mittelpunkt ber gangen Bewegung, zu St. Emmeram, mit einem, weit über ben Bereich ber eigenen Angelegenheit bingus= gehenden Erfolge die Krifis bestanden. Es ist begreiflich, baß Bischof Gebehard bei bem bosen Verhältniß, in bas er zu St. Emmeram kommen mußte, seinen Rückhalt bei bem König suchte. In diesem Zusammenhang war Otto III. hinterbracht worden, baf Ramwold sich schmähende, vielleicht unwahre und ehrenrührige Meukerungen über ihn erlaubt habe2). Als ihn baber ber Römer= zug — im Februar 996 — nach Regensburg führte, wollte er ben frommen Abt nicht einmal eines Blickes würdigen. Erst auf bie Fürsprache Heriberts, bes nachmaligen Erzbischofs von Coln, ber schon bamals sein Ohr wie wenige besaß, entschied er sich, bie Abtei zu besuchen. Aber gleich ber erste Anblick bes ehrwürdigen Greifes, ber ihn auf ben Rnieen empfing, foll feine Stimmung umgewandelt haben: und als nun Ramwold sich erhob, mit feinem Glauben an die göttliche Ginsetzung ber Obrigfeit, seinen Abschen wider ben Frevel, beffen man ihn beschulbigte, zu erhärten, und sich zur Bewährung seiner Unschulb burch jedes rechtliche Verfahren, das der König belieben würde, zu erbieten, nahm er Ottos Herz völlig mit sich fort. Dieser klagte laut seine Leichtgläubigkeit an und begehrte eine Zusammenkunft unter vier Augen mit bem Abt. Balb fab man fie in ber Rirche, zwischen zwei Altaren, ben Ronig auf niedrigem Schemel vor seinem Meister, in langem und bebeutenbem Gefprach3). Es ift ber erfte jener großen monastischen Charaftere, mit benen Otto in Berührung gekommen ift und bie ben religios austetischen Trieb seiner Seele wach gerufen haben: von diesem Augenblick an läßt er sich bei ihm wahrnehmen. Die Ibeale, die zu einem bedeutenden Theil burch die Regierungen Ottos III. und Beinrichs II. zu ihrer weltgeschichtlichen Entfaltung und Wirkung gelangt find - fie ftammen für beibe von berfelben Stätte, und bie Frage von Bisthum und Mönchthum bilbet ben vornehmsten Inhalt ihrer ersten Epoche. — Der König ließ ben Bischof in die Kirche von St. Emmeram vor sich forbern und be-

Gislae" einzuschaften. Das erste Mal: ut si aliquis episcopus eandem hobam sibi usurpare vellet in servitutem. Das zweite Mal: ut si quisquam conetur.

<sup>1)</sup> Mon. Boica VIII., 380.

<sup>2) &</sup>quot;Mihi detrahere sive maledicere" läßt Arnold ben Raiser sagen.

<sup>3)</sup> Arnold II, 32 und 33. — Zwar nennt er hier Otto schon imperator, aber daß er ihn von Regensburg nach Nom ausbrechen läßt, und von Heribert sagt: postea Coloniensis episcopus, beweist, daß von Ottos Anwesenheit im Jahre 996, nicht (wie Neuere, z. B. Gemeiner S. 143, wossen) von der im Jahre 1000 die Rebe ist.

bentete ihm am Altar bes Märthrers, daß er sich hüten möge, künstig dem Abt und seinen Brüdern etwas zu Leide zu thun: Kathedrale und Kloster, jedes solle behalten, was ihm gedühre. Wie zur Bestätigung des königlichen Worts sieht man bald darauf jene Klausel, welche die Erben des Gebers zur Lindication gegen den Bischof berechtigt, auch bei Schenkungen an die Abtei des öfteren zur Anwendung bringen.). — Auch die bald darauf durch Gebehard begonnene Gründung des Klosters Prüel? sann beweisen, daß der in diesem Kreise waltende Geist auch den Gegner mit sich sortzog; er tauscht den Grund und Boden in aller Form Rechtens von St. Emmeram ein, und beschwört seine Nachselger, allezeit hier die Mönchregel ausrecht zu erhalten.

Das Verhältniß unseres Herzogs selbst zu Otto ist, so viel wir sehen, auch nicht einmal vorübergehend getrübt worden.

Soust geht die frühere Ungleichmäßigkeit in den Formen (f. oben S. 179 Rote 3 bis 5) fort. Cap. 57 erscheint Bischof Gebehard mit dem Abte Richoff,

cap. 64. 65. 76 ber lettere allein.

<sup>1)</sup> Zum ersten Male burch einen ber Krone so wichtigen Mann, wie Burggraf Babo. Pez a. a. D. cap. 48: si vero hunc eundem locum . . . episcopus aut aliqua potens persona de eorum communi vita in postmodum demere et sibi in servitium usurpare tentaverit, supradicta Mathilda vice silii ejus potestative hoc ipsum teneant — ein Act, ber sur babos und Ramwolds Tod yn sallen scheint; darauf unter Abt Richolf cap. 69. 70; unter Burchard cap. 82. 83, mit dem "si aliqua praepotens persona", wobei aber der Bischof gemeint ist, cap. 56.

<sup>2)</sup> Die Altaicher Noten zu einem Cober bes Otto von Freifingen, SS. IV, 36 3u 998: Gebhardus Ratisponensis ecclesiae episcopus construxit monasterium in Prule et dedicavit tempore sancti Heinrici imperatoris, tunc ducis Bavariae. Aus einer und berfelben Regensburger, burch eine, beute verlorene Salzburger Compilation (f. Wattenbach SS. IX, 561. Geschichtsq. 361) hindurchgegangenen Notiz stammen bie Angaben bes Auctar. Garstense, SS. IX, 567, ber Annal. Admuntenses p. 574, Annal. S. Rudberti Salish. aum Jahre 1003 p. 772. Bei Conrad de monte puellarum (ap. Eccard, Corp. hist.) und Hochwart (Oefele I, 178), bei bem zuerst 997 als Stiftungsjahr genannt wirb, bas sich barauf auch bei Reneren, hund, Gemeiner u. a. finbet, steht ein Auszug aus ber Stiftungsurkunde: quisquis es meus successor futurus, te precor, te efflagito, te posco, te peto, te admoneo, te obtestor per Spiritum Paracletum, quem in baptismo accepisti, in hujus videlicet honore haec domus specialiter est consecrata, ne regularem vitam inibi patiaris destitui. Bon bes Bijchofs fcmanfender Sinnesweise giebt auch bie mit bem Bischofe Egilbert von Freifingen getroffene Complacitation (Meichelb. 1, 2, n. 1170) Zengniß. Erst beist es, er werde da datum et acceptum usque ad sinem vitae suae besigen, was, wie man sieht, sehr vortheishaft sür ihn aussällt; alsdann wird jedoch gesagt: Gebehardus divino conpunctus amore, et ne aliquis locus inimicorum pateret insidiis, die eodem omnem hanc, quae supra continetur, traditionem sponte remisit, et vestituram dati et accepti pio Egilberto contradidit in tantum, ut, proprio advocato suo excluso, quemcunque episcopus ex suis vellet, super easdem res advocatum constitueret, quod et factum est. Nam ad ultimum Gebehardus episcopus res supra dictas ab episcopo sedis Frisingensis Egilberto in beneficium accepit.

Beinrich bunkt sich hernach auch in ber Königs = und Raiserkrone nicht zu groß, seinen Vorgänger in ber Regierung urfundlich als feinen Berrn zu bezeichnen!); er schien ben Rechtsbezug, in bem er gu Otto III. geftanden, auch über beffen Grab hinaus fortfeten au wollen; wie viel herzlicher wird er ihn bem Lebenden gegenüber gewährt haben? Schon bem Römerzuge von 996 finden wir Baiern beigegeben2); bem Bange bes Spatherbstes 997, ber Otto zum zweiten Male über die Alpen führte, scheint sich Seinrich selbst angeschlossen zu haben; wir finden ihn im Januar 998 zu Eremona neben dem Raifer3); am 27. April beffelben Jahres belohnt der lettere von Rom aus die Hingebung und ben treuen Dienft bes Betters burch bas Geschenk eines Gutes in ber Oftmark4); bas gute Einvernehmen beiber zeigt sich auch barin, daß Tagino noch im Berbste beffelben Sahres ein erstes Zeichen kaiferlicher Unerkennung empfing. Zwischen ihm und Bischof Gebehard hatte es begreiflich au keinem freundlichen Verhältniß kommen können; er mar bes= balb balb aus ber Bisthumsverwaltung geschieden, und, wie es bem Junger Wolfgangs fo wohl anpaßte, in Beinrichs perfonlichen Dienst als sein Raplan berufen worden5). Der herzog wünscht feinen geiftlichen Bertrauten mit einem Sofe zu Regensburg, gang in der Nähe des Palatiums und der Alten Capelle, bei der er fungirt, auszustatten; und ber Raiser genehmigt biesen Antrag6); im Jahre 1000, nachdem der Kaifer furz zuvor in Regensburg gewesen7), kommt das Geschenk eines Landgutes in ienem burch die nachmalige Rlofterstiftung im Gedächtniß gebliebenen Brüflingen eine balbe Meile oberhalb Regensburg an der Donau, wie es scheint aus

<sup>1)</sup> S. die Urlunde vom 9. Februar 1003, Böhm. 926: dilectissimi senioris et nostri predecessoris; Böhm. 927: divae memoriae seniorem et antecessorem nostrum; ferner Böhm. 944. 950. 997; hierauf auch in der Formel der Bamberger Urlunden, also auch 3. B. noch im Jahre 1018, Böhm. 1174.

<sup>2)</sup> Böhm. 767; vergl. Wilmans p. 87. 3) Bergl. oben S. 178 Note 3.

<sup>4)</sup> Böhm. 814: Caro nepoti nostro Heinrico duci, ob devotum et fidele servitium, quod nobis semper exhibuit, dedimus ei quoddam nostre proprietatis praedium Nochilinga nuncupatum, in pago quoque Osterriche vocitato, ac comitatu Heinrici marchionis et inter fluvios Ispera et Sabinicha. (Das hentige Nöchling am rechten Ufer ber Isper, etwa eine Stunde von ihrer Mindung in die Donau und ebenfo weit von der Sarming entfernt, häter zur Herrschaft Kohneck gehörig. Bergl. Beiskern II, 31 und Meiller, Babenbergische Regeften S. 192).

<sup>5)</sup> Thietm. V, 25. (In ber Urfunde bei Böhm. 852 wird Tagino "capellanus Heinrici ducis" genannt. U.).

<sup>6)</sup> Bei dem zweiten Aufenthalt des Kaisers in Rom in diesem Jahre außegestellt, wie auch Böhmer 828 augenommen hat. Es heißt: nostri consanguinei ducis scilicet Heinrici assensum praedentes postulationi, cuidam suo nostroque fideli Tagini dicto, quoddam curtile inter nostram capellam et nostra edificia ac cortem sancti Rovdperti Radasbone situm etc.

<sup>7)</sup> Bergl. Wilmans a. a. D. S. 112.

freier Gunst Ottos III., für Tagino, hinzu<sup>1</sup>). — Wir führen kaum an, daß bei Geschäften, die irgendwie das baierische Dukat betreffen, Heinrichs Intervention oder Fürditte in der Regel begegnet<sup>2</sup>); besmerkenswerther ist, daß er auch bei sehr wichtigen Akten, die seine amtliche Stellung nichts angehen, wie jene Verleihung von zwei Comitaten an das Visthum Würzdurg, als Fürsprach gesnannt wird<sup>3</sup>).

In die Jahre zwischen 998 und  $1000^4$ ) scheint seine Bermählung mit Kunigunde, der Tochter des Grasen Siegsried im Moselgau, von Lükelburg, wie man den Gau bald hernach zu nennen begonnen, zu sallen. Die Braut ist, wenn man die disherige Stellung ihrer Familie ansieht, nach bescheidenem Maße, wie für ein Leben gewählt, das weder den Anspruch noch den Ehrzeiz des ersten Platzes hatte. Bon einer anderen Art waren — von den Ehen Ottos I. und II. nicht zu reden — die Berbindungen von seinem Bater und Großvater. Wird man aber auf das enge Bershältniß ausmerksam, in dem Kunigundens Bruder, Graf Heinrich, zu Otto III. steht ), so kann man nicht umhin, den Schluß zu

<sup>1)</sup> Böhm. 852.

<sup>2)</sup> Bei bem Geschenk sit Freisingen in der Osimark vom 1. Novbr. 996, Böhm. 785: dignis petitionibus dilectissimi nepotis nostri Bojoariorum ducis Heinrici annuentes; bei dem Geschenk an Engestreich (Böhm. 818, siehe oben): od petitionem sidelis nostri Heinrici ducis; in dem Freibrief sitr Bassau (s. oben S. 58, Böhm. 829): propter strenuam petitionem Heinrici ducis; im Schubbrief sitr Seon (Böhm. 835): interventu Heinrici ducis; in den Angelegenheiten des Markgrafen Adalbero (Böhm. 853. 861, s. oben S. 149). — Fehsen würde sie nur in den beiden wichtigen Briefen sür Freisingen und Salzdurg vom Jahre 996, s. oben S. 49.

<sup>3)</sup> Böhm. 859: et interventu Heinrici ducis nostri amabilis.

<sup>4)</sup> Thietm. IV, 31: cujus sororem vivente imperatore jam duxit scheint boch zugleich anzubeuten, daß die Ehe nicht allzulang vor des Kaisers Tode geschlossen worden. Daß sie She nicht allzulang vor des Kaisers Tode geschlossen worden. Daß sie hinter Heinrich des Zünkers Ende fällt, beweist die Berleihung von Babenberg als Morgengabe an Kunigunde (Thiet. VI, 23), das Heinrich doch wohl erst mit der väterlichen Erbschaft erwark (f. unten). Daß er 1001 bei seiner Rücksehr aus Italien schon verheirathet war, zeigen Frommunds Berse, dei Bez VI, 1, col. 176. Die Angabe des Hierondmund in der Vita S. Romualdi (aus dem 15. Jahrhund., Acta SS. Fedr. II, 134), welche die Ehe vierzig Jahre dauern läßt, ist natürlich ganz werthlos. Die Nachricht des Rodulf. Glader III, prol., nach welcher Heinrich erst nach der Throndesseigung, oder eigentlich erst nach 1004, heirathet, ist von keiner Bedeutung. Die Geschichte, daß die Fürsten den König erst zur Ehe gezwungen, wie das Additamentum vitae S. Heinrici, SS. IV, 817, angiebt, ist sichtlich sür

<sup>5)</sup> Er ift unter seinen Begleitern auf ber Reise nach Benedig (Joh. Chron. Ven., SS. VII, 33), und später scheint es ihm, wie keinem andern, am Herzen zu liegen, daß des Kaisers Leiche zu Aachen beigeseht werde (Thiotm. IV, 31). Die Gunst der Familie bei Otto III. zeigte sich auch darin, daß Graf heinrich, noch bei Lebzeiten des Baters, die Berwaltung des großen Arbennenganes erhalten hat, s. Köhler, Genealog. kamil. Lutzend. Tad. I. Rote 2, und unten im Ereurs über die Berbältnisse des Hausens in der damaligen Epoche.

machen, daß auch diese Bermählung des Herzogs in vollem Einklang

mit ben Interessen bes Raisers war.

Im Jahre 1000, als Otto von der Gnesener Wallfahrt her feinen Weg rheinaufwärts nach Italien nahm, scheint sich Beinrich wiederum ihm angeschlossen zu haben: wir finden ihn im Januar 1001 an bes Raifers Seite in Rom. Hier blieb er nicht ohne Antheil an ben Ereigniffen, in benen fich Ottos Rataftrophe anfündete ober vollzog. Eben war ber berufene Gandersheimer Streit entbrannt, und Bischof Bernward von Hilbesheim nach Rom geeilt, gegen bas wie er meinte unerhörte Attentat, bas ber Erzbischof Willigis auf feine Diöcefanrechte gemacht, bei Papft und Raifer Beschwerde zu führen. Es war zum Theil auf Heinrichs Betrieb'), bag man hier die streitige Sache jum Gegenstand einer Stnobe machte. Aber eben bie Vorgange auf biefer Berfammlung - bie Berurtheilung ber Bartei, bie man gar nicht vernommen, die Entscheidung einer Angelegenheit ber beutschen Kirche durch die Bischöfe ber Erzbiöcese Rom — bewirften, bag ein Zerwürfniß zweier Rathebralen über die Grenzen ihrer Sprengel und ihre Rechte an einer Abtei, wie es sonst zu ben landläufigen, nur für ben nächsten Rreis wichtigen Dingen zu gehören pflegte, bie Mage einer Begebenheit von univerfeller Bebeutung befam, und bas ottonische Deutschland mit einem Auseinanderfallen von Raifer und Reich zu bedrohen schien. Es liegt uns begreiflich fehr fern, ben Bergog für biefen Ausgang verantwortlich machen zu wollen: felbst ber Hilbesbeimer Berichterstatter, ber seinen Gifer für bie Sache rühmt, weiß nur, daß ber Wunsch, ber beutschen Kirche ben Frieden wiederzuge= ben, ihn bestimmt habe. Wir möchten hinzufügen, daß Bernwards Interesse ihn schon bamit gewinnen konnte, bag es bem Raifer so viel mehr am Herzen lag als bas bes Gegners, baß bie natürliche Anhänglichkeit an die Hilbesheimer Kirche, die er in der Ganders= heimer Sache hernach gezeigt hat, schon hier ihren Einfluß auf ihn üben mochte. Wir finden, daß auf seine Intervention ein Gutergeschenk bes Raisers an Bernward erfolat2).

Die Nichtigkeit aber und die Gefahren von Ottos Unternehmen, das abendländische Reich auf die vermeintlichen Prärogative der damaligen Römer zu stellen, zeigten sich bald genug. Nur ein paar Wochen, nachdem man also zu St. Sebastian in Rom getagt, und die Plane, die Otto mit der Hefe des Romulus gehegt, waren bei dem jämmerlichsten Schiffbruch angekommen. Der Kaiser sah sich von der aufrührerischen Menge auf dem Aventin eingeschlossen, in einer Lage, wo er allein durch einen Aussall an der Spitze der geringen Schaar seiner Getreuen, also nur mit Einsetzung des Lebens,

1) Thangm. Vita Bernw. cap. 22, SS. IV, 768.

<sup>2)</sup> Böhm. 872. 23. Januar 1001. Die Urkunde steht auch bei Leibn. Annal. imper. III, 774.

Leben und Freiheit retten zu können schien<sup>1</sup>). Da war es bem Herzog Heinrich und dem Markgrafen Hugo von Tuscien, wohl den treuesten Männern, die sein deutscher und welscher Reichsstaat einschloß, beschieden, ihm hülfreiche Hand zu leisten. Sie standen außerhalb der Stadt im Lager: nicht mit Wassen, denn deren Answendung schien keinen Ersolg zu versprechen, sondern mit vermittelndem, begütigendem Wort öffneten sie sich den Weg zu ihrem Herrn. Singelassen wort soffneten sie sich den Weg zu ihrem Herrn. Singelassen und vor sein Angesicht gekommen, dewirkten sie, daß er die ungetreue Stadt sonder Gefährde verlassen konnte — sei es, daß sie doch noch eine geheime Fluchtstraße für ihn bereit hatten, oder daß sie mit förmlicher Unterhandlung freien Abzug sür ihn und den Papst erlangten<sup>2</sup>).

Im Sommer 1001 mit Ereignissen, wie jenem ber Shnobe von Pöhlbe, wo ber Legat bes Papstes sich an der Suspension des Erzdischofs Willigis, des Primas des Reichs, versuchte, erreichte die Gährung in Deutschland einen höheren Grad: schon reisten Plane der Erhebung wider Otto unter weltlichen und geistlichen Fürsten. Auch unsern Herzog, der inzwischen heimgekehrt war, wollte man hineinziehen<sup>3</sup>). Aber, wie sich denken läßt, wies er jede Theilnahme durchaus von sich ab. Seinem kaiserlichen Herrn treu ohne Wanken, und doch vom Gegner umworden, war er am besten auf die Rolle des legitimen Königs vorbereitet, zu der er so unerwartet,

mit dem jähen Hinscheiden Ottos III. berufen ward.

Daheim im Baierlande erfreut er sich der Anerkennung, die einem mildgesinnten und zugleich von dem Ernst seiner Aufgabe erfüllten Fürsten bald entgegen kommt. — Mit ergiediger Aber seiert Froumund seisnen ersten Besuch in Tegernsee<sup>4</sup>); er bescheidet die Alten am Stade

Furcosi veniant his montibus undique cervi Rupibus et silicum spectet genus omne ferarum,

<sup>1)</sup> Thangm. Vita Bernw. cap. 24 — 26. Gesta episcopp. Camerac. I, 114.

<sup>2)</sup> Das Erstere nach ben Gest. episc. Camerac. a. a. D. und Thietm. IV, 30; aber die Nothwendigkeit, in der man doch ist, diese Nachrichten mit dem Bericht Thangmars, des Augenzeugen, zu combiniren, sührt zu der Bermuthung, daß das Zweite der Kern der Sache gewesen sei. Bergleiche auch Grörer III, 1569.

<sup>3)</sup> Thietm. IV, 30. — Merkwürdig ist immer, was das Chron. Tegern., bei Pez Thes. III, 3, col. 504, von Heinrich melbet: et Ottone proficiscente in remotas partes regni, vices ejus saepius ageret, aber auf diese Antorität allein nicht zu wiederholen.

<sup>4)</sup> Froumundi Codex epistol. nro. 9, bei Pez Thes. VI, 1, 173.

Huc trepidi currant inclinati silicerni,
Si non confestim, tamen ad spectacula sensim
Cursitet omne genus, cui linguae sufficit usus,
Mirando laudet, quem nunquam viderat istic.
Sepibus infantes appendant corpora parva
Culmina seu scandant tectorum, ut talia cernant.

berbei, er ruft ber Jugend zu, sich auf Zäune und Dacher zu machen; er möchte das Gethier des Waldes fich einfinden laffen, dem Ginzug bes Landesborts in St. Duirins heilige Halle zuzuschauen. Da Beinrich sich auf reifige Fahrt — wahrscheinlich zu einem jener italienischen Züge — begiebt, wünscht ihm berfelbe Dichter, baß er im Geleit ber Engel, mit bem Rufe eines burch bas ganze Reich und in alle Nachwelt gefeierten Namens heimkehren moge'). Noch ansprechender ift die Babe, mit ber ber Bergog bei feiner Bieberfehr — im Frühjahr 1001 — empfangen wird. Wie Froumund icon früher feiner schönen Geftalt, seiner reinen Sitten fich gefrent bat, so spricht er es jett naiv aus, daß das Land Nachkommenschaft von ihm erwarte - ein Geschlecht, bas bann wohl auch einmal auf ben Königsthron gelangen könne2). Denn bas ist überhaupt bie Anschanung in allen diesen Bersen: man legt Werth barauf, bak Beinrich biesem Land mit seinen herzoglichen Rechten und Pflichten angehört, nicht minder aber auch, daß er von königlichem Geblut, von biefem naben Verhältnisse zu bem mächtigen weltgebietenden Haus ist.

Die Natur unserer Quellen bringt es mit sich, daß wir auch aus den letzten Zeiten vor seiner Thronbesteigung nur von seinem Thun in Dingen geistlicher Richtung ersahren. Am 17. Juni 1001 war endlich auch Abt Ramwold abgerusen worden<sup>3</sup>). Zu sehr

Truncigeni cives muscosas solvite vestes, Purpura portanda est his silvis prole togata. Froumunds Lebensgang beweist, daß hier nicht Heinrich ber Zünker gemeint sein kann.

1) Mr. 10 a. a. D.

Et nomen tibi perclarum Deus, auctor honorum, Inde reportandum det super imperium. Et narrent famam totam per posteritatem; Qui non sunt nati, sint memores meriti.

Beiter unten heißt es:

Salveris, juvenesque tui, cunctaeque phalanges Quae tecum pariter dulce legunt et iter. Perge salus nostrae gentisque, revertere salvus, Regnorum rector sis destructorque malorum. Sis timor insidiis, pax mansura tuis.

2) Nr. 11 a. a. D. p. 175. Pulcher enim vultu, sic moribus, insuper actu, Es quoque vita tui, Dux bone, mancipii.

Rr. 12 pag. 176.
Duleigenam de te cupimus quoque cernere prolem,
Spem nostris, validam barbara gente fugam.
Sit tua progenies noster te principe princeps,

Possessor solii, rector et imperii.

3) Fünf Jahre nach jener Begegnung mit Otto III., sagt Arnold II, 36 (vergt Mabillon Acta VI, 1, p. 4). Neorol. Fuld. 1001. Daß man auch zu St. Emmeram so gerechnet, beweist ber gesälschte Abtscatalog (f. unten im Excurs), daher bas Jahr 1000 für die Ordination Wolframs in den Annal.

hoben Jahren gefommen, in ben letten Zeiten fehr hinfällig und bes Augenlichts beraubt1), hatte er boch sein Regiment mit gewohnter Treue geführt: fein erbauliches Ende follte bas Wert fronen. Nachbem er mit ben Brübern Sunbenbekenntniß gehalten und um Bergebung gebetet hatte, ließ er fich in bie Rirche bringen und bier fein Bett amischen zwei Altaren nieberseten: er horte bie Deffe, empfing bie Wegzehrung, und verschied, bie Sande gegen bas Saupt wie jum Bebet erhoben. Zwei fo bebeutende Manner biefes Rreifes, wie Gobehard und Abt Abelbert von Seon, fah man bier feinem letten Athemzuge lauschen. — Im Geiste bieser Tobesstunde faßte ber Herzog bie Leichenfeier. Bischof Gebehard mußte an feisner Seite erscheinen, um vor aller Welt zu bekunden, daß ber Groll, ben er ehebem gegen ben Verstorbenen gehegt, in ewige Bergeffenheit versenkt fei; Beinrich selbst verschmähte es nicht, ber Bahre auch seine Schulter zu bieten. Rach geschehener Beisetzung stieg er selbst in das Gewölbe hinab, verschloß mit eigener Hand ben Sarkophag, und nahm ben Schlüssel an sich, - ein theures Bfand, von bem er auch auf ber Sobe seines Bluds nicht ließ?).

Man mag barin monchische Sympathien feben: fie binberten nicht, baf er gerabe aus feinem innigen Berhältniß zur Kirche das Recht entnahm, seine obrigkeitlichen Besugnisse ihr gegenüber auf das Entschiedenste wahrzunehmen und, im Bergleich mit der bisberigen Braris, noch zu steigern. Am 21. Januar 10013) war auch Abt Gozbert von Tegernsee gestorben. Der Abtei war in ben Brivilegien Ottos II. Die Bahlfreiheit verliehen worden; fie glaubte noch vor Kurzem, ba ber Abt schon leibend war, aus Herzog Beinriche Munde eine Bestätigung biefes werthvollen Rechtes er= halten zu haben: wenigstens erinnerte ihn die Brüderschaft bei Anzeige bes Tobesfalls an jene Zusage: fie beschied sich babei, mit bem Bablact zu warten, bis er über bie Alpen zurückgekehrt fet,

S. Emmeram., SS. İ, 94, abzuweisen ist. — Der Tag in allen vier St. Emmeramer Nefrologien, nach bem von Obermünster XV. Cal. Jul. (Böhm. III, 485), nach bem von Niebermünster XIV. Cal. Jul. (Böhm. III, 483).

1) An bem Mirakel, daß er einmal, nach zweijähriger Blindheit sein Gesicht wieder erhält, dars es freilich nicht fehsen. Arnold II, 18.

<sup>2)</sup> Arnold II, 37-39.

<sup>3)</sup> Das Datum (XII. Cal. Febr.) übereinstimment in ben Briefen ber Congregation an Heinrich bei Pez Thes. VI, 1, col. 130, und an bie Frei-singer Cathebrale bei Meichelb. I, 2, 472; in bem Necrologium von Tegernsee bei Oesele und endlich im altesten Necrologium von St. Emmeram. (Die Notiz im Necrologium bei Freiberg S. 206: Elemosynarium - Gozberti abbatis muß sich auf Anderes beziehen). Das Jahr ift in beiden Geschichten ber Abtei und im Necrol. bei Defele und aus bem Briefe an Heinrich zu ersehen, ber zeigt, baß ber lettere bamals nicht babeim war. Unrichtig ift bemnach bie Angabe ber alteren Geschichte ber Abtei, baß Gozbert im 20. Jahre seines Regiments geftorben, und noch mehr bie ber jungern, bag er es volle 20 Jahre gehabt. S. auch oben G. 125 ff.

und ihn bann in seiner Gegenwart, also auch in gutem Einvernehmen mit ihm, zu vollziehen. Allein auch barauf geht Beinrich nicht ein: er weiß aus Gozberts Munde, wie viel noch immer baran fehlt, daß die rechte Zucht in Tegernfee durchgedrungen, die Regel zu völliger Geltung gefommen ware; namentlich an ben Bergicht auf jeden eigenen Besitz wollen sich die Mönche auch hier noch nicht gewöhnen. Deshalb ift er entschloffen, ohne Rudficht auf ihre Unsprüche und Wünsche, ihnen ben besten Mann, ben er hat, als Saupt zu geben. Gobehard ift bafür ausersehen'). Dabei waltet mit Nichten die Absicht, daß diefer die Abtei Altaich aufgeben folle. Das ift - wir hören noch an anderer Stelle bavon -Die Beife diefer Rlofterreformen, bag man einem an feiner Stelle bewährten Meister eine ganze Reihe von Klöstern unterordnet: man nimmt an, daß er, wenn die Umbilbung vollzogen, die Schwierig= feiten bes Unfangs übermunden find, jurudtreten und einem geeigneten Nachfolger bie Fortsetzung bes Werts überlaffen werbe. Beinrichs vornehmfter Wanderabt follte eben Gobehard fein. Und welche Gaben berufen ihn auch zu diefer Miffion! Gobehard vereinigt mit Formen, die ihn, auch wenn er ben Sof lieber vermeibet, zu einem immer gern gefehenen Baft feines Ronigs machen, eine populäre Aber, die ihn antreibt, sich unter bas Bolf zu begeben, wo es sich zu Heiligentag und Kirchweih zusammendrängt, ihm hier zu predigen, an seinen Nöthen Theil zu nehmen2). Der asketische Trieb beeinträchtigt bei ihm mit Richten die Liebe zu ben Studien: vielmehr fassen sich in bem Wohlgefallen an bem Bücherwesen gleichfam Anfang und Enbe feines Lebens zusammen. Wie wir ben Knaben als fleißigen Schreiber in ber Schule zu Altaich finden, fo hat noch ber Greis auf bem bischöflichen Stuhl zu Hilbesheim seine Freude baran, daß man ihm weit umber, auf ben Landstraßen ober in ben Felfengangen bes Barges, die bunten Steinchen fam= melt, die zur Bergierung ber Buchbeckel bienen. Eben nach Tegernfee gefommen, im ersten Drange ber bortigen Beschäfte, vergift er boch nicht, sich ben Horaz und die Briefe des Cicero von Altaich

<sup>1)</sup> Das Chron. monast. Tegerns., bei Pez III, 3, col. 505, hier gewiß anthentisch. Wolsher ist in der Vita prior cap. 14, posterior cap. 7 u. 10, über die Zeit und über das Nähere von Godehards Tegernseer Waltung durchs aus nicht unterrichtet, er macht Burchard, der die Abtei erst 1012 bekommen (s. unten), zu seinem unmittelbaren Nachsolger.

2) Vita prior cap. 14: — nisi quod interdum ad domnum im-

peratorem commeavit, cui semper omnium acceptissimus comes exstitit. cap. 40: - - regalem curtem sed et primatuum quorumlibet conventum libens devitabat, quia se a suae mentis instituto per eos vel petitione vel jussione reduci pertimebat. Ubicumque autem infra suae provisionis terminum ad festa sanctorum aut ad anniversariam ecclesiarum diem populum convenire cognovit, illo alacriori cordis hilaritate libenter commeavit, quia, quod solum prae omnibus semper amavit, ibi se per verbi Dei inpertionem lucrum animarum acquirere posse speravit. Auch wie er cap. 38 gern unter ben Bauleuten ift, hat von biesem Charafter.

fommen zu lassen<sup>1</sup>). Auch war diese Liebe zur Wissenschaft keine einseitige: früh und spät weiß er von ihr sowohl als auch von seiner Gesinnung dem jungen Geschlecht mitzutheilen. Bei dem Schwung, mit dem er die neue und große Bewegung in seinem Kreise vertritt<sup>2</sup>), zeichnet ihn doch auch jene Nüchternheit aus, die Heinrich vornämlich schätzt. Gegen die geistlichen Abenteurer, die auf sonderliche Gnadengaben durch die Lande ziehen, ist auch er sehr mißtraulsch; daß die Franen ihre Devotion viel der Welt zeigen, wird ihm nicht minder unbequem: die Konne, meint er, soll in der

Stille, hinter ben Rloftermauern ihres Dienstes warten3).

Aber die Schwierigkeiten seiner Aufgabe wetteisern auch mit seinen Fähigkeiten. Einmal sieht Bischos Gottschalt von Freisingen in seinem Erscheinen zu Tegernsee einen Eingriff in die eigenen Diöcesaurechte: er muß den neuen Abt ungemein hart angelassen haben. Godehards Antwort, die uns vorliegt, weiß wieder Bescheidenheit und Festigkeit zu rechter Wirkung zu verbinden; der danalen Phrase, die ihn wieder dem Wolf in der Hürde vergleichen, setzt er geradehin den Besehl seines Fürsten als den Grund seines Kommens entgegen: ein Verbot, diesem zu gehorchen, habe er in St. Benedikts Regel nie gesunden, so oft und viel sie auch in seinen Händen sei. Hierauf muß ihm auch das Miswolsen der Mönche nicht wenig zu schaffen gemacht haben. Zwar der erste Empfang besriedigt ihn: er glaubt, daß man seinen Weisungen willig Folge leiste: er will seine neue Brüderschaft in die Gebets-

<sup>1)</sup> Vita prior cap. 3. posterior cap. 35. Brief Gobehards, im Cod. epistol. bei Pez VI, 1, col. 133, ben Mabillon, Analect. veter. ed. II. p. 435, unrichtig an die Tegernseer gerichtet glandte, und Leibnitz Annal. III, 878 überdies von Kremsmünster ans geschrieben meinte.

<sup>2)</sup> Noch 1022 erinnert man sich in Hilbesheim mit einigem Schrecken ber nimietas juventutis suae." Vita post, cap. 15.

<sup>3)</sup> Vita poster. cap. 20: — qui vel in monachico vel canonico vel etiam Graeco habitu per regiones et regna discurrunt, quos et Platonis more Peripatheticos irridendo cognominavit etc. Sein Brief an eine Achtiffin Mabillon, Anal. p. 436.

<sup>4)</sup> Das Chronic. monast. Tegerns., bei Pez III, 3, col. 505, theilt aus seinem Schreiben mit: quod non foret statutis et decretis sanctorum patrum consentaneum, quamlibet ecclesiasticam personam tot praelaturis praesicere. Das Chronicon gesteht übrigens, daß der Bischof zu diesem Schritte durch einige Brüber aufgestachelt worden. Roch nachdrücklicher in der Histor. S. Quirin., Oesese II, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Godeh. epistolae No. 2, bei Pez VI, 1, col. 133: Quod me furtive in ovile Domini dicitis irrupisse, testis est fidelis curia populique christiani innumera agmina, quia nihil de vestrae potestatis vel alterius alicujus subjectione mihi vendicare praesumpsi, nisi quod de potestativa manu summi Principis, hodie non fateor, utrum vellem aut nollem, suscepi. Hujusmodi prohibitionem obeditionis in regula conscriptam vitae Benedictinae non inveni, quamvis saepe saepius hinc inde detrita sit prae manihus nostris.

gemeinschaft ber alten aufgenommen sehen. Da er sich noch vor ber förmlich ausgesprochenen Abbantung aus ber Abtei entfernt, schreibt man ihm wohl von bort, die Bersuchungen bes Unfriedens rührten nur von ben Zwischenträgereien Dritter ber; er folle versichert sein, die Brüder allesammt in der Treue und Ergebenheit zu finden, barin er sie verlassen1). Aber ein auch mit beitern Tonen fo freigebiger Mann wie Froumund kann über bem Lob, bas er seinem väterlichen Bergen, seinem brüderlichen Munde svendet, boch nicht verschweigen, daß er mit starter Sand auf benen lafte, die sich wiber bie rechte Bucht auflehnen?). In einem Brief an Gobehard wird ein Mönch, ber sich gegen ihn mit Wort und That vergangen, mit Kamen genannt3). Dann ersehen wir aus Beinrichs Bezeigen, bag bie Congregation gerechten Tabel auf fich gezogen hat. Eben Froumund muß von seinem Jubel über bes Bergogs Rückfehr zu ber Rlage übergeben, daß er ihnen fo ftrenge gurne. nicht einmal ihre Rechtfertigung annehmen, keinen von ihnen vor fein Angesicht lassen wolle 4).

So mochte Gobehards Stellung verdrießlich genug werben, und es erklärt fich leicht, daß er schon nach einer Waltung von nur 14 Monaten bie Abtei in bes Bergogs Banbe gurudigiebt, zumal er sich boch rühmen konnte, inmitten aller dieser Rämpfe bas Gelübbe ber Armuth hier wieber in sein Recht eingesetzt zu haben<sup>5</sup>). Auch ward sein Verband mit den Brüdern niemals völlig gelöft: gleich im November 1002, bann 1011 und 1019, sieht man ihn als Intervenient in Heinrichs Tegernfeer Urfunden 6). Noch 1031 fagt ihm die Congregation, da sie wieder in einer Wahlsache

<sup>1)</sup> Denn sowost nach bem Eingang: Abbati G. castae dygamiae laudabili castimonia copulato, paupercula vestrae filiationis caterva, unb weiterbin aus bem: ut nobis advocatum sine mora constituatis, necesse est, geht hervor, daß der Brief bei Beg a. a. D. col. 132 in die Zeit vor Eberhards Ernennung fallt. Go wird in bem Sat: omni suspicione detersa scitote, quod nos omnes vobis fidelissimos invenitis, sicut dudum dimiseratis, ber Gebrauch bes "dudum" unrichtig sein.
2) Bez a. a. D. col. 180:

Mitibus ut pater est et blandiloguus uti frater, Consocios meos, qui turgent, acriter urget.

<sup>3)</sup> Der Abt Eberhard a. a. D. col. 136. 4) Carm. 12. a. a. D. col. 177.

<sup>5)</sup> Chron. mon. a. a. D. 505: — — cum novica quoque, praesertim damnatae proprietatis vitium eradicasset, et salubria supplantasset, abbatam finito anno et duodus mensibus deseruit. Auch hier, wie die Borgünge von 1003 (j. unten) beweisen, ganz authentisch. — Wie sehr die Zahl der Mönche in Altaich entweder in der letzten Zeit Erkanberts oder während des krizen Regiments von Godehard zugenommen, ersehen wir aus dem Verbrilderungsbuche von St. Peter, wo (Spasse 138 S. 34) unter Erkanbert nur 15, unter Gobehard aber 32 Ramen von Monchen eingetragen find, obwohl wir unter ben letteren nur zwei finden, bie auch in dem frilheren Bergeichniß vorfommen.

<sup>6)</sup> Böhm. 911, 1071, 1183,

feines Fürwortes bei Raifer Conrad bedarf, daß man feiner Bobl-

thaten bort niemals vergeffen werbe1).

Heinrich selbst ließ sich auf seinem Wege nicht beirren. Nicht allein, daß er, mit wiederholter Hintansetzung des Wahlrechts ber Abtet, ihr auss Reue ein aus der Fremde berufenes Haupt gab, auch das wohlerworbene Recht des Klostervoigts ward nicht geach= tet, vielmehr, wie es scheint bei personlicher Unwesenheit bes Herzons in ber Abtei, ein anderer an seine Stelle gebracht'). Der neue Abt — Eberhard — kam wieder aus dem alamannischen Kreise3), bessen Bedeutung für das bairische Reformwert also mit Erfanberts Mikaeschick noch nicht verloren gegangen war. Dann möchte bie enge Berbindung mit Wigo von Feuchtwangen, in ber wir Eberhard finden4), barauf beuten, bag er auch altere Beziehungen zu Tegernsee hatte. Vornehmlich wird ihn aber bas von seinem so viel größeren Borganger unterscheiben, daß Beinrich die Stimme Gottschalfs für ihn gewonnen hatte ). Einmal tann bas Interesse, welches letterer balb an ber Sache bes Abtes nimmt, bafür als Beweis bienen. und bann liegt ber Schluß nabe, baß Beinrich, wenn ibm auch bie Monche fortbauernd auffässig blieben, in einem Moment, wo er fich zum Kampf um die Königstrone erhob, mit einem Bischof seines Dufats nicht in Haber bleiben mochte.

1) Cod. epist. a. a. D. col. 157. Bgl. Chron. a. a. D. col. 509.

2) Brief Eberhards an Graf Ubalrich in cod. epist. a. a. D. col. 136: jussu domni nostri ducis, consilio monachicae congregationis, petitioneque totius familiae nobis subjectae Sigihardum constituimus nobis advocatum. Et quia vos non fuistis cum duce, aut in tali vicinitate, ut vestri licentiam petere possemus, precamur, ne nobis irascamini

super hoc negotio, sed cum vestra sit gratia.

5) Was wohl burch ben Eifer bewiesen wird, mit bem ber Bischof hernach Eberhards Interessen vor bem König vertritt (s. unten zu 1003).

<sup>3)</sup> Chron. a. a. D. col. 506: quidam Suevus Eberhardus de cella, quae Sylva dicitur, per potestatem ducis Heinrici iterum despecta Klosters ober einer Monchsstation gewesen. Ganz fehl geht Freiberg, Gesch. von Tegernsee p. 33, mit seinem: Eberhard von Zell, ein Monch aus St. Gallen.

<sup>4)</sup> Brief Eberhards an Wigo, bei Pez VI, 1, 140: ideirco vestrae pietatis haud ignarus precor subnixe, ut solaminis recordimini, mihi, priusquam a vobis recessissem, promissi, quod modo, ut implere dignemini, submisse postulo.

## 1002.

Ein so frommer und freigebiger Herr, als Heinrich war, wird von Geistlichen gern an ter Spize des Reichs gesehen sein. Da heißt es bei Thietmar, gleich nach dem Tode Ottos III. sei einem ehrwürdigen Vater durch göttliche Offenbarung also verkündet worden: On erinnerst Dich, wie einst das Volk gesungen hat: Wider Gottes Willen wollte Herzog Heinrich einst regieren'); jetzt aber soll Heinrich nach göttlichem Rathschluß des Reiches Herrschaft übernehmen. — Schon früh war die Sage verbreitet'), Heinrich habe einmal geträumt, er nahe in der Kirche von St. Emmeram zu Regensburg im Gebete dem Grade des heiligen Wolfgang; der Heilige aber erscheine ihm, und deute auf die Buchstaden an der Wand neben dem Grade. Hindlickend habe der Herzog gelesen: Post sex. Dann habe er in frommer Hingebung am sechsten Tage nach dem Gesicht den Tod erwartet, als dieser aber vorüberzegangen, im sechsten Monat, endlich im sechsten Jahr. Gerade als der Tagzum siedenten Mal wiederkehrte, habe er ihm die Kaiserwürde und die Erkenntniß der Weisfagung gebracht.

Allein er selbst scheint sich nach dem Tode Ottos nicht gleich so hoher Dinge vermessen zu haben. Ihm erschien Otto von Kärnthen, Sohn Herzog Courads und der Liutgarde, der Tochter Kaiser Ottos I., nach dem Rechte der Berwandtschaft, dem Alter und der persönlichen Tüchtigkeit der Nächste zu der Krone; aber dieser lehnte demüthig diese Last ab, und erklärte erst durch Gestandte, dann in eigner Person Heinrich für den Würdigeren<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Thietm. V, 1, SS. III, 791; vgl. p. 728 Note 76. Ursinus übersetzt nicht unwißig:

Sprach gleich ber Herr im himmel: Rein! Doch wollte heinrich Kaifer fein.

<sup>2)</sup> Zuerst bei Othlon Vita S. Wolfgangi cap. 42, SS. IV, 542; von da ist sie unverändert in Adalbert Vita Heinrici cap. 2, SS. IV, 792, und in die Annales Reicherspergenses zu 1004, SS. XVII, 445, übergegangen. — Othson will entschieden seinen Bericht in die Zeit, da Heinrich schon König, aber noch nicht Kaiser war, versetzen.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 16.

3m Märg1), als die Leiche des Raifers auf beutschem Gebiete anlangte, hatte auch Beinrich sich schon entschieden; er ging2) bem Zuge bis Polling an ber Ammer, einem Sofe bes Bifchofs Giegfried von Augsburg, entgegen3); er nahm die Leiche fammt ben kaiserlichen Insignien in Empfang; ben Erzbischof Heribert von Köln ber — aus nicht sicher bekannten Gründen4) — seiner Wahl widerstrebte, und die heilige Lanze heimlich vorausgesandt hatte. hielt er in Saft, zwang ihn zur Zurücklassung seines Brubers als Geißel und zur Zurücksendung der Lange ). Die Großen bes

2) (Adalb. fügt hinzu: cum Bavaricis episcopis et comitibus, mas

burch bie Annal. Quedlinb. eine gewiffe Bestätigung erhalt. U.).

<sup>1)</sup> Dies ift aus ber Zeit, in welcher fie zu Nachen beigesetzt wurde (Oftern, 5. April), zu schließen. Hit die Gesahren, welche ber Leichenconduct in Italien zu bestehen hatte, ist zu Sahrbüch. II, 2, 131 jetzt noch Vita Burch. Worm. cap. 8, SS. IV, 836, hinzuzussigen.

<sup>3)</sup> Nach Thietm. IV, 31; vgl. auch bie Note von Lappenberg. -Abalbold hat Alles ligenhaft ausgeschmilat. (Ann. Quedlinburgens.: Heinricus dux — maxima comitante caterva, funeri miserando omnibusque digne plangendo admodum tristis occurrit, et ad Aquisgrani — geminibus multis mortuum corpus tandem perducit. Lettere Nachricht ift, wie sich aus Thietm. ergiebt, offenbar falich. U.).

<sup>4)</sup> Heriberts Biograph Lantbert erzählt, wie einer, der die Wahrheit zu verschweigen nöthig hat, SS. IV, 745: Inter optimates statim de sub-rogando exoritur controversia; unde et Heinricum tune Bajoariorum ducem eligunt et substituunt rata concordia. Servus Domini Heribertus huic aberat consilio, quoniam et speciali moerore turbabatur pro priore domino, et quod vivens eum adjuraverat, ut Aquas delatus ibidem sepeliretur; ac per hoc super ipso occupabatur, quemadmodum id efficeretur. Cfr. Vita Meinw. cap. 7, SS. XI, 110.

<sup>5)</sup> Thietm. l. c. vgl. V, 12. — Etwas ins Allgemeine gezogen, um es zu verbunkeln, hat Lantbert cap. 7 eigentlich ganz baffelbe: Imperialia, quae penes se erant, recens electo principi contulit, et optimatum in hoc unanimitati resistere, etsi ad modicum voluit, omnino non valuit, und cap. 10, Heribert wäre bem König lange verbächtig gewesen: videlicet, ut ajunt, quod primo electionis suae tempore imperii insignia ei cum dilatione concesserit et quod in alterum diadema transferre temptaverit. Sigebert von Gemblour, ber biese Vita benutt hat, sagt, vielleicht mit Ingichung einer andern Quelle, gewiß aber nicht bes Abalbold, ber Alles, was Beinrich unangenehm berühren konnte, ausgelassen hat: Cum jam res in tuto esse putaretur, dux Bajoariae Heinricus, injuriato Heriberto Coloniensium archiepiscopo, a cujus ore omnes pendebant, insignia regni ab eo violenter extorsit, SS. VI, 354. Ausgenommen, daß statt der Lanze allgemein die Insignien genannt sind, wird man die Darstellung richtig nennen mussen; vgl. meine Schrift über Sigebert p. 96 ff. u. 102 ff. Aus Sigebert ift biefe Darftellung in bie große Bahl feiner Abschreiber ilbergegangen. - Bon biesen nennen wir Estehards letzte Redactionen zu 1019 wegen seines Ansbrucks: in diripiendis imperii insignibus (SS. VI, 193), der doch wohl auf feiner andern Quelle berubt; Reiner Vita Walbodi (vgl. meine Schrift p. 422 Note 3), ber auch Rupert Vita Heriberti (Acta SS. Mart. II, 480 und 486; III, 10 und VII, 26) gefannt, biefe mit Sigebert verknüpft und Manches hinzugefügt hat, g. B. daß Otto fterbend bie Infignien bem Beribert übergeben habe: ut ea scilicet illi assignaret, quem communis electio et

Reiches, die den Zug begleiteten — Abalbold nennt die Bischöfe Notker von Lüttich, Siegfried von Augsburg, Lambert von Constanz, den Grafen Otto, Sohn Karls von Riederlothringen, die Grafen Heinrich und Wichmann<sup>1</sup>) — ging er heimlich mit vielen Bersprechungen um Beistand an; allein mit Ausnahme des Bischofs Siegfried<sup>2</sup>) erklärte sich keiner sür ihn, sondern nach dem Beispiele des Erzdischofs von Köln entschlossen sich Alle, zu warten und dem beizutreten, sür den sich der bessere Theil des stimmfähigen Bolkes erklären würde. — Mit der Leiche ging man von Polling nach Augsdurg. Hier setzte Heinrich die Eingeweide des Kaisers im Klosker der heiligen Ufra, deim Oratorium des heiligen Udalrich bei, und schenkte dem Klosker hundert Husen von seinem Allobialbesit. Bis Neudurg begleitete er den Zug; dann kehrte er auf die Bitte seines Schwagers Heinrich um, und blieb zunächst im Baierlande<sup>3</sup>).

assensus principum in regnum substituisset. — Unabhängig von Lantbert und früher als derselbe hat Adem. Cadanen. von Wait edirter echter Text III, 33, SS. IV, 131: Siquidem Arbertus Coloniae archiepiscopus, expirante Hotone in partes Capuae, sceptrum et coronam cum lancea sacra secum afferens, ab Heinrico insidiis circumventus captus est, et imperatoris privatus ornamentis. Ext die spätere, vieijach verderbte Unsarbeitung hat: sceptrum et coronam cum lancea sancti Mauricii secum ab imperatore defuncto in Bajoariam detulit et consensu omnium episcoporum Henrico tradidit. Das Chronicon Malleacense, bei Labbeus II, 205, schreibt den besseren Lact nach, vgl. Muratori (isexset) und Baudis) VI, 20. — Herim. Aug. 1002, SS. V, 18: Heinricus assumptis insignibus regni, ebenso (und zwar aus Herimaum, wie bisher sibersehen ist. U.) Burchard, Casus S. Galli, SS. II, 155. Chron. Laurisham. im Cod. Laurish. 1, 149: imperii fascibus arreptis.

Wie viel gerade auf die Lanze ankam s. man bei Schlosser Weltgesch. II, 2, 300. Giesebrecht II, 575, vgl. Waitz Jahrbb. I, 145. — Bon der Zwietracht die hierdurch zwischen Heinrich und Heribert entstanden sein soll, merkt man übrigens im öffentlichen Leben und Canzleistyl nichts. Heribert begleitete den König 1004 nach Italien; Papebroch hat (j. SS. IV, 748 Note) eine Neihe von Urfunden ausgezählt, welche Heribert als Kanzler unterzeichnet hat oder in denen seine

Intervention erwähnt wird.

1) Diese Namen hat der Annalista Saxo, SS. VII, 646, an einer andern Stelle des Thietmar willfürlich eingeschoden, s. Wilmans, Jahrbücher II, 2, 129, Note 1, doch fommt seine Lesart: Witmannus, der richtigen, jetzt von Waitz aufgenommenen: Wiemannus näher als die bisherige in dem Druck des Abalbold gelesene: Junomannus.

2) Der eben, gewiß burch Heinrichs Bermittelung zu seiner Birbe gelangt war. Sein Borganger Gebhard war ben 9. Juli 1001 gestorben, f. Annal.

August. 3n 1001 und 1002, SS. III, 124.

3) Thietm. IV, 31: Posteaque ab equivoco suimet Heinrico, cujus sororem vivente imperatore jam duxit, supliciter exoratus, tandem corpus, valedicens singulis, ad loca destinata dimisit. Walbold fagt ungenau: Ibi vale dicens caeteris, als ob er fich schon zu Augsburg getrennt hütte. Dann verlegt Abalbold auf den Rasttag zu Nuwedorg (wie Baig die Lesart des einzigen Wiener Codex: Munedorg richtig corrigirt hat) Alles was sich zu Bolling ereignete, und erzählt nach dem Durchzuge durch das ganze bairische

Indessen waren an anderen Orten Bewerber um die Krone aufgetreten. — Beginnen wir mit dem, was in Sachsen geschah.

Alsbald nachdem die Kunde vom Tode Ottos sich verbreitet hatte, waren hier die Großen zu Frosa zusammengetreten 1), ber Erzbischof Gifiler von Magbeburg mit seinen Suffraganen, und die vier Fürsten, beren gemeinschaftliches Wirken Alles in diefem Lande entscheiben tonnte, Bernhard, ber Bergog, ber haupt= fächlich mit unmittelbarer und wenig beschränkter Macht über die Gegenden an ber Niederelbe gebot, Liuthar aus dem Saufe Walbed, Markgraf ber Nordmark, Gero, ber jett bie von seinem Bater ererbte Oftmark mit ber früher von Hodo verwalteten Laufit zu einem ansehnlichen und abgerundeten Gebiet vereinigt hatte2), Effehard, Markgraf in Meissen, Sohn Günthers, von der vornehmsten Abkunft in Südthüringen3), ber wahrscheinlich durch Bereinigung ber früheren Südthüringischen Markgrafschaften mit biefer Mark zu einer höheren Macht emporgestiegen war\*). Thietmars Worte: "er habe den größten Theil seiner Lehne vom Könige als Allodium erworben" und "das Herzogthum über ganz Thüringen burch einstimmige Wahl des Bolfes erlangt", zeigen, daß er theils auf ber alten Basis ber herzoglichen Gewalt in Deutschland, theils durch Verwandlung der Lehne und Amtsbefugnisse in erbliches Eigenthum, Thuringen wiederum zu einer bedeutenden und concentrirten Macht zu vereinigen auf bem Wege war<sup>5</sup>). — Er batte

Land die Ankunst daselbst vor dem Zuge gen Augsburg. Bgl. Wait a. a. D. p. 684. Wenn er hinzusetzt: Nuveborg pervenieus, ipse suis humeris corpus imperatoris in civitatem subvexit, pietatis exemplum et humanitatis exhibens debitum, so ist das, odwohl dem Sinne Heinrichs nicht unsähnlich, doch nicht durchaus glaubwilrdig. (Es scheint mir kein Grund vorzusliegen, diese Nachricht zu bezweiseln, da Heinrich kurz zuvor der Leiche des Abts Ramwold dieselben Dienste geleistet hatte; s. oben S. 188. U.).

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 32.

<sup>2)</sup> Wir treten ber von Giesebrecht, Jahrbuch. II, 1, Erc. I, S. 149 ff., entwickelten Ansicht nach wiederholter Prufung volltommen bei.

<sup>3)</sup> S. über ihn vorzüglich Thietm. IV, 26 und V, 5.

<sup>4)</sup> Jahrbiich. a. a. D. 152. Aussikriichere Sammlungen bei Wideburg Antiqq. Misn. I, 52 seqq. Auf bas marchio in Thuringia bes Abalbold ist wohl kein großes Gewicht zu legen.

<sup>5)</sup> Bgl. Wibeburg a. a. D. p. 53. Der militärische Ducat von dem Sagittarius de Eccardo I., in Eccard Histor. gen. p. 200, träumt, ist hier ganz unstatthaft. Wie kann Giesebrecht I, 665 behaupten, daß die thüringischen Großen sich in Ekkehard einen eigenen Herzog wählten? War das dielleicht ein Act der Reaction gegen den Act, wodurch einst unter Otto dem Erlanchten die Macht des sächsischen Hauses durch Bereinigung des sächsischen und thüringischen Dukats gegründet worden? (Dieser Wahl, die Thietm. V, 5 mit den Worten melbet: Super omnem Thuringiam communi totius populi electione ducatum promeruit, wird häusig wohl, besonders von Giesebrecht a. a. D. eine zu große Bedentung beigelegt. Ekkehard wird nie "dux", immer nur "comes" oder "marchio" genannt. Ein einmal geschassene Dukat hätte auch

an ben flavischen Grenzen ben beutschen Namen, ber seit ber Empörung Heinrich des Zänkers hier sehr an Gewicht verloren hatte, wieder emporgebracht, die Milzener (in ber Oberlausit) ihrer alten Freiheit beraubt, Boleslaw ben Rothen, Herzog ber Böhmen, ber That nach zu seinem Bafallen gemacht, Boleslaw Chrobry, ben Bolen'), burch Schmeicheleien und Drohungen in Zaum gehalten. Bei Raifer Otto III. im bochften Anfeben, hatte er fich auf bem Römerzuge von 998 großen Kriegsruhm erworben; er war es, ber bas Caftell, wo Crescentius haufte, erfturmt und bas graufe Urtheil an ihm vollstreckt batte2). Solche Macht, solches Ansehen. folche Thaten können die Luft nach ber königlichen Würde, die in Effebard rege wurde, erklaren und entschuldigen. - Dazu kam, bak er die Svanehilbe, Schwester Herzog Bernhards (bie in ihrer ersten Che mit bem Martgrafen Thietmar ben Gero gebo-ren), zur Frau hatte; auf Schwager und Stiefsohn konnte er vielleicht rechnen3). - Den Königshof Frosa, ben Ort ber Bufammenkunft, trug sein Bruber Guncelin vom Raiser zu Lebn4). So schien fich Alles günftig für ihn zu gestalten.

Aber es fehlte ihm in Sachsen auch nicht an Gegnern. Dem Sproffen bes kaiferlichen Hauses fühlte fich hier eine Bartei na= türlich verpflichtet. Noch schwieriger war es für Effehard in jener Beit, wo bie Bebeutung eines beutschen Fürsten noch nicht burchaus auf seiner Territorialherrschaft, sonbern vielmehr auf seinem Rusammenhange mit einem ber beutschen Hauptstämme beruhte, bie Anerkennung bei ben andern Stämmen zu erlangen. Denn in ber Mark Meißen wohnten Slaven, und die Thüringer standen als Volksstamm niemals in der ersten Reihe<sup>5</sup>). In dem Moment, als fich Effebard erhob, war er im Rampf mit bem Grafen Wilhelm, bem Stammvater bes orlamundischen Saufes 6). - Um ben Mord bes Widutind und Herimann, wahrscheinlich Bafallen des Effehard. die des greisen Wilhelm Sohn getödtet hatte, zu rächen, zog der

nicht wieber so ohne Aussehen, gleich nach Etkehards Tobe untergeben können. Dieser wird in Thuringen eine ahnliche Stellung wie früher Gero, und später, wenn auch in geringerem Umfang Theoberich, eingenommen haben. Die "electio populi" ist wohl nichts anderes als die Zustimmung der Großen des Landes, die, bei der Wiedereinsetzung in die Mart des Vaters, später auch dem Sohne Estehards zu Theil wurde. Thietm. VI, 36: (rex)... Herimanno comiti marcham dedit, et consilio et laude principum eorundem. U.).

<sup>1)</sup> Wegen ber Bermanbichaft f. unten.

<sup>2)</sup> Jahrbilder II, 2, 101.
3) Bielleicht bezieht sich hierauf bas bunkle Wort bes Thietmar V, 5: Comites vero orientales, paucis tantum exceptis, regnumque spe habuit. Ursinus, bem Lappenberg folgt, nimmt comites gleich comitatus.

4) Thietm. IV, 32. Ueber Gunzelin s. unten.

<sup>5)</sup> Benn auch Adalbold cap. 5 ben Effebard als marchio in Thuringia unter bie fünf großen weltlichen Fürsten im Reiche gablt.

<sup>6)</sup> S. von Raumer hiftorische Rarten und Stammtafeln zu ben Regest. Historiae Brandburgens., Tafel XIII.

198 and 1.56 and 11002

junge Graf, Herimann, gegen ihn und belagerte ihn in Weimar, feiner Burg'). In Merfeburg faß ber Graf Efico, ber trot Eftehards Grollen sowohl biefe Beste, als auch Altstädt und Dornburg tapfer für Heinrich hielt2). -- Richt wenig Feinde mag bem Effebard sein gewaltsames Betragen zugezogen haben; ba erzählt uns Thietmar, wie er einen trefflichen Ritter, ben Bevo, Sohn ber edlen Matrone Bertha und Bruder des frommen Hufuard, des Augenlichts beraubt hatte3); auf seinen Antrieb war einst Graf Seinrich von Ratelenburg vom Raifer mit Geißelhieben bestraft worden und bürstete nun nach Rache4). — Mit bem Erzbischof Gifiler, einem feilen und zweideutigen Pralaten, war er nicht im beften Bernehmen; beffen Ansehn bei Otto III. beneibete er. Als einft einige seiner Untergebenen in bem erzbischöflichen Fleden Borgte5) einen Diebstahl begangen hatten, und, ohne daß die Sache an ihn gebracht ware, mit ber Strafe bes Stranges belegt waren, entbrannte sein Zorn heftig. Er übergab einem Bafallen Rambald eine große Schaar; biese schloß ben Ort ein, nahm alle Männer gefangen und führte fie mit Sab' und But fort. Nur wer hohes Lösegelb zahlte, erhielt die Freiheit wieder. Solch' ein Uebergriff ber weltlichen Gewalt mußte bie Beiftlichen besonders erbittern6).

<sup>1)</sup> Thietm. V, 5. — (Db Effehard in bem Moment, wo er als Thronbewerber auftrat, icon mit Wilhelm von Weimar in Streitigkeiten verwickelt war, wiffen wir nicht. Die Belagerung ber Burg fällt sicher in eine spätere Bat, weisen Hermann erhielt hierbei die Nachricht vom Tode seines Baters. Die Sache hat daburch besonderes Interesse, weil dieser Wilhelm ein "nimis somitiaris" Heinrichs des Zänkers war (Thietm. IV, 6) und weil er sich somitiaris" Heinrichs des Zänkers war (Thietm. IV, 6) und weil er sich somitiaris" Beinrich II. anschloß, als bieser in Thuringen erschien (Thietm. V, 9); benn Hieraus darf man vielleicht vermuthen, daß der Jug gegen ihn auch in einigem Jusammenhang mit der Thronbewerbung stand. Daß Estehard, um seinen Zweck zu erreichen, dereits Gewaltmaßregeln benutzt hat, sehen wir aus seinem Bersahern gegen den Esico. Auch ist es zu beachten, daß Gerimann, Ekkeards Sohn, vom Grasen Wilhelm nicht etwa Genugthnung sür den Mord des Widnsteind und Herinann verlangte, sondern ihn schwören sieß: in presentiam (Ekkehardi) venire, et quicquid ipse ab eo exposceret implere. U.).

<sup>2)</sup> Thietm. V, 9.

3) Thietm. IV, 44.

4) Thietm. V, 5. Siehe über biese Stelle unten S. 204 N. 3.

5) Thietm. IV, 49. Ursimus hat unter Goresin Görigken verstanden; Lappenberg solgt ihm; aber ich ziehe Kinderlings Ertlärung Görig, Görzke, uns bedingt vor, ba biefer Fleden im Magbeburgifchen Gebiete lag. Siehe Ausgabe von Wagner p. 108.

<sup>6)</sup> Thietmar ift über die Sache voll Nerger. Er fett, IV, 49, hingu: Qualiter autem tale facinus reconciliaretur, nostros id mihi conquerentes cum interrogarem, nullam subsequi emendationem, ab hiis audivi et graviter ingemui. Si in hac provincia aliquid valeret lex divina, non sic insaniret secularis potentia. Dico enim presentibus atque futuris, quod non potest haec causa senescere, vel sine sacerdotali districcione finiri legitime. Unusquisque potest, in quantum velit, tacere, sed successori suo indiscussam racionem nequaquam valet abalienare, et in

Noch einleuchtender sind die Gründe, aus benen Markgraf Liuthar ihm zu gurnen hatte. Wohl konnte biefer feinen Gobn Werinbar ber schönen Tochter Effehards, Liutgard, ebenbürtig und würdig achten; auch hatte ber Bater sie jenem bereits zugesagt, suchte aber nachber, vielleicht burch die Gunft des Raifers zu noch fühneren Soffnungen berechtigt, fein Wort zurückzunehmen. Da geschah es, baß Werinhar, von Liebe und Ehrgefühl entbrannt, ben Augenblick wahrnahm, wo Effehard in Italien war (998), und Mathilbe, die Aebtissin von Quedlinburg, bei welcher Liutgard erzogen murbe, sich zu einer festlichen Versammlung nach Derenburg begeben hatte'), sie zu entführen. Der Borfall, schnell bekannt gewor= ben, erregt Entfeten; man fett ben Entführern2) nach, erfährt aber bald von Wanderern, daß fie bereits in der Stammburg zu Walbeck angekommen und auf Tod und Leben sich zu vertheibigen entschlossen sind. Jest giebt man ben Kampf auf; Werinhars Bater, ber ihn wohl nicht bei biesem fühnen Unternehmen berathen batte3), und Thietmar, ein Bafall des Grafen Effehard, geben nach Walbed, um die Gefinnung ber Braut zu erforschen; fie erklart, bort bleiben zu wollen. Die Fürsten aber beschließen auf bie Unfrage ber Aebtissin, bag eine Bersammlung zu Magdeburg anberaumt werbe: hier follte sich bas Baar4) sammt allen seinen Helfern als schuldig barstellen ober im Fall des Ausbleibens verdammt sein. Dieser Beschluß thut die gehoffte Wirkung. Werinhar erscheint mit seinen Genossen barfuß, giebt die Gemahlin zurück, verspricht Besserung und erlangt Verzeihung. Die treffliche Mathilbe führt die Liutgard mit sich fort, vielleicht um sie dem Gemahl zurückzu= geben<sup>5</sup>); aber ihr schneller Tod verhindert die Ausführung ihres

quocumque loco aliquid tale oritur, ibi canonica auctoritate finitur. Bei bem Folgenden hat er vielleicht zugleich den Gandersheimer Streit im Auge: Si consentiret voluntas coepiscoporum, sicut legitur in actibus apostolorum, non sic corroboretur pertinax presumptio iniquorum. Cum aliquis ex numero illorum recte impugnatur ab alio, quolibetcumque id fieri potest modo, defenditur; et non est hoc excusatio, sed ad multum deteriora quaedam injusta sibique in posterum nocens confortatio. Ergo redeant ad unanimitatem, qui fideliter credant in unitatem, ut eo fortius confundant venenatam perversorum conspirationem.

1) Darniburg, Thietm. IV, 26. Es ist ohne Zweisel Derenburg, ein Ort, ber zwischen Halberstadt und Wernigerobe, etwa zwei Stunden von Quedstinburg, liegt, gemeint.

2) Auch heinrich und Friedrich, Thietmars Brilber, halfen bem Better bei biesem Streich.

3) ("Ut arbitror, non consilio patris", sagt Thietmar, was Giesebrecht II, 17 iberieben au haben scheint. U.).

4) Huc sponsum cum contectali venire. Thietmar läßt zwischen ben Zeisen sefen. Der Annal. Saxo z. 3. 999 sagt: Huc sponsum cum sponsa venire.

5) Mathildis — Liuderdam secum duxit, non pro retentione, sed pro timoris magni confirmatione. Der Brilfseler Cober, der freilich den Thietmar oft nicht verstanden zu haben scheint, schreibt, wie der Annal. Saxo zu 999, "amoris" anstatt "timoris".

Blang'). Roch im Jahr 1002 waren bie Shegatten von einander getrennt2). Rein Wunder, daß Liuthar, als er zu Frosa bemerkte. daß Effehard nach der Krone strebe, ben Erzbischof und alle im Haffe gegen ben Usurpator mit ihm Uebereinstimmenden zu geheis mer Besprechung einlud, und ihnen ben Rath ertheilte, "man folle fich eidlich verpflichten, vor ber zu Werla festgesetzten Versammlung, weber zusammen noch einzeln einen König zu wählen". Alle ftimmten bei, nur Effehard nicht. - "D, Linthar, was widerstrebst Du mir"? rief biefer aus, und jener: "Beift Du nicht, bag Deinem Wagen bas vierte Rad fehlt"3).

Beit gewonnen, viel gewonnen! bemerkt Thietmar mit Recht4). Effebards Blan war fürs Erfte vereitelt, und Liuthar benutzt nun bie Zeit bis zur Werlaer Verfammlung zu einer heimlichen Reise nach Babenberg zu Beinrich; feiner Mutter Bruder Rikbert5), ben Otto III. seiner Grafschaft im Harzgau beraubt (Liutgar, ein Bafall bes Bischofs Arnulf von Halberftadt, mar an feine Stelle getreten) ber also von bem neuen herrn Alles zu erwarten hatte, begleitet ihn. Die Gunft des Herzogs, die Aussicht, seine Leben zu behalten und zu vermehren, erlangte Liuthar mit Sulfe bes Martgrafen Beinrich von Schweinfurt, seines Reffen,, obwohl er, feines Eides eingebent, sich noch nicht offen für ben Bergog erklärte. Auf feinen Rath beschickte Beinrich ben Tag zu Werla mit einem Ba=

<sup>1)</sup> Sie ftarb ben 7. Februar 999, f. Wilmans, Jahrbücher II, 2, p. 106. Ihr Tob bestimmt die Zeit dieses Ereignisses.

<sup>2) (</sup>Erft ber Tob Etfehards vereinigte bie Chegatten wieber. Thietm. VI, 51. U.).

<sup>3)</sup> Thietm. IV, 32. Abgesehen von ben Migverständnissen Sagittars, bie icon Semler befeitigt hat, hat man ber Antwort bes Linthar einen tiefern Sinn untergelegt, und gemeint, berfelbe habe badurch bezeichnen wollen, Effehard sei nicht von königlichem Gebilit; auch Lappenberg hat biese Anmerkung Kinder-lings aufgenommen, (vergl. auch Phillips, die dentsche Königswahl, Sigungs-berichte der Wiener Akademie von 1857. S. 368. U.); allein man muß mit Luben VII, 600 annehmen, daß Linthar bie Aeugerung entweder gang allgemein hingeworfen, ober fich burch biefelbe als einen ber vier machtigften Fürften Cachfens bezeichnet bat.

<sup>4)</sup> Sic interrupta est electio, et fit vera antiquorum relacio, quod unius noctis intermissio fiat unius anni dilatio, et illa usque in finem vitae hujus prolongatio.

<sup>5)</sup> S. unten ben Ercurs.

<sup>6)</sup> An dem ganz ungeeigneten "Herimanni", was Wagner hier (Thietm. V, 2) eingeschoben hat, hat Luden VII, 600 bereits mit Recht Anstog genommen und es mit Silfe bes Annal. Saxo richtig in Heinrici corrigirt. - Die Cobices haben bier gar feinen Ramen.

<sup>7)</sup> Den Markgrafen Beinrich bon Schweinfurt nennt Thietmar alsbalb V, 8: Bertholdi amitaeque meae filius, und soust immer nepos, b. h. Gesschwisterkind; er war asso ein Reffe bes Liuthar. Die Mutter bes Heinrich heißt bei Thietm V, 23 Eila. Ueber ihre Berheirathung mit Berthold s. Annal. Saxo ju 997. — Bergl. auch SS. III, p. 723 und Giefebrecht, Jahrbucher II, 1, Tafel II.

fallen: auch Ottos III. Schwestern, Sophia und Abelheid, Die erstere zu Gandersheim, die andere zu Quedlinburg Aebtissin1), waren bort; ihre Geburt verschaffte ihnen Einfluß; Sophia, herrschfüchtig, wie wir sie fennen, an ben Welthandeln Untheil nehmend, fonnte gewiß über eine Partei gebieten. Daß sie für Heinrich stimmte, mußte nachher mit bem Zugeständniß ihres Lieblingswunsches vom neuen König belohnt werben. Der Bafall eröffnete feine Botschaft, und versprach benen, die zur Partei Heinrichs treten würden, "golbene Berge"2). Alle erkennen Heinrichs Erbrecht an3); ihm zu Willen zu leben, find fie bereit; fie befräftigen bas mit erhobener Rechten. Effehard ift bei ber Bersammlung nicht gegenwärtig, fügt sich aber in Gebuld. Abends jedoch, als man in ber Pfalz für die Fürstinnen ein Gaftmahl angerichtet hatte, setzte sich Effehard hier mit bem Bischof Arnulf von Halberstadt und seinem Schwager Bernbard zu Tisch. Dieser Hochmuth beleidigt die Schwestern und vermehrt ben Unmuth ber Fürsten. - Effebard, ber seinen Blan hier gang gescheitert fieht, bricht nach bem westlichen Deutschland auf, um mit Bergog Berimann von Schwaben, bie Angelegenheiten bes Reiches auf einem Tage zu Duisburg, ber vielleicht zu bem= felben Zwede, wie ber zu Werla, angesetzt war4), zu berathen. Daß er seinen Nebenbuhler aufzusuchen ging, beweift, daß er die Hoffnung, bie Krone zu erlangen, aufgegeben hatte und nur noch an

<sup>1)</sup> Die Aebtissen Gerberga von Gandersheim war nach den Annal. Hildesh. am 13., nach dem Neerol. Mersed. und Lunedurg. am 14. November, nach dem Fuld. am 10. Dezember 1001 gestorben. Der König ernannte, es ist unzewis, zu welcher Zeit, gewiß aber vor dem August des Jahres 1002, Sophia zur Nachfolgerin. Thietm. V, 11: Sophia soror imperatoris a rege jam constituta abbatissa. — Thangm. Vita Bernw. cap. 39: Sophia — ad Gandersheimense regimen electa. Bgs. Annal. Hildesh. In dem Gebichte des spätern Everhardus presdyt, de fundatione Gandersheimensis ecclesiae, dei Leidn. III, 170, wird erzählt, wie Otto in Kom turz vor seinem Tode die Sophia ernannt und mit königlichen Ehren nach Gandersheim gesandt habe. Allein der ganze Zuschitt der Erzählung — wenn ihm auch eine ältere sach Gescha. S. 172, U.) zu Grunde liegt — ist sachsaft. Sophia konnte sinden Geschaft. Sophia konnte sinder jedenfalls gleich als Nebtissin betrachten. Durch ihre Ernennung verminderte sich die Aussicht auf eine baldige Beilegung des Gandersheimschen Streites; denn Gerbergas Gesetzlichseit und Milde hatte sie früher noch einigermaßen in Zaum gehalten. — Ueder die setzen Momente diese Streites schreibes Sahrblicher II, 2, 128.

<sup>2)</sup> So hat Luben bas "bona plurima" bes Thietmar gang gut überfett.

<sup>3)</sup> Thietm. V., 2: Heinricum Christi adjutorio et jure hereditario regnaturum. Heinrichs Worte (auf der Berfammlung zu Merseburg den 24. Juli 1002), wie sie uns von Thietm. V, 9 berichtet werden: Deo primum, deinde vobis omnibus condignas grates persolvere nequaquam sufficio, sind dem nicht entgegen, wie Luden S. 603 Note 35 zu meinen scheint.

<sup>4)</sup> Dies scheint aus bem hervorzugehen, was Thietmar V, 12 von heinsichs Anwesenheit in Duisburg erzählt. Bergl. Luben VII, 601.

gemeinsame Erhebung gegen Beinrich, an Bürgerkrieg bachte1). — Mit dem Bischof Bernward kommt er nach Hilbesheim, und wird bier mit königlichen Ehren empfangen2). Bu Baberborn aber findet er die Thore verschlossen; auf Befehl des Bischofs Rhetarius ein= gelaffen, erfährt er, daß die Berfammlung zu Duisburg nicht ftatt= finden könne. Der fromme Bater verbirgt ihm fein Miffallen nicht. Jetzt scheint er auch ben zweiten Plan aufgegeben und sich zur fruchtlosen Heimkehr entschlossen zu haben. Er gelangt nach

1) In biefer Hinsicht vielleicht Abalbold cap. 5: Eckardus autem nescio an in adipiscendo regno spem tenens, an rebellionem meditans - -. (Thietm.  $\dot{V}$ , 3: cum predictus marchio omnia aliter, quam unquam speraret, ibi provenire prospexisset, optimum duxit, ut, occidentales visendo regiones, Herimannum ducem cum ceteris optimatibus de rei publicae suique commoditate alloqueretur, und später heißt es: colloquium in Duisburg - fieri nullo modo potuisset. Aus biesen Stellen fann ich burchaus nicht das folgern, was hier darin gesunden ist. Gerade darin, daß Ekkehard den Herimann aufsuchen wollte, daß dieser aber die Zusammenkunst absehnte, scheint mir zu liegen, daß jener sich diesem nicht fügen wollte. Ausdrücklich berichtet auch Thietmar in diesem Zusammenhange: Salutatis postero die suis familiaribus, inimicis caute notatis, worans boch wohl ebensowenig, als aus bem Empfange in Hilbesheim auf ein Aufgeben ber hoffnung, ben Thron zu erwerben, gefchloffen werben barf. U.).

2) Thietm. V, 3 fagt ausbriidlich: cum Bernwardo antistite Hillineshem venit, ubi ut rex suscipitur honorificeque habetur. Damit steht im

seltsamen Wiberspruch bie Erzählung bes Thangmar cap. 38 (Vita Meinwerci cap. 11), daß Bernward mit ber größten Ergebenheit und Treue fich für Beinrich erklärt, und eben beswegen von einem "princeps quidam Bruno", ber Heinrich entgegen gewesen sei, viel zu leiden gehabt habe. Unglaubwürdig ist fie ichon infofern, als bie Bartei ber Sophie bie bes Bernward naturlich nicht war, auch wenn Beinrich ehemals in Italien filr Bernward gewirkt hatte. Böllig erlogen ift es, wie man aus Abalbold und Thietmar weiterhin feben wirb, bag Bernward bei ber Krönung Heinrichs zugegen gewesen sei. Im 15. Jahrhundert hat man diese Erzählung Thangmars so sehr unrichtig verstanden, daß man in bie Annal. Hildesh. 3. 3. 1002, zwischen bie Worte: archiepiscopo — ordinante noch einschob: et Bernwardo episcopo; SS. III, 92. Ueber Bruno s. im Excurs. (Gerabe aus ber Art und Weise der Erzählung Thangmars ift, wie Lüngel, Geschichte von Hildesheim I, 160, richtig bemerkt hat, zu schließen, daß Bernward nicht von vorn herein entschieden auf ber Seite Beinrichs ftand. — Uebrigens tann man ben gangen Bericht jenes fehr wohl auf die Zeit nach Effehards Tobe beziehen und braucht ihn so nicht anzuzweiseln; benn er steht alsbann nicht mit unfern anbern Nachrichten im Widerspruch. Selbst die Worte: Sed ille more suo nusquam a fide desciverat, laffen fich, bem Drängen bes Grafen Bruno gegenüber, und bavon ift boch an biefer Stelle allein die Nede, so erklären, brauchen nicht als unvichtig verworfen zu werben. — Daß Bernward mit bei der Krönung in Mainz gewesen sei, widersstreitet ebenfalls nicht den Berichten bei Thietm. V, 7 und Adalb. cap. 6, und

sprechen läßt, die einzige nicht nur falsche, sondern geradezu gefälschte sein würde. — Mit Bruno, ber zu ber Bartei Herimanns gehört haben wird (f. unten und Giesebrecht II, 23) lebte ber Bischof auch später in Streit. Thietmar VIII, 12. U.).

gerabe biefe Angabe zu verwerfen, erscheint um so gewagter, ba fie in bem berrs lichen biographischen Werte, in bem ber Berfasser sonft fast nur bie Thatsachen

Nordheim auf das Gehöft des Grafen Siegfried; er wird gastlich empfangen und gebeten, bier zu übernachten. — Aber bie Wirthin Ethelinda vertraut ibm, daß ihres Mannes Sohne aus erfter Che, Steafried und Benno, mit ihren eigenen, Beinrich und Udo1) (ge= gen ben Ersten hatte er schwere Schuld auf fich gelaben), und andern Berschworenen ibm nach dem Leben trachteten und ibm auflauern ließen: sie bat ihn bringend, entweder die Nacht hier zuzubringen ober auf einem andern Wege seine Reise fortzuseten. Bon bem einmal bestimmten Wege abzuweichen, kann er sich nicht ent= schließen: bei Tag weiß er seine Reisigen gut zu ordnen und zu ermuthigen; die Meuterer verschieben daber ihr Unternehmen auf die nächste Nacht. — Das Nachtquartier bes Markgrafen war Bölde. Nach der Abendmablzeit legte er sich in einer Kammer mit Wenigen nieder; die meisten Anderen rubten auf dem Söller. hier überfiel ber Feind die Schlaftrunkenen; ber Graf, burch bas Geschrei geweckt, erhob sich von seinem Lager. Um die Nacht zu erhellen, warf er sein Beinkleid, und wessen er sonst habhaft werden konnte, in bas verglimmende Feuer; um fich beffer vertheibigen zu können, rif er das Fenster auf: sich zu größerer Gefahr als ben Feinden. Wie es zu geschehen pflegt, gaben die Seinigen sowohl bes Muthes als ber Feigheit Proben. Die auf bem Göller eilten ihm nicht au Hülfe und rächten auch seinen Fall nicht; aber an ber Thur fiel

<sup>1)</sup> Thietm. fagt V, 3: Intimaverat huic occulte domna Etheling cometissa, quod Sigifrith et Benno, senioris suimet filii, cum confratribus (was gewöhnlich Halbernber bebeutet) Heinrico et Udone aliisque conspiratoribus suis de nece sua positis tractarent insidiis. Wir erklaren biefe Stelle ebenso wie Schraber, Dynastenstämme S. 23 und 58, ber in Spangenberge Baterländischem Archiv, Jahrg. 1830. Bb. II, 1 ff., Die Grunde angegeben hat, weshalb ein naber Zusammenhang ober gemeinsame Abstammung bes Ratelenburgifchen und Nordheimschen Saufes angenommen werben muß. Der Annalista Saxo fagt zu 1002: quod Sigefridus et Benno - cum confratribus de Catelenburch Heinrico et Udone; und später zu 1058: Comes Theodericus de Katelenburg, filius Udonis, qui cum fratre suo Heinrico — occidit Ekkihardum marchionem in Polithi; endlich fommt noch eine Stelle bes Annal. Saxo zu 1083 in Betracht: avus (Ottonis de Northeim) fuit Sigefridus comes de Northeim, qui genuit ex comitissa Machtilde Sigefridum infectorem magni illius Ekkehardi marchionis, et Bennonem. Go fennen wir alfo auch ben Ramen ber erften Gemahlin bes Siegfrieb. Merkwürdig verwirrt und entstellt ift bie Ergablung bes interessanten Chronicon vetus Duc. Brunsvic., bei Leibn. II, 14: Ottone III. defuncto, principes ad electionem regis in Polede convenerunt. Et tunc tractabatur de Ekehardo, Ekehardi marchionis Orientalis filio, qui erat dives et praepotens, et marchio Orientalis. Sifridus et Benno, filii comitis Sifridi de Burnenborg (vid. introd. p. 4), cum comite Thiderico de Katelinborch, ipsum Ekkehardum ibidem in Polede occiderunt. (Effcharb ist in bieser Stelle, von andern Berwechselungen abgesehen, mit seinem gleichna-migen Sohne, ber auch in bem Chron. episcop. Merseburg. SS. X, 174, "marchio Orientalis" genannt wird, verwechselt. Bielleicht bernht bie unrichtige Nennung bes Theoberich auf einem falschen Berftandniffe bes Annal. Saxo. U.).

Herimann, und braugen Athemulf, ber ihm zu Sulfe eilte, beibe feine Mannen - tapfer und treu bis jum letten Athemaug: auch Erminold, bes verstorbenen Raifers Rämmerer, warb vermunbet'). Dann traf ibn nach muthiger Gegenwehr Sigfribe Lange ins Benick, und er fant zu Boben. Ueber ben Gefallenen fturgen nun alle ber; man schneibet ihm bas haupt ab und, was bas Erbarmlichste, beraubt die Leiche (Donnerstag ben 30. April2). Dann fehrten die Meuterer unversehrt und vergnügt über ihre That, bie fie entweder um die bem Grafen Heinrich widerfahrene Unbill au vergelten3) ober in liebedienerischer Geschäftigkeit für bie beletbigten Fürstinnen unternommen hatten, nach Saufe. Der Abt Alffer von Bölde besichtigt die Leiche und übt die Pflichten ber Religion4). — Die Runde von bem Tode Etfehards ftort die Siegesfreude seines Sohnes Berimann; schon hatte er ben Grafen Wilbelm eiblich verpflichtet, sich vor bem Bater zu stellen und alle Bebingungen, bie biefer ibm vorschreiben wurde, zu erfüllen. Er geht mit ber Mutter ber Leiche entgegen; in Gena, einem Orte am Zusammenfluß ber Saale und Unftrut<sup>5</sup>), wird er bestattet.

2) Den Tag melben übereinstimment Thietm. V, 4. Annal. Quedlinb.

und Necrol, Luneb, bei Webefind Roten III, 32.

4) (Die Hauptquelle bierfilr ift Thietm. V, 4 und 5. Daneben tommen bie Annal. Quedlinburg. und Adalbold cap. 5 in Betracht. Die Annal, Hildesh. und bie Vita Godehardi fagen, charafteristisch genug, gar nichts über Effehard. In Lamberti Annales, und ebenso in ber Vita Meinwerei cap. 7 heißt es: Eghitardus marchio, regni usurpator, Polidi occisus est. Necrol. Fuld. a. 1002: Eggihart comes occisus est. Ueber bie Berichte bes Annalista Saxo und bes Chronic. vetus ducum Brunsv. f. S. 203 N. 1. - Rach Thietmar vollbrachte Siegfried ben morberischen Streich, und wenn es nun auch in ben Annal. Quedlinb. heißt: Eghardus - a Sigifrido et Udone pessime occisus est, so muß boch ber erstere als ber eigentliche Bollbringer ber

blutigen That angesehen werben. U.).

<sup>1)</sup> Erminold war in Folge einer Schenfung Ottos III. in Thuringen, in ber Graficaft bes Ettebard, angeseffen. Böhm. 703. — 3m Calendar. Merseb. (Sofers Zeitschrift für Archivfunde I, 113) steht sein Rame jum 9. Mai, woraus vermuthet werben barf, bag er am 10. Tage feinen Bunben erlegen ift.

<sup>3) (</sup>Quidam dicunt, Heinricum instinctu predicti comitis ab imperatore flagellis cesum haec saepius in eum meditatum fuisse. Giese brecht II, 20 und Bübinger I, 332 glauben, baß man unter bem heinrich in biefer Stelle ben spätern König, ben bamaligen Herzog, verstehen muffe, baß also biefer um die Ermordung Effehards gewußt habe, Mitichulbiger baran gemefen sei. Allein bagegen spricht boch ber ganze Zusammenhang bei Thietmar. Ich glaube, bag wir es bier nur mit bem Afte einer privaten Rache zu thun haben, und bafilt icheint mir benn auch noch gang befonders zu fprechen, bag Siegfried nun nicht etwa ein eifriger Anhänger Beinrichs II. wurde, sondern im Gegentheil ihm bereits im folgenden Sahre mit ben Baffen in ber Sand gegenüber ftanb. S. unten au 1003. U.).

<sup>5)</sup> Anstatt ber Worte bes Thietmar: in urbe, quae Geni dicitur fett ber Annal. Saxo: in sua urbe, nomine Gene, in parochia Mogontiensi, in loco ubi Sala et Unstrod confluunt; bas ift nicht bie Stadt Jena, sonbern Groß = Bena, ein Dorf, bas noch beute in ber bezeichneten Gegend existirt. -

Dreißig Tage nachher reift Svanehilb mit ben Sohnen nach

Meißen1).

Bald zeigten sich die verderblichen Folgen von dem Tode eines Mannes, ben sein Zeitgenosse Thietmar "bes Reiches Zier, bes Baterlandes Troft, die Hoffnung berer, die ihm anvertraut waren, bas Schrecken ber Feinde" preift. - Dem beutschen Reiche steht in jenen Grenzen, bie Effehard geschützt hatte, ein Mann gegenüber, ber gewiß zu ben fraftigften und bedeutenbsten Fürsten gebort, die überhaupt über Polen geherrscht haben — Boleslav Chrobry, Schon seit bem Jahre 992 auf bem Thron, hatte er hauptfächlich fein Reich nach Süben erweitert, bas Gebiet von Krakau ben Böhmen entriffen und fich zugleich ben Preußen furchtbar gemacht2). Mit Deutschland im Frieden, hatte er Otto III. als feinen Gaft zu Gnefen verehrt. Auf die Nachricht von Effehards Tode überschwemmt er die ganze Mark Geros jenseit der Elbe, den Bezirk ber späteren Rieberlausitz. Bon ba nach ber Oberlausit fich wendend, nimmt er Bauten mit ber Umgegend, und besetzt Strehla, unterhalb an ber Elbe. Auch die Meigner fucht er burch Bestechungen zu gewinnen. Zwei Umftande fommen ihm bier gu Sulfe, die Neigung der wendischen Einwohner, ihren Zustand zu verändern, und die Theilnahme Guncelins3), des Bruders von Effehard, ber - sei es im Zorn über bie Deutschen, die Heinrich von Baiern zufielen, ober in bem Wahn, mit polnischer Sulfe bie boch für Effehards Haus verlorene Mark erlangen zu können — sich ihm anschloß. Eines Tages, als man erfuhr, daß ber größte Theil ber Befatung bie Stadt verlaffen habe, um Gutter für bie Bferbe berbeizuschaffen, griff man am öftlichen Thore, wo die wendische Miliz ihr Quartier hatte, unter Guncelins Führung an4).

Spater wurde bie Leiche nach bem, etwa eine Stunde von bem ersten Begrab-niforte entfernten Naumburg gebracht. Annal. Saxo a. 1002. Bergl. Urfinus 250 Rote m. Luben p. 602. Lepfius, Rleine Schriften I, 195.

<sup>1)</sup> Thietm. V, 5.

<sup>2)</sup> Roepell Gesch. von Polen I, 106 ff.

<sup>3)</sup> Ueber bie Bermandtichaften Guncelins mit Boleslaw f. unten. (Doglich ift es auch, bag ber im Text genannte Guncelin ein anderer ift als ber

Bruder des Effehard. Leibnitz nimmt dieses ohne Zweisel au, denn er sagt, Annal. Imper. III, 807: Guncelino quodam duce. U.).

4) Die Borte des Thietm. V, 6: — portam, quae orientem respicit, in ea parte, qua satellites habitant, dicti sclavonice Vethenici, Cukesburgiensi Guncelino ad hoc duce irruunt, haben fehr viele Schwierigkeiten verursacht. — Das öftliche Thor ift ber Zugang zu ber alten Wasserburg, siehe Ursinus p. 251. — Die Meinung Schöttgens, Diplomatische Nachlese II, 198, welche bann Nitter, Aelteste Meisnische Geschichte S. 120, weiter ausgesicht bat, als ware bas Wort Cukesburgiens (benn fo las man in allen Ausgaben, bis auf die neueste) eine Gloffe des Dresdener Coder, von einem andern gur Erklarung bes "Vethenici" an ben Rand geschrieben, und fonnte nur erflart werben, wenn man statt bessen "Ducesburgensium" läse, und unter biesen bie beutschen Offiziere ber wendischen Soldaten verstände, ift bereits von Urfuns S. 251,

Bececio1), ein Dienstmann bes Grafen Berimann, wird zuerft ge= töbtet. Die Belagerer sammeln sich um bie Schlofburg, werfen große Steine gegen bie Fenfter, und forbern bie Auslieferung bes Boigtes ober Burggrafen Dzerus2), um ihn zu töbten. Un Wiberftand schien die Besatzung nicht zu benfen; in Folge einer Rebe, die nach Thietmar einer von Herimanns Rittern halt und bie man weiß nicht, ob mehr Feigheit ober Verrath athmet, wird ihr freier Abzug bewissigt. Boleslav wird herbeigerufen: er zieht burch bie geöffneten Thore in die Stadt ein, und, feinen Sieg schnell benutzend, bemächtigt er sich aller Punkte bes Landes bis zur (weißen) Elfter und versichett sich ihrer burch Befatungen. — Die Deutschen im Lande ruften fich zu gemeinsamem Widerstande; aber er entwaffnet sie burch die Botschaft: Alles thate er im Einverständniß mit Herzog Heinrich: sobald dieser im Besitz ber Herrschaft sei, werde er sich in Allem seinem Willen fügen, erhebe sich aber ein anderer König, mit ihnen über gemeinsame Dagregeln übereinkommen3). Sie glaubten ben trügerischen Wor-

1) So ober Bececio lieft ber Dresbener Cober. Der Annal, Saxo hat

Beccio, Leibnit und Wagner Brecio.

2) Dominum urbis, Ozerum nomine; Ursinus 253. Ritter 123 und

Lappenberg erflären "Burggraf".

Bagneriche Ausgabe S. 115, nach ber Antorität bes Dresbener Cober abgewiesen. - Das Wort Vethenici erinnert an bas Polnische wadnick, wodnicy (castellanus, Bachter, Auffeber); es ift wohl fehr natiltelich, bag bie polnisch gefinnten Bewohner von Meißen an ber Stelle angreifen, wo fie eine wendische Miliz als Besatzung wissen. (Wie wenig Berlaß auf biese Vethenici war, erseichen wir auch aus Thietm. VI, 37 und VII, 17. Uebrigens machten biesels ben wohl keinen Theil ber Befatung aus, werben vielmehr vor ber Burg gewohnt haben; benn an ben beiben angeführten Stellen heißt es: duo Wethenici ex suburbio und: Wethenici conspicientes, seque tueri posse desperantes, superpositae civitatis municionem — ascendunt. Ob hoc hostes admodum gavisi suburbium intrant relictum — et superius castellum aggrediuntur. U.). Thietmar wollte, wie Ursinus richtig aussilhet, gewiß biesen Ausbruck (Vethenici) burch bas beutsche "Ausesblitzer" erklären: Lappensberg hat zwar richtig herbeigezogen, baß in Ursunden von 993 und 1012 ein burgwardum Ciuskesdurg zuerst in der Grafschaft des Estehard, dann in der seines Sohnes Berimann vorkame (f. Sofer Zeitschrift I, 534 und 161); allein biefes tann feinen Ginwurf begrunden. Es ift vielmehr nur ein ftarferer Beweis für ben Uebergang bes Nomen appellativum in ein Nomen proprium. Ein anderes sehr instructives Beispiel dasilr hat Ursums selbst angesilhet: 3m Praeceptum Ludovici pii und Henrici II. pro finibus ecclesiae Hildesiensis, ap. Leibnitz, SS. rer. Brunsv. II, 155, erscheint ein Ort Antesburg.
— Denn bag man bas "Cukesburgensi" bes neuesten Textes auf Guncelin beziehen und diesen als Burgwächter jenes Ortes in ber Markgrafschaft seines Brubers betrachten soll (wie 3. B. Laurent in seiner Uebersetzung thut), ift gegen Sitte und Sprachgebrauch gleichmäßig.

<sup>3)</sup> So liberfete ich die Worte Thietm. V, 6: cum gratia Heinrici ducis ac licentia haec incepisse; in nullo se incolis nociturum, et si quando is in regno vigeret, voluntati ejusdem in omnibus assensurum; sin autem, quod his tum placeret, libenter facturum.

ten¹), und beugten sich vor dem zu willenloser Unthätigkeit, den die Borältern ihre Freiheit und Uebermacht nachdrücklich hatten sühlen lassen. Das Berhältniß Polens zu Deutschland, wie es bestanden unter dem gewaltigen Gero, dem frästigen Hodo, dem hochstrebenden Estehard, als die Ottonen mit großem Sinne des Reiches Ausbreitung leiteten, sollte nicht wieder zurücksehren; der erste Moment in der Regierung Heinrichs II. zeigte dies deutlich. Wir haben einen langwierigen, oft unterbrochenen, krastlos sortgesührten und unrühmlich beendeten Kampf mit dieser Macht in unsern Jahrbüchern zu erzählen. Wer die Geschichte Polens schreibt, mag mit Freude dabei verweilen, daß die Schwäche der Gegner der Krast des einheimischen Fürsten bei dem Bestreben, sein Reich auf einer selbständigen eigenthümlichen Basis zu gründen, zu Hülse kam.

Zu biesen bebenklichen Rückwirkungen bes Interregnum an der obern Elbe kommen andere, vielleicht noch furchtbarere Ereigenisse an der Mündung dieses Stromes?). Man erinnert sich, wie schwach es auch selbst in den besten Tagen mit dem Christenthum bei Abodriten und Wagriern bestellt gewesen, wie die letzten Zeiten Ottos I. und die ersten Ottos II.3), da man sonst überall an der Slavens und Dänengränze noch im Fortschritt war, hier durch jenen

<sup>1)</sup> Luben S. 352 glaubt, Heinrich ware wirklich im Bunde mit Boleslav gewesen und hätte diesen gegen Estehard brauchen wollen. Die Gründe, die er ansührt, sind nicht ausreichend; selbst der vorzüglichste, daß Heinrich den Boleslav auf dem Juge nach Mersednurg freundlich empfing, spricht mehr für die Kothwendigseit, in die Heinrich vorzigt war, selbst mit dem Feinde das Berhältnis, zu verschnen, als sür Berrath am deutschen Baterlande. — Auch das Berhältnis, in welchem hier Herinaum, Etkehards Sohn, zu seinem Oheim Guncelin erscheint, und die Frage, ob Ersterer in Meißen war, als Boleslav und Guncelin vor dieser Burg erschienen, hat die Reneren beschäftigt, aber ohne eine bestimmtes Resultat zu gewähren, s. Nitter a. a. D. Ueber Guncelins und Herinauns spätere Berhältnisse s. unten. — (Am 30.April wurde der Martgraf Estehard ersmordet. Die Wittwe und ber Sohn reisten 30 Tage später, also wahrscheinlich am 31. Mai, nach Meißen. Wäre diese Burg damals schon in Boleslavs Gewalt gewesen, so würden sie, wie aus der Rede bei Thietm. V, 6 geschlossen werden dar, sich sicher nicht dorthin begeben haben. Daraus, daß, nach Thietmar, Boleslav den Heinrich noch dux neunt, möchte ich nicht schließen, daß diese noch vor dessen krönung (7. Juni) gewesen sein. Am 24. Juli war alsdann der Polenherzog dei dem Könige in Mersedurg. Bedeult man nun, daß Boleslav nach der Bestund von Meisen die benachbarten Gebiete eingenommen, dam den Deutschen, die sich gesammelt, "legatum odviam misit", diese auch beredet und mit sich anssöhnt, so wird man zu dem Schlisse kommen, daß Meisen etwa um die Mitte des Monats Juni von den Schlisse kommen, daß Meisen etwa um die Mitte des Monats Juni von den Gelusse

<sup>2) (</sup>Eine von dieser Darstellung abweichenbe Ansicht iber bie hier erzählten Dinge ist von mir im Excurs entwickelt worben. U.).

<sup>3)</sup> Da Ludw. Giefebrecht, trotz seiner Einrebe, Wendische Geschichten I, 258, doch I, 272 Hodicas Geburt nicht viel später als 973 anzusetzen vermag, so verbleiben wir bei der Annahme von W. Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 163.

Billug bezeichnet werben, ber mit eifriger Werbung um bes Bischofs von Albenburg Schwefter, mit ber Widmung ber ibm von biefer Gemahlin geborenen Tochter zum Rlosterleben begonnen batte, um bernach mit schnödem Trug gegen eben diesen Bischof und mit freveler Lösung bes vorher so ersehnten Chebundes zu enden. Gines ber zahlreichen Bilber aus ber bamaligen Welt bes flavischen und ffandinavischen Fürstenthums, in benen ber Rampf zwischen Chriftenthum und Heibenthum sich abspiegelt! Die Tradition, die uns baffelbe aufbewahrt hat, will, daß es ber Sohn Billugs aus einer frühern Berbindung 1) bes Namens Misizzla gewesen, ber bes Baters Berg ber neuen Religion, ihren Werten und Stiftungen abwendig gemacht hat. Aber auch beffen Regiment weiß sie 2) nur mit jenem schwankenden Zustand zu charakterifiren, barnach er sich äußerlich und dem beutschen Reiche gegenüber als Chrift geberdet, und boch bas Jungfrauenkloster, bas ber Bater gegründet, von ihm aufge= hoben, die Salbichwester, die darin das Amt der Aebtissin befleibet hatte, zur Che mit einem Slaven gezwungen wird, die Benoffinnen seinen Kriegern zur Beute fallen, ober ins Elend getrieben werben. Diefen Thous follte die Entwickelung bier lange behalten. Aus unerkundetem Zusammenhange taucht die Sage von einem Fürsten bieses Bereichs auf3), ber eifrig um eine beutsche Gemablin, eine Berwandte des Sachsenherzogs, für sein Haus wirbt, um diesen Preis seine besten Mannen im Dienste des Reiches auf italienischem Boben opfert, und bann, nachbem ihm ber Breis, gewiß mit unbankbaren, vielleicht beschimpfenden Worten versagt worden, biefe ganze flavische Welt zum furchtbarften Aufftande gegen bie beutsche Macht herausforbert. Heißt er Mistui, und ist er berfelbe mit jenem Mistui, der an dem Ausbruche der Liutizen von 983 Theil genommen und bamals bie beibnischen Kriegsgräuel über bie Bebiete an ber Mittelelbe gebracht, bas Kloster bes heiligen Laurentius zu Ralbe an ber Saale in Brand gestedt hat, und ber bann boch in ben Schauern bes Wahnsinns, mit bem Rufe "ber beilige

<sup>1)</sup> Was nicht blos Bermuthung, wie bei ben meisten Neueren, zu sein braucht; in dem Wort des Sohnes über den Bater, Helmold I, 13: quasi qui mente alienatus, supervacuas diligeret adinventiones, nec timeret patriis derogare legibus, prius quidem ducens uxorem Teutonicam, siegt es doch klärsich.

<sup>2)</sup> Nach Helmosbs Berknüpfung I, 15 und 16. — L. Giesebrecht a. a. D. S. 259 setzt ihr entgegen, daß die bei Adam mitgetheiste Fürstenreihe den Wagriern angehöre: scharssinnig immerhin, ist doch auch dieses nur Vermuthung, und wir müssen Helmosd hier, wo er inmitten seiner Traditionen vom Kloster Mecktendurg u. a. ist, höheres Recht einräumen. — Auf eine weitere Feststellung der Geschlechtssolge dieser Abodritensüssen verzichten wir: weder der Bersuch Knubloss Mecklendurg. Gesch. I, 43—50, noch der ihm neuersich von Boll, Mecklendurgische Jahrbischer XVIII, 160 entgegengesetze, beruhen auf sicheren Knubamenten.

<sup>3)</sup> S. ben Ercurs.

Laurentius verbrennt mich" geenbet haben foll')? Fällt biefe, gur furchtbaren Seelenpein gewordene Reue, von ber uns ber um bie Ehre seines Stiftsbeiligen vor Allem beforgte Thietmar Runde giebt, um so viele Jahre später als die Unthat, daß ber Miftui, ber neben einem Mizzibrog von Abam von Bremen als ber Führer bes Losbruchs von 1002 genannt wird2), noch für benselben mit dem von 983 gehalten werden kann<sup>3</sup>)? Wie steht zu beiden der Abo-dritenfürst Mistizlav, der uns 1018 wieder in zweidentiger Haltung begegnen wird, ungeneigt, sich für den Kaiser zu schlagen und boch von so viel Christenthum, daß die heidnische Erhebung vor Allem barauf benken muß, ihn aus bem Lande zu treiben? Und wird man nicht versucht, auf diesen die Nachricht von einem Miftui zu beziehen, ber in felbstgewähltem Exil im Sachsenlande seine Greisentage zugebracht haben soll, die boch ba, wo sie uns mitgetheilt wird, in einem Scholion zu Abam4), von dem Schreckens= mann bes Jahres 1002 gelten will? Alles Fragen, auf die es wohl niemals völlig sichere Antwort geben wird. Denn abgesehen von dem Mangel an genauen genealogischen und chronologischen Angaben, von ber Natur biefer Namen, Die zu unterscheiden ober für ibentisch zu halten, gleich bedenklich ist, von ber Schwierigkeit, bie Fürsten der Abodriten von denen der Wagrier zu sondern liegt hier nicht der Fall vor, daß gerade die innere Eigenthümlich= feit dieser Geschichte ber sicheren Auffassung ihrer Ginzelheiten hinderlich geworden ift? Darin besteht hier das wesentliche Inter= esse, daß durch eine Reibe von Menschenaltern gleichsam dasselbe Individuum wiederkehrt, Singebung und Abfall immer wieder ben Lebensinhalt bilben5). Damit aber verschwimmen die einzelnen Figuren vor bem Blick bes spätern Beobachters, und es wird fast unmöglich, jedem Fürsten eine bestimmte Epoche zuzuweisen. Rein Wunder daher, daß man, von den ersten Bersuchen dronologischer Anordnung der überkommenen bruchstückartigen Runde an, geneigt

<sup>1)</sup> Thietm. III, 11.

<sup>2)</sup> Adam II, 40.

<sup>3)</sup> Nach unserer Auffassung von Thietm. III, 10 und 11 bejahen wir (j. unten den Excurs über Adam von Bremen) die Frage. Doch leuchtet ein, daß die Nachricht des spätern Chronic. Hilleslediense, Riedel Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg S. 8, wonach ein Mistuviz dux Obotriorum im Jahr 1000 das Aloster Hillersleden an der Ohre in Brand gesteckt haben soll, keinen Beweis dassit giebt. Sie ift sonst aus Thietmar IV, 32 entmomen, der aber nur Slavi schlechthin als Berwisster kennt. Boll a. a. D. 163 benutzt sie zu Combinationen, dei denen er den, von Giesebrecht, Jahrbüch. II, 1, 160, widerstegten Frethum von der Berbrennung von St. Laurentius zu Kalbe durch die Böhmen wieder vorträgt.

<sup>4)</sup> Scholion 28.

b) Auch Ubo Pribignev, ber Zeitgenoffe Conrabs II., zeigt benfesten Charafter, ber bann später in seinem großen Sohn Gottschaft, bem Märthrer, zur reinsten Ausprägung gelangt.

210 3 3850 1500 1 1002

war, die über jene Häupter und die Actionen ihrer Stämme aus bem halben Jahrhundert von 975 bis 1025 berichteten Thatsachen bekannteren Bruppen von Ereignissen anzuschließen, und, was nament= lich von der Losreiffung der Slaven am rechten Ufer der unteren Elbe von Chriftenthum und Reich überliefert ift, in Zusammenbang mit ber berufenen Erhebung ber Liutizen von 983 und 1018 zu setzen1). — Unsere Meinung aber ift, bag ein besonderer Losbruch ber Abobriten und Wagrier bem Moment von Heinrichs Thronbesteigung angehört: wir gründen fie einmal auf Abams von Bremen ausbrückliche Angabe2) und somit auf bas Vertrauen, welches bas dronologische Shitem biefes Autors verdient, bann aber auf bas Gefüge ber Dinge selber. Rach Abams Darstellung erkennt man an dem Ausbruche leicht das boppelte Ziel, die beutschen Grenzgebiete beimzusuchen und, wenn man bier die wichtigften Stütpuntte gebrochen, bas Land mit allen Gräueln ber Berwüftung bebeckt und so ben Deutschen die Unterstützung ihrer Verbündeten, nament= lich ber kirchlichen Gründungen auf bem flavischen Boben für ben Augenblick unmöglich gemacht hat, bann diese felbst ber Bernichtung zu weihen. So wird zuerst Morbalbingien mit Feuer und Schwert beimgesucht; Hamburg scheint in Flammen aufgegangen zu fein3), viele seiner Einwohner werben getöbtet, andere, Rleriter wie Burger, fortgeschleppt. Dann begann bas heimische Wert: wie bie heibnische Buth sich überhaupt am meisten gegen die Priester rich= tete, diese für die gräßlichsten Todesgualen aufgespart waren, so war Albenburg, der vornehmste Sitz der Kirche in dem abobritisch= wagrischen Land, auch für bas furchtbarfte Schauspiel auserwählt; hier war für sechszig Priefter bie höhnende Marter ersonnen, daß man ihnen bas Zeichen bes Kreuzes in bie Ropfhaut einschnitt; bie Wunden brangen ins Gehirn; in diesem Zustand, die Hande auf bem Rücken, wurden sie, dem Bolk zur Augenweide, burch bas Land getrieben, ba fie bann jammervoll und boch fiegreich erlagen. Dies

<sup>1)</sup> Die erstere Combination machte schon Annalista Saxo zu 983, SS. VI, 630, die zweite Helmold I, 16, s. unten. Bon den neuern Forschern schließt sich Boll jenem, W. Giesebrecht II, 163 diesem an, während L. Giesebrecht II, 8 an einer besondern Erhebung im Jahre 1002 sesthält.

2) Er spricht II, 40 von "Winuli", bei ihm allerdings der Gesammtname sitz alle Capper amideur Elle und Oder II.

<sup>2)</sup> Er spricht II, 40 von "Winuli", bei ihm allerdings ber Gesammtname für alle Slaven zwischen Elbe und Ober (II, 18). — Unser Necht, hier darunter Abobriten und Wagrier zu verstehen, liegt im Lokal des Aufstandes und in Stellen wie II, 64, wo Udo und Gottschaft principes Winulorum genannt werden.

<sup>3)</sup> Adam II, 41: Apud Hammaburg eo tempore ac deinceps multi ex clero et civibus in captivitatem abducti sunt, plures etiam interfecti propter odium christianitatis. Dazu bann Thietm. III, 11, eine Stelle, die wir eben hierher ziehen: Mistui, Abdritorum dux, Hômanburg, ubi sedes episcopalis quondam fuit, incendit atque vastavit, und Adam II, 47, wo von Unwan gesagt wird: asseritur post cladem Slavonicam civitatem et ecclesiam fecisse novam.

Marthrium wird auf ben 2. Juni anzusetzen sein<sup>1</sup>). Wir würden nicht wagen, ihm geschichtlichen Charafter zu vindiciren, wenn es nicht durch den besten Zeugen dieser transaldingischen Geschichtsbühne, den König Sven Estrickson, beglaubigt wäre, und das berusen Gebächtniß<sup>2</sup>) dieses nordischen Erzählers hier nicht dadurch noch gestärste Gewähr empfinge, daß er unter den Opfern jenes

Tages einen Blutsverwandten gählte3).

Ein Ereigniß biefer Art fann man nur in einen Moment feten, wo die Kirche jenseit ber Eiber gang banieber lag: bem= nach paßt es nicht zu 983, wo Harald Blauzahn noch lebte, das Bisthum Schleswig noch in wirklichem Bestande war, und ebenfo wenig zu 1018, wo sich - wir hören noch davon - die Einwirfung Knuds auch auf dieses flavische Bebiet so ftark geltend machte, und man bort, nach einem schnell vorübergegangenen Sturm, eber an Wiederaufbau der Kirche nach dem Muster Ottos I. bachte. Wohl aber paft es bann in bas Jahr 1002, ba ber mit bem Tode Haralds bort begonnenen heibnischen Reaction durch bie spätern Entschlüsse Svens noch fein Einhalt geschehen war. Erinnern wir uns, bag wir ben Bischof von Schleswig im Jahr 1000 im Exil zu Hildesheim treffen4). Bon diesen Gesichtspunkten aus erklärt sich auch die allmähliche Vorbereitung dieser furchtbaren Dinge. Es ist wohl in Zusammenhang mit bem Umsturz in Dänemark, bag wir feit 990 von Feldzügen ber Sachsen gegen bie Abobriten5) ober andere ber unteren Elbe benachbarte Slaven, in ber Zeit zwischen 988 und 992 von der Vertreibung eines Bischofs von Albenburg aus seinem Site hören 6).

<sup>1)</sup> IV. Non. Junii erst im Cod. 4 bes Abam II, 41 also aus bem 13. Sahrhundert, aber sicher auf älterer kirchlicher Notiz beruhend, und in unsern Jusammenhang wohl passend — zwischen Markgraf Etkehards Tode und Heinrichs Erscheinen, also in der schlimmsten Zeit.

<sup>2)</sup> Adam II, 41.

<sup>3)</sup> Den Albenburger Dompropst Obbar.

<sup>4)</sup> Jahrblicher II, 2, 117 und 118. Thangm. Vita Bernwardi cap. 33.
5) Annal. Hildesh. 990: Saxones Abotridos bis grandi irruptione vastabant. Weiter die Notiz beim Annal. Saxo z. 992, SS. VI, 638, beren Charafter wohl durch die Angabe über den Fall des bremischen und berdenschen Geistlichen hinreichend bezeichnet ist. Herauf 995 Annal. Quedlindurgens., Hildesh. und Thietm. IV, 12. Davon, daß Otto III. im Jahre 995 einen Jug gegen die Modritm. unternahm, erhalten wir besonders durch dessen und Michelenburg am 10. September ansgestellte Urkunde eine sichere durunologische Nachricht.

<sup>6)</sup> Adam II, 44 heißt es von Libentius: In Sclavania vero ordinavit archiepiscopus Folcwardum, deinde Reginbertum; quorum prior a Sclavania pulsus, in Suediam et Nordveiam missus est ab archiepiscopo. Daß Reginbert minbestens 10 Sahre vor 1002 Bischof geworden, ersehen wir aus Thietm. VI, 30, besonders aber aus den Annal. Quedlindurgens. 992, wo er bereits in seiner Bilrde erscheint. Daß er hier "Mikilandurgensis episcopus" genannt wird, bestimmt uns nicht, mit Lappenberg Arch. IX, 391, an eine

Darnach warteten bie Claven auf ben Tag, ba ihnen in Deutschland und Dänemark feine Gewalt gegenüberstand. Uns scheint es nicht zu gewagt, anzunehmen, daß bieses Ereigniß auf Beinrich großen Eindruck gemacht, daß es feinen Entschluß in Betreff ber Liutizen, vielleicht ben wichtigsten seiner ganzen Regierung, bestimmt hat; um so auffallender freilich, daß man weder zu Magbeburg noch zu Quedlinburg ein Gedächtniß bavon bewahrt hat. Freilich war man hier mit ber eignen Noth beschäftigt, und gewiß froh genug, bag wenigstens bie Lintigen sich still verhielten.

Was die lette dieser flavischen Gewalten, die Böhmische, betrifft, so erklärte fich ber Herzog Boleslav Rothhaar, beffen Thron freilich burch viele Grausamkeiten wankend geworden war, für

Beinrich von Baiern1).

Inzwischen konnte bieser, nachdem ein Gegner, der Markgraf Effehard, gefallen war, fich gegen ben andern wenden. Diefer war als Führer eines großen beutschen Bolksstammes unstreitig gefähr= licher: Herimann, Berzog von Schwaben und im Elfaß, ein gottesfürchtiger und herablaffender, nur von Anderen, die an feiner Milbe Wohlgefallen hatten, verleiteter Mann2) — wie Thietmar, aus ver= wandschaftlicher Rücksicht vielleicht zu gunftig, von ihm sagt. Rlug-

Berlegung bes Bischofssitzes zu benken; ber Titel muß schon neben bem anbern in Gebrauch gewesen sein. In benfelben Annal. Quedlindurg heißt 1033 Bernhard ebenfalls "Meklindurgensis episcopus", obgleich er boch weber zu Medlenburg noch zu Albenburg eine Heimath hatte und von Thietm. VII, 4 und ben Annal. Hildesh. 1022 nach bem letteren Orte genannt wirb.

Was Bolfmar, ber erst nach bem Jahre 988 geweiht worben, betrifft, so muß man, um filr bie auf seine Bertreibung folgenbe Missionsreise in ben Norben bie Zeit zu gewinnen, annehmen, daß er nicht burch ben Tob, sondern in Folge eines Bergichts bem Reginbert Plat gemacht hat. Zurlichgekehrt lebte er in Bremen, und ift bier, wie mancher jener hirten ohne Beerbe, in ber Rathebrale

beigesetzt worden; Adam II, 62.

1) Thietm. V, 7: Alter autem Bolizlavus, Boemiorum provisor, — duci aspiravit Heinrico. Die Stelle des Thietm. V, 5: Boemiorum ducem Bolizlavum — ad militem sidi (es ist von Estebard die Rede) — adipiscitur, welche Dobner ad Hajeck IV, 481 und Palach I, 252 auf bes Berzogs politische Stellung nach bem Tobe Ottos III. gebeutet und aus ber fie geschlossen, daß er erst nach Effehards Tode dem Heinrich beigetreten sei, scheint nur allgemein bas gunftige Berhältniß bes Markgrafen zu bem flavischen Fürsten zu bezeichnen.

<sup>2)</sup> Thietm. V, 2: Herimannus, Alamanniae et Alsaciae dux (f. Stälin, Wirtemb. Gesch. I, 516) timoratus et humilis homo, a multis, quibus lenitas ejus placuit, seductus. Er nennt ihn V, 14: matris meae avunculi filius; ganz consequent, benn Ubo, Herimanns Bater, ber 982 in ber Schlacht in Calabrien fiel, beißt bei ibm "matris meae avunculus" (III, 12); bie Mutter (Judith) seiner Mutter Runigunde (aus bem Saufe Stabe) war also beffen Schwester, f. II, 26 und Ann. Saxo zu 1002; vergl. SS. III, 723. Die Annal. Einsidl. ju 997, SS. III, 144, nennen Berimann falfchlich einen Sohn bes Herzogs Conrad von Schwaben. (Ubo und herimann waren beibe Brilber ber Judith, also fann sich bas "avunculus" auf beibe beziehen, vgl. Stälin I, 416 und 467. U.).

heit gesteht ihm selbst ber hösische Abalbolb¹) zu, ber sonst so unzünstig über ihn urtheilt. — Seine Verheirathung mit Gerberga, ber Tochter Conrads von Burgund²), hatte ben alten Zusammenshang dieses Landes mit Schwaben erneut. Durch dieselbe war er in nahe Verwandtschaft mit Heinrich gesommen, bessen Mutter Gisela die Stiesschwester seiner Gemahlin war³). Dies hinderte ihn nicht, sich gegen diesen zu erheben. Bei der Leichenseier Ottos III. zu Aachen (5. April 1002) hatte der größte Theil der anwesenden Großen ihn anerkannt, ihm Schutz und Beistand verssprochen, Heinrich dagegen für ungeeignet zum Herschen erklärt⁴). Der Erzbischof Heribert spielte vielleicht bei diesem Plane die Hauptvolle³); Gottsried³), wahrscheinlich der mächtige Graf in den Arvensen, der nachher die herzogliche Würde in Niederlothringen erhielt, war zugegen; Theoderich, Herzog von Ober-Lothringen, schwankte wohl noch und wollte abwarten, sür wen sich der größere und bessere Theil entscheid mürde³).

Auch außerhalb ber Grenzen seines Kreises fand Herimann Anhänger. Es wird uns berichtet, daß der Erzbischof Gisiler von

Magbeburg für ihn gewesen sei8).

duxit uxorem. U.).

2) Herim. Augiens. zu 997: (Herimannus) filiam Counradi regis Burgundiae, Gerbingam, in matrimonio habuit. (Bgl. Mirac. S. Verenae in der vorigen Note, ferner Mirac. Adalheid., SS. IV, 646: Herimannus dux Sueviae, qui fratris illius Chuonradi filiam in conjugium acceperat. In dieser Stelle wird also auch darauf hingewiesen, daß Herimannus Gemahlin eine Nichte der Kaiserin Abelheid war. Bgl. Wipo, Vita Chuonr. cap. 4. U.). Conrad war 993 gestorben und ihm solgte Kudolf, Gerbergas Bruder.

3) S. die einleitenden Berse bei Thietm. lib. V:

— — — genitrix erat ejus Gisla, suis meritis aequans vestigia regis Conradi patris Burgundia regna tenentis. Bgl. VI, 23. Adalbold cap. 1 und oben €. 87 Note 3.

25gl. VI, 23. Adalboid cap. I time over S. 87 7000 3.

4) Thietm. IV, 34: Maxima pars procerum, qui hiis interfuerunt exequiis, Herimanno duci auxilium promittunt ad regnum acquirendum et tuendum, Heinricum mentientes ad hoc non esse idoneum propter multas causarum qualitates.

5) (Giesebrecht II, 19 behauptet es wohl zu entschieden. U.).

6) Ueber bie Familie Gottfrieds f. unten. — Chron. Laurisham. ed. Academia Palatina I, 149: Ottone tertio — defuncto, et per Heribertum Coloniensem archiepiscopum atque Godefridum ducem Aquisgrani sepulto.

7) Thietm. V, 2: Theodericus, Liuthariorum dux, vir sapiens et militaris, quo se pars populi major et melior inclinaret, securus expectabat.

8) Thietm. V, 24: (Giselerum Heinricus) propter Herimannum, quem sibi idem semper in regno summopere conatur praeponere, adivit.

¹) Cap. 5, SS. IV, 685: Herimannus homo potens et in ceteris prudens, in hoc tamen non sapiens, se posse credidit, quod postmodum se non posse probavit; pater fagt er von Beinrich und Berimann: Erat namque alter alteri dissimilis nobilitate et sapientia, facultate et corporis elegantia. (3n den Miracul. S. Verenae, SS. IV, 460, heißt es von ihm: Secundus — Herimannus Alamannorum dux, dum esset precipuus omnibusque virtutibus vir preclarus, Chuonradi predicti regis filiam duxit uxorem. U.).

Als Heinrich enblich zu Anfang bes Junius am Rhein erschien und bei Worms ben Uebergang versuchte<sup>1</sup>), scheint er außer bem Markgrasen Heinrich im Nordgau (von Schweinsurt), dem er, nachebem er ihn durch reiche Dotation über alle Grasen im Herzogthum Baiern erhoben, dies selbst versprochen hatte<sup>2</sup>), wenig weltliche Fürsten sür sich gehabt zu haben<sup>3</sup>). Abalbold nennt nur Geistliche als seine Begleiter: den Erzbischof Willigis von Mainz, den Erzbischof Hartwig von Salzburg, die Bischöfe Albwin von Brixen, Gebehard von Regensburg, Werinher von Strasburg<sup>4</sup>), Ehristian von Passau, Gottsschaft von Freisingen und Erkenbald, Abt von Fulda<sup>5</sup>). Der merkwürdigste Name aber, den er hat, ist ohne Frage der des Bischofs Heinrich von Würzburg. Obwohl Heriberts Halbbruder und, wie dieser, durch den Antheil an Ottos III. römischen Planen, in erklärtem Gegen-

(Ein anderer Anhänger des Herzogs Herimann in Sachsen scheint der "princeps quidam Bruno nomine" gewesen zu sein, von dem Thangm., Vita Bernw. cap. 38 erzählt, daß sein Bischof viel von ihm zu leiden gehabt habe: seiens Bernwardum domno Heinrico duci ——esse sidissimum, timens ne coeptis eins adversaretur, si quid inciperet. Denn daß Bruno selbst nach der Krone getrachtet habe, wie es, obgleich hier soust die Vita Bernw. zu Grunde liegt, erst in der Vita Meinwerei cap. 7 gesagt wird, ist doch sehr unwahrscheinlich. — Bruno wird schon damals mit Gisela, der Tochter des Herzogs Herimann, vermählt gewesen sein, und somit das Interesse Schwiegervaters vertreten haben (vergl. Giesebrecht II, 575). — In der Vita Meinw. a. a. D. wird serner, nachdem kurz zuvor mit denselben Worten wie in Lamberti Annales der Tod Estehards berichtet ist, erzählt: et Cuonradus unus de primoridus regno expulsus, aliquamdin ad eo exulavit. Essenbesteht sich diese Rachricht des 12. Jahrhunderts auf die Zeit der Throndesteilung Heinrichs. Was sür ein Courad dier gemeint ist, ob vielleicht der spätere Kaiser, welcher damals etwa 18 Jahre alt war, und ob sich hierauf dann die räthselbasten Worte Aribos, bei Wipo cap. 3, beziehen, wage ich nicht zu entscheiden. U.).

1) Thietm. V, 7; vgl. Adalbold cap. 6.

2) Thietm. V, 8: diu firmiterque promissum Bawarii regni ducatum. — Die Worte des Abasbosd cap. 9: quem tempore ducatus sui ultra omnes comites regni hujus ditaverat, sind nicht entscheidend genug, um zu beweisen, daß alle anderen Grasen im Baiernlande in entschiedenem Mediatverzbältnisse zum Reiche standen, und dem Herzog als ihrer nächsten Obrigkeit unterworsen waren. Doch traten allerdings die bairischen Grasen dem Herzog gegenüber mehr zurück, als die sächsichen.

3) Thietm. sagt: cum primis Bawariorum et orientalium Francorum (woraus Abassos macht: de Bavaria et orientali Francia collecta multitudine non modica); er neunt gleich barauf orientalem Franciam, sibi quamquam sidelem. — In bem gleichzeitigen Rhythmus de obitu Ottonis III. et de electione Henrici (Arch. filr österreich. Geschichtsquess. XII, 317) heißt es:

Triumphat Bajoaria Fortis servit Francia.

Bielleicht barf man aus ber Urkunde vom 10. Juni 1002 (Böhm. 892) schließen, baß seine Gemahlin Cunigunde und ber Herzog Otto von Kärnthen ebenfalls bei heinrich waren.

<sup>4)</sup> Die Berbienste bieses Bischofs um seine Wahl hebt ber König nachbrücklich hervor in der Urkunde vom 15. Jan. 1003 (Böhm. 924; s. and unten). 5) (Abalbold sügt hinzu: ceteri abbates et comites plurimi. U.).

fat zu ber von Willigis von Mainz geführten Majorität bes beutschen Spiscopats, war er boch unter ben Ersten, die Heinrich, noch vor der allgemeinen Wahl als ihren König und Herrn anerkannten, und für seine Throngelangung auf das Eifrigste bemüht waren'). Sin sehr glaubwürdiger Bericht aber belehrt uns, daß Heinrich erst bei Worms angekommen, sich der Zustimmung des Willigis und des Vischofs Burchard von Worms versicherte, der des Letzteren nicht, ohne ihm, in Folge sörmlicher Unterhandlung, versprochen zu haben, die dem Herzog Otto gehörige, innerhalb der Stadt belegene Burg (die als ein Schlupfwinkel für zügellose, damals das Visthum heimsuchende Känderschaaren dem auf die weltliche Einrichtung seines Visthums wohlbedachten Bischof allerdings ein Dorn im Auge war) von diesem erkausen und dem Visthum zum Geschenk übergeben zu wollen<sup>2</sup>).

Aber noch mehr als der Künste der Unterhandlungen bedurfte man bald der Waffen. Herimann hinderte den Herzog über den Rhein zu gehen; sein Heer bestand aus Schwaben, einigen Franken und Elsassers). Der Kriegsrath, den Heinrich hielt, beschloß einen verstellten Rückzug nach Baiern; man kam bis zum Kloster Lorsch. Dann wandte man schnell um, und ging bei Mainz ruhig über den Rhein. — Hier ward Heinrich am 6. oder 7. Juni den Willigis,

¹) In dem merkwirdigen Briefe den Arnold, Bischof von Halberstadt, um das Jahr 1007 an ihn richtete, bei Ussermann Episcopat. Bambergens. Cod. prodation. p. 8, heißt es: Tu primus, aut inter primos, etiam antequam rex sieret, dominum illum tidi praeelegisti. Tu postea, quantum poteras, sieut magnisice poteras, ut rex sieret institisti. — Ebendaselbst heißt er Heriberts frater uterinus, und in Lantbert, Vita S. Herib., SS. IV, 742, dessen germanus. — Unter den ersten Urkunden Heinrichs II. sinden sich zweisen germanus. — Unter den ersten Urkunden Heinrichs II. sinden sich zweisen Geneberg, die andere ohne Tag 1002 indie. XV. wahrscheinlich auch aus der Zeit des babenbergsichen Aufenthalts, in den Mon. Boie. XXXI, 1, 272. Eine dritte, vom 10. Juli, besohnt auf seine Bermittelung seinen Basallen Gezo mit sechs Hufen in villa Buoehdach (Bubach im Moselgau) et in comitatu Bezelini; Böhm. 894. Mittelrhein. Urkundenb. nro. 280.

Vita Burchardi cap. 9; f. ben Ercurs über Bormfer Berhältniffe.
 Adalbold cap. 6. — Annal. Quedlinb. 1002: Herimannus dux cum Suevis regi restitit, et Francorum pars quaedam refragari coepit.

<sup>4)</sup> VIII. Idus Junii sesen beide Codices des Thietmar und Adalbosh, dem gegenüber stehen die gleichsautenden Notizen des Neerolog. Mersedurgense und des Calendarium Bambergense (s. Beilage): VII. Idus Junii Ordinatio secundi Henr. regis, die Angabe der Annal. Aquenses, Mon. SS. XVI, 684, zu 1002: Heinricus II. ordinatur in regem 7. Idus Junii, und Marianus Scotus, SS. V, 555: Heinricus secundus die dominico 7. Idus Junii electione populi laudatus est Mogontiae in regem. Quique ipso die ad archiepiscopo Mogontino Willigiso ante altare sancti Martini consessoris consecrando in regem Mogontiae coronatus. Thangmar sagt Vita Bernwardi cap. 38, Heinrich märe dominica octava pentecostes zum Königthum erhoben worden. Dies ist zwar sasset Sonntag nach diesem war Pfingsten am 24. Mai, der 7. Juni also der zweite Sonntag nach diesem

unter bem Beistande ber Suffragane besselben, zum Könige gefrönt und gefalbt. - Die Ersten ber Franken und Mosellanier unterwerfen sich ihm1); groß ist die Zahl berer, die freiwillig in seine Dienste treten. — Gleich am ersten Tage seiner Herrschaft übte er ein geiftliches Befugniß ber Krone; er bestätigte bie Wahl bes Gerold zum Abte von Lorich2).

Von der ersten Bilbung bes Hofes wissen wir, daß zwei Männern besselben Sauses wichtige Stellungen verliehen wurden;

Refte; aber die Bezeichnung eines Sonntages, man mablte ohnehin gern Sonnund Festtage zu solchen Feierlichkeiten, mag babei richtig sein, und baburch für bie obigen Angaben eine neue Gewähr gefunden werden. Der Annalista Saxo, SS. VI, 648, der hier sonst aus Thietmar abschrieb, hat ebenfalls: VII. Idus Junii, und somit barf man jenem bier wohl einen Schreibfehler gutrauen und die Erhebung auf ben 7. Juni festsetzen. Das Datum: III. Calend. Julii ber Annal. Quedlind. ift falsch, ebenso das "intrante Julio" der Annal. Magdeburg., SS. XVI, 162, benen hier sonst jene Annalen zur Grundlage bienten. — Böhmer (ebenso Giesebrecht II, 22 vgl. 575. U.) hat nach Thietmar den 6. Juni angenommen; die von ihm gesammelten Regesten liesern keine weis teren Kriterien; zwei von ihm nicht verzeichnete Urkunden, vom 7. Juni 1009 zu Merseburg ausgestellt, bezeichnen biesen Tag schon als: anno regni VIII.; Die eine aber, burch welche ber, von bem Ginfiedler Gunther im Nordwalde gegrundeten Rirche ein bestimmtes Gebiet zugewiesen wird, ift trop ihrer richtigen Signa (benn baß in bem Abbrud bei Ludewig, SS. rer. episcop. Bamberg. I, 331-33: annus regni VII. statt VIII. steht, ift, wie die andern Abdrucke aus Lubewigs Quellen, ben Divi Bambergenses bes Jesuiten Gretfer beweisen, s. Gretseri Opera X, 537. Mabillon Acta SS. Saec. VI, Tom. I, 480, nur Drucksehler) längst als falsch erkannt (j. unten) und von Böhmer gewiß absichtlich ausgelassen worden; auch die andere, unzweiselhaft echte, durch welche bem Abt Godehard von Niederaltaich Markt und Zoll in Belingerspart ertheilt wird (baß biefe Mon. Boic. XXVIII, 1, 409 vom 1. Juni batirt ift, ift auch Drucksehler, wie das VII. Id. Junii bei Gretser l. c. p. 539. Ludewig l. c. p. 333. Hund, metrop. Salisd., ed. Monachii 1620, II, 23. Mon. Boica XI, 136, zeigen) spricht nicht direkt dassitz, daß die Krönung am 6. Juni stattges funden habe, da der Tag des Regierungsantrittes schon zum neuen Jahr gerechenet wurde; s. Wait, Jahrbüch. I, Ercurs 1. (Die Dauer der Regierung wird von den Chronissen in der Regel nur in Jahren, Zahlen, jedoch in den Annales Hildesheims. genauer auf 22 Jahre, 5 Wochen und 1 Tag, sowie in Estebards Chronik, SS. VI, 193, auf 23 Jahre und 5 Monat angegeben. Erstere rechnen also die Regierung von der Krönung, wenn man den Sterbetag nicht mitgablt vom 6., sonft vom 7. Juni, letzterer, ber fich hier um ein Jahr geirrt hat, von der Mitte Februars an, ohne daß wir hierfür einen Grund anzugeben wiißten. U.). Daß Willigis die Ordination vollzog (vgl. auch Thietm. V, 12), bestätigen die Annales Quedlind., Hildesh., Ottenburani, Marianus Scotus n. a. (Bgl. Ossendeck, de Willigisi archiepiscopi Moguntini vita

et rebus gestis, Monasterii 1859 p. 28 ff. U.).

1) Thietm. V, 7. Adalbold cap. 7. — Sept scheint sich also der Herzog Theoderich von Ober-Lothringen (dux eorum, qui cis citraque Mosam Mosellamque resident; Vita S. Adalber. episc. Mettens., SS. IV, 664) ibm angeschlossen zu haben. Der Rhythmus:

Dat manus Lothringia. 2) In einer Urfunde vom 29. September 1002 (Böhm. 923; f. unten S. 229 R.2.) fagt er: venerabilis abbas Geroldus, quem primo nostrae ordinationis die, per electionem fratrum monasterio Lauresham dicto - pro ejusdem bona conservatione abbatem praeesse fecimus.

Beinrich warb Truchfeg'), fein Bruber Egilbert Rangler2). Der Lettere gelangte im Jahr 1006 zum Bisthum Freifingen und blieb bann über breifig Jahre auf ber Bühne. Das bringende Intereffe, bas er im Jahr 1035 zeigt, Abalbero ben Eppensteiner im Bergogthum Kärnthen zu erhalten3), ift wohl kaum anders als aus perfönlichen, b. h. verwandtschaftlichen Beziehungen zu erklären. — Sicherlich wählte ber König also zwei so wichtige Vertraute aus einem Kreise, mit bem er schon in feinen Berzogsjahren in enger Berbindung ge= wesen: die späteren Freisinger Ueberlieferungen4) zählen Egilbert dem Saufe ber Moosburg zu. Es ware anziehend genug, die Combination ber Neueren, wonach bie Moosburger ein Zweig ber Ebersberger, anzunehmen und damit auch einen neuen Anhalt für die Stammgemeinschaft ber Ebersberger und ber Eppensteiner, mit ber wir uns schon oben beschäftigt haben, zu gewinnen: allein jene Combination hat keinen irgend zureichenden Beweis für und manche erhebliche Momente gegen sich 5).

Darauf über den Rhein zurückfehrend, beschließt er, durch das ihm treue Oftfranken hindurch gegen Alemannien zu ziehen und den Herzog durch Verheerung des eigenen Gebietes zur Unterwerfung

zu zwingen.

Dieser aber hatte ) im Bunde mit seinem Schwiegersohne Conrad ), welcher nicht die Politik seines Baters, des Herzogs Otto von Kärnthen, versolgte, Straßburg ), die vorzüglichste Stadt innershalb seines herzoglichen Amtsbezirkes, angegriffen, weil der Bischof

<sup>1)</sup> Thietm. V, 11: Heinricus — qui ad mensam regi jugiter serviebat.

<sup>2)</sup> Gleich Heinrichs erste Urkunde (Böhm. 892) ist von ihm ausgesertigt.

<sup>3)</sup> Brief an ben Bischof Azelo von Worms, jetzt am bequemften bei Giesebrecht II, 658.

<sup>4)</sup> Meichelbeck I, 1, 205. — Auf Berwandtschaft mit ben Ebersbergern könnte auch das Geschäft mit Graf Abalbero, dem Sohn Udalrichs, vom Jahr 1033 (a. a. D. 230) beuten.

<sup>5)</sup> Bergl. Freiberg (zum Codex Monast. S. Castuli, Abhandlungen ber k. bairisch. Akademie, histor. Klasse II, 2, 4, 18), der zwar auf diesen Punkt nicht ausmerksam geworden ist, sonst aber Triftiges gegen die zuletzt von Lang behanptete Zusammengehörigkeit beider Familien sagt.

<sup>6)</sup> Die Nachricht der Annal. Sangallens. majores, SS. I, 81, furz vor der Einnahme von Straßburg: Cum quo et Herimannus, dux Alemanniae et Alsatiae, regnum forte dividere et parti aspirare temptabat, ift gewiß ohne Grund. (Jedoch find die Borte des Königs in der Urtunde für Straßburg vom 15. Januar 1003, Böhm. 924, in Bezug auf jene Nachricht zu überzehen: hereditaria in regnum sine aliqua divisione successio. U.).

<sup>7)</sup> Thietm. V, 7: cum Conrado suimet genero. Der Antwerpener Codex und ber Annal. Saxo lesen: germano. Ueber die Berson bieses Conrad s. unten.

<sup>8)</sup> Thietmar fagt immer nieberbeutsch: Wicelinus; bas hat bann Laguille, Histoire d'Alsace I, 148, Schwierigkeiten gemacht.

Werinher bem Könige, seinem Jugenbfreunde, treu geblieben war, die Mauern erstiegen und die Stadt geplündert. Ohne sein Wissen aber — behauptet sein Verwandter Thietmar — wäre die des Raubes gewohnte Schaar der Alemannen in die Kathedral-Kirche der heiligen Jungfran eingedrungen, hätte die Schätze geraubt und das Gotteshaus in Brand gesteckt'). Sine solche Unthat blieb in Annalen, die von Geistlichen geschrieben wurden, nicht unnerwähnt; von den meisten Quellen wird sie dem Herzog zur Last gelegt'). Bald nimmt die ganze Begebenheit einen sagenhaften Charakter an<sup>3</sup>), und hieran mag es schon streisen, daß Thietmar (seinen nächsten Abschreibern bereits etwas unverständlich) erzählt, die Soldaten des Bischoss hätten nur lässigen Widerstand geleistet, aber von des

<sup>1)</sup> S. Thietm. V, 8. Adalbold cap. 6 milber: muros civitatis fregit, spolia non modica cepit, ecclesiam violenter intravit et impie violavit, und hier der Urfunde Heinrichs dem 15. Januar 1003 (Böhm. 924) eigentlich näher: Nam quorundam tune temporis dissidens a nostra subjectione collegium praedictam venerandi praesulis sedem hostiliter incurrens, et in nostri nominis injuriam ea, quae in tota urbe et aecclesiis intus erant, spolia auferens, nostri videbatur profectus desolari primitias.

<sup>2)</sup> Annal. Sangall. zu 1002, SS. I, 81, in fasschem Zusammenhang (s. jedoch oben S. 217 N. 6. U.): infecto negotio ultionem conatus in eos, qui in Strazpurg cum rege senserant adversus se, irrupit civitatem et in direptionem dedit; pessimo quoque exemplo sacra prosanavit. Herim. Aug., dem es Andere dann nachschrieden, zum Jahre 1003, viesseicht mit Benutung der Ann. Sangall.: Argentina a Herimanno duce Alamanniae regi redellante spoliata, et divinitus in auctores sceleris graviter vindicatum est. (Hierans wird sich auch beziehen, was Annal. Quedl. zu 1002 von Herimann und seinen Anhängern gesagt wird: multa inutilia perpetrantes, sancta loca exurentes, aliaque devastantes. U.).— Daß der Herzog überhaupt fein Frennd der Kirche war, dürsen wir viesseicht daraus schließen, daß er dem Kosster Selz Gitter entziehen wollte, welche diesem von der Kaiserin Adelheid, der Schwiegervaters, geschent waren. Mirac. Adalh. cap. 4, SS. IV, 646.

<sup>3)</sup> Entschieden in diesem Gewande sindet sie sich in Richer, chronicon Senoniense (auß dem 13. Jahrhundert) lid. II, cap. 15, bei d'Achèry, Spicilegium ed. 2. II, 616: Idem autem Hermannus inter alia mala quae gessit, sabdato sancto paschae inopinate civitatem Argentinam intravit, et totam civitatem in die resurrectionis Domini igne succendit. Armati sui matronas, quae ad ecclesias sugerant, virgines cum ceteris mulieridus vi violadant, et hoc intra ecclesias siedat; sacerdotes ad altaribus dejiciedant, et exutos vestimentis, calices rapiedant, libros, pallas altarium, cruces, capsas cum reliquiis sanctorum per spacium pavimenti quasi quaedam stercora expandedant. Quidam vero eorum considerantes crucifixum magnum auro puro et gemmis redimitum, ad eum cucurrerunt. Cui ut decrustarent manus injicientes, sudita morte praeventi, ante ipsum crucifixum, diabolo reddentes animas, ceciderunt. Omnis deinde ille exercitus pessima morte diversis modis cito totus; interiit. Die Thatsachen sind hier poetisch ausgemast und übertrieben. Um das Berbrechen soldmätzer erscheinen zu sassentat und übertrieben. Um das Berbrechen soldmätzer erscheinen zu sassen des nächste göttliche Strase bergestellt.

Berzogs Leuten waren beim Sturm viele, von ben eigenen Langen

durchbohrt, gefallen1).

Ms ber König barauf ben Johannistag zu Reichenau feierte, fam ihm ein unsicheres Gerücht zu, ber Herzog wolle ben Streit burch Zweikampf beenben2); er schied beshalb von bort und erwartete, biefer Art ber Entscheidung nicht abgeneigt, die Ankunft seines Gegners in bem nahegelegenen Wiefengrunde. Man feierte bier St. Beter und Baul (29. Juni), und bekam an biefem Tage bie Nachricht, daß ber Herzog bei seinem Vorsatz weder beharren wolle noch fönne. Bon übelberathenen Günftlingen wurde Beinrich barauf anempfohlen, an Conftang bas Schickfal von Strafburg zu rachen; benn ber Bischof biefer Stadt, Lambert, ebenso wie Othelrich, Bischof von Chur, unterstützten ben Herzog, wenn gleich mehr burch ihre Lage gezwungen, als aus freier Wahl. Aber solch' schnöben Rath verachtete ber König; er fuhr fort, die Bofe bes Bergogs zu verwüsten, bis er endlich burch bas Geschrei ber Armen, burch ben Rrieg Gebrückten, zum Mitleid bewogen, nach Franken zurückzukehren beschloß3). - Den weiteren Feldzug gegen ben Bergog scheint er feinen Bundesgenoffen in Schwaben und im Elfaß überlaffen zu haben, vornehmlich ben Bischöfen von Bafel und Strafburg, und bem Grafen Gerhard im Elfaß; bem Letteren um fo unbedenklicher,

2) (Giesebrecht II, 575 glaubt, "duellum" bitrfe hier nicht als Zweikampf gesaßt werden, was durch Adalbold cap. 8, besonders aber burch die Annensbung bes Wortes bei Thietm. VII, 45, vgl. Gesta episcop., Camerac. III, 11

bestätigt wird. U.).

<sup>1)</sup> Seine Borte sind V, 7: Si vere felix suisset, primi ingressus acerditate deterrita, numquam majora aggredi praesumeret. Nam antistitis militidus Reinwardo auctore infideliter repugnantidus, maxima hostium caterva irruens, proprio persosa hastili corruit, vitamque hanc divina ultione miserabiliter sinit. Adalbold hat davon Richts als: militidus episcopi non fideliter resistentidus. Der Annal, Saxo hat statt "infideliter": viriliter, doch halte ich die hierauf susende llebersetung von Ursinus, ebenso vie die Interpretation von Laguille I, 149, sitr seblerdast. (Laurent übersetzt, "treulos", meint jedoch, dieses sei vom Standpunkt des Herzogs aus, der als Herr des Landes seinen Biderstand erwartet habe, gesagt. Mir scheint diese Interpretation zu sinsstillich zu sein. U.). S. auch Herim. Aug., S. 218 Note 2. Auch die solgende Stelle dei Thietm.: Haec Herimannus insolabili questus merore discessit, inultumque, quia desendit numerus, reliquit, ist sehrschwierig. Ursinus Uedersetzung: Ganz untröstlich und betribt zog Herimannu davon, und weil es nicht au Leuten sehste, welche gleichwol diese Sache rechtsettigten, so sieß auch er sie ungestrast hingehen, kann nicht genigen. (Laurent giebt nichts Bessere. U.).

<sup>3)</sup> Abalbold hat das Alles weitläuftiger als Thietmar V, 8 ausgesponnen; er legt dem König eine Kede in den Mund, mit der dieser den Plan, Constanz zu verwissen, abweist. Bon den Bischöfen sagt er: cum Herimanno erant, non tantum illum ex corde ad regnum eligentes, quantum vicinitatem ejus timentes, et de termino litigii du ditantes. (Die Berwissung der Giter Herimanns wird auf dem Zuge nach Franken geschehen sein. Am 29. Juni war der König noch auf den Wiesen, am 1. Jusi bereits im heutigen nördlichen Würtemberg. Böhm. 893. Bergl. Stälin I, 469 Note 4. U.).

als er burch verwandtschaftliche Banbe enge mit ihm verknüpft war<sup>1</sup>), und er seine Macht vielleicht auf Kosten ber nachbarlichen zu erweitern gedachte. Er hatte ihm, wie Thietmar erzählt, eine Grafschaft bes Herzogs zu Leben gegeben. Der Graf lagerte fich bei seiner Beimtehr vor einer schwäbischen Stadt, ben Ginwohnern faum für eine Racht Frieden bewilligend. Diese famen heraus, scheinbar zum Gespräch, in ber That aber als Rundschafter. Einer, beffen Schnelligkeit und Lift oft erprobt war, rif bie Lange, welche ber Graf als Zeichen seines Fahnlehns vom König bekom= men hatte, und die vor seinem Zelte aufgesteckt war, aus bem Boben, und trug sie, vergeblich verfolgt, sicher in die Stadt. Da erhebt sich ein großer Jubel; man schließt das Thor und vers höhnt den seines Ehrenzeichens beraubten Grasen<sup>2</sup>). Bergebens macht er Bersprechungen; die Einwohner ber Stadt verweigern die Rückgabe; sonder Leben und Fahne, sagt Thietmar, kehrt er trostlos beim. Auch bie beiben Bischofe waren in bem festen Breifach, welches fie besetzt hatten, nicht glüdlich3); als ber größte Theil ber Truppen, wie täglich zu geschehen pflegte, zur Berforgung ber Pferbe mit Futter ausgezogen war, ersehen sich die Herzoglichen die Gelegenheit, und erscheinen in einem den Feinden ähnlichen Aufzuge, die Rosse mit Proviant beladen, singend vor der Stadt. Bon ben getäuschten Bachtern eingelassen, werfen fie schnell bas Gepäck weg, erklären sich als Feinde und plündern Alles: kaum haben die Bischöfe Zeit zu entfliehen. Diese Abenteuer, lebhafte Bilder der bamaligen Kriegführung, waren auch dem fernen Thiet= mar zu Ohren gekommen; er erzählte sie vielleicht aus Antheil für feinen Berwandten, ben Bergog. — Diefer aber gewann burch ber= gleichen vereinzelte Glücksfälle in ber Sauptfache nichts; benn auf anderen Schaupläten murben feine Plane vereitelt und bas Geschick Deutschlands entschieden.

Freilich mußte Heinrich II. balb genug erfahren, wie er ben verbündeten Fürsten das Meiste verdanke, und gegen deren Trot nicht immer sichere Waffen habe. Als er seinen Zug antrat4),

2) Thietm. V, 13. Daß ein Graf mit der Lanze belehnt murbe, scheint eine Ausnahme.

<sup>1)</sup> Er hatte Eva, die Schwester seiner Gemahlin Runigunde, zur Frau. S. unten ben Ercurs,

<sup>3)</sup> Thietm. V, 14.

<sup>4)</sup> Man kann diesen Zug, wie überhaupt den Ausenthalt Heinrichs während der ersten Jahre seiner Regierung nach den Urkunden ziemlich genau versolgen. Der König war am 1. Insi zu Sontheim (über die Lage des Orts s. Stälin I, 469), am 10. und 13. zu Bamberg, am 18. zu Kirchberg. Es ist dieses ohne Zweisel das dei Zena gelegene, jeht zerstörte Schloß Kirchberg (s. Bisching, Ober Sachsen 611), denn die andern Orte dieses Kannens sallen zu sehr ans dem Weg. (Am 20. Insi schenkte der König in Kirchberg dem Kloster Storian am Flusse Ips eine Huste, lurkod, des Landes od der Ens II, 70. Ob dieselbe wie die zuletzt besprochene und die dei Giesebrecht II, 575 erwähnte Urkunde? And Otto III. hielt sich 1000 in Kirchberg auf; Vita Burch, cap. 5. U.).

ließ ihn Markgraf heinrich, ber eine veränderte Stimmung bes Rönigs gegen ihn felber zu bemerken glaubte, burch die trefflichsten Männer an fein Bersprechen erinnern. Der König aber antwortete: bies fonne er im Feldlager nicht erfüllen; bie Baiern hatten von alter Zeit her bas Borrecht, sich ben Herzog zu mählen; ein fo altes Recht bürfe man ohne ihre Einwilligung nicht abschaffen. Wenn ber Markgraf warten wollte, bis er felber heim fame, fo wolle er mit bem Rath und ber Zustimmung ber Fürsten seinem Wunsche willfahren. Der Markgraf verzweifelte nun immer mehr an ber Erfüllung bes Bersprechens, und ihn reute seine Berbindung mit dem König; bennoch aber begleitete er ihn zunächst burch Franken nach Thuringen'). Hier kam ihm Wilhelm, ber früher von Effehard Bedrängte, fein naturlicher Bundesgenoß, entgegen, empfing ibn mit freudigem Glückwunsch und trat ihm bei2). Die Häupter ber Thüringischen Landschaft erkennen Beinrich als Berrn an. und auf aller Bitten erläft er ihnen ben Schweinezins, ber, ein Zeichen ber Besiegung bes Thuringischen Bolfes burch bie Franken. feit ben Zeiten Theuberichs, bes Sohnes von Chlodewech, auf ihnen laftete, und wahrscheinlich mehr beleidigend für das Gefühl bes Volkes als einträglich für ben Schatz bes Königs war3).

Nun gings ins Land ber Sachsen. Heinrich war gewiß ber erste König, ber ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung die Krone

<sup>1)</sup> Thietm. V, 8. Adalbold cap. 9 hat hier wieder rhetorisch erweitert, s. oben S. 66.

<sup>2)</sup> Thietm. V, 9: Willehelmus Thuringiorum tunc potentissimus. Der Rhythmus (bei Höfler beutsche Päpste I, 332; im Arch. für österr. Geschq. sehlt diese Zeite U.): Fida est Thuringia.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 9: ab omni populo rogatus, debitum his porcorum remisit censum. Annal. Saxo p. 649 fügt hinzn: Qui census a tempore Theoderici, filii Chlodovei, qui et Lodowicus dicebatur, usque ad hunc regem singulis annis regiis stipendiis impendebatur per annos quingentos 82 (das wäre seit 420, gewiß sassignendebatur per annos quingentos 82 (das wäre seit 420, gewiß sassignendebatur per annos quingentos 82 (das wäre seit 420, gewiß sassignendebatur per annos quingentos 82 (das wäre seit 420, gewiß sassignedebatur), usque ad hunc reget debet des Bertheisung Thiringens zwischen den aften Sachsen und Kranten, herausgegeben von Hessen den Beiträgen zur deutschen, besonders thüringischen Geschichte des Mittelasters, Text p. 16, Noten p. 29, mit einigen Gründen verdächtigt worden. Benn er aber behauptet, daß jener Zehnte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sei, so sehrte damals gewiß nur eine sere Frätension des Königs gewesen sehrten zehnte damals gewiß nur eine sere Frätension der sehrten der sehrte

erlangt hatte1); aber bie Erften bes Bolfes famen ihm faft entgegen, ihm die Huldigung zu bringen2). In Merfeburg empfingen ihn ber Abt Heimo und ber Graf Esico, die Stütze seiner Macht als sie noch wankend gewesen, die Metropoliten Sachsens, Libentius von Bremen und Gifiler von Magbeburg, bie Bifchofe Rhetar von Paderborn, Bernward von Hilbesheim, Arnulf von Halberftabt. Ramward von Minden, Eido von Meißen3), Wotilolph von Osnabrudt4), Bernhar von Berben, Sugo von Zeitz, bie Berzöge Bern= hard und Boleslav, bie Markgrafen Liuthar und Gero, ber Pfalz graf Friedrich und viele andere Bischöfe und Grafen. — Am Tage nach seiner Ankunft, ben 25. Julius 10025), geschah nun ber Act, ber uns bie Selbständigkeit bes fachfischen Bolfes und fein ebles Bewuftsein, mit Freiheit und Aufrechterhaltung seiner Rechte Gehorsam gegen ben König verbinden zu können, zeigt, und uns lehrt, was ein solcher Sitte gewohntes Volk unter ber Zwingherrschaft Heinrichs bes Bierten empfinden mußte. Der Bergog Bernhard trat vor, und eröffnete die Bünsche des versammelten Bolfes, Jegliches Bedürfnisse und gesetzliche Berechtigungen, und fragte ben König, was er ihnen mit gnädiger Zusicherung versprechen, was burch die That gewähren wolle<sup>6</sup>). — Nach Thietmar erwiderte der

2) Der Rhythmus:

Pugnax currit Saxonia Ad subjectum obvia.

3) Daß für Ramwardo Misnensi, wie beibe Codd. und Annal. Saxo baben, Ramwardo (Mindensi, Eidone) Misnensi gelesen werben miljfe, bat Ur-

finus bemerkt und Lappenberg angenommen.

5) Crastina itaque die, id est octavo Kalendas August. Adalbold

cap. 10: in festivitate S. Jacobi.

<sup>1)</sup> In ben Annal. Quedl. wird hervorgehoben, bag er "insciis Saxonibus" zu Mainz gefalbt worden fei.

<sup>4)</sup> Den Wotifolph nennt Thietmar nicht; daß er zugegen war, beweist die Urfunde vom 28. Juli (Böhm. 897), wodurch Heinich die Privilegien des Visethums Osnabriich bestätigt. Actum Mersedurg. Da heißt es: Noverit omnium fidelium nostrorum industria, qualiter vir venerabilis Wodilulphus Osnabrugensis ecclesiae episcopus nosterque fidelis serenitatis nostrae Osnabrügensis ecciesiae episcopus nosterque nuens seientaus nostrac clementiam adiens postulavit. — Ein späterer Zusatz zur Vita Meinw. cap. 8, SS. XI, 111, und Erdmann, chron. Osnabr., bei Meibom SS. rer. germ. II, 205, sagen, der Bischof sei schon 1002 gestorben. Bei Thietm. VII, 49 wird von seinem Nachsosger berichtet: Hie a rege Heinrico successit antecessori suo Nonnon, qui Othilussus dicebatur. — Im Necrol. Osnabrug. ist des Bischofs Tod zum 17. Februar verzeichnet (vergl. Meyer in den Mittheil. des histor. Bereins zu Osnabruck IV, 37); an diesem Tage im Jahre 1003 ist er gestorben, s. Meyer a. a. D. S. 44.

<sup>6) -</sup> Voluntatem plebis convenientis aperiens, omniumque necessitatem ac legem specialiter exponens, quid eis misericordiae dictis promittere seu factis vellet impendere, diligenter inquirit. Luben VII, 353 faßt es so auf: und zeigte bem Könige, was Noth thue; er entwickelte bas Geset ber Sahsen und fragte ben König bei jeder einzelnen Bestimmung, was er in biefer hinsicht verspreche, was er zu thun gebente? Dies liegt nicht barin.

König: "Zuerst Gott, bann aber Euch Allen genügenden Dank barzubringen, vermag ich mit Nichten. Ich habe Ench ben innigsten Wunsch meines Herzens eröffnet, daß ich banach strebe, zu Euer Aller Frommen fraftig zu regieren. Denn mir ift wohl bekannt, wie 3hr Euch stets bemüht habt, Eurem König tren, geborsam und bulfreich zu fein'). Um so mehr will ich Euch in allen Stücken aufs Beste ehren, und Euch zu bes Reiches Förberung und meinem eigenen Seil erhalten. Und auf daß Ihr dessen versichert seid, er= fenne ich nach Eurem Wunsche - ber Würde des Reiches unbeschabet - an, daß ich nicht gegen Guren Willen und burch Gewalt, sondern vielmehr in Folge Eurer Anerkennung und auf Eure Eins labung bier, mit ber foniglichen Würde geschmückt, erschienen bin. Guer Geset aber will ich in keiner Weise franken, sondern mein Leben lang baffelbe in allen Stücken erfüllen2) und Euren angemeffenen Wünschen, so viel ich vermag, nachkommen"3). Das Volk brach in begeisterten Jubel aus'); der Herzog nahm die heilige Lanze in die Hand und vertraute im Namen Aller dem Könige die Herrschaft. — Alle, die dem vorigen Könige dienstbar gewesen, mit Ausnahme bes Lintgar, an beffen Stelle also ohne Zweifel jett wiederum Ritbert getreten war<sup>5</sup>), huldigten Heinrich, wahrscheinlich burch Handschlag, und leisteten ihm ben Gid ber Treue.

Bon Allen, die gekommen, war der Polenherzog gewiß der zweideutigste Baffall6). Er bot dem König große Gelbsummen für bie Meigner Burg; allein biefer hatte bas Wohl bes Reiches mehr im Auge als seinen Bortheil, und gewährte ben Bunsch bes Boleslav nicht. Da bewirkte biefer, auf Guncelins verrätherischen Sinn bauend, wenigstens, bag die Burg biefem, seinem Verbündeten"), übergeben wurde, er selbst aber die Gaue (Landschaften)

<sup>1)</sup> Diese Stelle hat in ber Ausgabe von Lappenberg, wo anstatt bes unversiändlichen: ubique ad audientiam et solatium parare studueritis, die Lesart des Antwerpener Coder und des Annal. Saxo: quam fideliter vestris regibus semper ubique obaudientiam et solatium prestare studueritis, aufgenommen ift, gang besonders gewonnen.

<sup>2) (</sup>Bergl. die verwandte Erzählung bei Wipo cap. 6. U.).

<sup>3)</sup> Et vestrae rationabili voluntati, in quantum valeo, ubique animum adhibere.

<sup>4)</sup> Thietmar, vielleicht ein Angenzeuge, läßt V, 9 feiner Stimmung in Bersen freien Lauf. Der höfische Abalbold hat cap. 10 feinem Beren einen schlechten Dienst erwiesen, indem er ben Act ausläßt und über bie Hulbigung blos einige allgemeine Phrasen bringt.

5) S. oben S. 200.

<sup>6)</sup> S. Luben VII, 350.
7) Thietm. V, 10: vix impetrans, ut hace fratri suo Guncelino fradaretur; V, 22: Bolizlavus - per nuntios suimet Guncilinum fratrem ortatur, ut — amiciciam renovaret pristinam In Guncelius Antwort wird dann der Pole von ihm "frater" genannt. VI, 36 beflagt sich der König: (Guncelinum) majorem apud Bolizlavum fratrem gratiam hactenus habuisse, quam ei deceret. Allein eine leibliche Brilderschaft ift nicht

Liudizi und Milzieni1) erhielt. — Sein Migvergnugen benutzte ber gefränkte Markgraf Heinrich; er schmeichelte ihm auf alle Weise. Und beim Abzuge Boleslavs sollte fich etwas ereignen.

anzunehmen; man muß entweder bie Bundesgenoffenschaft ober bloße Bermanbtschaft (wie Mascov: affinis) barunter versteben, benn Boleslav ift ber Sohn bes Miecislav und ber Dobrowa. Des Miecislav Sohn ift Guncelin nicht; bies zeigen sein Name, seine Bestigungen, seine übrigen Berhältnisse und das Berzeichniß der Kinder des Polenfilrsten bei Thietmar IV, 35; als der Dobrowa Sohn gilt er vielen Neueren, auch Lappenberg, SS. III, 795 Note 35. Allein er ist entschieden der Bruder des großen Estehard (Thietm. VI, 36). Dessen Bater, ber Markgraf Gunther, fann nie die Dobrowa zur Che gehabt haben, benn lange vor feinem Tobe, im Jahre 965, verheirathet fie fich mit Miecislav; f. Urfinus p. 263. Bergl. Luben 604. Gleichviel asso, ob man an-nehme, Günther ober noch ein britter Gemahl Dobrowas wäre bes Guncelin Bater. — Effehard und ber Graf Brun, ber VI, 37 auch als Bruder von Guncelin genannt wird, erscheinen nie in verwandtschaftlichem Berhaltniß ju Boleslav. Batte auch Thietmar IV, 37 nicht erwähnt, baß Berimann, Effehards Sohn, seine Muhme, Boleslavs Tochter, geheirathet? — Alle ilbrigen Suporthesen find funftlich, die von Eccard, Hist. gen. 158, vergl. Ritter 125, barauf berechnet, bem Boleslav, ben authentischen Quellen entgegen, eine andere Mutter ju geben. Die von Rreuffig (Beitrage jur Siftorie ber fachfifch. Lanbe II, 12, VI, 13 ff.) macht gar ben Guncelin und Boleslav zu halbbrilbern bes Gin-

ther, alfo Guncelin zum Großobeim bes Martgrafen Berimann.

1) Thietm. V., 10: vix impetrans, ut haec fratri suo Guncelino daretur, reddits Liudizi et Miltzieni regionibus. Milzieni ober Miltzieni ist die Gegend der heutigen Obersanst, "Liudizi", wie der Antwerpener Coder und Ann. Saxo sesen, hat Urstuus in "Liusizi", corrigirt. Diese kandsschaft umsäste den westlichen Theil der heutigen Niedersanstig, "von der schwarzen Elfter, Dobrilog und Dahnen bis nach Often an bie Spree zwischen Lubben und Cotbus, von bem Milgenerlande im Silben bis in bie Gegenb von Baruth" (f. bie Beschreibung von Gallus in beffen und Neumanns Beiträgen zur Geschichte und Alterthumskunde ber Niederlaufitz. Erste Lieferung. Lübben 1835. S. 33, 40. Raumer Tafel II. Neumann, im Neuen Laufitisch. Magaz. XXXIII, 233 ff. und Gautsch, ebendas. XXXV, 113 ff.), also zugleich einen bedeutenden Theil ber Oftmark, so daß Markgraf Gero damals erhebliche Berlufte erlitten haben muß, f. Ritter S. 125. Zwar find Neumanns (a. a. D. S. 63 ff.) Beweise gegen die Ansicht, daß die polnischen Berzoge im Anfange bes 11. Jahrhunderts eine Zeit lang Landesherren ber Nieberlausit gewesen, oft unrichtig, und nament-lich seine Behauptung, Boleslav habe im Jahr 1002 die Nieberlausit gar nicht angegriffen, burch Thietmars (V, 6) Worte fehr bestimmt zu widerlegen (f. oben, vergl. auch Theodor Schelt, Prilfung ber neueften Sypothese über Die altefte Geschichte von Sorau, im N. Lausity. Mag. Bb. XVI, ober Neue Folge Bb. III, pag. 251); allein bie berithmte Urfunde Beinrichs II. vom 8. August 1004 (Böhm. 962) nennt ausbrücklich den pagus Lusici in comitatu Geronis und bekundet bes Rönigs Domanialbefitz und Lehnsherrlichkeit in dieser Gegend. Daß sie in bem Rampf bes Jahres 1003 ober bes Winters 1004 wieder erobert worden sei, wie Worbs (Neues Archiv I, 242) annimmt, läßt sich nicht beweifen; daß ber König aber bie in ber Urfunde benannten Gilter (f. über ihre Lage Neumann a. a. D. p. 66 ff.) in ber Hoffnung ber Wiebereroberung bem Rlofter Nienburg ichentte, ift auch fehr gewagt anzunehmen; es bleibt also nur bie Bermuthung, bag Boleslav nur ben subliftlichen, an bie Oberlaufit grenzenden Theil von Lusici und Zara (Sorau) erhielt. — Die Interpretation endlich bes: redditis sibi Liudizi et Milcieni regionibus: Beinrich hatte bamals biefe Länder von Boleslav zurlickerhalten, bie Krepffig a. a. D. II, 24 giebt, und

was ben ber Ruhe bes Reiches gefährlichen Bund Beiber noch enger knüpfte. Denn als der Herzog reich beschenkt vom Könige entlassen war, und ber Markgraf ihn begleitete, wurden sie plötlich von einem Saufen Bewaffneter angegriffen. Seinrich wollte bie Urfache des Tumults erkunden, ihn wo möglich beilegen; kaum aber gelang es ihm, die Genoffen burch bas erbrochene Thor fiegreich hinauszuführen. Bon ben ihm folgenden Mannen wurden viele von den Feinden beraubt, einige schwer verwundet, da sie, im toniglichen Palast Schutz suchend, bem Befehl, biefen zu verlaffen, teine Folge leisteten. Von gewissem Tobe rettete diese nur die Dazwischenkunft des Herzogs Bernhard von Sachsen. Thietmar betheuert bei Gott, daß diefer Frevel ohne des Königs Wiffen und Willen begangen worden fei; aber Boleslav glaubte an boslichen Berrath und fann auf Rache. — Beim Abschiedsgruß versprach er bem Markgrafen Sulfe, wenn er beren bedürfen follte. Augen= scheinlich um von bem, was er boch räumen mußte, ben Deutschen fo wenig Gewinn als möglich zu lassen, steckte er bann Strehla in Brand und führte viele ber Einwohner bes Landes gefangen fort; barauf sandte er Boten aus, um so viele als möglich vom Könige abwendig zu machen. Diefer begnügte fich einstweilen, fei= nen Getreuen ans Herz zu legen, daß sie die geheimen Ranke bes Slaven ausforschen und seine Kundschafter wo möglich gefangen nehmen follten1).

Denn vor aller Abwehr nach Außen galt es sich im ganzen Reiche Anerkennung zu verschaffen; beshalb brach Heinrich, nachdem Alles vorbereitet war<sup>2</sup>), nach Lothringen auf. Auf dieser Reise begrüßten und beglückwünschten ihn seine Berwandten, Abelheid und Sophia<sup>3</sup>); in Gruona kam ihm seine Gemahlin Kunigunde entges

bie auch Neumann a. a. D. S. 65 für möglich zu halten scheint, ist aus grammatischen und logischen Gründen ganz zu verwersen. (Trotzbem möchte diese Interpretation die richtige sein; denn sie entspricht allein den Nachrichten, welche wir iber diese Angelegenheit haben, wonach nämlich Bolessav zur Zeit der Versammlung in Mersedurg factisch im Besitz jener Gegenden war, also von einem zreddere" an ihn nicht die Rede sein konnte, während wir ihn im solgenden Jahre nicht mehr darin sinden, s. Thietm. V, 19. Adald. cap. 22. Annal. Quedlind. 1002; vergl. L. Giesebrecht, Wendsiche Geschichten II, 10; W. Giesebrecht, Kaiserz. II, 24 und besonders Neumann im N. Lauf. Mag. XXXIII, 249. — Vielleicht beziehen sich auf diese Zeit auch die Verse:

Recepit jugum solitum Sclavus in opprobrium, Ut sub tributis serviat, Sicut quondam fecerat. — U.).

<sup>1)</sup> Thietm. V, 10; vergl. Annal. Quedlinb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annal. Quedl.: per urbes et loca provinciae aliquamdiu commoratus, quae agenda erant, prout tempus et res poscebant, prudenter disponebat.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Annal. Quedlinb.: Sophia et Adalheida — quanta potuerunt caritate, occurrerunt. Congaudent regi nepoti, quia non licuit fratri.

Jahrb. b. btid. Ros. - Birid, Beinr. II. Bb. 1.

gen<sup>1</sup>). In Begleitung dieser Frauen, vielleicht auch des Erzbischofs von Mainz und des Herzogs Bernhard<sup>2</sup>), reiste er von hier nach Paderborn. — Am Tage nach seiner Ankunst daselbst, dem Feste des heiligen Laurentins (den 10. August), ward Kunigunde vom Erzbischof Willigis, wie es scheint im Kloster des heiligen Liborius, gekrönt<sup>3</sup>), und die herrschsüchtige Sophia, nun bereits zur Aebtissin erhoben, erhielt den Preis der vielzährigen Unruhen, die sie angeregt hatte, die Weihe vom Erzbischos<sup>4</sup>). Den anwesenden Bernward müssen bedeutende Gründe bewogen haben diese Beeinsträchtigung seiner Rechte zuzugestehen. Die ungestüme Habsucht der Baiern, die, wie Thietmar mit nordbeutscher Abneigung gegen dieselben sagt, zu Hause mit Wenigem zusrieden, braußen aber uns

<sup>1)</sup> Bei Thietm. V, 11 heißt es nach bem Antwerpener Cobey: Veniente autem eo ad urbem, quae nova Corbeja vocatur, ab ea nomen sortita, unde cepit, scilicet ab illa Francorum Latinorum Corbeja, ubi requiescit sanctus Vitus infans et martir, inclita Cunigundis sua conjux ei occurrit, ubi ambo a venerabili abbate Thietmaro cum omni honore suscipiuntur; allein dieser Abt Thietmar ist bereits am 12. März 1001 gestorben, und am 24. August 1002 bestätigt Heinrich II. seinem Rachsolger Hoset die Privilegien des Rlosters; Waitz Conjectur, daß der Schreiber des Cobey, der vieles auf Corvey Bezügliche einschlete (siehe SS. III, 731), auch diesen Zusatz gemacht, ist daher tressend; denn Abalbold sagt, Heinrich wäre seiner Gemahlin zu Gruona begegnet. — (Nur hätte sowohl in dieser Stelle, SS. III, 796, als in Lappenbergs Stammtasel p. 723 Abt Thietmar nicht als Baterbruder des Geschichtsschreibers genannt werden milssen, denn wir haben in unserer Schrift über die Corvehsse Schronit, Jahrbücher III, 1, 84 dies bereits angesochten). — Das Brunna der Ursunde vom 4. August (Böhm. 898) ist nun nicht mit Lang (Sendschreiben p. 11) sihr Paderborn zu halten, da Heinrich hier erst am Tage vor dem 10. August eintras, sondern sin Lacombset, Ursunden des Riederrheins I, 83, wirklich Grona. — Kunigunde war, wie die Worte: per interventum Cunigundae dilectae conjugis in der Ursunde Kr. 895 beweisen, am 10. Insimit ihrem Gemahl zu Babenderg (und am 20. Jusi in Kircherg, s. die S. 220 R. 4 angessührte Urs. U.); von da wird sie sich dem fürzesten Weg in die Psalz Grona begeben haben.

<sup>2)</sup> Denn in der Urkunde actum Arviti vom 12. August 1002 (Erhard Regesta Cod. dipl. Ar. 76. Böhmer 899) heißt es: per interventum dilectae conjugis nostrae et reginae (hier augenscheinlich um die neue Bürde der Gemahlin zu seiern; später kommt sie wie als Königin und Kaiserin, so auch wieder ohne Titel vor, s. Böhm. 1164. 1190) Cunigundae, una eum consilio Wiligisi Moguntiacensis ecclesiae archiepiscopi honorandi ae Bernhardi ducis.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 11. Adalb. cap. 12. Annal. Quedlinb. und Hildesheim. (baraus Vita Meinw. cap. 8). Thangm., Vita Bernw. cap. 39 und Urf. bei Böhm. 975, j. auch unten S. 227 Note 4.

<sup>4)</sup> Thangm., Vita Bernw. cap. 39: more suo velut in sacro velamine proprium repudiata est episcopum, ita nunc quoque dedignata a suo pastore et patre regiminis et consecrationem percipere, tumore et fastu vanitatis a palligero benedici obtentu regis et reginae ac principum expetit. Domnus autem Bernwardus, non valens resistere, annuit. Egi. Annal. Hildesh., Quedlinb. unb Thietmar.

ersättlich sind<sup>1</sup>), — störte die öffentliche Freude; sie erlaubten sich, die Früchte (Getreibevorräthe) der Nachbarn zu rauben; diese eilten hinzu, das Ihrige zu vertheidigen; cs entspann sich ein Kampf, an dem auch des Königs Ministerialen Theil nahmen, und in dem einer derselben, Namens Heinrich, ein Bruder des Kanzlers Egilbert<sup>2</sup>), mit dem besiegten Hausen der Baiern schon in den Hof des Königs gestohen, von einem Lanzenstich getroffen siel. Die Königslichen erneuern darauf den Angriff, und neues Blutvergießen wäre ersolgt, wenn nicht wiederum Herzog Bernhard die Streitenden getreunt hätte. Die Urheber des Frevels wurden gestraft<sup>3</sup>). Der Bischof blieb mit Heinrich in gutem Bernehmen, und dieser gewann ihn durch wiederholte Beweise von Freigebigkeit<sup>4</sup>).

Der König ging gerades Weges auf Dnisburg<sup>5</sup>), wahrscheinlich um den Fürstentag zu halten, der schon im Frühjahr dort angesetzt war. — Die Bischöse Rotger von Lüttich und Erlvin von Cams brah waren frühzeitig gekommen und mußten den Erzbischof Heribert lange erwarten. Dieser aber hatte die in Batern ersahrene Kränkung nicht vergessen, und gab vor, sich deshalb so spät des Königs Gnade empsohlen zu haben, weil dieser zu Mainz vom Erzbischof Willigis die Krone empfangen und so ihn in seinem Recht ges

¹) Thietm. V, 11: Publicum — gaudium — turbavit insatiabilis avaritia Bawariorum. Hii namque, paucis domi semper contenti, exterius vero propemodo insaciabiles — —. Adalbold cap. 12 bricht bie ⊗piţe ab in bieſen Werten: quorum mos est in aliena terra velle, quod in sua nolunt.

<sup>3)</sup> Thietm., Annal. Quedlinbg. Adalbold hat cap. 12 bas Sanze

<sup>4)</sup> Die erste ber gablreichen Urkunden Heinrichs II., welche Schenkungen und Beftätigungen filt. Baderborn enthalten, ift am 15. September b. 3. gu Bochbardon (Boppard am Rhein) ausgestellt und foll bie Kirche für bie beim Brande im Jahre 1000 (Thietm. VI, 13. Vita Meinw. cap. 7) erlittenen Berlufte entschädigen; vergleiche sie bei Erhard Rogest. Nr. 78. Böhmer 906. Ercerpirt in Vita Meinw. a. a. D. u. Gobelinus Cosmodrom., bei Meidom I, 255. Deffelben Unglücks gebenkt bie Urkunde vom 21. April 1003, Vita Meinw. cap. 9. Böhm. 933. — Wenn aber Thietmar nach der Erzählung des Streites zwischen ben Baiern und Sachsen sagt: Moestitiam praesulis postea placavit Bockenevorda a rege tradita, jo ift bies ein nicht zu rechtfertigenber Bragmatismus. — Puochineforti in comitatu Luitolfi comitis (bas bentige Botenvorbe im Reg. Beg. Arnsberg, f. Erhard I, S. 148 und Seibert, in Bigands Archiv VI, 144) erhielt Beinrich felbst von seinem Raplan Meinwerk, bem nachmaligen Bischof, und schenkte es bem Rlofter bes beiligen Liborius: quoniam amabilis conjux nostra regiae consecrationis inibi adinvenit dominium, mit ber Bedingung, daß ber Bischof Rhetar bie Ginklinfte zeitlebens genieße, am 24. Ottober 1005 zu Corvey (f. Erhard a. a. O., voll. Vita Meinw. cap. 10. Böhm. 975.) Gobelinus a. a. D. stellt die Aussprifiche Thietmars und der Vita Meinw. neben einander, die letztern durch das anno sequente etwas entstellenb.

<sup>5)</sup> Den 18. ift er bort. Böhmer 900.

frankt habe1). - Die Bischöfe erfannten sobann Seinrich als Rönig an, und nachdem fie ihm ben Eid ber Treue geleistet, folgten fie ihm nach Nachen. Als er über ben Rhein ging, verließ ibn wahrscheinlich ein Theil feiner bisherigen Begleiter2); er mahlte ben Weg über Nymwegen und Utrecht3), noch von seiner Gemahlin und bem treuen Willigis begleitet4), mahrscheinlich um die friesischen Lande für sich zu gewinnen; benn zu Aachen wurde er am Geburts= tag ber Jungfrau Maria (ben 8. September) von den Fürsten biefes Landes, beffen Herzog bamals Otto aus frangösisch = carolin= gischem Stamm war, zum König ausgerufen und nach ber Sitte ber Borfahren auf den Thron gehoben<sup>5</sup>). — Heinrich hatte ben Plan, jett wieder Franken zu besuchen und bort die strenge Jahreszeit zuzubringen, um beim Beginn bes Frühlings ben Berimann, ben einzigen, ber ihm noch diesseit ber Alben Widerstand leistete, anzugreifen und zur Unterwerfung zu zwingen6). Allein biefer hatte schon barauf verzichtet, als Gegenkönig bem gegenüber zu treten, bem Baiern und Franken, Ober Rothringen, Thuringen, Sachsen, bie rheinischen und Mieder=Lothringischen Landschaften nach einander

<sup>2</sup>) Annal. Quedlinb.: rege Rhenum transmeante, quisque in sua

rediere.

3) hier war ber König am 27., bort am 24. August.

5) Thietm. V, 12: a primatibus Liuthariorum in regem collaudatur, et in sedem regiam more antecessorum suorum exaltatur et magnificatur. Bgl. Adalb. cap. 12. Auf diese Bersammlung zu Aachen, wo doch wohl die meisten Lethringer den König anersannten (vergl. Adalbotd); anderer Ansicht ist Giesebrecht II, 576), bezieht sich auch wohl die Kotiz in den Gest. episcop. Camerac. I, 114, woraus wir zugleich sehen, daß die Lothringer ihre Macht als eine selbständige ansahen: principes Lothariensium Heinricum — sidilegunt ad regni imperium. (Die Anwesenheit des Königs zu Aachen wird

burch eine Urfunde vom 9. September, Böhm. 905, bestätigt. U.).

6) Thietm. V, 12. Adalb. cap. 13.

<sup>1)</sup> Thietm. V, 12. Adalb. cap. 12. Rupert. Tuitiens. hat baher cap. 3. Nr. 10 nicht fassch gesagt: Et haec quidem regalia repetita cito reddidit; sed quia novi, ut jam dictum est, principis electioni non intersuit, ex tunc ille suspectus suit. (Sgl. Lantb. Vita Herib. cap. 7. Vita Meinw. cap. 7). — Die Borgänge bei der Krönung der drei Ottonen berechtigten übrigens Geribert nicht zu diesem Anspruche, s. Sahrbitcher I, 2, S. 8; I, 3, S. 83; II, 2, S. 3.

<sup>4)</sup> In der Urkunde dei Leuckkeld Antiq. Halderst. 667 (Böhmer 902) werden beibe erwähnt. Der Inhalt der Urkunden Böhm. 903 und 904, die Tagereisen sowie der Ort der Ausstellung Clista (Est zwischen Aruheim und Nyunwegen) beweisen, daß Trajectum hier Utrecht, nicht Mastricht ist. — In der Urkunde Nr. 904 heißt es: per interventum Cunigundis. Bei Nr. 903 (die schon mit dem richtigen Ichre 1002 in Johannis Leydensis Chron. lib. IX cap. 5 ausgenommen ist, dei Swert a. a. D. p. 115) ist das rogatu Franconis reverendi praesulis (des am 27. August 999 verstorbenen Bischofs von Borms, Vit. Burch. 3. Thietm. IV, 39) kein Zeichen der Unechtheit, vielmehr, da die Urkunde hierin wie in Allem und Sedem Wiederholung der Ottos III. vom 11. April 998 (Böhm. 811), ein Beispiel, wie gedankenlos man zuweilen in der faiferlichen Kanzlei versuhr.

gehulbigt hatten. Mochten auch die Seinen inzwischen einige Vortheile erfämpft haben, ihn brückte noch ber Zorn Gottes, ben er burch die Unthat in Strafburg auf fich geladen hatte, und er konnte feinem eigenen Seer kaum mehr Unterhalt gewähren1). Go ent= schloß er sich, burch Unterhandler bie Gnabe bes Könias in Ansbruch zu nehmen, und erschien endlich am 1. Oktober zu Bruchfal, wohin ber König von Nachen über Boppard und Speier gegangen war2), bemüthig vor bemselben3). Er ward von Heinrich als getreuer Baffall in Gnaben aufgenommen, alle feine Leben, und worauf er fonft billigen Anspruch hatte, erhielt er, vielleicht burch ber Königin und ber Fürsten Fürsprache<sup>4</sup>), wieber. Nur für ben Straßburg zu= gefügten Schaben mußte er, bem Willen bes Ronigs gemäß, burch

1) Thietm. V. 12: populum propter se laborantem non amplius sustinens. Urfinus übersetzt: und weil er die Blage, die um feinetwillen bas Bolf drifdte, nicht länger auszuhalten vermochte; (Laurent wohl richtiger: und nicht mehr im Stande, sein Bolk, das seinetwegen in solcher Bedrängnis war, zurildzuhalten. U.).

2) Böhm, 906 und 907 vom 15, und 29. September. Die lettere bei Schöpflin, Als. diplom. I, 145, für bas Rlofter Gelz im Eljaß auf ben mundlichen Bortrag eines Abtes Ezemann. Wahrscheinlich war es in dieser Zeit, als ber König nach Selz kam und dort am Grabe der Kaiserin Abelheid, seiner Großtante, Wunder erlebte, in Folge bessen: in loco beatae Mariae oratorium se constructurum promisit, atque abbatem illius coenobii, sicut ipsa (Adalheida) constituit, ab imperatoria servitute absolvit. Miracula Adalheidae cap. 5, SS. IV, 647. — An bemfelben 29. September, wo ber König zu Speier war, finden wir ihn auch schon zu Bruchsal; benn hier ift bamals, nicht am 29. Dezember, wie bei Böhm. 923 irrthümlich steht, bie Urfunde für Lorid: per interventum Cunigundae et Willigisi ausgestellt, (auf welche sich auch wohl die Bemerkung des Necrol Laurish., Böhm. Fontes III, 148, beim Todestage heinrichs: Hie nobis privilegium dedit, bezieht. S. die Urk. im Cod. Laurish. I, 149. U.).

3) Also nicht zu Brilisel, wie Schaten, Ursinus u. A. haben. Thietm. V, 14: divina compunctione Kalendis Octobris Bruselae regi humiliter presentatur. Adalbold cap. 13, ebenso übertrieben und geziert als schmeichleriid: Sed Herimannus, qui consilia juvenum sequendo et spem vacuam tenendo extra se positus erat, se in semet ipsum recollegit, et in solemnitate sancti Remigii Brusellae regi obviam venit, sciens melius esse ante damnum non fecisse quam poenitere. Nudis igitur pedibus cum fidis intercessoribus regi se repraesentat, pro male commissis veniam petit, pro bonis suis per regium donum possidendis gratiam quaerit, pro

his impetrandis humo tenus genua flectit.

Die Berfe fagen:

Collum cassa fallacia Flexit Alemannia.

(In ber Urfunde vom 15. Januar 1003 fagt ber König: pia manus Dei, quae nunquam in se confidentes deserit, cito et cum pace bona talium rebellionem sedavit et nostrae dominationi fideliter subjugavit. U.).

4) Annal. Hildesh., jedoch fälschlich zu 1003: Herimannus Alemanorum dux regis eleccioni aliquamdiu resistens, regie se potestati subdidit, et interventu reginae et principum in suo honore permansit. Daraus Vita Meinw. cap. 9. (Die Annal. Quedlinb. fagen nur: quos tamen dominus (rex) citissime humiliavit. U.).

Abtretung seiner Rechte an die Frauenabtei von St. Stephan Ersat

leisten1).

Endlich, nach einer viermonatlichen, an Erfolge so reichen Wansberung, kehrte der König über Augsburg zu seinen Baiern zurück, die er vor allen seinen Bölkern liebte. — Zu Regensburg empfing ihn der Bischof Gebehard unter allgemeinem Jubel des Clerus und des Volkes; hier seierte er den Martinstag<sup>2</sup>).

2) Thietm. Am 31. Oct. war er zu Augsburg, am 11. Nov. zu Regens-

burg, f. Böhm. 909. 911 ff.

<sup>1)</sup> Thietm. a. a. D.: excepto Argentinae dampno, quod idem jussu et consilio regis de sua proprietate et abbatiam in eadem urbe sitam reparavit. Adalbold cap. 13 crffärt bic Steffe: Eo tenore in gratiam recipitur, ut Argentinensis ecclesia ad pristinum statum ex detrimentis suis per illum reformetur. Quod ille non renuit, sed jussu et consultu regis dictae ecclesiae abbatiam sancti Stephani in recompensationem detrimenti a se illati tradidit. In ber oft angeführten Urfunde vom 15. Januar 1003 fügt Heinrich ber Erzählung ber von der Stadt erlittenen Gefahren und Berluste hinzu: Ne igitur tanta urbs, immo sanctae Dei genitricis aecclesia, quia sua ex toto recipere non potuit, nostro non sublevaretur auxilio, communi tam episcoporum quam et principum nostrorum consilio, et inprimis Herimanni ducis assensu, praenominato praesuli Werinhario, suisque in perpetuum successoribus, in nostram et nostrorum praecessorum sive successorum memoriam tradidimus, et per hoc regale praeceptum confirmavimus quandam abbatiam ancillarum Dei intus in urbe Argentorato, in honore sancti Stephani protomartyris Christi institutam, cum omnibus etc. Wir haben nun eine Urfunde Berinbers, beren Zeitbestimmungen zwischen 1004 und 1005 schwanten (fie ift batirt: anno 1005. indict. II. epacta XXVI., concurrente VI.; bie brei letten Beitbestimmungen paffen zu 1004; Grandidier Histor. d'Alsace, pieces justific. 201, vermuthet baber, bag Werinher bas neue Jahr von Weihnachten an gezählt habe und die Urkunde am Ende des December 1004 ausgestellt sei), in der die Rechte der Abtei, ihr Rang unter den Stiftern des Bisthums, unter Beistimmung der damaligen Aebtissen Liusinda II., genau bestimmt werden. Obwohl Zweisel gegen die Aechtheit der Form dieser Urkunde erhoben sind, so führen wir boch die hierher gehörigen Worte an: inpetravi a praefato domno rege gubernationem abbatiae sancti Stephani prothomartiris in Argentina, id est Strazburg civitate, quae antea nullam de temporalibus praebuit vel debuit subjectionem, mediantibus hoc principibus Herimanno duce, Ernesto palatino, Berengero defensore, presente Moguntino archiepiscopo sancto (bei Laguille III, 24: Barto, was auf eine fpatere Zeit benten würde; (vgl. jedoch Grandid. p. 200 Rote f U.), ea duntaxat ratione, quatenus de facultatibus illius repararem episcopalem sedem, quae cum edificiis et officinis claustralibus destructa fuit per dissensionem quorundam principum electioni praefati regis repugnantium. Benn Beinrich gur Schenkung einer Abtei, die als gang reichsfrei bezeichnet zu werden icheint, ber Bermittlung ober gar ber Zustimmung Berimanns bedarf, fo scheint es fast, baß dieser, wie oft große Bergoge in ber fachsischen Zeit, and Chrenrechte und Rutungen in ben geiftlichen Stiftern feines Bergogthums bem Raifer entzogen und sich zugeeignet hatte. Herim. Aug. hat ganz einfach: - ab ipso duce sacro loco satisfactum. - Für die Entwickelung ber bijchöflichen Gewalt in Strafburg war jene Schenkung febr wichtig; benn es fam baburch, wie wir theils aus der angeführten Urfunde, theils auch aus einer Urfunde in Gallia Christiana V feben, ein großer Theil bes Stadtgebietes von Strafburg in die Sand bes Bischofs. Bgl. Strobel, Geschichte bes Elfaffes I, 244. 252.

Zunächst wurde er bann burch bie unverhoffte Wendung, welche bie böhmischen Angelegenheiten fo eben genommen hatten, beschäftigt. Wir haben erwähnt, daß Boleslav Rothhaar fich ihm angeschloffen hatte'). Aber, welcher Art war dieser Bundesgenoß! Die Er= oberungen, die fein Bater Boleslav nach Often und Guben gemacht, verlor er sogleich an ben gewaltig aufftrebenden Better, ben Bolen= bergog; Krakau fiel, weil Boleslav aus Beig bie Befatzung ohne Unterstützung gelassen hatte2), und ward von nun an der Hauptsitz ber polnischen Macht. Den Fortgang bes Christenthums scheint er auch unterbrochen zu haben; man erfährt, daß er ben Bischof Thiebbeg von Prag mehr als einmal vertrieben, und Markgraf Effehard biefen wiederholt habe zurückführen muffen 3). Dann vielleicht um fie bes im bohmischen Berzogshause üblichen Baragiums4) zu berauben, gewiß um keinen Nebenbuhler fürchten zu müssen — verfolgte er seine Brüber; ben einen, Jaromir, ließ er entmannen, ber andere, Udalrich, sollte im Bade erstickt werden; beide entkamen mit ihrer Mutter, ber trefflichen Emma<sup>5</sup>), mahr= scheinlich in bas benachbarte Baierland6). — Die Böhmen aber er= trugen nun nicht länger die Unbill; sie verjagten ben, alle Gesetze und Rechte mit Füßen tretenden Wüthrich, und riefen an seiner Stelle den Wladiboh<sup>7</sup>) aus Polen herbei, den sie, wie Thietmar fagt, vermöge feiner verwandtschaftlichen Ansprüche und aus ange-

<sup>1)</sup> S. oben S. 212 Note 1 bie Stelle bes Thietm. V, 7.
2) Bergl. Balacky, Gesch. von Böhmen I, 249 ff. Bon bem Geiz bes Boleslav kann man wohl nach bem, ber alten heimischen Ueberlieserungen kunbigen Dalimil reben, obgleich Cosmas nichts bavon erwähnt; vgl. Dobner ad Hajeck IV, 482. Bei Neplacto, Pez SS. rer. Austriac. II, 1028, heißt er merkwirbigerweiße: mitis.

3) Thietm. VII, 41. Bgl. Balachy 250. Dobner IV, 473.

<sup>4)</sup> Bgl. über bas Paragium im Allgemeinen Palacky 163. Für biefen Kall hat es Dobner a. a. D. aus bem Ausbruck bes Thietmar: solusque vice basilisci illius regnans, icharffinnig geschlossen; f. bei ihm auch bie Erfindungen

ber Späteren über biesen Punkt.

5) Thietm. V, 15. Adalb. cap. 44. Der Name ber Mutter nach Cosmas Chron. Boemor. I, 33. 39. SS. IX, 55. 61; vgl. Bübinger Desterr. Gesch. I, 315 Rote 5.

<sup>6)</sup> Denn bas ift ein Zusatz bes Abalbolb: - - At illi, unus eunuchus, alter semivivus in Bavariam a paterna hereditate exclusi, fugerunt. Dieser Schriftsteller ift bier wieder wegen mancher Ausschmückungen, Die er sich erlaubt hat, wie bas: timere coepit, ne a fratrum suorum aliquo, Pragensibus id instigantibus, excluderetur (mahrscheinlich nach ber Analogie ber Ereignisse von 1004 erbacht) verdächtig; boch hat es, wenn man auf ben fagenhaften Bericht bes Cosmas über ben Aufenthalt bes Ubalrich fieht, etwas Wahr= scheinsiches, baß sowohl 1002 als 1003 Baiern ber Zusluchtsort ber Premps-liben gewesen sei.

<sup>7)</sup> So in ben spätern heimischen Quellen. (In bem Berzeichnisse ber Herzoge, SS. IX, 209: Wladiwoy. U.). Bei Thietm. V, 15: Wlodowejus, qui potestas exercitus interpretatur, bei Adalb. cap. 14 und 44: Blademarius. Das Richtige liegt ziemlich in ber Mitte.

stammter Achtung erwählten. Die Neueren haben ohne näheren Grund geschloffen, Wladibon sei ber Bruder des Boleslav Chroben, und als Sohn ber Dobrowa zum Thron berechtigt gewesen1). Boleslav Rothhaar floh zunächst zum Markgrafen Seinrich im Nordgau, feinem Grenzuachbar; dieser aber, ben er in der Zeit seiner Berrschaft auch beleidigt hatte, nahm ihn gefangen, entließ ihn jedoch bald, bes Gaftrechtes eingebent; und nun ging er zu feinem ärgften Feinde, bem Boleslav Chrobry, um fein Leben zu retten. - Bla= biboh war auch kein bedeutender Fürst. "Bon diesem erzähle ich eine, von keinem Chriften nachzuahmende Sache", fagt Thietmar, "er konnte nicht eine Stunde ausbauern, ohne zu trinfen". Die böhmischen Geschichtsschreiber von Werth kennen ihn gar nicht; ber späte Neplacho, ber seinen Ramen aus einer böhmischen Quelle in die Regententafel eingeführt hat, sagt: "Richts Gutes wird von ihm gemelbet"2). Er eilte zu Rönig Heinrich nach Regensburg, gelobte ihm Gehorsam und Unterwürfigkeit, und nahm seine Laube von ihm zu Lehen3). Der mit Uebergehung bes Prempslidischen Mannstammes gewählte Fürst mußte sich ber Anerkennung und tes Schutes des Königs von Deutschland schnell vergewiffern; das Berhältniß bes Reiches zu Böhmen ift aber burch ihn nicht burchans verändert worden4).

2) Chron. Neplachonis wohl mit Benntung böhmischer Quellen (vergl. Palach Würdigung S. 162): Mortuo Boleslao (!) dux VIII. Bladywoy, de quo nihil boni legitur, successit. Den Botaneschen Text s. Dodner Mon. Boem. IV, 100. Daraus ist es wahrscheinlich in das Chronicon eines Ungenannten des 15. Jahrhunderts ex manuscripto Stehlikiano bei Dodner Monum. III, 33 übergegangen. Der Zusammenhang der Begebenheit ist hier etwas richtiger gesaßt. Man siest: Septimus dux Boleslaus filius Boleslai dictus mitis, qui per Mezkonem ducem Poloniae captus et excoecatus

obiit anno Dom. 1037. Octavus dux Wladywoy.

3) Thietm. V, 15.

<sup>1)</sup> Bei Dobner a. a. D. 485 wird es filr wahrscheinlich erachtet, bei Palachy 253 ist es gewiß. Das "consanguinitatis linea" bei Thietmar deutet allerbings auf Berwandtschaft mit dem königlichen Hause. Aber ein Bruder Boleslads von Bolen wlitde wohl von dem Zeitgenossen Abalbold nicht: quidam Slavus genannt werden. Die daran geknührste Conjectur Dobner, daß Wladisdop einer von den vertriebenen Brüdern sei, beruht auf einer sehr gezwungenen Aussegung der Stelle des Thietm. IV, 37. Auch Lappenbergs Conjectur, daß in der Stelle IV, 36: Haec genuit viro suimet tres filios, Miseconem, Suentepuleum et . . . (wo eine Hand des 17. Jahrhunderts gewiß unverständig Boleslav hinzugesigt hat) Wlodowejum zu lesen sei, beruht nur auf dem Jurthum, es wäre hier von Söhnen der Dodrowa die Rede, während die Kinder Odas, der zweiten Genahlin Missos, genannt werden. Mis ein Sohn dieser wäre nämlich Wladisdop mit dem böhmischen Hause gar nicht verwandt gewesen. Daß Dodners Ansicht, Boleslav II. von Böhnen habe dem Wladisdop als Berwandten Ländereien im heutigen Schlesien verlieben, Richts für sich hat, braucht kann erwähnt zu werden.

<sup>4)</sup> Falich ift bie von Palacty adoptirte Reflexion Dobners, daß vorzüglich böhmische Fürsten, bie in ber Heimath schwach waren, und benen es zum Theil

Herigen Herzogthums um sich versammelt zu haben.

Mit ben Urfunden bieses Huldigungstandtags und andern bes Jahres 1002, die sich auf bairische Berhältnisse beziehen, geben

wir überall auf ben befannten Wegen fort.

Es entspricht ben perfonlichen Berhaltniffen, Die uns kund geworben, und ben Tendenzen bes sich von Baiern ber gründenden Ronigthums gleich gut, daß Heinrich fofort mit ber Thronbesteigung beschlossen hat, die alte Rapelle zu Regensburg von Grund aus neu aufzubauen, bei berselben ein Collegiatstift zu gründen und Tagino zum Haupt biefer Genoffenschaft zu ernennen. Im November ward bie neue Stiftung mit zwei, Regensburg nord= und füdwärts nicht fern gelegenen Gütern, Walching an ber Bils im Nordgau, und Duvening (Deting) im Chelsgau ausgeftattet1). Ebenso begreiflich ist, daß Niedermünster, doch in seiner dama= ligen Geftalt ein Werf ber berzoglichen Dhnaftie, nunmehr gum Rang einer foniglichen Abtei erhoben und bei Beftätigung feines bisherigen Besitzes vollkommener Immunität und aller Brärogative versichert wird, beren jene vornehmite Rlaffe ber flöfterlichen Site fich erfreute2). Regensburg wächst nur noch mehr in den haupt= ftabtifchen Charafter hinein, wenn gleich im Juli Gobehard für Niederaltaich, jetzt auch Eberhard für Tegernsee und Albwin für fein Bisthum hier bie üblichen Sofe erhalten; bem letteren wird, als rechnete man auf öftere und längere Anwesenheit bes Bischofs, ganz in der Rähe noch ein Gut, zu Tehgen bei Abech, geschenft3). Es ist leicht möglich, daß das Geschenk des Hofes für Aloster Seon, das wir nur aus der Bestätigung Conrads II. kennen, benselben Tagen angehört4). - Die Schenkung von Dorf Stra=

an gutem Recht gebrach, burch Unterwürfigkeit unter bie bentschen Könige sich ju halten suchten; die factische Abhängigkeit des böhmischen Herzogs von deutscher Bestätigung sollten die böhmischen Batrioten beute nicht mehr lengnen.

scher Bestätigung sollten die böhmischen Patrioten heute nicht mehr leugnen.

1) Urfunden vom 16. und 20. November, Söhm. 913 und 918. In der ersten lesen die Mon. Boica XXVIII, 298 unrichtig: Ouveninga; s. die Deutung des dei Ried, Cod. diplom. I, 116, richtigen Duveninga bei dem bier besonders gut orientirten Buchner a. a. D. S. 134.

<sup>2)</sup> Böhmer 917. Die Erläuterungen bazu Buchner a. a. D. Docum. S. 45.

<sup>3)</sup> Böhm. 896. 911. 914. 920. — Der Bischof von Brigen hatte bort bis zur Auftösung bes Reiches Gintunfte, bie ber von ihm ernannte Propst von

Tengen verwaltete. Sinnacher, Säben und Brixen II, 99.

4) Vom 14. Februar 1026, Böhner 1296. Vergl. Zirngibl, Beiträge zur Geschichte Heinrich des Heiligen a. a. D. S. 373. Der Hof für Tegernsee liegt in der Neustadt — juxta mercatum vieinum loco, qui dicitur Ahachircha — und seine Dimensionen sind nicht näher angegeben. (Ziemlich dasselbe Maßhaben Brixen und Seon, beide 6 perticae breit, das erstere 11½, das zweite 12 perticae lang; Altaich mit seinen in latitutine pedes 40 et in longitudine 80 hat sichtschaft zwei Drittel dieses Maßes, aber ex una parte plateae, quae ducit ad flumen, collimitans, wahrscheinlich in der Nähe des Palatiums).

seher an Hochstift Freisingen bebeutet nichts als eine Abrundung jenes frainerischen Besitzes, den, wie wir wissen, Abraham für seine Kathedrale erworden hat. — Daß Giselas Witthumsgut zum Theil im Salzdurgischen Bereich belegen war, lernten wir schon oden aus einer Schenkung Heinrichs für St. Peter kennen: die von Heinrich auf dem Landtag vollzogene Dotation der Kanoniker von St. Rupert mit den Besitzungen der Mutter im Lungan erinnert uns wieder daran<sup>2</sup>), und enthält, das geschichtliche Verhältniß der beiden Stiftungen augesehen, gleichsam eine Ergänzung des frühern Eutschlusses.

Auch die Ostmark mit ihren großen Aufgaben ward nicht ver= geffen. Mit bem Geschenk von zwei Sufen zu Liubna (bem heutigen Loiben zwischen Dürrenstein und Stein an ber Donau) für Tegernsee3) find wir noch innerhalb ber Grenzen, mit benen fich die Mark Defterreich während bes letten Menschenalters hatte begnügen muffen. Aber wie viel weiter öftlich rücken wir schon mit Heinrichs Urfunde vom 1. Juli 1002, ber zweiten von allen uns von ihm aufbehal= tenen; fie foll augenscheinlich die Treue eines perfönlichen Dieners, bes uns fast gang unbekannt gebliebenen Ritter Biligrim, belobnen. Das Geschenk an Grundbesitz, bas ihm seinem eigenen Bunsche gemäß wird, besteht aus einem bem Konige gehörigen But gu Unvicinesborf (bem heutigen Langenzersborf, Klosterneuburg gegenüber) und in hundert Sufen des benachbarten Balbes (mithin im Bezirk bes Bisamberges); und bie für Stand und Berhältniß bes Empfängers fehr große Gabe beweist eben, daß bie Ent= wilderung erst beginnen soll 1). Noch höheres Interesse flößt bie Urfunde vom 16. November ein, mit ber, so dürfen wir wohl annehmen, der Markgraf Heinrich von ber Oftmark ben Lohn für seine Haltung bei ben letten großen Dingen erhielt: ber Bezirk awischen Liefing und Triefting wird bamit fein Gigen, und es ift

<sup>1)</sup> Böhm. 921. — Heute Strasisch bei Arainburg — — zuerst bem Bischof Gottschaft et post illius vitae terminum Frisingensis ecclesiae canonicis.

<sup>2)</sup> S. oben. — Böhm. 922: Hartvici fidelis nostri Iuvavensis ecclesiae archiepiscopi promptum servicium perpendentes et ab hoc precibus suis vota nostra inclinantes, quoddam nostri juris predium in Lungowe, id est quicquid mater nostra Gisela hactenus ibi possidere et potestative visa est continere. — Der Erzbifopf für Lebenszeit, et post ejus ab hactenus discessum in usus fratrum canonicorum sancto Ruodberto serviencium revertatur ex firmitate, quatenus nullus archiepiscopus — vel sibi levando vel in beneficium dando usibus praedictorum canonicorum subtrahere praesumat.

<sup>3)</sup> Böhm, 912. Meiller Regest. S. 3 und die Anmerkung S. 193. Die Abtei blieb bis 1806 im Besitz bes Dorfes.

<sup>4)</sup> Böhm. 893. Die Deutung ber Ortsnamen mit Fischer, Gesch. von Klosterneuburg II, 21, und Bildinger I, 473; Meiller S. 192 zweiselt obne Grund.

als fabe man die beutsche Macht, die wir oben bis an ben west= lichen Abhang bes Wienerwalbes begleiteten, ben wichtigen Schritt über ben Ramm bes Bergzuges machen; benn bie öftliche Bafferscheibe beffelben ift bie Bafis, ber Bunkt in ber Nahe von Schwechat, wo bie beiben Bache gusammenfallen, die Spite bes fpharischen Dreiecks, in beffen Figur sich bas verschenkte Bebiet am eheften anschauen ließ. Innerhalb besselben erhob sich nachmals Beiligen-frenz, die eine jener beiben Stiftungen, in benen bas babenbergische Defterreich noch vor unferen Angen fortlebt; Laxenburg, Baden und wie mancher andere Ort, an dem sich das Leben der Dhnastie und bes Raiferstaates von heut sammelt, liegen barin. Mit Recht hat man im öfterreichischen Archiv schon am Ende bes 12. Jahrhunderts bies Pergament als bas erste in ber Reihe berer gezählt, auf benen Die Genesis des Territoriums beruhe: das lettere ruckt damit wirklich in sein Berggebiet ein. — Den Zustand, in bem fich bas Land nordwärts der Donau noch befindet, bezeichnet es wiederum, daß Markgraf Heinrich zwanzig Hufen, bie ihm zwischen Ramp und March geschenkt worden, in biesem weiten Bereich sich ba wählen fann, wo es ihm am besten gefällt1).

Von größerer Wichtigkeit für das Reich war es, daß der König hier in Regensburg am 16. November die früheren Verträge der Ottonen mit Benedig bestätigte. Dürfen wir einer Nachricht des 14. Jahrhunderts vollen Glauben schenken, so hatte der Doge Peter seinen Sohn Johann und seinen Kaplan, den schon häufig zu dersartigen Gesandtschaften benutzten Archidiaconus Iohann, dieserhalb

über bie Alpen gesenbet2).

3) (S. unten S. 240. U.).

Bei dieser Gelegenheit scheint sich der König zum ersten Male während seiner Regierung mit italienischen Angelegenheiten beschäftigt zu haben. Wahrscheinlich nahm er damals in Regensburg schon Bedacht darauf, wie er wohl den deutschen Einfluß in Italien herstellen könne; denn hier wird vermuthlich sein treuer Anhänger, der Bischof Leo von Bercelli, vor ihm erschienen sein, um ihn zur Erreichung jenes Zweckes aufzumuntern und seine Hilfe anzubieten<sup>3</sup>).

Man hätte freilich erwarten sollen, die beutschen Interessen, burch die Ottonen so fest begründet, würden auch nach dem Tode

<sup>1)</sup> Böhm. 910; ein vollständiger Abbrud existirt noch nicht; f. Meiller S. 3 und namentlich seine trefflichen Erläuterungen S. 192, dann Büdinger 472.

<sup>2)</sup> S. Bert im Archiv III, 601.—Dandulo, Chron. bei Muratori SS. XII, col. 232: Hic Petrus cum Joanne filio et consorte suo Joannem diaconum et capellanum ejus intimum Ratisponam ad Henricum caesarem nuncium misit, et ab eo obtinuit privilegium confirmans omnes exemptiones, libertates et immunitates, quas duces, ecclesiae et populi Venetiae soliti sunt habere in Italico regno, et hunc non solum ducem Venetiae, sed etiam Dalmatiae in eodem privilegio nominavit. 3r Joh. Diac. Chron. Venet. seh hiervon nichts. Bgl. noch oben S. 169 Note 3.

Ottos III. in Italien bie Oberhand behalten. Auf bem römischen Stuhl faß noch Splvefter II., ben Otto zum Bapft erhoben hatte; in ber Mark Toscana hatte bis vor wenigen Monaten Sugo geberricht, ber bem Kaifer so treu gewesen1); von seinem Nachfolger2) ist wahr= scheinlich, daß er dieselbe Gesinnung für Deutschland behielt; in Modena und Reggio<sup>3</sup>) gebot mit großem Einfluß auf Ober = und Mittelitalien ber Markgraf Thebald, Sohn jenes Abelbert (A330), ber einst ber Abelheid Schutz gewährt und bas Intereffe seines Saufes für immer an bas bes Reiches geknüpft zu haben schien. In wie innigen Berhältniffen batte Bergog Beter von Benedig mit Otto gelebt4)! Der Erzbischof Arnulf von Mailand war so eben bes jungen Raifers Brautwerber in Constantinopel gewesen5); ber Erzbischof Friedrich von Ravenna, von Geburt ein Sachse, war durch Reinheit der Sitten und Treue gegen Otto III. stets ausgezeichnet ). Man konnte mit Recht erwarten, daß diese alle Gehorsam und Neigung auf ben letten Erben bes fächsischen Saufes übertragen würden. Es geschah, und bennoch bilbete sich schnell eine Partei ber Reaction, die ben Berfuch eines einheimisch-italienischen Königthums machte. Selbst die Leiche Ottos ließ man nicht ungefährbet. Bierundzwanzig Tage nach bes Raifers Sinscheiben — am Sonntag ben 15. Februar") - fronte eine Partei ber Lombarden zu St. Michael in Bavia ben Arduin, Markgrafen von Jvrea, Sohn eines Grafen

<sup>1)</sup> S. Wilmand Jahrbilcher II, 2, 130 Note 3. (Provana, Studii critici sopra la storia d'Italia a tempi del re Ardoino. Torino 1844. 8., S. 94 ff., ein Buch, auf bas jetzt statt älterer verwiesen ist. Hugo starb am 21. Dec. 1001. U.).

<sup>2) (</sup>Durch neuere Forschungen ist die Bermuthung Muratoris, Gesch. von Italien, beutsche Uebersetzung von Baubis VI, 36, daß ihm Abalbert, ein Bermanbter des Markgraßen Otbert, gefolgt sei, was jedoch erst nach Jahresfrist gesichah, bestätigt, s. Provana a. a. D. Giesebrecht 120. U.).

<sup>3)</sup> Provana a. a. D. p. 249 ff.

<sup>4)</sup> S. oben S. 170 ff.

<sup>5)</sup> Arnulf, Gesta archiepiscopp. Mediolan. I, 13. 14. Landulf, Historia Mediolan. II, 18, SS. VIII, 10 unb 55.

<sup>6)</sup> Vita Bernw. cap. 22.

<sup>7)</sup> Die Zeitbestimmung nach dem Catalog, regum et imper, ex codice Ambrosiano 0.55, welcher die zum J. 1027 reicht und zu Ansang des 11. Jahrh. im Kloster Susa di Savoia geschrieben, also sür Arduin besonders glaubwürdig ist (SS. III, 217): (Post mortem Ottonis) suit regnum sine rege 24 dies. Die qui fuit dominico, et suit 15. die mensis Februarii, in civitate Papia inter basilica sancti Michaeli suit coronatus Ardoinus rex, et regnante annos duos et menses 2. Man vergleiche sonst noch über die Bahl Joh. Chron. Venet, SS. VII, 35. Thietm. IV, 34 (s. unten). Adalb. cap. 15, s. unten. Dieser, der den italienischen Lerhältnissen nicht seun state, hat dieriber manche eigenthümliche Rachrichten. Arnulf I, 14. Landulf II, 19. Bgl. Provana 184 ff.

Dabo1), aus ber Familie ber Grafen von Sufa2), ber mit Berengar verschwägert3), reich mit Gntern in bem nordwestlichen Winkel Italiens angefeffen, von Otto III. einft mit ber Pfalzgrafschaft in ber Lombardei beliehen, und zum königlichen Oberrichter in diesen Gegenden ernannt' worden war. — Derselbe Kaifer aber hatte ibn im Jahre 999 wegen einer unerhörten Frevelthat - er hatte ben Bifchof Beter von Bercelli ermorden und feinen Leichnam verbrennen laffen — aller feiner Buter verluftig erklart5). Diefer eine Bug bekundet bie Wilbheit seines Sinnes; italienische Schriftsteller schildern ihn als im Waffenhandwert erfahren, aber ohne geistige Bildung, an Weisheit arm, von Leidenschaften beherrscht<sup>6</sup>). Er scheint in Allem das Gegenbild Heinrichs. Groß war auch feine Partei nicht; bie Meisten wollten bie Entscheidung in Deutsch= land abwarten ). Auch die Bischöfe von Cremona, Biacenza, Bavia, Brescia und Como, von benen Abalbold fagt, daß fie zuerst für

<sup>1)</sup> Joh. Chron, Venet, SS. VII, 35: Ardoinus, comitis Dadonis filius. Bgl. ferner die urfundlichen Angaben bei Provana 49 ff.
2) Leo, Gesch. von Stalien I, 353.

<sup>3)</sup> Provana p. 53. Eine früher behauptete Abstammung ift schon von Köhler, de Ardoino marchione Eporediae. Altorfiae 1730. 4., p. 8 seqq. verworfen.

<sup>4)</sup> Provana p. 55 ff.
5) Siehe hierliber die zum Theil bisher unbekannten Urkunden bei Provana, Appendice Nr. 3—20. S. 334 — 360, bgl. S. 60 ff. Abalbold nennt ben Arbuin wegen Ermordung biefes Bijchofs: episcopicida.

<sup>6)</sup> Landulf II, 19: Arduinus nobilis et marchio altus, locuples in auro, sed scientia parcus, armis prudens, ingenioque gnarus. Bonizo, liber ad amicum, bei Oefele SS. rer. boic. II, 794!:—— Arduinum elegerunt in regem, virum armis quidem strenuum, sed consilio improvidum. Das Beugniß biefer fpateren italienischen Schriftsteller wird unterftilt burch bas gleichzeitige beutscher. Thietm. IV, 34: Hartwigum - elegerunt, destruendi pocius gnarum artis quam regendi; VI, 57 (nachem furz zuwor von ben Schaubthaten Boteslav gesprochen ist): Hujus conpar et quasi collega Hartwigus. — Auf Abalbolbs Zerrbild will ich nicht eingehen.

7) Joh. Chron. Venet., SS. VIII, 35: —— quanquam Arduinus — quibusdam Longobardorum sibi faventibus regni coronam usurparet.

Tamen illorum major pars Henrici regis exspectabat adventum. — (Auch ber mehrfach angeführte Rhythmus bestätigt biefes:

Regum creatrix maxima Clamat jam Italia: Enrice curre, propera, Te exspectant omnia. Nunquam sines, te principe

Arduinum vivere. U.).
Lanbulf, dem Arduinum vivere. Tu.).
Lanbulf, dem Arduin ilderhaupt wenig gewogen, II, 19: Arduinus — paucis consentientibus Italiae primatibus, Ottone jam mortuo quasi furtim in regem surrexerat. (Dahingegen jagt Lanbulfs ruhigerer Zeitgenosse Arnulf I, 14: Tunc Arduinus — — a Langodardis Papiae eligitur et arabungan and arabungan papiae eligiture elig vocatus caesar ab omnibus, regnum perambulat universum, regio jure cuncta pertractans. Auch ber Catalog. regum Italiae ex codice Cavensi fagt, SS. III, 216: (Heinricus) venit in Italia, et omnes Lombardi mentiti sunt Arduini regis. U.).

seine Wahl gestimmt hatten, scheinen sich nur gezwungen ibm angeschlossen zu haben'). Am 20. Februar sehen wir ihn bereits als König im Palast zu Pavia eine Urkunde für die bortige St. Salvator-Rirche ausstellen2); von ba erhebt er sich, um fein Reich zu burchreisen und seine Rechte mahrzunehmen3). — Aber es fehlte nicht an mächtiger Opposition. Bon bem Berhalten jenes beufwürdigen Mannes, ber damals auf bem papftlichen Throne faß. in dieser Krisis wissen wir leiber nichts Genaueres; nur bas erzählt uns Landulf, bag Arnulf von Mailand, aus Griechenland gurudgekehrt, zuerst Rom besuchte, ben Statthalter Chrifti begrunte und bann nach seinem Bischofssite sich zurückwandte 1). Arduin eilte ihm entgegen, um fich feiner Gunft zu verfichern5); ba ihn Abalbold neben ben oben aufgezählten Pralaten nennt ), fo ift fein Zweifel, daß er sie dem Usurpator scheinbar zugesagt; aber in der That betrieb er ganz Anderes. Wenige Tage nach seiner Ankunft versammelte er bie vornehmften Lombarden auf ben roncaltschen Keldern. und man beschloß, Arduins durch boje Rünfte erworbene Berrichaft nicht zu bulben und Heinrich einmüthig zu erwählen?). Man möchte in diesem zweideutigen Verhalten die Rathschläge Gerberts. ber in solchen Künsten ergraut war, vermuthen.

Arduin vermehrte durch sein Betragen die nachtheiligen Folgen biefer Schritte; gegen die, welche ihn erhoben hatten, übte er bie ge-

AND VALUE OFFICE

1) Adalbold cap. 15.

eifrigste Anhänger von Seinrich II. mar. U.).

<sup>2)</sup> Provana, Appendice Nr. 21, p. 360.
3) Die Phrase des Arnulf I, 14, s. S. 237 Note 7. Am 25. März stellte Arbuin mehrere Urfunden in castro Montigio aus. Provana a. a. D. Mr. 23-25.

<sup>4) (</sup>Landulf II, 19. Der Zusammenhang ift hier übrigens ein burchaus fabelhafter, so bag bie Sache wohl ebenso wie die folgende aller Begründung ermangeln möchte. U.).

5) Arnulf I, 14.

<sup>6)</sup> Adalb. 15: In voluntate hujusmodi aliqui manifesti, alii erant occulti. Thietboldus namque marchio et archiepiscopus Ravennae et episcopus Mitinensis, Veronensis et Vercellensis aperte in regis Heinrici fidelitate manebant. Archiepiscopus autem Mediolanensis et episcopi Cremonensis, Placentinus, Papiensis, Brixiensis, Cumensis quod volebant (non) manifestabant. Omnes tamen in commune regem Heinricum desiderabant, precibus per legatos et litteras invitabant. (Das von Bait eingeschobene "non" vor manifestabant, scheint mir boch, wie schon Leibnitz Ann. imp. III, 825, bemerkt bat, für ein richtiges Berständniß ber Stelle burchans erforderlich zu sein. Birfch ift anderer Ansicht gewesen, jedoch wohl nur, weil er an die Richtigkeit der im Text folgenden Erzühlung geglaubt hat. U.).

<sup>7)</sup> Landulf II, 19. (Dag biefe Angabe bes späteren Geschichtschreibers, ber burch feine leibenschaftliche Barteinahme gar häufig ben Ginn filt biftorifche Wahrheit verlor, nicht richtig sei, ist bereits von Giulini, Mem. sulle stato di Milano III, 23 ff., und später von Provana p. 198 nachgewiesen. Hiermit möchte vann auch die Vermuthung in Bezug auf Papst Sylvester beseitigt sein; voch ist noch zu bemerken, daß bessen Freund, der Bischof Leo von Vercelli, der

wohnte Rohheit. Als ber Bischof Gottsried von Brescia — freilich ein Bruder jenes Markgrasen Thedald<sup>1</sup>), den er bald als einen Feind betrachten mußte — ihm etwas Wißfälliges sagte, ergriff er ihn bei den Haaren und warf ihn zu Boden<sup>2</sup>). Die Wißstimmung gegen ihn ward bald allgemein; man bereuete die Wahl, die man gethan. Diejenigen, auf deren Dienste er rechnete, unterhandelten bereits insgeheim mit Heinrich<sup>3</sup>), und forderten diesen durch Boten und Briefe zu kräftigem Eingreisen in die Angelegensheiten ihres Landes aus: er möge selbst kommen oder Einige seiner Fürsten schiefen. Auch offene Gegner traten dald gegen Arduin aus. Markgraf Thedald und der Erzbischof Friedrich von Ravenna standen — dies zeigen ihre nächsten Schritte — an der Spitze dersselben. Der Bischof von Berona leistete dem Usurpator durch Beststung der Klause thatsächlichen Widerstand<sup>4</sup>). Der Bischof Leo von Bercelli erscheint als sein Feind<sup>5</sup>). Daß Otto III. ihm im

1) Bei Donizo, Vita Mathildis, SS. XII, 360, heißt es vers. 430 seqq.
Conjugis Attonis non fiat oblivio nobis.
Ildegardis quidem fuit hujus nomen amicae

Ex his sunt orti tres, quos miratur hic orbis: Rodulfus valde juvenis pulcherrimus atque Mortuus ante patrem; post quem sequitur bonus alter Antistes magnus Gotefredus, et ille Tedaldus, Qui post Attonem totum servavit honorem.

Leibnitz erklärt den Gottfried fälschlich für einen Bischo von Parma. Leo behauptet, daß derselbe Bischof von Brescia war. Daß der damalige Bischof von Brescia Gothofredus hieß, sagt auch Muratori Note w zu p. 29 bei der Erzählung dieser Sache.

- 2) Thietm. V, 16. Adalbold cap. 15 übertreibt.
- 3) Thietm. l. c.: Unde nonnullos priores sibi suppositos commissi poenituit, et per internuntios et per literas Heinricum regem ad defendendum se venire rogabant, aut eo in aliis negotiis occupato, principes suos mitteret. Adalb. 15 ∫. oben ⑤. 238 Note 6. №g. Arnulf I, 15: Principes regni fraudulenter incedentes, Ardoino palam militabant, Heinrico latenter favebant, avaritiae lucra sectantes.

4) S. bie Stelle aus Thietm. V, 16 unten, bie bes Adalbold oben unb

Bonizo a. a. D.

<sup>5)</sup> Benzo, ad Heinricum IV. liber I, 34, SS. XI, 611: De Tadone vero, qui fuit propter metum Ardoini pedester legatus marchionis Theodaldi atque episcopi Leonis, quid fecit venerabilis elementia magni Heinrici serenissimi imperatoris? (%erner, IV, 1, p. 635:

Nostra quidem sub aetate fulsit gemma praesulum, Leo ille Vercellensis ornans totum seculum.

Ardoinum, qui se regem dicebat in gentibus, Diademate privavit sparonistis flentibus.

Der Bijchof tam felbst nach Deutschland, um die Hillse bes Königs heinrich zu erbitten. Der Rhythmus sagt:

Sahre 999 bes geachteten Arbuin Allobien geschenkt hatte1), war ein natürlicher Grund bes Sabers2) zwischen beiben. Bu biefen nennt

Abalbold noch ben Bischof von Modena.

Beinrich fandte darauf, wahrscheinlich sobald feine Anerkennung in Deutschland einigermaßen sicher geworben war3), ben Bergog Otto von Rarnthen, ber als Inhaber ber Beronefischen Grengmark ben italienischen Fürsten am nächsten ftant, ben Otto, Gobn bes verftorbenen Grafen Beribert - mahrscheinlich aus bem Conradini= schen Saus") -, Ernft, ben Gohn bes Martgrafen Liutpold aus ber Mark Desterreich, überhaupt also nur einen Theil ber Rräfte Oberbeutschlands, gegen Arbuin. Die Bahl ber Truppen, bie biefen Führern folgten, war gering; Abalbold giebt fie auf 500 an; man erwartete bas Meifte von ber, von ben Stalienern verfprocenen Bulfe. - Als aber Arduin, ber, auf Beinriche Fortschritte aufmerksam, schon die meisten Rlausen besetzt batte, inne ward, daß die unter Thedald, dem Erzbischof Friedrich und ben anbern Unhängern Beinrichs versammelten Schaaren fich mit ber beutschen Mannschaft<sup>5</sup>) vereinigen wollten, warf er sich mit über= legener Macht zwischen Beide nach Berona, und eroberte bie bortigen Rlaufen. Auf die Nachricht, bag die Deutschen in ber Ebene von Trient lagerten, eilte er babin. Da er fie aber nicht fand, febrte er

Currit Leo et patriam Credit Bojoariam. Credit Bojoariam,
Nunquam Enricus gaudeat,
Nunquam folix valeat Nunquam felix valeat, Si Leonem episcopum Non faciet ditissimum: Si non submittet legibus Hostes ejus pedibus.

the proof proper may be a proof of the second

Wahrscheinlich hat Giesebrecht II, 30 aus bieser Stelle gefolgert, baß ber Bischof ben König im November in Regensburg aufgesucht habe, was auch ich für febr mabricheinlich halte. U.).

1) Provana p. 348.

2) Dies hat Leo I, 355 treffend bemerkt.
3) (Noch vor dem Treffen feierte Arbuin bas Weihnachtsfest. Heinrich erhiest in den setzten Letette Arbeit des Leinungseines erhiest in den setzten Lagen des Januar 1003 die Kunde von dem ungssäcklichen Ausgange des Juges (Thietm. V, 17), woraus sich wohl ergiebt, daß derselbe am Ende des Jahres 1002 unternommen ist. Anch der Rhythmus, der doch die Unterwerfung Memanniens sichon erwähnt, scheint dieses zu bestätigen. Am Anfange Oktobers war Herzog Otto noch beim Konige in Bruchfal, f. Die Urkunde bei Böhmer 908 und bie Vita Burch. cap. 9. U.).

4) S. oben S. 174 Rote 1.

5) Adalb. cap. 16: His (uämlich bie Deutschen) inter montana, quae Bavariam et Carinthiam ab Italia sejungunt, super aquam quae Brentha vocatur convenientibus, Carentani et Forijulienses cum paucis occurrunt, veluti de promissis Italicorum fiduciam habentes et de pugna nil cogitantes ift ein offenbar ersonnener Zusat, vgl. Bait Rote 16.

nach ber Feldmark von Berona1) zurück, und feierte hier bas Weih= nachtsfest (1002). — Der Herzog Otto, bis zu dem sogenannten Ungarischen Berge (mons Ungaricus; er verbantte gewiß fei= nen Namen einem früher hier vorgefallenen Kampfe mit ben Magharen) gekommen, ohne Zweifel von der Schwierigkeit seiner Lage überzeugt, schiefte Gefandte an ben Feind, die von ihm die Erlaubnik bes Durchzuges fordern oder ihn bewegen sollten, selbst ungefährbet zu offenem und ehrlichem Kampfe burch bie Klaufe hindurchzuziehen2). Dem ritterlichen Anerbieten fette Arduin welsche Verschlagenheit entgegen; er hieß die Gesandten in seinem Lager übernachten, unter bem Bormanbe Rath mit ben Seinigen pflegen und ihnen am folgenden Tage Bescheid geben zu wollen. Die Nacht benutzte er, sein Heer schlagfertig zu machen — wahr= scheinlich um die ungunftige Stellung Ottos, die ihm nun verrathen war, aufs Beste zu benuten. Am andern Morgen ward ben Gefandten, welche die Vorbereitungen zum Kampfe fahen, die bittere Wahrheit nicht verhehlt. Um Mittag fam Arbuin mit seinem Heere, bas Abalbold auf 1015 Mann angiebt, an bem Ungarischen Berge an. Bon ben um bie Sälfte schwächeren Deutschen waren viele zur Berproviantirung bes Heeres und zur Bewachung ber Wege abgeschickt; die Uebrigen fand er zum Widerstande bereit3). In der Ebene von Fabrica4) schwankte zwischen ben so ungleichen Haufen ber Kampf lange unentschieden; die Flucht bes Otto, eines Bruders

<sup>1)</sup> Thietm. V, 16: incampaniam Veronensem, f. bie Note 48 von Lappensberg p. 798.

<sup>2)</sup> Die schwierige Stelle des Thietm. lautet: Otto dux omnia ejus acta ut primo intellexit, legatos sidi licentiam transeundi aut ex sua parte accipiendi postulantes misit. Sie ist von Adald. so wiedergegeben: Theutonici — Harduinum jam clusas occupasse scientes, ipsi Harduino legatos suos transmittunt, et ut aut eis cedat donec transeant, aut sidi cedentibus veniat, rogant. Unserer Auffassung fommit auch Ursinus ziemsich nahe. (Bgl. noch Provana 208 nnd Giesebrecht II, 30. U.).

<sup>3)</sup> Thietm. V, 17. Adalbold cap. 16-18.

<sup>4)</sup> Arnulf I, 15: Heinricus in Italiam direxit suum cum exercitu ducem. Cui occurrens viriliter Ardoinus, facta congressione in campo Fabricae, quam plures stravit, ceteros extra fines regni fugavit. Chron. Venet. SS. VII, 35: Heinricus rex Ottonem ducem ad Italiam cum exercitu mittens, cum Ardoino usurpativo rege juxta Alpes in campo, qui Vitalis nuncupatur, pugnam peregit, et ex utraque parte multi ceciderunt. (Das Treffen hat ohne Zweifel in den ersten Tagen des Januars 1003 Itattgefunden, und deshalb spricht dieses Chronicon gar richtig von dem Zuge Heinrichs, in sequenti anno". Auch der Annal. Saxo setzt es bereits in das Jahr 1003. — Alse Ortsbezeichnungen weisen, wie Provana 208 und Giese brecht II, 576 gezeigt haben, nicht etwa auf die Etschlause unweit Berona hin, wondern auf die Balsugana im Bal di Brenta, so daß hier das Treffen statzgefunden haben muß. Dadurch gewinnt deum auch die oben ©. 240 Rote 5 angezweiselte Rachricht des Adalbold einige Glaubwiirbigseit. U.).

bes Bischofs Gebehard von Regensburg¹), brachte die Deutschen in Berwirrung. Sie erlitten eine Nieberlage; aber auch Arbuin

batte ben Sieg mit großen Berluften erkauft2).

Dennoch konnte sich dieser einstweilen wieder als König fühlen. — Gegen Ende bes Februar 1003 finden wir ihn ber Einweibung ber Basilica in bem von Wilhelm, Abt bes Klosters St. Benignus zu Dijon, einem burch Beiligkeit bes Wandels ausgezeichneten Manne, gegründeten Rloster Fruttuaria beiwohnend 3).

1) S. oben S. 174 Note 1. Bei Thietmar heißt es beutlich: fuga Ottonis germani praesulis Gebehardi; boch hat Abalbolbs Stelle: Ottonis fratris Regensburgensis episcopi fuga, mehrere Neuere, so Muratori a. a. D. 30 Note u. A. verleitet, den Gebehard von Regensburg als anwesend zu betrachten.

2) Thietm., Adald., Chron. Venet. — Catal. reg. ex cod. Cavensi, SS. III, 216: (Ardoinus) pugnavit in Italia cum exercitu Henrici regis,

qui fuit dux de Bajoaria. Iste Henricus post discessum — Ottonis

factus est rex Totonicorum, et post perditionem exercitus ejus etc.

3) Bgl. Rodulf. Glaber, Vita Wilhelmi Divionensis cap. 17 bei
Mabillon VI, 329. SS. IV, 656. vgl. Note 8. Wahrscheinlich aus einer alten
Chronif haben sich solgende Berse erhalten, (welche früher mehrsach, namentlich von d'Achery, Spicileg. ed. 2, II, 386, mangeshaft, nun aber von Provana 217 vollständiger ebirt find U.):

Si quis Fructuariae mavult praenoscere quando Coenobii coeptum rite fuisset opus: Millesimus sublimis erat tunc tertius annus Partus virginei principis aetherei: Martii septenae (seu indictio prima) Calendae Tempus vel cursum ambo suum peragunt,

Rex Ardoinus sceptri moderamine fissus Regnat in Hesperia, tendit in Ausoniam.

Adjuvat ipse locum Dominus, quem munere dotat, Rebus consuluit fratribus assiduis.

Praesul Ottabianus, quod jure dicando sacravit, Abbas Wilhelmus construit hoc Domino.

(Sehr aussilhrlich, zum Theil nach bisher ungebruckten Urfunden handelt Provana S. 213 ff. über die Grilndung von Fruttuaria. U.).

## 1003.

Heinrich war indeß im December wieder von Regensburg aufgebrochen und batte bas Weihnachtsfest in Frankfurt zugebracht1). Biele Gefandtschaften, bemerkt Thietmar, waren hier vor ihm erschienen, die er gnädig angehört, reich beschenkt und zufriedengestellt entlassen hätte. Welcher Art sie gewesen, fügt er nicht hinzu, und wir enthalten uns billig ber Muthmaßungen, ba keine Urkunden von diesem Frankfurter Aufenthalt übrig geblieben sind. Auch sein nun bezwungener Gegner, Herzog Herimann, erschien hier bor ihm in Demuth, und wurde mit ber Achtung, bie feinem Stanbe gufam, vom König behandelt2). Darauf ging ber König in bas an ber Mosel gelegene Gebiet von Ober-Lothringen3). Zu Diebenhofen, einer Pfalz an der Mosel, zwischen Metz und Trier4), hielt er mit ben Eingefessenen ber Provinz einen Landtag<sup>5</sup>); Jedem, ber irgend ein Anliegen oder eine Beschwerde hatte, sollte hier Recht werden. Bergebens versuchten es die Mächtigsten in dieser Gegend, die Herzoge Herimann und Theoderich von Ober-Lothringen, zu verhindern; fie fahen bald ein, daß fie fich dem "Urheber der Gerechtigkeit"6) unterwerfen müßten; bem Herzog Theoberich befahl ber

<sup>1)</sup> Thietm. V, 17. Annal. Hildesh. zu 1003. — Nach Wolfher, Vitae Godehardi, prior cap. 24, poster. cap. 17 scierte ber König bieses Weihnachtssest zu Bölbe. Der Fehler, ben ber Versasser selbst später in ber Vita prior burch ein eingeschobenes "videlicet 1007" zu verbessern suche, ist augenscheinlich baburch eutstanben, baß er in seinem Excerpt aus ber Vita Bernwardi vom cap. 39 sosort zum cap. 43 übersprang.

<sup>2) (</sup>In ben Borten Thietmars: dux Herimannus humiliter regi famulatur fanden Leibnitz und Giesebrecht die Andentung, daß der Herzog hier in Franksurt beim Könige den Dienst als Truchses verrichtete. U.).

<sup>3)</sup> Das heißt hier: Muselenorum pagum bei Thietmar.
4) Theodonis-Villa, heute französisch Thionville.

<sup>5) (</sup>Daß die Lothringer ihn hier erst anerkannten, wie Giesebrecht II, 27 und 576 bemerkt, ist aus den Quellen nicht zu begründen. U.).

<sup>6) &</sup>quot;Auctori justitiae". Man sieht, daß diese später allgemeine Anschauung sich schon geltend machte.

König, auf den dringenden Wunsch des Bolkes, seine seste Burg Mulsberg¹) unverzüglich abzubrechen, und verbot ihm ernstlich, die selbe jemals wieder aufzurichten²). Auf diesem Tage, am 15. Januar, war es, wo der Bischof Werinher auf Herimanns Kosten mit der Abtei St. Stephan zu Straßburg entschädigt wurde³); hier wurden auch dem Abt von Weissendurg die Grenzen seines Klosters auß Neue bestätigt und das Territorium desselben von jeder geistlichen

und weltlichen Gewalt eximirt4).

Bielleicht war es auf berfelben Berfammlung<sup>5</sup>), wo Heinrich dem gedemüthigten Hause Herimanns von Schwaben, namentlich bessen Schwiegersohn Conrad, von dem er mehr Rücksicht auf das väterliche Beispiel und auf die Verwandtschaft mit dem sächsischen Hause hatte erwarten dürfen, noch auf andere Weise beizukommen suchte. Kaum kann die Spnode, zu der Heinrich die vornehmsten Geistlichen seines Reiches, die Erzbischöse Willigis und Herbert, die Bischöse Durchard von Worms, Werinher von Straßburg, Walter von Speier, Notser von Lüttich, Heinrich von Würzburg, Heimo von Verdün, Vertoald von Toul, Abalbero von Metz, zussammenrief, und von beren Erwähnung der gleichzeitige und wohls unterrichtete Viograph des Abalbero<sup>5</sup>) Gelegenheit nimmt einige Züge zum Ruhm seines Helben mitzutheilen, an einem anderen

1) S. Chron. Gottwic. I, 694.

2) Alles, was Adalbold cap. 19 hat, ift nur eine übertreibende Paraphrase

4) Urf. in ben Mon. Boica XXXI, 1, 275.

<sup>3)</sup> Böhmer 924. In der oben S. 230 Note 1 berührten Urkunde Berinders sagt dieser, wohl auf den Tag zu Diedenhosen zurückblickend, von Heinrich: Postquam vero Deus confirmavit ei regnum, illis subjugatis, terraque siluit coram eo, cum accepissem ab eo praesatam abbatiam disponendam.

<sup>5)</sup> Perz konnte SS. IV, 663, durch die Aehnlichkeit des Ausbruckes, in dem Thietmar VI, 21 von einer zu Ende des Jahres 1005 gehaltenen Bersammlung spricht, geleitet, darauf kommen, diese dahin zu versehen; aber der kulbere Tod des Herzogs Otto und Adalberos zeigt, daß hier eine andere gemeint sein muß. (Anch Gröver, Kirchengesch. IV, 1, 46, ist geneigt, diese Synode mit der bei Thietmar erwähnten zu identissieren, allein mit Recht bemerkt Giesebrecht II, 585, daß wir in der Vita Adald. nur rheinische, keine sächsliche Bische erwähnt sinden, während die bei Thietmar eine sächsische Synode war. Er sett die Synode der Vita in das Jahr 1004 und dieses scheint mit das allein richtige zu sein. Der dagegen angesilhrte Grund, daß heinrich die bahin nicht wieder in diese Gegend gekommen, wilrde allein dann zulässig sein, wenn wir bestimmt wüßten, daß die Synode zu Diedenhosen gehalten, allein dem widerspricht sogar der Ansdruck: pontisex, dum ex propria patria recedens ad regale colloquium perrexerat, cap. 19, vergl. cap. 20, denn patria wird sich doch auf seine Dieses beziehen und Diedenhosen lag in dieser. U.). — Daß Ehen in kandusch verbotenen Graden so häusig waren, hat Heinrichs mönchischen Sinn östers beschäftigt; s. mnten die Angelegenheit des Otto und der Frmingard.

6) Constantin, Vita Adalder. II. cap. 15—20, SS. IV, 663.

Orte, zu einer anderen Zeit gehalten worden sein. Abalbero starb—wie wir unten beweisen— zu Ende des Jahres 1004; Heinrich kehrte dis zu dieser Zeit nicht wieder nach Ober-Lothringen zurück. Dies ist, wie die folgende Erzählung lehrt, unverkenndar der Schauplat der Spnode<sup>1</sup>). Ein colloquium (d. h. ein Gespräch, ein Barlament der Großen des Neiches) wird dieselbe von Constantin genannt; denselben Ausbruck für die Bersammlung sindet man bei Thietmar. Die Erzbischöse und Bischöse, die genannt werden, sind meist aus den rheinischen Landen. Leicht konnte ihr Zusammentreten zu geistlichen Berathungen Thietmar entgangen sein; von ihren Beschlässen ist auch sonst keine Spur zu sinden.

Hebe, daß sie nicht tapferer das geistliche Schwert handhabten, um die untauglichen Glieber aus der Gemeinschaft der Guten auszustoßen. Alle staunten ob der heftigen Worte und wußten sie nicht zu deuten. Da löste der König ihre Zweisel mit folgenden Worten: Unter Bielem, was in den Sprengeln meines Reiches zu verbessern ist, steht es oben an, daß die nächsten Verwandten zur She miteinander schreiten, ja, daß selbst die im dritten Grade Blutsverwandten eheslicher Verbindung nicht entsagen und so die Kette, welche die heiligen Vestimmungen der Kanones dis zum siedenten Geschlecht unsversehrt zu erhalten besehlen, ruchloser denn Juden und Heiden schon in ihren ersten Gliedern zu zerreißen sich nicht scheuen.

Wiederum herrschte langes Stillschweigen unter den Bischösen. Die einen wußten gar nicht, was der König meine; die auderen hielt Neigung für die angeseindete Berson oder Furcht vor derselben zurück. Der König aber, in den Wissenschaften wohl erfahren, voll von geistlichem Eiser, wußte sich Mäßigung zu gedieten, und hielt es für ehrenvoller, mit Sprüchen und Beispielen aus der heiligen Schrift auf die Betroffenen einzudringen. Seht, sprach er endlich, nachdem er sie mit jenen stummen Hunden der Schrift, die nicht zu bellen vermögen, verglichen hatte, der Herzog Conrad von Austrassien, uns durch Blutsbande, allen Selen Deutschlands durch Berschwägerung verdunden, hat eine ihm so nahe verwandte Frau zur Gattin erwählt, daß, wie ich fürchte, nicht nur ihn, sondern das gesammte Baterland alsbald die Strase Gottes dafür tressen wird.). Zetzt erhob sich Abalbero, ein Kirchensürst aus jenem Hause, das seit langer Zeit mit den sächssischen Kaisern in enger Verdindung

<sup>1)</sup> Es heißt gleich cap. 15: Domnus Heinricus rex, qui — in Germania — et in Lotharii regno, quod cis Rhenum est (der Biograph schreibt im Aloster St. Symphorian zu Metz), successerat, colloquium synodumque conscivit; s. unten die Borgänge bei der Flucht Abalberos aus seiner Hadt. (Schon Leidnitz, Ann. imp. III, 831 bezog die Nachrichten auf diese Zeit und Gegend. U.).

<sup>2)</sup> Ecce, inquit, Conradus dux Austrasiorum, consanguinitate nobis et quicumque in tota patria nobiliores sunt cunctis affinitate conjunetus, uxorem duxit sic sibi propinquam, sic proximam, ut, sicut timemus,

war<sup>3</sup>). Er erklärte die Verwandtschaft bes Herzogs Conrad, des Sohnes Ottos von Kärnthen — denn kein anderer war gemeint — und seiner Gemahlin Mathilbe, Tochter des Herzogs Herimann von Schwaben, man muß sagen mit mönchischem Eifer, so, daß sie als Verwandte des zweiten Grades erschienen<sup>2</sup>).

non modo ipsi, verum omni patriae offensa Dei citissime et, ut dicitur, pro foribus adesse videatur, parumque minus crimen nobis tacentibus indicitur, quam ei qui idem scelus audacter et sine peccati estimatione perpetrare cernitur.

1) Domnus Adalbero Mettensium venerabilis praesul, sanguine et affinitate regi assidenti et cunctis, qui ex magni Heinrici linea descen-

derant, adprime conjunctus; f. bie untenstehende genealogische Tafel.

2) Mach Constantin sind seine Worte: . . . quia majestatis vestrae potentiam, domine mi rex, ad dedecus nostri ordinis objurgationi et invectioni plus plusque videmus verba augere: tacere ultra, vere fatemur, et quae recta sunt non dicere, non solum stultitiae, sed, quod majus est, magnae verecundiae deputamus. Domnus Otto dux, pater istius venerabilis Conradi ducis nobis consedentis, natus ex filia est magni Ottonis, cujus soror Girbergia dedit filiam suam Conrado Burgundionum regi. Ex Conradi autem filia nata est domina Mathildis, hujus Conradi assidentis uxor. Hoe ergo genealogiae ordine, quia frater sororque in supputatione non admittuntur, consanguinitas horum non plus quam secundo loco elongari praevalet. — Die Genealogie säßt sich bennach sehr seicht zusammenstellen (vergl. auch ben Brief bes Abis Siegsried von Gorze bei Giesebrecht II, 660):

| bei Giesebrecht                                              | H, 660):                                                                          |                     |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                              | Heinrich I.                                                                       |                     |                                                      |  |
| Otto I.<br>1. Gem.<br>Editha.                                | Gerberga 1. Gifelbert von Lothringen. 2. Ludwig IV. transmarinus, v. Frankreich e | gen.<br>Herzi<br>K. | Hadewigis<br>Gem.Hugo M.<br>Herzog von<br>Francien.  |  |
| Liutgard<br>† 954.<br>Gem. Conrad<br>von Franken<br>† 955 a) | 2. Mathilda<br>Gem. Conrad,<br>v. Burgund d                                       |                     | Beatrix<br>Gem. Friedrich<br>von Obers<br>Lothringen |  |
| Otto † 1004.<br>Herzog von<br>Kärnthen b)                    | Gerberga Rudolph I<br>Gem. Herimann II. R. v.<br>v. Schwaben e) Burgun            | Herzog von          | Adalbero II.<br>Bischof v. Mey<br>984—1004           |  |
| Conrad in Kärnthen u.<br>Franken f)                          | Mathildis Gisela<br>Gem.<br>Conrab II.                                            | 300                 |                                                      |  |
| 1024.                                                        | im Jahre und Mutter Heinr                                                         |                     |                                                      |  |
| Beweistte                                                    | ellen zur Genealogie:                                                             |                     |                                                      |  |

Beweisstellen zur Genealogie:

- a) Ueber biese She vgl. Waig, Jahrb. I, 1, 72.
- b) S. die genealogische Tasel SS. III, 215.
  c) S. über die Ehe Giesebrecht, Jahrb. I, 2, 38.
- d) S. oben S. 87 Note 3. e) S. oben S. 213 Note 2.
- f) S. oben S. 217 Note 7.

Natürlich erregte biese Debuction Unwillen und Streit in ber Bersammlung. Herzog Theoderich von Ober-Lothringen, ber ben Born ber Welt nicht scheute, trat offen seinem Bruder bei. Bon ben weltlichen Großen scheinen viele, von den Beiftlichen nur wenige seinem Beispiele gefolgt zu sein1). Rücksichten für ben Bergog bestimmten gerade bie Ansicht ber Letteren. Den ausgebrochenen Haber konnte auch der König nicht beilegen; im Unfrieben, mit bitterem Groll schied man. Adalbero, auf folche Auftritte nicht vorbereitet, war ohne bewaffnete Schaaren, nur von einer Anzahl Geiftlicher und ebler Laien begleitet, auf der Bersammlung erschienen; beshalb vermied er jetzt, Nachstellungen von Seiten bes beleibigten Berzogs fürchtend, Die große Beerstraße und eilte auf Nebenwegen in fein Bisthum. Aber Gottes und bes Beilandes unfägliche Liebe und ewige Gute hatte, wie Conftantin fich ausbrückt, ben Sinn bes stolzen Herzogs gewandt; er selbst glaubte sich von dem Bischof und dem Herzog Theoderich verfolgt und hielt sich erst nach einer Fluchtreise von zwei Tagen für sicher, während boch Abalbero mit ben Seinen auf Nichts Anderes bachte, als felber das Haus zu erreichen.

Die She Conrabs ift, so viel wir wissen, erst burch ben Tod besselben gelöst worden; sein Besitz und Ansehn blieb ungestört. Der Bersuch, den Heinrich hier machte, die geistslichen Interessen zu vertreten, gleichviel ob er hierin ausrichtig handelte oder ob er politischen Zwecken diente, zeigt uns, wie schwach doch eigentlich seine Macht war, und wie er die Conssiste in den unteren Kreisen, aus denen fortwährend die neuen politischen Bildungen in Deutschland hervorgingen, weder beschwichs

tigen noch zu seinem Vortheil benuten konnte.

Von Diedenhofen brach man nach Aachen auf, weil Heinrich hier die Vornehmen Nieder-Lothringens?) versammeln und den Tobestag seines Vorgängers (24. Januar) seierlich begehen wollte; Krankheit verzögerte zwar die Abreise, aber der Entschluß wurde

<sup>1)</sup> Constantin briidt sich hier nicht bentsich aus. Er sagt eap. 18: Aderat huic magis seditioni quam synodo domnus Theodericus, frater quidem hujus domini nostri Adalberonis pontiscis — et hace, quae agebantur queque juste disponebantur, sua auctoritate sirmabat atque corroborabat, nuptiasque illicitas cum reliquis ducibus, comitibus, et, quod majus est, sacerdotibus Deo et rectitudini ac regiae justitiae saventibus dampnans, et humanas iras non formidans, aequitatis lance quae Dei erant liberrime decernebat. Mun werben bie Namen ber auwesenben Bischöfe genannt, und bann heißt es: quorum pars savore, pars timore nobilis personae, hinc inde agitati, hinc inde desluentes, pauci admodum, et ipsi inter suos praecipui, Deo dilectissimo Adalberoni et dictis ejus justissimis testimonium veritatis exhibentes, egerunt, ut inter verum falsumque discidii et discordiae non modica disceptatio sieret.

<sup>2)</sup> Dieses sind nun die Liutharienses des Thietmar im Gegensatz zu ben Mosellani.

boch ausgeführt'). — Aus Berehrung vor bem beiligen Servatius besuchte ber König von ba aus bas nabe Mastricht2). Hier sollte er bie Trauerkunde von der wahrscheinlich in den letzten Tagen des vorigen Jahres3) erlittenen Nieberlage ber Seinen vernehmen; er ertrug fie, man konnte ruhmend fagen mit edlem Gleichmuth, ober tabelnd mit ftarrer Indolenz. Bon ba hinüber nach bem gegenwartigen Site ber tungrifden Diocefe, nach Luttich, um bie Bulfe bes heiligen Lambert anzurufen; durch dessen Wohlthat glaubte er sich von der Rolik, die ihn dort, wie es scheint zum ersten Male nach seiner Thronbesteigung4), befallen hatte, geheilt5). Mariä Lichtmeß (2. Februar) war er wieder in Aachen; von biesem zweiten Aufenthalt zeugt die Urfunde vom 5. Februar, burch welche er die Privilegien der Abtei von St. Bavo zu Gent bestätigte 6). Ueber Coln, wo ihn am 9. Februar (Faftnacht) ber Bischof Beinrich um Bestätigung bes Besitzes ber Abtei Schwarzach und ber Orte Neuftabt und Hohenburg fammt ben Klöftern Amorbach, Schlüchtern und Murhart für die St.=Salvator8= und Kilian = Kirche zu Würz= burg') anging und sich ber Gewährung biefer Bitten erfreuen

Verus mendaces confuderat hic modo testes, Heinricum regem dicentes imperialem Curam non suscepturum, nec denique longo Tempore regnandum, sed seva morte premendum.

<sup>1)</sup> Das: tamen ad perficiendum justi desiderii propositum Christi illi aspiravit vires ineffabilis pietas, hat Adalbold cap. 20 ausgeführt: Ibi commemoratione consanguinei et senioris sui devotissime habita; es bleibt zweifelhaft, ob burch befondere Nachrichten veranlaßt.

<sup>2)</sup> Daß hier Trajectum ad Mosam gemeint ift, zeigt die Erwähnung bes heiligen Servatius. Ein burch Richts begrilnbeter Zusatz des Adalbold ift es, daß Beinrich borthin gezogen wäre: ut ad servitium Dei loeum et vitam canonicorum ordinaret.

<sup>3)</sup> S. oben S. 241 Rote 4.

<sup>4)</sup> Daß der König sich überhaupt keiner guten Gesundheit zu erfreuen hatte, erseben wir theils aus seinem häufigen Kranksein, theils können wir es auch aus den Bersen Thietmars am Ende des VI. Buches schließen:

<sup>5)</sup> Dies läßt Abalbold, vielleicht aus nachbarlichem Neibe gegen bie Luttischer Kirche, aus.

<sup>6)</sup> Böhmer 925. Miraei opera ed. Foppens I, 347. (Adalbold cap. 21 ist das: Lothariensibus data licentia inde discessit et Noviomagum venit, wieder ein verwersticher Zusay). Die Urkunde sast ausammen, was Otto II. durch zwei verschiedene Dipsome vom 18. und 19. Jannar 976 (Bruchsaf, dei Giesebrecht richtig zu 977 gestellt, Jahrd. II, 1, 119 Nr. 98 und 99, siehe bei Kluit II, 1, 40 fs.) versiehen oder bestätigt hatte. In den Ortsnamen stud Differenzen, die erst mit Sicherheit ausgeglichen werden können, wenn bessere vorliegen.

<sup>7)</sup> Böhmer 927 und 926. Mon. Boic. XXVIII, 1, 306. Su 92r. 927 beißt es: qualiter vir venerabilis Heinricus Werceburgensis videlicet aecclesiae praesul quaedam regiae vel imperialis praecepta potentiae nostris obtutibus, und später: nostram per interventum dilectae conjugis nostrae Cunigundae videlicet reginae suppliciter deprecatus est excel-

burfte, nach Nhmwegen. In dieser mit der Pracht jener Zeiten ausgeschmückten Pfalz¹) verweilte er den größten Theil der Fastenzeit. Er gönnte hier seinem kranken Körper einige Ruhe, versäumte aber auch die Geschäfte des Reiches nicht. Er bestätigte (am 23. Februar) die Privilegien des Klosters Essen²), vielleicht besonders dadurch dazu angetrieben, daß die Aebtissin Mathilde, eine Blutsverwandte, die Tochter des Herzogs Lindolf von Schwaben, sich ihm hier selbst vorstellte³). In Folge der Bermittlung seines treuen Markgrasen Thedald schenkte er hier dem Bischof Siegfried von Barma die Abtei Nonantula, "damit er fortan um so mehr ihm treu diene". Thedald war ohne Zweisel nicht anwesend; aber Bosten oder Nachrichten von ihm waren an den König gelangt, und dieser bediente sich des natürlichsten Mittels seine Partei in Italien, namentlich unter den Geistlichen, zu verstärken<sup>4</sup>).

lentiam. In Mr. 926: qualiter vir venerabilis Heinricus Wirceburgensis ecclesiae videlicet praesul nostram per interventum dilectae conjugis nostrae Cunigundae videlicet reginae suppliciter adiit majestatem.

<sup>1)</sup> S. Lamb. Hersfeld. zu 1046, SS. V, 154, und Florentius Wigorn. zu bemfelben Jahre.

<sup>2)</sup> Böhmer 928. Lacomblet p. 83. Der Sat, der sich nach der Angabe des letzteren in einer andern Urkunde von demselben Tage sindet: eum territorio Bruggeheim (Brigesheim. Orr. Guelf.) nominato, quod Ottonis imperatoris (Lacomblet salsche imperatrix) manus per verdum venerablis supra nominatae abbatissae eidem monasterio in proprium tradidit etc., stebt im Abdruct der Orr. Guelf. IV, 453 noch dazwischengeschoben. — Zwei verschiedene Urkunden sind es wahrscheinslich nicht. Ueber den Zusat, der den Klostervoigt betrifft, hat Lacomblet a. a. D. eine scharssinnige Bernuthung außgestellt. In den Orr. Guelf. Iantet der Schluß, mit Weglassung des: Ut hoe strmius habeatur etc., gerade wie in der Urkunde, in der nichts von Bruggeheim vorsommt. Diese drei Bariationen des Textes, die man hier antrifft, delehren den Urkundensorscher, was sich die Klöster oft mit ihren Urkunden erlaubeten. Die Ausgade der Orr. Guelf. hat übrigens häßliche Fehler; für: per decessionis tempora, siest sie: praedecessoris tempora.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Qualiter venerandi nominis nostrique sanguinis Mechtild Astnidensis monasterii abbatissa quaedam praedecessorum nostrorum regalia nostris obtutibus praecepta monstravit; vergl. Bebefind Roten II, 76. In den Annal. Quedlind. wird zu 1011 der Tod einer Mathildis abbatissa, Liudolfi filia angegeben; im Jahre 949 ihre Geburt vom Continuator Regin., vergl. Koeler, Stemmatographia p. 24 und Harenberg, Hist. Gandersh. p. 635, wofelbit auch ihr Epitaphium, (gegen bessen Echtheit sich jedoch einige Zweisel erhoben haben, s. Leidnitz, SS. rer. Brunsv. I, praes. d 2 U.), absgebruckt ist.

<sup>4)</sup> Böhmer 929. Ughelli II, 161: — notum fieri volumus, quod Sigefredus venerabilis S. Parmensis ecclesiae episcopus, fidelis noster, per interventum nostri fidelis Theobaldi marchionis adiit nostram elementiam, quatenus firmatus in fide acriter deserviret nobis, ut nos abbatiam monasterii, quod dicitur Nonantula, in honorem S. Sylvestri confessoris Dei atque pontificis sibi suaeque ecclesiae Parmensi jure proprietario — concederemus, praeter illam terram, quam concessimus Huberto episcopo, nostro fideli, et illa terra sita est juxta Atesin flumen.

Urkunden und glaubwürdige Nachrichten seigen uns in den Stand, des Königs Nückreise nach Sachsen zu begleiten. Sie geht immer über Bischosssige und Abteien<sup>1</sup>), und diese waren ja sowohl die geheiligten und gern besuchten Ausbewahrungsorte der Reliquien als die vorzüglichsten Sitze wohnlichen und behaglichen Lebens. Am 13. März war der König in Minden<sup>2</sup>); noch vor dem Palmsonntag (21. März) in Hibesheim, nachdem er den Bischos Bernward wahrscheinlich vorher von seinem Besuche hatte in Kenntniß setzen lassen<sup>3</sup>). Er ward mit den gebührenden Ehren empfangen, desscheinke die Kirche reichlich mit Geld, und versprach, sie noch mehr zu bereichern und zu erhöhen<sup>4</sup>). Den Balmsonntag selbst seierte er in Magdeburg<sup>5</sup>); am solgenden Tage (den 22. März) stellte er daselbst zwei Urkunden aus; die eine bestätigte das zum Andenken an den im Jahre 979 hingerichteten Grasen Gero gegründete

<sup>(</sup>Die Urkunde ist ausgestellt von: Aubertus cancellarius, vice Willigisi, archiepiscopi. Später sindet man immer andere Kanzler in den italienischen Urkt. Heinrichs genannt. Die Kanzlei Ardnins blieb, wie unter Otto III., in den händen des Bischofs Peter von Como. U.).

<sup>1)</sup> Bon Thangmar, ber bieses besonders hervorhebt, wird auch der Grund basir angegeben, Vita Bernw. cap. 40: orationis causa episcopia et abbatias, sancta videlicet loca, circumiens, ubi servi Dei vel ancillae religiosius in divino servitio excubabant, ut se regnumque divinitus illi collatum illorum precibus tueretur, Hildenesheim adire magnifice desiderabat.

<sup>2)</sup> Böhmer 930.

<sup>3)</sup> Dies bebeutet vielleicht die, der mitgetheilten Stelle hinzugesigte Phrase des nicht sehr glaubwürdigen Thangmar: Sed quia nullus regum ante illum religione loei id aggredi temptabat, Bernwardum episcopum convenit; qua ratione sanetum locum visitare audeat, consulit. Licentia quoque ab illo accepta, ante palmarum sanctam diem praesatam aecclesiam adiit, susceptusque est sollempni honore; denn, wie sie hier steht, verftöst sie gegen das richtige Berhältnis des Bischofs zum König, und wird auch darin, daß kein König vorher zu Hildesheim gewesen sein soll, durch eine von Wilmans den Böhmerschen Regesten hinzugestigte Ursunde vom 15. März 992, (1. Kahrb. II, 2, 74 und 248), deren Datum freisich verderbt ist, widerlegt. (Das Datum sindet sich ebenso in der Regeste in Mohr, cod. dipl. Rhaet. I, 98. Die Ursunde past danach nicht in das Itinerar. Die Erzählung Thangmars wird sich auf die Leistungen bei Amvesenheit des Königs beziehen, und so möchten auch die Angaben Thietmars V, 3, siehe oben S. 202, zu verstehen sein. U.).

<sup>4) (</sup>Ipse quoque in altaris ac fratrum ministerium praecipuam pecuniam largitus, locum ditare et honorare promisit et ex magna parte benignissime perfecit. — Lüngel I, 162 meint, hierauf beziehe fich auch die Notiz im Necrol. Hildesh bei Leibn., SS. I, 765: Heinricus primus imperator, frater noster, nostram pia adauxit voluntate praebendam, dans Bockbarden fratribus et curiam unam in Leithe cum XXV mansis, ecclesiam nostram ditans palliis. Bgl. Mooper im Archiv für Niedersachsen, Jahrgang 1840. p. 88, und Urf. bei Böhmer 1097. U.).

<sup>5)</sup> Annal, Quedlinb.

Nonnenklofter zu Alsleben an ber Saale1); die andere verlieh bem Rlofter Nienburg an ber Saale, einer Stiftung bes verftorbenen Markgrafen Thietmar von der Oftmark und seines Bruders des Erzbischofs Gero von Coln, immerwährenden foniglichen Schut (mundiburdium). Das Rloster erhielt die Immunität, das Recht ber freien Abtswahl, die völlige Unabhängigkeit von jeder andern Gewalt, die Spnodalvorschriften des Bischofs ber Diocese, zu ber es gehörte, allein ausgenommen2). Der Abt Effehard hatte fein Bitten burch ben Mund ber Königin vorgetragen. Bon Magbeburg ging es auf eiliger Reise nach Quedlinburg, bem alten Mittelpunkt ber fächfischen Macht, wo sich ber Glanz bieses Fürstenbaufes fo oft an festlichen Tagen gezeigt hatte. Sier feierte ber

König bas Ofterfest (ben 28. Märg3).

Es war auch in ber That nöthig, daß heinrich sich wiederum ben öftlichen Grenzen bes Reiches näherte; benn in ben ersten Monaten bes Jahres 1003 waren die größten und folgenreichsten Beränderungen in Böhmen geschehen. Bladibob, ben wir in Regensburg huldigen gesehen, war gestorben; darauf hatten die Böh-men, von Reue getrieben, den Jaromir und Othelrich mit ihrer Mutter Emma wieder zurückgerufen und ben erftern wohl auf ben Thron gefett4). Aber Boleslav Chrobry war mit einem großen Beer in Böhmen eingebrochen, hatte jenen vertrieben und feinen Better Boleslav Rothhaar wieder eingesetzt. Darauf war er in sein Reich zurückgekehrt, überzeugt, wie Thietmar bemerkt, daß ber wilde Trieb des Betters, die Treulosigkeit seiner Unterthanen zu bestrafen, ihm bald Gelegenheit geben würde, wiederzukehren. Boleslav ber Böhme rächte sich wirklich graufam; trot bes Eibes, ben er geleistet, und worin er wohl Bergeffenheit bes Geschebenen gelobt hatte, überfiel er die in seinem Sause versammelien Bornehmen, die zu seiner Vertreibung mitgewirkt hatten. Zuerst bohrte er seinem eigenen Schwager (ober Schwiegersohn<sup>5</sup>) selbst bas

<sup>1)</sup> Böhmer 932.

<sup>2)</sup> Böhmer 931. Die Urkunde selbst bei Beckmann, Sistorie von Anhalt I. 430. Die betreffende Stelle lautet: Regiae majestatis auctoritate sancientes, eo quo ceteri abbates jure ordineque sibi subditis pracesse, nec cujusquam personae quicquam coacti famulatus debere, nisi tantum illius sinodale praeceptum episcopi respiciant, in cuius diocesi Christo militare videntur.

<sup>3)</sup> Annal. Quedlinb.: — Inde quam celerrime Quidelingensem metropolim more avorum atavorumque priorum regum pergens, cum obtimatibus suís et populi confluentia paschalia festa peregit. Annal. Hildesh.: pascha Quidelingaburch celebravit. Thietm. V, 19: festum paschale Quidilingaburg antecessorum suorum more honorabiliter rex celebravit.

<sup>4)</sup> Dobner ad Hajeck IV, 501.
5) genero bei Thietm. V, 18. Dieser gebraucht ben Ausbruck sehr häufig für Schwager, z. B. VI, 3. Da man 1002 Boleslav III. noch für

Schwert ins Gehirn; bann verrichtete er mit feinen Gehülfen an ben übrigen Wehrlosen bie Blutarbeit. In ber beiligen Qua= bragefima, berichtet Thietmar, fei bie Gränelthat geschehen: baf ein in der Fastnacht veranstaltetes Festmahl die Gelegenheit dazu gab. ist eine naheliegende Bermuthung'). Die Uebriggebliebenen, für ihr Leben fürchtend, fandten heimlich zum Herzog von Polen, um ihn zur Rettung aufzuforbern. Boleslav, ber bie Runde gern vernahm, lub seinen böhmischen Better mit wenigen Begleitern zu einem Gefprach über wichtige Angelegenheiten auf eine Burg bie fagenhafte böhmische Erzählung, die diesen Zug nicht vergessen hatte, nennt Cracow2). Dieser kam, ward mit verstellter Freundlichkeit empfangen, in der folgenden Nacht aber überfallen, geblen= bet und zu langer Berbannung abgeführt3). Der Bole benutt ben Augenblick; am folgenden Tage eilt er nach Prag, wird von ben neuerungssüchtigen Einwohnern4) mit Jubel empfangen und als Herrscher ausgerufen. Prag mag ihm gefallen haben5); er nahm baselbst seinen berzoglichen Sits6). Mit feiner Macht wuchs seine Anmagung; er herrschte nun über Lechen und Czechen

einen jungen Mann halten muß, so scheint es räthlicher, bieser Erklärung ben Borzug zu geben. Bon ber angeblichen Erwähnung bieser gräulichen That in böhmischen Quellen, namentlich bei Cosmas, s. ben Excurs.

<sup>1)</sup> Aber nur eine solche, nicht Gewißheit, wie man nach Palach S. 255 annehmen könnte. Die Fastnacht war am 9. Februar.

<sup>2)</sup> Cosmas zu 999, SS. IX, 56, f. unten im Excurs bas Weitere.

<sup>3)</sup> Streng nach Thietm. V, 18, ber von bem Gastmahl nichts hat; vergl. Pubitschka III, 176. Boleslav hat nachher in ben böhmischen Berwirrungen keine Rolle mehr gespielt; er starb 1037, Annal. Prag. und Cosmas zu biesem Jahre, SS. III, 120 und IX, 64.

<sup>4)</sup> Thietm. a. a. D.: ab incolis, semper de nova dominatione gaudentibus. Adalbold sagt cap. 22, er habe "per pecuniae deceptiones, per falsas promissiones, per astutissimas fraudes", cap. 45: "per fraudes flexuosas, per versutias sibi semper pedissequas, per promissiones infinitas" Prag und ganz Böhmen in seine Gewalt befommen.

<sup>5)</sup> Aber allein die "jucunditas Pragae" und die "amoenitas Boemiae" zum Beweggrund des Boleslad zu machen, ist eine der vielen Albernheiten des Adalbold cap. 45.

<sup>6)</sup> Chron. Polonor. I, cap. 6, SS. IX, 428: Numquid non ipse Moraviam et Bohemiam subjugavit, et in Praga ducalem sedem obtinuit suis que eam suffraganeis deputavit. Bei Kadlubeck (Danziger Ausgabe bes Martinus Gallus p. 12): Urbe Pragensi secundariam sui regni sedem constituens. In dem Chronicon eines Ungenannten, dei Stenzel, SS. rer. Siles. I, 10 (welches früher für das Bert eines gewissen Ischannes gehalten wurde, dei Sommerberg I, 5) ist von Bosessav gesagt: Hie primus sedem ducalem Pragae constituens et ecclesiam ibi in monte aedificavit. Dodner V, 18 glandte, die St. Lorenzfirche auf dem Berge Patrzie dei Prag sei hier bezeichnet. (Die von Battenbach p. 319 angesührten Annalen, welche diesen verschiedenungen zu Grunde liegen, konnten seider nicht verglichen werden. U.).

zugleich; burch bie Oberlausitz, in beren Besitz er seit 1002 mar1), hatte er die Berbindung awischen beiben Ländern gefichert, und die Grenzmarken bes beutschen Reiches waren burch ihn im hohen Grabe gefährbet. Ueber Schlesien und Mahren ging fein Reich bis Ungarn; von bem öftlichen Theile ber Niederlausitz erstreckte es fich weiter gegen Norden mit unverkennbarem Ginfluk auf Bommern und Preußen; was Wunder, wenn er bie Gefandischaft burch welche Beinrich nach richtiger Erwägung aller Umftande gewiß schon mit vieler Entsagung2) ihm Anerkennung verheißen und Frieden anbieten ließ, falls er bas neu erworbene Land bem Berkommen gemäß von ihm zu Leben nehmen wolle, und nur, wenn er sich bessen weigere, ihm mit ben Waffen brohte — übermüthig abwies3)! Ja, böchst wahrscheinlich war es bamals, daß er baran bachte, sich die Königskrone aufs Haupt zu setzen, und nach Rom blickte, um fie von bort zu empfangen, mit berfelben Legitimität zu empfangen wie einst Bipin ber Rurze, um den Nachfolgern ber Carolinger ebenbürtig zu erscheinen. Heinrich mag es burch Gefangennehmung bes nach Rom bestimmten Gefandten gelungen fein, für diesmal den gefährlichen Plan zu vereiteln4).

Was aber hatte er an wirklicher Macht entgegenzuseten, wenn es jenem gefiel, die vereinten Rrafte ber flavischen Bölker gegen Deutschland zu führen? - Guncelin, jett Markgraf von Meigen, hatte biese Burbe im Einverständniß mit eben bem Boleslav, ben er abwehren sollte, erhalten<sup>5</sup>). Diefer konnte ihn später an bas Bersprechen, ihm die Burg Meißen übergeben zu wollen, erinnern 6). Dem also war gar nicht zu trauen. Dazu fam, bag Berimann, ber älteste Sohn Effehards und nach ber schon geltenben Praxis ber natürliche Nachfolger in ber Markgrafschaft, ausgeschloffen, wahrscheinlich burch Guncelin verdrängt") und somit eine für das

<sup>1)</sup> S. oben S. 224 Rote 1. Abalbold, ber bie Abtretung ber Laufiten an Boleslav auf der Versammlung von Merseburg 1002 nicht berührt hat, wohl um ben König nicht als ben Schwächern erscheinen zu lassen, sagt cap. 22, nachdem er die Eroberung Prags durch Bolessav berichtet hat: Milzaviam quoque, Saxoniae et Poloniae interjacentem marchiam, insidiis, quibus edoctus erat, suae infidelitati subicit, und hat alle Neueren dies anzunehmen verleitet.

<sup>2)</sup> So mit Hintansetzung der legitimen Thronrechte des Jaromir und Udalrich, wegen der ihn Dobner IV, 505 und Palachy 257 tadeln.
3) Die Nachricht der Annal. Hildesh. 1003: ambo Bolizlavones, Polianicus videlieet et Boemicus, a regi infideliter majestatis rei deficiunt, vom Berfaffer ber Vita Meinw. cap. 9 aufgenommen, ift ungenau.

<sup>4)</sup> Citate und Beweise in bem Ercurs.

<sup>5)</sup> S. oben S. 223 R. 7. Wideburg, Antiq. Misn. I, 2, ift banach gu berichtigen.

<sup>6)</sup> S. unten und Thietm. V, 22.

<sup>7)</sup> Bei bieser Hypothese beziehe ich mich auf bas oben G. 223 R. 7 Gefagte, und auf bas in ben späteren Rämpfen beiber gu Tage liegenbe Berhältniß.

allgemeine Beste Deutschlands gefährliche Eifersucht zwischen Beiben erregt worben war. - Berimanns Stellung in biefen erften Zeiten Beinrichs II. können wir nicht genau bezeichnen, weil sie eben nur vorübergehend war'). Daß er mit Guncelin Markaraf von Meißen gewesen, oder im Jahr 1004 geworden, ift eine bem Dr= ganismus des Reiches zuwider laufende Annahme2). Die fübthuringischen Güter, die noch vom Grofvater herstammten, behielt er ohne Zweifel, und sie bilbeten wohl ben Rückhalt seiner Macht; später seben wir ihn in einem - wie es scheint, mit seinem jun= geren Bruder Etkehard gemeinschaftlichen — Besitz ber Burgwarde Rochlitz und Teitig an der Mulde3), von dem es freilich ungewiß bleibt, ob sie ihn burch königliche Verleihung erworben haben; gewiß hatte er, obwohl ber Mark verluftig, die Stadt Strehla an ber Elbe4), benn biese war es, bie er seiner Gemablin Reginlinde, ber Tochter bes Boleslav<sup>5</sup>), als Leibgebinge gab. Bielleicht ift zwischen bem Merfeburger Reichstage von 1002 und dem Feldzuge ber Polen im Jahre 1003 die Ehe geschlossen worden ); sie war dem beutschen Interesse durchaus nicht förderlich. Ein pragmatischer Erzähler würde fagen, Herimann ware in Opposition gegen ben König, ber ihn vernachläfsigte, in ein fo enges Berhältniß zu Boleslav getreten. Da wir ihn aber fpater mehr für bas Baterland.

<sup>1)</sup> Erwerb und Berluft seiner Gewalt in ber Oberlaufit hangt mit bem Gange bes Krieges gegen Boleslav zusammen.

<sup>2)</sup> S. die Meinung von mehreren Meißnischen Markgrafen und jenem Jahre bei Schöttgen, Diplom. Nachlese p. 362 ff., hauptsächlich mit der unten zu berührenden Floskel Abalbolds gestützt, aber schon abgewiesen von Nitter p. 133.

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 36. VIII, 10. Die brei Geschwister Herimanns hat zussammengestellt Annal. Saxo zu 1029, auch Ritter pag. 116, v. Raumer Tafel VII;

<sup>4)</sup> Thietm. V, 22: (Boleslaus) ad Strelam civitatem, quia suae dos erat filiae, demandat vgs. VI, 36, wo wir Strehla von Herimanns Truppen besetzt finden.

<sup>5)</sup> Thietm. IV, 37: (Boleslavi filia) secunda nupsit Hirimanno comiti; vgl. VI, 24 und VII, 6. Der Name ergiedt sich aus dem Necrol. Naumb. bei Schöttgen und Kreysig Diplomataria II, 161, und aus einer Urfunde des Bischofs Theoderich von Naumburg von 1249 (s. sie dei Sagittarius de Eccardo, in Eccard Histor. geneal. p. 227. Nitter p. 146, vergl. Ursinus Uebersetzung 443, Note zu Wagner p. 205). Fässchich aber ist von Neuern angenommen worden (s. Eccard, Histor. geneal. p. 165. Ursinus zu Wagner 188, wiederholt bei Lappenberg p. 831 und v. Naumer Tasel II. und VII), daß Herimann, der Gemahl und consanguineus der unten erwähnten Godisa, Wittwe Linthars von Walbeck, den diese 1007 heirathete (Thietm. VI, 52), der Marsgraf von Meißen sei, obwohl Ursuns in der Uebersetzung p. 408 Note bereits das Richtige sah.

<sup>6)</sup> Denn bei ber Rudkehr vom Reichstage warf Boleslab noch Feuer in die Stadt, s. oben S. 225. Im Jahre 1003 verschonte er sie aus dem angegebenen Grunde.

als für den Schwiegervater handeln sehen, so tragen wir billig Be-

benken, dies anzunehmen.

Auch in der Nordmark war eine nicht günstige Veränderung eingetreten. Der Markgraf Liuthar, bem Heinrich zum Theil seine Erhebung zu verdanken hatte, hatte noch die Rückfehr des Lintgard in bas hans feines Sohnes Werinhar (Januar 1003) erlebt, und die Bochzeit, der jett kein gurnender Bater mehr im Wege ftand, gefeiert1). Gleich barauf aber war er, wohl auf einer Reise in ben Weften von Deutschland, woher seine Gemahlin Gobila ftammte2), erfrankt und in Folge des zu häufigen Gebrauchs ber potio paulina, einer Arznei3), gestorben (25. Januar 1003). Er ward zu Coln an der Stelle, die er sich felbst gewählt hatte, beigesett. Seine Wittwe Godila verschaffte alsbald ihrem Sohne Werinhar die Lehne des Baters und die Berwaltung der Mark für einen Preis von 200 Mark Silbers. Man barf annehmen, baß die Belehnung bald nach Liuthars Tode, wohl bei der damaligen Anwesenheit bes Königs in Sachsen, erfolgt sei, und bemerkt bier bie ersten Spuren bes Instituts ber Lehenwaare in Sachsen4). Aber freilich war ber junge leichtfinnige Mann an die Stelle bes Beinrich so treu bewährten älteren Freundes getreten.

Heinrich selbst ließ sich burch alle Schläge des Geschicks nicht niederdrücken; er verbarg seinen Getreuen, die zu Quedlindurg um ihn versammelt waren, die Nachrichten, welche ihm von Boleslavs Uebermuth und von den Bestrebungen des Markgrafen Heinrich im Nordgau zukamen<sup>5</sup>), und erschien fröhlich und heiter. Den

<sup>1)</sup> S. oben S. 199 und Thietm. VI, 51.

<sup>2)</sup> Thietm. IV, 26.

<sup>3)</sup> Die Note über bieselbe bei Wagner p. 188 aus Aegibius, einem Arzt bes 12. Jahrbunderts, hat Lappenberg p. 831 aufgenommen. In Nicolaus Myrepsus, Medicamentorum Opera. Basil. 1549 fol. de antidotis Nr. 230 p. 74, findet man ein vollftändiges Recept dieses Mittels und auch Angaben darüber, bei welchen Krankheiten es anzuwenden ist. Hier aber sind beträchtliche Abweichungen von den Vorstellungen des Aegibius.

<sup>4)</sup> Wie bies v. Raumer richtig vermuthet, Nr. 371; vergl. noch Riebel, Mark Brandenb. I, 17. Die ersten Urkunden, in welchen Werinhar, als Graf in Nordthüringen und Belchemgau, vorkommt, find vom 2. und 7. April 1006; f. Böhmer 982. 983. v. Raumer 388. 389.

<sup>5)</sup> Daß Heinrich schon seit ber Mitte bes vorigen Jahres misvergnügt und im Einverständnüß mit Boleslav gewesen, wissen wir; Schritte zur offenen Empörung hat er erst in den ersten Monaten des Jahres 1003 gethan; denn wir sahen bereits oben S. 234, daß der König ihm noch am 1. November 1002 Bestigungen versieh, die ihm gewiß willsommen waren (Böhmer 910). — Nougart, Episc. Constant. p. 325, und Lang, Baierns Gaue S. 9 und 11, Grasschaften S. 193 und 225, sagen, die Gemahlin des Markgrasen Heinrich, welche schon 1003 mit ihm verheirathet war (Thietm. V, 21), sei eine Tochter Herzzogs Hermann II. von Schwaben gewesen. Diese Ansicht flützt sich hauptsächlich auf den Annal. Saxo (aus dem das ganze Excerptum de familia et actis Clementis II. papae bei Leidn., SS. II, 577, welches man gewöhnlich hierssür

256 . 1003

Herzog Otto und ben Markgrafen Ernst, die zum ersten Mal nach ihrer Niederlage wieder vor ihm erschienen, ehrte er, großsinnig

genug, burch Geschenke.

Sier nun war es, wo Beinrich ben vielleicht wichtigften Entschluß seines Regiments faßte. Gefandte ber Liutizen und Rhebarier hatten sich eingefunden: er hielt es für gerathen, sie freundlich anzunehmen, mit Bersprechungen und Geschenken fie für sich zu ge= winnen: aus gefährlichen, im Aufstand befindlichen Feinden verwanbelte er sie in die besten Berbundeten1). — Nicht viel über ein Jahrhundert liegen die Tage auseinander, da — am 18. Januar 968 — Otto ber Große von Campanien ber an seine Amtsträger in Sachsen bas gewaltige Wort ergeben ließ: "bie Rhebarier sollen mit Euch feinen Frieden haben; habt Ihr fie befiegt, fo front mit ihrer Bernichtung Euer Wert", und da — Herbst 1073 — Beinrich IV. in seiner Noth auf die Erbseindschaft zwischen Sachsen und Liutizen rechnet, biefe beschickt, fie jum Rampf mit jenen gu heimtückischem Ueberfall ber besten Mannen seines Reiches aufzu= rufen2). Das Raiserthum war in der Fülle seiner Kraft und sei= nes Berufes, als es jene ernfte Beifung gab; mit ber zweiten Botschaft besiegelte es gleichsam seine Bernichtung.

Auf der Mitte des Wegs gleichsam liegt jenes Oftern 1003: diese einst von Nordbeutschland ausgegangene Gewalt bewies doch, als sie von dem Süden her wieder zu uns kam, daß sie für die Aufgabe, die es an diesen Grenzen gab, kein rechtes Verständniß hatte. Für die Vorbereitung des Moments, in dem das Kaiserthum hier völlig ausfallen, das zum Territorium gewordene Reichsamt an seine Stelle treten sollte, ist deshalb Heinrichs Entschluß von

hoher Wichtigkeit.

ansilhrt, ausgeschrieben ist U.) zu 1047: in cujus locum Otto marchio de Suinvorde, marchionis Heinrici et Gerberge marchionissae filius, surrexit, sodam barans, daß eben der Sohn der Gerberga 1048 Herzog von Schwaben wird. Ist die Annahme richtig, so ist es erkärlich, daß der Schwiegerschen dem Schwiegervater im Ansstande solgt. Ans welche Onelle hin Crollius in Act. academ. Theod. Pal. VI, 154, und Morig, Stammreihe und Gesch. der Grasen Salsach Tab. I, behandten seribert von der Betteran gewesen, ist uns undekannt; vergl. Stälin, der sich I, 471 Note 3 nicht gegen die Annahme, daß Gerberga eine Tochter Herimanns gewesen, S. 490 aber dasilir ausspricht. (Leisteres ist ganz unzweiselhaft dadurch zu widerlegen, daß Thietm. V, 21 einem gewissen Otto "germanus" der Gerberga neunt, denn Harte, s. 272. Ein Sohn des Grasen Herte, kamens Otto, wird bei Thietm. V, 16, als Wassengenoß Ernst von Desterreich in Italien erwähnt und bieser Umstand mag Crollius und Morig auf ihre Vermuthung gebracht haben. U.).

<sup>1)</sup> Thietm. V, 19. Der Text bes Abalbold ist hier verstimmelt: was bei ihm steht ist als aus Thietmar abgeschrieben, werthlos. Daß Heinrich bie Gesandten beschenkt, umgeht er natürlich wieder.

<sup>2)</sup> Widuk. III, 70. Lamb, Hersf. 311 1073 SS. V, 202.

Freilich, verständige Gründe, die Heinrich damals leiten konnten, und die ihn also auch heut zu entschuldigen vermögen, gab es genug. Sigentlich war es schon mit dem surchtbaren Losbruch der Liutizen im Jahre 983 flar geworben, daß ihre Einverleibung in Reich und Kirche entweder überhaupt nicht gelingen werde ober boch viel späteren Menschenaltern vorbehalten sei: diese ludolfinische Macht, die von der Mark gegen die Slaven ausgegangen, hatte in ibrem Stammgebiet eben so sicher ihre Grenzen zu empfinden bekommen als in Italien mit der Niederlage durch die Saracenen. Man barf die Thatkraft bewundern, mit der die Regierung Ottos III., fo wie sie sich aus ben inneren Wirren emporgerichtet, sofort ben Krieg gegen die Liutizen zu ihrer Sache machte: man barf in jenen Keldzügen, die den König mehr als einmal tief in des Feindes Land führten, das schönste Zeugniß des ihm gleichsam ein= gebornen friegerischen Geistes erkennen; aber hatten alle diese Unstrengungen irgend Erfolg gehabt? Man hatte die Brandenburg auf einen Augenblick wieder gewonnen, um sie in zweideutige und bann in entschieden feindselige Sand') übergeben zu lassen; 997 hatte ber Gegner bem Bordringen Ottos in das Havelgebiet mit ber gefähr= lichsten Diversion in das Lüneburgische geantwortet: immerdar fürchtete ber Bischof von Halberstadt, sie zu ähnlichem Besuch vor seiner Residenz erscheinen zu sehen2). Nach jenem Anfall, ben bas nordische Viratenthum 994 noch einmal auf die Elbmundungen ge= macht hatte, konnte man befürchten, bas Schausviel ber Tage Carls bes Dicken sich erneuern, diese beiden furchtbaren Kriegsströme wiederum zusammenfallen zu sehen. Das Caftell an ber Mündung ber Ofer in die Aller, das Bernward von Hildesheim hier grünbete, follte ein Bollwerk- bes Landes gegen Beibe fein — ift es boch in der That nicht viel über einen Tagemarsch von dem Hil= lersleben an der Ohre entfernt, da die Slaven in diesen letzten Jahren Ottos III. einmal erschienen sind, unter furchtbarem Blutvergießen die Nonnen wegzuschleppen, das Kloster in Brand zu stecken3). Und wie wenig Sinn babei unter ben Sachsen felbft. ben Rrieg mit Entschloffenheit zu führen! Gedenken wir ber Scene bes Jahres 997, ba Erzbischof Gifiler weber burch die Erinnerung an den schweren Berluft, den er felbst, aber nicht durch ber Feinde überlegene Macht und Begabung, sondern rein durch seine Treulosiakeit erfahren hatte, noch durch die dringenden Bitten bes Markgrafen Liuthar bewogen werben konnte, feine Rriegsfraft für die gemeinsame Sache einzuseten. Bang wie ein Lohnwächter,

1) Denn eine solche war die des Bolibut; Thietm. IV, 15. 42.

<sup>2)</sup> Brief des Bischofs Gilliward bei Labbe Nova bibliotheca msetor. I, 683.
3) Thangm. Vita Bernw. cap. 7, in Bezug auf die Normannen; die Urf. bei Böhmer 1093 in Bezug auf die Slaven; wegen Hillersleben Thietm. IV, 32 (j. auch den Excurs über Adam II, 40 U.).

ba bie Wochen seines Dienstes um waren, zog er ab, gleichviel ob fein Bleiben einen so wichtigen Blat wie Arneburg ber Mart hatte erhalten können'). Friede mit ben Liutigen, ob auch unter Bebingungen, die ihre Lösung von Kirche und Reich befräftigten, war ohne Frage popular: von dem ersten, den Otto III. schloß, beißt es ausdrücklich, ber König habe ben Wünschen seiner Fürsten bamals nicht widerstehen mögen2); wie wird es als die beste That jener Reichsverwesung, bie mabrend Ottos zweitem italienischen Buge bei Mathilbe, ber flugen Aebtissin von Quedlinburg, war, gepriefen, daß sie verstanden habe, ohne Waffen den Nacken jener wilben Barbaren zu beugen: zu ber Sicherheit vor den Gräueln bes heibnischen Nachbars, beren sich in König Heinrichs Tagen bas Land erfreue, sei bamals ber Grund gelegt worden 3). Bon biefer Frau also großen Andenkens war die Politik ausgegangen, die unser König sich nunmehr angeeignet — wie vielmehr bazu berechtigt, ba inzwischen die entscheidendste aller Thatsachen — die Emancipation bes Bolenherzogs - hinzugekommen war! Auch Thietmar findet eigentlich Absicht und Gelingen bes Königs rühmenswerth. Die Berse, mit benen er die Thronbesteigung Beinrichs feiert4), preifen gleich bas neue Friedensglud jenes weiten Reichsgebietes, bas bisher ben Berwüftungen ber Slaven erlegen fei.

Aber auch hier, wie so oft, treten bas Berlangen bes Augenblicks und ber Inhalt und bie Forberung bes gesammten Dafeins einander entgegen. Unfer Siftorifer felbft läßt uns bas empfinden. Ift es ihm nicht vornehmlich bie Sündenschuld seines Geschlechts, baß biefe Liutizen, bie ehebem Knechte ber Sachfen gewesen, nun wie Freie und Gleichbürtige neben ihnen stehen )? Welcher wider= wärtige Anblick für seine Augen, sie, ihre Göten voran, in voller Selbständigkeit und Eigenart zum beutschen Beere ftogen zu seben? Und wie begreiflich ift biefer Born? Beginnt nicht fein Familienanbenfen bamit, bag bie Bater feiner Grogvater in ber Schlacht fielen, welche zuerst die Hoheit des Reichs und ber Kirche über eben jene Barbaren begründete? Liegen nicht feine beften Erinne= rungen auf bemfelben Wege? War es nicht mit ben Billungern, ben Erben Geros, ben Saufern Thietmars, Hobos, Bunthers und fo vieler Anderen, die wieber in beren Dienste emporgekommen, biefelbe Sache. Das Befte, mas man in biefen Grenggebieten ber Sachsen an Besits, Amt und Ruhm hatte, war im Kampf mit

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 25.

<sup>2)</sup> Annales Hildesh, 992.

<sup>3)</sup> Die Stelle Annales Quedlinburgenses zu 999. Wilmans, Jahrbilder II, 2, 111.

<sup>4)</sup> Lib. V, im Anfange.
5) Thietm. VI, 18: Hii milites quondam servi nostrisque iniquitatibus tunc liberi; pgl. V, 6.

ben Slaven erworben; bort lagen alle Hoffnungen, welche die Ariftofratie des Reichsamts und des sich unter ihren Schirm bildenden Ritterthums erfreuen konnten. Und nun gar in ber Welt der Kirche! Bon ben Bisthumern — die ja hier burchaus Institute bes geistlichen Krieges sein follten — abgesehen, find nicht die Klöster Zeugnisse jener für bas Glück, bas man im Rampf mit ben Beiben gehabt, bankbaren Devotion? Ihre Todtenbücher erfüllen sich mit den Namen der in diesem, ein Jahrhundert hindurch niemals ganz raftenden Rriege Gefallenen; auch der Name, der uns sonst nichts fagt, pfleat boch eine Schenkung zu bedeuten; aber selbst aus ber letten, schon beraab weisenden Beriode dieser Rämpfe hat man noch Erinnerungen einzutragen, wie jene, bag in zwei Schlachten beffelben Sommers — 992 — ein Mal ein Diaconus der Berbener, bas andere Mal ein Bresbyter ber Bremer Kirche, beide als Kahnenträger und Vorfämpfer, gefallen finb1). Das Beschämenbe, mas jener hinter bes Raifers Rucken auf bas Grenzgebiet bes alten Sachsenlandes gemachte Angriff hatte, ward burch bas Andenken vergütet, wie Bischof Ramward von Minden, das Kreuz in der Sand, bem schnell gesammelten Landesaufgebot vorangegangen war und bamit ben Feind zurückgescheucht hatte2).

Alle diese Trophäen waren eitel, Vorwurf an Stelle des Antrieds geworden, wenn man jetzt dem Götzendienst der Liutizen offizielle Duldung zu Theil werden ließ. Diesenige Provinz, die die größte Möglichkeit des Wachsthums in sich schließt, die ihre Existenz verdoppeln kann, wird nach dem Maßstade, an dem man je nach den Zeitaltern die Gewinne anschlägt, in jedem Reiche das Meiste gesten. Auch in diesem Sinn hatte Sachsen das Jahrhundert hindurch die Krone getragen. Sie war ihm vom Haupt gesnommen, wenn dieser Fortschritt nach Osten gehemmt war<sup>3</sup>).

Es war gewiß ganz ungesucht, daß Thietmar von der ersten Bereinigung dieser Staven mit dem Heerbann König Heinrichs zu gemeinsamem Kampse gegen Polen Gelegenheit nimmt, uns zu dem Rhetra, dem Mittelpunkt dieser Liutizischen Welt, zu führen: seinem ethnographischen Interesse wie der episodischen Form, in der er seinen Faden sortzuspinnen liedt, dot sich kaum ein paslicherer Plat dasir dar: in der That hat er damit auch den Ansorderungen historischer Kunst genügt. Den vollen Eindruck nehmen wir davon mit, wie jener von der frühern Grenze der Nordmark nicht sehr entlegene Punkt — es ist das schöne hohe User des Tollense Sees bei dem heutigen Prillwig<sup>4</sup>), auf dem Boden von Mecklenburg Strelit

2) Thietm. IV, 20.

<sup>1)</sup> Annalista Saxo, vgl. Wilmans, Jahrbücher II, 2, 73.

<sup>3)</sup> Sier ichließt fich ein Ercurs gur Geschichte an.

<sup>4)</sup> Die Stätte behalt trot ber Einreben von 2. Giesebrecht, Wendische Geschichten I, 68, ihr Recht, auch wenn die angeblich bort aufgesundenen Götter-

nunmehr wie zu der Ehre eines Gegenvols für das Chriftenthum bes Sachsenlandes gelangte. Gewiß hatte die anziehende und nach Makgabe beffen, mas bas Land bieten konnte, bebeutende Natur biefer Stätte einst die Auszeichnung verschafft, ber Sit bes oberften Tempels für diesen wichtigen Bölkerverband zu werden. Sier ftanben — freilich im hölzernen, von Thierhörnern getragenen Saufe bie Böten mit Belm und Harnisch angethan, um fie ber bie Felbzeichen, die man von ihnen zu jedem Unternehmen gleichsam entlieh, um sie mit der Beute ihnen wieder barzubringen. Von der Frage bes Rrieges, fei es, ob Irrungen ber Stämme gegen einander broben, oder ob es gegen den Nachbar geht, lebt der Cultus vor= züglich: Bürgerfrieg glaubt man burch bas plötzliche Auftauchen eines Ebers aus bem bas Beiligthum umgebenden Gee angefündigt: er wälze sich, ben weiß glanzenden Sauer wegend, feiner Opfer be= gierig, in Schlamm. Ründet sich ber Rath ber Götter nicht fo beutlich an, so erforscht man ihn durch jene Mittel des Looswerfens. die des Heidenthums Sache vom Aufgang bis zum Niedergang find; hier, wie bei ben Pommern und Ranen, ist vorzüglich bas Roforakel damit verknüpft: wie das heilige Thier über die Spiken verschränkter Speere daber trat, entschied man sich, zu ben Waffen zu greifen ober babeim zu bleiben 1). Rehrt man siegreich und bankbar zu dem Gotte zurück, so wird er mit Loos und Rofschritt wieder nach dem Opfer gefragt, das ihm genehm sei. Wie vieles Blut gefangener Chriften ift hier früher und wieber später — man benke an das Marthrium Bischof Johannes von Mecklenburg vom Jahr 10662) — zu Zuaresicis3) Ehren geflossen! Und nun kom= men zwei Sahrzehende, in benen mit diesem Apparat über Feldzüge berathen und entschieden wurde, die man im Bunde mit einem ber

bilber sich als neue Trugwerke erwiesen baben; vergl. Lisch in den Medsenburg. Jahrbiich. III, 21. Barthold, Pommersche Geschied. I, 537. Im Rederi-Gau, dessen Giesebrecht selbst S. 82 ganz richtig bezeichnet, läßt sich keine bessere Stätte finden: nach Adam II, 18 vier Tagereisen von Hammurg; von Werben wohl kaum über zwei.

<sup>1)</sup> Das: factis completur, sin autem a tristibus populis hoc prorsus omittitur, des Thietm. VI, 17 fann schon faum auf Anderes als auf Bassenwerf gedeutet werden; wir ergänzen es aus Herdord, Vita Ottonis II., 32, SS. XII, 794: Quando ergo itinere terrestri contra hostes aut praedatum ire cogitabant, eventum rei hoc modo per illum soledant praediscere. Beitere Parallesen bei Grimm, deutsche Mythologie ©. 627. Einiges Branchbare auch unter Bernhardis Bausseinen zur slavischen Mythologie, in Jordans slavischen Jahrbüchern II, (1844) 21.

<sup>2)</sup> Bergl. auch Helmold I, 23 bei Leibnitz, SS. II, 558.

<sup>3)</sup> In diesem Namen ist uns Thietmar burch bas "Zuarasi" im Briese bes Erzbischofs Bruno an Heinrich II. (bei Giesebrecht II, 648, s. unten) bestätigt worden. Deutungen, die Zuaresici mit Swantovit zusammen bringen wollen, bei Barthold a. a. D. 531. Die Tempelburg unnt Thietmar Riedesgast, Adam von Bremen so den Gott und die Stätte Rhetra.

frömmsten, der Kirche meist ergebenen Könige, von dem alle christlichen Tage wissen, mit unserem heiligen Heinrich zu maschen batte.

Von den Abobriten, ihren Nachbarn, unterscheiden sich die Liutizen von früh an baburch, daß, während jene in entschieden monarchischer Saltung find, lange Zeiträume hindurch von Fürsten berfelben Geschlechter regiert werben, bei biefen sich bagegen niemals ein weltliches über das ganze Volk hin anerkanntes Oberhaupt er-Ihre Organisation ist, daß wir so sagen, hierarchisch: die Tempelbezirke machen die politische Eintheilung: die Bri ester find von hohem Ansehn: wenn sich bort zu Rhetra Alles zum Suhnopfer um die Götter fammelt, haben allein fie das Recht ju figen. Wie nun nicht zufällig der Kampf zwischen Beidenthum und Chriftenthum bei den Abodriten jene gleichsam ohnaftische Form an= nimmt, von bem Begensatz zwischen Sohn und Bater, von ben Sinneswandelungen ein und besselben Fürsten bestimmt wirb. und wie es bem gang entspricht, daß das Abodritenland endlich un= ter seinem angestammten Berrscherhause seinen Anschluß an Reich und Rirche vollbracht hat, fo beruht die Dauer und Stärke bes Beidenthums bei ben Liutigen auf diefer ihrer priefterlichen Confor= mation: und für sie, wie nachmals für die Breugen, konnte es baber kaum ein anderes Ende geben, als daß fie mit ihren Bögen zugleich untergingen, ihre phhsische Existenz verloren. So hat in der That das Wort Ottos des Großen Recht behalten — nur freilich in einer Zeit, ba man auf Weisungen eines Raifers von jenfeit ber Alben nicht mehr wartete oder, wenn bergleichen ankamen, in ihnen nicht mehr die Entscheidung sah.

Neben jener geiftlichen Autorität des Tempels in Rhetra gab es bei den Liutizen eine Landgemeinde<sup>1</sup>), die ihr Ansehen gegen den Berächter mit rohen, aber zum Ziel treffenden Mitteln aufrecht zu halten wußte. Gleich an seinem Leibe straste sie den, der dem hier in der rechtmäßigen Form zu Stande gekommenen Beschluß seine Anerkennung versagte; wer aber dann braußen gegen ihr Bollwort sich erhob, dem antwortete sie mit Brand und Plünderung seines Anwesens, dis daß er die ihm nach seinem Stand obliegende Buße

als Zeichen der Unterwerfung gezahlt hatte.

Auch diese Art von Verfassung war um Heinrichs Zeit baher wieder in Uebung; der König — wenn ihm auch die erneute Einsordnung dieser Bölkerschaften in Reich und Kirche als das wahre Ziel immer vor Augen blieb — mußte sich doch darauf beschränken, jene Gemeinden oder ihren Wortsührer von Zeit zu Zeit auf beutschen Boden an seste Punkte der Mark zu bescheiden und auf ders

<sup>1)</sup> Bartholb I, 534 läßt auch biese am Heiligthum halten und die Strafssummen dann dem Tempel entrichten — was möglich, aber wozu in Thietmars Stelle kein genügender Anlaß.

gleichen Landtagen sowohl das eigentliche zwischen ihnen und dem Reich einmal bestehende Berhältniß zu erneuern und zu besestigen, als die einzelnen Streitigkeiten, in die sie mit ihren Nachbarn, den

Infaffen ber Mark, gerathen fein mochten, zu fchlichten 1).

Der König verweilte noch zu Anfang bes April in Dueblinsburg<sup>2</sup>) und besuchte bann, wie es scheint in Begleitung des Herzogs Bernhard und des Bischofs Arnulf von Halberstadt, die Pfalz Altsstedt<sup>3</sup>). In den Tagen der Rogationen (vom 3. Mai an) war er nach Thietmars Zeugniß in Merseburg; einer Urkunde, in der er die Privilegien des Klosters Helmershausen im Gau Engern bestäs

<sup>1)</sup> So sind die Tage von 1005, 1012, von denen wir hören werden, zu verstehen. Der Zustand dauerte unter Conrad II. eine Weise sort, und der berühmte Tag, wo dieser mit der Frage beginnt: ex qua parte pax, quae din inviolata inter eos kuerat, prius corrumperetur (Wipo cap. 33, SS. XI, 271), und wo man dann die Undesomenheit hat, es zu dem Gottesgericht des Zweikampses zwischen einem Sachsen und einem Lintizen kommen zu sassen, ist recht ein Bild des Zustandes, der mit Oftern 1003 gegründet worden. — An Heinrich zu rühmen, daß er: reges in interioridus Germaniae partidus, qui sunt Winidi vocati, suae dicioni tridutarios effecit, konnte wohl nur einem den Dingen so sern stehenden Manne wie Alpert (de diversitate tempor. I, 5, SS. IV, 704) einsallen; diese Stelle schreibt Sigebert zu 1003 ab, und Albericus Zusch, daß der König sie so gedennithigt, daß "omnibus solennitatidus, quidus coronadatur, quatuor reges eorum ledetem, quo carnes condiedantur, in humeris suis duodus vectidus per anulos quatuor inductis ad coquinam vectitarent", stammt, nebst dem ganzen Zusammenhange, wie Albericus selbst angiedt, Leiden, Access. histor. II, 2, 40, aus Wilhelm dem Malmesbury II, 189, SS. X, 466, gehört dort zu Heinrich III., past aber auf diesen Kaiser ebenso wenig.

<sup>2)</sup> Böhmer 933 für Paderborn. Erhard, Cod. diplom. p. 59, s. oben S. 227 Note 4. Die Urf. ist nichts als eine Wiederholung der von Otto III. am 1. Januar 1001 zu Kom erlassenen (Böhmer 870, Vita Meinw. cap. 7), in welcher die beim Brande vernichteten "corrodationum paginae" erneuert wurden. Nur statt der Phrase: et ea quae nos ibidem obtulinus memoratae sedi ... renovamus, steht (da sie nicht zutressen würe U.) in der Heinrichs II.: et oblationes sidelium memoratae sedi ... renovamus. Dadei ist es aber nicht zufällig, daß in setzerer Ursunde daß "privilegium de electione episcoporum inter clericos ejus dem ecclesiae" übergangen ist. Man sieht an viesen Beispiesen, wie sehr Heinrich auf sein Recht hielt, alse Bischsse zu ernennen. (In der sons sehre ubeschaften Bulle Ischanus XVIII., dom December 1005, Iassé 3020, heißt es daher viesseichglichsselicht ohne Absicht: decennimus deati Petri auctoritate, ut nulla ordinatio idi episcopalis existat, id est nullus consecretur episcopus in predicta ecclesia, nisi electione siliorum ejusdem ecclesiae approbatus. U.).

<sup>3)</sup> Böhmer 934, Urfunde vom 15. April, gedruckt bei Leuckfeld, Antiq. Halberst. 667. Exc. im Chron. Halberst. ed. Schatz p. 24. Es heißt darin: per interventum familiarium nostrorum, Bernhardi videlicet ducis Henricique comitis et Bernhardi comitis palatini (nicht Burchardi, wie der Berfasser der Beschardi der Grafschaft Merschurg in Areysig, Beiträge I, 293, will) piae petitioni Arnolphi, Halberstadensis ecclesiae episcopi, assensum praedentes. S. die Urfunde und siber dieselse auch dei Leidn. Annal. imper. III, 835.

tigt, zufolge finden wir ihn dort wirklich am 7. Mai<sup>1</sup>). Hier erhielt er die bestimmte Nachricht von dem Ausstande Boleslavs und Heinrichs<sup>2</sup>); aber einstweilen entsernte er sich noch mehr vom Schauplate des Kampses; denn, den Bitten seiner Berwandten Adelheid, der Aedtissin von Quedlindurg, nachgebend, kam er nochmals mit der Königin nach dieser Abtei und seierte hier das Fest des heil. Servatius (den 13. Mai<sup>3</sup>), dessen Hauptstreche (Mastricht) er im vorigen Winter besucht hatte. Am Pfingstseste, den 16. Mai, war er in Halberstadt<sup>4</sup>).

Bon hier beschloß er nach Baiern zu gehen<sup>5</sup>), um erst ben Markgrasen Heinrich zu bezwingen und vann den entsernteren Feind anzugreisen. Er mußte noch ersahren, daß nicht allein Ernst, des Liutpold Sohn, des Markgrasen Better, den er noch eben in seinem Unglücke geehrt hatte, sondern auch sein eigener Bruder Bruno den Rebellen sich angeschlossen habe<sup>6</sup>); auch Boleslav hatte

<sup>1)</sup> Böhmer 935, bei Bent II, 42: simplicibus abbatis precibus pro divino amore condescendentes, quoddam sancti Salvatoris monasterium in loco Helmwardeshusun dicto, in comitatu vero Dudiconis et in pago Angira situm, cui idem abbas praesidere videtur, in nostrum mundiburdium et regie immunitatis tuitionem suscepimus, statuentes et per hoc — — monachis ipsius loci talem deinceps legem, qualem Corbeja — — monasteriaque publica videntur habere.

<sup>2)</sup> Thietm. V, 20.

<sup>3)</sup> Annal. Quedlinb. 3u 1003.

<sup>4)</sup> Thietm. V, 20. — Den Ort Walbach, wo er am 12. Mai, noch umgeben vom Herzog Bernhard und Bijchof Arnulf, auch in Anwesenheit des Markgrafen Gero von der Ostmark eine Urkunde aussiellte (Böhmer 936. Leiden. Ann. III, 836. Leuckfeld, Antiq. Halberst. p. 668: quoddam nostri juris praedium, id est viginti regales mansos ultra Albiam in territorio Zerdiste in comitatu Geronis sitos, giebt er dem Fostmar, vergl. and v. Raumer 376, Schultes I, 131, daraus dei Words Nr. 39), muß man auf dem kurzen Wege zwischen Seiden Städten suchen. — Walbeck, worauf auch schwarzen Wege zwischen Seiden Städten suchen. — Walbeck, worauf auch schwarzen wied Words Amaumers und Words Amauhme geht, paßt demnach am besten, und hierfür läßt sich auch die sagenhafte Erzählung Abesberts (Vita Heinriei cap. 4, SS. IV, 793), ansühren, obwohl es wunderbar bleibt, daß Thietmar einen Besuch des Königs in seinem Stammhause und Kloster übergangen habe. (Ich kann die letzte Nachricht nur mit Wait auf den Feldzug im Jahre 1004 beziehen. U.).

<sup>5)</sup> Der Zusat bes Adalbold cap. 23: Deinde in Bavariam tendit, seire volens, an, quae de Hezelone dicebantur, vera essent, ift assent.

<sup>6)</sup> Filr ben Aufstand bieses besondere Gründe anzugeben, wie dies Luben S. 366 versucht hat, bleibt immer bedenklich: Brund slücchtete vielleicht, daß Heinrich dem Bruder der Eunigunde das Herzogthum Baiern zuertheisen würde, (so etwa saßt die Sache die Vita Meinw. cap. 9: ducatum Bajoariae dans Heinrico, fratri – Chunigundae — incurrit offensam fratris sui Brundis, qui inde plus juste commotus etc. U.), und wünschte vielleicht, eine Rolle zu spielen, wie ehemals Brund von Ebln; vergl. Mascov p. 200, Giesebrecht S. 34. Daß Abalbold ihn Bischof nennt, ist unrichtig, da er dies erst viel später ward. Annal. Hildesh.: Heinricus, Berthaldi comitis filius, et Brund, frater regis, et ambo Bolizlavones, Polianicus videlicet et

ihnen einige Hulfstruppen zuziehen lassen. So schien sich ber Kampf, ben beibe Fürsten gleichsam von ihren Bätern (bem Markgrafen Bertolb und Heinrich bem Zänker) ererbt hatten, zu einem allgemeinen Aufstand ber Bassallen und äußeren Feinde gegen ben König zu erweitern und eine Krisis in seiner Regierung zu bilden.

Denn, daß man in bem Moment, wo das Zusammenfließen bes polnischen und nordgauischen Kriegsstroms zu fürchten war, boch Heinrichs Regiment in einer Krifis glaubte, barüber belehren uns vielleicht die Vorgänge in Tegernsee. Hier hatte sich ber Zustand unter Eberhards Waltung äußerft übel entwickelt. Zuvörderft fieht man sich überall in Besitz und Ginfünften gefährdet. Sier muß man ben König um Gulfe gegen ein paar Störenfriede anrufen, bie gerade im Angesicht der Abtei, am Ufer ihres Sees ihr ein Grundstück entreißen wollen; bort bedarf man ber Theilnahme eines Gönners, die Interessen, die man zu Reichenhall hat, in Schut zu nehmen. Un feiner Stelle wollen bie Zehnten eingeben; bie geringen Leute unter ben Pflichtigen entschuldigen sich mit ihrer Mittellosig= feit; die Angesehenen wiffen, daß sie so leicht Riemand zwingen wird, ber Kirche bas, was ihr gebührt, zu geben1). Dazu ist nun das Berhältniß zwischen dem Abt und ber Brüderschaft so bos, wie möglich; Eberhard theilt mit seinem nächsten Borganger ben Bor= wurf, daß er ein Fremder2) und Eindringling, aber er bat nicht die Waffen einer überlegenen Personlichkeit, wie jener. Rann fich boch wirklich das Gerücht Eingang verschaffen, daß die Mönche ihm ans Leben gewollt hatten: aus ihrer Bertheidigung fieht man, bag es bis zu ihrem Bischof gedrungen war und diesen zu amtlichem Ein= schreiten veranlaßt hatte3). Zudem ist ber biesmal so unglücklich gewählte Reformator von schweren förperlichen Leiden beimgesucht; man hört ihn in Tonen, als gelte es bas höchste Gut, bei einer Dame, die sich auf Heiltranke verstehen mag, um Arznei und einen

Boemicus, a rege infideliter majestatis rei deficiunt. — Lamb. Annal.: Plerique principes a rege deficiunt; sed post modicum correcti, in gratiam recipiuntur.

<sup>1)</sup> Eberhards Brief Nr. 11 bei Pez, Thesaur. VI, col. 140; Nr. 5, col. 137. Den noch an Gottschaft gerichteten Brief Froumunds bei Meichelbeck I, 2, p. 473, wird man am besten in diese Zeit setzen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 192.

<sup>3)</sup> Meichelbeck Rr. 5, I, 2, p. 472: In hoc vero dolemus omnes, quod nobis demandastis, ne abbatem nostrum, sub quo nunc degimus, strangulemus, quod nulli antecessorum ejus feceramus. Si mendax fama tale crimen divulgaverat per orbem et illi, qui nobis invidiose inimicantur, propter infamiam nostri sanctique loci hyperbolice passim spargere non cessant etc. Freiberg a. a. D. S. 33 möhte ben Brief auf Gobehard beziehen, was aber sehr viel gegen sich hat (s. oben). — Bergl. zu ber Stimmung ber Briiber gegen Eberhard Chron. mon. Tegern. cap. 6, bei Pez III, 506.

ftärfenben Biffen fich bemüben1). - Rein Wunder, daß unter diefen Umftanben ber Entschluß bei ihm auftommt, sein Amt nieberzulegen, und ber Abtei ben Rücken zu fehren. Gottschalf trägt in ber ungeschminkten Weise, die wir an ihm kennen, Heinrich bies Gefuch Eberhards vor: er fagt bem Könige gerabehin, bag er ben Abt bei seinem schweren Auftrag ganz ohne Unterstützung gelaffen, baß ber Mangel an Brod und Rleidern bie Zucht in ber Congregation aufbebe, die Aufrechthaltung ber Regel unmöglich mache; er forbert endlich Wiedereinsetzung der Abtei in die ihr urfundlich von Beinrichs faiferlichen Borfahren verbriefte Wahlfreiheit: Eberhard felbst vereinige fich mit ihm in diesem Antrag2). — Der Bischof hat damit wirklich ber Sache das Programm geschrieben. Am 9. Juli ging ber Abt von bannen, und am 22., also recht in ben Tagen bes lautesten Rriegslärmens, erhoben bie Monche einen aus ihrer Mitte, bes Namens Berengar3), an feine Stelle. Wir wiffen nicht anders, als bag Beinrich geschwiegen und ben Schlag bingenommen bat, ber gegen sein Brincip hier geführt worden.

Am 30. Junius finden wir den König zu Regensburg 1). Bon da aus, gewiß an der süblichen oder südöstlichen Grenze der Be-

<sup>1)</sup> Brief 9 a. a. D. col. 139, an bie domna digna totiusque reverentiae cum sanctitate amplectenda Juditha — —: Spei mei anchoram specifico quasi munimine in vos cum extendam, quasi essem in illo firmissimo et inextinguibili Babyloniae turri, a cujusque inpugnantis incursu me credo tuendum. Infirmitatibus periculosis quia semper conturbor corporis, aliquam ad remedium potionis confectionem, adjunctoque coriofole nutrimento cum aliis pigmentis necesse ad hoc habendis, precor mittendam. Qualiter autem ipsa potio qualive cautione sit accipienda et vel sursum vel deorsum sit eructanda, litteris assignate, et si sanitati restituor, veluti proprius in postmodum vester, scitote, quia existam. De renibus etiam cervae aut tale quid, in quo pinguendo continetur, mittere dignemini; quia macerae carnis duritia in dentium meorum morsu etiam tritorum nihil aliud est nisi molestia. Quomodo, si fieri possit, ut potus confectio ante Quadragesimam (wir find also in ben ersten Monaten 1003) veniat, deprecor. Lon seiner Krantsheit and ber Brief Nr. 4 an Seinrich.

<sup>2)</sup> Denn, daß diese epistola G. episcopi ad Heinricum regem nicht Gobehard, wie der Gerausgeber wollte, sondern Gottschaft und diesem Moment angehöre, senchtet auf den ersten Blick ein; Mabillon hat seinen in der Ausgabe von de la Barre p. 426 wiederholten Fehler schon Annal. Bened. IV, 182 selbst verbessert.

<sup>3)</sup> Chron. Tegern., bei Pez III, 507. Bon Sberhard heißt es bort noch: obiit in peregrinatione quarto nonas Martii: nach einer spätern Trasbition (s. Freiberg p. 3 ff.) wäre er auf einer Bilgerschaft ins gelobte Land gestorben, was seinem körperlichen Zustand wenig ähnlich sieht.

<sup>4)</sup> Böhm. 939. M. B. XXVIII, 1,310. (Am 11. Juni, nicht Juli, wie bei Dümge Reg. Bad. pag. 14 steht, bestätigte ber König in Bamberg bie Privilegien bes Bisthums Speier. Remling, Urfunden zur Geschichte von Speier pag. 20. U.).

stitungen bes Markgrafen Heinrich<sup>1</sup>), wo er sich auf seine eigenen Kräste<sup>2</sup>) stützen konnte, eröffnete er im August den Kampf<sup>3</sup>). Zuerst wurden des Markgrasen Güter verwüstet<sup>4</sup>), er selbst überall auf dem platten Lande in die Flucht geschlagen. Zwar wurde bei Hersbruck, nahe an dem rechten User der Pegnig<sup>5</sup>), oder — wie man neuerlich angenommen hat — bei Heppurch noch diesseit dieses Stromes<sup>6</sup>) (beides zwischen Nürnberg und Amberg gelegen), der von dem Könige vorangeschickte Schat von einem Dienstmann des Markgrafen<sup>7</sup>) übersallen und erbeutet. Das Streiscorps gelangte glücklich nach Amerdal, der nicht weit von dem heutigen Amberg gelegenen Residenz der damaligen Markgrafen, zurück. Diese Stadt belagerte nun aber der König, und zwang die Besatung bald zu Unterhandlungen, in deren Folge sie blos das Leben rettete; die erbeuteten Schäte siesen somit dem rechtmäßigen Herrn wieder zu. Die Stadt wurde zerstört, die dort gesangenen Polen als

7) Maganus heißt er in bem Text bes Thietmar. Annal. Saxo hat

Magnus. Abalbold verschweigt ben Unfall seinem Systeme gemäß.

<sup>1)</sup> S. barüber Thietm. V, 20, und über bie staatsrechtliche Stellung und Macht Heinrichs im allgemeinen Giesebrecht, Jahrbüch. II, 1, 131 ff.

<sup>2)</sup> Daß er mit biesen ben Krieg sührte, scheint uns Thietmars Wort: Rex ob sedandam horum arrogantiam familiares suos undique seeus colligens, zu zeigen. Bielleicht beutet die uneingeschränkte Verseihung bes Wilbbannes zwischen ben Flüssen Ina Loisach an den Grafen Woalbero wegen des "fidele per omnia servitium" (s. die Urkunde bei Böhner 939) auf solche Bestrebungen Heinrichs hin. Abalbolds Angabe: Rex igitur Lotharienses et Francos ac Bavarios colligens, ift ohne Glaubwürdigkeit. (Es waren jedoch Große des Keiches namentlich aus den franklichen Gegenden in des Königs Heere, z. B. Willigis, Heinrich von Wilrzburg und Erkenbald von Fulda. U.).

<sup>3)</sup> Bei ber Kenntniß bieser Umstände und bei dem Stillschweigen aller Quellen ist es sehr missich, anzunehmen, daß Heinrich am 22. Juli zu St. Hippolyt im Elsaß gewesen sei, und dort die bei Calmet, Histoire de Lorraine (ed. alt.) I, 564 besindliche Urkunde ansgestellt haben sollte.

<sup>4)</sup> Die Annahme Dobners IV, 507, daß die bona praefati comitis die bes Ernst wären, ist ungegrindet.

<sup>5)</sup> So erklären Luben S. 367, Buchner S. 136, Lappenberg in ber Note pag. 800 u. a. Hatheresburgdi bei Thietm. V, 21 (Wagner liest: Hatheresbrugili; Cod. Brux. bei Leibn.: Hatheresborg), Annal. Saxo: Hatheresbrugge. Es lag im Nordgau; s. bei Mannert, Gesch. von Baiern I, 123 aus einer Ursunde.

<sup>6)</sup> So Haas im achten Jahresbericht bes historischen Bereins in Mittelfranken sitr bas Jahr 1837, 1838. p. 12. (Die von Giesebrecht II, 577 angessührte Abhandlung besselben Bersasser konnte von mir nicht eingeseben werden. Der Anssatz von Hoschberg: Ueber den Markgrasen Heziso von Schweinsurt, in hormanys Taschenbuch sitr vatersändische Geschichte. 1828. S. 210 ff. ist sehr unbebeutend. U.). Allerdings ist Happurch, Amerthal näher als Hersbruck; auch mag das Lokal einigermaßen sitr ersteres sprechen, allein es hieß sonst Havecherburch, und letzteres entschieden Hatheresburg. Vollends die Marschlinie beider Heere anzugeben, ist dem Geiste heutiger Geschichtsforschung nicht angemessen.

Rriegsgefangene unter die Sieger vertheilt1), und fofort gegen Erusni, bas beutige Creuken2), aufgebrochen. Diefen, einen feiner wichtig= ften Plate, in welchem fein Bruder Bucco ober Burchard 3) ben Befehl hatte, und wo feine Gemablin Gerberga mit ben Sohnen fich befand, eilte ber Markgraf zu entsetzen, und griff bas Belage= rungsbeer an: einige, bie fich beim Fouragiren zu weit vorgewagt haten, wurden wirklich von ihm niedergemacht. Des Königs Borficht verhinderte aber folche Falle für die Zukunft, und ber Markgraf sah sich genöthigt, sich in ein enges Thal (ber Gegend Rundige glauben bas romantische Thal ber Pegnitz bei Balben, Angathal genannt, welches wohl vier Meilen von Creugen entfernt sein mag4). ju erfennen) juruckzuziehen. Seine Stellung aber in bemfelben ward burch einen Bauer bem Feinde verrathen b). In ber Mittags= bite stürzten bie Königlichen unter bem Feldgeschrei: Sprie eleison! aus ihrem Sinterhalt auf die wahrscheinlich sorglosen Weinde; die Meisten entflohen mit Zurücklassung aller ihrer Sabe; Graf Ernst ward gefangen genommen. Die Richter an bes Königs Hofe, bes Grafen Bares, sprachen über ihn das Todesurtheil aus: aber auf bringende Berwendung bes Erzbischofs Willigis blieb fie unvollstreckt, und ber König setzte eine von ihm felber nach Belieben bestimmte Gelbbuffe an ihre Stelle6). Allein ber Feldzug war

<sup>1)</sup> Thietm. V, 21. Bet Adalblod cap. 25 find bie Triumphe bes Königs immer leichter und vollständiger dargestellt, als sie waren.

<sup>2)</sup> S. Mascov, Luben, Buchner, Lappenberg, Giefebrecht.

<sup>3)</sup> Bucco ift gewiß ibentisch mit dem bei Arnold, de S. Emmer I, 16 genannten: Burchardus marchicomes et praefectus Ratis donensis. (Dieser erscheint urkundlich von 945 — 973. Büdinger I, 268, vergl. oben S. 27. Gegen die zuerst von Wait SS. IV, 553 ausgesprochene Muthmaßung, daß beide identisch sein: Wittmann, Burggrafen von Regensburg, Historische Abhandlungen der bairischen Atademie VII, 372, und Dümmler, Piligrim S. 176 Note 12. U.).

<sup>4)</sup> Haas a. a. D. S. 14.

<sup>5)</sup> Abalbold mast die Begebenheit auf eine unersaubte Weise auß: er weiß, daß nur ein Pfad zu diesem Thale sührte, daß der Markgraf daselbst zwei oder drei Nächte von der Psimberung armer Laudseute geseht habe; Buchner, der ihn S. 137 benutzt hat, weiß sogar, daß die Gezelte des Markgrafen weiß naren. Much soust ist as Berhältniß recht lustig; Thietmar sagt, der Uebersall sei geschehen medii fervore diei; Malbold macht darands: eirea horam sextam, in qua illi se pro aestu diei remissius habedant, in geschrter Affectation die römische Tageseintheisung gebrauchend. Buchner aber übersetzt: es war sechs Uhr Wends. — Bergs. Baits, SS. IV. p. 690, Note 49. (Noalbolds selbständige Nachricht, s. die Note 50 von Waits: Heeilo a manibus supervenientium se vix liberavit. Domnus Bruno quoque — turpiter sugit, wird durch die Annal. Heremi bestätigt, SS. III, 144: Ernist comprehenditur, Brunone fratre regis et — Heinrico vix suga dilapsis. U.).

<sup>6)</sup> Praesentatoque regi captivo, capitalis sententia a judicibus decernitur, quae Maguntinae archipraesulis Willigisi intercessione supplici et quae regi placuit redemptione amovetur. Madbolb bermanbelt

eigentlich entschieden: Heinrich hatte seine Haltpunkte im öftlichen Theil der Mark verloren und war schon hart an die böhmische

Grenze gedrängt.

Andererseits hatte Boleslav nicht verfaumt, bem Könige eine Diversion zu machen. Noch als Creuken belagert wurde<sup>1</sup>), mithin bas Kriegsglück noch schwantte, hatte er ein Seer zusammengebracht und von Guncelin geforbert, ibm, bem erhaltenen Berfprechen gemäß, Meißen zu übergeben. Allein biefer hatte aus Furcht, in Folge biefes verrätherischen Bündnisses Amt, Besitz und Leben zu verlieren, nicht ben Muth, die Bedingungen besselben zu erfüllen. "Alles, was er sonst von ihm begehre, wolle er gern leisten; an der Uebergabe ber Feste hinderten ihn die Baffallen bes Königs2), die mit barin waren". Boleslav ließ bie leberbringer biefer Botschaft verhaften und seine Schaaren eilig gegen die Elbe vordringen. Er erkundete bie Beschaffenheit ber Furten, und folgte am anderen Tage mit bem Frühesten; die Stadt Strehla, in beren Nähe gewiß, wie schon oft in diesen Feldzügen, der Uebergang geschah, wollte er als das Leib= gebinge seiner Tochter schonen; er ließ ben Einwohnern fagen, sie follten nichts fürchten, aber auch burch kein Geräusch die Nachbarn von dem Vorgefallenen in Kenntniß seben. Das heer ward (für ben llebergang über ben Strom) in vier Züge getheilt, bie Abends bei bem Caftell Cirin, bem heutigen Dorf Zehren3), wieder zusam= mentreffen follten; zwei vorausgeschickte Saufen sollten jede Ueberraschung von Seiten bes Markgrafen verhindern. Die ganze Lommatscher Pflege4), durch welche ber Zug ging — trefflich angebaut, wie Thietmar, ber so oft diese Gegenden besucht hat, bezeugt ward an diesem einen Tage burch Feuer und Schwert verheert, und durch Begführung der Bewohner entvölfert. Die Einwohner von Mügeln, gegen welche auch eine feindliche Schaar heranzog, leisteten in der allgemeinen Verlassenheit einen durch List eigenthum= lichen Widerstand. Sie erklärten, sie wollten sich bem flavischen Herrn unterwerfen: die volnischen Truppen möchten nur voraus=

ben Spruch ber Nichter in eine Zuschlfterung Einzelner: Quidam ilico regi suggerebant, ut hunc capitali sententia feriri juberet, quatenus per eum posteri castigarentur, ne regis offensam incurrere sine causa niterentur. S. über bas Fürstengericht Dönniges, Staatsrecht S. 581.

<sup>1)</sup> Dies heißt Thietm. V, 22 und oft an andern Stellen: "possedit". Abalbold hat diesen Zug des Boleslav gar nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Die Neuern haben biese satellites senioris mei mit Recht für bie Besatung gehalten, welche bie benachbarten geistlichen und weltlichen Fürsten abwechselnd zur Vertheibigung der Burg Meißen stellen mußten. Die Geschichte ber spätern Feldzüge Boleslaus wird uns dazu noch mehrere Beispiele geben; vergl. Ursinus, Uebersetung p. 284.

<sup>3)</sup> S. Schöttgen, Dipsomat. Nachlese VII, 203, Ritter p. 128, Ursinus Rote zu Thietmar, von Lappenberg p. 801 wiederholt.

<sup>4)</sup> Zlomizi bei Thietm.; vergl. alle Rote 3 angeführten Stellen.

geben; fie wurden mit ihren Familien und ihrer Sabe ungefäumt folgen. Die Feinde ließen barauf von aller Feindseligkeit gegen bie Stadt ab und brachten bem Bergog die Nachricht; erst spät erfannte biefer ben Betrug und brobte ben Berschlagenen Rache. Um folgenden Morgen aber begann man ben Rückzug1); 3000 Ge= fangene, nach Anderen noch viel mehr, wurden weggeführt. Unermekliche Beute ward vorangeschickt. Ein Theil ber Slaven ertrank beim Rückzuge in der Elbe; die Anderen, die glücklich nach Sause kehrten, theilten die Beute und wiesen, wie Thietmar, vielleicht nicht ohne Kenntniß ber polnischen Kriegesitte fagt, ihrem Herrn von Jeglichem bas Beste zu. Go enbete Boleslavs Unternehmen, bem Landstrich, ben es traf, zwar verderblich, aber burchaus nicht fo großartig, als man es von einem fo mächtigen Fürsten erwarten burfte. Es ist jener planlose Beutefrieg, ben Glaven burch alle Jahrhunderte eigenthümlich, den er führt; wir werden ihn noch manchmal auf dieselbe Weise auftreten und wiederum verschwinden feben.

Auf die Ereignisse im Nordgau wirkte gewiß sein Rückzug mehr als feine Bortheile ein. Nachdem ber Markgraf aus bem Welbe ge= schlagen war, schwankte man in Crusni hinsichtlich ber weiteren Makregeln. Zwischen tapferer Vertheibigung ber ihm anvertrauten theuren Bfander, mit ber Soffnung auf einen Bechfel bes Rriegs= glucks, und ber Fügung in die Gewalt ber Umftande, unter benen fich damals noch die Erlaubniß freien Abzugs für die Fürstin und die Uebrigen erlangen ließ, hatte Bucco die Wahl. Beibe Ansichten hatten Anhänger unter seiner Mannschaft; mit Otto, bem Bruber ber Gerberga, im Einverständniß, entschied er sich für bie Mit allen ihm Anvertrauten erhielt er sicheren Abzug. Der König gab ben Befehl, die Stadt von Grund aus zu zerftören; bie, benen er die Ausführung übertrug, verfuhren mit Schonung2). - Der Markgraf gab sich verloren; er war nach Erana, bem heutigen Cronach 3), der böhmischen Grenze nabe, gefloben. baß er hier ben jungen Grafen Siegfriet, wahrscheinlich einen Sohn bes gleichnamigen Grafen von Nordheim4), mit Sulfstruppen fand,

<sup>1)</sup> Luben fagt p. 368 ohne Grund, daß man aus Furcht vor der Besatzung in Meißen über die Elbe zuruchgekehrt sei.

<sup>2)</sup> An die Stelle dieser flaren Erzählung des Thietm. V, 21 setzt Abalboth folgendes Märchen: Tandem a rege Crusina capitur, diruitur et incenditur, uxor Hezelonis cum suis adire permittitur, et hoc per intercessionem fratris sui Ottonis conceditur.

<sup>3)</sup> Bergl. Urfinus, Uebersetzung p. 286.

<sup>4)</sup> Thietm, sagt: ibidem Sifridum, filium comitis Sigifridi, juvenem auxilio se expectantem collato inveniens. Adalbold: ibi Sigifridum quendam Saxonem — —, conspirationis participem, obvium habuit. Schöttgen und Nitter a. a. D. nennen ben Siegfried ohne Beweis einen Grafen von Ningesheim. Urfinns (Uebersehung und Note zu Bagner) ebenso, mit Be-

。据写了DOKE的图象的标准的。 270 1003

ermuthigte ihn nicht; er benahm diesem vielmehr jede Hoffnung. auf biesem Schauplat ben Aufruhr burchzuführen; er verbrannte bie Stadt, und entfloh mit Bruno und feinen übrigen Anhängern nach Böhmen. Siegfried aber, ber ju offenem Rampfe gekommen war, begleitete ihn nicht, sondern kehrte mit ber Soffnung, seinen Fehltritt wieder gut machen zu können, zurud. Der Rönig folgte bem Markgrafen auf bem Fuße nach Crana; er fant nichts mehr zu thun übrig. Selbst im Zerstören war ein verzweifelnder Feind ihm zuvorgekommen. Zwei Geiftliche, ben Bischof Beinrich von Burgburg und den Abt Erfenbald von Fulda, ermählte er fodann gu bem ihnen wenig angemeffenen Geschäft, Die Burg Schweinfurt in Brand zu stecken'). Die Mutter bes Grafen, Gila, die Tante unseres Thietmar, empfing baselbst die Gaste mit würdiger Haltung; als fie den königlichen Befehl vernahm, floh fie in die Kirche und erklärte, sich bort lieber ben Flammen opfern als die brennende Burg lebend verlaffen zu wollen. Da anderten bie Bevollmächtig= ten mit driftlichem Sinn furchtlos das Urtheil und brachen blos bie Mauern und Befestigungswerke; fie trösteten bie Stammmutter mit bem Versprechen, auch diese einst, wenn es mit des Konias Willen geschehen könnte, wieder aufbauen zu laffen. Der lette befestigte Ort bes Markgrafen war bamit gebrochen, fein ganzes Befitthum verwüftet2). Der König zerftückelte bas Eigengut fammt bem Lehn3).

Und damit war es Ernft. Es ift möglich, daß Graf Abalbert, bem wir bann mabrend Beinrichs Regierung im Rabenggan begeg= nen4), ber Better bes Markgrafen war, und bag also bies Reichsamt boch ber babenbergischen Familie verblieb; Thietmar, ber alsbald im

1) Thietm. V, 23. Auch was an Schweinfurt geschehen, verschweigt Abal-

bold gewiß nicht ohne Grund.

rufung auf Leibnitz, SS. I Introd. N. 14-16, welcher aber biefe Behauptung burchaus nicht begründet. Mit Bergleichung von Thietm. V, 3 wird man fich viel eber filr unfere Conjectur, wonach ja biefer Siegfried ber Morber bes Effehard ift, entscheiben. Schraber, Dunastenstämmte S. 26, Giesebrecht II, 35 u. a. sind berselben Meinung. (Ebenso Leibn. Annal. imp. III, 838. Die oben angeführte Stelle in ben SS. rer. Bruns. ist nicht aufzusinden. Grafen von Ringelheim hat es nie gegeben; vergl. Webefind, Noten I, 272, Kinnel, Gefch. von Hilbesh. I, 41 und 108. U.).

<sup>2)</sup> Den Gang bes Rriegs haben bie Annales Heremi, SS. III, 144, mit wenigen Worten richtig bezeichnet (vergl. oben S. 267 N. 5): Heinricus rex super Heinricum marchionem sibi resistentem cum exercitu veniens, omnes civitates illius subvertit (vergl. Herim. Augiens. Besonders auf diesen Zug wird sich die Angabe der Annal. August. zu 1003: Heinricus rex sidi redelles vastavit, beziehen. U.).

<sup>3)</sup> Bergl. Giesebrecht Sahrbilch. II, 1, 136.
4) Urfunden von 1007, Böhm. 992. 1007. 1008; von 1017, Böhm. 1168, von 1023, Böhm. 1246, von 1024, Böhm. 1254; vergleiche Schultes, Hiftorifche Schriften II, 214 Rote f. Abalbert bekanntlich ber Sohn Lint-polbs I. und im Jahre 1018 an Stelle seines Bruders heinrich Markgraf von Defterreich.

Comitat des Bolcfeld erscheint<sup>1</sup>), wird schon ein Fremder sein. Und wenn wir gleich in Urkunden von 1003 und 1004<sup>2</sup>) einen Udelsschalf in Gebieten des Nordgaues im Besitz der Grasengewalt tressen, wo vorher Heinrich und sein Bater Bertold geboten, und endsich von dem Comitat eines Grasen Berengar im Nordgau auch im Jahre 1007<sup>3</sup>) hören, so ist auch dies ein neuer Beleg für die Richtigkeit von Thietmars Angabe. Za, daß gleich im September 1003 Bischos Gottschalf von Freisingen durch Schenkung und Tausch bedeutenden Besitz zu beiden Usern des oberen Negen erwirdt<sup>4</sup>) und der König diese ganze Bergadung aus dem Dienstsehen eines Mannes bestreitet, den er ehemals, noch in der Zeit seines Herzogthums, hier selbst mit einer Huse ausgestattet hat, kann kaum anders versstanden werden<sup>5</sup>), als daß dieser weiland Getreue — sein Name ist Megingoz — sich zu dem Markgrasen geschlagen hatte und nunmehr mit dem Berlust seines Lehnes büste.

Der König, nachdem er sein Heer entlassen hatte, seierte in Babenberg ben Geburtstag ber Jungfrau Maria (8. September) mit vieler Feierlichkeit<sup>6</sup>).

Gern glauben wir bem Thietmar, daß bas Weidwerf ihn bann

in dieser Herbstzeit in ben Spessart trieb.

Von einer späteren Reise nach dem Elfaß, von der uns eine Urkunde vom 21. October, zu St. Hippolyt (St. Bilt) datirt und beshalb merkwürdig, weil der berühmteAbt Odilo von Clugny hier

<sup>1)</sup> Urf. von 1007, Böhm. 993. 1006; von 1010, Böhm. 1064, von 1023, Böhm. 1246.

<sup>2)</sup> Böhm. 940 (von ber gleich unten). 946. Hier bie villae Durnin und Mantalahi, bas letztere an ber schwarzen Laber, Amerbal ziemlich nahe.

<sup>3)</sup> Böhm. 1001. 1009 - 1011.

<sup>4)</sup> Böhm. 941. Mon. Boica XXXI, 278. Das Geschenk Besinga (Präsing) und Fridinga rechts vom Negen, sinks desselben, im Donaugau (sub desensione Ruopperti) am Traubenbach (Drubenaha) Hezinga. — 940 von demselben Tage (9. September, Babenberg), zu sichtlicher Arrondirung "episcopus postulavit pro compondio suo et loci vicinitate", unter dem, was er erhält, ist Rodega (Noding am linken User des Regens). Dagegen tritt er den sen sin Alemannien gelegenen Hof Nauva in pago Duria in comitatu Manegoldi (Nussen im Thurgan, siehe Lang, Sendschreiben S. 211) ab.

<sup>5)</sup> Es heißt beibe Mase: quicquid Megingoz ibi in ministerio visus est obtinere, und Nr. 940 wird die "hoda propria Megingozi; quomodo eam sibi tempore ducatus nostri tradidimus", gerade ausgenommen.

6) Hier sind die in den vorigen Noten angesilheten Ursunden silir Freisingen

<sup>6)</sup> Hier sind die in den vorigen Noten angeführten Urkunden für Freisingen am 9. September ausgestellt. (Vielleicht wurde bei dieser, vielleicht aber auch bei der früheren diessährigen Anwesenheit des Königs in Bamberg, s. oben S. 265 N. 4, die Urkunde, wodurch die Abtei Ellwangen die Freiheit der nuter Königsdann stehenden Abteien erhielt, gegeben. Dieselbe, in der die Angade des Tages sehlt, die jedoch nach dem 6. Juni 1003 ertheilt sein muß, ist uns nur in einer dentschen Uebersetzung erhalten und also nicht unverdächtig. Wirtemberg. Urkba. I, p. 237. U.).

zum ersten Male mit Heinrich in Berührung kommt<sup>1</sup>), Kunde zu geben scheint, hat Thietmar nichts gewußt; er meldet nur seine Rückfunft durch Franken nach Sachsen<sup>2</sup>) und fügt hinzu, er habe für den nächsten Winter einen Zug nach der Oberlausitz angeskündigt. — Das Weihnachtssest beging der König mit geistlichen und weltlichen Feierlichkeiten zu Pölde. Hier suchten ihn der Vischof von Verona und andere Große des italienischen Reiches auf und

brachten ihm Geschenke bar, die seiner würdig waren3).

Der Tob hatte in biesem Jahre noch zwei Männer bahingerafft, von benen ber eine bei Heinrichs Wahl sich ihm entschieden feindlich, ber andere entschieden wohlgesinnt gezeigt hatte, nämlich Herimann, Herzog von Schwaben, und Wilhelm, Grafen von Beimar. Jener war bereits am 4. Mai gestorben<sup>4</sup>). Sein einziger gleichnamiger Sohn, der ihm, obwohl seine Ehe mit der Gerberga schon längst mit mehreren Töchtern gesegnet, erst vor nicht langer Zeit geschenkt war<sup>5</sup>), wurde vom Könige im Herzogthum bestätigt und ersreute sich als Vetter<sup>6</sup>) seiner besonderen Gunst; da er als Knade starb, konnte er dem königlichen Ansehn niemals gesährlich werden<sup>7</sup>). Die mönchischen Geschichtschreiber sehen den frühen Tod des Vaters als eine Strafe für die Behandlung von Straßburg an<sup>8</sup>). — Wilhelm, ein Greis, war am 14. December

<sup>1)</sup> Böhm. 942. Grandidier I, 193. Heinrich sagt: Abbas sanctae ecclesiae semper Virginis Mariae, quae sita est in Paterniaco, nomine Odilo (bei Hergott Rr. 156 sasset: Oddo, bieselbe in bem Except bei Aegidius Tschudi, Chron Helvet. I, 1, 2) cum cuncta congregatione fratrum ibidem Deo devote famulantium nostram adiit celsitudinem.

<sup>2)</sup> Am 1. December war er in Regensburg, Böhm. 943.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 23. Annal. Hildesh. zu 1004.

<sup>4)</sup> In dem Necrol. Fuldense heißt es zu 1003: IV. Non. Maji Heriman dux. Hiermit kann Niemand gemeint sein, als der Herzog von Schwaben; dem im Jahre 1004 ist er, wie wir unten sehen, dereits todt und in den Annal. S. Gallens. maj. zu 1002: Mox regi subjugatus, diem anni non implevit (d. h. der Plünderung von Straßburg). Annal. Quedlinde: Hermannus dux ad extrema pervenit et discordia a Suevis quievit. Bei Herim. Augiens. ist zwar sein Tod erst zu 1004 angemerkt, allein dies entsscheide jenen Zengnissen gegenisser nicht. Auch kann ich die Data XV, Cal. April., Id. Decembr., bei denen das Calend. Mersed. einen Herimannus dux nennt, deshalb nicht auf ihn beziehen; vergs. Stälin I, 471 Note 2.

<sup>5)</sup> Miracula S. Verenae cap. 21, SS. IV, 460.

<sup>6)</sup> Annal. S. Gallens, maj: Parvulus filius ejus et consobrinus regis (f. oben S. 213) dux populi ordinatus est. — Herim. Augiens,: filius ejus Herimannus puer omni populo acceptabilis in ducatu successit.

<sup>7)</sup> S. unten.

s) Richer, Chronic. Senoniense II, 15 (f. oben €. 218): Ille vero eorum Hermannus, ut suae malitiae donativum reciperet, cum quadam nocte in cubili suo se sanum collocasset, ab illo\_cui servierat diabolo

gestorben<sup>1</sup>). Sein gleichnamiger Sohn folgte ihm, und sein Tod bewirkte wahrscheinlich keine Beränderung in den Verhältnissen Thüringens und wird daher kaum von den Zeitgenossen erwähnt.

suffocatus, somno mortem sociavit. Et ita dux cum suis omnibus in brevi inferni claustra possederunt.

1) Necrol. Fuldense zu 1003: XIX. Cal. Jan. Wilhelmus comes. Im Necrol. Luneb. steht er zum 12. December. (Diese Notiz: Wilhelmus dux, qui contulit allodium in Remmestede, bezieht sich, wie auch Lappenberg SS. III, 794 übersehen hat, ohne Zweisel auf den jüngsten Sohn Heinrichs des Löwen, der auch nach dem Chron. vetus bei Leiden. SS. II, 17 am 12. December starb. U.). Der im Calendar. Mersed. zum XVII. Cal. Maji Genaunte nuuß ein anderer sein, vergl. v. Ranner, Stammtasseln des alten und neuen Hanses Orlamünde, Nr. XIII. Daß Heinrich II. Wilhelm dem Jüngern die früher von Essehard verwaltete thüringische Mark übergeben habe, solgert Widedburg, Antiquit. I, 67 mit Unrecht aus Thietmar.

## 1004.

Diesen Beränderungen, welche die Natur hervorgerufen hatte,

wollte Heinrich eine andere anreihen.

Wir wissen, daß schon Otto III. in seinem letzten Lebensjahre baran gedacht hatte, das Bisthum Merseburg, welches nur durch Gistlers Shrgeiz und Habsucht ohne eigentlich triftige Gründe früher=

bin eingegangen war'), wiederum herzustellen.

Diesen Gedanken nahm jetzt Heinrich ernstlich wieder auf; die Gerechtigkeit mußte ihn empfehlen; seinem frommen Sinn sagte er besonders zu. Wenn er gleich das Misverständniß, was bei der Throndesteigung gewaltet hatte, vergessen, dem Gisiler sein Vertrauen geschenkt und ihm, indem er ihn zum Verwalter aller eigenen Vesitzungen in Sachsen gemacht<sup>2</sup>), auch in seinem Plane, vorzüglich durch die Geistlichen zu regieren, seine Stelle angewiesen hatte, so war er gewiß nicht gemeint, den Erzbischof in einer so wichtigen Sache mit Hintansetzung der eigenen Vegriffe von Relizion und Pflicht zu schonen. — Von Pölbe begab Heinrich sich nach Dornburg<sup>3</sup>) und richtete von hier aus eine Gesandtschaft, an deren Spitze sich der Erzbischof Willigis befand, an den krank darnieders liegenden Prälaten: "er möge die Sünde, die er durch Zerstörung

<sup>1)</sup> S. ilber die Auflösung Giesebrecht, Jahrbilch. II, 1, 92, ff., Wilmans, ebendas. II, 2, 104 3. 3. 998 und S. 114 3. 3. 1000, wo aber Thietmar misverstanden ist, wenn es heißt, "daß der Archibiacon der römischen Kirche, der den Kaiser begleitete, den Austrag des Processes auf ein allgemeines Concil verschob". Die Worte der Quelle (Thietm. IV, 28) zeigen deutlich, daß Esster war, der, wahrscheinlich weil die Sache zu Aachen eine schlimme Wendung für ihn zu nehmen drobte, die Vertagung auf ein allgemeines Concil beantragte; vgl. Giesebrecht, Kaiserz. I, 699.

<sup>2)</sup> Thietm. V, 24: commissisque ei omnibus in Saxonia suimet proprietatibus fidelem in hiis persensit provisorem, multa, quae tunc suae arridebant voluntati, per eundem complens.

<sup>3) (</sup>Schwache Ueberreste bieser kaiserlichen Pfalz finden sich jetzt noch unweit Barby; Lepsius, kleine Schriften II, 212 ff. U.).

bes Bisthums begangen, durch bessen Wiederherstellung am Ende seiner Tage wieder gut machen""). Seine Antwort war ausweischend: er bat um drei die vier Tage Bedenkzeit und um die Erstaudniß, abreisen zu dürsen; wenn jene Zeit verslossen, wolle er bestimmte Antwort geben. Der König gewährte ihm dies: er gestangte die zu seinem Hofe Troibern"); hier stard er zwei Tage nach seiner Ankunst, den 25. Januar"). Der König vereinte wieder die Pflicht des Herrschers mit der Demuth des Christen. Er solgte der Leiche des Erzbischoss die Magdeburg, sandte aber dorthin seinen Caplan Wichert voraus, um die Stimmen der Domherrn auf den Candidaten, der ihm gesiel, zu senken.

Dies war Tagino, früherhin Vicarius und steter Begleiter bes Bischofs Wolfgang von Regensburg, als solcher, wie wir sahen<sup>4</sup>), fast bestimmt, sein Nachfolger zu werben, als Otto III. nach Wolfsgangs Tode den Gebehard ernannte. Es ging die Sage<sup>5</sup>), Wolfgang habe dies auf seinem Sterbebette durch höhere Eingebung bereits gewußt und dem Freunde geweissagt, er werde nach zweimal

fünf Jahren noch höherer Ehre theilhaftig werben.

Mit Gebehard konnte Tagino nicht lange in Frieden bleiben; er schloß sich Heinrich, der damals noch Herzog war, an und erlangte bald, wie sich durch Ertheilung von Amt und Würden sowie durch mehrsache Schenkungen kund that, sein innigstes Vertrauen<sup>6</sup>). Von

<sup>1)</sup> Diese Forberung ist bann in ber, ben Annal. Magdeb., SS. XVI, 162, und bem Chronic. Magdeb., bei Meibom SS. II, 281, gemeinsamen Erzählung mit etwas stärkerer Phrase wiederholt, und in diesem Geist ist noch hinzugesetzt: Ille autem, quae facere noledat, vix ipso auditu sufferedat, und auch erzählt, er sei mordis exeruciatus gestorben.

<sup>2)</sup> Thietm. V, 24: Thriburi; daß dies Troibern, ein jetzt zerstörtes Castell, ist, macht Ursinus wahrscheinlich (während Lepsius, kleine Schriften II, 223, an Trebra bei Sondershausen beukt. U.). Die villa intra Thuringiam nomine Driburi in comitatu Ekkihardi marchionis sita, welche Otto III. am 17. Jan. 1000 der Magdeburger Kirche geschenkt hat (Böhm. 849), ist gewiß dieselbe.

<sup>3)</sup> Necrol. Fuld. zu 1004; Gisellarius archiepiscopus. Adalbold cap. 28 erzählt ganz albern: ductus (rex) pietatis affectu, obediens extat, ad visitandum archiepiscopum Magdeborg tendit. Quo quum pervenisset, archiepiscopus jam viam universae carnis iniit.

<sup>4)</sup> S. oben S. 173.

<sup>5)</sup> Thietm. V, 25. Er hat die Gewohnheit, gerade bei Wundern und ungsandlichen Ereignissen sich stellt auf bestimmte Zengnisse zu berusen; hier setzt er hinzu: ut ipse dominus Tagino saepe mihi retulit. In der Vita Wolfkangi, die Taginos Ernennung zum Erzbischof berichtet, wird die Weissagung nicht erzählt.

<sup>6)</sup> S. oben S. 172 n. 183. Auch sein Scheiben von der alten Capelle wußte Tagino zur Erlangung einer weitern Schenkung (Dunting und Mantlach an der Attmühl) vom Könige zu benutzen. Urf. vom 8. Febr. 1004 (Böhm. 946): interveniente Tagino Magdeburgensis ecclesiae archiepiscopo, quondam ejusdem capellae praeposito (i. Buchner S. 139, Heyberger, Ichnographia Babend. p. 53). Roch in der Urkunde vom 7. April 1006 (Böhm. 983) heißt

einem Manne, der ihm so befreundet und verpflichtet war, konnte Seinrich wohl das Opfer der Restitution von Merseburg fordern,

wenn er ihn zum Erzbisthum erhob.

Hier in Magdeburg gab es aber einen unverächtlichen localen Canbibaten, ben Dompropst Walthard, auch Dobico') genannt, ber augenscheinlich mit den Interessen bes Hochstifts, wie sie sich seit ber Unterbrückung bes Bisthums Merfeburg geftaltet hatten, auf bas Engste verwachsen war. Schon bei Erzbischof Abalbert fonnte er sich besondern Bertrauens rühmen. Wir würden Unrecht thun, ihn bes Antheils an ben unlautern Betreibungen, burch die Gifiler gum Erzstift gelangte, anzuklagen: gewiß aber war bie Beseitigung bes anderen Candidaten, ber boch bas Wahlrecht für fich hatte, bes ge= lehrten Othrif, nach feinem Bergen2). Bei Bifiler tam er bann weiter empor; wenige Jahre nach bessen Regierungsantritt — 984 war er Dompropst: sein Erzbischof vertraut ihm wohl unter vier Augen bas bedeutsame Traumgesicht, bas er in ber vergangenen Nacht gehabt haben will, und läßt fich von ihm vor Raifer Ottos Thron vertheibigen3). In bem nächsten Kreise hat er jener ersten Stelle im Capitel, die er fo lange bekleidet, und bamit fich felber, bedeutendes Ansehn erworben. Ihn unterstütt babei, daß er aus vornehmem, wie es scheint bem Rern ber Diocese angehörigem Saus ift: vor ben Thoren von Magdeburg besitt er bas Gut Olvenstide4); es ift seine Schwefter, Die, an einen Moorsleben verheirathet, ben Suidger, Papft Clemens II., geboren hat. Man fieht ben Dompropft in stattlichem Sauswesen, im eigenen Besitz reichen Kirchengeraths und eines Bücherschatzes, ber auch einem Lefer wie Thietmar unfäglich groß vorkam. Der Rathebrale schenkt er eine filberne Trube zur Aufbewahrung von Reliquien. Die bei einem Brand, ber Mag= beburg betroffen, zerftorte Rotunde - Rirche auf bem Neumarkt<sup>5</sup>) er=

es in Beziehung auf diese frühere Stellung des Erzbischofs: propter strenuissimae servitutis officium, quod fidelis noster Tagino, praedictae Magdeburgensis ecclesiae archipraesul, non tantum nunc, verum etiam antequam ad istum ordinem promoveretur, exhibuit.

<sup>1)</sup> Thietm. III, 8: qui et Dodico vocabatur; Necrol. Fuld. 31 1012; der König selbst in einer Urk. vom 2. November 1010 (f. 111teu), Papst Benebict VIII. in der Urk. vom 18. August 1012 (Jaffé 3046). Daß Otto I. durch Urkunde vom 23. August 959 (Böhm. 232) gerade von zwei Getrenen des Namens Dodicho und Reding Güter eintauscht, um sie dem Kloster zu Magdeburg zu schenken, verdient wenigstens Bemerkung, s. unten zu 1012.

<sup>2)</sup> Schon aus Thietm. III, 8 leicht zu beweisen, bazu bann Chron, Magdeb. bei Meibom II, 283.

<sup>3)</sup> Thietm. IV, 41 u. 28.

<sup>4)</sup> Thietm VI, 45: Ex nobilissimis natalibus genealogiam ducens; sein Bater heißt: Erp senior, bie Mutter Amulreth. Dieser Rame geht auf bie Schwester über und kommt unter ben Nachkommen noch weiter vor, vgl. Annal. Saxo zu 1040 und B. v. Raumer, Genealog. Tafeln XII, 6.

<sup>5)</sup> Zu Thietm. VI, 46. Botho, Chron. pictur. bei Leibnitz, SS. III, 320.

hebt er aus den Trümmern: er hat vorgehabt, ein Chorherrnstift daran zu knüpfen und dies aus eigenen Mitteln zu dotiren. So ist er ohne Wunsch für sich, und Niemand wird Argwohn hegen, daß er mit den Wohlthaten prunken will, die er in dieser Lage reichlich spenden kann. Die Waisen der Stadt verehren ihn nachmals als ihren Bater.

Nach bem Tobe Gifilers hatte Walthard bereits bie ftimm= fabige Geiftlichkeit versammelt, ben Tob bes Erzbischofs und bie Untunft bes Rönigs ihnen mitgetheilt und fie aufgeforbert, auf ihr altes Recht geftützt, zu einer Neuwahl zu schreiten. Er felbst war barauf von allen Stimmen bezeichnet worden und hatte die ihm qugebachte Ehre mit bescheibenem Danke angenommen. Inden hatte man bie Leiche in ber erften Nacht in bem St. Johannistlofter gu Bergen niebergesett; fie war am folgenden Tage zu St. Morit in Maadeburg vom Könige und vom gesammten Klerus und Bolfe empfangen worden und hatte bort die zweite Nacht geruht. Am anderen Morgen sandte nun der König den Bischof Arnulf von Halberstadt ab, um die Wahl des Tagino durchzusetzen. Walthard führte hier für die Seinen das Wort; er erinnerte an das Wahlrecht und bekannte fich als ben einstimmig Gewählten. "Wir fürchten, fügte er hinzu, daß unserer Kirche große Einbufe bevorstebe. wir bitten um bes Königs Gnabe und um Deine Bermittelung, bamit dies nicht geschehe. Wir find nicht uneingedenk des Spruches eines Beisen1): Die Freiheit bes Volkes, bas von einem Könige regiert werbe, gehe burch bie Willfür bes Berrichenden zu Grunde. und nur ihr Schatten werbe erhalten, wenn es allen Bunschen beffelben nachkommen wolle". Der Unterhändler verfündete, was er gehört, seinem Berrn. Dieser aber setzte seinen Willen burch, obne das Privilegium der Kirche geradehin zu verletzen; er ließ ben Propst rufen, und gewann burch Bersprechungen von ihm die Erlaubniß von feinen Brudern die Buftimmung zur Erhebung bes Tagino2). Dieser ward sogleich in der Kathedral-Kirche mit ben üblichen Feierlichkeiten in seine geiftlichen und weltlichen Bürben eingesett: der Todte ebendaselbst bestattet.

Der neue Erzbischof begleitete sodann ben König nach Giebichenstein, wo dieser ben beweglichen Nachlaß des Gistler durchmusterte und Alles in Ueberfluß fand<sup>3</sup>). Sodann ging er auf Merseburg<sup>4</sup>); hier ward in Gegenwart des papstlichen Legaten, bes

<sup>1)</sup> Lucan. III, 145 seqq. Bgl. Giesebrecht II, 9.

<sup>2)</sup> Bon biefem Afte muß natürlich ber höfische Abalbold schweigen.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 26: Inde rex cum eodem ad castellum ipsius, nomine Givikanstein, pergens, omnia, quae ibidem a Gisilero collecta sunt, singulariter perspicit et haec esse superflua testatur.

<sup>4)</sup> Deshalb scheint mir die Urk. Böhm. 945, Attftebt vom 27. Januar,

Dischos Leo, Bibliothekars bes römischen Stuhls, Tagino von Erzbischof Willigis seierlich consecrirt') (Mittwoch ben 2. Februar), nachdem bieser von bem Aeltesten ber Suffragane bes Magbeburger Sprengels, bem Hilberich von Havelberg, die Erlaubniß zu biesem, bem Letzteren selbst gebührenden Geschäft erhalten hatte. Gewiß hatte Heinrich ben Ort nicht ohne Absicht zu dieser seierlichen Handlung außerwählt; balb nachdem er sich in seine Pfalz zurückgezogen, verkündete er am ersten Tage der sünsten Woche des Jahres Christi 1004, am Sonntag den 6. Februar<sup>2</sup>), den versams

entweder nicht im Jahre 1004, worauf vielleicht auch die Bezeichnung anno regis Henrici II. beutet, ober nicht in Gegenwart des Königs vollzogen zu sein. (Der für diese Zeit ungewöhnliche Schluß: In Dei nomine feliciter; Amen. so wie der Umfland, daß gar keine Recognition vorkommt, verdächtigen überhaupt die Urkunde. U.).

1) Thietm. a. a. D.: praesente rege et romano nuncio. Urt. vom 4. März 1004 (Böhm. 948): praesente apostolico misso, Leone videlicet episcopo. Urf. vom 24. Febr. (Böhm. 947): et praesente, cum caeteris regni nostri partibus romanae sedis bibliothecario ad nos misso Leone pontifice, vgl. unten die urfundl. Nachricht im Chron. Halberst. ed. Schatz (Halberftabt 1839. 4) p. 24. — Die folgende Stelle bes Thietmar: Et quia, is ut scriptura ejus testatur, ab solo ordinandus apostolico, huc venire propter instantem necessitatem non potuit, ibidem sacri chrismatis delibucione tertium implevit numerum: hat Lappenberg unrichtig verstanten, wenn er bas "huc" mit Magbeburg erklärt. Der Sinn ift, baß Tagino nicht nach Rom kommen konnte. In ber Urkunde über bie Gründung bes Erzbisthums Magbeburg findet fich zwar Nichts von biefer Bebingung; aber tie Stelle ber Aften ber Synobe zu Ravenna 968 (f. Donniges, Jahrb. I, 3, 123) bei Sagittarius, hist. ducat. Magdeb. in Boufens allgem. hiftorifch. Magazin I, 116 und Leibn. Ann. III, p. 239: Ipse quoque ab eis, qui pro tempore fuerint, post primum, qui a romana sede archiepiscopalem benedictionem et pallium suscepturus est, consecretur, beutet auf ein foldes Berhältniß. (Diefe Stelle icheint mir einen anbern Ginn gu haben. Es ift worber von ben Guffraganen ber Magbeburger Kirche bie Rebe; auf biefe beziehe ich bas "eis", wonach ihnen alfo, mit Ausnahme bes erften Males, bie Confecration zugeftanden hatte. Go wilrbe benn auch bie "licentia Hilderici" zu erklären sein. Hir die oben entwickelte Ansicht spricht übrigens ein Passus in einer Bulle Benedicts VIII. vom 18. August 1012 (Jassé 3046); allein mit Recht äußert Grosseld, de Archiepiscopatus Magdeburgensis originibus, Monasterii 1855 p. 55 Bebenken gegen bie Annahme eines folden Borrechtes. U.).

2) Daß in der Stelle des Thietm. VI, 1: Post salutiferum intemeratae virginis partum consummata millenarii linea numeri, et in quinto cardinalis ordinis loco, ac in ejusdem quartae inicio eddomadae, in Februario mense, qui purgatorius dicitur, clarum mane illuxit seculo, filr quinto: quarto, filr quartae dagegen: quintae au sețen sei, ist jett allgemein anersanut (s. Bagner p. 136, SS. III, 804) (und wird auch durch die Ansicht von Leiden., Annal. imper. III, 854, wonach Thietmar, indem er das Jahr 1000 mitzählte, unter dem fünsten Jahre das Jahr 1004 verstand, nicht beseitigt. U). Denn mit ihm und dem Bersasser der Chron. episcop. Mersedurg. cap. 2, SS. X, 171, alsdann folgerichtig anzunehmen, das "quartae initio hebdomadae" sei auf Fedruarius zu beziehen, ist deshalb unzulässig, weil nach Thietm. VI, 26 der Bischof Mickett am 24. März 1009, nach einer Regierung von 5 Jahren, 6 Wochen und 5 Tagen, gestorben ist, und weil somit seine

melten Großen bes Reiches feinen reiflich erwogenen und zur un= gefäumten Ausführung gediehenen Entschluß, bas Bisthum bes beil. Laurentins zu Merfeburg wieder herzustellen, ihm Alles, was ihm Taginos Borganger unrechtmäßigerweise entrissen hatte, mit beffen Einwilligung zuruckzuerftatten und feinen bisherigen Caplan Wicbert jum Bischof zu ernennen. Die Betheiligten') stimmten bei. Man mag es bervorheben, daß Tagino erft erhoben wurde, ehe die Wieberberstellung von Merseburg geschab, damit die Magdeburger Kirche nicht hauptlos ihr Zugeftandniß machen follte. Roch an bemfelben Tage erhielt ber neue Bischof burch Tagino, Hilberich und Wigo, Bischof von Brandenburg, die Consecration. Er war aus Gub-Thuringen, wie es scheint aus einer eblen und begüterten Familie2), und hatte zu Magdeburg in ber Schule bes Othrif feine Bilbung empfangen. Gifiler hatte ihn in feine Dienste genommen, ihn fei= ner besonderen Freundschaft gewürdigt und zur Würde eines Erzpriefters (Archipresbyter) erhoben, burch Zwischenträgerei aber wie Thietmar erzählt — mißtrauisch gegen ihn geworten, ihm Einiges entzogen. Darauf mar Wicbert zum König Beinrich gegangen und hatte als Caplan beffelben feine Gunft erlangt. Er war von hohem Buchs, schön, von geselliger Tugend, angenehm als Redner, brauchbar im fürstlichen Rath, von großer Freigebigfeit. Ms Bischof hat er übler Nachrebe — es bleibt aber durch Die Discretion seines Nachfolgers bunkel, von welcher Art - nicht entaeben fönnen.

Db bie eigentliche Urkunde, wodurch das Bisthum wieder hergestellt wurde, uns erhalten ist, bleibt zweiselhaft<sup>3</sup>). Drei Urkunden Heinrichs aus dieser Zeit, die uns übrig geblieben sind, und die

Erhebung am 6. Februar 1004 flattgefunden haben muß; wgl. auch Wilmans im Archiv für altere beutsche Geschichtstunde XI, 149.

<sup>1)</sup> Dies find, außer bem Erzbischof, die Bischöfe Arnulf von Halberflabt, Sibo von Meigen, Hilbeward von Zeiz.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 26: ex optimis Thuringiae australis parentibus f. unten S. 288 die Urfunde, wo er selbst als Grundbesitzer und Erbe auftritt. Bgs. Chronica episcop. Merseburg. cap. 3, SS. X, 171. — Man wird an den Markgrafen Wickert erinnert; s. Giesebrecht, Jahrbilch. II, 1, 152.

<sup>3)</sup> In ber Chron. episc. Merseb. cap. 4, a. a. D. p. 176, heißt es, daß Heinrich zwei Privilegien der Wiederherstellung gegeben hätte; das vom 5. März (Böhm. 949) wird, (wie Wilmans in seiner Note 18 übersehen hat. U.), das zweite genannt; da wäre das vom 4. März das erste und asso nicht versoren. Mein schon damals mag das Document vom 6. Februar verschwunden gewesen sein. (Das vom 17. October 1012 für das erste zu halten, wie Wilmans will, ist sicher unzulässig. — Zu der Annahme, daß der Urk vom 4. März noch eine andere vorausgegangen und diese das wichtigste Document sein mösse sich einem Grund; ja die seierlichen Formen zener, desonders der ungewöhnliche Schuß: haee nostra traditio, renovatio et consirmatio schenen mir dagegen zu sprechen. U.).

wir bemnächst besprechen werben, enthalten mehr einzelne Grenzbeftimmungen und Compensationen, obwohl fie alle von bem Factum ber Restitution ausgehen, bas burch Gisiler Geschehene wohl lebhaft tabeln, und von einer gutlichen Trennung ber Diocefen Merfeburg und Magbeburg reben'). Es galt nämlich nun nach biefem feierlich, in Beinrichs Gegenwart vollzogenen Afte ben Wieberaufbau ber Diocefe - wahrlich fein geringes Werk, wenn man fich erinnert, mit welcher Zähigkeit bie Pralaten an bem einmal Erworbenen festzuhalten pflegten, und bebenkt, wie in jenen Zeiten bie Diocefan= grenzen schnell politische Bedeutung annahmen und oft die Interessen großer Bolfsstämme von einander schieben. Beinrichs frommer Sinn und ber Merfeburger Bifchofe Beharrlichkeit brachte es nach und nach babin, die bem Stift von ben Borfahren zugefügte Unbill vergessen zu machen; namentlich war es für unseren wackeren Thiet= mar die rorzüglichste Sorge, seiner Kirche alle verlorenen Besitzungen und Gerechtsame wieder zu erwerben. Er hat mit ber ihm eigenen Unmittelbarkeit und Treue in seiner unschätzbaren Chronif Rechenschaft bavon gegeben, und wir burfen es als einen Beitrag fowohl zur Charafteristik berfelben als zur Kenntnig ber oft fehr merkwürdigen Bestrebungen geiftlicher Herren, ihre weltlichen Territorien unter bem Schute ber Raiser zu erweitern, betrachten, wenn

<sup>1)</sup> Böhm. 947, Sagittarius a. a. D. p. 254, auch bei Leibn. Annal. imp. III, 854: Eis (nämlich bie ersten Bifchofe) decedentibus incauta quadam successorum reverentia majori loco minorem pro abbatia subjiciens, ambos episcopatus in unum usque ad nos non sine vitio redegit, per gratiam Domini votum nostrum effectu complevimus, mortuoque Gisilhario, praefatae sedis archiepiscopo duos de nostra capella venerabiles viros, moribus et aetate probabiles, Tagminum scilicet Magdeburgensi, Wibertum vero Merseburgensi praefecimus ecclesiae - utrisque suas separatis parrochiis divisimus cum omni concordia pertinentias, vgl. Böhm. 948. (In Nr. 949, bei Lepfins, Gefc. von Naumbg. I, 187, heißt es: Quibus de medio discedentibus et Gysillario episcopo succedente, honorabile illud episcopii caput et nomen, in abbathiam flebiliter commutatum, in archiepiscopi Magdeburgensis servitium, quorundam, ut ita dicamus, inconsiderata religio usque ad nostra tempora transmigravit. — Ueber bie Erniedrigung des Bisthums zur Abtei beißt es ferner in der Anordnung des Concils von 981, Sagittarius p. 198, Leibn. 419: et ne urbs illa Mersiburch laudis divinae decore privetur, sedit animo in memoriam sancti Laurentii martyris, ut ibidem monasterium sub monachicae professionis ordine construatur; vgl. die Bulle bes Papstes, Jaffé 2915. U.). Noch in einer Urk. vom 5. Oct. 1021 (Höfer Zeitschrift I, 164) sagt Heinrich von ber Merseburger Kirche: ab Ottone primo imperatore constructae, postea vero peccatis exigentibus destructae. -Abalbold hat, vielleicht aus Reib über Merseburgs Glid, vielleicht um ben Bliden seiner Leser seine mahre Quelle zu entziehen, von Bieberherstellung bes Bisthums Richts aufgenommen. (Gbenfo schweigen alle gleichzeitigen Annalen über biefes Ereigniß, mabrent ber fpatere Abelbert baffelbe in ber Vita Heinrici ziemlich getreu erzählt. U.).

wir seinen Angaben und bewährten urkundlichen Zeugnissen solgend<sup>1</sup>), den Wiederausbau des Bisthums durch die Regierung Heinrichs II. begleiten. Wir glauben, daß, wenn man zu diesem Bilbe das von der Gründung des Bisthums Babenberg und das von der überreichen Ausstattung und finanziellen Einrichtung des Bisthums Paderborn unter Meinwerk, welche wir weiter unten geben, hinzusügt, man schon einige allgemeine Resultate über die Geschichte der Ausbildung geschlossener geistlicher Territorien in

Deutschland gewinnen fann.

Wir erinnern uns, daß ter Theil der Diöcese von Merseburg, welcher links der Saale lag, nach den Bestimmungen Ottos des Großen solgenden District umfaßte: von dem Wilderbach zum Salzsee im Mannsseldischen, der Salze dis Salzmünden, wo sie in die Saale geht, die Saale auswärts dis dahin, wo sie die Unstrut, und diese auswärts dis dahin, wo sie die Unstrut, und diese auswärts dis dahin, wo sie die Helme ausnimmt und diese hinauf dis zur Gruft dei Wallhausen, von wo sich die Diöcese wahrscheinlich auf dem rechten User der Wipper durch den sogenannten Williauweg wieder vom Wilberbach abschloß<sup>2</sup>). Hildinard, Vischen von Halberstadt, hatte denselben gleich bei seiner Wahl abtreten müssen, und sand sich dadurch sehr beschränkt<sup>3</sup>). Blutige Streitigkeiten entstanden zwischen den geistlichen Nachdarsfürsten<sup>4</sup>), und gaben den vorzüglichsten Vorwand zur Ausschlang des

<sup>1) (</sup>Hier kommt vorzüglich die Chronica episcoporum Merseburgens. ed. Wilmans SS. X, 157 seqq. in Betracht. Dieselbe ist 1136 versaßt; toch intersessiven uns hier ganz besonders die ihr ums Jahr 1320 hinzugesügten Interpolationen und auf diese beziehen sich vorzugsweise die solgenden Citate. Das "Silterverzeichnis des Merseburger Hochstifts aus dem 14. Jahrhundert", gedruckt in den Neuen Mittheilungen, herunsgegeben von Förstemann II, 365 ff., ist hier zur Erläuterung nicht benutzt worden; da dieses jedoch von Wilmans bei der Ausgabe der Chronit geschen ist, so konnte jetzt von einer genaueren Berücksschung dessen Wistand genommen werden. U.).

<sup>2)</sup> Wir ergänzen die von Thietm. II, 14 angegebenen Grenzen ans der zwar in der vorliegenden Form nicht ganz authentischen, aber dem Kern nach richtigen Urlunde von 979, durch welche Otto II. von dem Kloster Herheld die Zehnten im süblichen Hassen und im Friesenfeld eintausche, um das Kloster Memleben damit zu begaden (Böhm. 544; vgl. Giesebrecht, Jahrd. II, 1, 120), und wo unsehlder dieselbe Grenze bezeichnet ist. Bgl. von Wersebe: Ueber die Verteilung Thüringens zwischen den alten Sachsen und Franken, in Hesses Beiträgen zur Tentschen, besonders Thüringsichen Geschichte des Mittelalters, Kote 188 p. 88. Alle Erksärungen, welche von der im Tepte gegebenen abweichen (wie wenn Dönniges, Jahrd. I, 3, 141 mit Ursuns das Willerdigs sir den Wildsoder Waldbach, der nicht weit von Keldra in die Helme sließt, und Salza sür Sulze bei Eckersberge nimmt), sind durchaus falsch. Bgl. auch v. Wersebe Note 183 p. 82 fs., Note 179 p. 77 fs. Geographische Beschreibung des Hasses bei Krenssig I, 276.

<sup>3)</sup> Bgl. Dönniges Jahrb. I, 276.

<sup>4)</sup> In bem decretum deliberationis bes Concils von 981 bei Sagittarius a. a. D. p. 198 ff., auch bei Leibn. Ann. III, 418: Illud etiam additum est, illam ecclesiam Halberstadensem, quae b. Stephani protomartyris con-

Bisthums Merfeburg. Jenfeits ber Saale, wo in Befehrung ber Slaven bem Bisthum ter vorzuglichste Birkungsfreis angewiesen war, und wo ihn auch Boso so schön gefunden hatte'), fennen wir - ba und tie Stiftungebriefe fehlen - bie Grengen nicht fo ge= nau2); an Collisionen mit Zeiz und Meißen sehlte es gewiß nicht. Unter biese war bei ber Auflösung Alles am rechten Saalufer vertheilt worden3). Bon einzelnen bedeutenden Ginbuffen, Die bies zur Folge hatte, sind wir durch Thietmar unterrichtet, der auch bin= aufügt, bag Gifiler felbst in biefem Diftrict bie besten, ihm am bequemften gelegenen Ortschaften für Magteburg an sich rift'): auch noch andere, hier von ihm nicht erwähnte Besitzungen, die Merseburg Ottos II. anfänglich so reicher Hulb verbankte, finden wir nachmals in Magbeburgs Gewalts). Mit allen biefen vier Bethei= ligten war zu unterhandeln. - Der Schwierigste mußte Arnulf von Halberstadt sein, ber bei ber Theilung nur abgebrungenes Gut vindicirt, nicht Fremdes an fich geriffen hatte6). In bemfelben Diffrict, ber ihm nun wieder zugesprochen war, machte ohnehin schon ehebem die Abtei Hersfeld, und seit bem burch Otto II. im Jahre 979 vermittelten Tausch bie Abtei Memleben, wenn auch

structa titulum tenet, gemina discisione a Deo esse attenuatum, ut pristinae religionis vigorem servare non possit, siquidem una pars suae diocesis Magdeburgensi ecclesiae, altera Mersiburgensi annotata est. Quibus perceptis ac longa deliberatione nostrae mentis secretariis versatis, ne quicquam quicquid inter pastores ecclesiarum praedictarum, Halberstadensis et Mersiburgensis homicidia plurima litigiis enutrita concrescant, plaeuit nobis etc.; vgl. Giefebrecht, Jahrbb. II, 1, 94 ff.

1) S. bie altesten Nachrichten vom Bisthum Merfeburg in Krepffigs Beiträgen zur hiftoria ber Chur- und Fürstlichen Sachsichen Lanbe VI, 294.

2) (S. jeboch unten S. 286 N. 1. U.).

4) Thietm. III, 9; vgl. Giesebrecht, Jahrbb. II, 1, 96.

5) Giesebrecht a. a. D. und unten. So wird Niriechua, Nercha, ein kleines Städtchen bei Grimma, bessen Berseihung an Merseburg Thietm. III, 1 erwähnt, im Jahre 991 vom Erzbischof Gisiler gegen ein anderes Gut an den Grasen Becilin vertauscht; vgl. auch die Urk. vom 13. Juni 997 bei Schultes p. 127. Ueber die Abtei Pölde vgl. Giesebrecht a. a. D. 95, Lappenberg p.

758 Note 4, Rreuffig p. 304.

<sup>3)</sup> S. bas S. 281 Note 4 cititte Attentiid p. 199, Leibn. p. 418: Reliquum autem parochiae praedictae civitati adjacentis, quae ultra Salam fluvium sita est, inter Cicensem et Misnensem episcopos, quos Magdeburgensis ecclesiae suffraganeos esse constat, pontificiali jure tenendum dividatur.

<sup>6) (</sup>In bem deeretum delib. heißt es: nobis relatum est, Ottonem — in urbe quadam Merseburg dieta, quae sita est in diocesi Halberstadensis ecclesiae, sedem episcopalem sine consensu atque subscriptione canonica fratrisque et coepiscopi nostri Hildewardi, cujus ipsa diocesi continetur, constituisse, magnamque partem parochiae suae eidem ecclesiae assignasse, contraque jus et fas episcopum ordinasse, qui eidem ecclesiae praesit etc. — Hierauf bezieht sich auch wohl die Phrase der Urk. vom 4. März, worin der König sagt, er habe: pro majori quoque episcopi (Mersedurgensis), quam antea stabilitate, dem Bisthum Halbersladt hundert Husen überslassen. U.).

nicht Diöcefan-, boch bebeutenbe Zehntrechte geltenb<sup>1</sup>). Er behielt also auch fast bas Ganze und trat nur ben Burgward von Merseburg ab, einen District, ben wir aus ben Grenzbestimmungen ber Halberstädtischen Diöcese, wie sie wenige Jahre nachher noch unter bemselben Bischof aufgesetzt sind, wohl versolgen können; er wird abgegrenzt rechts von ber Saale, links von bem Flüßchen, welches bei Bundorf, unweit Lauchstädt, vorbeigeht, dann durch den Weg, welcher über Krickstedt und Bendorf (ober Beuna) bis wiederum zum Saaluser bei Korbetha (im Amte Weißensels) führt, umsast

<sup>1)</sup> S. oben S. 281 Note 2. So schätbare Einzelheiten auch die bafelbft erwähnte Schrift von Bersebe enthält, so schrinen mir boch ihre vorzilglichsten Combinationen irrig zu sein. Der Autor will burchaus beweisen, baß bas geistliche Zehntrecht über ganze Gane und Difiricte zugleich auch bas völlige Diecesanrecht involvirt habe, biefes habe also ber Abtei Bersfeld burch bie Berleibungen Rarle bes Großen über Friesenfeld und Saffegan (Böhm. Reg. Carol. 32) augestanden, und das Bisthum Salberstadt habe vor dem 11. Jahrhundert dort feine folche Nechte gent. Allein ba jener Oberfatz von ber Ibentität ber Behnt- und Dibcefanrechte weber burch Beispiel und Analogie noch aus bem Wortfinne ber Urkunden fich beweisen läßt, vielmehr wenn man jenen Ginn in biefe Urfunden hineinlegt, eine Menge von Wiberfpruchen und Berwirrungen entfteben, fo milffen auch feine Confequenzen falfch werden. Run giebt ber Annalista Saxo zu 203 (mabricheinlich nach ben Annal. Quedlindg. zu 781. U.) in Uebereinstimmung mit bem Chronicon Halberstadense zu 804, ed. Schatz p. 3, au, daß die Diöcese in ihrer ersten Begrenzung von Halberstadt sich bis zur Unstrut erstreckt habe, und bie Urfunde Ludwigs bes Frommen vom 2. September 814 nennt unter ben ihr zugetheilten Gauen auch ben Sassingowe (a. a. D. p. 111 ff.). Mag jene Grenzlinie immer mit Rudblid auf fpatere Berhaltniffe und Localitäten entworfen fein, mag bie Urfunde, wie Werfebe Note 170 pag. 69 ff. schon angebeutet, burd, andere Umstände verdächtig werden (ihre Unechtheit ift jett von Rettberg, Kirchengesch. II, 471 erwiesen worden. U.), so kann ihr boch, wie so vielen ber Form nach verwerflichen Aftenftlicen, ein richtiger Rern zu Grunde liegen, und es ift besonders zu bebenken, daß die Grenzbeschreibung, welche während ber Regierung heinrichs II. burch Papst Benedict VIII. bestätigt wurde (Chron. Halberst. p. 25), und die in ber Abmarkung bessen, was Halberstadt 968 an Magbeburg und 1004 befinitiv an Merfeburg abgetreten hat, fich bollfommen richtig erweift, fonst gang auf ber Urfunde von 803 beruht. Auch sagt Thietm. II, 14 von Silbiward von Salberstadt viel zu bentlich: Insuper idem caritative rogatus a caesare augusto dedit Deo sanctoque Laurentio parrochiam jacentem inter fluvios Willerbizi etc., als bag man glauben follte, bie Diecefanrechte waren bier im Befitze bes Klofters Bersfelb gewesen. Allerbings mußten fo bebeutenbe Zehntrechte eines entfernten Rlofters biefen Theil ber Diocefe fur Salberstadt weniger ersprießlich machen. Die nörbliche Hälfte dieser Zehnten löste Otto I. burch die Urtunde von 947 (Böhm. 157) ab, und gab sie ber Abtei zu Magdeburg, wohl damals noch ohne den Borsatz, sie an Halberstadt gegen den Theil der Divese zwischen Ohre, Elbe, Bode und dem Friedrichsweg, ben bies Bisthum bem neuaufzurichtenben Erzbisthum Magbeburg abtreten follte, ju ilbergeben. Dies geschah benn allerbings 967 (Bersebe p. 81, Sagittarius a. a. D. p. 118). Die Zehnten im silblichen Theil bes Saffegaues tauschte Dito II. für Memleben von Bersfelb ein. Die Diocesanrechte berührte biefer Taufch nicht. Merfeburg hatte fie in jenem Diffrict 967 bon Salberftabt empfangen. Burbe bas Protofoll bes Concils von 981 fagen, bag Salberftabt einen Theil feiner Diocefe Magbeburg, ben anbern Merfeburg geopfert batte, wenn

also nur wenige Meilen im Gevierte1). Dafür erhielt ber Bischof Arnulf vom Könige hundert Hufen feines eigenen Besitzes2), die uns der halberftäbtische Chronist einzeln aufrechnet und die wohl alle bem Bisthum bequem lagen3). — Zeiz und Meißen wurde vorgeschrieben, Alles, was fie einst Merseburg entriffen, ibm unver-

Bersfeld bas Opfer gebracht? Würbe, wenn ber Tauschvertrag von 979 bie Dispositionen Ottos bes Großen umgestoßen und Merseburgs Diöcesanrechte beeinträchtigt bätte, Thietmar nichts bavon erwähnen, ba er boch (Lib. III, am Anfange, Werfebe p. 87) ben Taufch felbst febr gut fennt? (Es ift allervings nicht zu lengnen, daß Gersselb und später Memseben, eben durch ben Besitz der Zehntrechte in jenem Theil der Dideele von Halberstadt eine eigenethümliche Stellung einnahmen, und allerdings scheinen hier von den beiden Klöstern bischöftiche Rechte beausprucht zu sein. Der Grund hiervon ist vielleicht barin ju fuchen, bag biefe Schenfung an Bersfelb eber erfolgte, als bas Bisthum Salberstadt gegründet war, und bag baber biefes Gebiet bamals noch mit gur Divcese Mainz gehorte. Mainz und Bersfeld murben aber zur Zeit ber Schenfung gemeinfam burch Lullus verwaltet, woburch von Anfang an eine ftrenge Scheibung ber Dibcesan- und Zehntrechte gehindert sein wird. Aus diesem Grunde wird auch Salberftadt fpaterbin fo beftig über jene Behnten geftritten haben. Daß Saffegan und Friefenfeld übrigens in unferer Zeit zur Diocefe Salberftabt gehörten, nicht mehr wie früher zu ber Mainzer, und baß Memteben hier jett keine Divcesanrechte geltend machte, ist nicht zu bezweifeln. Bgl. Rettberg II, 471. 489. 713. U.). — Die von Kreysig p. 307 aufgenommene Nachricht bes Brotuff Merseburger Chronik II, 2, fol. 55, 2, baß Otto III. bem Bisthum Merfeburg die Diocese bom Wilberbach bis zur Grube bei Wallhaufen verlieben habe, ift irrig, (beruht jedoch mohl auf einer Berwechselung mit ber oben G. 281 Rote 2 von Otto II. gegebenen Nachricht, vgl. auch Thietm. II, 14. U.).

1) Chron. Halberst. p. 26: per ascensum Sale usque in rivum, qui transit Boyendorp, qui rivus separat episcopatus Halberstadensem et Mersburgensem; deinde per viam, qua itur per Cricstide usque Bunowe; abhine usque ad transitum Sale in Curewate. Die geographischen Erlänsterungen nach Krepssig a. a. D. VI, 310, v. Wersebe Rote 200 p. 95. vgl. auch Rrenffig I, 281 und Die bem Terte hinzugefügten Roten von Schat. Unbegrunbet ist es, die Schenkung von Isjenburg an Arnulf (Böhm. 934, f. oben S. 262 R. 3) mit biefem Plane Beinrichs in Berbindung zu bringen, wie dies geschehen,

Rrenffig VI, 308 ff.

2) Thietm. V, 26: Rex autem, quo semper esurivit atque sitivit, justiciae cibo gestiens tunc saciari, quia aliter non posse fieri apud Arnulfum praesulem sciebat, cum centum concambio mansorum, super solum Merseburgensem burgwardum, episcopalem redemit bannum. Ganz übereinstimmend mit ber Urf. vom 4. März: partem parochiae Halberstadensis ab Arnoldo venerabili episcopo centum nostri servitii marchis in locis sibi competentibus cumulatum et redemptum, id est, quantum illud Merseburgense burgwardium citra Salam fluvium protenditur,

3) S. die einzelnen Orte mit ben Erläuterungen bei Wersebe Note 200 p. 95 und Schatz p. 24. Beite halten Haldrungin für Belbrungen an ber Unftrut, was mir nicht paffent erscheint. - In bem barauf bezüglichen Urfunbenercerpt im Chron. Halberst. p. 24 find bie Worte über ben Tausch bieselben wie in ber Urfunde vom 4. März. 3m Eingange aber heißt es: A. D. 1003. indic. 1., anno d. Henrici regis 2., adunatis in Merseburg archiepiscopis et episcopis, ducibus et comitibus, presente bibliothecario romane ecclesie, Leone episcopo,

fürzt zurück zu erstatten<sup>1</sup>). Wir finden nun auch eine Urkunde<sup>2</sup>) vom 5. März 1004, durch welche der König dem Stiste den bisher vom Bischof Hildiward von Zeiz innegehabten Theil seiner Diöcese und die Zehnten in Tredna, einer jetzt wüsten Dorsmark an der Saale, im Gediet von Dölig, und zu Teucha, einem Dors im Amt Weißensels<sup>3</sup>), restituirt, außerdem die im Gau Scudici gelegenen Dörsser Weißenburg und Lassau, welche, wie Thietmar ausdrücklich desklagt, eigenmächtig von Gissler aus den Gütern Merseburgs an Meißen überwiesen waren<sup>4</sup>), diesem wieder entzieht und dem hergestellten Bisthum zurückzieht. Dem Bischof von Zeiz wurden zur Entschädigung drei ihm bequem gelegene<sup>5</sup>) Dörser: Chrozinva, Gribna und Grodiscani, die auch wohl alle drei mit dem Namen Croziwa bezeichnet wurden<sup>6</sup>), aus den Gütern des Königs geschenkt, und darüber auch noch eine besondere Urkunde<sup>7</sup>) von demselben Tage ausgestellt. Durch

<sup>1)</sup> Thietm. a. a. D.: De Misni atque de Citici episcopatibus decrevit regia potestate ad integrum redire, quod antiquitas hinc demptum valuit explicare.

<sup>2)</sup> Ercerpirt Schultes, Direct. p. 133. (Bollftändig gebrudt bei Strauss, diss. de Rudolfo Suevico anticaesare, und neuerdings bei Lepsius, Gesch. ber Bischöfe von Naumburg I, 187. U.).

<sup>3) &</sup>quot;Treben et Tuchamuei"; in der Chron. Mersed. p. 176: Tribeni et Thuchusi. Die geographischen Ersäuterungen bei Krenssig, Schultes (und Lepsius. Im Chron. heißt es: parochiam duarum urdium — redemit; damit ist nicht gesagt, daß die Ortschaften selbst zu Mersedurg kommen, denn diese gehörten

vor wie nach zu Zeiz, vgl. Lepfius S. 188. U.).

4) Thietm. III, 9; vgl. Giefebrecht, Jahrb. II, 1, 97. Die Orte heißen bort: Wissepuig et Lostatawa, im Chronicon a.a. D.: Wissenburg et Loscana. In ber Urfunde heißt es: duas villas in pago Schuzi et proprietates in episcopatu Merseburgensi sitas, nomine Wisseburgk et Lostatana, (die Erläuterungen a. a. D.): quas predicte destructor ecclesie Gisillerus sine concambio et regalibus preceptis Willoldo Misnensis ecclesiae episcopo sponte sua impotens concessit, regali nostro et potestate ad integrum Merseburgensis ecclesiae suis rectoribus cunctis — reddimus.

<sup>5) (&</sup>quot;loco sibi competente", bem in ber andern Urfunde bas: "pro suo compendio" zu entsprechen scheint, vgl. Lepsius S. 185. U.).

<sup>6) (&</sup>quot;sub uno vocabulo Crozuwa vocantes" heißt es in ber einen, "tres nostri juris villas in territorio Tuchurin sitas, id est" (wie im Text) in ber anbern Urtunde. Das Territorium wird Teuchern sein, so genannt nach einer Ortschaft unweit Beißensels. Man schwankt, ob man in den drei Dörsern Greussen nähe von Zeiz, Krehschwe, Groipschen und Granewe, erkennen soll; s. Schultes a. a. D., Wilmans in SS. X, 176 Note 17 und Lepsius 118 u. 186. U.).

<sup>7) (</sup>Gebruckt nach dem Originale bei Lepsius 185. Sie ist in "Giuisse" ausgestellt. Der Editor erkennt hierin "Gebesee" im Amte Weißensels, und der Wing milste demnach sich von Wallhausen, wo die beiden Urkunden Böhn. 948. 949 ausgestellt sind, noch an demselben Tage nach diesem etwa silnst Weisen entsernten Orte begeben haben, oder die eine Urkunde milste, wie Lepsius will, in Abwesenheit des Königs ausgestellt sein. Ueber eine ähnliche, noch auffallendere Datirung s. Wilmans a. a. D. 148. — Anch im Tert hat hier einiges geändert werden milsten, U.).

biese lernen wir auch einen Theil ber Grenze zwischen Zeiz und Merseburg kennen; fie soll gebildet werden durch den Nippach von seinem Einfluß in die Saale bis zur Einmündung des Grunabaches

in benfelben und bann aufwärts burch biefen1).

Trot dieser Anordnungen bes Königs blieb aber — wie wir sehen werben — bie Restitution bes Merseburger Bisthums nach biefer Seite hin durchaus unvollständig. Tagino von Magdeburg hatte zwar bem König bie Erfüllung aller seiner Wünsche zugesagt2), und berfelbe hatte ihm bald barauf, um ihm allen Schaben zu er= feten, einige Ortschaften im Steudit- Bau, beren eine Chut ober Tuchtum genannt wird, zuertheilt3); aber bie Rückgabe jener neun4) Ortschaften verzögerte er noch. Der König, ber biefe Restitutionen mit allem Eifer betrieb, that bann aus eigenen Mitteln bas Befte; er schenkte bem Bischofe ben königlichen Sof in Merseburg selbst'); er überließ ihm fünf Dörfer Hactimorda (?), Bureum (Beuna), Prezeg (Blöfien), zweie Ramens Zebedesborff (Rebisbesborf, b. i. bas wüste Dorf Schwesdorf bei Oberkrickestebt im Umte Merseburg und das Dorf Bischdorf ebendafelbst), welche, wenn wir aus ben Namen ber uns bekannten schließen, wohl alle an ober innerhalb jener Grenze, die das Salberftädtische Bisthum vom Merseburger trennen follte, lagen6); bann wurde ihm bie fonigliche Stadt

reddidit. Aber bas war, wie fich nachher zeigte, eine Rebensart.

<sup>1) (</sup>pro parte illa — parochiae, quae duobus fluviis Gruonawa et Ridebach disterminata usque in insulam extenditur." U.).

<sup>2)</sup> Thietm. V, 26: Quicquid autem a carissimo Taginone exposeerat, bonae voluntatis habundantia hoc largiente perceperat. VI, 1: cum archiantistitis baculo Taginonis, cum quo ipse, quicquid antecessor suus injuste de hac auferre presumsit aecclesia, renovationi ejusdem arridens

<sup>3)</sup> Der Ausbruck der Urf. vom 24. Kebruar 1004 (Böhm. 947, Sagittarius p. 254): quaedam nostri servicii et regiae proprietatis loca, in provincia Scudici (bei Leibn. p. 855: Zendici; SS. XVI, 163 Rete 35: Zeudici) sita, sancto altari ibidem per hoc regiae Majestatis insigne perpetua retentionis lege contulimus, pariter cum quadam parte reliquarum sancti Mauricii, quae nobiscum erant repositae, quandam civitatem nomini Chut, cum toto ejus territorio sive burgwardio, marca quoque et omnibus pertinentiis, ist etwas bunsel. In den Annal. Magded. beist es zu 1004, SS. XVI, 163: Postquam ergo rex beati desiderii sui explevit votum, reversus Magdedurg, ne quod ex hac institutione archiepiscopo incusaretur intulisse dampnum, quoddam sui juris eidem cum legali testamento tradidit predium, cum omnibus pertinentiis suis, in Zeudici provincia situm. In Chronic. Magdedurg., dessen Relation sons wortich ibereinstimunt, stebt p. 283 statt praedium etc.: urbem, nomine Tuchtum cum omnibus pertinentiis suis in Zeuditz parochia sitam. Die aus Chut gerichteten Erstärungen von Schultes . 132 versieren daher an Werth.

<sup>4)</sup> Thietm. III, 9.
5) Urf. vom 4. März: Curtem quoque regiam cum aedificiis infra urbem Merseburgensem positam. (Es war wohl keine neue Schenkung, sons bern nur eine Restitution; vgl. Thietm. II, 4 u. III, 1. U.).
6) Urf. vom 4. März. Erläuterungen bei Schultes S. 133.

Amenfau') im Gan Scubici mit ihren Forsten und allem ihr Zugeborigen, welche einft Otto II. (30. August 974) bem Stift geschenkt hatte, übertragen; ber Forst, vielleicht auch bie Stadt, waren nachher vom Erzstift Magbeburg (welches fie gewiß bei ber Auflöfung an fich gezogen batte) burch einen, im Jahre 997 vom Martgrafen Effebard vermittelten Tausch an ben König übergegangen2). Auch die Rirche zu Selfte bei Eisleben3), ein Geschenk Ottos II. (innerhalb bes an Salberftadt zurückgegebenen Sprengels) wurde burch dieselbe Urkunde wiedererworben4), dazu auch das Dorf Steris) (Eptra im Merseburgischen Amte Lüten), und über alle biefe gerftreuten Befitungen in ber früher beftätigten Weise ber Ronigs= bann verlieben und das Bisthum vor jeder weltlichen richterlichen Gewalt und jeglicher Ginmischung, mit Ausnahme ber bes felbstaewählten Boigtes, gesichert. Martt und Munge innerhalb ber Ringmauer von Merfeburg, fammt ben bortigen Juben war, ichon unter Otto II. an bas Stift gekommen6), bann wahrscheinlich an bie Grafen von Merfeburg übertragen worden. In der Urkunde vom 4. März 1004 findet fich auch die Bestimmung, daß alle Lagerplate ber Raufleute, Markt, Minge und Zoll, sowie alle Abgaben und Lasten, die bort vom Sandel in den königlichen Fiscus zu fliefien ober zum Ruten besselben eingeforbert zu werden pflegten, bem Stifte zufallen follten"); aber Thietmar melbet erst nach bem Tobe

<sup>1)</sup> Bei Lünig steht: quondam regii juris civitatem Zwenkow, sitam in regione Scheuditz cum suo nominative foresto, abulid wie in ber Urfunde vom 30. August 974 (gebruckt bei Höfer, Zeitsch. für Archivkunde I, 154); vgl. auch Thietm. III, 1. · Brotust 55, 1; 64, 2. Archssig p. 298.

2) Böhm. 800. Sagittarius p. 232, vgl. Schultes p. 126.

<sup>3)</sup> Thietm. II, 23.

<sup>4)</sup> VII, 5 erscheint es wohl auch als ein Ort, zu dem Thietmar ein besonberes Berbältnift bat.

<sup>5)</sup> VI, 29 erscheint es entschieden als Merseburgischer Besitz. (Auch bieses Dorf hatte Otto II. ber Kirche verliehen, f. Wilmans a. a. D. p. 167 Note 72. u. Archiv a. a. D. p. 148. U.).

<sup>6)</sup> III, 1; vgl. Fischer, Geschichte bes beutschen Sandels I, 268. Sier find auch Brotuffs Zusätze nicht uninteressant. Er sagt fol. 64: Denn zur selbigen Zeit ift ein großer Kausmannshandel zu Marsburg gewest, welche Jarmertte barnach von wegen vieler fewer, icheben vub Brende, barmitte bie Stadt Mars-burg verarmuthet und verwifftet, und bie Ranffleute burch Fewer beschiebiget, gegen Grymma, vnb von Grynn gegen Tauch, vnb leglichen gegen Leiptzig gelegt worben. — Auch gab Keifer Seinrich bem Bischoffe Wigberto bie Bilben gu Marsburg, bas ift ber Süben jerlichen Tribut, bern etwan viel zu Marsburg gewest, haben alsba eine eigne Bübenschule ober Sinagoga gehabt; baffelbige Saus und Soff wird noch heute die Gudenschule genant, leit im kleinen Geflein gegen Abend, bei des Capitels zu Marsburg Beckerey. Diese Jüden aber find im jare Christi 1514 von dem Bischoffe Adolpho Fürsten von Anhaldt 2c. aus der Stadt Mareburg gentzlichen vertrieben.

<sup>7) — —</sup> omnia curtilia intra et extra urbem, quae negotiatores possident, insuper et mercatum, monetam, teloniumque ex integro et quicquid

bes Grafen Esico, welcher am 22. November 1004 erfolate1). bem Wichert waren "Raufleute und Juden" zurückgegeben worden. Um Tage nach biefem Todesfalle wurde auch burch bes Königs Hulb der Grundbesitz des Bisthums vermehrt. Zum Andenken an ben Grafen schenkte er die von Esico zeitlebens innegehabten und nun wieder heimgefallenen Guter in Cucinburg und in Uphufun (Obhaufen im Gebiete von Querfurt), wohl zwölf königliche Sufen groß2); zwei silberne Randelaber für ben Altar wurden hinzugefügt. - Der Besit in Obhausen ward wiederum abgerundet burch eine Schenkung von fieben ebendaselbst gelegenen Sufen und einer Balbung, ber Schon-Berg genannt, die Wichert aus feinem Erbe binaufügte3), auch die Orte Sibegeshusen (Sotterhausen im Gebiet von Sangershaufen), Biribeni (?), die acht hufen in Derlingun (Nieder= Röblingen im Amt Altstädt), die sieben in Dalvini (Thaldorf im Amt Querfurt), die brei in Rinftibi (Rienftadt im Gebiet von Sangershausen), die Wicbert, nach Thietmar, außerbem noch seiner Rirche erworben haben foll, hat man wohl in berfelben Wegend zu fuchen4). Er hatte ferner Erbrechte auf bas Gut Gobefribesrob. in ber Mark Bennagero gelegen, welches von bem bamaligen Befiter, einem Edlen Ramens Erkenbald, mit feiner Zuftimmung bem Raifer abgetreten und am 25. Januar 1006 mit feinem gefamm= ten Gebiet bem Stift geschenkt murbeb); es ift bemerkenswerth, bag

1) S. unten. Thietm. VI, 12. Calendar. u. Necrolog. Merseburgense

3) Thietm. VI, 26. Chron. episc. Merseb. cap. 3; vgl. Rreyfig p. 317.

ibi quondam ad regalem usum pertinere videbatur, in wadiis et freda solutioneque negotiatoria seu justitiis legalibus seu ceteris utensilibus, quae publici exactores in regum utilitatem poscere solebant.

ju biesem Tage, vgl. Mooper, Nene Mittheilungen V, 1, 78.

2) Urf. vom 23. November 1004 bei Höfer, Zeitsch. II, 139, und ebenbas.
bie Urf. Ottos III. vom 18. April 999, wodurch er "ob suum juge obsequium" bem Grasen Esico, decit quandam urbem Cucunburg dietam ac ad haec XII mansos regales in Upphusen marcha, quod ipse autem habuit in beneficium". Bgl. Thietm. VI, 12. (Necrol. Merseb. bei Förstemann, Reue Mittheilungen II, 257: X. Kal. Dec. Esico comes obiit, pro quo dedit ecclesiae sanctus Heinricus imperator Uphusen, sicut in privilegio continetur. In ber Chron. episc. Merseb. p. 172 wird erst nach Thietm. Diese Schenkung erzählt, jedoch zu "Uphusen" noch hinzugesigt "et Cucuburg"; denn so muß offendar nach Cod. 1, oder "Cucunberg" nach Cod. 4 gelesen werden. Die Chron. seht hinzu: haec donativa duorum chirographorum attestatione, quae adhuc apud nos servantur, confirmavit, unum datum ab ipso Heinrico bene valenti Esiconi pro ostensione caritatis, aliud fratribus pro remedio animae ipsius in attestatione confirmationis donatum. Wilmans irrt Rote 84, wenn er in Bezug auf die lette Schenfung fagt: Charta amplius non exstat; benn die Chronif hat offenbar an die oben citirte Urt. von 1004 gebacht. Mur bie bem Grafen Efico von Beinrich gegebene Urfunde, welche bie Schenfung Ottos III. bestätigt haben wirb, ift une nicht bekannt. U.). Bgl. auch noch ilber bie Schenfung Brotuff fol. 64, 1.

<sup>4)</sup> Chendas. Erläuterungen bei Wagner p. 160.

<sup>5)</sup> Urf. bei Bofer a. a. D. I, 157; vgl. Chron. a. a. D.

ein Silberbergwerk bazu gehörte1). — Der große, zwischen Saale und Milbe, ben Gauen Siusli und Plisni und Rochlitz belegene Forft, ben einst Otto II. am 30. August 974 mit ber ausbrückli= chen Bestimmung, "bag Niemand bei Berluft ber faiferlichen Gnabe ohne Borwiffen des Bischofs barin jagen folle", dem Stift verliehen hatte2), war auch bei ber Aufhebung bavon abgekommen. Jener Tausch, burch welchen Otto III. ben Forst von Zwenkau erworben hatte, bereitete in anderer Hinsicht bem Bisthum Unge= mach. In Folge ber Vermittelung bes Markgrafen Effehard erhielt Magdeburg ben Forst bei Sommering3). Ettehards Interesse war baran gefnüpft; er erwarb bann felbst ben Sommering (von Magbeburg) und vertauschte4) ihn gegen ben Rochliter Forst. Schon um bas Jahr 1005 hatte Heinrich in Gegenwart ber Großen bes Reichs und ber betheiligten Brüber Herimann und Effehard burch Rechtsspruch benselben bem Wichert zugesprochen, ohne boch Thiet= mar gegen die weiteren Unannehmlichkeiten, die hieraus für ihn entstanden, schützen zu können5).

Reben so viel weltlichen Erwerbungen hören wir auch von einer geiftlichen: Wichert ließ es sich angelegen sein, die benachbarten Seiden zu bekehren: ben Gichenhain Zuitbure (wahrscheinlich bei bem heutigen Steitbar im Amte Lüten), ben ber Aberglaube ber Bevölkerung göttlich verehrte und an den nie eine Art gelegt war, ließ er ausreuten und gründete bem heiligen Romanus baselbst

eine Rirche6).

Wichert war zehn Jahre lang, wie man annahm in Folge eines vergifteten Trankes, frank"). Schon um Weihnachten 10088) mochte feine Krankheit fo zugenommen haben, daß man an die Erledigung und Wiederbesetzung bes bischöflichen Stubles eifrig bachte.

4) Thietm. VIII, 10.

<sup>1) &</sup>quot;una cum inventi ibidem argenti utilitate". Es ist also gewiß nur in Folge fluchtiger Benutung biefer Stelle, bag in ber Chron. p. 172 gejagt wird : et ab imperatore etiam Getefrides roth, ubi effoditur aurum, cum chirographo obtinuit.

<sup>2)</sup> Böhm. 479. Wideburg, rer. Misn. spec. I, 85; bgl. Thietm. III, 1. 3) S. bie S. 287 Rote 2 citirte Urf.

<sup>5)</sup> Da Thietmar a. a. D. fagt, ber Forst sei über zwölf Sahre im ruhigen Besth des Bisthums gewesen, dann habe Herimann den Rechtsstreit deswegen erhoden und nach dessen Auchtelfung 1018 Gewalt gebraucht, so wird man die Zeitbestimmung gerechtserigt finden. Auch ein Dorf Namens Roclizi, ein Geschent der Ida, Gemahlin Ludosss, war schon unter Wicherts Regierung wieder beim Bisthum (Thietm. VII, 51, vgl. Krepssg p. 318). An Rochsig ist nicht gu benten, und Rögelitz begegnet uns noch besonders als eine unter Thietmars Regierung fallende Berleihung.
6) Thietm. VI, 26.

<sup>7)</sup> Thietm. a. a. D.: Non minus quam decem annos, toxicata lesus potione, crebram passionem corporis - sustinuit.

<sup>8)</sup> Als ber König in Polbe mar, f. unten.

Tagino brachte Thietmar, ben er liebte und der ihn bei mehreren Reifen und Geschäften begleitet hatte, in Borfchlag. Derfelbe befleibete seit 1002 bas Amt eines Propstes zu Walbeck, nicht burch Berdienst, sondern, wie er felbst flagt, burch feine Familienrechte und Berbindungen bazu erhobeni). Heinrich war geneigt, ihm bas Bisthum zu verleiben und ihn mit Allem, was nöthig ware, zu unterstützen — wenn er es nur annehmen wollte. Dag ber König baran zweifeln konnte, weil Thietmar nach seiner vornehmen Geburt ein reicheres Stift erwarten burfte, ist möglich und für ben bama= ligen Zustand bes Bisthums sehr charafteristisch'). Als am 24. März 1009 Wichert geschieben, war ber König nahe baran, bas Bisthum einem gewiffen Ethelger zu verleihen; Taginos Gunft aber, die nicht wankte, entschied für Thietmar. Bon seinem Gute Ratmersleben wurde er burch jenen an den Hof beschieden und reifte am 10. April von Magdeburg babin ab. In Augsburg feinem Gönner faft zu fpat - am 19. beffelben Monats angefommen, ward er burch die Frage, ob er einen Theil seiner Erbgüter bem Stifte zuwenden wolle, in die Absicht bes Königs eingeweiht. Er erwiderte: eine bestimmte Antwort könne und wolle er nicht geben; follte aber burch bes Erzbischofs Geneigtheit bie Gnabe bes Königs fich an ihm bewähren, so wolle er, was er feinem Seelenheil und seiner Pflicht schulbe, gern erfüllen. Dies genügte; vor ben Rönig geführt, empfing er unter ben gunftigften religiöfen Borbebeutungen3) ben Stab. Der Bischof Bruno von Augsburg ver-

3) VI, 27: Qui (scil. rex) ut cum electione presentium pastoralem mihi curam immerito commisit cum baculo, et prostratus veniam petii, cantor introitum incepit: Venite benedicti patris mei. Et in majori ecclesia omnes interim ad missam campanae sonabantur, quod etsi casu et non jussu alicujus seu dignitate mea evenisset, tamen rex bonum hoc

esse omen testatur.

<sup>1)</sup> VI, 30: tantum onus simoniaco, pro dolor, subiens exemplo, non in pecunia, sed in predio patruo meimet dato, (und weiter unten: Exin patruum sepe alloquebar meum, quatenus mihi liceret curam subire predictam, et si non potuisset id fieri dono, saltem fieret mediocri precio. Hic — magna ex parte mea poposeit et — consensi ac — custos effectus sum, annuente id antecessore meo ob acceptam commutationem sibi placitam. Aus den Worten fann wohl mehr, als es im Texte geschehen ist, gesfolgert werden. U.).

<sup>2)</sup> Thietmar erzählt nämlich: ber Kaiser habe auf Taginos Borschlag geautwortet: Utinam hanc (ecclesiam) voluisset suscipere, qui me fautorem certissimum ad ea, quibus indigeret, non dubitaret habere. Die Chron. epp. Merseb. cap. 4 (p. 173) erzählt statt bessen: Novi, quem dicitis, sed si genus attenditis, hic tam parva respicit, quia forsan ad majora respicit. Es ist wohl möglich, daß ben Bersasser, sie eine ältere Spur seitet, benn was er sonst noch auf seine eigene Hand hinzusetht, ist gleichsaßsehr charakteristisch: Cumque cognitor suturi pastoris nostri ornamenta morum laudando multiplicaret, rex subridendo respondisse dicitur: Licet apud vos sie sit laudabilis, apud nos tamen aliquantulum est notabilis. Vidi enim semel ejus claustri egressionem ante primae pulsationem.

anstaltete ein großes Gastmahl; barauf reiste man nach Neuburg an ber Donau; hier, außerhalb seiner Diocese, aber von seinem De= tropolitan, unter Affistenz bes Bischofs Hildiward von Zeiz und vier andern Prälaten, erhielt er am Sonntag nach Oftern (ben 24. April') die Consecration. Bis Regensburg mit bem König: bann,

von ihm verabschiedet, eilte er in seine Diöcese.

Die während ber Krankheit des Borgängers wohl nicht gut beaufsichtigte Geiftlichkeit war zügellos geworben. Biele schienen sich burch die Flucht der ihm schuldigen Anerkennung entziehen zu wollen. Ueber Sisborf reifte er nach Sptra, wohin alle Rlerifer ber Diöcese zusammengerufen waren2). In Merseburg ward er burch Bischof Erich von Havelberg inthronisirt. Den Tag barauf, am Sonntag Rogate, las er Meffe, hielt Beichte und ertheilte bie Absolution. Ueber Magbeburg, wo er die alten Genossen begrüßt hatte, eilte er nach Walbeck, um die Propstei seinem Salbbruder Willigis zu übergeben. — Er widmete fich bem Bisthum allein. Dem großen Bekehrungsgeschäft hat er zwar nicht viel Fleiß gewidmet: sonst würde er mehr davon sprechen: schon Andere haben bemerkt, daß er nach Rochlitz, in die Gegnd ber Diöcese also, wo die Bahl ber Beiben die größte mar, jum Erstenmale 1018, und zwar in weltlichen Sandeln fam3). Wir finden ihn zuweilen in geiftlichen, quweilen in friegerischen Umtsgeschäften; aber die Urfunden und seine eige= nen mit diesen übereinstimmenden Aeußerungen beweisen, daß die völlige Restitution bes Bisthums auch bier sein Hauptaugenmerk war. Bei der Anwesenheit des Königs zu Merseburg am 28. Juli 1010 erhielt er von jeglichem Sofe, ben berfelbe in Sachsen und Thuringen befag, zwei hörige Familien mit aller ihrer Sabe und einer Magt mit ihren Söhnen und Töchtern für seine Kirche4). Die Bermuthung, daß es ihm darauf ankam, die durch den Krieg gewiß entvölferten Ortschaften beffelben mit neuen Rolonisten zu befeten, liegt nabe"). Bei ber feierlichen Ginweihung ber Kirche ju Babenberg (Mai 1012) wurde ihm die völlige Wieberherstellung seines Sprengels zugefagt6). Als Tagino, ber ihn erhoben, gestorben mar.

welche Lappenberg ber Ausgabe vorangeschieft hat.

<sup>1)</sup> Bgl. Calendar. Merseb. ju biefem Tage, bei Sofer, I, 123.

<sup>2)</sup> VI, 29: Primoque ad curtem meam, sclavonice Malacin dictam, teutonice autem Egisvillam, veni, et subsequenti luce juxta Elstram fluvium et Iteri oppidum, cum convocatis aecclesiae meimet famulis, ad consolandum presentes et ad vocandum absentes loquebar.

3) VIII, 10. Erläuterungen bei Rrenssig p. 320.

<sup>4)</sup> Urk. bei Höfer I, 160. Ganz genau stimmt Thietm. selbst VI, 61 (p. 835 ff.) damit überein. Kreyssig hat dies p. 321 ganz misverstanden.
5) Man benke an die Stelle des Thietmar bei der Ausschung III, 9:

Mancipia et totum, quod Merseburg recipere debuit, ne umquam colligeretur, sponte dispergit.

6) VI, 40. Diese Facta findet man auch in der Biographie des Thietmar,

fiel auch bie Rücksicht, bie er auf biefen bisher zu nehmen hatte, fort. Indem er fich nun entschloß bie Magbeburgifche Wahlfreiheit aufrecht zu erhalten, mar es feine erfte Bitte an ben von ben Beiftlichen und Rittern abermals erkorenen Walthard1), daß er der Mer= seburger Kirche ihre alten Grenzen wiedergeben und ihr Eigenthum zurückerstatten möchte; er forberte von ihm einen Gib barauf2). Auch ben König erinnerte er, nachbem bie Wahl von ihm beftätigt war, baran, bag er über bie Forberungen feiner Kirche mit bem Neugewählten fprache, und Seinrich versicherte ihn feiner Aufmertsamfeit auf diese Angelegenheit3). Als ber Erzbischof, ohne etwas für Merfeburg gethan zu haben4), nach wenigen Monaten geftorben war, richtete er mit ber ersten Melbung von ber in Magdeburg getroffenen Wahl, obwohl fein eigener Neffe burch diefelbe bezeichnet war, an ben König einen Brief, in welchem er ihm5) die Berlufte bes Bisthums auseinanderfette und feine Gnate anflebte. Der König kam barauf am 21. September 10126) nach Seehausen, um ben Erzbischof seiner Wahl, ben Kapellan Gero, einzuführen; ba trat Thietmar vor und forderte vor allen Anwesenden vom Könige, baß er über Sprengel und Besitzungen ber Merseburger Kirche vor Beros Erhebung mit ihm verhandeln möchte. Der König versicherte ihm wiederum feines Entschluffes, Diefe Angelegenheit nach Recht und Billigkeit ordnen zu wollen. Die nachfte Frucht biefer Auftrengungen Thietmars begegnet uns in einer Urfunde, die ber König am 17. Oftober 1012 erließ und worin er alle ber Merseburger Rirche früherhin gemachten Schenkungen fraft foniglicher Autorität bestätigte, eine Bestätigung, an der es, so gewöhnlich sie bei anderen Stiftern war, Merseburg bisher noch gefehlt hatte"). Unter ben hier namentlich aufgezählten Gütern findet sich ein Name, ber

2) VI, 42.
3) VI, 44: Deinde regiam interpellabam pietatem, ut de aecclesiae necessitatibus meae aliquid loqui cum eo dignaretur, et ut ego postula-

bam, firmae suimet commisit me fidei.

<sup>1)</sup> S. oben S. 276.

<sup>4)</sup> Thietmar scheint vies selbst tadelud zu erwähnen, VI, 47, nachdem er ihn gelobt hat: Omne, quod de illo dixi, non de speciali aliqua suimet caritate protuli, quia verum est, quod ante benedictionem suam mediocriter dilexit me et ob defensionem suimet ecclesiae impedit multa meae, und vielleicht freicht bier buntel eine Berftimmung, wenn er VI, 45 erzählt, bag, als beim hinscheinen bes Bralaten alle unter Thranen beteten, er nicht an ihrem Gebet Theil genommen habe, et quod tune mihi obviaret in animo, non possum cuique prodere; sed hoc tantum, Christi fideles, mecum orate, ut Dominus, cui nullum latet secretum, nec huic, neque mihi hoc imputet.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> VI, 46, 47. <sup>6)</sup> VI, 49.

<sup>7)</sup> Urf. bei Sofer I, 161: Thietmarus - dominationem nostram adiit, indicans nobis ac multum conquerens, quod cuncta, quae ab antecessoribus nostris, Ottone scililet magno imperatore — ad aecclesiam sibi

an die letten Erwerbungen Wicherts erinnert, eine königliche Sufe bei ber Kirche Scutibure1), und das Dorf Wiribeni2); boch bleibt es zweifelhaft, ob nicht ber Boben in ber Rabe bes Sains, an beffen Stelle sich nachher die Kirche erhob, schon vor ber ersten Auflösung bem Bisthum geschenkt war; gewiß geboren in bie Rate= gorie solcher Besitzungen die Namen<sup>3</sup>) Piscini (Bissen bei Lützen), Vascini (Possenhehn) bei Naumburg<sup>4</sup>), die Thietmar ausbrücklich unter ben bei Auflöfung bem Stifte Zeiz zugefallenen Orten nennt') und die also wahrscheinlich in die Restitution von 1004 inbegriffen wa= ren; ebenfo ift es mit Brednizi (Frauenpriegnit ober Grofpriegnit bei Begau), welches am 30. Juli 977 ber Kirche erworben6), am 31. Januar 983 an Magbeburg übergegangen war'); auch, baß brei und eine halbe Hufe in Gufua (Genfau) genannt werden, wird uns nicht wundern, da wir aus einer Urkunde vom 9. August 975 wiffen, daß eine Sufe von Otto II. ber Aebtiffin Mathilbe von Queblinburg überwiefen, und auf beren Bitten bem Stift übereignet worden<sup>8</sup>). Außer biefen stehen da: das Dorf Chruazis (vielleicht Trauschen), nova Rotlizi (ob wohl identisch mit jenem Roclizi f. oben9) Roffini (Posity?10), Ribzi11), Boianvillam12), Alabebiza (Schlabewit), Cozini (Stöngsch), Tarnuwa (Tornau), brei Hufen in Muscuva (Moschau), eine Hufe in Spirgail) Batvellon (Botfeld), villam Boliboris11), eine königliche Hufe bei Cinscesburg (ob biefetbe mit ber bei Schönberg in ber

commissam fuerint tradita, antecessorum suorum nulla sint regali auctoritate commendata. Ein Ercerpt dieses Privisegium (das tertium confirmationis, welches der König patri nostro Dithmaro exoratum donavit, f. Chron. p. 176) findet sich in der Chron. episc. Mersed. p. 175; vgs. auch Thietm. lid. VI, am Ende.

<sup>1)</sup> Ad aecclesiam in Scutibure regalem mansum l; vgi. Chron. episc. Merseb. cap. 4, p. 175: Schitiburi.

<sup>2)</sup> Chron.: Wirbine.

<sup>3)</sup> In ber Chronik find einige Namen verstümmelt.

<sup>4) (</sup>Nach Lepfius I, 136 hat biefer Ort immer zu Naumburg gehört, Bascini fei im Gau Gutizi zu suchen und auch zu finden. U.).

<sup>5)</sup> Thietm. III, 9. Erläuterungen von Urfinus.

<sup>6)</sup> Böhm. 527; vgl. Schultes p. 107 und Kreufsig p. 294.

<sup>7)</sup> Böhm. 604. Sagittar 206.

<sup>8)</sup> Böhm. 496. Ludwig, Reliq. manuscipt. XI, 538.

<sup>9) (</sup>In ber Chron. heißt es: Truazis, que vocatur nova Roilitzi, in ber Urk.: villam Chruazis et quae vocatur nova Rotlizi, Rossini etc. Wird burch beibe Namen ein und berselbe Ort bezeichnet? U.).

<sup>10) (</sup>Der Ort kommt mehrsach in Calend. Merseb. vor. Neue Mittheilg, II, 374. U.).

<sup>11)</sup> Fehlt in ber Chron.

<sup>12) (</sup>Neute Mittheil. a. a. D. S. 367. U.).

Chronit'?), Klein=Trawardu (Trawart), Goftua (Goftau2). Das nächste Sahr brachte eine neue Erweiterung bes Besites; ber Ronig schenkte am 22. September 1013 bas erblich ausgethane Leben zu Azmenftedt3). Um bas Jahr 1013 vermachte ein Mann Ramens Ludolf fein But Brodiz (bei Mölfen) ber Merfeburger Kirche zu feinem Seelenheil4); fpater, aber noch während Thietmars Regierung, verlieh Graf Beinrich, beffen Bruder, mit Beiftimmung bes anberen Bruders Friedrich (Burggrafen von Magdeburg) ein Gut Tunbersleben ber Kirche. Der Bischof bestimmte ben Ertrag biefer Schenkungen zur Bekleibung und festlicher Speifung für bie Beift= lichen. Er felbst verschrieb ihnen von dem Burgward Zcolm (Stolen im Amte Lüten) bie Zinsen an Gelb, Flachs und Wolle, welche ber Kirche baselbst bisher gegeben wurden, und bie Honig- und Schweinezehnten und ben Befitz zweier Dorfer, Dubin (Deuben) und Bubegast'). Bom Papst Sergius IV. und Benedict VIII. holte er feierliche Bestätigungen aller Besitzungen bes Stifts ein, bie ber spätere Chronist von Merseburg noch sah6).

Auch Zierrathen und Kunftgegenstände verdankte das Bisthum der Gunft des Königs; werthvolle Kelche mit der Patena und Fistula, Kreuz und Ampeln; auch ein kostbares Evangelium mit Gold verziert und mit elsenbeinernen Platten ausgelegt erwähnt Thietmar<sup>7</sup>). Wir werden sehen, wie diese Freigebigkeit Heinrichs für den heiligen Lorenz sich zu einem geistlichen Mythus ges

ftaltete 8).

<sup>1)</sup> Bgl. Wilmans p. 175 Note 4.

<sup>2)</sup> In ber Chronif heißen biese Orte: Truazis, nova Roilitzi, Russzin, Boiondorff, Schladewice, Contzi, Tornuwa, Moschaw, Bothfelt, Trawarde, Gostuo.

<sup>3)</sup> Urf. bei Höfer I, 113: concedimus atque largimur tale ereditarium beneficium, quod vulgo erbelehen dicitur, quale Rebo et filius ejus Walech in Azmanstedi habent. Ganz ber Zeitbestimmung ber Ursunbe gemäß sagt die Chronif p. 175, nach dem Excerpt aus der Bestätigungsurfunde: In sequenti vero anno quoddam praedium Azinestedi dictum per manum imperatoris scripta idem eidem dedit.

<sup>4)</sup> Chron, p. 175: Hujus in temporibus quidam Ludolfus predium suum, quod in Brodizi habuit, ecclesie nostre pro remedio anime sue tradidit.

<sup>5)</sup> Chron. p. 176 mit ben Erläuterungen bei Wagner p. 272, Kreyssig p. 321. Die Erksärung von Schöttgen und Kreyssig, Diplomat. Nachlese VII, 402, ift falfc.

<sup>6)</sup> Et hec ut cunctaque sue ecclesiae accrescentia stabilia et incommutabilia permanerent, duorum apostolicorum, id est Sergi et Benedicti, scripta confirmacionis sue ecclesie expetivit, que adhuc apud nos in una membranula transscripta a cirpo tenentur.

<sup>7)</sup> Lib. VI, 61. VII, 48, Chron. p. 176.

<sup>8)</sup> S. Ercurs,

Im Jahre 1015 legte Thietmar am 18. Mai in Gegenwart bes Erzbischofs Gero von Magdeburg!) den Grundstein zu einer neuen Kirche, beren Bollendung er nicht mehr erleben sollte; in bemselben Jahre kam es zu Machere an der Mulde endlich zu einem Bergleich über die lange streitigen Orte: vier berselben, Skeudig, Gautsch (Kadan), Burzen und Püchen sielen Merseburg zu; die fünf anderen, Eilenburg, Pouch, Düben, Löhnitz und Gerichshahn, blieben dem Erzstiste; doch gab Gero das Bersprechen, auch sie künftig herauszugeben?). Thietmar hielt es für eine besondere Gnade des Herrn, nach so vielen Jahren zu einem Theile von Dem zu gelangen, was kaiserliche Urkunden und Bestimmungen ihm bereits 1004 ganz und unbedingt zugesprechen hatten. So unwirksam waren diese doch bereits der Energie der socalen Gewalten gegenüber!

Der Streit mit einem anberen geiftlichen Grenznachbarn, bem Bischof von Meißen — ber sich wahrscheinlich auch von ber Restitution herschrieb — konnte nicht anders als durch kaiserliche Dazwischenkunft entschieden werden. Auf Thietmars laute und wiederholte Klagen erfolgte endlich am 22. Februar 1017 zu Magbeburg der seierliche Spruch — freilich ganz anders, als er selbst ihn erwartet hatte. Alles, was östlich von der Mulde lag, sollte er dem Bischof von Meißen abtreten, das westlich Gelegene, was jener besaß, dagegen empfangen. Dies war gewiß nicht bedeutend, das dem Empfänger nicht erwünscht war; ihm kostete es dagegen die kurz vorher erworbenen Burgwarde von Burzen und Büchen. Wesgen breier Dörfer, die der Meißner im Besitz hatte, besahl der Kaiser, daß der Markgraf Herimann sie der Meißner Kirche durch Sidesleistung behaupten oder dem Thietmar zurückstellen solle<sup>3</sup>).

Doch brachte bieses Jahr nach folchen Berlusten wieder einige neue Erwerbungen. Zu Attstedt, am Sonntag nach Allerheiligen (ben 3. November), verlieh ber Kaifer bas Gut Rögesitz, welches er von einem Dienstmann Hathold burch Tausch erworben, und ebenso einen Wald, ben er von Hager, dem Bruder dieses Hathold, für

<sup>1)</sup> Thietm. VII, 8. Nach Chron. p. 176 könnte man glauben, ber Kaiser sei babei gewesen, ba jedoch Thietmar es nicht sagt, so ist es gewiß unbegründet; s. Krenssig p. 320 und unten zu 1015.

<sup>2)</sup> Thietm. VII, 61, vgl. III, 9 und zu Cothug (Gautsch) and noch III, 1. Die Ersäuterungen bei Ursinus und Giesebrecht, Jahrbb. II, 1, 96, in Betreff von Cothug und Gezerisca. Abweichend Kreyssig p. 299 ff. Bgl. auch Chron. p. 175.

<sup>3)</sup> VII, 37: Id concambium baculis firmavimus mutuis. Testificor coram Deo et omnibus sanctis ejus, id quod residuum fuit tune nullo modo dereliqui. Jussit quoque imperator, ut villae tres, quae sub praedicto erant episcopo, Herimannus marchio aut Misnensi ecclesiae sacramento retineret aut mihi redderet. \$\mathcal{B}gl\$. Chron. p. 175.

zehn Talente Silbers gefauft hatte'). Um folgenden Tage 2) - wie ber auf Urkunden fußende Chronist von Merseburg will — gab er bem Bischof die Kirche zu Libzi (Leipzig), Olscvici (Delzschau) und in Gusua (Geusau); über bie Schenfung ber Letteren ift bie Originalurfunde vorhanden, die aber vom 3. November batirt

ift3).

Das lette Lebensjahr bes Thietmar sollte noch burch eine weltliche Streitigkeit getrübt werben. Die Soheit bes Bisthums über ben Rochlitzer Forst muß für ben Markgrafen Berimann von Mei-Ben und seinen Bruber Effehard fehr unbequem gewesen fein. Der Markgraf hatte fie für fechszig Sufen eintauschen wollen: Thiet= mar war aber nicht barauf eingegangen. Dann hatte er ben Forft fich und seinem Bruber als eine Bertinenz ber beiben Burgwarbe Rochlitz und Teitzig zuzueignen gefucht; allein auch bamit war er gescheitert. Zu Magdeburg (wahrscheinlich in ber Versammlung vom 22. Februar 1017, ba bort Herimanns Anwesenheit von Thiet= mar erwähnt wird4) waren bie beiberseitigen Rechtsansprüche bem Raifer vorgelegt und bie bes Bisthums für vollgültiger anerkannt worben. Jest schritten bie Brüder zu gewaltsamen Maagregeln. Etfehard ließ in feinem Burgward Rochlitz Rete jum Wildfang aufrichten; Thietmar bat vergebens um Abstellung biefer Borrichtungen und wandte sich gleich vergeblich an ben alteren Bruber. So kam Oftern 1018 heran. Da entschloß fich Thietmar, von bem heiteren Himmel bes Frühlings begünftigt, bie Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. Am 2. Mai kam er zu seinem Sof Rohren 5), vertheilte bem zusammenströmenden Bolf bas Abendmahl, und ließ bann — wunderliche Mischung geiftlicher Befugniß und weltlichen

1) VII, 48, vgl. Chron. p. 177.

3) Böhm. 1169, gebruckt bei Wideburg, rer. Misn. 72. 4) S. über unsere Chronosogie oben S. 289 Note 5. Der König war

<sup>2) (&</sup>quot;Postera vero die, post datum Rogelize". Wilmans glaubt, hinter die sei nach Thietm. zu ergangen: dominica; allein bieses bezieht fich bei biesem auf die Schenkung von Rogaliei, wührend von der in Frage kommenden Schenkung von ihm nur gesagt wird: Tres quoque aecelesias in Lidzi et in Olscuizi ac in Gusua positas mihi concessit. Nach der Ausgabe milfte in ben Interpolationen ber Chronik bie Stelle itber biefe Schenkungen fast bie einzige sein, bei ber Thietmar nicht nur benutt, sondern ausgeschrieben wurde. Doch ift auch hier gewiß nur erfteres ber Fall gewesen, und die weitere Ausführung wird sich an biefer ebensowohl wie an andern Stellen auf Urtunden ftilgen. U.).

jeboch auch im Inli bieses Jahres in Magbeburg; Thietm. VII, 42.
5) VIII, 10. (Die Chron. hat hier p. 174 einige, wahrscheinlich willklirtiche weitere Ausstührungen. U.). Kohren, ein Städtschen nicht weit von Rochlitz, ist gewiß identisch mit jenem Chorin, welches Otto II. der Merseburger Kirche schenkte (III, 1) und das 983 au Magdeburg kam. In der hierüber ausgestellten Urk. (Böhm. 603, bei Sagittarius I, 205) sagt Otto I.: nostrae proprietatis quandam civitatem Chorin nominatam, in pago Dalaminza vocato et in comitatu Richtagi comitis sitam. Ueber ben Streit vgl. noch Rrepffig p. 304, 306, 322,

Strebens - bie Nete und Schlingen, welche bas markgräfliche Jagbrevier abgrengten, burchschneiben. Nachbem bies geschehen, ging er geradewegs auf Rochlitz los, vertheilte hier wieder unter eine geringe Anzahl von Leuten das Abendmahl, verbot bei Strafe des Bannes bie fernere Berweigerung bes Behntens, ben man feiner Rirche mit Unrecht entriffen, und die Benutung bes Forftes. Darauf verweilte er fieben Tage auf feinem Sofe Robren, und borte, baß Effehards Mannen bie Seinigen zu beunruhigen anfingen; aber ihr Unternehmen wurde burch bie Leute bes Bischofs immer vereitelt. Thietmar, ber um biefe Zeit mit bem Rangler bes Raifers einem Bruder ber Markgrafen, zusammentraf, wandte fich an Beinrich und bat um beffen Friedensschut; Eftehard versprach seinerseits Frieden, und Herimann, ber, von Thietmar fehnlichst erwartet, end= lich aus Polen beimkehrte, gelobte burch Sanbichlag, fich rubig ju verhalten. Aber bennoch wurden sechs von Thietmars Leuten als= balb gräulich mißhandelt und ihre Wohngebäude beschädigt; selbst ber Erzbischof von Magdeburg und Graf Siegfried wurden von ben Baffallen ber Markgrafen angesprengt und beraubt. Das wilbe Wefen begann ichon bamals in Deutschland; Die Geiftlichen hatten, wenn fie nicht gut bewehrt waren, von dem Uebermuth und Trot ber Beltlichen viel zu erbulben. Mit Rlagen barüber fchlieft Thietmar fein Buch1); aber er vergaß, daß nur folche Berhältniffe es ihm möglich machten, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und unter allen biefen Stürmen ein abgeschlossenes Territorium zu gründen.

Ihm folgte Bruno<sup>2</sup>) als Bischof. Schon in ben ersten Jahren seiner Verwaltung erhielt er vom Kaiser das Gut Preternig, welches bis dahin im Besitz des Grasen Theoderich (von Wettin) gewesen war, urkundlich zugesichert<sup>3</sup>). Ein besonders festlicher und glücklicher Tag war für das Bisthum der 1. October 1021. An diesem wurde die neue Kirche in Gegenwart des Kaisers und vieler Prälaten eingeweiht<sup>4</sup>). Die damalige Anwesenheit Heinrichs ist wieder durch mehrere Schenkungen bezeichnet. Das Stift erlangte von ihm das Gut Porkesdorf und ein anderes, was einem gewissen Egon gehört hatte, beide im Hassegu in der Grasschaft Theoderichs<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> S. besonders VIII, 10 u. 11.

<sup>2)</sup> Spätere Nachrichten ilber sein Leben hat Krepssig p. 324 gesammelt; (vol. aber namentlich bie fritischen Bemerkungen von Wilmans in den Regesten a. a. D. S. 152 ff. U.).

<sup>3)</sup> Chron. p. 178. (Der Ort erscheint auch im Gilterverzeichniß p. 378 u. 381. U.). Die Auffassung ber Sache bei Archssig ift nicht sehr genau.

<sup>4)</sup> Annal. Quedlinb. zu 1021. Chron. a. a. D.; vgl. Wilmans S. 154.

<sup>5)</sup> Urk. vom 5. October 1021 bei Höfer I, 165: Porkesdorf et predium, quod Egonis fuit, ad hoc pertinens situm, in pago Hassaga in comitatu vero Thiederici comitis. Die Chronif hat p. 177 biese und die gleichsolgende Schenkung noch dem Zeitalter des Thietmar zugeschrieben; die Namen heißen-

fobann die Güter Uthini und Hubetheri (Aubenmark bei Salzmünben und Wicker) in demfelben Gau, in Siegfrieds Graffchaft<sup>1</sup>). Die Bestätigung einiger schon lange occupirter Territorien von Skeudit und Zwenkau soll nach dem Berichte des Merseburgischen Ehronisten der Kaiser ausgesertigt<sup>2</sup>) und einige andere Güter, Wynethusen (Windhausen), Therecino und Hamersleve (Hammersleben) hinzugesügt haben<sup>3</sup>). Durch eine Urkunde, die zwar dasselbe Datum wie jene oben erwähnten, den 5. October 1021, trägt, aber dadurch, daß sie Thietmar als noch lebend bezeichnet und mehrere Gebrechen der Form hat, an Werth verliert, verleiht der Kaiser dem Stift auch die nachmals so wichtige Stadt Leipzig<sup>4</sup>).

Wir kehren endlich nach dieser, vielleicht allzulangen Abschweisfung zur Geschichte Heinrichs II. zuruck. Da galt es, nachdem

Merseburg gegründet worden mar (f. Giesebrecht Sabrb. II, 1, 96), und beren zwei-

hier: Burckerszdorff, Telka, Udene, Ubedere, und außerbem werben hier noch einmal genannt: Uphusen et Tutemburg. In Telka liegt gewiß eine arge Berstimmelung.

<sup>1)</sup> Urk. von bemfelben Tage bei Höfer S. 166. Die geographischen Erstänterungen bei Kreysig p. 322, ber aber, die Chron. misverstehend, diese Schenkungen als an Thietmar gemachte angiebt.

<sup>2)</sup> So wird auch von Arensis p. 325 bas: rex — hec donavit: Czuditz, Zewengonia sub uno chirographo (Chron. p. 178) ausgesaßt.

<sup>3)</sup> Chron. 11. Kreyssig a. a. D.

<sup>4)</sup> S. dieselbe bei Pfeiser, Lipsia I, 108, Excerpt bei Brotuff fol. 64, 2. Sie ist lange silr verdächtig und salsch erklärt worden; vgl. Schultes p. 142 Böhm. 1215 und Lappenberg SS, III, 727 Rote 44. Hier sowohl als in einer Urt, von 1022 (bei Höfer I, 167), wodurch der Kaiser: novam curiam cum omnibus aedissiis der Mersedurger Kirche schieft, erscheint Thietmar als ein Lebenber, obwohl er bereits 1018 oder 1019 start; jedoch nimmt Brotuss 66, 2 allerdings an, er sei erst 1021 gestorben. Wilrbe letztere Urkunde nicht die ganz unangemessen Unterschrift: Eberhardus cancellarius vice Bardonis archicancellarii recognovi (Bardo ward erst 1031 Erzbischof von Mainz) haben, so könnte ihre Signatur mit Ausnahme der Jahreszahl 1022, indict. I, anno vero regni domini Heinrici imperatoris augusti XIV. (leicht in XVII. zu verändern), imperii vero III. auf die Zeit nach dem ersten September 1017 deuten: in dem Rovember 1017 aber sind mehrere Urkunden sit meterdings auf das schlagendste dargethan von Wilmans im Archiv XI, 156 st. Wenn hier auch scho der gesucht. Allein weder Thietmar noch die Wenigstens ihr Indas nettern gesucht. Allein weder Thietmar noch die Bischoschronis noch deren Interpolationen wissen von diesen Schenkungen, und dieses sowohl als auch die Ansertzung der ossendar salsschung er ustende schenkungen, und dieses sowohl als auch die Ansertzung der ossendar salsschung er und gegen die Richtigkeit des Inhalts dersesen. U.).
Die Abtei (s. oben S. 280), melde dei der Anstößeng des Kisthums

Wichert feierlich zum Bischof erhoben war, zuerst solche Thaten, die einen deutschen Bischof an der Saale wirklich nothwendig machten, nämlich die Abwehr des übermächtigen slavischen Grenznachdarn. Dieser hatte damals, wohl auch von dem bei ihm als Flüchtling verweilenden Markgrasen Heinrich gereizt, Einfälle in Baiern gemacht. Heinrich drang, wie schon vorher beschlossen war, in das Gediet der Oberlausitz ein; allein das einfallende Thauwetter nöthigte ihn bald zur Kücksehr<sup>1</sup>). Er versah nur den Markgrasen Guncelin und die Anderen, die mit der Bewachung der Grenzen beaustragt waren, mit den nöthigen Verstärkungen<sup>2</sup>), und kehrte nach Werseburg zurück. Der ganze Feldzug mochte zehn die vierzehn Tage gedauert haben<sup>3</sup>).

In Merfeburg erfuhr er, baß fein Bruder Bruno nach Ungarn gefloben fei, um bie Bermittelung ber Schwefter zu erlangen4), und

ten Abt Heimo wir oben S. 222 erwähnt haben, wurde nach der Wiederhersstellung des Bisthums nach dem Altenberge verlegt. Dies bekundet Brotuff und berichtet, daß bei der Stiftung der Abtei St. Petri 1092 schon Mönche dagewessen sein seien (vgl. Krehssig p. 310). Dannit stimmt sehr gut überein, daß es in der Consirmationsurkunde von 1012 heißt: villam Celinzini dictam — et vinarium juxta Mersedurg, quae omnia cum eorum appendiciis jam olim per advocatum nostrum Burchardum, palatinum comitem, ad aecclesiam in Antiqua urbe (Chron. p. 175: Aldenburg) sitam et in honore sancti Petri principis apostolorum consecrata tradi secimus.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 2. Abalbold, im Ganzen ungenau, hat der Darstellung badurch, daß er nur von der hiemis asperitas spricht, alle Klarheit benommen. Auch das Folgende cap. 30: Omissis igitur munitionidus, terram devastat, hanc incolis deputans culpam, quod pecunia corrupti, ex fide Bolizlavo non restiterint, sann ohne Thietmars Zengniß seine Glandwürdigkeit ansprechen. So viel sieht man, daß der Bericht der Annal. Quedlind. zu 1003: Heinricus rex Sclavos Milkianos hyemali tempore invasit, et eruenta caede devastans, sidi sudjugavit, nicht blos im Jahre irrt, sondern von Siegen über die Milziener spricht, die in dem Winterseldzug niemals ersochten worden sind.

<sup>2)</sup> Inde reversus tristis Guncelino marchioni caeterisque patriae defensoribus positis auxiliatur praesidiis (vgl. Thietm. VI, 11). Durch Abals bolds Darstellung: Inde Merseborg revertitur, juxta decursum Albis marchiones statuens, qui et Saxoniam et Bulizlavi incursum latrocinandi custodiant, et ipsi Bulizlavo assiduae inquietationis molestias inferant, muß man sich nicht verleiten lassen, an eine etwa bamals eingetretene Beränderung im Marsgrafensystem zu benten, wie dies namentlich von Dobner, ad Hajeck V, 9 geschehem. Bgl. Bait SS. IV p. 691 Note 51.

<sup>3)</sup> Die Zeit hat im Allgemeinen zuerst richtig angegeben Roepell I, 119. (Am 6. Februar war der König noch in Mersedung, am 8. bereits in Wurzen, etwa sechs Meilen von dort entsernt Böhm. 946, vgl. Giesebrecht S. 377. Am 24. tressen wir ihn wieder in Magdeburg an, nachdem er vorher abermals in Mersedung gewesen war. — Auf diesen und den zweiten Feldzug dieses Jahres gewesen Polen, beziehe ich auch was Adelbert cap. 4 von einem Zuge gegen die Staden erzähst. U.).

<sup>4)</sup> Bei Thietm. VI, 2 heißt es nur: fratrem suum fugisse ad Ungariorum regem veniae gratia acquirendae. Bei Adalbold: Domnus Bruno autem ad sororem suam Ungaricam reginam confugit et — intercessio-

daß der gebemüthigte Heinrich bereits Neue fühle. Die Bitten des Erzbischofs Tagino und des Herzogs Bernhard stimmten den König bald zur Milbe; er willigte ein, Heinrich und dessen; aber darauf bestand er doch, den Markgrafen selbst, so lange es ihm gesiele, gefangen zu halten. Der Nebell nahm diese Bedingungen an, stellte sich im Büßergewande vor dem Könige, und ward auf dessen Beselv vom Erzbischof auf die Beste Giedichenstein, die häusiger als sürfliches Gefangenhaus diente<sup>1</sup>), gebracht. Hier lebte er in strenger Haft, mit geistlichen Uebungen beschäftigt, mehrere Monate<sup>2</sup>).

Heinrich, ber innern Kriege in Deutschland überhoben, beschloß nun, um die Schmach, welche seine Borläuser im vorigen Jahre getroffen hatte, zu tilgen, nach Italien zu ziehen, und fündigte auf die bevorstehende Fastenzeit seine Heersahrt dahin den Getreuen an<sup>3</sup>). Bergessen waren diese Angelegenheiten überdies nie; Weihnachten hatte Heinrich zu Pölde, wie wir sahen, den Bischof von Berona, der sich sich während des Feldzuges der deutschen Sache freundslich gezeigt hatte, und andere italienische Große, die mit reichen Geschenken zu ihm kamen, empfangen<sup>4</sup>); es kam jetz ohne Zweisel darauf an, so günztige Gesinnungen Einzelner für die deutsche Sache

in Italien wirffam zu machen.

Der König ging zu Ende des Monats Februar, da eben die Fastenzeit bevorstand (die Fastnacht siel auf den 29. Februar), nach Magdeburg. Wir sinden ihn hier, eben das Erzstift wegen seiner Berluste an Mersedurg entschädigend, am 24. Februar<sup>5</sup>). In der Urkunde von diesem Tage verleiht er auch der Kirche einen Theil der Reliquien des heiligen Moritz, die in seinem Besitz waren; die einheimische Chronik sügt hinzu, daß er am dreißigsten Tage nach Gistlers Beisezung (also etwa am 25. oder 26. Februar), da der Winter mit aller Strenge zurückgekehrt war, durch Schnee und Eis diese Reliquien barfuß vom Kloster Johannes des Täusers zu

nem ejus imploravit. Man kann, gestiltt auf biese Stellen, sowie auf Thietm. IV, 38, Herim. Augiens. zu 995 und Vita minor Stephani cap. 1, SS. XI, 226, ganz gut annehmen, daß Gisesa bamals schon an Stephan verheirathet war.

<sup>1) (</sup>Thietm. III, 1; Wipo, Vita Chuonr. cap. 20; Herim. Augiens. 3u 1045; vgl. Reinhard, Commentatio, in qua fabula de Ludewici ex arce Gibichenstein saltu refellitur. Halae 1737, p. 3, U.).

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 2. (Annal. Hildesh. 31 1003; Heinricus ad regem veniens et refugiens in Givekanstin custodiae mancipatur; vgl. Lamberti Annal. 11th Annal. Altah. p. 47. U.).

<sup>3)</sup> Thietm. VI, 3: Interea rex Italicae haud immemor injuriae, omnes suos fideles ad hanc ulciscendam hortatur, ac instanti quadragesima ipse eo cum armato milite destinavit pergere.

<sup>4)</sup> S. oben S. 272; Annal. Hildesh. zu 1004.

<sup>5)</sup> Thietm. VI, 3; Böhm. 947, f. oben G. 286.

Bergen in die Stadt trug. Im feierlichen Aufzuge kam ihm Alles entgegen, und er bestimmte biesen Tag zu ewigem Gedächtniß bes Heiligen in ber Magbeburger Kirche<sup>1</sup>). Er wollte des Beistandes

besselben in dem bevorstehenden Kampfe sich versichern2).

Ueber Thüringen, wo in Wallhaufen am 4. und 5. März bie wichtigen Urfunden zur Reconstitution von Merseburg ausgefertigt wurden3), ging es nun nach Ostfranken. Am 21. März4) ward zu Regensburg ein föniglicher Tag für bas Baierland gehalten, und ber König übergab bier seinem Schwager und Baffallen, Beinrich von Lütelburg, unter Zuftimmung aller Anwesenden bas Bergogthum mit ber die Abzeichen des Landes tragenden Fahnlanze<sup>5</sup>). Augsburg ward ber König vom Bischof Siegfried nach Gebühr empfangen. Abalbold ergählt, daß hier die Franken, Schwaben und Lothringer freiwillig und voll Eifer, die Schmach bes beutschen Namens zu tilgen und bem Könige zu bienen, zu ihm gestoßen feien. Es wird immer miglich fein, an tiefe Gefinnung ber Bölfer zu glauben; bag fie mitzogen, fieht man aus ber Geschichte bes italienischen Zuges bei Thietmar, und Augsburg war allerdings ber gewöhnliche Sammelplat. — Der Rönig verblieb bier zwei Nächte, und entließ auch die Königin, fie seinem geliebten Tagino anvertrauend. Diesem war hierher unser Thietmar gefolgt, und machte mit ihm auch die Rückreise6).

Der König ging darauf nach Thungau im Gebiete von Kemp= ten ), wo ihm sein Bruder mit ungarischen Friedensvermittelungen ent=

<sup>1)</sup> Annal. Magdeburg. (vgl. Chron. Magdeb. p. 283) zu 1004. — Das: hieme tunc forte redivivo frigore seviente terramque glaciali asperitate et nive cooperiente, past sehr gut zu Thickmars Erzählung vom Feldzug in der ersten Hälste des Februars.

<sup>2)</sup> Thietm. — Auch bie Urf. vom 7. April 1006 (Böhm. 983) zeigt eine besondere Berehrung für den heiligen Morit. Es heißt hier: Ex quo regiminis hujus curam Deo annuente suscepimus et pia salvatoris nostri admonitione edocti in ecclesia Magdeburgensi, quae parentum nostrorum labore et devotione jam floret adulta, nosmet Deo sanctoque martyri Mauritio, cujus suffragio et meritis ab infantia sustentamur, in servum obtulimus, et nos ejus stipendiarium fecimus etc.

<sup>3)</sup> S. oben S. 279 ff. Böhm. 948. 949. (Am 5. März war ber König auch in Gebesee, f. oben S. 285 U.).

<sup>4)</sup> Thietm.: XII. Cal. April. Adalb.: in festivitate sancti Benedicti.
5) Thietm. VI, 3: cum hasta signifera; ich will nicht hinzusegen: mit Bappen bezeichnet, wie Ursinus p. 302, noch daß sie blau und weiß gewesen, wie Buchner p. 140. — Bgl. über die Wahl oben S. 66. (Die Erhebung von Heinrichs Schwager wird auch von mehreren jüngern Duellen z. B. Annal. Ratispon., SS. XVII, 584, Auctar. Garstense, Annal. S. Rudb. Salisbur., SS. 1X, 567 und 772 selbständig berichtet. U.).

<sup>6) (</sup>Daß bie Königin "als Reichsverweserin nach Sachsen ging", wie Giese brecht II, 40 sagt, steht nicht in den Quellen. U.).

<sup>7)</sup> Der Dresbner Cobex lieft "Tinga", Thungan ober heute Thingan bei Kempten (bei Urfinus: Ober- und Nieber-Thingen); Bilbinger ichreibt S. 414:

gegen trat, und, wohl vorzüglich auf Bitten ber Mutter1), zu Gnaben aufgenommen warb. Während bie Königin ben Balmsonntag (9. April) zu Gernrobe bei ber würdigen Aebtiffin Sathui, ben Gründonnerstag und das Ofterfest (16. April) zu Magdeburg beging, war ber König bereits am Palmfonntag nach vielen Schwie-

riafeiten bis Trient vorgerückt.

Hier zu Trient erhielt auch Bischof Albwin, auf bessen lebendige Theilnahme an bem Unternehmen bes Königs gewiß in biefem Augenblick viel angekommen war, am 10. April bas bebeutenbe Geschenk von Beldes in Krain; im Jahre 1011 feinem Nachfolger bestätigt und um breißig Rönigshufen vermehrt, bilbete es nun ein Gebiet, bas, an ben Ramm bes Gebirges gelehnt, in feiner Configuration der ihm füdlich angrenzenden Krainerischen Herrschaft von Freifingen ähnlich, wie biefe, bem beschenkten Bisthume bis an bas Ende des Reichs verblieb. Jene Wirthschaftspolitik, mit der Beinrich bie Zukunft bes geistlichen Reichsamts und ber ihm anhangenben Institutionen zu sichern bemüht war, vergaß sich auch mitten in ben friegerischen Bewegungen nicht; die Zehnten fallen noch bei Lebzeiten bes Bischofs bem Capitel zu; nach seinem Tobe auch ein Drittel bes Guts felbst, mahrend zwei Drittel ben Nachfolgern auf bem bischöflichen Stuhl verbleiben2).

Arbuin, ber von bem Herangug bes Königs Runde befommen hatte, ließ die Rlausen burch bewährte Krieger besetzen, und sam= melte seine Schaaren — nach berfelben Taktik wie im vorigen Jahre und mit hoffnung auf gleichen Erfolg - in ber Ebene von

Nach Lappenberg N. 87 zu p. 805 foll die Stelle des Calend. Merseb.: XIV. Cal. April. Dedicatio basilicae S. Mariae in Campidona bezeugen, baß Thietmar diesem Aft am 19. März beigewohnt habe. Den 21. aber war man erst in Regensburg, und aus Thietmars Bericht geht nicht hervor, daß er bis Kempten gekommen. Es klingt also unwahrscheinlich.

Theigan, faum eine Tagereise von bem Lechschlachtfelbe, worunter boch auch wohl ber oben genannte Ort zu verstehen ist. Dann läßt sich auch der Weg des Kaisers gut erklären. Früherhin las man Schonga, Abalbold: Omenga, was Leibnit (j. besonders Annal. III, 856) in: Ottinga verändern wollte. Man erklärte danach mit Schongan, dem jetzigen Schöngan am Lech, oder mit Dettingen.

<sup>1)</sup> Alles andere aus Thietmar, bies aus Annal. Hildesh. und Lamberti Annales. Die Annales Ottenburani (SS. V, 5) haben bas letztere (vielleicht burch ihre, freilich mit jenen anderen gemeinsame (Hersfelber) Quelle verleitet) babin migverstanden, als ob ber Aft ber Berfohnung mit bem Bruder ichon gu Bolbe, bas hieße Weihnachten 1003, erfolgt sei. Dem wehrt aber Thietm. VI, 2; wgl. oben S. 299 Rote 4. — Abalbold, ber alle andern Rebellen fo bitter tabelt, tann nicht unterlassen, ben Bruber bes Ronigs an mehreren Stellen mit feiner großen Jugend zu entschulbigen und auf feine fpatere gefegnete Wirkfamfeit hinzuweisen. Wir werben feben, wie febr ber Schmeichler bier bie Lefer täuschte, vgl. cap. 24. 26. 32.

<sup>2)</sup> Böhm. 950, 1070, M. B. XXVIII, 319 it. Hormayr, Beiträge II, 26.

Berona. Die Lage Heinrichs war miklich; man erkannte die Unmöglichkeit, hier im Thale ber Etsch durchzubrechen, und kam end= lich auf ben Gebanken, mit Sulfe ber Karnthner burch die entfernteren Rlausen — die Muratori der Beschreibung des Thietmar gemäß mit Recht im Gebiete von Vicenza und Treviso sucht') einen Weg nach Italien zu finden. Des Königs Rapellan, Belmiger, ward zu biefem Ende an biefelbe abgefandt2). Auf feinen Rath - wie Abalbold will - gebrauchten die Rärthner folgende Rriegs= lift. Sie theilten sich in zwei Schaaren; die erste sollte vor Tages= anbruch die die Rlaufe beherrschenden Bergrücken befeten, die anbere zur Eroberung ber Klaufe felber, fobald es Tag war, folgen: bas Zeichen, welches bie erste berfelben geben würde, follte so laut fein, bak ber Feind in seinem Sinterhalt es boren konnte. Diefer Plan ward glücklich ausgeführt; bie Feinde, die ben Rücken frei zu haben glaubten, griffen bie zweite Schaar an; bie erste aber fiel ihnen in die Flanke; die einen wurden in die Flucht geschlagen; andere fanden in den Abgründen, noch andere in den Fluthen der Brenta ihren Tob. Die Kärnthner behaupteten bie Rlausen tapfer bis zur Ankunft bes Königs. Diefer eilte auf die Nachricht von bem glücklichen Ereigniß mit seiner besten Manuschaft und mit Burucklaffung alles Gepäces berbei, burchschritt unter vielen Schwierigfeiten die Engpässe, und schlug am Ufer ber Brenta in einer anmuthigen Ebene3) — an Welschlands Grenze4) — sein Lager auf. Hier wurde am Gründonnerstag bas heilige Abendmahl genommen, bie Weihung bes heiligen Dels vollbracht, hier auch Chrifti Leidenstag und das Freudenfest der Auferstehung begangen. Auch im Feld= lager durfte ber Raifer jener Zeit, bas Saupt ber großen geiftlichweltlichen Macht, die Segnungen ber Religion und ben Glanz ber

<sup>1)</sup> Daß die unbezwinglichen Mausen "juxta Athesim" gewesen seien, sagt Adalb. cap. 33, und wird durch die Localanschauung bestätigt. Die andere Mause, die man eroberte, war östlich davon; vgl. Muratori VI, 40. Provana p. 224.

<sup>2)</sup> Nachricht bes Adalbold cap. 33. Buchner p. 140, ber immer über Gebühr individualisit, sagt, Helmiger sei von Heinrich "mit einer Abtheisung bes Heeres" durch Bassugana geschickt, die Pässe, beren man sich nachher bemächtigt habe, wären bei dem heutigen Schoß Kosel an der Brenta zwischen Trient und Bassano, und erzählt unrichtig, der König sei schon vor der Osterzeit bei Bassano über die Brenta gegangen und am Oster-Dienstag in Verona eingerückt. Sine instructive Mittheisung über dies Klausen sinder sich bei Mascov, Commentarii II, 332.

<sup>3)</sup> Alles nach Thietm. VI, 4.

<sup>4)</sup> Arnulf Mediol. I, 16 (SS. VIII, 10) sehr bezeichnend: ipso Italiae castrametatus in limine.

<sup>5)</sup> D. h. ben 13. April. Man kann banach die Tage des Kampfes in den Pässen berechnen; denn diese müssen am 11. und 12. d. M. stattgefunden haben, da der König noch am 10. in Trient war.

304 maior 1004

Kirche nicht entbehren; währenb — wie uns Abalbolb erzählt — in zwölf Bischosssigen bieser Gegend bei den diesjährigen hohen Festen der Bischos und das geweihte Del sehlte<sup>1</sup>), schwieg in der Nähe des frommen, kirchlich gesinnten Heinrich der Tumult des Krieges. Für die Aufrechterhaltung der Kriegszucht wurde dadurch gesorgt, daß der Pfalzgraf durch öffentliche Kundnuachung allen Ausreißern mit dem Bann des Königs drohte<sup>2</sup>), hingegen den tapfer Ausharrenden Belohnungen versprochen wurden. Man kann es nicht tadeln, wenn neuere Geschichtschreiber hieran die Bemerkung knüpsen, daß die Unlust der Deutschen an diesen italienischen Zügen und ihre Reigung, so schnell als möglich wieder heimzusehren, schon damals so groß gewesen sein müssen wie in späteren Zeiten<sup>3</sup>).

Am Dienstag nach dem Osterfeste ging Heinrich über die Brenta, schlug aber alsbald wieder sein Lager auf und sandte Kundschafter aus, die Arduins Stellung ermitteln sollten. Dieser war auf Berstheidigung überhaupt weniger als auf Angriff gesaßt. Als nun Heinrich aber in Italien erschien, ersuhr er den Wankelmuth der Kombarden; der größte Theil der Fürsten verließ ihn treulos; der Mehrzahl seiner Truppen beraubt, mußte er seine Stellung bei Berona wider Willen aufgeben. — Der Graf der veronesischen Mark war Heinrichs Better und Freund; der Vischof von Verona hatte ihn vor wenigen Monaten in Deutschland besucht; die Stadt war die erste in Italien, die ihn mit Jauchzen aufnahm. Der Markgraf Thedald und die Andern seiner Partei empfingen hier

<sup>1)</sup> Er fügt noch hinzu, daß die Consecration im Lager durch Erzbischof Heribert geschehen sei, wahrscheinlich dies vermuthend, weil dieser der höchste Geistliche war, der den König begleitete. Wait Note 53 mißt ihm keine Glaubwilrdigkeit bei. Bgl. auch Annal. Quedlind. zu 1004.

<sup>2)</sup> Thietm.: Interdicta est omnibus per bannum regalem a palatino comite fuga et resistentibus viriliter promittitur solatio. — Adalb. cap. 33: Post haec rex palatino comiti precepit, ut per bannum regalem exercitui toti fuga interminaretur; adderet etiam, ut, si quis fugere praesumeret, plectendum se capitali sententia sciret. Schlosser hat mit Recht an ben alten Herisliz erinnert, ber in Wallraf, Glossarium p. 37 noch aus einer Urfunbe vom Jahre 1390 citirt wird; s. über venselben Baig, Bersasjungsgesch. III, 266 IV, 491, sowie über das Amt des Pfalzgrafen ebendas. III, 424 und Dönniges, Staatsrecht S. 351.

<sup>3)</sup> Bgl. Luben VII, 373.

<sup>4)</sup> Arnulf I, 16.

<sup>5)</sup> Arnulf stimmt im Gauzen mit Thietm. VI, 5 ilberein, boch geht bieser wohl zu weit, wenn er sagt: Longobardorum vero mens hactenus in malo unanimis, divinae pietatis instinctu dividitur. (Die Einnahme von Berona metben auch Johannes, Chron. Venet., SS. VII, 35 und die Annales Heremi zu 1004, SS. III, 144. Auf den Abfall des Heres bezieht sich wohl besonder von Borona per semetipsum venit in Italiam, et omnes Lombardi mentiti sunt Arduini regis, et subdiderunt se Henrici regis. U.).

ben langersehnten Herrn, und versicherten ihm ihrer Treue<sup>1</sup>). Der Herzog Peter von Benedig schickte ihm auf seine Bitten seinen Sohn, einen Jüngling von bewundernswürdiger Schönheit, entgegen; der König ließ ihn der Sitte gemäß mit dem heiligen Del salben, und entließ ihn reich beschenkt zu seinem Bater<sup>2</sup>). — Bon allen seinen Anhängern begleitet, zog er sel bst darauf nach Brescia; Gottsfried war unterdeß gestorben; an seiner Stelle saß hier Athalbero<sup>3</sup>). Sowohl der Bischof dieser Stadt als auch der Erzbischof Friedrich von Navenna<sup>4</sup>), den wir schon unter sehr schwierigen Umständen als Heinrichs Bundesgenossen gesehen haben, empfingen ihn hier in Gehorsam. Bon da ging es auf Bergamo, wo der Mailänder Erzbischof Arnulf, bessen Thätigkeit für das deutsche Interesse wir

<sup>1)</sup> Luben VII, 374 erzählt, daß auch Bonifacius, der Sohn des Thedald, Markgrasen von Mantua, hier dem Könige entgegen gekommen sei. Es ist aber nur eine Vermuthung von Muratori VI, 40, die sich darauf gründet, daß eine zu Mantua ausgestellte Urkunde, worin Bonisacius dem Kloster Bolivone einige Lüdereien schenkt (gebruck, nach Bachini, in Orig. Guelk. I, 523) im Eingange die Formet hat: Henrieus gratia Dei rex, anno eins Deo propitio die in Italia primo, mense Martii, indictione secunda. Wäre nun auch — was ich mit Bachini noch bezweiseln möchte — die Urkunde im Jahre 1004 ausgestellt und daraus zu deweisen, daß das treue Geschecht des Thedald schon im März diese Zahres Heinrich als König anerkannt habe, so wird daburch bes Bonisacius Entgegenkommen nicht documentirt. (Daß das Geschlecht des Tedald schon im Jahre 1002 Heinrich als König anerkannte, wissen wir aus Thietm. V, I6 und der Urk bei Böhn. 929. Aus mehreren anderen Urkunden des Bonisacius, gedruckt im Orig. Guelk. I, 524 seqq., kann deshald kein sieherer Schluß gezogen werden, weil hier die chronologischen Angaden einander widersprechen. U.).

<sup>2)</sup> Joh., Chron. Venet. p. 35: Cui Petrus etiam Veneticorum dux in predicta urbe suum natum, mire pulchritudinis puerulum, prece sua permotus honorifice delegavit, quem chrismatis divo liquore ex more fecit linire, patri obtime muneratum remisit. (Bermuthlich war es ber fünfte Sohn bes Dogen, der dem Könige entgegen gesandt wurde; denn von ihm heiste im Chron. p. 37: Heinricus, species cujus puerilis een judar micat solis. Der Gedanke liegt sehr nahe, daß der junge Prinz, ähnlich wie einst sein Bruder, in Gegenwart des Königs gesirmelt wurde und alsdann von diesem seinen Namen erhielt; vgl. Chron. p. 30 mit obiger Stelle. U.).

<sup>3)</sup> Nach Ughelli III, 738 N. 53 edit. Rom., f. auch Muratori p. 41 N. 5, soll Landuls Bischof von Brescia gewesen sein, (jedoch ist biese Ansicht bereits von Grandovici, Brescia sacra p. 152, widerlegt und nachgewiesen worden, daß letzterer erst 1007 Nachsolger von Athalbero wurde. U.).

<sup>4)</sup> Bet Thietm.: tali comitatu Brixnam veniens, ab archiepiscopo Ravennate et ab hujus sedis provisore Ethelberone cum comprovincialibus suscipitur. Abalbold, der so eben den Unsinn gemacht hat, vom Busige in Berona zu sagen: coronatur, verändert die oben mitgetheilte Stelle so: Inde Brixiam progreditur et ab episcopo civibusque cum omni alacritate recipitur. Idi archiepiscopus Ravennas cum suis et sidi sinitimis ei obviam venit. Hieraus hat Muratori geschlossen, die Einwohner des Exarchats hätten hier gehuldigt, was Luden ausgenommen hat; allein die Stellung der comprovinciales bei Thietm. spricht mehr dasilt, daß nur die in der Rähe von Brescia wohnenden Bassalien hier zur Husbigung erschienen sind.

schon kennen<sup>1</sup>), ihm ben Eid leistete. Den Prätendenten finden wir nirgends Widerstand leisten; er wich gewiß die in seine Erblande zurück. Gleichzeitige Italiener berechnen seine Regierung nur auf zwei Iahre und zwei Monate<sup>2</sup>) — sie schien ihnen also schon im April 1004 beendet zu sein. Dagegen begann nun Heinrichs Herrsschaft in Italien; in Pavia, wohin er von Bergamo ging, wurde er von dem Erzdischof Arnulf und von den Vornehmsten der Lombardei empfangen, unter allgemeinem Jubel nach der Kirche des heiligen Michael geführt<sup>3</sup>), dort am Sonntag den 14. Mai einstimmig gewählt, und am solgenden Tage vom Erzdischof gekrönt<sup>4</sup>). Von dieser Zeit an rechnet man seine Regierung in Italien<sup>5</sup>).

<sup>1) (</sup>S. über biefe Annahme oben S. 238 Rote 7. U.).

<sup>2)</sup> Der Catal, regum et imperat, ex cod. Ambrosian. O. 53: regnavit Ardoinus rex anos 2 et menses 2; ex cod. Ambrosian. O. 55: regnante annos duos et menses 2; s. beibe SS. III, 216. (Der bem Arbuin sonst sehr glinstige Catal, regum ex cod. Cavensi sagt sogar a. a. D.: Arduinus — regnavit anni non pleniter duo. U.).

<sup>3)</sup> Thietm.: cum admirabili laude ad aeclesiam ducitur. Adalb.: et cum exultatione totius civitatis ad S. Michaelis ecclesiam ducitur; enblich einmal ein völlig glaubwürdiger Zusaß dieses Schriftstellers; denn in dem Catal. reg. ex cod. Ambros. O. 55 heißt es, Heinrich wäre erwählt: inter basilica sancti Michaeli qui dicitur majore. Hier war auch Arduin gewählt; s. oben S. 236.

<sup>4)</sup> Thietmar und Abalbold trennen nicht ben Tag ber Wahl von bem ber Krönung; auch ber Cat. ex cod. Ambr. O. 53 fagt: fuit coronatus ad rege in Papia tertio die ante festivitate sancte Xiri, qui fuit in medio Madio, et abet modo regnato 9 anno et dies novem: XII. Kal. Junias est odie et percurrit indicio 11. Die einzelnen Notizen widersprechen aber hier einander. Die Abholung des heiligen Kirus wird zu Padia am 17. Mai geseiert (Muratori p. 44); also wäre die Krönung am 14. gewesen. Wenn nun Heinrich aber am 21. Mai 1013, an welchem Tage der Catal. geschrieben ward, 9 Jahre und 9 Tage regiert hat, so war er schon am 12. Mai 1004 König. In dem Cat. ex cod. Ambr. O. 55 heißt es aber: et in die dominico, qui fuit die mense Madio inter dasilica sancti Michaeli qui dicitur majore suit electus Henrichus (Sonntag aber war ben 14.) et coronatus in secundo die qui fuit die Lune 12. (jou beißen 15, benn ber zwölfte Tag bes Mondmonats war in biesem Jahre am 6. Mai) didies mensis Madii coronatus. (Es ist hier: 12. d. m. M. c., ein späterer Zusat, ber, so viel ich sehe, sagen will: bie Krönung sei am 12. Mai gewesen, was ja and mit dem dies Lunae im Bidersspruch steht. Auch Joh. Chron. Venetum erwähnt die Krönung. Die Annal. Farfenses zu 1004 verwechseln biese Krönung mit ber spätern zu Rom, SS. XI, 589: Heinricus Romae coronatur. — Die weltlichen Großen fielen alsbalb Arduin wieder zu, und beshalb wurden ihnen später von Seinrich II. ihre Guter entzogen. Sierdurch erfahren wir bie Namen von fehr vielen, welche bamals bem Könige hultigten. S. bie Urff. bei Bohm. 1123. 1141. 1142. und bei Provana p. 385-395. U.)

<sup>5)</sup> S. die Beweise im Excurs. (Derselbe hat sich nicht gesuns ben. Aus den mir bekannten italienischen Urfunden läst sich Obiges nur in seltenen Fällen beweisen, da die hronologischen Bestimmungen derselben sehr schwanskend find. U.).

Aber noch an bem Abende bes Krönungstages foste er, wie fo viele beutsche Könige nach ihm, ben Wankelmuth ber Italiener erfahren. Die Urfache bes Tumultes, ber fo fürchterliche Folgen für Pavia hatte, geht aus Thietmars Erzählung nicht ganz beutlich hervor; in der Trunkenheit — man weiß nicht, ob der Paveser ober ber Deutschen - fam es wegen geringer Urfache zum Gid= bruch und zur Verletzung der Unterthanenpflicht 1). Besonders die= ienigen, benen Beinrichs auf strenges Recht gegründetes Regiment miffiel, und benen die Zügellofigkeit, die unter Arduin ftattfand, mehr behagte, traten bingu: die Bavefer zogen bewaffnet gegen ben Balaft bes Königs. Diefer war in bochfter Gefahr. Der größte Theil seiner beutschen Kriegsvölker lag außerhalb ber Stabt; auch die brinnen waren in ihren Quartieren zerstreut2). Nur eine geringe Babl von Rittern bedte feinen Leib. Als ber Tumult bem Schloffe nabte, fragte ber Rönig, mas es zu bedeuten habe, und gab Befehl, Erfundigungen einzuziehen. Das gemeine Bolf, hieß es nun, von plötlicher Buth entflammt und von pobelhafter Frechheit befeelt, habe querft die Bewegung begonnen; die anderen Stände batten bann baran Theil genommen. Run wollte ber Erzbischof Heribert bie Gemüther befänftigen; er trat ans Fenster um zunächst bie Urfache zu erkunden, aber ein Regen von Steinen und Pfeilen scheuchte ihn zurück. Der Kampf zwischen der geringen Zahl der Bertheidiger bes Balastes und der Menge erbitterter Angreifer war ungleich3); endlich durch den Lärm herbeigerufen, sammeln sich die Getreuen um ben König und werfen die Aufrührer zuruck. Da fie aber bei schon einbrechender Racht von ben Pfeilen ber Rebellen viel zu leiben haben, fo ergreifen fie, um bie Wirkung ber Beschosse beobachten zu können ein verzweifeltes Mittel. Sie zünden bas Mauerwerk ber Stadt an4). Indessen versuchen bie

<sup>1)</sup> Thietm. VI. 6: a superflua vini ebrietate de vili causa interrupta est miserabiliter fidei connexio et sacramenti. Adalbold, vgl. cap. 37 u. cap. 40, nimut an, bie Baveser wären betrunten gewesen.

<sup>2)</sup> Man sieht bies aus Thietmar. Adalbold cap. 38 hat es weiter ausgeführt.

<sup>3)</sup> Was Adalbold hier erzühlt: Rex ilico per indignationem in iram efferbuit et cum his, quos secum habebat, armatus exire voluit, numerum militum suorum spe supernae gratiae supplens. At Coloniensis episcopus toto quo poterat nisu cum his, qui sanae mentis erant, regem retinebat, sciens, quia capite perdito nulla spes evasionis superesset in membris, ift bem Charafter Heinrichs zu wenig angemessen, als baß er auf Glauben Anspruch machen könnte. Wait streng, aber gerecht (Note 55): Haec Adalboldus sibi excogitavit.

<sup>4)</sup> Die Stelle bes Thietmar: sed imminente jam nocte sagittis atque lapidibus obviis tardantur. Quae ad providenda urbis tune incendunt moenia, ist bunkel; unsere Aussassiung entspricht ber bes Abalbolb; auch Luben p. 376 hat es so verstanden. Der Annal. Saxo hat, SS. VI, 654, interpre-

branken befindlichen Deutschen in die Stadt zu bringen; fie ersteigen tapfer die Festungswerke; es entspinnt sich ein hitziger und, ba hier gewiß größere Maffen mit einander fampften, die ganze Nacht binburch ungleich schwankender Rampf. Gifilbert, ber Königin Bruber, ein tapferer Jüngling, ward töbtlich verwundet von dannen getragen1); ihn rachte ein Ritter Namens Wolferam burch einen acht beutschen Streich. Mitten im Saufen ber Feinde bieb er Ginen burch ben Helm bis zur Rehle 2). Gin Haus3), worin bie im Rampf ermübeten Deutschen sicheren Schutz gefunden zu haben glaubten, fank, von den Lombarden angezündet, zusammen; aber die ihrer Bufluchtsftätte Beraubten fturzten mit neuer Seftigfeit in ben Feind. Enblich4) erfuhren auch bie Schwaben, Franken und Lothringer die mahrscheinlich am weitesten von der Stadt cantonirten — was porgegangen war: sie burchbrechen die Mauern, bringen in die Stadt ein und werfen die Rebellen in ihre Saufer gurud. Reiner wagte biefe zu verlassen; aber von den Zinnen herab schossen sie auf die Deutschen. Da warfen diese zur Gegenwehr Feuer in die Bäufer. Der Brand ber Stadt wird allgemein; auch ber Palast finkt in Schutt und Trümmer"). Das Gemetel ward nun fürchterlich: nach ben Blutarbeiten entschädigten fich die siegreichen Deutschen burch bie Plunderung. Endlich, von dem gräflichen Anblid überwältigt, gab ber Rönig Befehl, ber noch Uebrigen zu schonen; er felbst verlieft die Stätte ber Gräuel, und begab fich in bas nabe gelegene feste Rlofter St. Beter in Caelo Aureo 6). Sierhin folgten

tir: Qui, ut providerent pericula, urbis moenia incendunt; ihm find Urfinus p. 306 und Laurent p. 181 gefolgt.

<sup>1)</sup> So interpretire ich die Worte des Thietmar: Ibi tum quidam egregius juvenis Gisildertus nomine, frater reginae, a Longobardis vulneratus oppeciit; denn im Calend. Mersed. heißt es zu XV. Cal. Jun. (dem 18. Mai): Giseldertus, frater Chunigundae, obiit, und zu demlelben Tage findet sich dem merkuirdigen Ranshofer, jest Milnehener Codex, SS. IV, 791: Giseldertus, frater Chunigundae imperatricis, Papiae occisus obiit; asso muß er noch einige Tage gesedt haben. Auch im Neerol. Fuld. zu 1004: Giseldraht occisus est.

<sup>2)</sup> Aus Thietm.: securus vindicavit, geht wohl hervor, daß er unverstett blieb; Abalbold schmilcht dies bramatisch aus: ae dieto citius inter suos se illaesum recepit.

<sup>3)</sup> Una domus, quae nostros tuebatur defatigatos. Ganz unangemeffen fagt Adalb. cap. 40: Interea palatium, quod Theutonicis aliquando fessis unicum erat refugium.

<sup>4)</sup> Daß es schon Tag war, als bies geschab, hat Abalbold bingu gesetzt.

<sup>5) (</sup>Benn man nicht, wie Abalbold, unter bem "una domus" bei Thietmar bas Balatium verstehen will, so berichten unsere Quellen die Zerstörung besselben nicht. Im Jahre 1008 stellte Graf Otto, Sohn Arbuins bereits wieder eine Urfunde aus: apud Papiam in palatio juxta ecclesiam sancti Michaelis. Provana p. 385. U.).

<sup>6)</sup> Thietm.: Hoc miserabili asspectu rex motus — se ad municionem

ihm die Paveser, und baten um Gnade und Verzeihung. Ihre Strase war ohnehin größer als ihre Schuld'); ber Kaiser konnte

leicht ihre Bitte gewähren.

Es wäre vielleicht allzu gewagt, auf die unbestimmte Notiz bes Paneghrifers Jotsaldus hin anzunehmen, daß damals Odilo, Abt von Clugnh bei Heinrich verweilt und an seiner gnädigen Sentenz Antheil gehabt habe<sup>2</sup>). Gewiß wohl ist, daß der Schrecken größeren Eindruck machte als die Gnade<sup>3</sup>). Die die jetzt abwesend Geblie-

sancti Petri contulit. — Adalbold: diutiusque concremationis foetorem ferre non valens (!), ad munitiunculam quandam, quae sancti Petri Cella aurea vocatur, se contulit. Das Kloster hatte sehr bebeutende Borrechte, wie wir aus den Bestätigungen derselben durch Otto III. ersehen. Im Jahre 998 wurde ihm von diesem die "terra, quae vocatur Vassallorum, quae olim dissessione regni divisa fuit" restituirt, Böhm. 662. 813. (S. jedoch unten S. 310 N. 3. U.)

1) Einmal ein simmolles Wort bes rhetorisirenden Abalbold: Sed facilis est indulgentia, postquam culpam excedit poena.

- 2) Jotsaldus, Vita Odilonis I, cap. 7, Mabillon VI, 1, 683: Gaudebat Italia cum Odilonis aderat praesentia et praecipue familiaris sibi Papia, cujus prece et industria temporibus Heinrici et Conradi imperatorum liberata est ab excidio gladii et periculo incendii. Die Darftelung ifi jedenfalls übertreibend und falfd: ich schafte die Stelle hier ein, weil es an einer andern II, 6, a. a. D. p. 695, heißt: Dbilo sei in die Gegend von Pavia gestommen: ea tempestate, qua regnum Italiae quidam nobilis Arduinus arripuerat et ille magnus Heinricus inter ceteros clarissimus regni monarchiam consentientibus Italiae principibus jam in eodem solo Italico positus affectabat, b. h. ohne Zweisel im Jahre 1004, da das Zusammenteffen Dbilos und des Königs zu Pavia zur Zeit, als der Lettere nach Rom zog (1014), ganz deutlich unterschieden wird II, 4; a. a. D. p. 694; s. auch unten zu 1014.
- 3) Bgl. Adalb. cap. 41; Arnulf I, 16, ber übrigens den Brand von Bavia nach der Krönung in Kom erzählt: Veniens vero Papiam, cum non ad votum sidi obtemperasset, uno totam concremavit incendio. Unde omnis inhorruit Italia, simile pertimescens. Den chronosogichen Tehler begeht Bonizo, lid. ad amic., dei Oefele II, 800, noch entschiedener: cum Papiam sidi repugnantem magis dolo quam armis cepisset igneque dedisset, trans montes adiit. Bon dem Brande Bavias sprechen noch Joh., Chron. Venet.: Udi, cives insidias contra suum regimen moliri cognoscens, totam pene urdem incendio et interfectione devastavit. (Der Catal. Regum ex cod. Cavensi: igne cremavit Papiam et sic reversus est in Totonicum regnum suum. U.). Der Catal. ex cod. Amdr. 55: civitate Papia ad igne combusta suit. Annal. Quedlind.: adempto gaudio, rebellium multa milia jussit interimere gladio, omnibus simul aedificiis Papiae exustis, quae veterum instruxerat industria illustris. (Die Annal. Magded. sügen (p. 163) hinter gladio noch sinzu: ob uleiscendam injuriam ab eisdem Romanis Theotonicis jam dudum illatam. U.). Annal. Hildesh.: Incendium mirabile civitatis Papiae. Lamberti Annal. Miserandum Papiae incendium (vgl. Annal. Altah.). Annal. Heremi: Papiam sidi reluctantem igne et gladio vastavit, sicque, acceptis obsidibus, reversus est. (Daraus Herim. Augien.) Rur die jüditalienischen Ehronifen nehmen von

benen stellten sich entweder selbst an des Königs Hofe oder gaben Geißeln<sup>1</sup>), gelobten Treue, Beistand und Gehorsam, um einem ähnlichen Geschicke zu entgehen. Uebrigens kamen die Paveser nicht ganz ohne Strafe davon; sie mußten den Palast, dessen Zerstörung ihr Ausstand herbeigeführt hatte, wieder aufbauen<sup>2</sup>). Den milben Fürsten machte der gräuliche Akt, der seiner Krönung ohne sein Bers

ichulben gefolgt war, bem italienischen Unbenken verhaßt.

Der Nachricht bes Thietmar, daß der König sich nach dem Kloster St. Beter begeben habe, steht die Urkunde, die am 25. Mai zu Pavia ausgestellt ist<sup>2</sup>), scheindar entgegen; man muß daher ansnehmen, daß die in dem nahe gelegenen Orte vollzogenen Documente aus der Hauptstadt datirt wurden. Der König reiste darauf nach Pontelungo, unweit Pavia, wo ihm die noch zurückgebliebenen Lombarden durch Handschlag huldigten<sup>4</sup>); dann, nachdem hier die Angelegenheiten geordnet worden waren, ging er nach Mailand<sup>5</sup>),

3) Böhm. 951. Ueber die Urk. selbst unten zu 1007. Muratori p. 44. (Das Aloster lag vor der Mauer der Stadt, da wo später die Citadelle derselben stand (f. Papia sacra I, 77; Provana p. 236); der Ausstellungsort der Urk. hat daher nichts auffallendes; allein nach einer Mittheilung des Herrn Dr. Jaffé sollen überhaupt alle sür diese Kloster ausgestellte Kaiserunkunden verdächtig sein. U.).

Heinrichs erstem Zuge gar feine Notiz. Sie bezeichnen jenen meist unrichtig als filius patrui Ottos III., s. Chron. Anonym. Cassinensis zu 1001, Murator. V, 55, und Chron. Fossae Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie folgenden Noten. (Nach sasse Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie folgenden Noten. (Nach sasse Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie folgenden Noten. (Nach sasse Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie folgenden Noten. (Nach sasse Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie folgenden Noten. (Nach sasse Novae zu 1001, Murat. VII, 865. — Bgl. auchdie serstenicht von Pavia serstenicht index. Lielleicht wurde gerade hierdungd der Zweise die Bernichtung der Heinzigsstadt anersannt. Der damalige Bischof von Pavia scheint seiner Partei augehört zu haben, denn sein Nachsolger äußert sich in dieser Weise über die Zerstörung: Temporibus nostris orta seclitione inter regem Heinricum et sedis antistitem, dimicante Saxonia, Ungaria et Suevia, universaque Italia same et bellorum fremitu fere pessumdata, — instantis regis coacti sumus et thesauros ecclesiarum et ecclesias feneratoribus miserabiliter suddere. Ursunde bei Provana p. 382. U.).

<sup>1)</sup> Thietm.: aut obsides mittunt, auch die Annal. Heremi (f. verige Note) und baraus Herim. Augien., aus dem wiederum Burchard, Casus S. Galli SS. II, 185.

<sup>2)</sup> Rodulfus Glaber III, prol., SS. VII, 62: Longobardorum gens—dissensit sibique regem Arduinum quendam unguentes instituerunt. Sed licet diu multumque renitentes, postea tamen cum suorum caede maxima imperialibus semet subdidere praeceptis. Qui veniens Papiam, ab eisdem Longobardis miri operis palatium sibi construi fecit. (Daraus Hugo Flaviniac., SS. VIII, 391). Dazu merfe man bie freilich verwirrte Notiz bei Ademar III, 37, SS. IV, 133: Heinricus vero imperator cum Longobardos sibi repperiret contrarios, misso Rodulfo rege Burgundiae (nepote suo sett cod. Paris. 5926, nach bem ber Labbesche Text gemacht ist, hinzu) Papiam obsedit et incendio tradidit et palatium in ea sibi aedificavit et rebellantes sibi servire coegit. Bas. Muratori p. 43.

<sup>4)</sup> Thietm. Adalb.

<sup>5)</sup> Bahrscheinlich über Leucade in comitatu Mediolanensi (Locate, süblich

aus Verehrung für den heiligen Ambrosius<sup>1</sup>) und kehrte von da nach Pontelungo zurück. Sein Abzug aus Wälschland war bereits bestimmt; die Versammlung der Lombarden, die sich darüber beklagten, tröstete er durch das Versprechen baldiger Wiederkunft. — Wir haben nun zwei von ihm am 31. Mai ausgestellte Urkunden, die eine in Rodo, die andere in campo qui dicitur Raudo datirt. Muratori, der nur die erste kannte, erklärt das Rodo für Rho im Mailändischen<sup>2</sup>). Bei Ansicht beider könnte man schwanken, ob nicht die berühmten raudischen Felder gemeint sind.

von Mailand), wo am 28. Mai die Urk. ausgestellt ist, wodurch der Bischof Siegfried von Piacenza auf seine Bitte die Bestätigung aller jetzt besessingten und in Zukunst noch zu erwerbenden Gitter dest impulsu domni Ottonis, donae memoriae imperatoris, suoque favore vel sustragio gegründeten Klosters zum heil. Savinus, und königlichen Schutz gegen alle welkliche und geistliche Gewalt erbätt. Merkwirdig wäre in der Urk. vielleicht solgender Passus: concedimus eidem monasterio et per hoc nostrum regale praeceptum sirmamus, ut reverendus abdas ejusdem loci — licentiam habeat stumen Nurum sive rivum, qui venit per vicum Ottonis, de suo cursu, quando voluerit, ducere et utilitatem monasterii ex ipsis peragere. Die Urk. ist gedruck bei Campi, Historia di Piacenza I, 497 u. Leiden. Annal. III, 859. Begen der Signatur s. Böhm. 952, auch Muratori p. 45 Note. Fertz citirt Archiv V, 326 eine Urk., vom 25. Mai 1004 aus Siena datirt, die er aber selbst sür unecht erstärt.

1) Bgl. Muratori p. 44, Note a über bie falsche Ansicht bes Gualvaneus Flamma, als sei heinrich in Mailand gekrönt worben.

2) Böhm. 953. Die Bitte bes Bischofs Siegfried von Parma (interventu dilecti - et petitione Leonis Vercellenis episcopis fidelis nostri) an ben König ging bahin: ut more praedecessorum nostrorum ecclesiam suam perficiendo augentaremus ex his, quae regiae potestati et publicae functioni debe-bantur et maxime ex his, quibus ejusdem ecclesiae lacerabantur ex parte scilicet comitatus: videlicet ut res et familias, tam cuncti cleri ejusdem episcopii, in quocunque comitatu inventae fuerint, et cunctorum hominum infra eandem civitatem habitantium, de jure publico in ejusdem ecclesiae ejus et dominium et districtum transfunderemus, ut deliberandi et dijudicandi seu distringendi potestatem haberet, tam supradicti cleri res et familias quamque etiam homines infra eandem civitatem habitantes et tres et familias eorum, veluti si praesens adesset noster comes palacii. Mebann verleiht Heinrich, in Erwägung ziehend: mala omnia, quae acciderint saepe inter comites psius comitatus et episcopos ejusdem ecclesiae, ut lis et scisma preterita evelleretur et ut ipse pontifex cum clero sibi commisso pacifice viveret, dem Biscopie: murum ipsius civitatis et districtum et selonium et omnem publicam functionem tam infra civitatem quam extra ex omni parte civitatis infra tria milliaria; nec non et integras vias et aquarum decursus et omne territorium cultum et incultum ibidem adjacens et omne, quicquid reipublicae pertinet. Insuper etiam concedimus, ut omnes homines infra eandem civitatem habitantes, ubicunque eorum fuerit hereditas sive adquestus, sive familia, tam infra comitatum Parmensem quamque in vicinis comitatibus, nullam exinde functionem alicui regni nostrae personae persolvant, sive alicujus placitum custodiant, nisi Parmensis ecclesiae episcopi, sed habeat ipsius ecclesiae episcopus licentiam, tamquae nostri comes palatii, distringendi et difiniendi vel

Wir erfahren nun aus Thietmar, daß ber König das Pfingst= fest, welches auf den 4. Juni fiel, zu Grommo geseiert habe. Hale ten wir diesen Ort mit Leibnitz für Erema, so werden wir auf einen Aufenthalt in der Mitte zwischen dem westlichen Mailändischen und dem östlichen Beronesischen Territorium gewiesen<sup>1</sup>). Das Ge=

deliberandi omnes res et familias, tam omnium clericorum episcopii quamque et omnium hominum habitantium infra praedictam civitatem nec non et omnium desidencium super praefatae ecclesiae terram sive libellariorum, sive precariorum seu castellanorum; et ita de nostro jure et dominio in ejus jus et dominium transfundimus, ut etc. - Ferner erhält ber Bischof bas Recht: eligendi seu ordinandi sibi notarios, qui causas ipsius episcopatus discurrentes, ubicumque oportunum fuerit, per praedictum episcopum scribant cartas, cujuscunque voluerint testamenti, remota prohibitione vel controversia comitatus sive comitis, etc. Et si acciderit de predictis rebus et familiis sine pugna legaliter non posse diffiniri, per hanc nostri praecepti paginam concedimus episcopi vicedomino, ut sit noster missus et habeat potestatem deliberandi et diffiniendi atque dijudicandi, tamquam nostri comes palacii. Die Galfte ber Strafe (mille libras auri) foll ber foniglichen Rammer, Die andere bem Bischofe zufallen. In ber ganzen Einrichtung ging heinrich auf bem von Otto I. eingeschlagenen Wege, Die Bischöfe mit ihren Städten von ber weltlichen Bewalt ju eximiren, fort; vgl. Donniges p. 411, die Urf. von 962 und p. 347 iber die miffatische Gewalt. (Diese Urt. Beinrichs II. ift eine fast wörtliche Bestätigung ber angeführten Ottos I., Bohm. 256, vgl. Begel, Stabteverfaffung von Italien II, 74. U.).

Auch die andere Urf. (Böhm. 954: actum in campo, qui dicitur Raudo) ist sehr merkwürdig. Den Söhnen bes Ribaldus de vico Vallengarii, bie alle mit Namen genannt werben, schenkt Heinrich: omnem torrentem et riparitium navigii usque ad dimidiam partem aquae Padi supra ripam illius fluminis et terram illorum proprietatis per longitudinem continetur et latitudinem et certis finibus terminatis, et pertinere videtur tota illa terra ad castellum quod vocatur Suprarivum. Die bas Eigenthum berfelben verletzen sollten, werben mit einer Strafe von hundert Mart, welche gur Balfte jenen, gur Salfte ber foniglichen Rammer gufallen soll, bebroht. Im Gingange fagt ber Rönig: Notum sit nostris fidelibus, universis habitantibus in nostro regno. scilicet his, qui in nostris exercitiis et laboribus adversus contumaces et rebelles fideliter adjuvaverunt et inquirendo nobiscum occupationibus regni desudaverunt, volumus, et fideliores fiant et sint in nostrae fidelitatis obsequio, et ob hoc ut augeatur illorum substantia est nobis voluntas. Proinde considerantes nos nostrum decus excelsitudinis et decentiae nostrae et illorum fidelitatem, qui nos adjuvaverunt et adjuvare promittunt, et exemplum bonum demus omnibus in regno Italico commorantibus et audientibus nos talia facere fidelibus nostris portantibus fidelitatem, et bonum meritum redolentibus, credimus tunc promptos et sollicitos in servitio nostri honoris illos fieri, et hac ratione nostrae fidelitatis considerata, per interventum nostri fidelis Theobaldi marchionis concedi-

Ueber bie Lage bes Ortes Raube f. Spruner, Siftor. Atlas No. 5.

1) Muratori spricht von einem Orte Granvanello; Buchner a. a. D. interpretirt Euno. (Am 4. Juni stellte ber König eine Urk. auß: in vallae Agno loco Cadampinus; Giulini ed. 2. II, 24. Bei Abalb. heißt ber Ort: Chromo. Ohne Zweisel ist Como gemeint, und in bessen Nachbarschaft, etwa zwischen Lugano und Agno, wird mit Giulini a. a. D. Cadampinus zu suchen sein. Dem

biet von Tuscien war nicht zu fern, um hier von Vertretern beffelben die Hulbigung zu empfangen. Es hat etwas Unwahrscheinliches, baß heinrich gegen bas Enbe feiner Reife, ba ein gang anderer Rückweg bereits beschlossen war, nochmals bis nach Berona zu= rudgegangen fein follte; aber wir burfen nicht vergeffen, bag er in einer im Jahre 1016 ausgestellten Urfunde von einem "im britten Sabre" feiner Regierung zu Berona in feiner Gegenwart verhanbelten Geschäfte spricht'). Dies zwingt uns entweber einen von ber faiferlichen Kanglet in ber Jahresrechnung gemachten Irrthum ober bes Könias Aufenthalt nach bem 6. ober 7. Juni anzunehmen. Beftimmte Data fehlen, um die Wahrheit vollständig zu ermitteln. 11eber ben Weg aber, auf bem sich Beinrich aus Stalien entfernte, fann fein Zweifel fein; wir feben ihn am 12. Juni in Lacunavara2),

entspricht bann auch ber Marich: per lacum Cumanum. Bgl. Giefebrecht II, 578. In Cadampinus ift vielleicht - benn in bem zu Mailand aufbewahrten Driginal, bessen Echtheit jedoch zweiselhaft ist, s. S. 310. Ar. 3, wird kein Auskel-lungs-Ort genannt — auch die Bestätigung der Privilegien des Klossers St. Beter in Caelo Aureo zu Pavia vom 4. Juni 1004 ausgestellt. Regeste in der Zeitschrift sitr die Gesch. des Oberrheins IV, 480. U.).

1) Urf. vom 15. April 1016 (Böhm. 1146), wo es von Zehntbezügen heißt: quas nodis sidelis vasallus noster Wolverad de Alshausa cum manu

filii sui Wolveradi pro comitatu in Crigawe inter alia, anno regni nostri tertio Veronae potentative tradidit. Bei Grandidier I, 209 aus einem angeblichen und bei Dumge, Regesta Badens. p. 15 aus bem wirklichen Originale. Daß die "ex apographo" entnommene Recension ber Urf. bei Würdtwein N. S. diplom. VI, 173 ben ganzen Passus nicht hat, thut, wie begreiflich, seiner Authentie keinen Gintrag. Es rechtfertigt fich ilbrigens burch bie fcone Gewohn-heit heinrichs, Gliter und Gerechtsame, die er auf biese Weise erworben, an die Rirchen zu verschenken und bies auch in ben Urkunden anzugeben (f. Böhm. 1063.

1064 u. a.).

2) Böhm. 955. Er schenkt bem Bischof Everard von Como: omnem illam partem de castro Berinzona (Birnizona, Bellinzona), quae ad nostram publicam pertinuit, tam intus quam foris - nullus dux, marchio, comes, vicecomes, nullus Latinus, nullus Theutonicus jost das Bisthum in dielem Besit bennruhigen bei 1000 Pfund Gold Strafe, die auf die gewöhnliche Beise getheilt werden sollen. II. Idus Junias ist die Signatur. Das Bersehen bei Muratori p. 45 ist handgreissich, aber durch ein anderes in der Uebersetzung erfett. (Bei Leibnitz, Annal. III, 862, heißt ber Ausstellungsort: Lavinavara; Giesebrecht meint, es muffe: Lustinava, ber Name einer Pfalz im Abeinthal, unweit bes Bobenses, gelesen werben. — Sehr wahrscheinlich möchte es sein, daß Geinrich biesen Bischof selbst erst vor Aurzem einsetzte, da Beter, der Borgänger besselben, uns noch in einer Urk. vom 28. Jan. 1004 (benn an biefem Tage, nicht ein Sahr später, wird boch bie Urfunde bei Provana p. 377 ausgestellt fein) als Rangler Arbuins begegnet (f. oben G. 250). Ob, wie Leibn., Annal. p. 861 will, ber Bischof während bieser Zeit gestorben ober ob er burch Beinrich feines Amtes entfett ift, tann zweifelhaft fein. - In ben Urff. bei Böhm. 952. 958, und in einigen spätern, z. B. 963. 964. 969 u. a. neunt sich ber König: Francorum atque Longobardorum superna clementia rex. Alle biese Urff. sind ausgestellt von Egilbertus cancellarius vice Willigisi archicancellarii ober archicapellanii, obwohl wir boch bei ber ersten Urt., welche Beinrich für

von da gelangte er über den Lago di Como') und wie Adalbold will über den Mont Cenis') in das Herzogthum Schwaben.

Die Angelegenheiten bieses Lanbes, in bem, wie wir wissen, ein Unmündiger gebot, zu ordnen und zu besestigen, war sein Plan; Abalbold mag den Zustand der Verwilderung, in dem es sich besand, übertrieben darstellen; wenn er aber hinzusügt, daß Heinrich eine allgemeine Versammlung nach Zürich berusen und Allen einen Sid auf Aufrechterhaltung des Friedens und Absagung aller Räubereien abgenommen habe<sup>3</sup>), so wird dies wahrscheinlich durch zwei Urkunden, die er am 17. Juni an diesem Orte ausgestellt hat<sup>4</sup>). Es ist natürlich, daß des Königs Herrschgewalt in einem Lande, dessen Herzog ein Knabe war, mehr bedeutete als sonst, da ein eben mehr freiwillig sich unterwersender als durch Wassengewalt bezwungener Feind darin gebot. Dies machte sich auch in andern Angelegenheiten sühlbar. Heinrich behandelte die Güter, die Herzog Burchard II. hinterlassen, als sein Erde; vielleicht, weil Burchards Gemahlin Hadewig die Schwester seines Baters gewesen, vielleicht auch fraft seines königlichen Rechts als sein Eigenthum<sup>5</sup>).

Stalien ertheilte, wenigstens einen anbern Kangler als bei ben beutschen Urfunden antreffen (s. oben S. 250). Während ber späteren Regierung heinrichs bestand, wie meistentheils auch zur Zeit ber Ottonen, eine eigne italienische Kanglei. U.).

1) Chron. Venet.: per Cumanum lacum ultramontanum petitregnum.

2) Statt: montem Celerem siest Waitz richtig: Cenerem. (Diese Nachricht muß entweder ganz falsch sein, oder wir dürfen den Namen nicht auf den M. Cenis deuten, denn der Marsch fann unmöglich ilber diesen gegangen sein. Giesebrecht p. 578 denkt an den Splügen. U.).

3) Adalb. cap. 42: In loco ergo, qui Turegum dicitur, rex colloquium tenuitomnes que pro pace tuenda, pro latrociniis non consentiendis a minimo usque ad maximum jurare compulit. Lgl. Stälin I, 472.

4) Böhm. 956. 957. (In ber Eingangsformel ber letzteren Urk, beren Driginal in Zürich aufbewahrt wirb, steht irrthümlich: Otto, auftatt: Heinricus;

vgl. Schweizer Regesten I, 1, 5. U.).

<sup>5)</sup> Chron. Peterhusan. I, 44 bei Mone, Quellensammlung für die Badische Landesgesch. I, 128: quoniam idem rex (Heinricus) omnia, quae fuerant Burchardi ducis, sibi in hereditatem vendicaverat. — II, 3, p. 131: Heinricus — omnia, quae fuerant Burchardi quondam ducis de monte Duello et ejus uxoris Hadiwigae, in potestatem suam quasi hereditario jure redigit. (Şöchst wahrscheinlich hat Heinrich, oder vielmehr seine Bater, die Gitter bereits nach dem Tode der Holden 1994, der Schwester dieses, geerbt, denn in einer Urk. vom 1. Oct. 1005 Witt. Urkbch. I, 241, wodurch jene Gitter dem Aloster Hohentwiel geschenkt und letzteres, nach Berlegung desselben nach Stein am Rhein, der Kirche zu Bamberg untergeerdnet wird, sagt Peinrich: predia — quae nobis hereditario jure contigerunt in istis partibus Alemanniae post mortem Hadewigis, Burchardi ducis viduae. Stäsin I, 522 Note 1 meint allerdings, Otto III. somme bereits als Erbe Herzog Burchards vor; allein die dassifir angesischten Stellen: monasterium Waldkircha, quod per traditionem Burchardi ducis Alemanniae una cum consensu et comprodatione contectalis suae Hadwigae hereditario jure in nostrum decidit jus (Böhm. 741) und serner: nos, vota et petitionem — Burchardi

Von Zürich ging ber König auf Straßburg, wo er ben Johannistag feierte, und wo wir ihn auch noch am 25. Juni treffen¹). Auch hier sprach er bem Volke Necht; aber ber Sinn ber gleichzeitigen Geschichtschreiber war nicht dafür, zu berichten, wie seine Perfönlichkeit sich geltend machte, wie die kaiserliche Gewalt überhaupt
einwirkte; Thietmar war es wichtiger, zu erzählen, daß das Haus,
in dem der König verweilte, zusammenstürzte und Gottes Straßgericht hierbei nicht ausblied. Alle nämlich blieben unversehrt; nur
ein Geistlicher, unlauteren Wandels verdächtig, ward zerschmettert
und starb²). Sanct Peter und Paul ward in Mainz geseiert; hier
war der König auch noch am 1. Juli³); von da ging sein Weg
burch Ostfranken nach Sachsen.

<sup>—</sup> suaeque contectalis Hadawigaes equentes, — curtem — quae per eorum traditionem ad nostrum jus regium pervenit (Böhm. 742), keweisen wohl eine Uebergabe einzelner Güter von Seiten des Herzogs an den König, nicht aber eine Erbschaft derselben durch letzteren. Diese Güter sinden wir auch später noch im Besits deutscher Könige, z. B. Heinrichs V. (Dümge, Reg. dad. p. 32), während Heinrich II. seinen Antheil an den Gütern Bunchards, die ihm eben als Sigengut gehört haben werden, mittelbar oder unmittelbar an Bamberg übertrug, und demnach erlangte Baldsirch, in dessen Besitz wir Otto III. sehen, allerdings die Reichsunmittelbarseit, nicht aber Hohentwiel. Letzteres, stilher der Sig Herzogs Burchard, dann seiner Wittwe, später auch mehrsach Ausenthaltsort Ottos III. (Böhm. 738. 861—863), mag gehosst haben, weis es, als Sigengut, direct unter dem Könige stand, gleichsalls reichsunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Hossunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Hossunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Hossunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Hossunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Hossunmittelbar zu werden; allein durch llebergade an Bamberg wurde diese Schring geboten haben. So scheint mir auch der Versähnung der Vindigen Ersäh geboten haben. So schein er sigt der Erwähnung der Vindigen Ersäh geboten haben; der gan haben; den er sigt der Erwähnung der Vindigen, oder gar widerrechtsliche Fandlung des Königs hier anzunehmen, scheint mir nicht ersorbersich zu sein. U.).

<sup>1)</sup> Böhm. 958, bei Trouillat, Monuments de l'histoire de Bale I, 144.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 7. Adalb. cap. 42.

<sup>3)</sup> Urf. file Maskero von Basel, bem er "assentiente omni populo ejusdem saltus usum habente" einen Kalb in der Nähe seines Bischofssizes schentt; Trouillat, Monum. de l'histoire de Bale I, 145. Das hier dei Böhm. angemerste Neichsgeset ist nach Perh Publication, LL. II, 38, in den Herbst 1019 zu seinen. Wir sprechen über die darauf bezügliche Controverse unten. — Den König begegnete hier in Mainz auch der Brigida, Aebtissi von Andlan, welche als "soror nostra" bezeichnet wird, worunter jedoch vielleicht seine leibliche Schwesterschaft verstanden werden darf, da auch der Sophie von Gandersheim einmal dieses Epitheton beigelegt wird. Er bewilligte berselben für ihr Kloster ein Marstrecht so ausgebehnt, als es jeht überhaupt im Elsaß bestand. Böhm. 960, bei Grandidier I, 197: noverit — industria, qualiter nos humiliter et devote petenti sorori nostrae, Brigidae videlicet abbatissae, per hoc regiae majestatis nostrae insigne, licentiam dedimus constituendi mercatum sive emporium, in qualibet quarta feria in publica potestate mercimonia scibilia ventilandi in pago Alsatia in comitatu Eberhardi in ipsa villa monasterii, quod dicitur Autilaha, cum thelonio et veetigali et universa publica functione, excepta moneta et cum totius scibilitate

Hier enblich entbeckte er seinen Plan, diesen Sommer noch zu einem entscheidenben Schlage gegen den übermächtigen Boleslav zu benutzen<sup>1</sup>). Am 8. August war er bei der seierlichen Einweihung des Klosters München-Nienburg dei Kalbe an der Saale; hier war der Feldzug in das Gebiet der Slaven schon beschlossen, und daß er besvorstand, ward in einer daselbst vollzogenen Ursunde bekundet. Der Erzbischof von Magdeburg, die Bischert von Merseburg, Hilderich von Hagdeburg, wie Bischert von Merseburg, Hilderich von Habelberg, Wigo von Brandenburg, Hildiward von Zeiz wohnten dieser Feierlichseit bei; eine ansehnliche Schenkung von Gütern in der Niederlausitz ward dem Abt Estehard<sup>2</sup>), einem Berswandten des Königs, für sich und sein Kloster gemacht. Sie sollte den Sieg in dem bevorstehenden Kaupse erringen helsen<sup>3</sup>). Um die Witte des August war die Versammlung des Heerbanns angeküns

juris, ita ut non sit in tota Alsatia scibilius mercatum hactenus a regibus sive ab imperatoribus permissum, quam illud a nobis perpetualiter concessum in sublementum servitii monacharum ibidem sub regula sancti Benedicti Deo servientium.

<sup>1) (</sup>Am 20. Juli ertheilte ber König "in villa Osen" bem Nonnenklofter Fischbeck einen Schutbrief, in bem zum ersten Male wieder die Intervention der Kunigunde erwähnt wird. Böhm. 961, Leibnitz, Annal. III, 862. In dem Ausstellungsorte haben wir vielleicht das heutige Dorf Ohsen ohnweit Hameln zu erkennen. U.).

 $<sup>^2)</sup>$  Derfelbe, bereits seit 994 Abt bes Klosters, wurde 1017 Bischof von Brag, Thietm. VII, 48.

<sup>3)</sup> Der Ausbruck lautet hier: et quia ea tempestate proxima nobis in Sclavoniam instabat expeditio pro certioris gratia triumphi ad praefatum religionis sacrae locum (Böhm. 962, gebrudt bei Bedmann, Anhaltische Historie 1, 431, Leibnitz 463). Dobner V. 11 hat beshalb angenommen, die Urfunde sei erst später ausgesertigt, Neumaun Beiträge p. 72, die Schenfung, mahrend bes Winterselbzuges 1004 von Heinrich gemacht, sei am 8. August bei ber Ginmeihung bestätigt worben. Beibe Annahmen find aber überflüffig. Der urfundliche Styl erlaubte, die bamalige Lage ber Dinge in rei memoriam, gleichsam historisch aufzufassen. Lgl. v. Raumer Regesta n. 382. — Zur Ertlärung ber barin vorkommenben Ramen f. Gallus u. Reumann, Beiträge p. 32 u. 66, Worbs, Inventar. Lusatiae infer. I, 46. Archiv I, 242. (Trefflich erläutert wird die Urfunde burch bas von Kindscher aufgefundene und im Anzeiger für Aunde ber beutschen Borzeit VI, 361, sowie im Neuen Lausitgischen Magazin XXXVIII, 148 ff. abgebruckte f. g. Rienburger Bruchstück aus bem 12. Jahrhundert. Mit Gilfe beffelben haben neuere Forschungen von Lebebur, im Anzeiger a. a. D. VII, 1 ff. u. 40 ff., namentlich aber von Reumann, im R. Lauf. Magaz. a. a. D. S. 156 ergeben, bag man bie geschenkten Ortschaften nicht, wie man bisher annahm, in ber gangen nieberlaufit gerftreut, fondern fammtlich an ber Spree zu suchen hat. U.). - Die Schenfung bestand zum großen Theil in: omne quicquid Dietbert in beneficium habuit. Dieser Dietbert war mahrscheinlich eine und bieselbe Berson mit bem Thiedbern, ben ber Konig im Rovember 1004 mit vier Stabten an ber Mulbe belehnte, Thietm. VI, 12, vielleicht um ihn für biefe in ber Laufit an bas Rlofter Rienburg abgetretenen Ortschaften zu entschädigen. Derfelbe blieb fpater in einem Gefecht mit ben Bolen, in welches er fich mit einigen tampflustigen Rittern ohne boberen Befehl eingelassen hatte, als bas beutsche Heer in ber Proving Nice, an ber Spree im Lager stand, Thietm. VI, 16.

bigt, wohl bamit die Ernbte erst eingebracht wäre und das Heer keinen Mangel litte; Merseburg sollte der Sammelplatz, gewiß für die Sachsen und Thüringer, vielleicht auch für die Franken sein. Berbreitet war, daß der Feldzug wiederum Polen gelte. Bei dem Orte Bornz, nicht weit von den heutigen Niesa an der Elbe, und südslich davon bei dem wahrscheinlich in der Nähe von Oresden gelegenen Hauptort des Gaues Nisant') wurden, um selbst die etwaigen Kundschafter irre zu machen, Schiffe versammelt, um die Uebersahrt des Heeres zu bewirken, als sollte von da der Zug nach der Oberlausitz sich wenden.

Starke Regengüsse verzögerten ben Uebergang des Heeres über die Flüsse; ehe es der Feind ahnen konnte, gab der König den Besehl zum Rückzug und brach durch das Erzgedirge in Böhmen ein. Der Feind hatte einen Berg mit Scharschützen besetz!) und glaubte den Deutschen den Paß so ganz versperren zu können. Aber eine auserwählte Schaar von Schwerbewassneten") erstürmte den Paß und öffnete dem nachrückenden Heere den Weg. Bolessav war über den Ausgang völlig sicher; er spottete der Langsamkeit der Deutsschen: in denselben Tagen als dereits die Entscheidung sich vordereitete, sprach ein Deutscher, der Kapellan des Bischoss Reindern von Kolberg (welcher ja auch zu den geistlichen Bassallen seines großen Reiches gehörte), über Tasel mit ihm von dem Anmarsch des Feinsdes und mußte das höhnende Wort vernehmen: Wenn sie kröchen, wie die Frösche, müßten sie schon da sein.

Der König konnte aber noch einen anberen Hebel benuten, um die Böhmen zur Theilnahme an seinem Unternehmen zu bewegen. Jaromir, jett nach der Verwerfung des grausamen, nun im fernen Kerker schmachtenden Boleslav, der älteste Prinz des Premhslidischen Hauses, war bei ihm; sein Name sührte Viele zu den deutschen Fahnen. Ein Kastell, nahe am Eintritt in Böhmen gelegen, ergab sich ihnen; die Neueren haben die Burg Gnewin, späterhin Brüx genannt, darin erkannt. Glauben wir dem Adalbold, so übergab Heinrich diese sogleich dem Jaromir.

<sup>1)</sup> Bgl. Ritter, Meigniiche Gesch. p. 24, Ursinus, Uebersetzung p. 309, Note zu Wagner, Lappenberg zu Thietmar, Webekind im Nenen Lausitzisch. Magaz. Bb. XVIII, 232 u. XXXII, S. 185 ff., und die Urk. in Schöttgen und Krehssig, Diplom. Nachlese VIII, 387.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 8: Hujus adventum leo rugiens cauda subsequenti impedire satagens, in silva, quae Miriquidui dicitur, montem quendam cum sagittariis prorsus intercluso omni aditu firmat. Adalb. cap. 47.— Ueber Miriquidni bie Noten ber Herausgeber und bes Urfinus in der Uebersfetung. Die Bemerfung bes Adalb. cap. 45: (Bolizlavus) dominio taliter adepto, turgidus per loca regio exercitui pervia castella firmissima munit, ist wohl nur nach Thietmar gebitbet.

<sup>3)</sup> Aus dem "premissis clam militibus electis" des Thietmar macht Abalb.: premissis in nocte marchionibus.

<sup>4)</sup> Dobner V, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Adalb. cap. 47.

Heinrichs weiterer Feldzugsplan war auf die Hülfe der Baiern berechnet, die ohne Zweifel durch den Böhmerwald einbrechen sollten<sup>1</sup>); da ihre Ankunft sich verzögerte, so rückte man in langsamen Märschen dis Saat vor. Auch hier war die Gesinnung der Einswohner seiner Sache geneigt; man öffnete ihm nicht allein die Thore, sondern metzelte die polnische Besatung nieder. Zene grausamen Berstümmelungen, Entmannungen u. s. w. — wie sie zum Chasrafter der Rache und des Krieges bei den flavischen Nationen jener Zeit gehören — mögen auch hier vorgesommen sein<sup>2</sup>); als der König davon Kunde bekam, besahl er, die noch Lebenden in eine

Kirche zusammenzutreiben und ihrer zu schonen3).

Bon Boleslav hören wir bei dieser verhängnisvollen Wendung der Sache Nichts. Ob er zuerst in der Lausitz den Feind erwartete, ist zweiselhaft<sup>4</sup>). Thietmar erzählt uns, daß sich im Lager des Königs eine falsche Kunde von seiner Ermordung<sup>6</sup>) verbreitet und natürlich bei den verschiedenen Parteien einen entgegengesetzten Einstruck gemacht habe: Heinrich aber hielt den Moment für geeignet, den entscheidenden Schritt vorzubereiten. Jaromir wurde mit den Kerntruppen und mit seinen böhmischen Anhängern gen Prag entssendet, um sich des Usurpators sebendig oder todt zu bemächtigen. Erst durch diese Nachricht, die ihm durch seine Anhänger im Lager des Königs zusam, war der Pole aus seiner Sicherheit ausgeschreckt und bachte aus Gegenwehr, als aber in der Nacht die Sturmglocken von Whssehrad ertönten, um die Bewohner von Prag in Ausstand zu bringen, gab er seine Sache versoren. Mit dem ersten Heersbausen) verließ er die Stadt und eilte in seine Heimath zurück. Er

5) — a comprovincialibus interemptum. Adalb.: Interim fama volitat, Bulizlavum a Pragensibus conspirationis vinculo colligatis esse interemptum, et quamvis mendax, fideles tamen Bulizlavi exterritat.

Adalb.: exspectans Bavarios, quibus non idem qui et Saxonibus in Boemiam erat introitus.

<sup>2)</sup> Bei biesen Scenen verweilt Adalb. cap. 47 länger. Er fann sie nicht ganz ersunden haben.

<sup>3)</sup> Thietm. cinfach: Videns rex tantam stragem, commovetur et superstites in una praecepit ecclesia retrudi. Adalb. cap. 47: Tandem hujus crudelitatis fervor regis animum perculit et ad contradicendas ejusmodi insanias insita pietas inclinavit. Iam viri educuntur et regi presentati in ecclesia. Post haec civitas tota se regi reddidit, et quia debuit, fidei promissione per sacramenta, per obsides obligavit.

<sup>4)</sup> Dieses nimmt Palady p. 259 an.

Es sind die letzten Worte des Abalbold; sie tragen den Charafter seines ganzen Werkes. Ich hatte früher die Absicht, in einer besonderen Beilage über die Glaubwürdigseit dieses Schrifftellers zu sprechen; jedoch ist Wait schon des seiner Prilfung desselben zu gleichen Resultaten mit mir gelangt. — Nur daß bieser Antor ans besondern Nicksichten Manches, was in seiner Quelle stand, nicht aufgenommen bat, habe ich dier und da noch anzumerken gesunden.

6) — eum prima legione exivit. Wir können die Bedeutung des Aus-

felbst blieb unversehrt; aber Sobebor, ber Bruber bes heiligen Abalbert, schon lange an bem Heil bes Baterlandes verzweifelnd und seine Kräste dem fremden Fürsten widmend, wurde im Kampse auf der Brücke bei Prag tödtlich verwundet). Am andern Tage erschien Jaromir: vor den Thoren beschwor er die Rechte des Bolstes und gelobte Bergessenheit des Vergangenen; dann zog er ein. Er ward mit großem Jubel empfangen; man zog ihm die schlichten Kleider aus und schmückte ihn mit prächtigen Gewändern. Zeglischer Krieger brachte ihm die dem flüchtigen oder erschlagenen Feinde abgenommene Beute dar. Darauf ward er, reich beschenkt, auf den Whssehrad gesührt, mit Bewilligung des Königs als Herzog ausgerusen, und ließ es nun sein erstes Geschäft sein, seine Anhänser des verdienten Lohns zu versichern.

Soweit Thietmars Bericht. Unser Schriftseller läugnet nicht, daß der Böhmen Ergebenheit für ihren angestammten Herrn es war, welche den Deutschen die Wege bahnte, daß Bolessav mehr überrascht und in Berwirrung gebracht, als geschlagen worden ist.
— Dem glaubwürdigen Zeitgenossen tritt nun die böhmische Volkssage zur Seite, die sich mit Vorliebe an diese Wiederherstellung des angestammten Fürstenthums angesetzt hat. Sie liegt uns in vielen Westalten vor. Die älteste ist das Bruchstück in der besrühmten Königinhofer Handschrist?; dieser solgt, in der Aufsassung sehr von ihr abweichend, Cosmas; näher an die alte Dichtung

bruds nichtnäher augeben. Die Annal. Quedlinb. haben zu 1004 einen bem Thietmar sehr ähnlichen Bericht: rex de Italia regressus, parvo post tempore Bohemiam, quam Bolizlavus Polinensis injuste possederat, pugnaturus intravit. Sed tamen, Deo adjuvante, tota illa gens sese cum pace suaque omnia regi dedere, et ille tyrannus Bolizlavus contumeliose evasit; rex vero, Deo gratias, victor cum suis exivit.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 9: Zebizlovo, frater Adthelberti presulis et Christi martyris, subsequutus, in ponte vulneratus oppetiit, et magnum hostibus gaudium, suis autem luctum inestabilem reliquit. Man erseunt barin unsichwer den Sobebor, welchen Cosmas cap. 29, zu 995, SS. IX, 53, unter den stille Brildern des Adalbert zuerst neumt. Daß er ihn daselbst sätschich unter die zu Lubis getödeten zählt und hier nur vier ermordet sind, ist aus den Vitis des heiligen Adalbert von Dodner IV, 420 ff. erwiesen worden. Die Gründe von Sobebors Uebergang zu Boseblad Chrobry und sein Berhältniß zu demselben sernt man kennen aus Joh. Canepar, Vita Adalb. cap. 25 und Bruno, Vita Adalb. cap. 21, SS. IV, 593 u. 606; vgs. Dodner a. a. D. p. 406. — Im Calend. Pegav. dei Menken SS. II, 149 sindet sich zu II. Nonas Novembris: Zobebor comes de Polonia occisus.. An diesen Lage ist er wohl erst an seinen Bunden gestorben; Pubisehka III, 182 und Balady p. 260 erstären den Thietmar so, daß Sobebor im Kampse sir Boseblad siel; Dodner V, 15 und Büdinger I, 336 (benen ich beistimme U.) wossen ihn jedoch zum Bertheidiger des Batersandes machen, was unrichtig scheint.

<sup>2)</sup> Königinhofer Handschrift. Sammlung altböhmischer lyxisch epischer Gefänge, nebst andern altböhmischen Gedichten. Aufgesunden und herausgegeben von Wencessaw Hanka. Berdeutscht und mit einer historischen Sinleitung ver-

kommt bann Dalimils Erzählung heran1), und endlich sind auch Hajed, fouft, wie befannt, ber verwirrteste und lügenhafteste aller Chronifenschreiber und auch hier nicht frei von trüber Mischung ber älteren Quellenberichte, und bessen Nachtreter Dubravius burch bie Verwandtschaft ihrer Berichte mit ber alten Sage für beren Erläuterung biesmal von Werth. Eins ift allen biefen Berichten so verschiedener Sahrhunderte gemein: bas völlige Stillschweigen von ber Mitwirkung ber Deutschen; biesen Zug verschmähte ber Nationalstolz dem Gedächtniß des Bolkes einzuprägen2). fpricht Reiner von den Thaten des Jaromir; nur das alteste Bebicht beutet an, baß feine Thronbesteigung bem Stege gefolgt fei3); aber die That ber Eroberung schreibt es bem Herzog Othelrich zu. Diesen allein nennen alle anderen Berichte. — Db die Sage sich scheute, des entmannten Fürsten überhaupt zu gedenken4)? Cosmas nur, von ber falschen Erzählung, als sei Othelrich bamals ein Befangener Rönig Beinrichs gewesen5), ausgehend, sagt, dieser habe fich jest, entweber entflohen ober entlaffen, ber festen Stadt Drevic6) bemächtigt und von ba aus einen getreuen Rrieger nach Prag geschickt, um burch ben Schall ber Posaune zur Nachtzeit Schrecken unter bie Feinde zu bringen. Diefer sei auf bie Sohe Zizi — wo jest Strahof liegt") — gestiegen, habe bas Horn erschallen laffen und laut ge-

sehen von Wenceslaw Alops Swoboda. Prag 1829. 8. (Zur Zeit als bieses niedergeschrieben wurde, regten sich kaum leise Zweisel gegen die Echtheit der bezilglichen Lieder. Obwohl nun hente die Unechtheit derselben außer Zweisel sein möchte, schien es doch nicht rathsam, Text und Noten nach diesem neuern Ergebniß unsrer Wissenschaft, wonach ja Dalimil die älteste Kunde der Volksage entbält und die Lieder zum Theil nach ihm angesertigt sind, ganz umzugestagten. U.).

2) Man erinnere sich, wie bie Engländer bie Schlacht bei Waterloo erzählen.

3) A. a. D. p. 157, Bers 57.

5) S. unten ben Ercurs.

6) Diefe lag in ber geraden Richtung von Saatz nach Brag, zwischen Rocow und Kornhaus.

<sup>1)</sup> Wir haben nur die beutsche llebersetzung aus dem 15. Jahrh. in Poz SS. rer. Austriac. II, 1044 benutzen fönnen; vgl. über dieselbe Palach Witzbigung p. 102. Die Excerpte, welche sich aus Dalimil in der lateinischen Chronit des Pulsawa (vgl. Palach p. 185) und des Hasen suckentieles gedient. (Eine neue böhmische Ausgabe der Chronit ist: Dalimilova chronika česká v nejdavnější čteni navrácena. Od Váceslava Hanky. V Praze 1849. Eine hochdeutsche, metrische Uederschung aus einer Haubschrift von 1389 liegt der, ebeufalls durch Hanka beforgten Ausgabe zu Grunde, welchden 48. Band der Bibliothek des litterarischen Bereins in Stuttgart bildet und 1859 erschienen ist. U.).

<sup>4)</sup> Es ist wohl zu bemerken, daß Neplacho, so wie er des Wladibov gebenkt, auch richtig hat: Mortuo Wladiwoy dux IX. Jarimirus et dux X. Odalricus successit et isti duo fratres erant. Ebenso das Chronicon ex msto. Stehlikiano, dgl. oben S. 232 N. 2.

<sup>7)</sup> Bgl. zu Cosmas I, 36 (p. 58). Pulkawa Chronicon bei Dobner Mon, III, 107, Swebodas Einleitung p. 32.

gerufen: Die Volen flieben, sie flieben mit Schmach bebeckt; bringt ein, bringt ein, Ihr Böhmen. Bei biefen Worten habe Furcht und Schrecken bie Fremben ergriffen. Gottes fichtbare Fügung und bes beiligen Wenceslaus Verdienst habe babei gewaltet; alle seien fie auseinandergeftiebt, fich felber und ihre Waffen vergeffend; obne Rleiber, die Bloke unbedeckt, hatten fie die ungezäumten Pferde bestiegen. Die Brücke über bie Moldau war mit Absicht abgebrochen: Manche stürzten; Andere, die auf einem verborgenen, steilen Pfade entflieben wollten, kamen um; mit Wenigen entkam der Bolenberzog. - Um Bieles ausgeführter ist bie Dichtung; sie knüpft sich an die That eines tapferen Rittermannes, ben fie Whhon Dub' nennt. Mit sieben anderen Eblen, balb Grafen bald Blabyfen genannt, und hundert Mannen tritt er in der Nacht in des Waldes Dunkel zusammen; ihre Berathung ist geheim; als ber Morgen ber= annaht, wendet sich Wyhon zum Herzog Othelrich, und fordert ihn auf, sie gegen die bösen Polen zu führen. Der Fürst schwingt in träftiger Hand die Fahne, die acht Edlen ihm nach; die ganze Schaar, jett breihundert fünfzig Mann ftark. Dben am Balbesrande ward Halt gemacht (wahrscheinlich am Berge vor Strahof, am weißen Berge); noch liegt die Stadt im tiefen Schlummer; ftill gelangen fie von ber Sobe ins Thal; die Waffen im Mantel versteckt verbergen sie sich in Brag (wahrscheinlich an der Klein= feite1). Der Hirt, ber am Morgen burch bas Thor am Moldau= ftrome (von der Altstadt her) über die Brücke will, ruft der Wache laut zu, ihm bas Brückenthor zu öffen. Dies geschieht. Auf ber Brücke läßt der Hirt das Horn erschallen; gleich springt der Fürst mit allen seinen Edlen und Mannen darauf hin; die Fahnen wers den ausgepflanzt, die Trommeln wirbeln<sup>2</sup>), die Hörner schmettern; bie Polen fliehen auf allen Wegen vor ben Streichen ber Böhmen3); ber schönste Sieg ift erfochten, bie Freude im Lande allgemein. Seinem Charafter angemessen hat bas Volksepos nicht aufbewahrt, daß der Sirt bestochen gewesen, um den wichtigen Dienst zu leiften; bies hat uns Dalimil, ber fonft in gang abnlicher Beife erzählt, aufbehalten, wie bann er auch bes Sirten Geschäft und Vorwand näher angiebt\*). Sajeck fannte ohne Frage bas alte Bolfs-

<sup>1)</sup> S. unten bie localen Notizen aus Saject verglichen mit Palacty S. 259.

<sup>2) (</sup>Gerade biese Trommeln find für Erweisung der Unechtheit ein Hauptsmoment, s. Bübinger in Sybess historisch. Zeitschrift I, 137 ff., 152 u. 575. U.).

<sup>3)</sup> Der Bers 53:

Rennen im Gebräng' zum Thor burch Gräben, erinnert schon sehr an Cosmas p. 58: aliis sugientibus per praeruptam viam, quod vulgo dicitur per caudam urbis, in arta posterula prae angustia exitus ibi innumeris oppressis.

<sup>4)</sup> Datimit a. a. D. p. 1061. Cap. 27 (neue Ausgabe S. 87 ff.): Zu denselben Fursten Ulrich kamen sein getreue heimlich und zogen mit 3ahrb. b. btf. M. M. S. — Siris, Seinr. II. Bb. I.

lieb auch — wenn auch nicht in dieser, doch in einer ähnlichen Gestalt. Ein Mann aus dem edlen Geschlecht der Bertowecze ist es bei ihm, der die Feste Drewicz') hat; dieser, der also hier die Kolle des Whhon Dub' hat, unterstützt seinen Herrn, den er alsbald erkannt hat, auf jede mögliche Weise, und sührt ihn, nachdem er von den Seinen eine nicht geringe Schaar gesammelt, durch Waldesdunkel und über unwegsame Pfade auf den Berg Zizi, dann wieder, nachdem der Hirt bestochen ist, im Dunkel der Nacht und von dichten Nebel begünstigt, vom Verge herab, dist in die Nähe der Brücke'). Eine genane Beschreibung des Locals, zum Theil auf richtigen Unsschauungen, zum Theil auf Ersindungen bernhend, ist hier, wie überall, seine Zugabe<sup>3</sup>). — Selbst bei Dubravius<sup>4</sup>) findet man noch beutliche Spuren von originaler Kenntniß des Bolksliedes. Die Verathung der Tapseren, die sich um Othelrich sammeln, sindet sich saft mit denselben Zügen wieder.

Wir wenden uns zur beglaubigten Geschichte zurud. Diese berichtet fehr beutlich, wie Heinrich, ber bei feiner Ankunft von

ime für Prag. — — Dass globt inen der hirt zu thuen, und hiess sy auf Strahow steen, alss lang, piss dass er sein horne plasen wurde. So lagen sy auff derselben statt Strahow des morgens. Da der hirt wolt ausstreiben, do rufft er den torwerth, dass er Ime die prucken niderliess und vieng an zumal seer zu plasen. — Do stuenden die Pehem mitten auf dem ringe und die Polen fluhen hinweg. — — Hajeck bei Dobner V, 3 macht barauß: Adest sub auroram et crepusculum pastor cum grege, pensilemque pontem demitti a Polonis excubiis postulat, simulque mastige pastorico signum proditionis dat. Subito denso agmine adsilit undique tectus per latebras inter confertum peeus invectus ponti etc.

<sup>1)</sup> Hajeck a. a. D. p. 2: ac prope castrum Drewicz, quod quidam illustri Berkowecziorum sanguine satus tenebat etc.

<sup>2)</sup> Hajeck a. a. D.: Noctis itaque et densae nebulae beneficio Berkovecius summo silentio militem e monte per minorem Pragam in pontis lignei confinia deducit, atque hinc inde ex insidiis locatum ad omnem casum pervigilem esse hortatur.

<sup>3)</sup> Is — per silvarum obscura deviaque in montem Pragae vicinum Zyzy Pohorzelecio objectum Udalrico comite eluctatur, partem montem Petrzin occupare, partem in monte Straz, hodie Strahof dicto, excubias ponere jubet. Unb nacher bei ber Fluch ber Bolen: Unus Boleslaus animadvertens non posse res perditas restistui, cum paucis Porziciana via effugit. Auch bie Belohung bes Berkovecius, ähnlich ber, bie Dodora für seine Treue erhielt (s. ben Excurs über Böhmen) hat er nicht vergessen.

<sup>4)</sup> Bgl. liber ihu Balady, Biirbigung p. XVI. Es heißt bei ihm VI, p. 45: Udalricus — in arcem Bercovicusis divertit ibique alios non-nullos equestris ordinis viros reperit. Qui omnes ad insperatum Udalrici adventum gaudio elati salutem ei et libertatem gratulabantur bene

Jaromir und dem Bischof Thieddeg von Prag unter ungeheuerem Jubel der Geistlichkeit und des Bolkes empfangen und nach der Kirche des heiligen Georgius geseitet wurde<sup>1</sup>), es war, der in einer Versammlung der Böhmen dem Jaromir die väterliche Würde

übertrug.

Ein schönes Beispiel chriftlicher Gefinnung, wie man sie wohl damals ohne jenen gefährlichen Zusatz hierarchischer Anmakung bäufig im höberen Clerus Deutschlands fand, ift uns aus biefen Freudentagen Heinrichs zu Prag aufbehalten. Als am Tage ber Geburt ber Jungfrau Maria (8. Septbr.) Gottschalf, Bischof von Freifingen, auf bes Königs Befehl und mit Erlaubnig bes Thiebbeg die Messe sang und die Predigt hielt, sprach er von den boppelten Banden, wodurch die Menschheit zusammengehalten werde: bem Gehorsam gegen Gott und ber Ehrfurcht vor ber Obrigkeit, und wandte sich zulett an den König felber, ermahnte ihn, zu bedenken. baß Alles, wessen er an Ehr' und Glud von seinem ersten Lebens= tage bis zu biefer Stunde gewürdigt worden fei, nicht sein Verdienst, fonbern göttliches Geschenk sei; bann gebachte er ber Tugend bes driftlichen Erbarmens, und führte aus, wie fehr biefelbe in ber chriftlichen Sittenlehre begründet sei. "Dich, o theurer Herr also schloß er seine Rede — beschwöre ich bei dem Namen und bei ber Liebe Deffen, ber seinem Schuldner zehntaufend Talente ichenfte, b. h. ben Juden die Uebertretung seiner Gesetze verzieh, habe Er= barmen mit Beinrich, einst Deinem Markgrafen, jett einem wahren Buger; lofe feine Banbe, und fete ihn in Deine Gunft wieber ein, auf daß Du beute mit um so freierem Gemuth zu Gott rufen kannft: Berr, vergieb uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schulbigern". Der König vergoß Thränen und gelobte, nach ber Er= mahnung des Bischofs zu thun; als er im Herbst nach Sachsen jurudgekehrt mar, erfüllte er fein Berfprechen, und Beinrich regierte wieder unangefochten in seinem Lande2). Aber nicht gang in bie alte Gewalt fand feine Wiedereinsetzung ftatt: Rabenggau und Bolc-

sperare jubentes, salvo enim Udalrico, caetera quoque futura salva. Atque inde curas inter se partientes, quem quisque necessarium aut notum habebat, cum illo rem communicabat, familiam quisque suam domi armabat.

<sup>1)</sup> Dobner giebt als Grund, weshalb ber König gerade in das Ronnenkloster St. Georg sich begab, an, daß dort Elisabeth aus dem Hause der Grafen
von Quersurt, Schwester des heitigen Bruno, also eine Berwaubte des Königs
(s. unten zu 1009), Aebtissin war. Allein weder der Name der Aebtissin noch
biese ihre Abkunft sind anders als durch Quellen von zweiselhaftem Werth bekundet.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 10. Darauf bezieht sich Annal. Colon. zu 1004, SS. I, 99: Heizil comes receptus est. (Wie es nach Thietm. VI, 12 scheint, wurde bem Markgrafen im November, bei Anwesenheit des Königs in Merseburg, die Freiheit wieder gegeben. U.).

felb kehrten nicht wieder unter Heinrichs Grafenbann zurück; bagegen begegnet uns sein Amt bald in allen Theilen des Nordgaues, auch da, wo wir oben zunächst nach der Katastrophe seine Ersaß-

männer gefunden haben1).

Man hat das deutsche Reich, wie es Karl der Große gegründet, mit Recht einen friegerisch priesterlichen Staat genannt. Die priesterliche Seite in dem Leben des deutschen Königshofes und in der Regierung des Reiches ist vielleicht nie so deutlich hervorgestreten als unter Heinrich dem Heiligen. She Gregor VII, dem deutschen Könige den größten Theil seiner Aufgabe aus der Hand nahm, hat unser Heinrich gezeigt, wie viel ein weltlicher Fürst im

reinsten Sinne zu ihrer Löfung beitragen könne.

Den glücklichen Erfolg, ben Seinrich in Böhmen gehabt, wollte er burch eine fernere Unternehmung gegen ben Polenherzog noch erhöhen. Die Baiern zwar entließ er nach Hause; mit Jaromir aber und von ben Sachsen begleitet, beschloß er in die Oberlausits einzubringen, also ben im Winter vereitelten Plan nun auszuführen. Unter un= fäglichen Schwierigkeiten, welche bie Schlechtigkeit ber Wege veranlagte, gelangte man wahrscheinlich schon zu Enbe bes September por Budiffin (Bauten) an. Die Stadt hatte polnische Besatzung und mußte belagert werden. Die Belagerung war reich an tapferen Thaten und Wechselfällen des Krieges. Hemuza, ein tapferer Baffall des Grafen Heinrich von Walbeck, hatte die Feinde bis unter bie Mauern verfolgt; ba zerschmetterte ihm ein Mühlstein bas burch ben Helm verwahrte Haupt; die barbarischen Feinde zogen ben Leichnam höhnend in die Stadt; aber ber Lehnsherr bes Ge-fallenen löste ihn aus und brachte ihn in die Heimath zurück<sup>2</sup>). Ein trefflicher Kampe Namens Tommo, ber in ben Fluthen ber Spree noch Wiberstand leistete, glitt auf bem unebenen und steinigen Fußboben aus; lange hielt fein Panger bie Streiche ber Feinde ab; eine Bunde aber, die er erhielt, führte ben langsamen Tod herbei3);

<sup>1)</sup> S. die Urkunden Böhm. 1039. 1040. 1052. 1075. 1139. 1161. 1219. Danach ist er z. B. im Jahre 1015 wieder Graf über Weisendorf, was dicht neben dem Durnin und Mantasah, wo sich 1004 (Böhm. 946, s. oben S. 271 N. 2) Udelschaft, und nicht weit auswärts von dem Schambach, wo sich 1007 Berengar (s. oben S. 271 N. 3) findet; er ist es 1010 über Harsdruck, 1021 über das Gebiet zwischen Schambach und Pregnity, während wir 1007 in dem doch hart an dem anderen User des setzteren gesegenen Fürth dem Berenger begegnet sind (s. a. a. D.). Bgs. auch Mannert I, 124.

<sup>2)</sup> Das: Hemuko laic. et occisus zum 24. April des Necrol. Luned. (Wedetind, Noten III, 30) bezieht sich nicht auf ihn. — Ist jener Hemuzo dersselbe, den wir 981 beim Erzbischof Athalbert sinden (Thietm. III, 8)?

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich ist mit Lappenberg anzunehmen, baß Tanko laicus zum 25. October im Calend. Merseb. ber hier genannte ist. Auch bas: Thangmarus cum aliis interfectus est, was bie Annal. Quedlinb. zu 1003 bei bem falsch bargestellten Winterseldzug haben, bezieht sich wohl hierauf.

einer seiner Mannen, ber ihn nicht in Kriegsgefangenschaft gerathen laffen wollte, fturzte, von einem Spiege burchbohrt, über ihm qufammen. Den König felbst schützte wieder bie Borfehung; eines Tages, als er einem seiner Betreuen beim Sturme Muth einsprach, traf biesen bas Geschoß eines Bogenschützen von ber Brustwehr herab; er felber aber, ber bicht neben bem Bermunbeten ftand, blieb unversehrt. Die Anstrengungen ber Belagerer waren ohne Zweifel nicht erfolglos. Thietmars Worte1): die Stadt würde schon, burch Feuer verzehrt, in Schutt und Trümmern baliegen, wenn nicht ber unfelige Befehl bes Markgrafen Guncelin bies verhindert hatte, find zwar bunkel, und lassen nur vermuthen, daß die Zweideutigfeiten dieses Fürsten die Kriegsplane ber Deutschen burchfreuzt und vereitelt haben2); gewiß aber ist, daß die Stadt zuletzt nicht mehr zu halten mar; Boleslav gab ben Befehl, fie zu übergeben; bie Befatung erhielt freien Abzug. Sett ward beutsche Mannschaft bineingelegt; ber Anführer berfelben war Berimann, ber Sohn Effehards, ben man nun thatfächlich als Markgrafen ber Oberlausit, fo weit fie in beutschen Sänden war, betrachten fann3). Der König hatte seinen nächsten Zweck erreicht; das Heer war durch die Märsche ermübet und von Hunger gequalt. Deshalb trat man ben Ruckzug an; die Markgrafen erhielten bie gewohnten Berftartungen gur Bertheibigung ber Grenzen4).

Man klagte über Heinrichs Schwäche; auch wir werben, namentlich in der letzten Hälfte seiner Regierung dieselbe zu beklagen haben. Aber man muß gestehen, daß Größeres kaum von den kräftigsten Kriegessürsten in einem Jahre unternommen worden ist. Wie auszedehnt ist der Schauplatz seiner Wassen! Elbe und Po werden überschritten, Pavia sinkt in Trümmer. Prag fällt ohne Schwertstreich. Nicht ihm allein wollen wir den Ruhm dieser Thaten zuschreiben. Es ist die Natur des gewaltigen, durch die Lage der Welt und durch die Thaten großer Fürsten zu so umssassen Ansprücken berechtigten Reiches, die auch den schwachen König zwingt, ihr zu gehorchen.

Um 13. oder 14. October war der König in Frosa, am

<sup>1)</sup> VI, 11.

<sup>2)</sup> Bgl. Dobner V, 16.

<sup>3)</sup> S. unten, vorzüglich Thietm. VI, 24.

<sup>4)</sup> Das Refultat vieses Feldzuges saffen vie Annal. Quedlind, gut zusammen (i. oben ©, 318 R.6). Herim. Augiens, übertreibt etwas: acceptis obsididus (nämlich in Stalien) in Saxoniam reversus, post paucos dies in Selavos arma convertit, Boemanisque ad pristinam servitutem tributumque redactis, Bolizlaum etiam, ducem Selavorum Bolanorum, cum tota gente sua subjugavit et in Saxoniam victor rediit. (Annal. Augustani, SS. III, 124: Heinricus Italiam, Boemanos, Bolanos petens, subjugavit, U.).

2. November in Magbeburg<sup>1</sup>), von da kam er nach Merfeburg, wo er von den Anstrengungen des Feldzuges ausruhte. — Am 22. Novemsber<sup>2</sup>) starb der Graf Esico, einer von den Treuen, die ihm zuerst beigetreten waren. Das Grasenamt in Merseburg mit den dazu geshörigen Lehen erhielt Burchard, der ums bald als Graf im Hassegu begegnet<sup>2</sup>). Wir wissen, wie Heinrich zugleich das Andenken Esicos ehrte und die Schuld der Gerechtigkeit an die Kirche zu Merseburg abtrug, indem er mehrere jenem früher auf Lebenszeit versiehene Güter und Nechte derselben übergad. Wahrscheinlich aus seinem Nachlaß erhielt Thiedbern, vielleicht derselbe, dessen Lehne in der Niederlausitz vor dem Feldzug dem Kloster Nienburg an der Saale übergeben worden waren, vier Ortschaften an der Mulde; der Gerichtssbann blieb aber hier und in Burchards Landen dem Könige<sup>2</sup>).

Am 4. November war, ohne Zweifel fern von Sachsen in seinem Lande, Otto, Herzog von Kärnthen, gestorben<sup>6</sup>). Auch mit ihm brach wieder eine Stütze der Herrschaft Heinrichs. Ihm folgte sein Sohn Conrad in Kärnthen; sein jüngerer Sohn Heinrich wird wohl schon vor dem Bater gestorben sein. Dessen Sohn Conrad, der nachmalige Kaiser, scheint die fränklischen Besitzungen des Hauses

erhalten zu haben6).

<sup>1) (</sup>Schon am 9. Oct. wird der König in Magdeburg gewesen sein, benn in der Urk. dei Böhm. 963 muß wahrscheinlich, wie Giesebrecht II, p. 578 richtig bemerkt hat, das: Agildurgo, in: Magdeburgo emendirt werden. U.). Bgl. die Urk. dei Böhm. 964 mit Lang Sendschreiben p. 11. Böhm. 965, gedruckt in Erhard, cod. dipl. p. 80. (Am 13. November war der König noch in Magdeburg. Er bestätigte an diesem Tage der dortigen St. Johanniskirche eine Schenskung Ottos I. Urkunde bei Höser, Zeitsch. sitr Archivk. II, 137. U.).

<sup>2)</sup> S. oben S. 288 N. 2 n. S. 222. Die Angabe bes Calend. Merseb.: X. Cal. Decembr. Esic comes, paßt zu unserem Esico besser als das Neerol. Luneb. zu V. Cal. Aug. Asic comes. — In biesem Jahre starb wahrscheinslich auch Siegsried, der ältere Graf von Nordheim, dem sein Sohn Benno im Grasenamt solgte; vgl. Schraber p. 24. 28. (Erstere Annahme stiltzt sich auf die Notiz des Neerol. Fuld. zu 1004: Sigesridus comes, welche von Leidnitz, Ann. imp. III, 867, irrthümsich auf den Bater Thietmars bezogen wurde. U.).

<sup>3)</sup> Schon in der Urf. vom 23. November 1004 (die eben, nebst Thietm. VI, 12 die Anwesenheit des Königs in Merseburg bekundet. U.) dei Höfer II, 129 heißt es: in comitatu Burchardi comitis, in loco qui nominatur Hassaga; vgl. auch die Beschreibung der Grafschaft Merseburg dei Krenssig I, 299.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 12: Omne autem praedium sibi juditio retinuit.

<sup>5)</sup> Necrol. Fuld. 311 1004: Otto dux. Non. Novemb.

<sup>6)</sup> Sonst hätte Conrad nicht in Berührung mit Burchard von Borms kommen können; dessen Biograph aber erzählt cap. 7 an der Stelle, wo von den Mißhelligkeiten mit Otto wegen des Castells die Rede ist (s. den Excurs): Unde et contigit, ut idem vir Dei hoc genus hominum omnibus vitae diedus exosum habuisset et quasi ecclesiae Dei invasores omnes respuisset: uno tantummodo juvene excepto, quem parentes ceterique cognati, quia pacificus erat et innocentiam vitae diligedat, indignando respuerunt. Hunc vir Dei venerabilis ad se vocatum Dei timorem pari-

Im December finden wir den König schon wieder auf der Reise. Wahrscheinlich über Altstädt, wo wir von seiner Anwesensheit am 21. December ein ziemlich beutliches Zeugniß haben<sup>1</sup>), begab er sich zur Feier des Weihnachtssestes nach Dornburg<sup>2</sup>).

ter et amorem docuit et quasi adoptivum nutrivit. Et quia stabilitatem animi in eo intellexit, prae ceteris multum illum dilexit. Quem Deus postea in solium regni elementer exaltavit.

1) Thietmar ward 1002 Propst in Walbert; bald nachher siel er in eine schwere Krankheit und nachdem er wieder genesen, walsahrtete er nach Edln; nachdem er dies berichtet, erzählt er VI, 31: Ad percipiendum presditeratus ordinem ad Alstidi civitatem a domino Taginone vocadar —. Presditerii vero dignitatem 12. Cal. Januarii a presato archiepiscopo presente Heinrio rege et casulam mihi optimam largiente indignus precepi. Lappenberg sett diese Dandlung in das Jahr 1003, aber Tagino war damals noch nicht Erzbischof, sie muß also, da sie nicht lange nach Thietmars Erhebung zum Propst stattgefunden haben kann, ins Jahr 1004 fallen.

2) Annal, Hildesh. ju 1005. Hier war ber König, nach ber Urk. bei Böhm. 966, wodurch ber Kirche in Worms "per interventum Cunigundae" ein Gut geschenkt wurde, noch am 28. December.

## 1005.

Dis zur Zeit der Fasten blieb Heinrich in Sachsen<sup>1</sup>). Dann brach er auf, um eine Gegend des großen Reiches zu besuchen, deren Grenzen er bisher kaum betreten, welche die deutschen Wassen noch wenig gefühlt hatte: das holländisch friesische Niederland. Zum ersten Male in diesen Jahrbüchern Heinrichs II. führt unsere Erzählung uns in die Niederlande, auf diesen Boden, auf dem später eine Menge so eigenthümlicher Staatsbildungen entsteht, und der dann, vom Reiche getrennt, lange Zeit der Zankapfel der Deutschen und

Wälschen sein sollte.

Irren wir nicht, so haben jene Staaten, auf beren Vereinigung später die Macht des burgundischen Hauses beruhte, gerade im Zeitalter Heinrichs II. ihre Gestalt bekommen. Durch Ereignisse, die in des Königs Regierung sallen, und an denen er selbst Theil nahm, wurde der Keim der Unabhängigkeit vom deutschen Reiche in sie gelegt. Flanderns Markgrasen faßten Fuß in Seeland, die holländische Grasschaft ward eigentlich erst gegründet; Hennegan erweiterte seine Grenzen; die Dynastie von Löwen, aus der der spätere Herzog von Nieder-Lothringen oder Bradant hervorging, sonderte sich von dieser Landschaft ab; die Visthümer Lüttich und Utrecht behaupteten mitten unter den Bestrebungen der fürstlichen Häuser ihre weltlichen Besitzungen und Rechte durch kaiserliche Gunst und legten den Grund zu der erst spät gebrochenen Macht ihrer Hochstifter. Wie Alles dies geschah, werden wir im Einzelnen zu versolgen Gelegenheit haben.

Es ist zuvörderst nöthig, einen Blick auf die Verhältnisse zu wersen, die Heinrich bei seinem ersten Erscheinen in den Niederstanden antraf. Bleibt die Entwickelung derselben in manchen wesentlichen Punkten unvollständig, so trägt vorzüglich die Mangelshaftigkeit der Quellen die Schuld. Nur wenige deutsche Länder

 $<sup>^{1}\!)</sup>$  Annal, Hildesh,  $\mathfrak{z}\mathfrak{u}$  1005: in partibus Saxoniae usque ad tempus Quadragesimae habitavit,

erfreuen sich eines Geschichtschreibers, ber wie Thietmar die Geschichte ber fürstlichen und markgräflichen Häuser aus Standes interesse verfolgte; Alpert und die Chronik der Bischöfe von Cam-

brah, fo trefflich fie auch find, können ihn nicht erfetzen.

Auf bem herzoglichen Stuhl in Nieber-Lothringen saß noch, sast unbemerkt und von keinem gleichzeitigen Geschichtschreiber erwähnt, Otto, der Sohn jenes Karl, bessen Kämpse um die Krone seiner Borsahren in diesen Jahrbüchern erzählt sind<sup>1</sup>). Otto hatte keine Söhne, so viel wir wissen, überhaupt keine Nachkommen<sup>2</sup>). Von zwei Schwestern war Gerberga an Lantbert, den man von seiner

1) Wilmans, Jahrb. II, 2, 47 ff.

2) Sperfritit hat felbst seine Existenz anzweifeln wollen: aber fo von einander unabhängige und jede an ihrer Stelle so glaubwürdige Quellen wie die Gesta epp. Camerac. III, 7 (woraus Sigebert zu 1005. U.) und Stepelini Mirac. S. Trudonis (s. unten zu 1012), sowie die selbständige Nachricht der Gesta abb. Trud. III, contin. prim., SS. X, 381, geben binlanglich Zeugniß. Gerberga, Die Tochter Raris als Gemablin bes Lantbert von Lowen, Des Sohnes Raginers II. Langhals, fommt vor bei Sigebert zu 977 und Gesta abb. Gembl. cap. 32, SS. VIII, 537. Gleichzeitig werben beibe Schweftern, Ermengard und Gerberga, Die lettere bem ganz analog als Mutter Beinrichs (von Löwen und Brüffel), die erftere als Mutter bes Grafen Albert von Namur genannt in der Genealogia comit. Buloniensium, die 1096 augenscheinlich zu Ehren bes eben zu weltgeschichtlichem Ruhm gelangenben Gottfried von Bonillon angelegt ift, jett am correcteften SS. IX, 300. Es leuchtet ein, daß fie, da Faremund ber erfte und Gottfried ber lette name barin fein follte, ben Stammbaum ber Gerberga hinter bem ber Ermengard geben mußte; die Schlüffe baraus bei de Marne, Histoire du Comté de Namur ed. Paquot II, 86, wonach Ermengard bie altere, Gerberga bie jungere Schwester gewesen, sind beshalb nicht stichhaltig. Diese Genealogie hat fehr viele Umarbeitungen und Fortsetzungen erfahren: eine ber frühesten (zwischen 1108, wo Graf Albert III. ftarb, und 1119, wo sein hier als Dompropft erwähnter Sohn Friedrich Bijchof von Littich ward) ift gerade im Namurschen Interesse gemacht (früher aus einer Sanbichrift Sugos von Flavigny, jest C ber Bethmannischen Classification, bei Butkens, Trophées de Brabant I, preuv. 5). -

Ein eignes Intereffe verbienen bie Berfe:

Sie tua res agitur, dux Karole, sieque ducatum
Lotharicum perdis, dum tua regna petis;
Filius Otto tamen tibi dux succedit in illo,
Quem tibi confirmat imperialis apex.
Huic quoque germanam dant chronica scripta sororem
Nomine Gerbergam, quae mihi visa fuit.
Hanc sibi Lambertus desponsit, quem Raginerum
Hannoniae comitem progenuisse ferunt.
Huic quoque Henricus successit, filius Otto,
Quem sequitur frustra, nam sine prole fuit.
Hunc quoque subsequitur Lambertus, patruus hujus,
Qui regit has terras Lovonioque praeest.
Nonne vides igitur, quam clari sanguinis istos
Vena venustavit, Troica quippe fuit.

Diese Berje sind von Jacques de Guyse, Annal. Hannoniae XIV, 40, in de Fortia d'Urbans Ausgabe IX, 402, aus bem Gebicht bes Guillermus, Abts von St. Trond genommen (aus bessen Chronit er aber ben 250., nicht ben 2250.

Residenz von Löwen nannte, Ermengard an den Grafen von Namur 1) verheirathet 2). Beide Häuser waren sicher, aus Ottos Nachlaß sich ansehnlich zu bereichern<sup>8</sup>); nach dem Herkommen schienen sie auch zu den Candidaten des Herzogthums zu gehören. Bon beiden wäre wiederum Namur, das ungleich schwächere, das sich aber

Bers, wie Archiv IX, 358 steht, des 2. Buches citirt hat), ben er in der Einleitung unter feinen Quellen, aber hinter Selinand und Binceng, ohne Namen als abbas S. Trudonis historiae Brabantinorum bezeichnet und ben er XIV, 40 als einen magnus compositor et poeta rithmt. Schon Wilmans in feiner vortrefflichen Abhandlung über Jacques de Guyse (Archiv IX, 345 ff.) fiel ber Zwiespalt zwischen ber Berweisung auf Chronica scripta (worunter febr ant Sigebert verftanden fein fann) und bem auf, daß ber Berfaffer Gerberga gefannt haben und ein Zeitgenoffe Lantberts III. von Lowen (von 1038 bis etwa 1063) gewesen sein will. Nun ist klar, baß ein Antor, ber historiae Brabanti-norum schrieb und ben Stamm ber Herzoge von Brabant an Priamus anzu-knilpsen bemilht gewesen ist (so Jacques de Guyse: in toto secundo libro praeallegato nititur ostendere praedictus abbas, quod duces Brabantiae descenderunt a Trojanis), erft geschrieben haben tann, als bas Herzogthum Brabant zur Eriftenz und Bebeutung gelangt war, also bem 11. Jahrhundert nicht angehören kann. Der in Distitchen schreibende Chronist ist sicher ibentisch mit dem Abt Wilhelm II. von St. Trond, der von 1277—1297 regiert hat und den sein Geschichtschreiber, Gest. Abb. Trud. contin. tert. pars II., SS. X, 404 segg.: vir magnae literaturae unb: studiosissimus in sacra scriptura et canonibus sacris eruditus et bonus metricus nennt, und in beffen Beit: inter conmonachos et dominos nostri monasterii plures honeste persone et literati viri, facundi in Theutonico, Gallico et Latino sermone, gewesen sind. — Die heute so sleißige belgische Geschichtsforschung sollte die Wiederauffindung bes Guillermus nicht aus bem Auge verlieren. In unferm Fall hat er vielleicht eine farolingische Genealogie, beren Berfaffer mit einem "qui nunc est" bei Lambert III. abgeschlossen hatte, benutzt (vgl. Wilmans a. a. D. 359. U.).

1) Den Namen des Gemahls hat keine zeitgenösstische Duelle: die spätern Chronisten von Namur (s. über sie die prêface in Jules Borgnet, Histoire du comté de Namur, 1848) und Antoren, wie Meyerus Annal. Flandriae zu 1005, nennen ihn Albert, sichtlich nach der Analogie, da der in dem alten Stammbaum angegedene Sohn der Ermengard, der Forthstanzer der Dynastie, Albert heißt. Nun ist es aber so gut wie gewiß, daß Ermengard auch einen Sohn Robert gehabt (s. unten zu 1012), und da der Name Robert schon unter den Ahnen begegnet (Gesta abb. Gembl. cap. 20), so würde man mit gerade so diel Sicherheit auch auf diesen Namen schließen können. — Spätere und wenig glaubwirdige Lütticher Traditionen (s. Grammaye Namurcum fol. p. 6) lassen Gemahl der Ermengard im Ramps gegen das Bisthum im Jahr 998 sallen, erklären daraus das Anstreten von Mutter und Sohn im Jahre 1012; de Marne braucht die Mindersädrigteit des Sohnes als Erklärung dassit, das

bas Saus bei ber Berleihung bes Bergogthums übergangen worben.

2) S. bie Berfe S. 329 Rote 2.

<sup>3)</sup> Gesta abb. Trud. contin. tert. auctar., SS. X, 382, sagen, daß Lantbert als Mitgift erhalten: unam partem ducatus Lotharingie, scilicet terram, que nunc vocatur Brabantia, continens hee oppida, Lovanium et Bruxellam cum suis appendiciis. Das dier leider schafte Manuscript scheint den Titel von Löwen aus diesem Erwerd erklären zu wollen: richtiger schräntt wohl Traité de l'origine des ducs et du duché de Brabant p. 115 diese Erbe auf Brüssel, den Forst von Soignes, Bilvorden und Servneren ein: aber auch

noch aus bem Grafenamt bes Lommischen Gaues zu territorialer Stellung entfaltete1), bas weniger bebenfliche, aber auch bas ficher mit geringeren Ansprüchen versehene gewesen. Lantbert aber mar aus ienem bennegauischen Geschlechte, welches beinahe ein Jahrhundert früher mit Gifelbert zur herzoglichen Würbe bes gesammten Lothringens erhoben mar, aber diese Bunft bem sächstichen Saufe burch Berrath gelohnt hatte; er war ein Sohn jenes Raginer, ben Otto I. einst in die Verbannung geschickt; er selbst war mit seinem Bruder Raginer nach bem Tobe biefes Ratfers in fein Erbe eingefallen, und hatte es erst nach vielem Blutvergießen, wir wissen nicht genau wann und auf welche Art, vielleicht burch bie Verbindungen, welche beibe Brüber mit ben mächtigsten frangösischen Geschlechtern anfnüpften, wieber erhalten2). Auch Raginer, seines Namens ber britte, lebte noch: seine Gemahlin Habewid war die Tochter Hugo Capets, bie Schwester bes jett regierenden Königs Robert's). Solche Manner als Herzoge im Grenzlande binzustellen, war bedenklich. Es mußte Beinrichs Politik vielmehr fein, wie Otto I. nach ber Thei= lung Lothringens bas minder mächtige Geschlecht ber Grafen von Bar in Ober-Lothringen eingesetzt und zum treuesten und dauernd= ften Berbündeten bes Raiserhauses gemacht hatte4), so ein anderes ergebenes und nicht burch große Erbmacht verblenbetes Geschlecht auch hier im Nieberlande zu erheben. Zwei Säuser waren zunächst gesessen, bas eine auf ber Lützelburg, aus bem ber König seine Gemahlin gewählt, an tapferen, aber herrischen Männern reich, balb ber Gnabe, die ihm Heinrich erwies, unwerth 5); sobann bas tapfere, um das fächfische Haus bereits wohlverdiente Geschlecht ber Ardennengrafen 6). — Gottfried, ber Bater ber jett lebenden Brüder bieses

bann ift es für die Bilbung bes nachmaligen Herzogthums Brabant bebeutenb genug; Löwen scheint altere Besitzung bes hennegauischen Hauses; vgl. auch Leo p. 350. — Die von Namur mögen bamals bas Gebiet am rechten Meeresuser erworben baben.

<sup>1)</sup> Daritber de Marne Beilage zu Band II.

<sup>2)</sup> Bgl. Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 10 ff., 29 ff. Wilmans, ebenb. II, 2, p. 6, Note 5.

<sup>3)</sup> Sigebert zu 977 und unten zu 1008. Ueber die Zeit, in welcher die Ehe eingegangen ist, s. meine Schrift über Sigebert p. 94. Buttens p. 30 berwirrt die Dinge durch Einschaftung eines Raginer, der der Sohn des zweiten Langhals und der Later unserer Brüber gewesen wäre. Nach Flodoard zu 956 und Richer III, 8—10, werden Raginer und Giselbert balb nach dem Jahre 950 geboren sein.

<sup>4)</sup> Köpte, Jahrb. I, 2, 66. Wir wissen, bag bes ersten Herzogs und ber bekannten Beatrix Sohn Dietrich jest regierte. Sein Bruder war Abalbero, Bischof von Metz; s. oben S. 246.

<sup>5)</sup> S. in bem Excurs (berselbe ift nicht vollständig erhalten. U.) die nähern Nachweisungen über die einzelnen Glieber.

<sup>6) (</sup>Ueber beibe Geschlechter handelt wenn auch nicht immer sehr fritisch, so doch flar und ohne Abschweifungen: Schötter, Einige fritische Erörterungen über die frühere Geschichte der Grafichaft Luxemburg. Luxemburg, 1859. 4. U.).

Haufes, ben man von Verbun nennt, hatte schon einst von Otto II., zugleich mit bem Grafen Arnulf, bem Sohn bes Grafen Isaac von Cambray, ben hennegau erhalten; bann aber waren biefe Grafen von Raginer und Lantbert verbrängt worden1). Gottfried hatte in Folge seiner Anhänglichkeit an ben minderjährigen Otto III., an Deutschland überhaupt, lange Gefangenschaft erbulbet2). Bielleicht war die Burg, von der er ben Namen trug, zu Genham im Brabant, nicht weit vom rechten Schelbeufer (wenn auch außerhalb bes Hennegaues, boch nicht fehr entfernt von Mons, bas er ohne Zweifel noch 983 besaß, gelegen) ein Rest ber verlorenen Herrschaft. Gozelo, ben wir in der Mark Antwerpen bereits im Jahre 1008 treffen3), ist gewiß ber zweite seiner Göbne. Babrend er, wie wir unten erfahren, 1023 seinem kinderlosen Bruder Gottfried im Berzogthum folgte und bas Geschlecht fortpflanzte, aus welchem bem Reiche schlimme Feinde, der Chriftenheit Gottfried von Bouillon erwachsen follte, fam ber britte Sohn Herimann, ben man auch Hezelo4) nannte, in Befit ber brabantinischen Stammguter. Fruh wibmete er einen seiner Söhne, wie es scheint Gregor'), bem geiftlichen Stanbe, und übergab ihn bem Rlofter bes heiligen Bitonus zu Berdun, welches bamals unter einem ausgezeichneten Abt, bem heiligen Richard, ber Gegenstand allgemeinster Verehrung war. Einige seiner Kinder ftarben vor ihm6). Nachbem Berimann ber Kirche früher schon Bieles geschenkt hatte, ward er selbst am Ende seiner Tage Donch in jenem Kloster zu Berdun'). Die Stammburg Genham ging burch bie Berheirathung einer seiner Töchter mit Raginer V. auf bas bennegauische Geschlecht über; sie ward im Jahre 1033 von Bal-

1) Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 30 ff.
2) Wilmans, Jahrb. II, 2, 6. Bgl. Leo p. 127.

3) Bgl. Butkens, Trophées de Brabant I, 15. Preuv. p. 22. 4) (Hugo Flaviniac. Chron. II, 3 u. 8, SS. VIII, 370 u. 375: Heri-

mannus, qui et Hezelo. Diefer Name gab Rupert, Chron. S. Laur. Leod. cap. 12. SS. VIII, 266, webf Anlaß, zu ichreiben: comes Hezelo, qui alio nomine Heinricus; vgl. cap. 28 u. 32. U.).

5) (Hugo, Chron. II, 8: filium suum Gregorium in annis puerilibus Deo obtulit. Vita Richard. cap. 10, SS. XI, 286, we er als Archibiccon

7) (Auct. Sigeb. Afflig. 3u 1005; vgl. Rupert, Chron. S. Laurent.

Leod. cap. 12. U.).

ber Lütticher Kirche erscheint, beißt es bann von ihm: amore ipsius (Richardi) illectus monachus factus. Es ist mir nicht bekannt, daß noch ein anderer Sohn herimanns in jungen Jahren Mond geworben fein foll; Hugo, chron. II, 3, icheint mir bagegen gu fprechen. U.).

<sup>6)</sup> In Rupert, Chron. S. Laur. Leod. cap. 12 wird ein Sagengeschichtden erzählt, wonach bie beiben einzigen Kinder bes Grafen fich gegenseitig mit Kilchengabeln töbteten, worauf bann bie Eltern alle Güter ber Kirche bes heil. Lorenz geschenkt haben sollen. (Auch in Auctarium Sigeberti Afflig. zu 1005, SS. VI, 399, ift hierilber eine abentenerliche Erzählung; s. unten S. 336 R. e. Sonft wird, fo viel ich weiß, nicht weiter von Rinbern bes Grafen Berimann, bie bor bem Bater farben, gesprochen. U.).

buin Schönbart burch Berrath in Besitz genommen und ganzlich zerstört; bas Gebiet sinden wir noch unter den Erbstücken, die Richilbe, Raginers Tochter, dem Balduin VI. von Flandern mit-

brachte1).

Die Berhältnisse bieses Sauses zu Berbun waren vielfache und althergebrachte: schon ben Grafen Gottfried ben Gefangenen pflegte man auch nach biefer Stadt zu nennen; fein Sohn Abalbero wurde baselbst in bewegter Zeit und ohne Zweifel in Folge größerer politischer Combinationen auf den bischöflichen Stuhl gehoben2). Ein anderer von Gottfrieds Söhnen, Friedrich, verließ früh ben weltlichen Stand, ward, wie späterhin fein Neffe Gregor, Monch pon St. Vitonus und ber treueste Freund bes heiligen Richard3). Diefer erschien einst mit ihm am hofe heinrichs II., um etwas für fein Rlofter auszuwirken. Dem Grafen, ber mit bem faiferlichen Saufe verwandt war\*), wies man einen Plat in ber Nahe bes Königs an. Richard fag weit entfernt. Da erhob fich Friedrich, nabm seine Fußbank mit sich, und setzte sich zu ben Füßen seines Abtes. Beinrich läßt ihn ersuchen, sich zu ihm zu setzen; er lehnt es ab. weil er sich nicht von seinem Abte trennen, ohne ihn dieser Ehre nicht theilhaftig sein will. Der König läßt Richard neben sich fiben; Friedrich zunächst nach diesem: er entbeckt bes Abtes Weisbeit, und das Geschäft gelingt zum Wohl ber Kirche. Flaviand weiß nicht genug von der Herablassung, die Friedrich ausgezeichnet habe, zu erzählen; die Arbeit des niedrigsten Knechtes habe er im Rlofter verrichtet, Andere, die von edlem Geschlecht waren und fich zu folder Arbeit zu gut bunkten, burch feine Demuth beschäment. Doch man fann nicht verfennen, daß seine Darftellung überhaupt ben Charafter ber Legende trägt<sup>5</sup>). Daß aber alle Glieber bes Hauses bie verschiedenen Kirchen von Verdun mit Gütern reichlich ausgestattet haben, ift durch die glaubwürdigsten Nachrichten bestätigt. Aus diesen Schenkungen lernen wir ben Reichthum und ben Wirkungsfreis bes Saufes fennen, ebe es zur

<sup>1)</sup> Auct. Sigeb. Afflig. 3u 1005 u. 1033.

<sup>2)</sup> Wilmans, Jahrb. II, 2, 7 n. 146 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gesta abb. Gemblac. cap. 8, SS. IV, 48. Hugo, Chron. II, 4. (Vita Richardi cap. 3. U.).

<sup>4)</sup> Hugo, Chron. cap. 6: Hujus principis (nämlich Beinrichs II.) curi, am pro quibusdam negotiis domnus et pater Richardus adire compulsus venerabilem Fridericum secum duxit, qui et de imperiali sanguine procreatus et principibus regni erat notissimus — — cum monachus, ut regis et principum consanguineus, inter primos palatinis consiliis interesset. — Cap. 7 beißt es von ibm: comitis filius, frater duorum ducum, imperatoris consanguineus.

<sup>5)</sup> Manche erinnern vorzüglich an die Erzählungen von Karlmanns, bes Bruders Pippins des Kurzen, Aufenthalt in Soracte und in Monte Cafino.

herzoglichen Gewalt gelangte. Ift nun auch die Annahme vieler Neueren<sup>1</sup>), daß Gottfried der Gefangene ein Sohn jenes Gottfried, der zu gleicher Zeit mit Friedrich von Bar unter des Erzbischofs Bruno Oberhoheit Nieder-Lothringen gehabt hat, und den 964 die Best in Welschland dahinraffte, gewesen, nicht besonders begründet, so kann man sich doch erklären, daß Heinrich es angemessen sand, Berwandte und Befreundete mit der höchsten Gewalt in Nieder-Lothringen zu bekleiden<sup>2</sup>).

1) So anch Köpke, Jahrb. I, 2, 66; vgl. Dönniges, Staatsrecht, p. 345, 350.
2) Wir geben eine genealogische Tafel und fügen ben Namen auch die in den Quellenschriften erwähnten Schenkungen hinzu. Ein mit guten Karten und geographischen Hilfsmitteln versehener Forscher wird hiernach über die Allodialbestigungen des Haufs Aufschliffe geben konnen.

Gottfrieb, † nach 991. Mathilbe, Tochter bes herzogs herimann Villung von Sachien, Wittwe Balbuins bes

Jüngern von Flanbern a). Herimann, Friedrich, (Hezelo) Graf e). Mönch in St. Bi-Gozelo, Gottfrieb, Mbalbero. Berg. v. Rieber= Herzog, Bifchof v. Berbun, Lothringen, 1023-1044 d). 984-991 b). 1. Mathilde. tonus zu Ber= 1013-1023 c). 2. Concubine. Gottfrieb, vermählt mit Beatrix von Tuscien. 1. Doilia, Berthilba, Tochter, mit 2. Gottfrieb. 1. Gottfrieb. 1. Gregor. Berimann. Aebtiffin im Raginer V. Rlofter ber beil. Dbilia. vermählt. Ridilbe bon Sennegau.

a) Die altefte Quelle für die Genealogie ift ber Fortsetzer von Bertharius, Gesta epp. Virdun., über beffen Alter (er fchrieb zwischen 1046 und 1088. U.) man Bait, SS. IV, 38 vergleiche. Es heißt bei ihm cap. 9: (Mathildis Saxoniae) comitissa comiti Godefrido copulata, quinque filios ex ipso genuit, videlicet Adelberonem, nostrae civitatis post Wicfridum episcopum, et praedictos Fredericum et Herimannum comites, duos quoque ducatus prosapia pollentes Godefridum atque Gozelonem. Sugo von Flavigny hat ben Ungenannten abgeschrieben, oft werthvolle Zufätze gemacht, oft aber auch ben Sinn seiner Quellen sehr entstellt. Die eben mitgetheilte Stelle lautet II, 3, SS. VIII, 370: Pater (Friderici) Godefridus erat, vir probitate gratia et divitiis et honoribus inter magnates regni nominatissimus. Habebat et alios filios Adalberonem Virdunensem, quem diximus episcopum, Herimannum quoque comitum nobilissimum, Godefridum quoque et Gozelonem duces. (In ähnlicher Beise hat bie Vita Richardi cap. 9 bie Gesta erweitert; lettere sowie Sugo von Flavigny sind bann wieder benutt worben von Laurentius, Gesta epp. Virdun. cap. 12, SS. X, 498. U.). Die Genealog. com. Flandr. Bertiniana (welche um 1111 geschrieben ift, und worauf bann bie andern Genealogiae com. Flandr., SS. IX, 309-318, beruhen. U.) hat a. a. D. p. 306: Balduinus duxerat filiam Herimanni ducis Saxonum Mathildem, ex qua genuit Arnulfum. Mathildis vidua relicta nupsit Godefrido duci de Enham, ex quo suscepit tres filios, Gozelonem ducem, Godefridum, Hezelonem. Erläuterung bei Wilmans, Jahrb. II, 2, 6. Bgl. Auct. Sigeb. Afflig. ju 1005 (mo bie Geneal, benutt ju sein scheint. U.): f. unten D. e.

Gleichartig war nun ber Ursprung und ber Anfang beiber sothringischen Herzogthümer. Wir wissen, baß bas im oberen Lande,

c) Ueber bas Jahr, in welchem er zum Herzogthum gelangte, und über seinen Tob s. unten zu 1013 u. 1023. Bei Hugo II, 3 heißt es: Godefridus vero dux in divitiis et gloria consenuit. — Gesta cap. 9: Godefridus dux Fontagiam villam ob fratrum suorum memoriam contulit; Hugo cap. 9: Godefridus dux, Gozilonis frater, ibidem sepultus, 20 mansos in Beurunes dedit et sua supellectile locum admodum ampliavit.

d) S. oben S. 332, N. 3. Hugo II, 3: Gozelo dux Godefridum filium, qui accepta uxore Bonifacii postea factus est marchio, heredem re-

liquit; f. auch oben R. b.

e) Hugo II, 3: Herimannus, qui et Hezelo, Mathildem duxit uxorem, ex qua genuit duos filios, bonae spei arbores, Gregorium et Godefridum, et filiam Odiliam, quae fuit abbatissa ancillarum Dei in monasterio sanctae Odiliae. Habuit et alium ex concubina filium, nomine Godefridum. - Auct. Sigeb. Afflig. 3u 1005, SS. VI, 399: Heczelo comes post mortem ducis castrum Eiham cum provincia Brabantensi suscepit et diu tenuit. Hic enim genuit filium nomine Herimannum et filiam nomine Berthildem, qui, dum adhuc juvenes essent, defuncti sunt et in ecclesia apud Felseka sepulti. Qui postea multis miraculorum signis claruerunt, sed a Verdunensibus monachis furtive ablati sunt. Alteram quoque filiam tradidit nuptui Reginero Montensi comiti\*), simul cum tota provincia Brabantensi. De-inde, cum omnia sua ad votum ordinasset, relicto in manus Regineri castro et comitatu, apud Verdunum effectus est monachus. Ferner chenbaf. zu 1033: In diebus Ragineri Longicolli traditum est fraudulenter castrum, quod dicitur Eiham et datum est Balduino Barbato, qui castrum funditus destruxit. S. über bas fernere Schicfal von Genham meine Schrift de Sigeb. p. 145. Von ben Geschenken Herimanns bie Gesta Vird. cap. 9: Herimannus tradidit beato Vitono Rogeri curtem et Felsicam (paßt fehr gut ale Begrabnifort ber Rinber) cum bono, quod vocatur Hasluth in comitatu Brabanteno, atque Munau cum dimidio Mosomensi mercatu; in Harvia quoque triginta mansos cum familia magna, in Geavia

b) Gest. epp. Virdun, cap. 6: Huic successit domnus Adalbero, filius comitis Godefridi, qui fuit avus ducis Godefridi, qui postea, accepta uxore principis Bonefacii, factus est marchio Italorum. — Bei Hugo, lib. I, pag. 367, lautet bies: Huic successit Adalbero, filius comitis Godefridi, avus ducis Godefridi, qui accepta uxore Bonefacii postea factus est marchio. lleber bas Todesjahr bes Abalbero J. Bait, SS. IV, 47 Rote 45. (Das Necrol. Fuld. hat seinen Tob jum Jahr 991, die spätern Ann. S. Vit. Virdun., SS. X, 526, melben ihn zu 990. U.). Als er ftarb, lebte nach Hugo fein Bater noch. In ben Gest. epp. Virdun, cap. 9 heißt es nämlich: Pater vero eorum (nämlich bes Herimann und Friedrich) tradidit Borracum atque Forbacum, ferner cap. 6: Adalberonis (ber nämlich zu Salerno geftorben mar) corpus ab Italia delatum a fratre suo comite Frederico, positum est in aecclesia sua in choro sanctae Mariae ante gradus, et veneratur ibi summo honore et reverentia usque in praesentem diem. Beides erläutert Hugo II, 8 fo: Godefridus comes pater Borracum dedit, inde relato filio suo ab Italia Adalberone episcopo, cum eum parentes ejus in aecclesia S. Vitoni sepeliri mandassent, et contra eorum voluntatem in aecclesia S. Mariae sepultus fuisset, pro requie animae illius dederunt S. Vitono Forbacum.

<sup>\*)</sup> Bei Späteren, 3. B. bei Vinchant, Aneed. II, 213, heißt biese Gemablin bes Raginer auch Mathilbe.

336 CARRENT CORRESPONDE

obgleich vielfach beschränkt, sich burch viele Zahrhunderte den Känken der burgundischen und französischen Politik zum Trotz bei Deutschsland erhalten hat, dis es im achtzehnten Jahrhundert, freilich mit Entschädigung der Dhuastie, aber nicht des Reiches, doch dem letzteren geopfert worden ist. — Viel früher und unleugdar zu noch

duas aecclesias cum capella indominicata et alia multa. Bei Hugo II, 8: At vero Herimannus, qui et Hezelo, filium suum Gregorium in annis puerilibus Deo obtulit, et omnem devotionem suam ad eundem locum vertit. Dedit enim S. Petro et S. Vitono Haslud cum aecclesia; in Fesseca unam ecclesiam, in Rotgericorte 12 mansos, in Ermefredegehen unam aecclesiam. De his factum est post mortem ejus concambium, et dedit pro his comes Balduinus Flandrensis Bonvillare cum dimidia ecclesia, Hevenges similiter cum dimidia, in Viterejo vineas cum quadam parte aecclesiae, in Harvia 30 mansos cum familia magna. Sine isto tamen concambio tradidit adhuc praefatae aecclesiae Monnau et aecclesiam cum silva spaciosa. Fontagiam quoque cum familia et vinea optima. Dedit etiam pro anima filii Godefridi ex concubina nati, in claustro tumulati, non tamen juxta fratres et patrem, duas aecclesias, quarum una dicitur Ham, alia Gengeavia. Durch biese Bemerkungen sind nun freilich Herimanns Schenkungen viel genauer bestimmt; aber burchaus ift bem auch nicht zu trauen. Wir seben, baß er bie Schenkung von Fontagia, bie ber viel altere Continuator gest. epp. Virdun. bem Herzog Gottfried zu-schreibt (s. oben N. e), hier als von bessen Bruber ausgegangen betrachtet. Sagt er boch ftatt ber in Bezug auf Friedrich gang richtigen Worte bes Cont. cap. 8: Hujus (nämlich Richards) exemplo, hujus inquam desiderio, progenies ducis Godefridi praecipue abrenunciavit saeculo, ganz finnsos II, 8: Ejus namque exemplo provocata progenies domni Frederici seculo renunciavit. - In ber Urt. Bohm. 1038, bei Chapeaville I, 224, geschieht eine Schenfung: Heymonis sanctae Virdunensis sedis praesulis atque Hetzelonis comitis interventu. Letterer ift wahrscheinlich ber Graf Serimann, von bem wir bier Ueber Obilias Tod und Begräbniß f. Hugo II, 9. (Die sagenhafte Erzählung in Rupert, Chronic. cap. 12, s. oben S. 332. N. 6. Auch bie Vita Richardi spricht cap. 9 von Schenkungen bes Grafen Herimann, cap. 10 von folden seines Sohnes Gregor, oben S. 332, N. 5, an bie Rirche ju Berbun, ju ber auch erfterer, icon bor feinem Gintritt in ben geiftlichen Stand, wie wir aus Laurentius, Chron. cap. 28 u. 32, erseben, in einem ganz besonders naben Berhaltniffe ftand. Nach ben Gesta epp. Camerac. wird unten gu 1012 und 1015 noch weiter über bie Geschichte bes Grafen Berimann gu handeln fein. U.).

f) S. oben S. 333, N. 3 u. 4. Hugo berichtet II, 3—8 von verschiebenen Schenkungen, die er dem Kloster gemacht; am wichigsten ist wohl die Anmerkung der Gesta cap. 9: Supradictus quoque comes Fredericus, dum adhuc esset in laicali habitu, praedendae fratrum sanctae Mariae omnes centenas eorum potestatum, quidus multum inquietandatur, ob remedium animae suae, Hierosolimam pergens, reddicit. Turres lapicleas aecclesiae beati Vitoni de proprio suo secit et multa alia dona eidem loco contulit, udi et cum duodus fratridus suis sepultus requiescit. (Bei Laurentius, Gesta epp. cap. 33, werden noch zwei Brilder des Grasen Friedrich genannt, die sous, fratres comitis Frederici, Novillarem cellam cum omnidus appendiciis contulerunt. Byl. sous index siber jenen Grasen Vita Richardi cap. 3—7. Vita Popponis cap. 11. U.).

größerem Schaben warb bas nieber-lothringische Land bem Reiche und bem beutschen Wesen entfremdet. Die Geschicke bes Arbennenhauses sind wesentlich eine Ursache davon; hätte es sich in Blüthe erhalten, vielleicht wäre eine andere Entwicklung erfolgt. Als ein Jahrhundert später die Nachkommen des alten hennegauischen Geschlechts, die Grasen von Löwen, die herzogliche Würde bekamen, begann die allmähliche Losreißung vom Reiche.

Bon dem Grafen Arnulf, dem Genossen Gottfrieds') in der kurzen Herrschaft über Hennegau, findet sich in der Geschichte der letzten Jahrzehende des zehnten Jahrhunderts kaum eine sichere Spur. Doch kann wohl kein Zweisel sein, daß er mit dem Grasen des Kennemer-Gaues, der uns 1001 genannt wird, und dieser wieder mit dem Grasen Arnulf, dem wir gleich im Besitz von Balencien-

nes begegnen werben, itentisch ist.

Weiter hinab strebte die Macht ber flandrischen Grafen gewaltig empor. Als ein Lehen der französischen Krone war Flandern dem Balduin Eisenarm, als er Judith, Karl des Kahlen Tochter, zur She geswonnen hatte, übertragen worden. In derselben Weise, wie die Hänser der deutschen Markgrafen, hatte sich in diesem Grenzlande Frankreichs das regierende Haus zu fast selbständiger Macht ershoben. In den inneren Berwirrungen des Königreiches machte es seine Stimme in entscheidender Weise geltend; nach außen hin verstrat es sich selbst überall genugsam. Eine Neihe frästiger Fürsten scheint hier die Macht befestigt zu haben; zahlreiche Burgen waren ausgerichtet, auch die kirchlichen Mittelpunkte des Landes in Ansfehen und Blüthe<sup>2</sup>).

Wohl um dieser dem deutschen Reiche gefährlichen Macht einen Damm entgegenzusetzen, war seit Otto dem Großen die Gewalt des Burggrafen in Gent verstärkt, ihm das Waesland und die vier Ambachten erblich übergeben, und der Kanal als Grenze des Reichs gezogen worden<sup>s</sup>). Aber wiederum in ähnlicher Weise, wie überall in Deutschland, saßte auch das Geschlecht der Burggrafen auf dem neuen Boden bald Wurzel, und verschmolz mit denen, deren Ausbreitung zu hindern es ursprünglich bestimmt schon Wigmann, den Otto der Große eingesetzt, heirathete Liutzgard, die Tochter Arnulfs des Großen von Flandern; Hilbegard, die Tochter aus dieser Ehe, verheirathete sich wahrscheinlich mit Dietrich, Grasen von Holland, der nun auch die Burggrafschaft Gent inne batte.

Mit diesem Namen gelangen wir in den für unsere Jahrbücher so wichtigen Bereich der Friesen. Man kennt die ursprüngliche Organisation dieses Bolkstammes in den drei Abtheilungen zwischen

<sup>1)</sup> Ueber seine Herfunft vgl. Leo p. 10 u. 126.

<sup>2)</sup> Bgl. Warnkönig, Flandrische Rechtsgesch. I, 100.

<sup>3)</sup> S. ben Ercurs.

Sincfala und Flie, zwischen Flie und Loubach, zwischen Loubach und Weser'), und man weiß, daß, während die beiden letzteren Bezirke von ihren freien, allein zu bes Raifers Namen sich bekennenden Gemeinwesen den Einfluß ber Landeshoheit bis zum Ende bes Mit= telalters bin tapfer abgewehrt haben, das westliche und in aller Hinficht bedeutenbste Drittel gerade ber Sitz fester, von Anfang an zu entschiedener Unabhängigkeit von den Einwirkungen bes Reichs angelegter Territorialmacht geworden ift. Es hängt damit zusammen, daß ein gut Theil des Gebiets zwischen dem alten Flie und ber Weser burch seinen Namen noch heute an seine geschichtliche Berfunft erinnert, mahrend man bei ben Benennungen Seeland, Sud= und Nord-Holland, die für biefen Bezirk in Bang gekommen, faum abnt, daß man sich noch auf friesischem Boben befindet. Blicken wir gleich barauf hinaus, daß es nachmals das Haupthe= streben ber Grafen von Holland gewesen ist, ihre Oberhoheit über bie friesischen Nachbarn zu erstrecken, daß sie darum Jahrhunderte lange Fehde geführt haben: wir empfinden bann um fo ftarter, au wie gewaltigem Gegensatz bier bie Glieder beffelben Bolfstammes auseinander gegangen find.

Und diese Erscheinung gehört nach ihren beiden Momenten den letzten Zeiten des sächsischen, den ersten des salischen Kaiserthums an: ohne Frage haben sich die Friesen zwischen Weser und Flie gleich von dem ersten Stadium der Entwickelung, durch welche das Neichsamt zur Eigengewalt geworden, abgewandt: wir dürsen den Anfang der Rückbildung, die hier vorgegangen, vielleicht an die Krisis von 983, die ja in Niedersachsen besonders fühlbar ward, anstnüpfen<sup>2</sup>); in den ersten Jahren nach Heinrichs III. Tode ist sie

<sup>1)</sup> Aus ber Lex Frisionum überall ersichtlich. Unter bem Sincfala ist das heutige Het Zwie, die Strömung, welche an Brilgge und Damm vorbeigeht und nördlich von Sluis mündet, zu verstehen. Erst wenn man diese Grenze sesthält, wird der geographische und politische Bereich von Seeland verständlich; dies Land der Frisones Aquatiei wird oft als zwischen Bornisse und Heebensen bezeichnet; vgl. Kluit I, 2, p. 102 st. Der erstere Name gehört an das Westuser der nördlichen Maasmitndung, a. a. D. p. 106; an den andern erinnert noch heute ein Flüschen de Heede, das zwischen Arbenburg und Seepeldamn läuft und sich dann in het Zwie ergießt, a. a. D. p. 132; vgl. auch Richthofen, Friesische Rechtsquellen p. VIII.

<sup>2)</sup> Sein wesentliches Merkmal ist boch die Reichssolge. Ganz ohne Bebeutung kann es nicht sein, wenn in den uordischen Quellen die Friesen unter den Bössern erscheinen, die Otto II. gegen Dänemark sührt; Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 126. (Sossten hierunter jedoch nicht die Nord-Friesen, die oberhalb der Eider wohnten, zu verstehen sein? U.). Später kommt nichts Aehnliches mehr vor. Wenn es dann in der 10. der um das Jahr 1200 niederzeschriebenen sieden allgemeinen Küren umgekehrt heißt: Petivit autem rex Karolus, quod ipsi ultra prosicisci vellent, in orientem usque Hiddesekkere et in occidentem usque Singfallum. Et odtinuerunt id Frisones apud Karolum, quod ipsi dannos suos ultra non servarent, quam in orientem ad Wiseram, et in occidentem usque Flie, so weist das eben auf einen Zustand, in

schon bis zu entschiedener Unbotmäßigseit gegen Herzog und Erzbischof fortgeschritten<sup>1</sup>). Gerade dieselben Menschenalter sind es, in welchen das Gebiet der Rhein-, Maas- und Scheldemündungen sich in das "Erbfriesland" verwandelt hat, von dem man später im Gegensat zu den freien Landen geredet hat. Die flandrischen Dinge führen uns daranf, daß für die Bildung Seelands zu einem staatsrechtlichen Ganzen gerade einer der wichtigsten Schritte unter Heinrich II. geschehen ist; von noch höherer Bedeutung für die Genesis des holländischen Territoriums wird uns das Ereignis von 1018 sein.

Bergegenwärtigen wir uns zunächst ben Zustand ber bortigen Dinge. Bielleicht ist es von größerem Einfluß, als wir nachweisen können, auf die Zukunft dieser Friesenlandschaften gewesen, daß einst durch den Bertrag von Marsen jener westliche District von den beiben andern getrennt und dem farolingischen Reiche zugeschlagen

bem man ber alten Gemeinschaft mit benen zwischen Flie und Sincfala ganz vergessen hat; aber ber Grund, den sie angeben: ut possint in vespere redire, ut eorum possint patriam tenere contra fluctus et gentilem exercitum — thene hethena here (Richthosen a. a. D. p. 18) — weist, wie die ähnliche Bestimmung, daß die sieden Seelande sich zu gegenseitiger Hilse gegen die Seeräuber und den nordischen König (tha northeska Wis regge) verpsichten, darauf hin, daß die Exemtion zuerst in Zeiten beausprucht wurde, wo man von den heidensichen Kormannen viel zu seiden hatte; und welche passen dann besser als das Ende des 10. Jahrhunderts?

Die Stiftung bes Klosters Repesholt in pago Ostringa, in comitatu Bernhardi ducis (983, Böhm. 611) zeigt noch ziemlich bie reichsgemäßen Berhältnisse.

1) Adam III, 41. — Daß Erzbischof Abalbert so bemist ist, die friesischen Comitate Hunnesga und Fivilga aus Herzog Gottsrieds, Böhm. 1705, und die bes Emsgaues aus Bernhards von Werla, Böhm. 1753, Händen an sich zu bringen (vgl. Adam III, 27. 45. 48), will mit Nichten sagen, daß er damit anch etwas Besentliches erlangt hätte: Adam weiß eben, daß der Gewinn den hohen Preis, den man zahlte, lange nicht auswog. Auch diesenigen, die der bermer Kirche diese Comitate wieder entrissen, sagten dort nicht Fuß. (Do man aus Adams Worten: Dux avaritiae stimulo motus in Frisones, quod debitum non inferrent tributum, die dann noch durch die großen Forderungen des Herzogs erläutert werden, solche Folgerungen ziehen dars, mag doch sehr zweiselhat sein. U.). Es ist die parallele Erscheinung dazu, daß Heinrich IV. die Grasschaft von Staveren, Osters und Westergo, also im Bezirf zwischen Flie und Loudach, die Echert II. durch Rebellion verwirft hatte, dem Bisthum Utrecht zum Geschen machte (Urk. von 1077 u. 1086. Böhm. 1881. 1922); mochte dann Kaiser Lothar die Grasschaft des Hiers und Westergo dem Bisthum nehmen und sie dem Grassen von Holland geben, mochte Conrad III. gleich im Jahre 1138 diesen Aft rückgängig machen und den Bischen (Ueber die Kämpse, welche letztere in dieser und des Grasschann unter sie theisen (Mieris I, 111 ohne Ort und Datum): die Friesen gehorchten Keinem von beiden. (Ueber die Kämpse, welche letztere in dieser und der Bisschum von Schunn, in den Abhandlungen der Berliner Asademie der Wissenschaften. 1851. S. 371 ff. U.).

worben war<sup>1</sup>). Sicherlich kam auch er, bei jenem Erwerb bes Reftes ber lothringischen Erbschaft durch Ludwig den Jüngeren, an Deutsch-land<sup>2</sup>). In das kurze Reich Zwentibolds aufgenommen, schien er von da an einen Theil von Lothringen zu bilden. Er ist mit diesem Karl bem Einfältigen zugefallen, und wenn gleich von Heinrich I. wieder herbeigebracht, hat er sichtlich jene schwankenden Zustände getheilt, die für jenes gesammte, einem Königreich gleichkommende lothringische Herzogthum doch erst in dem Frieden von 980 ihr Ende gesunden baben.

Eben die Wechsel der Herrschaft begünstigten ohne Zweisel die hier mächtigste und vorzugsweise mit den Reichsämtern bedachte Familie in ihrem Streben nach Selbständigkeit und Macht. Wir werden der genealogischen Hypothese diesmal nicht zu viel einräumen, wenn wir in einem Gerulf, der von Ludwig dem Frommen mit Gütern im Westrichgau, also in dem Bezirf zwischen Flie und Loubach beschenkt wird, schon den Ahnherrn des holländischen Grasenhauses erkennen. Sicher beginnt dasselbe mit einem zweiten Gerulf, der in einer Urfunde Arnulfs vom Jahr 889 in dem Bezirf zwischen ber alten Rheinmündung und Suidhardeshagam, einem in der Nähe des heutigen Hillegoemsbeck belegenen, jeht vom Haarlemer Meer beseckten Ort, also im Kennemer-Land als Graf erscheint. Er erhält durch diese Urkunde eine aus vereinzeltem Besitz bestehende, wie es scheint nicht beträchtliche Ausstatung: Namen scheinen dabei genannt zu werden, die entweder auf heute auch von Wasser verschlungene

<sup>1)</sup> Hincmar zu 870 bas: de Frisia tertiam partem, von Pert, SS. I, 489, N. 97, mit Recht so gebeutet. Damit, baß Gfrörer die officielle Dreistheitung des Friesenlandes nicht kennt oder ignorirt, wird seine ganze Untersuchung (Gregor VII., Bd. I, 24) schief; die Meinung, daß die friestschen Gane zwischen Weser und Ems nicht zu Lothars Neich gehört hätten, ist von ihm schon Karolinger I, 53, 138 vorgetragen, aber von Wench, Fränklische Neich nach dem Bertrage von Berdun, S. 149, mit Recht abgewiesen worden. Ebenso verkehrt sind seine nunmehrigen Bemilhungen um Interpretation des Schosion 3 zu Adam, SS. VII, 289.

Daß das Theilungsproject von 839 Friesland an der Maas durchschitt, hängt vielleicht mit der beginnenden Herausbildung der Seelande als eines eigensthümlichen Ganzen zusammen (s. oben 338 N. 2), deweist aber nicht, daß Friesland hier seine Grenze hatte: Prudenz würde vielmehr nicht vom ducatum Fresiae usque Mosam reden, wenn dieser Dukat nicht noch weiter (süblich) gesreicht hätte.

<sup>2)</sup> Hincmar, Annal. Bertiniani und Regino zu 879.

<sup>3)</sup> Böhm. Reg. Carol. 497; mit ben besten Erläuterungen Kluit, Histor. crit. Holland. et Zeeland. II, 1, p. 1; bie Güter sind dem sideli nostro Gerulfo schon einmal geschentt, sed quia intervenientibus quidusdam turbinibus per ipsius Gerulfi negligentiam ab ejus potestate et dominatione eaedam res arbitratae sisco regio sociatae sunt, tandem divinae misericordiae intuitu placuit nobis easdem res illi restituere. Der Gan wird Westrachia genannt, dem das Westerache der Vita S. Bonisac., cap. 36, SS. II, 350, siemlich entspricht.

Ortschaften in der Nähe von Haarlem oder weiter nordwärts in die Gegend von Alfmaar, einer vielleicht auch an das andere Ufer des Rheins weisen<sup>1</sup>). Das Emporkommen des Hauses von diesem Stadium der Wacht muß zunächst auf zwei Momenten beruht haben, auf der endlichen Befreiung des ganzen Gebiets von den Rormannen, die hier so lange mit eigener dauernder Herrschaft, mit einer Normande an den Rheinmündungen, gedroht hatten, und sodann auf dem Rückgang eines andern großen Geschlechtes, das eine Zeitlang den friesischen Dukat bekleidet zu haben scheint. Gerulf selbst hatte dem Normannen Gottsried dienen müssen, dessen. Gerulf selbst hatte dem Normannen Gottsried dienen müssen, delsen Ermordung sein Werk war: von der Hand seines Sohnes Waltgar siel der Herzog Eberhard, mit bessen Bruder und Nachfolger diese Würde hier überhaupt verschwindet<sup>2</sup>). Es ist Gerulfs Sohn Dietrich<sup>3</sup>), der im Jahr 922 die Kirche zu Egmonde mit ihren Gütern<sup>4</sup>) von Karl dem Einfäls

<sup>1)</sup> Böhm. Reg. Carol. 1062. S. die Erläuterungen zu Ospretasham bei Kluit a. a. D. S. 8, besgl. zu Bodokenlo u. Aske (Boekel und Affenbelft); Theole ist wohl auf Tol, noch heute westlich vom Haarlemer Meer, zu beziehen. Ob Alburg bei Heusden im Teisterbant zu suchen ober auf Alphen, zwischen Lepben und Ernda, zu beziehen? f. Kluit a. a. D.

<sup>2)</sup> Ann. Fuld. zu 882. Annal. Vedast. zu 885. Regino zu 885. 898. Uls comitatus Everhardi wird Drenthe in einer Urf. von 943, Böhm. 118, bezeichnet.

<sup>3)</sup> Wie man aus der Berbindung der Stelle bei Regino zu 898, wo Waltgarius als Gerulfs Sohn, und der Urk. Graf Dietrichs V. vom 26. Juli 1083, wo Dietrich des Waltgar Bruder heißt, schließen darf. Die Urkunde bei Kluit II, 1, 119 ist unbedingt echt, und die eigentliche Leuchte unseres Weges. Die den Formen abgewonnenen Zweifel an ihrer Authentie hat Kluit a. a. D. entkräftet. Dazu fommt, daß sie von den Annal. Egmundani, SS. XVI, 443 sie, und dem Chron. Egmund. ganz in derselben Weise, wie die unzweiseldaft echten Destumente (f. z. B. die Jahre 863. 867. 884. 914 in der Chron. Egmund. bei Kluit), gekannt und benutzt ist; vgl. 878. 977. 980. 988. 993. 1048. 1083 bei Kluit. Die chronologische Anordnung seines Materials ist dem Annalisten in allen Fällen übel gerathen, sowohl wenn er die Urk. Karls des Sinfältigen, etwa durch eine verderbte Abschrift verleitet (f. Wagenaar I, 253), in das Jahr 863, die König Lothars von 969 ins Jahr 867, die Arnulfs von 889 ins Jahr 884 bringt, als auch wenn er die Kostersstiftung durch Theoderich I. ins Jahr 878, die Umbildung durch den Sohn ins Jahr 988 setzt. (Beide Rotizen sommen als Kandbennerkungen nur in zwei jüngern Codices der Annal. vor, s. SS. XVI, 493. U.). — Dergseichen asso sieht den Werth der aus den Urkunden zu entnehmenden Genealogie und Regentenssoge nicht au.

<sup>4)</sup> Böhmer Reg. Carol. 1978: ecclesiam videlicet Ekemunde cum omnibus ad eam jure pertinentibus a loco, qui dicitur Suithardeshage usque ad Fortrapa et Kinnem. Ob mit ben beiben letzteren Namen zwei einander entgegengesetzte Grenzen bezeichnet werden sollen und somit, wenn Kinnem der nahe bei Alkmaar ins Meer fallende Bach, unter Fortrapa der Boirstrepper in Silbbeveland jenseit der Schelde zu verstehen? vgl. Wagenaar a. a. D.

Bei Maas Rolpn fol, 199 wird eine andere Urt. Rarls bes Einfältigen "Akon op Paaschavoud" 922 in aller Form mitgetheilt. Da ber Berfasser bes Trugwerts im Besits einesvon einem altern Sammler berrilbrenben gelehrten Apparates war (vgl.

tigen zum Geschenk erhielt. War jene Stiftung von höherem Alter'), fo erhielt fie boch jest erft einen geschichtlichen Ramen. 2118 Frauenabtei eingerichtet, ward sie bas Saus= und Begräbniskloster ber Fa= milie: an die Stelle des hölzernen Gotteshauses, mit dem fich Diet= richs Gründung begnügt hatte, fette fein gleichnamiger Sohn eben ber, ben wir als Erwerber ber Burggrafichaft Gent fennen ftattlichen Steinbau; mit bem prächtigften Gerath ward bie Rirche geschmückt. Es bezeichnet dabei den Zustand, daß Dietrich II. um der Ungebühr willen, die die Religiosen noch von dem rohen Bolk zu leiben hatten, die Stiftung in eine Mannesabtei vermanbelte2).

Wie lange in bem Sans die Verbindung mit dem weftfranti= ichen Reich noch fortwirkte, erkennt man am Beften aus ter Schenkung, bie König Lothar im Jahr 969 eben biefem Dietrich mit bem Forstbezirk bes Waeslandes machte3). Es mag in Soffnung naberen Anschlusses ber Familie an Deutschland geschehen seien, daß man im Jahr 977 Ecbert, den Sohn Dietrichs\*), zum Erzbisthum Trier erhob. Aber wir erfahren, daß der Erzbischof, während der Minberjährigkeit Ottos III. seine Stellung bazu benuten wollte, gang Lothringen noch einmal ben Westfranken in die Sande zu fvielen. Damals war es, wo die Krone augenscheinlich die Treue bieses Greises mit bem größten Opfer gekauft hat5). Eben unter Ecberts und Heinrich bes Zänkers Bermittlung erhielt Dietrich am 25. August 985 alles Gut, was er in den Gauen Masalant, Kinbeim und Texla6), in bem ganzen Ruftenbezirk also von ber Maas-

Bei ben Grafen Waltgar und Theoderich, in Karls Gefolge zu Bonn im

Jahre 921 (LL. I, 568), barf man an bies Bruberpaar benten.

van der Wyn, Historische Avondstonden I, 143), so könnte sie allerdings auch an biefem Ort einen gewiffen Anspruch auf Beachtung haben: burfte man ihr tranen, fo gabe fie für ben Amtsbezirt bes Grafen mit ben vier Grenzpunkten: Bobegreven. Ratwyt, Fortreppe, Kinheim einen wichtigen Anhalt.

<sup>1)</sup> Dafür Kluit I, 1, 20, N. 57; doch verlieren sich die Dinge hier zu sehr in die kirchlichen Legenden. War die Ausstattung, von der die Urk. von 922 redet, beträchtlich, so weist dies darauf hin, daß Dietrich schon seine Stistung gemacht hatte und die königliche Schenkung nur eine Form war, dem Gras fen und seinen Nachkommen bas Berfügungsrecht über bas Rlofter zu sichern.

<sup>2)</sup> Die Thatsache nach ber Urk. von 1083, die Notiz nach ben Annalen zu 985, die aber bier gewiß gute Traditionen haben.

<sup>3)</sup> Bon Böhmer, Reg. Carol. 2045, zu 968 gestellt.

<sup>4)</sup> Der zweite Redactor ber Gesta Treveror., SS. VIII, 169, hat die Namen von Ecberts Eltern gang richtig und in Uebereinstimmung mit ber Urf. von 1072; daß er fie in Britannien wohnen läßt, zengt von bem vielfachen Bertehr biefer Friesenflifte mit England.

<sup>5)</sup> Wilmans, Jahrb. II, 2, 33 u. Ercurs VIII.

<sup>6)</sup> Böhm. 637. So nach ber Recapitulation am Schluß ber Urf.: es wird einzeln bezeichnet, Alles inter flumina Liora et Hisla, d. i. die westwärts Blaardingen in die Maas fallende Lier und die holländische Pffel; dann Alles inter

bis an bie Fliemundung, als Reichslehn befaß, zu allobialem Gigenthum. Dies Geschenk macht factisch und in seinen Folgen bas Grafenamt über jene Gaue in Dietrichs Saufe erblich; man würde in ber Ausstattung ber Eppensteiner in ber farnthnischen Mark und in ber reich= licheren Entschädigung, mit ber auch anderswo in ben Grenzgebieten bie hier zu so viel größerem Kraftaufwand verpflichtende Führung bes Reichsamts belohnt wurde, Analogien für biefen Vorgang finden fonnen; in seiner Fülle aber wiederholt er sich wohl nirgends; es läßt fich tein zweites Beispiel anführen, wo das Territorium so durch Einen großen Aft, mit biefem Grad von Absicht von der höchsten Gewalt felbst gegründet worden ware. Rein Wunder benn, wenn wir aus ben Schenkungen an Egmonde ben Besitz bes Grafenhauses nordwärts ber Abtei zu Schagen und Alkmaar, gleich füdmarts berfelben zu Beiloo, Battum, Limmer, Atersloot, Caftritum, Bitgaeft, Belgen, Affenbelft feststellen können; weiter landeinwarts im Beemster Bezirk fehlt er nicht; wieder ber Rufte naber ift er um haarlem zwischen Spaaren und Lebe, von ba nach Guben zu Beemstede, zu Tol bei Hillegom, nabe der Rheinmundung zu Nordwht, Borhout, Saffenheim zu finden; am rechten Ufer des Dude Rhyn mag Einzelnes im Weichbild bes nachmaligen Lebben bazu zählen. Mit Besit im Gebiet von Schiedem und zu Blaardin= gen1) rückt bas Haus bann an die Maas, an beren Ufer sich bas für die Ausbildung des hollandischen Territoriums wichtigfte Ereigniß zutragen sollte.

Der natürliche Rival dieser Friesengrasen war das Bisthum der friesischen Gaue, St. Martins-Rathedrale zu Utrecht. Der Mann, der das Hochstift zu einem geistlichen Gebiet im Sinn unserer Epoche gemacht hat, ist ohne Frage Valderich, zu dessen Regiment dort nicht weniger als achtundsünfzig Jahre — von 918 bis 976 — gehören<sup>2</sup>).

duo flumina Medemelache u. Chimelosara, Gemarchi dicta, sicher die Landschaft auf deren Kosten der lacus Flevus seinen Durchbruch gemacht hat; die Insel Marken im Zuydersee erinnert noch daran. Villa Sunaemere suchen Kluit, Wagenaar u. a. in dem Dorf Sounemaar auf der seeländischen Insel Schoudaa.

Nach ben Annal. Egmund., SS. XVI, p. 446, ware Dietrich 988 ge-fforben.

<sup>1)</sup> Die Urfunde von 1083, die Ergänzungen, die sie in dem hier ganz glaubwürdigen Chron. Egmund. zu 977. 988. 993 erhält (dieselben, die, wie schon Kluit bemerkte, der angesührten Urfunde entnommen sind, sehlen in den Annal. Egmund. U.), und die Erläuterungen von Kluit.

<sup>2)</sup> Sein Borgänger Nathob starb Ende November 917 (s. Heda ed. Buchel. p. 71 u. Necrol. Fuld.). Balberichs Tob fällt auf den 8. Januar 976. Sein Nachfolger Folfmar ist entweder sofort, wie Heda p. 90, oder wie Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 115, will, erst im Juni 976 erhoben worden. — Bei Thietm. I, 7 erhält Balberich gar: octoginta annos vel plus, wonach man den Einbruck dieses langen und wirksamen Regiments empfindet. Annal. Hildesh. zu 995 ist Baldrious Schreibsehler sür Balduinus.

Als ein Sohn aus bem hennegauischen Grafenbaus') in fehr jungen Jahren unter ber westfrankischen Berrschaft jum Bisthum gelangt, ergriff er, sowie fein Stuhl unter bie Botmäßigkeit Beinrichs I. gekommen war, bas beutsche Interesse und bielt mit unwandelbarer2) Treue baran fest. Der König übergab ihm feinen jüngsten Sohn Brun zur Erziehung<sup>3</sup>). Zu welcher Gunft ward ihm bies Berhältniß, als Brun hernach unter Otto I. die firch= lichen Beziehungen bes Reichs wefentlich leitete und namentlich in Lotharingien bas Scepter in Sanben hatte! Es liegt eine Urfunde4) vor, in ber Balberich erzählt, wie er feine Stadt von ben Normannen verwüstet in Trümmern gefunden, wie er Häuser und Thore wieder emporgerichtet, bie Mauern mit ihren festen Werten, Die Brücke erbaut habe: wie bann unter feiner Waltung bie Rathe= brale und die St. Salvators - Rirche neu entstanden6), an beibe Site die Kanoniker von ihm zurückgerufen, im Kapitel wie im Collegienstift die erledigten Plate neu besetzt, ben Körperschaften wieder dauernde und Wachsthum versprechende Ausstattung gefichert worden fei. Dies Document mag für feine Zeit ungewöhnlich und beshalb nicht unverbächtig fein: seinem Inhalt nach fann es faum von ber Wahrheit abweichen. Was hat ben unzweifelhaft ächten Diplomen nach. Balberich nicht Alles feiner Rirche an Rechten und Bortheilen erworben? Die alten Behntgerechfame an allem toniglichen Gin= fommen innerhalb ber Diöcese wurden bestätigt, bei Wiederholung ber bier feit Raiser Lothar gultigen Immunitätsformen ber Uebergang alles

<sup>1)</sup> Sohn Raginers I., Bruber Giselberts und Raginers II., Baterbruber bes in Knabenjahren erhobenen Bischofs Balberich von Lüttich (s. die Stelle aus Rather, Phrenesis, SS. IV, 262, auch Gesta abb. Gemb. cap. 14, SS. VIII, 530), der von Butkens und allen seinen Nachfolgern unrichtig zum Bruber des Gischert gemacht wird. An des Utrechter Balberich clevische Abkunft, die durch neuere Bücher geht, ist nicht zu denken. Seine Berleihungen an ein ungenanntes Chepaar, an deren Sohn Balberich, eventuell auf einen eignen Bruder Ausdolf, die Bewidmungen derselben ungenannten Personen pro ablutione peeceamium genitoris sui Raineri weisen auf dieselben Verbindungen zurück. — Mit Rather gerieth er durch dies Familienverhältniß in bittere Feindschaft. Und wie ständen auch sonst der Mann der praktischen Ersolge und der des idealen Zieles nicht einander entgegen?

<sup>2)</sup> Giesebrecht I, 401 spricht von Aussöhnen bes Königs mit Balberich; wir wissen von keinem Zwiespalt.

<sup>3)</sup> Ruotger, Vita Brunonis cap. 4, vgl. Liudprand, Antapodosis IV, 14. In der Urkunde Ottos I., Böhm. 121, heißt er: clarissimus praeceptor des Bruders. Giesebrecht I, 235 will wissen, daß Brun mit vier Jahren übergeben ward.

<sup>4)</sup> Schon von 934, Heda, Historia epp. Ultraject. p. 76, ber p. 89 binjufügt: inter vetusta collegii Trajectensis monumenta antiquo charactere descriptum aliquoties repperi.

<sup>5)</sup> Bon ben Bauten auch Rnotger u. a. Bei Thietm. I, 7 finbet man ibn auch als Wiederhersteller ber verfallenen Kirche zu Deventer.

bessen, was der Kiscus erheben könne, an die Kirche ausgesprochen1), zu Utrecht felbit bas von allen Gefällen freie Münzrecht, im Bereich ber Grafschaft Drenthe ber Wildbann2). Muiben hatte damals nicht bie gunftige Bosition wie später, nachdem die Bildung bes Zupber-Sees es zu einer unmittelbaren Anwohnerin des Meeres gemacht hat: aber mit seiner Lage am Lacus Flevus galt es boch sicher schon als ein Seeplat. Den Ort felbft mit Fischereigerechtsamen und, was werthvoller, mit bem bortigen Zoll erhält bas Bisthum's): es deutet schon auf Handelsbeziehungen, daß Raiser Otto II. es Balberichs Belieben überläßt, ob er diesen Zoll zu Muiden selbst ober zu Utrecht ober zu einem Theile bort, zum andern hier erheben will. Leicht läßt fich wahrnehmen, daß der Bischof ein Bestreben bat. ben Stiftsbesitz gegen die Ruste bin zu befestigen ober zu erstrecken; er wird mit Gütern an der untern Miel, zu beiden Ufern ber Becht beschenkt: er läft sich bie Besitzungen und Gerechtsame, bie bas Bisthum zu What by Duurstede und an allen Blaten abwarts von da bis zur See, auf ben Infeln und in ben Stadtbezirken hat, bestätigen.

Irren wir nicht, so wird das Hochstift bei einem guten Theile dieser Erwerdungen der Erbe und Nachsolger einer Nebenlinie des Grassenhauses: eben diese hatte vordem jenen Zoll in Muiden, das Gebiet an der Becht innegehabt: eines ihrer Glieder ist wohl der Graf Hatto, der seiner Würden und Lehen durch richterlichen Spruch, also vielleicht in Volge eines Frevels gegen die Krone, verlustig gegangen.

<sup>1)</sup> Beibes in berselben Urkunde Ottos I. von 938, Böhm. 86. Hier wird bie Heinrichs I. erwähnt, die uns ganz in denselben Worten ohne Signa, mit einem: Simon notarius bei Heda p. 79 vorsiegt, und von Böhmer wohl mit Recht nicht aufgenommen worden ist; vgl. die Lothars und Zwentibolds, Böhm. Reg. Carol. 590. 1159.

<sup>2)</sup> Die erste Urkunde (Heda p. 81) mit freisich verdorbenen Signis, anno r. V. — 937 — ind. X; ohne Datum: actum Brugheim curte regia, und gerade durch das: interventu Giselberti ducis Lothariorum (s. oben S. 344 N. 1) beglaubigt und sonst ohne Anstos (ihrem Inhalt nach auch in der von 953, Böhm. 199, wiederhost), von Böhmer nicht ausgenommen; die zweite von 943, Böhm. 118, merkwürdig durch das: bestias insuper, quae teutonica lingua Elc et Schele appellantur — die aus dem Jagdied der Niedelungen (nach Lachmann 880. 1. 2.) berühmten — ebenso wiederhost in der Urkunde Heinsrichs II. von 1006, Böhm. 984. — Heda und Mieris lesen freisich Elo und Schelo; der letztere wiederhost überdies die thörichten, an diese Lesart von Buckel gefnüpften Bemerkungen. (Bgl. Pfeisser, in der Germania VI, 225 ff. U.)

<sup>3)</sup> Urtunden Ottos I. von 948. 953, Ottos II. von 975, Böhm. 158. 199. 490. — Das Almere, wo Balberich auch Fischerei erwirkt, ist entweder Aelsmer, noch heute hart am Haarlemer Meer, oder auch am Lacus Flevus zu suchen. Das stagnum, quod lingua eorum dicitur Aelmere, in der Vita Bonifacii, SS. II, 349, scheint mit dem letzteren identisch.

<sup>4)</sup> Urfunde von 944, Böhm. 121: totum quod in pago Leske (berselbe, ber unten als Insterlace vorfommt, und wohl das Amselland einschloß) et

Auch von ben Besitzungen im Teisterbant, mit denen das Hochstift unter Otto III. seine Macht verstärkt, ist Einiges desselben

Herfommens1).

Ein hohes Interesse hat bei diesem Wachsthum der Flor der Handelsstädte, die eben unter dem Arummstade ihre Entwickelung machen. Zuerst, schon von der zweiten Hälfte des achten Jahrbunderts au, war Dorestadt allen andern voraus: gehört entschieden zu den großen Sammelpunkten des Verkehrs im karolingischen Reich: sür die englische Schiffahrt ist es der Hasen: man macht von hier die Aussahrt in den skandinavischen Rorden. Es giebt dort schon viele Kirchen und Geistliche; es gilt als ein Ort, wo der Feind am besten Schazung halten kann, wo es aber auch schon an zahlreichen Dürstigen nicht sehlt?). Dann sieht man mit dem Ende des neunten Deventer an der Pssel und Thiele an der Waal neben ihr emporkommen. Durch König Zwentibold sind jene der Handelswelt so wünschenswerthen Privilegien, deren sich Dorestadt schon seit Ludwig dem Frommen erfreut, wonach die fremden Kauss

Isla hactenus habuimus, quod Walgerus (boch wohl ber Bruber Dietrichs I.) et postea filius ejus Radbodus ex nostra parte in beneficium habuerunt. In ber von 953, Böhm. 199: telonium — ad eandem villam (Amuda) pertinens, quod Walgero jam olim ad beneficium concessum habuimus. In ber von 975, Böhm. 490, ähnlich, und jugleich wird pagus Insterlacka und villa Amuda als im comitatus Ruotbodonis bezeichnet. Sodann ift in einer Urlunde von 950, Böhm. 173, von Baldgar et filio ejus Radbodone necnon et Hattone und ihren antecessores als Bohlthätern des Mosters zu Thiele die Rede, was zu Alpert I, 8 sehr gut past. Hatto muß bier ohne Frage auch als Sohn von Baldgar gedacht werden, wie denn Heda in seinem Text p. 78 geradezu liest: filius ejus R. necnon et H. In der Urlunde von 953: terra quam Hatto comes in Lona (Lonnen an der Becht) habuit, terra quam Hatto in loco Eki habere videdatur et ad nostrum regale jus judiciario more pro sui ipsius commisso fiscata erat.

Benn es im Chron. Egmund. 3u 914 heißt: Walgerus comes, nepos imperatoris, his diebus magnus habebatur, so ist das wahrscheinsich Mißsverständniß einer Urfunde von diesem Jahre, worin Conrad I., Böhm. 23: Udonem consanguineum nostrum Waltgerumque comitem als Interveniensten neunt; vgl. Kluit p. 25.

<sup>1)</sup> Urkunde von 998, Böhm. 811: quicquid Poppo, filius Walgeri, habuit in ministerium in eodem comitatu et in villa Arclo (Arkel bei Gorskum am rechten Baalufer), was eben die Stiftung von St. Walpurgis zu Thiel durch dies Haus erklärt. Sonst fallen Utrecht noch alle königlichen Rechte zu Bommel, zwischen Baal und Maas, zu.

<sup>2)</sup> Die bekannte Urkunde Karl des Großen von 779 für St. Germain, Böhm. Reg. Carol. 97; Vita S. Bonifacii, cap. 11, SS. II, 338; Vita S. Anscarii, cap. 8, SS. II, 696; cap. 20, p. 705; cap. 24, p. 709; vgl. Baits, Berfassung, Annal. Bertin. 834. 837. Im Jahre 850 wird es dem Rormannen Rorif zu Lehn gegeben; in einer Urkunde von 948 oder 949, Böhm. 163, heißt es schon: villa quondam Dorstadt, nune autem Wijck nominata.

leute von jeder Schatzung ober Beläftigung sicher find, wonach auch bie Sabe bes etwa mit Tobe abgehenden Gaftes von jeder Beimsuchung frei bleibt, auch auf die beiden andern Plate ausgedehnt worden<sup>1</sup>). Hierauf nimmt wieder Thiele den Vorsprung: in einer Urkunde von 950<sup>2</sup>), mit der das Kloster St. Walpurgis dort bem Bisthum geschenkt wird, hören wir von einer Neuftadt, einem gang in Stein gebauten Quartier, bas fich augenscheinlich um bas Rlofter ber gesammelt bat: es batte bort einen kaiserlichen Sof gegeben. ber zu ben Wittwensitzen ber Theophano gehört hatte und bann von Otto III. seinem geliebten Kaiferdom geschenkt worden war3). Mit bem Anfang bes 10. Jahrhunderts hat ber beutsche Handel mit England bier feinen Mittelpunkt4): ein höchst bewegtes Bild muß ber Blat damals geboten haben, nicht ohne das Anspruchsvolle und Ueppige alles Marktlebens. Die Wohlthat bes Eides, mit ber bas altgermanische Gerichtsverfahren bemjenigen so gern zu Sulfe kommt. ber eine Forderung ober Anschuldigung zurückzuweisen in dem Falle ift, mag allerdings bei ben verwickelten faufmännischen Rechtshändeln, Die es hier schon gab, zu mancherlei Migbrauch geführt haben und so in Etwas ber Rlageton gerechtfertigt sein, mit bem Alpert in ber bem Klerus brauchlichen Weise bas Ente jener, bem beutschen Ur= zustand angehörigen Institution herbeiwunscht<sup>6</sup>). Das Gilbenwesen

<sup>1)</sup> Böhm. Reg. Carol. 371. 1159.

<sup>2)</sup> Böhm. 173: cum nova atque lapidea in eodem loco civitate. Was Beucker-Andreae, De origine juris municipalis Frisici (1840) p. 372 bagegen fagt, ift ohne Werth.

<sup>3)</sup> Böhm. 418; Arfunde Ottos III. vom 6. Februar 1000 bei Lacomsbiet I, p. 82.

<sup>4)</sup> Alpert II, 20, SS. IV, 718. Die Wundergeschichte von dem, der ex Britania conductus a mercatore in navim suam nach Thiese kommt (Mirac. S. Waldurgis, Acta SS. Febr. III, 547), giebt noch einen einzelnen Zug.

<sup>5)</sup> Alpert II, 20: Si quis quicquam ab alio mutuum sive accommodatum acceperit, et ille ad constitutas inducias rem suam repetit, constanti animo inficias it, et sine mora se nihil ab illo accepisse jurat. Et si quis deprehensus fuerit publice perjurasse, a nullo posse redargui confirmant. Si rem quoque una manu tenuerit, si tantilla est ut pugno includi possit, cum altera juramento denegabit. Si quis Dei fidelium apud imperatorem intercedat, ut haec scelera interdicat, ne tot animae cotidie pereant, magnam profecto a Deo remunerationem sibi donandam sperare poterit. Es ifi ziemtich basselsem interdicat, ne tot animae cotidie pereant, magnam profecto a Deo remunerationem sibi donandam sperare poterit. Es ist ziemtich basselsem interdicat, ne tot animae cotidie pereant, magnam profecto a Deo remunerationem sibi donandam sperare poterit. Es ist ziemtich basselsem zu aliquis eorum in coetu populi aut etiam in mercato publico commiserit aliquam pravitatem, non coarguatur testibus, sed sinatur perjurare, tanquam non fuerint, per quos veritas posset agnosci, und in den Statutis familiae S. Petri cap. 19 hat Biscop Burchard Alperts Bunsch gerade sür densetem speciellen Fall erstitti: Haduerunt et hoc in consuetudine, si quis alteri pecuniam suam praestiterat, redderet quantum voluisset, et quod noluisset cum juramento negaret. Sed ut declinentur perjuria, constituimus etc. — lindegreistich ift, wie Beucker-Andreae a. a. D. bie ans Annusen des Biscops dors decended and service declinentur perjuria, constituimus etc.

war bereits ausgebilbet: es gab bafür schon ben gemeinen Seckel, aus bem die Kosten der Schmausereien bestritten wurden: die Scherzreden und Gefänge, mit denen man das Mahl würzte und einander zum Trinken ermunterte, mögen dem Ohr des Mönchs unflätig

genug geflungen haben.

Das Bisthum selbst hatte nach zwei minder bedeutenden Resierungen jetzt wieder einen sehr merkwürdigen Mann an seiner Spitze. Ansfried gehört vielleicht einem Zweige des hennegauischen Grasenshauses an<sup>1</sup>); doch hat dies auf seine politische Stellung keinen Einssluß gehabt: von früh an sinden wir ihn vielmehr in Umgebungen, die ihn in ein freundliches Berhältniß zur Krone einsühren. Er ist der Brudersohn des Erzbischofs Robert von Trier<sup>2</sup>), der einst in

für die Stadt ergangene Sententia de probatione criminis wrevel von 1231, LL. II, 280, damit übereinbringen will: diese hat vielmehr die entgegengesetz Tendenz, den Schuldner, dem es bisher sehr erschwert gewesen, sich von dem Berdacht der Böswilligkeit zu reinigen, dadurch in eine bessere Lage zu verseigen, daß dem Kläger die Beweispslicht auserlegt wird. Den Stolz der Friesen auf ihr Sidesrecht erkennt man gerade aus den berusenen Ausnahmen, den sims Wenda, Richthofen a. a. D. p. 32; (vgl. Waig IV, 354, Walter, Deutschwechtsgesch. §. 657. U.).

Alpert klagt ferner: Adulterium in culpam non ducunt. Quamdiu uxor tacuerit, virum per nefaria scelera sordescere licitum habent et talia agentem neminem praeter uxorem in synodo interpellare debere: aber wird dies nicht zum Beispiel auch den Goslarern in dem Privilez den 1219 (Böhm. Reg. Friedr. II. 280) dersprochen: nullus accusare debet mulierem in synodo, nisi maritus ejus, nec virum aliquis, nisi uxor ejusdem? Bie ist es doch mit dem Recht des Alerus, den Ehebruch ganz ohne Antrag zu strafen? Bie man aus Bilda p. 828 sieht, macht er doch sehr strenge Ansorderungen: ein officielles Einschreiten gegen den Ehebruch ist doch wohl sehr sekten realisitet worden.

Das: judicia non secundum legem sed secundum voluntatem decernentes et hoc ab imperatore karta traditum et confirmatum dicunt (Alpert a. a. D.), erinnert an die frätere Rechtsbildung der Friesen, ihre Borsliebe filr angebliche Privilegien Karls des Großen.

1) In Ansfried, dem Inhaber der Bogtei über Gemblour, Gesta abb. Gemblac. cap. 8 u. 11, SS. VIII, 528, haben wir sicher den Oheim des Bischofs zu sehen; als dessen Bater erscheint ebendaselbst Lantdertus nobilis vir mit Besitz in einer villa Bietine im Maasgau (s. unten S. 349 N. 2); nicht ohne Grund kann es sein, daß Aegidius Aureae-Vallis cap. 53 den Bischof als comes Lovaniensis bezeichnet. In das Wort der zweiten Redaction der Gesta Treverorum, SS. VIII, 168, daß Erzbischof Arderts soror imperatori matrimonio juncta suit (s. dazu Bait, Jahrb. I, 1, 60), ließe sich boch noch am ersten Sinn bringen, wenn man eine verworrene Kunde von Gischberts Heirath in das kaiserliche Hans darin ersennt. Wird in der dunkeln Stelle in Rathers Conclusio deliberativa (n. 27. ed. Ballerini p. 208) wirklich, wie de Ballerini (n. 22) heranslesen, Erzbischof Bruno als nepos des Rathod genannt, so tann auch dies nur auf dieselbe Familienverbindung gehen. Bei den Keneren, Miräus, Butkens u. A. ist Unsstried der Bischof Sohn Lantberts von Löwen, also Bruderschin Gischberts.

<sup>2)</sup> Thietm. IV, 22.

Heinrichs I. Tagen für ben Anschluß Lothringens an Deutschland fo entschieden gewirft zu haben scheint; von einem andern seiner Oheime, auch Ansfried genannt, heißtes, daß er mit fünfzehn Grafschaften beliehen gewesen. Gewiß sind darunter nur kleinere Bezirke, wie fie bei beginnender Auflösung der Gauverfassung jenen Namen zu führen pflegten, zu verstehen: vielleicht daß ber sogenannte Comitat Sui an ber Maas, ben wir bernach in bes Neffen Sanden feben, barunter gewesen. Immer beweift es genugfam, daß ihr Inhaber ein Mann besondern Vertrauens beim Könige war. Auch Unroch, der Graf im Teifterbant, ber fich unter Otto III. in Stalien ausgezeichnet, gilt als unfers Ansfried Blutsverwandter1). Diefer felbst hatte feine Laufbahn als Ritter unter Erzbischof Brunos Leitung begonnen. Auf Ottos I. Römerzuge, mit bem sein Dienst bei ber Krone anbebt, wird ihm die ehrenvolle Beifung, sein Zelt, deffen Zierlichkeit uns bas Standesbehagen bes jungen Besitzers zeigt, bem bes Raifers gegenüber aufzuschlagen: Otto ernennt ibn zu seinem Schwertträger; er ift seines Berrn einziger Begleiter auf ben einsamen Pfaben, babin biesen die Waidlust fortzuziehen pflegt. Da Otto niederkniet an der Schwelle der Apostel anzubeten, und boch in diesem gottgeweihten Augenblick von der Tücke der Römer zu fürchten bat. muß dieser treue Süter bas Schwert über seinem Saupt halten. Hierauf finden wir Ansfried babeim, im weiterstreckten eignen Befit: er hat Erbgüter im Teifterbant, weiter aufwärts im Maasgau. nicht minder in Fülle zwischen Ofterschelbe, Demer und Nethe, im sogenannten Comitat von Rien2). Sein Grafenamt verwaltet er musterhaft: auf bem Richterstuhl unermüdlich, unbestechlich, bes rechten Maages immer unvergessen, bas Schwert zur Sand, wenn es gilt, ben Landfrieden aufrecht zu halten, die Menschen ber Fehde und bes Naubwesens zu Paaren zu treiben: auch bem mächtigsten unter ihnen, etwa feinem Better von Löwen3), gegenüber, fennt er weder Furcht noch Schonung. Aber dies Leben, fo preiswürdig es ift, füllt ihn nicht aus; schon widmet er seine Duge ber heiligen

1) Alpert I, 8 u. 16.

3) Db unter bem princeps praedonum in ber regio Bratuspantium, bem desperatus homo, cujus nomen ne dici quidem opus est, sanguine civium et praeda adultum, Alpert I, 11, nicht Lantbert, ber Störenfrieb,

gu verfteben?

<sup>2)</sup> In ber Urkunde von 1006 über die Gründung von Kloster Hohorst, Heda p. 106: quiequid visus sui habere in villa Thrile (Driel bei Bommel) in pago Testerbantensi; sür den Maasgau beweist es die Stiftung der Abrei Thorne: de hereditate propria (Thietm. IV, 22); in der Schenkung für Urrecht von 997, Heda p. 93: quandam mei juris hereditatem, quam possederam infra comitatum Rien — quorum locorum haec sunt nomina: Westerlo — (Besterso dei Tregerso), Oudlo (Dosen), Colo, Hilverendecke, Mirendecke etc. Bon seinem Comitat Hui; S. 350 R. 2. Alpert I, 11: in Bratuspantium sinidus comes, worans Sigebert zu 997 unrichtig: Bratuspantium comes macht.

**350** d (1005

Schrift: ihr Wort und Beispiel ift in feinem Munde. Daß er Sobne gehabt, erfeben wir nicht: für die, wie es scheint, einzige Tochter gründet er zu Thorn an der Maas ein Frauenkloster, wo fie felbst die Stelle ber Aebtissin erhalt. Das Rloster wird bem Bisthum Lüttich, in beffen Diocese es liegt, zu Eigen gegeben'). Auch bas bekundet Ansfrieds Sinnesweise und fein nahes Berhalt= nif zu St. Lambert, daß er im Jahr 985 auf die Grafschaft Sui verzichtet, damit sie durch des Königs Gnade dem Hochstift einverleibt werden könne2). Als dann auch die Gemablin3) geschieden, er selbst in höhere Jahre gekommen ift, benkt auch er baran, ins Kloster zu gehen. Man weiß ihn wohl schon mit biesem Vorsat beschäftigt4), als burch ben Tob bes Bischofs Balbuin ber Stuhl von Utrecht erledigt wird. Past es nicht vollkommen zu Otto III., ift es nicht wie ein Borspiel bessen, was ihn selber hernach angewandelt, daß er diesen frommen Laien zum bischöflichen Amt bestimmt? Daß Notker von Lüttich babei ben Bermittler macht, ist uns nach dem Vorangegangenen begreiflich. Ansfried ist zuerst bebenklich: er weift, mit bem Blick auf fein, im weltlichen Stand und Dienst zugebrachtes Leben, biefe Ehren von sich ab; bann aber, als die Freunde auf ihn eindringen, sein nachmaliger Metropolitan, ber Erzbischof von Coln, ihm Muth zuspricht, als er in einsamem Gebet in ber Kaiferkapelle ber Berufung bes Herrn inne geworden zu sein glaubte, ift er entschieden: auf den Altar der heiligen Jungfrau eben bort in ihrem Dom zu Aachen - legt er fein Schwert nieber, fortan nur in geiftlichen Waffen zu bienen. Der St. Martins-Rathe-

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 22.

<sup>2)</sup> Böhm. 634, bei Leibnitz, Annal. III, 484: comitatum Hojensem, qui in nostra ditione hactenus erat, quemque Ansfridus comes, illustris vir, qui illum ad praesens tenebat, pro Dei honore et praedictorum sanctorum veneratione ipsiusque episcopi reddiderat etc.

<sup>3)</sup> Hereswit bei Thietm. IV, 23 (bei Alpert wird der Name nicht genannt). Hiswinde, was damit leicht stdereinsommt, heißt sie zuerst bei Aegidins; eben daselbst die Zochter Benedicta: daß sie eine geborne Gräfin von Streyen gewesen, hat keine Beglaubigung: ihr Hos Gilisa (Thietm. a. a. D.) ist zunächst nicht auszumitteln. Die von Miraeus ausgebrachte Urk. (s. auch Acta SS. Maji I, 430: Ego Hilzondis comitissa terrae de Stryen — de consilio domini mei Anskridi ecclesiam construxi in allodio meo Thorne) ist ein plumpes Machwerk.

<sup>4)</sup> Thietm. IV, 24: mente disponit, ut monasterialem vitam subiret — quod dum in exordio per intentionem agitur; aus Alpert I, 11 u. 12 geht auf das Entschiedenste hervor, daß Ansfried in dem Augenblick seiner Berufung noch nicht in den geistlichen Stand getreten war. Mit dem: deposito militiae eingulo tonsoratus in clericum eo provectus est, ut ordinaretur episcopus, will Sigedert zu 997, SS. VI, 353, nichts Anderes sagen. Ann. Colon. zu 995, SS, I, 99, sehr bezeichnend: Ansfridus comes laicus suscepto clericatu successit. Bgl. auch Annal. Hildesh, 995.

brale empfiehlt er sich mit reichen Geschenken1). Nun hat er bas Schickfal, zu erblinden. Seine Berehrer rühmen, daß bas Gebrechen sein Antlit nicht entstellt habe: bem Ansehn nach hätte man ihn im Besitz bes Augenlichtes geglaubt. Auch bindert ihn biefer Zuftand mit Nichten, seinen Weg weiter zu geben. Er mählt etwa fechs Meilen abwärts Utrecht einen vom Ufer ber Gem anfteigen= ben, foust überall von Sumpfen umgebenen Bügel, bier an entlegener, schwer zugänglicher Stelle ein Kloster zu gründen2); es ist Hohorst, nachmals Heiligenberg genannt, unweit Ammersfoort. Um 1006 scheint die Stiftung bereits vollendet gewesen zu sein: er do= tirt sie theils aus seinem Erbaut, theils mit Ginkommen und Berechtsamen, über die er als Bischof zu verfügen hat3). Hier hat er fich selbst in seine Congregation aufnehmen lassen. Bon Reichstag und Sente fieht man ihn hieher zu Fasten und Rafteiungen eilen: unter bem bischöflichen Gewand fehlt die härene Rutte nicht: hat er gegen die Regel gefehlt, so beugt er sich gern der Züchtigung der Vorgesetzten, die er doch selbst erhoben. Geschichten geben von ihm um, wie bag er in tiefer Nachtstunde einen vertrauten Diener anruft, ihn ben Weg hinab zum Fluffe folgen heißt. Es gilt, einem armen Aussätzigen Linderung zu schaffen. Gie holen Baffer: der blinde Rirchenfürst ift bann geschäftig, es zu erwärmen; er legt mit Hand an, ben Rranten in bas Bab und aus bemfelben in fein eignes Bett zu tragen, ihn mit frischem Linnen zu fleiben4). Dann befiehlt er ihm, vor Tagesanbruch das Kloster zu verlassen: Niemand foll wissen, was ihm geschehen.

Man glaubt schon bei den Zügen zu sein, zu benen die Ascetik sich nachmals in den großen hierarchischen Jahrhunderten entwickelt hat<sup>5</sup>). In der That wird Ansfrieds Thun in seiner Umgebung

<sup>1)</sup> Die quinque curtes de sua proprietate, beren Thietm. IV, 24 ers wähnt, werben burch bie Urkunde von 997, s. oben S. 349 R. 2, bestätigt.

<sup>2)</sup> Nach Miraeus, Origines ecclesiae Benedic. regul. cap. 31, wären zwölf Mönche aus St. Beit zu Glabbach bie ersten Colonen gewesen; nicht unswahrscheinlich, wenn man sich erinnert, daß das Kloster so eben durch eine bebeutende Ansechung bindurch gegangen und in ösonomisch schwieriger Lage war (Chron. Gladb., SS. IV, 77): auch mußte es bei der gewaltsamen Unterwerfung unter Ebin eine lütticher Partei dort geben, die der Notker befreundete Ansfried gewiß gern ansnahm.

<sup>3)</sup> Urkunde von 1006, s. S. 349 N. 2: — in Twente dimidium census theloniarii et monetae, das praedium Hohorst selbst quod dedit quidam Garrsandus miles S. Martino et novale quoddam de monte Hohorst usque in Bachworth, hieraus Kirchen in Ermelo, Loysden, Svindrecht u. a., wosun dann noch die Urkunde Conrads II. von 1028, Böhm. 1334.

<sup>4)</sup> Recht bemerkenswerth, wie das, was bei Alpert I, 14 ganz bestimmt als einzelner Fall erzählt wird, sich bei Thietm. a. a. D. schon generalisiert.

<sup>5)</sup> Eine bezeichnende Steigerung der Ereignisse in diesem Sinne ist es, daß bei Aegidius Ansfrieds Gemahlin seine Erhebung zum Bischof noch erlebt und nun von ihm ins Kloster geschickt wird!

frembartig genug erschienen sein. Die Sinen spotteten dieses schäbigen Lebens, das einem Bischof, wie man ihn damals verstand, so wenig anpasse; die Andern sahen in ihm einen Mann, der nach dem Nufder Heiligkeit trachte und dem doch das wesentlichste Zeugniß, die Gabe der Bunder, sehle. Alpert<sup>1</sup>) aber, der ihn doch aus guter Nähe beobachtet hat, hält ihn gegen alse Afterrede ausrecht, und weiß davon zu erzählen, daß seine Widersacher ein Ende mit

Schreden genommen hatten.

Bon bem Rittermönch follte man erwarten, daß er sein Schwert wider die Friesen geschwungen und sie zum Gehorsam der Kirche und des Reichs gebracht hätte. Aber dazu war Ansfried nicht ansgethan. Bielmehr fällt gerade in seine Zeit ein Ereigniß, an dem der Gegensat zwischen dem Theil dieser Nationalität, der kurz vorsher so recht auf den Weg der territorialen Existenz gewiesen worden, und jenem andern, der seine Freiheit auf das Hartnäckigste zu verstheidigen entschlossen war, zum ersten Mal recht entschieden hervorstritt. Dietrichs II. Nachsolger in den westssssichen Grasensämtern war sein Sohn Arnulf?). Wir kennen ihn zugleich als Erben der Burggrafschaft von Gent, und seine She mit Lintgard von Lügeldurg?) muß die Beziehungen zu dem obern Lande vermehrt haben: und sie bekam ihre volle Bedeutung, als er damit Schwager des Königs ward.

Dieser Arnulf, ersahren wir, ward von Friesen getöbtet<sup>4</sup>); wir müssen annehmen, daß sein Tod bei kriegerischer Begegnung mit dem mehr unbezwungenen Theile der West-Friesen ersolgt ist. Die Zeit dieses Zusammentressens läßt sich nicht sicher angeben; Thietmars Wort, danach Heinrich im Jahr 1005 als Rächer seiner Schwägerin Liutgard erscheint, ließe darauf schließen, daß die Wunde noch frisch war; eine Notiz aber im Schenkungsbuche von St. Beter

3) Der schon im Chron. Egmund. beginnende Irrthum (ber fich aber nicht in ben Annal. findet. U.) baß Liutgard Schwester ber Theophano, ist von Wil-

mans, Jahrb. II, 2, 214, erörtert.

<sup>1)</sup> I, 14. 15. 17. 18. (Bgl. itber Ansfried Leibn. III, 615 sqq. U.)
2) Zufällig sagt es die Urkunde vom 26. Juli 1083 nicht direct: aber schon die Folge, in der sie ihn neunt, beweist es, so daß der Schluß des Chron. Egmund. 3u 980, auch wenn er auf keinem andern Hundament beruhte, dier sicher genug wäre. (Dasselbe hat a. a. D. die Annal. Egmundani, wenn in dieser Beziehung auch richtig, so doch in anderer unrichtig, erweitert. U.). Arnuss neunsstich in den seine Genter Stellung angehenden Urkunden von 981 und 984 (s. Annal. Abbatiae S. Petri Blandiniensis ed. van de Putte p. 108—110): filius Theoderici comitis.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 14, verbunden mit Gesta epp. Camerac. III, 19. Das Chron. Egmund. (die Annal. haben nur: Arnulfus comes interficitur. U.) ist die älteste Quelle, die von einem bellum lamentabile inter Arnulfum egregium comitem et bestiales Fresones spricht, in quo ipse cum multis suorum occubuit. Das victus suga salutem meditatus est, sed praeventus a Frisonibus occubuit des Aegidius ist gewiß ohne alse Gewähr.

zu Gent fordert spätestens bas Jahr 995 für Arnulfs Fall') und weicht also von den Egmonder Annalen, die ihn 993 ansetzen, nur wenig ab. Was ben Ort betrifft, so verlegt die spätere hollandische Tradition2) die Schlacht, in der Arnulf fein Leben verlor, nach Winkelmebe, in die Nähe bes Ortes Winkel; heute Bert am Zupberfee, einige Meilen westwarts von Medemblik. Dies bat allerbings eine gewisse Glaubwürdigkeit; in der That bildet doch der Bach Kinnem die wirkliche Nordgrenze von Erb-Friesland bis in die Tage Graf Florenz V. (1256-1296); das Gebiet zwischen Kinnem und Flie zählte eben so lange als bas äußerste ber freien Seelande: feiner Eroberung gelten bie fortwährenden Unftrengungen ber Grafen3). Soll man nicht baber auch dies Schlachtfeld inner= halb beffelben suchen? Die Stätte, wo brittehalb Jahrhunderte später jener Graf Wilhelm von Holland, ber sich einen römischen Raiser nannte, sein jämmerliches Ende gefunden bat, bei dem Dorf Hoogboud, ift kaum eine Stunde von ber Mark von Binkel entfernt. Aber andererseits kann gerade die gute Bekanntschaft mit biesen Blachfelbern für Melis Stoke ein Antrieb gewesen sein, ihnen schon bier eine Wichtigkeit in der Geschichte des hollandischen Grafen= hauses zu geben4).

¹) Ein: Theodericus comes cum matre sua Liutgarde pro anima patris sui Arnulfi tradiderunt sancto Petro etc. beginnender Urkundensunzug (van de Putte a. a. D. p. 114) ist unter das zehnte Jahr des Abts Adalwin rubricirt. Dies wilrde nach des Redactors eigener Angade, s. p. 111, zwischen den October 994 und 995 sallen, wenn es auch hier und p. 115 irrthims sich von ihm mit dem Jahr Christi 992 identissicirt wird. Abt Walwin kann übrigens schon am 30. September 995 nicht mehr unter den Lebenden gewesen sein; denn dieser Tag des Jahres 998 zählt schon zum vierten Jahr seines Nachsfolgers, ebendas. p. 114.

Arnulfus gratia Dei comes cum conjuge Liutgarda et filio Adalberto, den man disher aus der Urkunde von 998 (Du Chesne, Preuves du livr. II de l'histoire de la maison de Gand p. 50) kannte und für unseren Grasen hielt, ist nach der Angabe des gewiß sachtundigen, der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts angehörigen Redactors des blandiner Schenkungsbuches (s. Pertz, SS. V, 20 und van de Putte a. a. D. p. VI u. 114) Arnulf von Balenciennes.

Als Datum des Begräbnisses giebt Johannis Leydensis lib. VII, cap. 6, bei Swert p. 115: III. Cal. Octobr. und stößt uns durch eine, von dem Kanshoser Netvologium, SS. IV, 791, nicht alfzusehr adweichende Angabe über Lintgardes Todestag einiges Bertrauen ein. Bei Reiner lib. V, p. 58 wird wohl auf Grund dieser Notiz der Tod selbst: XIV. Cal. Octobr. angesetzt; ebenso bei Beka p. 35: die Schenkung an Blandin merkwürdigerweise XII. Cal. Octobr.

<sup>2)</sup> Melis Stoke I, 897 ff. ed. Huydecoper I, 97.

<sup>3)</sup> Zusammenstellungen bei Wiarba I, 130.

<sup>4)</sup> Das sicher in ber Abtei Egmonde zum Leben gesommene Mirakel, wonach bei dem Mangel trinkbaren Bassers für das Haus Arnulf im Gebet eine Quelle gezeigt wird, Joh. Leydensis a. a. D., entnimmt späteren Kriegsereignissen seine

Wir haben Heinrich nur einmal bei jenem um die Krone werbenden Umzug sich den Nordwestgrenzen bes Reiches nähern seben1). Erst nunmehr, seitbem aller Orten die grundlegende Ar= beit gethan war, hatte er Zeit, fich ber ben Friesen ein Jahrzehend hindurch unvergolten gebliebenen Unthat zu erinnern. Er ist in ber Fastenzeit zu Thiel2): gewiß mit Vorbereitungen zu seinem friesischen Unternehmen beschäftigt; er kehrt auf Ostern, diesmal in den ersten Tagen des April, nach Aachen um³); wir finden ihn in der ersten Woche des Mai und wiederum am 31. dieses Monats zu Utrecht4). Ob nun ber Feldzug gegen die Friesen in die Zwischenzeit fällt, ober ob er in den Juni zu feten ift? Aus dem letten Monat liegt uns eine Urkunde vor: Buozinesbeim vom 10ten. Bare biefer Name innerhalb des Friesengaues zu suchen, so fiele auch ber Krieg in benselben Moment: weist er, wie wohl wahrscheinlicher, weiter aufwärts nach Ripuarien, etwa auf Zingsheim in der Gifelb), fo bezeichnet bas zweite Utrechter Datum schon sicher bas Ende biefes kurzen Waffenganges. Bei Thietmar lieft man6), daß ber König seinen Angriff "navali exercitu" gemacht habe: keineswegs ift babei an eine Fahrt in die Nordsee und an eine von bort aus etwa im west-friesischen Gebiet gemachte Landung zu benten; die späteren

Andere Boblthaten bes Konigs begegnen nicht: man fann wohl benten,

bag Ansfried nicht ber Mann für Beinrich mar.

6) VI, 14.

<sup>1)</sup> Es ist schon oben S. 228 N. 4, u. S. 345 N. 2 bemerkt, daß bie utrechter Urfunden Seinrichs, Bohm. 903 u. 984, bei Heda p. 99 ff. nur Wieberholungen solcher von Otto III. und Otto I. find. Dann bleibt nur 904, in welcher bas Bezeichnenbste bie Stelle: Homines quoque, qui ceram ad predictam ecclesiam solvent per annos singulos, et ingenui, qui sub mundiburdo et tuitione ipsius ecclesiae consistunt, tali lege fruatur, sicut Coloniensi ecclesiae concessum est, ceterisque in regno nostro constitutis. Insuper predictus honorabilis episcopus Ansfridus deprecatus est nostram imperialem clementiam, ut res presbyterorum advenarum, quas teutisca lingua overmecke nominamus, post obitum eorum nostrae ditioni relictas, supra nominatae ecclesiae concederemus. Cui petitioni etc.

<sup>2)</sup> Annal. Hildesh. zu 1005. (Der König war bis babin, nach benselben Annal., in Sachsen geblieben. U.). Daß Beinrich bie Faften hielt, fieht man aus Thietm. VII, 37.

<sup>3)</sup> Böhm. 967. 968. Miraeus II, 808 u. Mittelrheinisches Urkundenbuch I, p. 334. Ostern war er, nach den Annal. Hildesh., in Aachen. 4) Urkunden vom 2. und 5. bei Böhm. 969. 970., vom 31. Mai, sür bie Abtei Epternach, Mittelrheinisches Urkundenbuch a. a. D. (Die Urkunde bei Mohr, Cod. diplom. ad hist. Rhaet. I, 106, wonach ber Ronig am 28. Mai 1004 in Erstein gewesen sein milfte, gebort in bas folgende Jahr, f. unten S. 391. U.).

<sup>5)</sup> Lang, Senbschreiben p. 11, emenbirt, boch freilich ohne zwingenben Grund: apud Zinnesheim. Die Urfunde, Böhm. 971, ift gebruckt Mon. Boica XXVIII, 323. Sie betrifft eine Schenkung für bas Rlofter Riebermünfter. (Rach Regierungsjahr und Kangler gebort biefelbe ju 1006, f. unten S. 374 R. 5. Sie ift in ber Gegend von Erstein, wo viele auf "heim" enbigenbe Namen liegen, ausgestellt. U.).

Kriegsereignisse bieses Bobens beweisen wohl, daß man sich der Schiffe nur bedient haben kann, um den Traject der Mannschaften, sei es über das Meer, den Rhein oder den Flie und sein Seedecken, zu bewirken. Als Erfolg rühmt derselbe Geschichtschreiber, daß der König die Friesen von weiteren Angriffen abgehalten und sie zu einer Genugthuung für die Wittwe des Grasen Arnulf genöttigt habe. Eine wahre Sicherung der Reichsgrenzen war damit nicht erreicht: denn wir hören noch davon, daß Dietrich<sup>1</sup>), Arnulfs Sohn, bald das Bedürsniß sühlte, den Schwerpunkt seiner Haussmacht mehr nach Süden zu rücken.

Die Summe aller Schwierigkeiten, welche das deutsche Regisment in Lothringen zu bewältigen hatte, machte sich an dem Bissthum Cambray geltend. An die äußerste Warte des Reichs gestellt, gehörte dieser bischössische Stuhl in geistlicher Hinsicht unter die Metropolitangewalt des Primas von Frankreich, des Erzbischoss von Rheims. Dies zwieschlächtige Verhältniß erhielt dadurch noch größere Bedeutung<sup>2</sup>), daß mit Cambray noch ein anderes Visthum, eine französische Diöcese, Arras, verbunden war: so alt auch diese Einrichtung, so hatte man doch, da immer Cambray der Sitz des Vischoss war, drüben das Gesühl der Unterordnung: der ehemaligen Selbständigkeit war man unvergessen; schon mehr als vier Jahrshunderte verlassen, war doch die Stätte der alten bischöslichen Ressidenz in Arras noch wohl bekannt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Die Urkunde von 1083 nennt unter den Wohlthätern von Egmonde auch: Sifridus, cognomento Siceo, Bruder diese Dietrich; die Gliter, die er danach der Abtei geschenkt hat, siegen: super Gest (auf der Geest, im Gegensatz zur Marsch), wie es scheint zwischen Abein und Kinnem: er kann darnach dort eine abgetheiste Herrschaft gehabt haben. Ob das Chron. Egmund. irgend ein Necht hat, zu 993 zu sagen: successit Theodericus tertius — una cum Sifrido fratre suo (in den Annal, wurde nur der erste Satz im 12. Jahrhundert hinzugeschrieben U.), ist sehr zweiselhaft. — Bon Gröbers, Gregor VII. Bd. I, p. 40, an diese Stelle und das unrichtig gebeutete Wort der Gesta epp. Camer. III, 19: Theodericus, qui participium monarchiae Frisonum tenedat, gesnishster Hoppothese von einem in das Grasenhaus eingesührten Untheilbarkeitse gesetz, der von Heinrich als Bedingung seiner Hisse rzwungenen gemeinschaftslichen Regierung der Brüder u. s. w., spreche ich kaum!

Der späteren Trabition gilt Sifried als Ahnherr ber Breberobe; gang uns benkbar ift die in neuere Bilder ilbergegangene Angabe des Heba, daß Bischof Balbuin, Ansfrieds Borganger, der Sohn dieses Sicco gewesen sei.

<sup>2)</sup> Auch sonft äußert der frithere Berband mit Karlingien noch seine Wirstungen; Karl der Einfältige gählt in einer Urkunde vom 20. Dechr. 911, Böhm. Reg. Carol. 1934, die Güter des cambrager Capitels auf: sie liegen zum Theil im Kammerich- und Hennegan, zum Theil im Gebiet von Soissons und Bermandois, diese letzteren also nunmehr auf französischem Boden.

<sup>3)</sup> Gesta epp. Camer. II, 13: monasterium S. Mariae, ubi quondam pontificalis cathedrae principatus fuerat.

Von so bedenklichen Nachbarn wie Hennegau, bas von zweibeutigem Gehorsam für ben beutschen König war, und Flandern. bas fich in bem Recht ber offenen Feindschaft gegen benfelben glaubte, umgeben, hatte ber Bischof von Cambray von jedem Angriff, den bie frangösische Krone auf bas Reich versuchte, ben ersten Stoß zu befahren. Konnte er sich Dem gewachsen dünken? Wir vernahmen, daß Bischof Rothard im Jahr 984 von Lothar von Westfrancien eigentlich nur Aufschub für seinen Abfall erbat, bis bahin, baß wichtigere Plate Lothringens in des Königs Sand und also die Ergebung bes schwachen Cambray von felber entschuldigt ware. Gerade dies Verfahren rühmt der Geschichtschreiber des Stifts als Treue und Weisheit bes Bischofs1).

Bu biefer bebenklichen Stellung nach Außen fam ber innere Gegensatz. Die beutsche Herrschaft hatte bas Stift in bem Zustande getroffen, daß dem Grafen die halbe Stadt mit dem bagu gehörigen Antheil an ben Bollen und mit eigener Munze gehörte, neben ihm ber Chatellain ober Boigt bes Bisthums, unter bem Borwand ber Schirmpflichten in ber That die drückendste Bevormundung über dasselbe übte2). Die in der Regel von nicht minder friedfertigem Beift erfüllten Baffallen und Reifigen bes Stiftes boten ibm eine ftets bereite Sulfe: eine unbandige, von jeher zu Erceffen geneigte Population sah ihren rechten Tag gekommen, wenn die Häupter mit einander in Zwist geriethen. Nicht allein, daß ber Chatellain mit den Seinen jede Bacang des bischöflichen Stuhls zu ben aröbsten Unordnungen, zu völlig strafloser Schädigung ber Rirche an Gut und Ehren benutte: schon war es eine Regel geworden, daß, wenn ber Bischof ben König auf einem Hoftag zu begrüßen ober im Felde ihm zuzuziehen gegangen war, hinter seinem Rücken sich sofort ber Aufstand erhob, er bei seiner Beimkehr bie Thore geschloffen fand. Dann galt es für ihn, fich Bundesgenoffen zu verschaffen, beren Macht zwar die Widerspenftigen einschüchtern konnte, die aber bann mit hohem Preis aus dem Kirchengut belohnt sein wollten3).

Bischof Tetbo hatte Mittel zum weitern Ausbau ber Cathebrale gefunden: Steine und anderes Material lagen für ben Beginn ber Arbeit bereit, als er eine nothwendige Reise zu Kaiser Otto I. antreten muß. Was thut in seiner Abwesenheit ber Chatellain? Der nimmt all' die guten Dinge, die man für das Kirchlein zusammengebracht hat, fort und läßt sich bavon in seinem Burgrevier Schloß

und bie Berftellung von Arras in voller Selbständigkeit, Jaffe 4086, eine ber früheften Wirkungen ber Rataftrophe von 1077, bas erfte große Zeugniß bes Rückganges ber beutschen Macht an ber Weftgrenze ift.

<sup>1)</sup> Wilmans, Jahrbiich. II, 2, 14; Gesta epp. Cam. I, 105.
2) Gesta I, 71 und I, 93, von dem Chatellain Johannes: qui majordomatu ceteris praestabat in urbe sub pontificali auctoritate. 3) Gesta I, 81. 88. 103, 110 und unten zu 1012.

und Thurm bauen. Das giebt nun freilich Bruch mit bem Bischof: biesem gelingt es, ben übermüthigen Boigt aus ber Stadt und fo= mit von seinem Umt zu vertreiben. Der aber ist damit noch feines= wege unschädlich gemacht. Auch er gehört beiden Kronen an: er hat nabe verwandtschaftliche Berbindungen in Bermandois, die ihm junächst den Schutz des dortigen Grafenhauses, bann auch feinem auf Wiedereinsetzung gerichteten Blane bewaffnete Sulfe sichern. Der böchlich bedrobte Bischof braucht nothwendig einen Bertheidiger: seine Wahl, ben einmal hier waltenden Bedingungen unterworfen, trifft ben schlimmsten Mann, ben Walter, Buraberen von Lens, ber fich bald genug aus bem Schirmherrn in den Dränger bes Stifts ver= wandelt und babei wie sein Vorgänger den Vortheil hat, ernster Abndung von beutscher Seite sich durch Ginsetzung seiner frangofischen Rechtsftellung und ber baber entspringenden Berbindungen gu entziehen. Ueberdies hatte er die Dienste, zu denen er sich erboten und die man von ihm erwartet, nicht geleistet, und der Bischof hatte aulett, ber verheerenden Angriffe mude, seinen Vorganger boch für ben verlorenen Plat entschädigen muffen1).

Was bebeutete unter solchen Umständen die deutsche Obershoheit? Freilich hatte sie ihren Geist auch hier nicht unbezeugt geslassen. Durch Otto den Großen war die reiche Abtei St. Gaugerich, die der Graf unter der weistränkischen Herrschaft an sich gedracht hatte, dem Bisthum eingegeben worden?). Gleich der ersten Bestätigung der Immunitätsprivilegien hatte Otto das wichtige Geschenk des ausschließlichen Zolls und Münzrechts hinzugesügt: sie lauteten nun so vollständig, daß Otto III. dei der Erneuerung im Jahre 991 ihnen Nichts hinzuzusen gewußt hat3). Dieser König verleiht wohl dem Stift in der nun bräuchlichen Weise ausgedehnten Wildbann4); er giebt ihm die Erlaubniß, auf eigenem Grund und Boden eine zum Schutz vor den Kaubzügen, die von dem Hennegauischen und von der französischen Grenze her das Stift bedrohen, gleich sehr gesnügende Wehrdurg zu errichten, und bedenkt die sich darum sams

<sup>1)</sup> Gesta I, 93.

<sup>2)</sup> Gesta I, 72. 73. Böhm. 149.

<sup>3)</sup> Die Urfunde Ottos I. von 940, Gesta I, 77, Böhm. 98. Die Ottos III Gesta I, 108, Böhm. 674, verändert bloß die Namen, und selbst die nicht ganz passendem regis auctoritatem, hat der Schreiber seinem Borbisd entummen. Die Einschaftung des: aut aliquis comes hinter judex publicus kann dem Bischof erwlinscht gewesen sein, sagt aber, wie die zweite Formel: ne quis dux vel comes seu etc. deweist, nichts Neues. Ottos I. Urfunde ruht wieder in einer Karls des Einsältigen, die noch nicht zum Borschein gekommen ist, deren Inhalt und Wortsaut sich aber wieder schon in der Urnulss, Gesta I, 64, Böhm. Reg. Carol. 1104, sindet.

<sup>4)</sup> Die Urkunde hebt an: Otto — rex, sie gehört nach ihrer Indiction, danach, daß sie noch silr Bischof Nothard ausgestellt ist, und nach den besten Texten, die neuere Gesehrte davon vorlegen, s. Bethmann SS. VIII, 448 Note e, und Carpentier, Histoire de Cambray II, Preuves p. 5, in das Jahr 995. Böhm. 746.

melnbe Niederlassung mit Marktrechten. Burg und Markt sind in guter Erinnerung geblieben: es ist Chateau Cambresss, was von jener Urkunde von 1001 seine Existenz datirt<sup>1</sup>), und in diesem nache mals nächst der Residenz wichtigsten Platze des Hochstifts haben die Gebietsepochen des geistlichen Territoriums wie der Genius der deutschen Waltung ein stattliches Andenken hinterlassen. Rur das hat freilich Otto III. nicht verhindern können, daß die Mannen, die der Bischof in die Feste legte, ihm gleich selber wieder auffässig wurden.

Auch durch Menschen ihres Vertrauens hatten die Ottonen ihren Urkunden Leben zu geben versucht, boch ohne Glück. Bon bem ersten Deutschen, den Otto ber Große zum Bischof erkoren und ber noch bazu ein Verwandter des Königshauses, wußten sie bort bas Schlimmfte zu berichten; feine Strenge gegen bas wiberfetliche Element muß zu wüthender Leidenschaft geworden fein, die weber göttliches noch menschliches Recht achtete2). Nachdem bann ber Stubl, wie es scheint3), dreimal mit Männern, die burch Geburt ober frühere Wirksamkeit Westfrancien angehörten, besetzt worben war, griff Otto mit ber Berufung eben jenes Tetbo, ber, von großem fächfischem Haus, vorher Propst zu St. Severin zu Coln gewesen war, wieder entschiedener ein. Ungern fügte sich ber von ihm er= forene Mann biesem bornigen Auftrag; wie sein beutscher Vorgänger verstand auch er die Sprache des Landes nicht, in das er kam4); bas Gefühl, im Eril unter Barbaren zu fein, verließ ihn nicht: man hörte ihn sich anklagen, daß alle Leiden, die über ihn ergingen, nur gerechte Strafe bafür feien, bag er fein stilles Umt, fein liebes St. Severin verlaffen und nach fo viel fruchtlofen Mühen, feiner und bes Königs Autorität bier bie rechten Grundlagen zu fichern.

Das: anno Ottonis imperantis 1. bes Tertes Gesta I, 108 ift baber abzuweisen und kann nur zu neuem Beweise bafür bienen, baß ber Chronist in chronologischen Dingen unausmerksam ift.

<sup>1)</sup> Gesta I, 112: castellum S. Mariae, quod vocabatur antea Vendelgeias, quod situm est in pago Cameracensi. Böhm. 878. Dazu Chronicon S. Andreae castri Cameracesii I, 3, SS. VII, 527.

<sup>2)</sup> Gesta I, 80-84.

<sup>3)</sup> Gesta I, 85—91. — Engrann ist Mönch zu Corbie an ber Somme und wird bei Geschäften, die er silr sein Kloster am rechten Rheinuser zu sühren hat, dem Kaiser bekannt; Ansbert ist Mönch zu Arvas; Wibold gehört den Vornehmen von Cambresis an: mit seiner Erhebung ersüllt Otto vorzüglich ihren Wunsch; seiner Stellung nach war er Archidiacon zu Novon; schon sein Spiel, Gesta I, 89, recht ein Erzeuguiß der Eroche Gerberts, möchte in ihm den romanisch gearteten Geist erkennen lassen.

<sup>4)</sup> Gesta I, 80 von Berengar: lingua et natione, sed etiam moribus populo suo barbarus, von Tetvo cap. 99: — utpote simplici viro et linguae regionis ignaro. Für die Ausbildung des Französischen ist auch noch die Stelle Gesta III, 48 von Interesse, wo Bischof Gerard einen Bertrag mit dem Chatelain: ut cunctis innotesceret, "semilatino sermone" bekannt macht.

endete er damit, nach Coln zuruckzufehren1) und bei feinem Beiligen sich wenigstens die Grabstätte zu suchen. Auf ihn war Rothard, auf biesen ber nunmehrige Bischof Erlvin gefolgt, ber Lettere vorzüglich burch das Zusammenwirken Notkers von Lüttich und der trefflichen Mathilde von Quedlinburg, anderen unlautern Betreibungen entgegen, erhoben. Schon bies bezeichnete ihn als einen Mann bes beutschen Regiments. Demgemäß war seine Saltung von Anfang an. Die Krifis, in ber fich eben bamals bas Eris bisthum Rheims befand, nahm er zum Grund ober Borwand, ber bortigen Ordination einmal gang aus bem Wege zu geben. Er ge= leitete Otto III. nach Rom und erhielt hier die bischöfliche Weihe; auf feine lauten Rlagen über die furchtbaren Mikstände babeim, antwortete Papft Gregor V. mit fraftigem, auch die weltlichen Ge= rechtsame bes Bisthums umfaffendem und ben Uebelthätern mit bem ewigen Feuer brohendem Brivilegium2). Wir werden noch er= fahren, daß auch diese Aussicht sie nicht schreckte; aber wir wissen schon, daß die Widerwärtigkeiten, in die sich Erlvin alsbald verstrickt sab, ihn nicht einen Augenblick von bem Wege treuer Ergebenheit auch für Ottos Nachfolger entfernten3).

Bald nach des Königs Räckfehr von dem friesischen Feldzuge, der zunächst aus Rücksicht für ein Mitglied der Familie seiner Gemahlin unternommen war, trat ein Ereigniß ein, wodurch er zuerst mit dieser Familie in Zwiespalt gerieth und so in jene Kämpfe hineingezogen wurde, die einen großen Theil seines Lebens verbittert

und Deutschlands Ruhe oft gestört haben.

Am 14. December 1004 war Abalbero<sup>4</sup>), Bischof von Metz, ber schon länger als sechs Monate vorher vom Schlage getroffen und des freien Gebrauches seiner Glieder beraubt war<sup>5</sup>), endlich gestorben. Er war der Sohn der Beatrix, der Schwester Hugo Caspets, jener ausgezeichneten Frau, die wir als so wirksam im Inters

<sup>1)</sup> Bu ben chronologischen Schwierigkeiten Bethmann a. a. D. p. 442; bas Kachum selbst wird wohl steben bleiben.

<sup>2)</sup> Gesta I, 111. 3affé 2957.

<sup>3)</sup> S. oben S. 227.

<sup>4)</sup> Den Zwiespalt ver Quellen über das Todesjahr des Abalbero s. in meiner Schrift über Sigebert p. 103 (vgl. auch Leidnitz, Annal. III, 877. U.). Die neue Ausgabe der Vita Adalberonis hat in der hierauf bezüglichen Stelle, SS. IV, 672, keine anderen Lesarten. Zu dem dort Gejagten ist noch hinzuzusstügen, daß das Calend. Mersedurg. auch den richtigen Todestag: XVIII. Cal. Jan., dagegen das Neerol. Fuldense zu 1005: Adalbero episcopus XIV. Cal. Jan., also Jahr und Tag unrichtig hat. (Gesta epp. Mettens. cap. 47, SS. X, 542, seizen den Tod auf den XVIII. Cal. Jan. — Gegen das Jahr 1004 als Todesjahr spricht die Urkunde vom 22. Nov. 1005 im Mittelrhein. Urkundend. I, 336, worin Abalbero noch als Lebender erscheint. Sie ist freilich nur nach einem neuern Dipsomatar gedruckt und es sehlt ihr die Recognition. U.).

<sup>5)</sup> Constantin, Vita Adalberonis cap. 28, SS. IV, 669.

esse bes sächsischen Hauses kennen'). Seit bas Geschlecht Abalberos sich zur herzoglichen Würde in Mosellanien erhoben, batten bereits zwei aus biefer Familie bas Bisthum Met verwaltet. Wir erinnern baran, daß Theoderich, ber das Vertrauen Ottos II. durch schändlichen Verrath gegen seinen unmündigen Sohn so bitter getäuscht hat, ums Jahr 964 auf Abalbero, ben Bruber Friedrichs von Bar, gefolgt war. Heinrich hielt es gewiß seinem Interesse angemessen, auch ben britten Abalbero, ben Sohn bes Herzogs Theoderich, ben Neffen bes eben verstorbenen Bischofs, folgen zu lassen. Ob ihn ber Oheim auf bem Sterbelager em= pfohlen habe, mag bahingestellt bleiben: eine alte Prophezeihung ichien wieder einen Bischof, ber ben Namen Abalbero führe, zu fordern2). Es war schon in Deutschland Sitte geworden, die Bis= thümer an Fürstenföhne zu vergeben; daß aber diesmal ein Anabe, benn also bezeichnet ber bier wohl unterrichtete Sigebert3) jum Jahr 1009 ben Abalbero, zu biefem geiftlichen Amt ernannt wurde, mochte auffallen. Es ist zu bedauern, daß nicht genauere Nachrichten uns in ben Stand feten, zu beurtheilen, mas Beinrich zu biefem nicht von geistlichem Sinn zeugenden Beschlusse vermocht habe4). Theoberich, seiner Gemahlin Bruber, gewiß auch bem geiftlichen Stande angehörig (wir sind von feinen früheren Berhältniffen burchaus nicht unterrichtet), wurde zum Vormund bes Knaben ernannt. Aus bem Berwalter bes Bisthums wurde er balb ber Berr besselben: burch eigenmächtiges Einschreiten bes Volkes), ohne Wissen und Zustimmung bes Rönigs6), wurde ber junge Abalbero aus ber Stadt verjagt, und Theoderich zum Bischof proclamirt. Heinrich konnte nichts thun als schweigen. Zwischen bem 14. Mai') und bem

2) Alpert, Libellus de episcopis Mettensibus cap. 2, SS. IV, 700, vgl. mit Sigebert, Vita Deoderici cap. 4, ibid p. 466. - Bgl. meine Schrift p. 104.

3) (Dem biese Nachricht eigenthümlich, wie von Bethmann SS. VI, 354 nicht burch ben Druck angezeigt ift. Auch Thietm. VI, 2 nennt ben Abal-

5) Alpert a. a. D.: propter transgressionem populi subpositam. 6) Thietm. VI, 25 beißt es: Rex — prioris non immemor in Thiederico non premeditatae constitutionis.

<sup>1)</sup> Es ift oft von biefer Familie die Rebe gewesen; ber Stammbaum ift SS. IV, 348 in ben Noten gur Vita Johannis Gorziensis entworfen; vgl. auch oben S. 246.

bero noch im Jahre 1008: immaturus juvenis. U.).

4) Rehmen wir Sigebert zu 1009: Dux enim Mosellanorum Deodericus post fratrem suum Alberonem, dato episcopatu Mettensium filio suo adhuc puero, tutorem ei substituit ipsum Deodericum, wörtlich: so hatte er freilich wenig Antheil an der Wahl, und zwei Parteien der provinzialen Aristo= fratie, beibe mächtiger und gewaltsamer als ber König, waren eigentlich bier in Streit mit einander.

<sup>7)</sup> Bgl. de Sigeberto p. 103. In ber neuen Ausgabe ber Vita Deoderici cap. 23, SS. IV, 483, find biefelben Lesarten.

7. Juli 1005 muß die Usurpation geschehen sein; am letztern Tage treffen wir Theoderich auf einer in Gegenwart und unter dem Borssitz des Königs zu Dortmund eröffneten Shnode. Heinrich kann

also hier seine Legitimität nicht bestritten haben').

Am 7. Juli erließ biese Spnobe ihr Decret2). Thietmar hat es gang feinem Werte eingeschaltet. Es nennt nächft bem Ronig und ber Rönigin bie Erzbischöfe Beribert von Coln, Lievizo (Libentius) von Bremen und Tagino von Magdeburg, die Bischöfe Notter von Littich, Suitger von Münfter, Ansfried von Utrecht, Theoderich von Met. Thietmar von Denabrud, Bernhar von Berden, Bernward von Hilbesheim, Burchard von Worms, Rhetar von Paderborn, Wichert von Merseburg, Effehard von Schleswig, Othinkerd von Ripen<sup>3</sup>) als gegenwärtig<sup>4</sup>). — In ber Ordnung, in welcher bas Decret die Geiftlichen nennt, ift weber bas Alter ihres Bisthums noch ihrer Amtsverwaltung maßgebend; nur mag man ben Bischof bes eben restituirten Merseburg und die beiden Bischöfe an ben banischen Grenzen, beren Sprengel klein und unsicher war, zulett gefest haben. Der Sprengel ber genannten Metropolitane umfaßte bas Sachsenland im weitesten Umfang; auch bie meisten Bischöfe find ihre Suffragane und gehören bahin; nur einige mögen burch Rufall an biefen Beschlüffen Antheil genommen haben, die Sachsen besonders betrafen. Es erfüllt eben nicht mit Bewunderung bes driftlichen Beiftes jener Zeit, wenn man lieft, ber Ronig habe bier

<sup>1)</sup> Ueber ben Aufenthalt bes Königs in biesem Sommer sind wir durch die Urkunden nicht vollständig unterrichtet, s. oben S. 354 N. 2—6.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 13.

<sup>3)</sup> Ueber ben letteren f. die Note in Lappenbergs Ausgabe p. 810.

<sup>4)</sup> Des Königs Anwesenheit zu Dortmund ist noch überdies burch zwei Ur= funden erhartet. In der ersten vom 6. Mai erklart er, daß er consilio et consensu principum, ducum videlicet, episcoporum et comitum zwei Alöster gu Nachen gegründet, das eine gu Chren bes beiligen Abalbert, bas andere au Ehren bes heiligen Ricolaus, und jebem ben nothigen Unterhalt angewiesen habe: et horum cuique suam necessariis ad hoc exhibitis congregationem decrevimus, ut ibi in memoriam magni Karoli seniorisque mei tertii Ottonis specialiter antecessorum quoque et parentum meorum nostrique etiam et nobis successurorum illi soli serviant, a quo remissionem peccatorum per hujusmodi decreta speramus. Hec tamen non hac ratione disponimus, ut majestas monasterii sancte Dei genitricis cum decima depereat, sed, ut actenus in eodem loco principatum obtinuit sic absque ulla ambiguitate in futurum obtineat, et singulis annis congregatio sancte Marie in festivitate sancti Adalberti a congregatione sua et in festivitate sancti Nicolai a congregatione sua refectionem unam in respectum habeat. Gebruckt bei Ledebur, Archiv X, 72. Lacomblet p. 88. Am Schluß heißt es: recitatum publice. Durch die zweite Urkunde vom 7. Juli wird bem Abalberteftijte ber Zehnte aus allen foniglichen Gefällen auf Balcheren, zu Goslar und Dortmund, fretlich in febr gerftreut liegenben Gebieten, gegeben und biesem bie Rapelle ju Ingelheim und auf bem Luesberg (Loisberg bei Machen) mit Allem, was Otto III, ihr verlieben hatte, hinzugefügt; Lacomblet p. 88.

öffentlich über vieles ber Kirche Unangemessene geklagt, und sei barauf bedacht gewesen, dies mit dem Rathe der Bischöfe abzusstellen und durch neue Satungen seine Sündenlast zu erleichtern, und wie als Beleg dieses Strebens Bestimmungen solgen, durch welche die Theilnehmer der Synode über die Spendung von Almosen und Abhaltung von Seelenmessen und Gebeten, für den Fall, daß einer von ihnen stürke, übereinkommen<sup>1</sup>). Der König und die Königin sollten innerhalb dreißig Tage nach einem solchen Todessfall 1500 Denare zahlen und eben so viel Arme speisen; der Herzog Bernhard von Sachsen — dies ist der einzige Weltliche, der genannt wird — sollte 500 Arme speisen und 15 Solidi geben. Sosann wurde über die Feier einiger Vigilien bestimmt und die Besobachtung der hohen Quatemberfasten eingeschärft<sup>2</sup>).

Wichtigere Eingriffe in die Kirchenzucht als die versammelte Spnode machte der König selbst in derselben Zeit. In der reichen Abtei Hersfeld scheint damals das Mönchsthum ganz von seinem Begriff abgekommen zu sein. Der Abt Bernhar, ein Mann von vornehmer Abkunst, der, wie wenigstens der Biograph des heiligen Godehard flagt<sup>8</sup>), mehr auf Popularität als auf Erfüllung seines Beruses bedacht, ließ den Mönchen den Zügel schießen. Diese begannen nach Art der Canonici<sup>4</sup>) zu leben. Sie wohnten getrennt von einander, jeder wo möglich in eigenem Haus, hielten Pferde, kleideten sich prächtig, bewirtheten einander an schwelgerischen Taseln und hingen anderer Sitelkeit der Welt an. Als nun gar im Jahr 1003 Bernhar seiner Gesundheit wegen sich mit Mannen und Dienern in ein Kloster, bessen Bau er am rechten User der Fulda

<sup>1)</sup> In obitu cujusque prenominatorum singuli episcoporum infra 30 dies, nisi infirmitas impedierit, missam pro defuncto celebret et unusquisque presbiter in monasterio similiter faciat. Presbiteri vero forenses tres missas peragant. Diaconi et ceteri inferioris ordinis psalteria 10. Die Stelle ift abgeschrieben bei Gobelinus, Cosmodromium p. 259, und unabhängig von diesem in Botho, Chron. pictur. bei Leidn. SS. III, 319 (se wie in mehreren andern Werfen des Mittelasters, s. Leidnitz, Annal. III, 869. U.). Thietmar wird das Decret eingeschaltet haben, weil man es prastisch brauchte; denn daß der Bact wirklich gehalten wurde, ersehen wir aus Thietm. VI, 27, und vor Allem aus VII, 24, wo noch besonders darauf bingewiesen wird. — Beispiele solcher Messendinde aus tarolingischer Zeit liegen medrfach vor; s. Conventus Attiniacensis a 765, LL. I, 29, vgl. Rettberg II, 227 und Sprörer, Kirchengesch. III, p. Synodus Dingolfingensis, Walter, corp. jur. germ. I, 294; Synodus Ratisponensis, LL. II, 2, 171; vgl. Bildinger I, 243.

<sup>2)</sup> Quatuor tempora sicut in quadragesima, excepta 6. feria ante natale Domini, quam in pane, sale et aqua decernimus jejunare.

<sup>3)</sup> Wolfher, Vita Godehardi posterior cap. 7; vgl. auch Vita prior cap. 13, SS. XI, 200 u. 177.

<sup>4)</sup> So nach Vita posterior, während es in der Vita prior sogar heißt: pompatice enervateque.

auf einer Anhöhe, bem nachmaligen Betersberg, begonnen batte. begab, ergriff bie Monche in ihrer Böllerei Ungufriedenheit mit bem bestehenden Zustande. Gie brachten wiederholte Rlagen bei bem Ronige an, bag ihnen in Speife und Rleidung felbit bas Nothigste verweigert und die Schätze des Klosters zu fremden Zwecken verschleubert würden. Diefer Schritt hatte einen ihnen felbit unerwarteten Erfolg. Seinrich war ihr Treiben nicht unbekannt ge= blieben: seine Methode war, wie wir noch aus einer Reihe von Beispielen erkennen werden, in solchem Falle sogleich ben bisherigen Rloftervorstand zu entsetzen und einen Mann ber Reform in feine Stelle zu bringen. Auf feinen Geringeren als auf unfern Gobebard von Altaich 1) richteten sich diesmal seine Augen: doch zu ber Integrität biefes großen geiftlichen Charafters gehörte es, bag er fo mit Berbrangung bes Bernhar bier nicht erscheinen mochte2): ba= ber mußte sich ber König nach längerem Zögern einstweilen mit bem Bescheid an die Mönche begnügen lassen, er werde ihren Abt, sobald er genesen, zur Rechenschaft ziehen, ober falls er stürbe, einen in geiftlichen und weltlichen Dingen wohlerfahrenen Mann an die Spite bes Klosters stellen und so allen ihren Wünschen nachfommen.

Als nun Bernhar am 16. Juli 1005 das Zeitliche gefegnet hatte³), und damit die Bedingung erfüllt war, von der Godehard die Ausführung des wichtigen Auftrags abhängig gemacht hatte, schritt man zum Berk. Die Bischöfe, deren Rath der König dabei eingeholt hatte, waren einverstanden; der Erzbischof Billigis von Mainz sollte den neuen Abt einführen. Godehard stellte seine Forderung einsach auf Rücksehr zur Regel des heiligen Benedict: wer sich der nicht fügen wolle, dem ständen die Thüren offen. Wirklich

<sup>1)</sup> S. oben S. 191 ff. Wolsher erläntert die Bernfung noch besonders: Vita prior, cap. 13: Ipse quippe solus cum suis tunc temporis inveniebatur, qui illius modi institutionis normam recte consequi videdatur. Bon einem Mönch, den Godehard von Altaich mitbrachte, hören wir Miracula cap. 2, SS. XI, 219. Es war überhaupt wohl Sitte, sich mit Schülern zu umgeben, so hören wir Mirac. cap. 7 anch von Mönchen, die den Meister auf seiner Reise nach Kom begleiteten.

<sup>2)</sup> Das Ercerpt von Lambert, Liber de institutione ecel. Hersfeld., SS. V, 140. Lambert war gewiß eine berusene Autorität seines Klosters: er beklagt genug das Herabkommen besselben; er wird hier dem Wolsher gewiß nicht blindlings gesolgt sein; doch ist selbst in dem dirftigen Auszug, den wir haben, die entschiedenne Uebereinstimmung mit Wolsher in Betreff der Ursachen der Katastrophe. Dies giebt uns das Recht, in Wolsher nicht nur den Lobredner seines Selben zu sehen, sondern ihm auch da zu folgen, wo wir ihn nicht controsiren können.

<sup>3)</sup> Necrol. Fuldense. (Auch die Annal. Hildesh., sowie Lamberti Annal. melben den Tod des Abts zu 1005, und dasselbe Jahr ergiebt sich aus der Vita, prior cap. 13; dahingegen geben die Annal. Quedlind. sitr das gewaltsame Einschreiten des Königs, s. unten, das Jahr 1004. an. U.).

verließ die übergroße Mehrheit, über funfzig an der Zahl, das Rlofter: nur Wenige, die hochbetagt ober noch im Anabenalter waren1), blieben zurück. Doch thaten König und Abt wohl, fich baburch nicht schrecken zu laffen: schon in den nächsten Monaten fah man ben größern Theil ber Entwichenen wieder heimtehren; einige folgten nach Jahresfrift, biefer ober jener Nachzügler noch nach brei, vier Jahren: im Jahr 1012, mit bem Ende von Gode= hards Waltung, fehlten an bem ganzen, 1005 vorgefundenen Bestande nur noch brei: diese kennt Wolfher ganz genau; er theilt uns ihre späteren Lebensschickfale mit2): sicher, um mit biesem De= tail ben Leumund zu entfraften, ber feinem Selben die Berödung von St. Lulls hochberühmtem Haus Schuld gab. Und wie mit ben Menschen, fo scheute sich auch Gobehard nicht, zuerst mit bem Befit bes Rlofters in einer Weise zu gebahren, die migverstanden werben fonnte. Schonungslos wurden jene Wohnhäuser ber Monche abgebrochen: bas Gold von zweihundert Prachtgewändern ward ein= geschmolzen und mit manch' anderem fostbaren Hausrath unter bie Armen vertheilt3). Jedoch hatte er wohl nicht blos in diesem Sinne gesagt: über ein Königreich, nicht über ein Kloster, glaube er sich Herr geworden4). Balb erhoben sich neue Klosterbauten, die ber Norm ber Stiftung entsprachen und boch zugleich Jebermanns Augenweibe waren: bas Werk auf bem Betersberg ward vollendet und eine nach Bedürfniß ausgestattete Congregation bort eingeführt: auf ben Gütern ber Abtei erstanden Rirche und Behöfte.

Dies, so wie das Berfahren Heinrichs mit Hersfeld in den späteren Jahren seiner Regierung, beweist, daß ein bedeutender Eingriff der Krone in den Güterbesitz der Abtei damals nicht geschehen ist, und erweckt hier gleich Mißtrauen gegen den Quedlindurger Annalisten, der vom Standpunkt des Klostermannes hier, wie in den späteren verwandten Fällen, von Beraubung redet und blos die ungünstige Seite von des Königs Thätigkeit auf diesem Gebiet

hervorhebt 5).

An einem Orte, an bem Thietmar größeren Antheil nahm, als an ber alten karolingischen Stiftung, geschah im August bes

<sup>1)</sup> Wolfher, Vita posterior, cap. 7. Nach Vita prior, cap. 13, bleiben gar nur zwei ober brei zurück.

<sup>2)</sup> Vita prior, cap. 13.

<sup>3)</sup> Excerpt aus Lambert a. a. D.; hier und. bei Wolfher weiß man nichts von Gütereinziehung.

<sup>4)</sup> Lambert a. a. D.: regnum se accepisse dixit, non monasterium.

<sup>5)</sup> Annal. Quedlinb. 3u 1004: Herolfesfeldense monasterium a rege, antiquo patrum jure destitutum, magnum patitur damnum, spoliatur bonis, orbatur filiis suis, et quos congregaverat atque educaverat regnante Carolo Pippini filio, 170 ac novenis annorum circulis, peccatis exigentibus, perdidit istis temporibus.

Jahres 1005 etwas Achnliches'). Ricbag, Abt bes Klofters St. Johannes zu Bergen bei Magbeburg, murbe wegen eines Berbrechens vom Erzbischof Tagino abgesett, an seine Stelle Alffer von Bölbe, ben wir schon kennen2), berufen, die Abtei felbst aber aufgehoben und in eine Propstei verwandelt3). Wahrscheinlich hatte zügelloses Leben ber Beiftlichen ben Anlag bagu gegeben. Gine ftrengere Ordnung in Rost und Aleidung wurde eingeführt; was man fo von ben Gintunften bes Rlofters ersparte, für andere Zwecke eingezogen. Thietmar flagt beftig über biefen Berfall; er beruft fich auf ben frommen Ginn ber Borfahren, bie biefe Stiftung gemacht hatten: biefe zu veräußern, halt er für sündlich; er tabelt bie Berwendung ber Rlostergüter; Die Anhänglichkeit an den Ort, an bem er einen Theil seiner Jugend zugebracht hat, und bem er seine Bilbung verbankt, reißt ihn zu scharfen Borten gegen seinen Gönner. ben Erzbischof, hin. Wir schauen hier recht in sein einfaches Gemüth4).

Rur aus ber Klostergeschichte erhält man einige Winke über

Nicht ohne Interesse ift es, hierbei auf die Schilderung zu bliden, die sich von dem Leben in Hersseld bald nach der Zeit von Godehards Regiment, in Rodulf, Gesta abb. Trudonensium I, 5, SS. X, 232, sindet. Es heißt hier von Guntram, der 1034 nach Adelard I. Abt in St. Trond geworden: Quomodo inde transierit Hersseldiam neseimus, sed quod ex eo transierit didicimus, quia factum eum idi camerarium abbatis cognovimus. Locus regius, studiis artium liberalium mundanarumque rerum gloria egregie precipuus. Mansimus quoque et nos aliquamdiu apud loci illius abbatem Fredericum, et exuberantium divitiarum ejus jugem inundantiam et liberalium artium apud fratres studiosam efficatiam cotidie tanquam de novo expavimus. Camerarius autem abbatis non idem qui et fratrum; est honor magnus, nam et pluribus abundat, et domesticis imperans, eis, quae debentur abbati quasi tertius participat. Ubi dum moraretur, corporis pulchritudine morumque nobilitate in drevi sactus est celebris aulae regiae, ipsique religiosae imperatrici maxime.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 15. Chronicon monast. Bergensis, bei Meibom SS. III, 294. Bur Characteristif Richags f. Thietm. IV, 16, wo erzählt wird, wie er Siegfried, ben Bruder Thietmars nicht als Geißel herausgeben wollte.

<sup>2)</sup> S. oben S. 204.

<sup>3)</sup> Uebrigens wird bereits Alffer, ber im Jahre 1009 starb, Annal. Magdeb., SS. XVI. 164, wiederholt "abdas" genannt, a. a. D. u. Thietm. VIII, 8. Sbenso sein Nachfolger Siegsried, der Bruder des Thietmar, der, wenn wir diesen recht verstehen, doch wieder Mittel hatte, prächtig zu bauen. Thietm. VII, 43 u. Urkunde bei Höfer, Zeitschrift II, 144.

<sup>4)</sup> Bertholet setzt eine Urkunde, die ohne Signa uns überliesert ist, auch in das Jahr 1005, gedruckt bei Martene et Durand, Collect, amplissima vet. scriptor, II. Heinrich bemerkt darin, daß nach dem Tode des Abtes Ragenar von Malmedy und Stablo die Mönche beider Klöster zur Bahl eines Nachsolgers geschritten seine, er aber sei dazwischen getreten, habe einstweisen eine provisorische Berwaltung angeordnet und dann: eum consilio procerum et consensu praesulum, dem Bertram, welcher schon vorher durch die regelmäßige Wahl dazu des stimmt war, beide Klöster versiehen. Um kilnstig allen Streit zu vermeiden und

bie Entwickelung ber Bolkssitte und des Lebensgenusses in jenen fernen Jahrhunderten. Es ist natürlich, daß während der sür das Innere von Deutschland meist friedlichen Regierung der sächsischen Kaiser nach dem Beispiel, welches der glänzende Kaiserhof gab, der Lurus sehr stieg. Am Anfang des 11. Jahrhunderts scheinen an vielen Orten die alten Gebäude, die alte Lebensweise nicht mehr genügt zu haben. Der geistliche, selbst der Mönchsstand, wollte hierin dem weltlichen nicht nachgeben, und sich der Reichthümer, die man ihm zugewendet, erfreuen. Das tägliche Deputat der Mönche ward meist erhöht oder verbessert). Die schon mächtige ascetische Richtung nahm hieran Anstoß, und der Neid der Diöcesandrigkeit, die nur ungern ihre Gewalt und ihre Einkünste durch so viele reiche und eximirte Orte geschmälert sah, benutze leicht solche Einrichtungen zur Anspinnung von Händeln oder zur Verbreitung von Verläumdungen<sup>2</sup>).

bas ben Alöstern versiehene Wahlprivileg nicht zu gefährben, bestimmt er, baß nach bem Tobe des Abtes die Mönche beider Klöster zusammentreten und: unanimi concordia, sine exceptione personae, sine odeaecatione pecuniae secundum S. Benedicti regulam, den neuen Abt wählen sollten; da aber der heilige Remaclus in Stablo sich sein Grab gewählt, so sollen die Mönche diese Rlosters die erste Stimme sühren: si apud eos quidam melior meritis et instructior literis inveniatur, si autem non illic, sed Malmundarii melior reperiatur, utrique loco presiciendus potius quam exterius assumptus intromittatur.

1) Bgl. 3. B. Gesta abb. Gemblacens. cap. 48, SS. VIII, 542, was Mascellin ber Nachfolger bes Olbert für bessere Speisung und Kleibung ber Mönche bewiligte. Gesta abb. Trudon. I, 3, SS. X, 230, giebt Robulf ein älteres Inventarium ber Schätze bes Klosters; vorher aber erzählt er cap. 1 n. 2: Primis (Adelardi) annis aecclesia nostra necessariis illi desicientibus anxie nimis laboravit. At unde hoc potissimum accidisset, fide plena relatione non didici.

Quorumdam fratrum suorum inquitatione Theodericus Mettensis episcopus in eum adeo commotus exstitit, quo eum aliquamdiu quasi exsulem abductum Mettis teneret, et per prepositos interim res nostras curaret; sed episcopo Leodiense, cujus diocesis erat, jus suum in eo defendente, tandem honorifice revocatus est. Quem reversum tanta comitata est gratia, ut aecclesiam suam non modo necessariis faceret abundare, verum etiam interius et exterius vario cultu diversisque utensilibus gloriose choruscare. Also ein ganz ähnliches Berhältnis. Sehr interessant sind auch die Schilberungen von den Ballsahrten nach St. Trond um die Mitte des 11. Jahrhunderts, Gesta cap. 8 seqq., und dem dadurch auwachsenden Reichthum.

2) heinrichs Aufenthalt in der Zeit nach ber Dortmunder Synode läßt fich mit hilfe einiger Urkunden ziemlich genau angeben. Am 18. Juli war er zu Corvey, wo er die Freiheiten des Klosters Schilbsche bestätigte, Böhm. 973,

Heinrich batte in biefem Sommer einen neuen Feldzug gegen Boleslav beschlossen. Der gesammelte Heerbann bes Reiches war aufgeboten, Liezca (Leitfau), füböstlich von Magbeburg1), sollte ber Sammelplat fein. Am bestimmten Tage, ben 16. August, fand fich hier Alles zusammen. Heinrich hatte Maria Empfängniß zu Magbeburg gefeiert, und war am folgenden Tag, nachdem er bie Meffe gebort, mit feiner Gemablin zu Schiff über bie Elbe gegangen. Die Lettere verließ ihn wohl in Liezca2), und erwartete in Sachsen feine Rudfehr. Er felbft, nachbem er bie verschiebenen Züge geordnet und ihnen ihre Richtung angewiesen, brach auf. Man ging gerade gegen Often in die Riederlausit; bei Dobriligk stießen Die Berzoge Heinrich von Baiern und Jaromir von Böhmen mit ihren Contingenten zum heere und vermehrten beffen Zuversicht. Eingeborne, die man zu Führern genommen und die theils der Trieb, bas Baterland zu schützen, theils polnisches Geld zu Berrathern machte, verwickelten die Deutschen in Wälber und Sumpfe und sicherten so ben Feind vor plötzlichem Angriff. Es ist aus dieser Darstellung bes Thietmar fast gewiß, daß man bei Luckau und Zianit vorbei, zwischen Lübben und Cottbus, wo die Spree Sumpfe bilbet, marschirt war3). Endlich gelangte man in bas Gebiet zwi=

Lamen, Gefch. von Ravensberg, Cod. dipl. p. 6. Um 20. Juli bestätigte er in Baberborn ber Magdeburger Rirche: juxta domni Taganonis petitionem archiepiscopi Magdaburgensis aecclesiae civitatem Scidere cum omnibus appenditiis suis in pagis Gesinegawe, Wetego, Thilete, Lingawe, Sarethvelth, Tietmelle, Lethgawe sitis, foresti scilicet his tribus fluviis: Hambrina, Nisa, Wermana et ceteris cuique loco necessariis. Früher in Ludewig, Reliq. man. XII, 358, jest besser in Höfers Zeitschrift II, 140; wgl. Lipper Regesten I, 32. Um 28. Juli finden wir ihn an einem Orte "Pinga", was für Bingen zu halten nur wenig rathlich scheint, wo er bem Rlofter Lorich eine Schenkung macht, Böhm. 974. Cod. Laurish. I, 151. (Diese Urkunde geshört nach Regierungsjahr und Kanzler zu 1006. U.). Am 13. August ist er an einem Orte Namens Nuenbere, den wir bei der Existenz vieler gleiche namigen nicht naber bestimmen konnen. Er fchenkt bort bem St. Abalberteund Johannes-Stifte zu Machen zu jenen Zehnten und foniglichen Gefällen (f. oben S. 361 D. 4) bie folgenden, auch fehr zerstreut liegenden Ländereien: villas quoque Soron et Solmaniam (Soimon und Sulin im Gebiete von Littich) in pago Liuwa in comita nsitas, Naroldeshausen etiam sitam in pago Natresgowe in comitatu Widelonis, Horcheim insuper in pago Colingowe (vielleicht Sorrem bei Dormegen im colner Gau) - Kivenheim quoque in pago Meinvelt et comitatu Bethelini (Raiffenheim im mainfelber Gau). Lacomblet I, 89. Quix, Cod. dipl. Aquens. I, 1, 40.

<sup>1)</sup> Thietm. VI, 14. Zwischen Magbeburg und Zerbst, s. die Note bei Lappenberg.

<sup>2)</sup> Thietm. VI, 16: Ordinatis legionibus, rex inde progreditur, et regina celeriter reversa, optatum dilecti senioris sui in Saxonia solicite prestolabatur adventum. Das "inde" bezieht sich wohl auf Liezca, die britiseler Handschrift liest sogar: Rex a Liezka inde.

<sup>3)</sup> Bgl. Gallus und Neumann, Beiträge I, 2, 129. Im Jahr 1029 erfuhr Konrad II. auf bemselben Wege ähnliches Ungemach, s. Neues Laufitzisches Magazin I, 556.

schen ber Spree und ber Neiße; nicht weit von bem rechten User bes ersteren Stromes wurde ein Lager aufgeschlagen<sup>1</sup>). Die Kühnsheit eines Einzelnen verursachte hier dem deutschen Heere großen Verlust. Thiedbern, wahrscheinlich derselbe, den Heinrich reich bedacht oder entschäigt hatte<sup>2</sup>), hatte bemerkt, daß die Feinde aus einem Hinterhalt den Deutschen großen Schaden zusügten; nach ausgezeichnetem Kriegsruhm dürstend, vereinigte er die besten Krieger heimlich zu dem Unternehmen, die feindliche Abtheilung dort aufzuheben. Diese zog sich schlau hinter Holz, was dort gefällt lag, zurück, und erlegte die unvorsichtig vordringenden Deutschen mit Pfeilen. Thiedbern siel zuerst, dann Bernhard, Isi, Benno<sup>3</sup>) (am 7. September gegen Mittag<sup>4</sup>) und Andere. Die Feinde schenten sich nicht, die Leichen von Männern zu plündern, deren Tod nicht allein den König und das ganze Lager der Deutschen mit dem größeten Schmerz erfüllt, sondern die selbst Boleslav betrauert haben soll.

Der große Krieg ward aber dadurch nicht unterbrochen; man brang von ber Spree, wohl über bie Neiße, gegen die Ober vor. Am Tage, ebe man baselbst anlangte, stießen noch eigenthümliche Bundesgenoffen zu dem deutschen Heere, die Liutizen, frei von beutscher Kriegsobrigkeit, nach ihrem Brauche lebend, ihre Götter= bilber vor fich hertragend. An die Stelle ber Unterwürfigfeit, in ber fie Otto I. am Ende seiner Regierung und Otto II. gehalten hatten, und in welche sie nach ber gewaltsamen Empörung bes Jahres 983 zurudzuführen, Otto III. in vielen Felbzugen vergeblich geftrebt batte, war feit Beinrichs Thronbesteigung ein freies Bunbesverhältniß zu ben Deutschen getreten5). Wohl war ihr felbstän= biges Gebahren benjenigen Deutschen, die an die alten Zeiten bachten, unbequem; wohl war ihr öffentlich getriebener Bögendienst ben driftlichen Brieftern ein Gräuel; allein Heinrich konnte auch folche Bundesgenoffen nicht entbehren, und burfte es als eine glückliche That ansehen, daß er die Berbundeten der Feinde Deutschlands zu ben Seinigen gemacht hatte.

Am linken Ufer bes Bober6), nicht weit von seinem Einfluß

4) Thietm.: VIII. Idus, asso am 6., im Calend. Merseb.: VII. Idus Sept. Benno laicus. Bernhar h. (hora) V. Das lettere Zeugniß ziehe ich bier por.

<sup>1)</sup> Inde provinciam Nice vocatam itinere attingentes, juxta Sprewam fluvium castra metatus est. Man sehe die Lage der Provinz auf der zweiten Raumerschen Karte. Nach Thietmar scheint das Heer eben nur ihre Grenze überschritten zu haben, als es das Lager schlig, daher unsere Bezeichnung.

<sup>2)</sup> S. oben S. 316.
3) Annal. Quedlind. zu 1005: Bernhard et Isi, Thietbern et Bernhard cum aliis occisi. (Damit ist zu verbinden Thietm. a. a. D., wo zugleich berichtet wird, es sein satellites des Bischofs von Halberstadt gewesen. U.).

<sup>5)</sup> S. oben S. 256 ff.
6) Thietm. VI, 19.

in die Ober, schlugen die Verbündeten ihr Lager auf; bas andere Ufer hatte Boleslav befestigt und bei Erossen ein großes Heer versammelt, mit dem er den Feinden den Uebergang streitig zu machen versuchte. Sieben Tage brachte ber König zu, um Schiffe berbeizuschaffen und Brücken zu schlagen, als die Rundschafter endlich eine Turth entbeckten; feche Beerhaufen gingen bei Unbruch bes Tages glücklich hinüber. Schnell war bem Boleslav die traurige, unglaubliche Kunde hinterbracht; immer neue Boten bestätigten sie ibm. Sein Feldzugsplan scheint vereitelt. Gilig bricht er bas Lager ab und entflieht mit Zurucklaffung bes Gepacks. Der Rönig, von Allem unterrichtet, ift ihm auf ber Ferse; unter geiftlichem Lobgesang geht bas ganze Beer über ben Strom; ja, hatten bie beid= nischen Liutizen nicht zu lange auf sich warten lassen, so hätte man bie Vorhut ber Feinde noch in ihren Zelten überrumpeln können. Sie bann noch auf ber Flucht zu ereilen, wurde mit freudiger Gile versucht, blieb aber vergeblich. Der König rudte mit bem Saupt= beere bis zur Abtei Meseritz vor, und feierte hier das Fest ber Thebäer (22. September) mit bem höchsten Glanze; zugleich schützte er das Rloster und ben Besitz ber abwesenden Monche') vor jeglicher Unbill. Der Feind wagte nirgends zu übernachten: unter Berwüftung bes Landes folgte Heinrich ihm beständig, und machte endlich auf ben Rath ber Seinen zwei Meilen von Posen Salt. Nie war ein beutsches Heer so weit vorgedrungen. Berlufte, die einzelne Abtheilungen der Deutschen bier beim Fouragiren ober bei anderen Geschäften durch polnische Sinterhalte erlitten, hatten auf bas Resultat bes Feldzuges boch keinen sichtlichen Einfluß. Boles= lav bat um Frieden; ber König schenkte seinen Antragen Gehör. Tagino begab fich mit andern Bertrauten heinrichs auf Boleslavs Einladung nach Posen; hier ward ber Friede geschlossen und von Boleslav eiblich befräftigt. Die Deutschen kehrten fröhlich beim; Sunger und die Noth des Krieges machten ihnen die Ruhe wünschens= werth. Thietmar hat die Friedensbedingungen nicht angegeben2); ber Quedlindurger Annalist klagt bei biesem Jahre nur über bie Berlufte ber Deutschen und sagt, Heinrich habe die Leichen der Seinigen und "nicht guten Frieden" nach Haus gebracht3); bes=

2) Aber sein: emendacionibus condignis scheint babin zu beuten, baß

Boleslav in einigen Bunften nachgeben mußte.

<sup>1)</sup> Kriegssucht hatte sie vielleicht von bort verscheucht. (Giesebrecht glaubt, und ich stimme ihm bei, daß der König bei dieser Gelegenheit die von ihm aufgesundene und Königsberg, 1860, herausgegebene Vita S. Adalberti, aus dieser Abtei mit nach Deutschland genommen habe. U.).

<sup>3)</sup> Interim rex, ira permanente contra Bolizlavonem, reparato agmine Poloniam accelerans, fugientem insequitur, suam injuriam quasi defensurus, sed proh dolor! multos perditurus. — Rex, quamvis dolens, assumpta non bona pace, cum lachrimabili revertitur exercitu, portans secum corpora mortuorum. (Der Bericht läßt sich sehr wehl mit bem Thicks

halb wollen Reuere hier ben Thietmar ber Uebertreibung beschutbigen1); boch waren wohl die Bedingungen, die Boleslav zugeftand, für Deutschland gunftig2); in ber Nieder- und Ober-Laufit war bamals die deutsche Hoheit so gut anerkannt wie je. Aber ein Friede mit dem treulosesten Polenfürsten war immer nur scheinbar. Bei ber nächsten günftigen Aussicht brach er ihn wieder; deshalb schienen die Kräfte, die man anwandte, um ihn zu erlangen, nutslos vergendet, besonders aber die Vortheile eines Feldzuges, die man um seinetwillen aufopferte, ohne allen Gewinn preisgegeben. Dies ift wohl ber Sinn ber Worte bes Annalisten; auch Thietmar spricht fast benselben Gedanken in verschiedenen Wendungen aus.

Den Herbst dieses Jahrs hat Heinrich wohl nur in Nord= beutschland zugebracht3); wir finden ihn gegen Ende des October wieder in Corven<sup>4</sup>), zu Anfang des November zu Werla<sup>5</sup>), am Ende bieses Monats in Dortmund6), im December in Merseburg7). Sier war es wahrscheinlich, wo er an die Bestrafung derer, durch deren Treulosigkeit ein glänzender Erfolg des Feldzuges vereitelt worden war, bachte; Bruncio, ein tapferer Mann von fachfischem Stamm8),

mars vereinigen; benn auch biefer ergabtt nicht von Siegen, sonbern nur von Rieberlagen, die der König zu erleiden hatte, als er bem fliehenden Feinde folgte. U.).

1) Roepell a. a. D.

2) (Die betaillirten Angaben, welche Giesebrecht II, 46 über ben Frieden macht, beruhen auf durchaus nicht ficheren Rückschlüffen von ben Zuftanden, bie

sich uns einige Jahre später zeigen, auf biese Zeit. U.).
3) Die Urfunde "Um vom 1. October 1005", Wirtemberger Urfundenbuch I, 241, hat daher sicher falsche Daten; über ihre sonstigen Bedeuten s. unten

au 1007.

4) Böhm. 975, Seibert, Urkundenb. I, 23, vom 24. October, Die Schenfung von Buochineforti, f. oben S. 227 R. 4. (Vita Meinw. cap. 10. Die Zeitangaben ber Urfunde stimmen allerdings alle überein, allein es wird schon Eberhard als Rangler genannt, und beshalb scheint fie mir boch zu 1006 zu gehören. U.).

5) Actum Werdae, beifit es in ber Urfunde, wie icon Lang, Gendschreiben p. 12, bemerkt hat; Böhm. 976 hat bas Weralae unstreitig nach ben Berbefferungen, Die Mon. Boica XXVIII, 1, 323 gemacht find. Godehard er-

scheint hier als Abt von Niederaltaich.

6) Böhm. 977 Mittelrhein. Urfbuch. I, 357. Beinrich ichenkt feiner Gemablin fein Gut zu Boppard im Gan Trechira. (Bom 22. November nactum Tuisiburg" haben wir eine Urfunde, Mittelrhein. Urfbuch. I, 336, die aber nicht

unverdachtig ist; s. oben S. 359 N. 4. U.).
7) Zwei Urfunden vom 7. December für Salzburg, Böhm. 978. 979, Urfbuch. ob ber Ens II, 71. Mon. Boica XXVIII, 324. In ber zweiten ift die Königin wieder Intervenientin und bas Gut, welches verschenkt wird, beifit: praedium Adamunte (Abmont) dictum, in comitatu Adalberonis comitis in pago Ensitala situm. Der Erzbischof von Salzburg hat für Lebenszeit Be-sitz und Gebrauch allein; nachher fällt das Gut an das Aloster St. Peter. (Rangler und Regierungsjahr weifen bei beiben Urfunden aus, baß fle zu 1006 gehören. U.).

8) Db bas: Bruncio occisus bes Necrol. Luneb. 3um 21. September

hierher gehört, ift fraglich.

wurde hier, zwei ausgezeichnete Slaven, Borisen und Rezemuisclen, mit ihren Anhängern wurden zu Wallersleben erhängt. Die entehrende Strafe läßt auf niedrigen Verrath schließen, und es liegt sehr nahe, in den Slaven wenigstens die zu erkennen, die das Heer in den

Sümpfen ber Spree irre geleitet haben').

Auf einer Versammlung zu Werben habe Heinrich häufige Besprechungen mit ben Slaven gehabt, berichtet uns Thietmar2); ohne ihren Willen dabei zu beachten, brachte er mit ihnen die Angelegenheiten, die für die Sicherheit des Reichs wichtig waren, jum Abschluß und befestigte bie neuen Ginrichtungen. Bei bem Mangel an sicheren Nachrichten über Alles, was hier geschehen ift, und bei bem Sinblick auf bas Bunbesverhaltniß ber Liutizen zu Beinrich, bas erft 1018 unterbrochen worden zu sein scheint, läßt fich schließen, daß unser König, durch die Feldzüge Ottos III. belehrt, nicht mehr baran bachte, Eroberungszüge gegen diese Bolfer zu unternehmen, sondern daß er unter freieren Formen ihre Verschmelzung mit den Deutschen und die Ausbreitung des Christenthums unter ihnen beabsichtigte3). Daß babei bie nöthigen Borsichtsmaßregeln nicht außer Acht gelaffen wurden, zeigt der noch in demfelben Jahre ausge= führte Wiederaufbau von Arneburg4), das, wie wir wissen, um das Sahr 998 von ben Slaven in Afche gelegt worden marb); Alles, was ber Stadt an Besitz entzogen war, ward ihr zurückgestellt. Bielleicht ist es zur Sicherung ber Grenze geschehen, daß Arneburg im folgenden Jahre bem Erzstift Magdeburg geschenkt murbe; vielleicht war es blos ein neuer Beweis der Berehrung Heinrichs für

<sup>1)</sup> Bergleicht man die Stellen Thietm. VI, 16: Hie, ducibus corruptis et sua defendere cupientibus, per solitudines paludesque circumductus, admodum gravatur, et ne cibo ad hostem ledendum perveniret, invida eorum malignitate tardatur, und VI, 21: Post haee rex in nostris partibus, erutis totius nequiciae auctoribus, optatae securitatis prospera solidare summopere nititur, so fann man faum zweiseln, daß dies Berbrechen bezeichnet ist.

<sup>2)</sup> Bei dieser Versammlung in Werben mit Lappenberg an die von Holmold I, 18 erwähnte zu denken, ist unmöglich; denn die letztere ist augenscheinlich nach der Empörung des Jahres 1018 gehalten worden. Man sieht aber, daß Werben seiner Lage wegen östers zur Abhaltung des großen Landtages der Slaven gewählt wurde.

<sup>3)</sup> S. oben S. 261.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 21. Sehr gut erläuternde Bemerkungen bei Bohlbrud,

Beschichte ber Altmark p. 14.

<sup>5)</sup> Annalista Saxo hat die von Thietm. IV, 25 erzählte Zerstörung ins Jahr 998 gesetz; s. Wilmans, Jahrb. II, 2, 111. Thietmar berichtet, daß der Sod seiner Mutter neun Tage nachher ersolgt sei. Das Jahr dieses Todessalls zu bestimmen, sindet sich VI, 30, pag. 818, noch einiges Material. Er scheint ungesähr zehn Jahre, nachdem Regindert, ehemals Propst zu Walbeck, Bischof von Albenburg in Wagrien geworden ist, gegen Ende der Amtszeit des Theoderich, sicherlich vor dem Jahre 1000, ersolgt zu sein. Regindert ward zwischen 988 und 992 Bischof. Bgl. Adam II, 44 mit Annal. Quedlind. zu 992.

ben heiligen Morit und ber Neigung für ben Erzbischof Ta-

gino1).

Auch von einem Sendgerichte, auf welchem Heinrich in diesem Jahre die durch das kanonische Recht verbotenen Ehen und den Berkauf von Christen an Heiden (offenbar für die Grenzlande besrechnet) unter strengen geistlichen Strafen verdammte, erzählt Thietsmar; doch zur Erklärung seiner allzu unbestimmten Worte sindet sich keine Stelle bei andern Schriftstellern, weshalb wir sie lediglich wiederholen können<sup>2</sup>).

2) Thietm. VI, 21: Sinodali judicio injustas fieri nuptias, christianosque gentilibus venundari, praesens ipse canonica et auctoritate apostolica prohibuit, Deique justitiam spernentes spirituali mucrone interfici precepit. Ueber bie Art ber Berjammlung vgl. Urfinus, Ueberjetjung p. 334. (Ueber bie Synobe vgl. Giefebrecht II, 585 u. oben S. 244 N. 5. U.).

<sup>1)</sup> Urfunde vom 7. April 1006 zu Mulinhuson gegeben, Böhm. 983, Sagittarius I, 257: civitatem Arneburg totam in pago Belesem, in comitatu autem Werniconis sitam, cum omnibus praediis sive pertinentiis, quae abbatiam ibi prius constructam respiciebant - ad servitium Dei sanctique Mauricii ecclesiae Magdeburgensis pro animae nostrae redemtione tradimus atque donamus. Insuper autem tradimus eidem ecclesiae metropoli centum et 60 mansos, quorum centum de Ciazone, clerico nostro, filio Brunonis comitis, cum medietate civitatis Arnaburgensis, (liber bie Entschribigung, die dann vom Könige wieder bem Ziazo gegeben wurde, sehe man ben interessanten Zusat bes Schreibers des Copiale S. Mauritii Magdeburgensis, im geheimen Staatsarchib zu Berlin, zur Urfunde vom 2. April 1006, Böhm. 982, Raumer p. 77. Sier fieht man auch, bag Beinrich feinem geliebten Tagino im Streit um bas Gut Robmerslevo nachgab), 60 autem eum medietate alia ejusdem civitatis ab Unkone comite acquisivimus, ista autem traditione in eodem pago et in comitatu Wernizonis sita cum priore eo pacto fecimus confirmamus, quatenus fidelis noster archiepiscopus Tageni, qui haec apud nos et majora promeruit, omnesque sui successores sine alicujus traditione liberam habeant potestatem in supradicta civitate Arnaburg, canonicorum congregatione collecta, praepositum, quem sibi placuerit, ad providendum ecclesiae eidem constituere et collocare. Nullam ibi dux aliquis aut comes aut aliqua persona judiciaria potestatem exerceat, excepto advocato, quem archiepiscopus Tageni suique successores elegerint. Bannum etiam nostrum super eundem locum omnemque utilitatem, quae ad nos inde jure pertinere videtur, Deo sanctoque Mauritio suaeque sedis archiepiscopo Tagenoni ejusque successoribus concedimus atque donamus. Letteres alfo felbft gegen bie Regel, beren Beobachtung Thietmar bei ben Schenkungen bes Jahres 1004 ermähnt; s. oben S. 326 N. 4.
2) Thietm. VI, 21: Sinodali judicio injustas fieri nuptias, christia-

## 1006.

Ueberhaupt sind für die nächsten Jahre Heinrichs die Nachrichten weder in so großer Zahl vorhanden als für die ersten, noch ist der Zusammenhang, in dem die einzelnen Thaten und Unternehmungen des Königs zu einander stehen, hinlänglich klar. Bielleicht für kein Jahr leisten auch die Urkunden weniger als gerade für 1006.

Das Weihnachtssest bes Jahres 1005 seierte der König zu Bölde<sup>1</sup>). Am ersten Januar 1006 sinden wir ihn noch in dieser Pfalz; er vollzieht eine Schenkung sür die Kirche zu Speier<sup>2</sup>). Auch im Laufe des Januar ist er ohne Zweifel in Sachsen geblieben, denn am 25. dieses Monats zeigt ihn eine Urkunde zu Merseburg<sup>3</sup>). Da er nach der Angabe der hildesheimer Annalen Ostern zu Nynwegen geseiert hat, und dies im Jahr 1006 auf den 20. April sällt, da zwei Urkunden, die eine wahrscheinlich in den ersten Tagen des April zu Frosa<sup>4</sup>), die andere bestimmt am 7. April zu Mühlhausen ausgestellt<sup>5</sup>), ihn kurz vorher in den sächsische khüringischen Gegenden zeigen,

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh.

<sup>2)</sup> Böhm. 980, Remfing p. 22: pro venerabilis Waltheri sanctae Spirensis ecclesiae episcopi pio interventu tale praedium, quale Janso manumissus tenuit atque possedit in nosque judiciario jure hereditavit—situm in pago Spirihgowe nuncupato, et in comitatu Wolframmi comitis, in villis autem Glienwilere et Hohenstat ac Wolmodesheim. (Nach Regierungsjahr und Ranzler gehört biese Urfunde sowohs, wie die Meisner und Obersansteer Urfunden, p. 6, gebruckte, zum solgenden Jahre. Das Itinerar widerspricht nicht. U.).

<sup>3)</sup> Höfer, Zeitschrift I, 157, filr Merseburg; s. oben S. 288. Sie wurde gegeben: interventu fidelis nostri archiepiscopi videlicet Daginonis.

<sup>4)</sup> Böhm. 982. Sowohl bei Gerken, Cod. diplom. III, 48, als in Raumers Regesten, Nr. 388, wo zwei im Berliner Archiv aussewahrte magbeburgische Copialbiicher verglichen sind: VI. Non. Aprilis. Heinrich schenkt per interventum Taginonis seinem Capellan Dietrich das Gut Rodenesleve im Gau Nordthuringa, in der Grafschaft Berinzos, und die villae Waddinga u. Burnacherun im Bardengau, in der Grafschaft Fostmars; vgl. auch S. 372 R. 1 wegen der Zusätze des Copialbuches.

<sup>5)</sup> Böhm. 983. Wegen Arneburg f. oben S. 371 ff.

so rechtfertigt fich bie Annahme, daß er von Sachsen aus birect in die nordwestliche Ede des Reiches sich begeben habe, von felber am meisten. Eine angeblich am 6. März zu Laudenburc im Lobbengau ausgestellte, bas Bisthum Worms betreffende Urfunde mußte barauf führen, daß ber König von einer im März unternommenen Reise an ben Oberrhein nochmals nach Sachsen zurudgekehrt und von ba erst nach den Niederlanden aufgebrochen wäre; allein einmal sind ihre Signa nicht in Ordnung<sup>1</sup>), und sodann wird durch eine andere Urkunde, die am 2. März zu Merseburg vollzogen ist2), der Credit ihres Datums noch mehr erschüttert. Nicht minder Berlegenheit bereitet uns die Urfunde, welche am 24. April 1006 zu Ingelheim ausgestellt sein foll3); kaum ift es glaublich, bag Beinrich in ber Ofterwoche eine so weite Reise gemacht habe. Nehmen wir noch eine zu Pfalz-Erstein, einem schon in ben Tagen ber ersten Ottonen wichtigen Königssig4), am 10. Juni ausgestellte hinzu5), so ist ber Vorrath aller mit Daten versehenen Urkunden für dieses Sahr erschöpft.

<sup>1)</sup> Böhm. 981. Schannat, Hist. Worm. p. 36: datum II. Non. Martii Ind. III. (muß heißen IV.) anno domin. incarn. MVI, anno vero domni Heinrici secundi regnantis V. (miißte heißen IV.). (Gerabe die letzte Angabe halte ich für maßgebend und setze bennach, und weil schon Eberhard als Kanzler genannt wird, die Ursunde in das solgende Jahr. U.).

<sup>2)</sup> Pert, Probedruck eines Urkundenbuches der Welfischen Lande. 1840. p. 9, (mit einigen Erläuterungen und abweichenden, wohl richtigern Lesarten auch in der Zeitschr. des hist. Bereins sür Niedersachsen. Jahrgang 1852. p. 25. U.). Der König bestätigt die Stiftung des Frauenklosters Uelzen (Ullishusen, Oldenstadt). Die Nonnen haben das Recht, die Aebtissin zu wählen; können sie nicht damit zu Stande kommen, so ernennt der Bischof (von Berden).

<sup>3)</sup> Böhm. 984, s. oben S. 354 R. 2. Auch hier steht: anno Henrici V, anstatt IV. (Daß noch Bruno, zum letzten Male, als Kanzler genannt wird, beweist, daß sie zu 1006 gehört. U.).

<sup>4)</sup> Vita Oudalrici, cap. 28. (Vita Kaddroae, cap. 34. SS. IV, 415 u. 484. U.).

<sup>5)</sup> Böhm. 985, Chapeaville I, 212. Eine von Böhmer nicht aufgenommene Urfunde ohne Actum, anno dom. incarn. 1006, bei Ughelli V, 281, ertheilt: interventu Egilderti Frisingensis episcopi, dem Eberard, Bijchof von Como, und seiner Kirche: omnem medietatem vicecomitatus de Valetellina, quicquid ad illam medietatem pertinet, aut eitra lacum Cumanum aut Belasium. (Die Urfunde, in der sein Kanzler genannt wird, müßte also nach dem 26. August, wo Egilbert Bischof von Freisingen wurde, 6. unten, ausgestellt sein. — Eine andere undatirte, zu Aachen ausgestellte Urfunde diese Jahres, in der gleichsalls die Recognition des Kanzlers vermist wird, bei Lacomblet I, 89. — Am 31. August ertheilte der König, interventu Wilhelmi abdatis, dem Kloster Fruttuaria einen Schusdrief. Die ebeusalls von Aachen datirte Urfunde ist augestührt von Bertz, Archiv V, 327, gedruckt der Provana, p. 380, Mon. Patriae chartar. I, 362. Ist dieses die Urfunde, die Giesbrecht II, 578 als ungedruckt erwähnt? — Bon den bei Böhmer zu diesem Jahre verzeichneten Urfunden gehören nach meiner Ansicht nur die Rummern 982—985 wirklich hierher; außerdem dann noch die zu 1005 gestellten Rummern 971. 974. 975. 978 und 979. Dazu wilrden dann die in den verschiedenen

Mit der letzten Urfunde in den Elsaß gelangt, können wir nicht zweiseln, daß der Rönig in diesem Sommer zum erstenmal den Boden des arelatischen Reiches betrat und den Anfall desselben an die deutsche Krone vorbereitete, — ein Ereigniß von solcher Wichtigkeit für das Leben Heinrichs und für die weitere Entwickelung der beutschen Dinge, daß es uns zu einem Blick auf die Geschicke und den

bamaligen Zustand biefer burgundischen Lande zwingt.

Unsere sächsischen Jahrbücher wissen noch von einer Spoche, wo die Dynastie von Nieder-Burgund in dem Besitz der italienischen Krone und in der glücklichen Bewerbung um das Kaiserthum dem deutschen Namen zudorgekommen schien, und wo eine Tradition Erwägung verdiente, nach welcher der König von Hochburgund sein Gebiet an der alemannischen Grenze auf Kosten Deutschlands ansehnlich erweitert haben sols. Damals schienen diese aus dem Berfall des großen karolingischen Reichs hervorgegangenen Machtbildungen noch nach beiden Seiten, der welschen wie der deutschen, ihr Wachsthum sinden zu können. Recht angesehen aber hatten beide ihre wesentliche Zukunft auf dem italienischen Boden. Ihr eigentliches

Moten nachgetragenen acht Urkunden kommen, so daß wir deren aus dem Jahre 1006 siedzehn keinen. Die Unordnung in den Zeitangaben hängt vielleicht mit dem mehrsachen Wechsel der Kanzler zusammen. Egisbert erscheint zum letzten Mal in der Urkunde vom 5. Mai 1005, Böhm. 969. U.). Er solgte am 26. August 1006 dem am 6. Mai dieses Jahres gestorbenen Bischof Gottschalf von Freisingen, Martyrologium Frising. in Quellen und Erörterungen zur deutschen und baterischen Geschichte VII, 463: VII. Kal. Septembr. Ordinatio Egilderti episcopi. Den Todestag seines Borgängers giebt der Catal. epp. Frising. bei Dentinger, Beiträge I, 167 an. (Bgl. auch Rubhart a. a. D. der Quellen und Erörterungen. Nach Egilbert wurde Bruno, in dem man mit Bahrscheinlichseit den Bruder des Königs erkennen darf, Kanzler. Wir tressen ihn zuletzt in der Urkunde vom 24. April 1006, Böhm. 984, an. Sein Nachsolger Eberhard begegnet zuerst am 10. Juni, Böhm. 971 n. 985. U.).

1) Bait, Jahrb. I, 1, 54. Hinzuzussigen wäre noch die Umbentung, welche die Geschichte von der heiligen Lanze bei Späteren ersahren hat: schon dei Hugo Flaviniac. II, 29, SS. VIII, 401, giebt sie Rudoss III. dem Kaiser Conrad II. als Symbol der Erbestinsetzung. Bei Gottfried von Biterbo, Pars XIX, bei Pistorius, SS. cur. Struve II, 366, vergreift sich ein König Boso von Arles an dem Bischof seiner Hauptstadt während des Hochants thätlich, wird darüber ans dem Lande vertrieben und erscheint nun vor Ottos I. Thron, mit dem Entschuß, dem Kaiser sein Reich abzutreten und site seine Unthaten im Kloster au blissen:

Trado tibi regnum, cunctos depono decores,
A modo nostra tibi sacra lancea praestet honores,
Sola mihi monachi vita colenda foret.
Do tibi Vivarium, Lugduni sede sedebis,
Haec duo cis Rhodanum, me traduce, castra tenebis,
Rex ibi Francigenis praedia nulla petit.
Lancea Mauricii, mea quam tibi dextera tradit,
Est caput illorum, quae nunc mea regna notavi,
Nunc caput imperii lancea sancta dabit,

Rleinod war ber Befit aller Strafen und Baffe, die von bem St. Gotthard her bis zu den Ausläufern der Seealpen über das hohe Gebirge leiteten1). Rein Bunber, bag man für bie Gunft biefer Bosition, die für friegerische Beberrschung des westlichen und füd= lichen Europas immer als die wichtigste gegolten, bort ein starkes Gefühl hatte, bag ber Ehrgeiz beiber Herrscherhäuser, sobald sie nur babeim flügge geworben, sich auf Italien warf. Denkt man fich biefe burgundische Macht in Einer Hand, und bann in ber Möglichkeit, ihre Kräfte auf Italien ausströmen zu lassen, welche Bebeutung müßte fie bekommen haben! Berrschaft auf dem italieni= schen Boben und eine von berfelben ausgehende Bebeutung für bie abendländische Gemeinschaft zu erwerben, ist boch seit dem Anfang ber germanischen Staatenbilbungen auf bie Dauer nur folchen Mächten vergönnt gewesen, die transalpinen Besitz damit verknüpfen ober unmittelbar daran anschließen konnten: in wie kleinen Maaßen immer aufgebaut, giebt felbst jener Staat von Savopen und Biemont, ber eben auch von ber Zersplitterung ber burgundischen Macht abstammt, und beffen Wurzeln eben an ben Grenzen bes zehnten und elften Sahrhunderts liegen, noch von bieser Wahrheit Zeugniß. Das leuchtet ein: eine noch auf farolingische Brätensionen gestütte Monarchie, die Rheinund Po-Thal bauernd und im Gegensatz zu Deutschland und Frantreich bei ihrem Scepter behauptet hatte, wurde ber europäischen Beschichte einen andern Berlauf gegeben haben. Aber neben andern Ur= sachen war es vornemlich ber Gegensatz ber beiben burgundischen Reiche felber, was die Erfüllung diefer Combination hinderte. Eben in jenem Abkommen, mit dem sie endlich ihrer Rivalität ein Ziel fetten — banach bem einen Saus ber italienische Schauplat allein überlassen blieb, das andere die transalpinische Macht bei sich vereinigte<sup>2</sup>) — lag, wie wir nun leicht erkennen, der Todeskeim für Beibe. Das Haus von Nieder-Burgund fand dort in Welschland Fall und Enbe: bas von Soch-Burgund anzutaften, war für Otto ben Großen eine Borbedingung seiner eigenen italienischen Unternehmungen. Leicht war ihm ber Sieg gelungen: ber junge König Conrad lebte eine Weile als Gefangener mit an feinem Sof'). Wenn er biefen auch bann zu einer Art felbständigen Regiments zurückfehren ließ, eine wesentliche Bedeutung erlangte bas unter ihm geeinte burgundische Reich nicht mehr. Man mag sich das bei bem Sangaller Mönch 4) fo anmuthig erzählte Geschichtlein gefallen

2) Mit ben Einschränkungen, wie fie schon Köpke, Jahrb. I, 2, 45 gegeben, halten auch wir die Angaben bei Liutprand III, 47 fest.

<sup>1)</sup> Noch in Enuts berühmtem Brief bei Wilh. Malmesbur., De reb. gest. Anglor. cap. 182: Rodulfus rex, qui maxime ipsarum clausurarum dominator, und gleich bei ber Gründung des hochsburgundischen Keiches bei Regino zu 888 in demselben Sinne von den: loca inaccessibilia, quae in multis solis hidicidus pervia sunt.

<sup>3)</sup> Röpke, Jahrb. I, 2, 44 ff.

<sup>4)</sup> Ekkehard, Casus S. Galli, cap. 3, SS. II, 110.

lassen, wie Conrad einst bie Magharen und Saracenen an einander gehett und bann aus seinem Hinterhalt über Beibe furchtbares Blutvergießen gebracht habe. Es conftatirt wenigstens, bag biefe bamals gefährlichsten Feinde ber Chriftenheit auf biesem Boben qu= fammenzufließen brobten. Und gewiß wurden sie mit bem klugen Streich bes Königs noch nicht aus seinem Reich vertrieben. Nachbem ben Ungarn burch beutsche Kraft bie Grenze gesteckt worben, nifteten die Saracenen noch lange in den Alpen. Die gange Epoche, ba Otto ber Große die deutsche Oberhoheit über Italien für Jahr= bunderte begründete, waren die wichtigsten jener Klausen, von da Burgund bies Werk hatte bedrohen können, noch in ben Sanden bes Islam. Die Befreiung, bie bann allgemach, in ben Jahren von 970 bis 980, erfolgte, kommt nicht mehr auf Rechnung Conrads: fie ist vielmehr sichtlich überall das Werk der localen Gewalten, die sich schon aufgethan haben'). Die wichtigste und beste That, bie es hier geben konnte, die Bertreibung ber Saracenen aus jenen Schlupfwinkeln von Fraginetum (Frainet), wo fie fich über achtzig Sahre gehalten und eine Art legaler Exiftenz gewonnen hatten, ge= lang hier bem Wilhelm, Grafen von Arles?). Bon ihm geht bann ber Wiedergewinn ber Landschaft für driftliche Ordnung und Cultur aus: bei ihm bringen bie Bischöfe ihre Gesuche um Bieberberftellung in ehebem bier besessenes ober um Einweisung in neues Gebiet an3): unter ihm vollzieht sich auf bem Grunde, ben ichon bie Bater gelegt, und unter ber Wirfung biefes großen eigenen Berbienftes, die Bildung der Grafschaft Provence, des Territoriums, bas in biefem Bereich bis in bas 13. Jahrhundert am meiften bebeutet hat. Des Königs wird bei bem Allen faum mehr gebacht.

Und das ist nun der Zustand im ganzen Reich. Der Ducat. ber boch immer größere Dimenfionen voraussette ober an Stammesbeziehungen anknüpfte, hatte sich hier nicht ausgebilbet: babon mar bie Folge, baf die bochften staatsrechtlichen Befugnisse an alle Inhaber bes Grafenamts gebieben4). — Gelegenheit genug für eine

<sup>1)</sup> Bgl. Reinaud, Invasions des Sarrazins en France, p. 198 ff.

<sup>2)</sup> Rodulfus Glaber I, 4. Auch ber fabulofe Bericht bes Chron. Novalicense V, 18, SS. VII, 115, weiß nur von Robaldus comes Provinciae, nach ben Combinationen ber neueren Gelehrsamkeit ber Bruber Wilhelms.

<sup>3)</sup> Reinaud a. a D. p. 211. Die Urfunde von 993, bann bie an Fré-jus, Gallia christiana I, instr. col. 82, in der bie devote Haltung des Bischofs gegen ben Grafen unfers Thietmars Bericht vom Zuftand bes Reiches recht beffätigt.

<sup>4)</sup> Dies ber Sinn von Thietmars Wort VII, 21: in his partibus nullus vocatur comes, nisi is, qui ducis honorem possidet; überdies hat er vielleicht die Absicht, ben comes von dem hier schon häusigen vicecomes zu unterscheiben. Das dux Arelatensis, was Rod. Glaber I, 4 von dem Wisselm gebraucht, ift banach zu interpretiren: in ber Urfunde Gall. christ. I, instr. col. 82, Martene, Collectio I, 349, heißt er comes, in einer Urfunde von 991, Gall. christ. I, instr. col. 74: totius Provinciae princeps, in einer anbern, a. a. D. p. 531: princeps et marchio Provinciae,

nach Verhältniß große Anzahl von Familien1), zu ftattlicher territo= rialer Stellung emporzukommen. Das Bisthum konnte bem bier fein Gegengewicht bieten; zwar mit Grundbesit, Immunitat und mancherlei Gerechtsamen wird es auch hier mehr und mehr ausge= stattet; man findet die Erzbisthümer Lon und Tarentaise schon im Besitz ber gleichnamigen Comitate: Hochstift Laufanne erhalt 1011 bie Grafschaft im Waadtlande2). Höchstens aber, baf bie verarmte, ihres unabhängigen Ginkommens fast gänzlich beraubte Krone bann von diesem Reichthum Einiges für ihren Unterhalt in Anspruch nahm. Einen wirklichen Ginfluß auf die Bischöfe tann fie nicht üben: bie hierfür wichtigste Befugnif, bas Ernennungsrecht, ift ihr entwunden und factisch an die Großen übergegangen3). Man wird es nicht für eine günstige Ausnahme von biefer Regel, vielmehr für ein weiteres Symptom ber allgemeinen Zerrüttung halten, bag wir einem natürlichen Sohn bes Königs Conrad als Erzbischof von Lyon begegnen. Schon in jungen Jahren, also boch sicher auf Betrieb bes Baters, hatte Burchard biefe Würde erhalten4). Ebenfo hatte man biesem Baftard die Abtei von St. Mauritius zu Agaunum im Lande Wallis verlieben, ja fie wohl recht eigentlich für ihn bergestellt<sup>6</sup>). Denn auch Das ist ein bemerkenswerthes Zeichen bes Zustandes, daß dieser vornehmste Sit der Beiligthumer, die eigentliche Geburteftatte bes Königthums von Boch=Burgund, mehrere Menschen= alter hindurch von der Krone wie eine ihr zugefallene Laien-Commende behandelt, unter ber Waltung eines Priors kaum auf bas Nothbürftigste erhalten ward. Wo des Erzbischofs Burchard in ben Urkunden gebacht wird, tritt er in ben berkömmlichen devoten Formen auf, mit kirchlicher Stiftung und Wohlthat beschäftigt, auch nicht

1) Aufzählung ber wichtigsten bei Dunod, Histoire du comté de Bour-

gogne II, 121.

<sup>2)</sup> Böhm. Reg. Carol. 1522, jett auch Mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande tom. VIII (1846) p. 1, aus bem Original und mit bem Facsimile und badurch gegen die Zweisel Ruchats sicher gestellt.

<sup>3)</sup> Thietm. VII, 21.

<sup>4)</sup> Das Jahr seiner Erhebung wird nach der Urkunde Orig. Guelf. II, 144 wohl 978 sein. Das: in infancia des Hugo von Flavigny zu 981, SS. VIII, 367, milbere ich etwas, da Burchard doch schon 981 die Weihe seines Sussinganen Bruno von Langres vollzieht (Chron. S. Benig. Divion. bei d'Achery II, 381); aber er wird doch 61 Jahre Erzbischof gewesen sewesen sebes Königs wird er genannt in den Urkunden Böhm. a. a. D. 1516, 1522. 1525, in der Urkunden Kudolfs III. ohne Datum, Orig. Guelf. II, 146, und in der des Bischofs Hugo von Genf, Orig. Guelf. II, 147.

<sup>5)</sup> In der Urfunde Böhm. a. a. D. 1515 wird der Erzbischof von Loon als Agaunensis abbatiae praepositus bezeichnet; in der 1526 heißt es: Burchardus archiepiscopus et loci Agaunensium abbas. Zu dem Berhältniß von Agaunum Gall. christ, XII, col, 792,

obne Antheil an der großen Sache von Cluanbi): boch von den beiben Autoren, die es allein ber Mühe werth gehalten haben, Runde von ihm auf die Nachwelt zu bringen, nennt ihn ber beutsche<sup>2</sup>) einen Chebrecher und Tempelschänder, und ber französische sagt, daß sein Ende seine einzige ehrenwerthe That gewesen3). Diefer Königssohn hat nämlich bernach seine wiederholte Erhebung gegen Conrad ben Salier in ber Fußschelle mit ewigem Gefängniß gebüßt. Dann neunt man uns noch einen Neffen Burchards als Bifchof von Mofta\*). Die Diöcese Dieses Bisthums fällt nicht innerhalb ber Grenzen bes burgundischen Reiches, und nur baburch, daß es bem Metropolitan= sprengel von Tarentaise angehörte, stand es zu jenem in gewissen Beziehungen. Daraus erklärt es sich wohl, daß es auch hier ge= lungen sein mag, ein Glied ber natürlichen Nachkommenschaft König Conrads zum bischöflichen Stuhl zu erheben.

Wir sprechen vom "burgundischen Reiche". Denn wie sich auch ber Name "Königreich Arelat" gerade für biefe Epoche bes vereinigten Soch- und Nieder-Burgund bei uns eingebürgert hat, so ist er, so viel wir sehen, nicht vor der zweiten Sälfte des zwölften Jahrhunderts in Gebrauch<sup>5</sup>): er entspricht auch ganz ber Zeit, ba

<sup>1)</sup> Wie er benn auf einer Synobe von 1025 zur Rebe gestellt wirb, weil er mit hintansetzung ber Diöcesanrechte bes Bischofs von Macon Mönchen von Clugny bie Orbination ertheilt hat; Gall. christ. IV, col. 78.

Herim. Aug. 3u 1034. 1036.
 Hugo Flavin. II, 30 3u 1039, a. a. D. p. 403. Diese Stelle ist nicht aus Rodulf. Glaber und die über Burchards herkommen (f. oben S. 378 N. 4) nicht aus Chron. S. Benign. Divion., wie beibes in ber Ausgabe ber Monumenta angegeben wirb.

<sup>4)</sup> Rodulf. Glaber V, 4, SS. VII, 70; Gallia christ. XII, col. 811.
5) Denn, baß Liudprand III, 16 ben Sugo "Arelatensium seu Provincialium comes" nennt, hat einen andern Bezug; bie angeblich bem Jahre 1020 angehörige Urfunde des Beroldus de Saxonia proregis Arelatensis pro rege potentissimo Rodulfo, bei Martene, Thesaurus novus anecdotorum I, 140, und Mascov, De nexu regni Burgundici cum imper. Rom. Germ. p. 17, trägt ben Stempel ber Unechtheit an ber Stirn; felbft in ber intereffanten Urfunde Friedrichs I. von 1162, Böhm. 2464, heißt es nur: cum placuerit imperatori intrare Provinciam seu civitatem Arelatensem (worans ber fonft so ehrliche und gelehrte Simon Friedrich Sahn, De justis Burgundici novi vel regni Arelatensis limitibus, Halae 1716. 4. p. 47: Provinciam seu regnum Arelatense gemacht hat); bei ber Bestätigung des Erzdischofs von Bienne im Erzfanzseramt des Reichs spricht Friedrich I., Böhm. 2377, vom regnum Burgundiae. Bei Bipo, Berimann von Reichenau, wo es fo viele Gelegenheit bafur gabe, ift feine Spur biefes Ramens, noch bei Otto von Freifeingen, Chron. VI, 30: Rodulfus Burgundiae seu Galliae Lugdunensis rex, ferner De rebus gestis Friderici II, 29: illius Burgundiae, quae olim a Rudolfo relicta. — Das "pontifices Arelati" bei Gottfrieb von Biterbo an ber oben S. 375 R. 1 citirten Stelle ift nach meiner Bahrnehmung das erste Beisviel ber spätern Rebeweise; bei Otto von St. Blasien fieht man fie cap. 21 gleichsam werben, wenn von bem regnum Burgundiae cum archisolio Arelatensi die Rede ift. Einen amtlichen Charafter hat sie bei Gervasius Tilber., ber sich in seiner Dedication an Otto IV. pvestri dignatione mareschalcus

vie Benennung der einzelnen Abtheilungen des Reiches nach Stämmen und Ländern schon im Verschwinden begriffen war, und man dagegen liedte, Alles unter dem Gesichtspunkt der Territorial-Bildung zu sehen und jeden solchen landschaftlichen Körper nach dem patrimonialen Thypus auf eine bestimmte Stadt oder Burg als auf seinen Mittelpunkt zurückzusühren. In unsern Zeiten nennen sich die Könige "der Burgunder")" oder, wie es scheint, mit dem eigentslich officiellen Titel "von Alemannien und Provence")", um damit die Genesis des Reiches anzudeuten und, wenn wir nicht irren, mit einem gewissen Selbstgesühl auf die nördlichsten und südlichsten Gebiete der Herrschaft hinzuweisen. Arles hat damals durchaus keinen Anspruch, für die Hauptstadt zu gelten. Primas des Reiches ist der Erzbischof von Vienne"). Hier, in dem von ihm wiederhergestellten Kloster St. Andreas, dachte wohl Conrad II. den Königen die Todtenwohnung zu gründen"), während früher St. Mauritius

regni Arelatensis" nennt und dem der Erzbischof von Arles als Primas gilt, während Friedrich I. noch den Erzbischof von Lyon zum exarchon et summus princeps Burgundiae ernannt hat; Mascov a. a. D. p. 24. — Im 13. Jahrbundert ist sie dann officiell und bei den Schriftsellern im Gedrauch: so in Friedrichs II. Testament, LL. II, 1, 356, und in einer Urfunde von Alfons, Mascov a. a. D., in den Annal. Colmarienses zu 1279. 1297, SS. XVII, 206 u. 222. Chron. Colmariense, SS. XVII, 261. (Bgl. Hider, Reichsfürstenstand I, 224. Die von Stälin p. 493 R. 4 citirte Urfunde von 1108, wo Rudolf von Rheinfelden rex de Arle genannt wird, Gerbert, De Rudolpho Suev. p. 158, ist eine spätere Auszeichnung. U.).

1) "Burgundionum" rex in ber Urfunde für Agaunum, Orig. Guelf. II,

159, in ben Eingängen ber Urkunden sonft meift rex.

2) "Alemannorum seu Provinciarum", bas seu hier, wie so oft, sicher sür et; Beispiese Gall. christ. instrum. I, 355—480; instrum. I, 74—109; bie Nr. VIII. XI. XIV ber Marseiller Ursunben ebenbaselbst; vgl. auch Neugart, Episcop. Constant. p. 205. Die Bedeutung diese Titels seuchtet am besteu banach ein, daß auch Odo von Champagne im Moment der Usurpation so genannt wird, Ursunde von 1033, Orig. Guelf. II, 182. Bon Neueren haben Du Chesne und Stälin I, 516 ff. die Meinung, daß sich dies: Alemannorum auf die von Rudolf II. unter Herzog Burchard, als angeblichen Breis sür die beilige Lanze, s. Stälin I, 430, gemachten Erwerbungen bezäge.

3) Urfunde Audolfs und der Ermegard, Orig. Guelf. II, 171. — Odilo im Epitaphium Adelheidae cap. 7, SS. IV, 640, neunt Bienne: nobilis

sedes regia.

4) Die früher aus Johannes a Bosco, Vienna sancta, befannte Grabschift, vgl. Orig. Guelf. II, 54, jett bei Mermet, Histoire de la ville de Vienne 438—1039 (1833) p. 317, mit einem Facsimile: wenn nicht gleichzeitig, wird sie dech sicherlich nicht viel jünger sein. Die Schenkungen Conrads von 992 u. Rudolfs von 994 (pro remedio animae patris nostri) von 1015, vgl. Orig. Guelf. II, 139, Böhm. Reg. Carol. 1516. 1525, enthrechen dem durchaus. Dagegen kann das: apud S. Mauricium sepulto des Herim. Augiens. zu 994 sich nicht halten, auch wenn Rudolf mittelst der jetzt wohl auf den 31. März 994 zu setzenden Urfunde, Böhm. a. a. D. 1515: pro anima serenissimi patris nostri Conradi eine Schenfung machte. Die Cathebrale von Bienne ist beiläusig auch des heiligen Morit und konnte zu dieser Berwechselung Ausgeben. — Die genauen Rotizen eines Chartarium Viennense über den Todestag Rudolfs III. und der Ermengard, Orig. Guelf. II,

bie Begräbnifftätte seines Saufes gewesen; bagegen mählte und fronte man ben König zu Laufanne1), und hier, auf bem trans= juranischen Boben, war auch die Königscapelle2) St. Stephan zu Solothurn. Das Königthum war von der wandernden Refidenz wie im beutschen Nachbarreich; man begegnet ben Königen über ben ganzen Raum ihres Reiches, zu Basel, Murten, Orbe, Bevah, Laufanne, St. Morit, Ehon, Bienne, Arles und Air; ihr Geschäftswesen, soweit wir es aus ben Urkunden kennen lernen, hat von bem ber Nachbarn wenig Abweichendes und nähert sich am meisten ben Formen ber italienischen Kanzlei3).

Doch Autorität und Ordnung ist nicht im Gefolge ber Briefe, bie fie ausgehen laffen. Urkundliche Zeugnisse und bie Stimmen unserer meistbewährten Sistorifer vereinigen sich darin, dies burgunbische Reich in ber ganzen Epoche von Conrads Regierung bis über bas erfte Menschenalter auch ber beutschen Herrschaft hinaus als einen Sitz ber Anarchie, eine Stätte von Gewaltthat, Raub und Berwüftung zu schildern: Recht und Gesetz waren bier völlig vergeffene Größen4). Augenscheinlich hatte sich Rudolf III. balb nach feiner im Jahr 9935) erfolgten Thronbesteigung bemüht, die Lage ber Dinge in Etwas zu wenden und, wie er nicht anders konnte, bamit begonnen, ber verarmten und gedemüthigten Krone burch Rückforderung eines Theiles von dem an die Großen gekommenen Gut wieder emporzuhelfen b. Aber biefer Bersuch, ber in ben

<sup>59. 167,</sup> und bie Schenkung biefer Königin an St. Anbreas zu Bienne für ihres Gemahls Seelenheil (Orig. Guelf. a. a. D., vgl. auch die Urfunde von 1024, Schenkung eines Borchard und seines Sohnes Haymo für St. Andreas a. a. D. p. 168) könnten dazu verleiten, hier auch Rudolfs III. Grabstätte anzunehmen, wenn nicht das Chronicon Lausannensis chartul. ed. Matile, Lausan. (1840) p. 31, feine Gruft in ber Cathebrale von Laufanne genau bezeichnete.

<sup>1)</sup> Böhm. Reg. Carol. 1522.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 38 — auch dies ein farolingischer Begriff.
3) So 3. B. öfters genaue Angaben der Luna, der Epakke, des Wochenstages; wgl. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France XI, in ber Borrebe ju ben Urfunden Rudolfe III.

<sup>4)</sup> So in bem Schluß bes Lyoner Clerus von 984 von ben: assiduae desolationes barbarorum, continuae devastationes rerum, ber rabies civilis und intestina rapacitas. Achulides in dem Schluß der Synode von Ausa 995, bei Mermet, Vienne p. 324. Herim. Augiens. zu 994: cessante iure, violentia et rapinae in illo regno, ut non facile propelli possint, adolevere, ibique, ut hodie apparet, cum suis complicibus regnum obtinuere. Wipo cap. 8 von Conrad II.: diu desuetam atque pene deletam legem tunc primum Burgundiam praelibare fecerat.

5) Auf einer Gebenktasel seiner Mutter Mathilbe (nach Chorier und Charret

in Orig. Guelf. II, 55. Mermet p. 320) ift ber Tobestag feines Baters Conrad: XIV. Cal. Novemb., wonach Bohm. Reg. Carol. p. 143 zu berichtigen ift. (Aber bann milfte Conrad 992 geftorben fein. U.).

<sup>6)</sup> So ift das: quosdam suorum paterna hereditate privare conatus ber Annal. Sangall. major. zu 995, SS. I, 81, zu verstehen. (Auch für das Folgenbe sind diese Annalen Quelle. Bei dieser ganzen Auseinandersetzung wird bie Bekanntschaft mit Thietm. VII, 21 vorausgesetzt. U.).

germanischen Ländern so oft auch ben bedeutendsten Berrichern mißlungen ift, wie follte er bei einem König Glück haben, ber fich boch balb als aller Gaben und Thatkraft baar zeigte? Rubolf ward auf bem Schlachtfeld überwunden, und die Bermittelung, mit ber bann die Raiferin Abelheid ihrem zerrütteten Beimathslande zu Gulfe fam1), bedeutete boch nur, daß es bei bem Zuftand ber Schwäche ber oberften Gewalt und ber allgemeinen Gefetlofigfeit fein Berbleiben batte. Rudolf war in erster Che mit Agiltrud vermählt, von der wir nichts als ben Namen wissen2). Die Ehe war sicher kinderlos: man mag freilich schon in ben ersten Jahren Beinrichs II. neben Rudolf einen natürlichen Sohn bes Namens Hugo gesehen haben, bem wiederum geiftliche Würden winkten3). Doch von dem Reiche nahm man bamals wahrscheinlich schon an, daß es mit des Königs Tode an ein anderes Saus fallen werbe.

In einem folchen Moment bekommen die territorialen Bilbungen erhöhte Bedeutung: unter ihnen feine mehr als bie bes Grafen Otto Wilhelm. Schon seinem Herkommen nach war bies ein für das beutsche Interesse bedenklicher Mann: ein Sohn jenes Abalbert, der sich einmal König von Italien genannt, und den unfere Geschichte und Sage als ben unerwünschten Bewerber um bie Sand ber nachmaligen Raiferin Abelheid fennen. 216 beffen Macht und Existenz zusammenbrach, mar ber Knabe bei Seite geschafft und so vor bem Schickfal von Uebergabe in beutsche Sand bewahrt worden; ein Monch brachte ihn bann ber Mutter nach Burgund gu4). Deren Name ift Gerberga5): fie muß biefem Lanbe burch Geburt angehört haben6) und war nun hier in zweiter Che

2) Sie wird erwähnt in des Königs Urkunden von 994 u. 999, Böhm. a. a. D. 1516 u. 1519, in einer Urfunde des Bischofs Jugo von Genf bei einem etwa in das Jahr 1000 fallenden Ereigniß, Orig. Guelf. II, 146, und zum letztenmale in des Königs Urfunde von 1009, Böhm. a. a. D. 1521.

4) Rodulf. Glaber III, 2. Leiber hat Bait biefe wichtige Stelle in fein Excerpt, SS. VII, nicht aufgenommen. Das ift bie Gefahr von Auszugen; benu wie es mit bem Grinder ber Franche Comté bestellt gewesen, gebort gar mobil in beutsche Geschichtsmonumente.

<sup>1)</sup> Odilo, Epitaph. Adalh. cap. 13: pacis caritatisque causa paternum solum adiit, fidelibus nepotis sui Rodulfi regis inter se litigantibus, quibus potuit, pacis foedera, quibus non potuit, more sibi solito Deo totum commisit. Bgl. cap. 17.

<sup>3)</sup> Er ward 1019 Bischof von Lausanensis p. 31; in ber Formel, mit ber er fich bem Erzbischof von Befangon als feinem Metropolitan verpsichtet, neunt er sich: filius Rudolfi regis unieus, Dunod, Histoire de l'église de Besançon, im Tom. I der Histoire des Sequanois p. 76; banach ift es ficher numöglich, ihn filr einen ber Gobne ber Ermengarb (ber zweiten Gemablin bes Ronigs, was im Text zu ergangen ift. U.) zu halten, und es bleibt, da Niemand baran bachte, baß ihm bie Nachfolge gebilbre, nur bie oben ausgesprochene Bermuthung übrig.

<sup>5)</sup> Chron. S. Benigni Divion., bei d'Achery, Spicilegium II, 387. 6) Nach Otto von Freisingen, De gestis Frider. II, 29, bei ber Che

an Heinrich, jenen Bruber Hugo Capets, bem bort bas Herzogthum zugefallen war, vermählt. Der junge Otto Wilhelm warb
von seinem Stiesvater an Kindes statt angenommen<sup>1</sup>). Zum Theil
vielleicht aus Gütern, die Heinrich in jener Stessung hier erworben,
vorzüglich aber wohl aus dem reichen Erbe der Mutter, wuchs ihm
der bedeutende Besitz an beiden Usern der Sane zusammen, mit
dem er uns in den ersten Jahren des eilsten Jahrhunderts begegnet. Rechts des Stromes, auf französischem Boden, hat er die
Grasschaften Macon und Neders inne: die Bogtei über das Aloster
St. Benignus zu Dijon<sup>2</sup>) sichert ihm eine wichtige Position im
Mittelpunkt des Herzogthums Burgund; am linken User, im Königreich, sinden wir ihn zu Polignh, Colombier, Salins, Pontarlier,
Arlai u. a. begütert<sup>3</sup>): Pont sur Saone erscheint als eine seiner
Residenzen. Hier muß sein Besitz auf älterem, der Mutter von
ihren Bätern überkommenem Erbe beruhen<sup>4</sup>), anderes wird er als

Friedrichs mit der Erbtochter von deren Bater: de antiqua et illustri Burgundionum prosapia originem trahens.

<sup>1)</sup> Chron. S. Benigni a. a. D. u. 382: wo er gerabezu heißt: successor Henrici dueis et heres; boch ist noch sehr fraglich, ob nicht Deinrich auch einen teiblichen Sohn hinterlassen: in berselben Chronif nämlich ist von einem Oddo vicecomes, filius Henrici dueis, die Rede, und benselben bezeichnet Albericus (ber hier auf eine verwandte, aber eigenthümliche und nicht minder glaubwilrdige Geschichtsquelle von St. Benignus zuwildssicht, Wilmans im Archiv X, 229) als frater ex matre Guilelmi Ottonis.

<sup>2)</sup> Chron. S. Benigni a. a. D. p. 388, 391. Dunod, Histoire du

comté de Bourgogne II, 128, 131.

3) Urfunde Rudosfs III. von 1029, Böhm. Reg. Carol. 1530. Chron.

<sup>3)</sup> Urfunde Rudolfs III. von 1029, Böhm. Reg. Carol. 1530. Chron. S. Benigni p. 387, wo der Localforschung die Deutung der Namen obliegt; Dunod a. a. O. p. 128 u. 133.

<sup>4)</sup> Denn unter der Reihe von Muthmaßungen über Gerbergas Abfunft gebe ich doch mit Joh. Müller, Schweizergeschichte I, 12 u. 362, der Dunods, a. a. D. p. 107 u. 132 ff., den Borzug, danach jener Letold, den Otto Graf von Macon, ein Eufel des Otto Wilhelm, urfundlich seinen atavus nennt, ihr Bater gewesen. Der ist dann wahrscheinlich ibentisch mit dem Letoldus nodifissimus comitum, der gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts als Bohlthäter der Cathedrase von Besanzon am linsen User der sanne angesessen erischeint, und der und als quidam Burgundiae comes dei Flodoard zu 951 und noch wahrscheinicher als Herr von Besanzon dei Richer II, 98—100 begegnet. Dus nods weiteres Bestreben, der Gerberga eine Mutter ans dem ersten burgundischen Herrieb, Otto Bilhelms, anch im Herrzogshum se sen ersten burgundischen Antrieb, Otto Bilhelms, anch im Herrzogshum so settaren. — In seinen Bezunstigschen Interesse unabhängige Stellung zu erklären. — In seinen Bezuschigschen Interesse unabhängige Stellung zu erklären. — In seinen Bezuschige ich ihm natikrlich nicht. Die in einige neuere Bücher übergegangene Meinung Du Chesnes Histoire de Bourgogne I, 317, daß Gerberga aus einem angebsichen Grasenhause von Nevers gewesen, sindet in den von ihm dafür ansgezogenen Unterschriften der Urkunde des Bischofs Noclaa, s. Gall. christ. XII, col. 321, nicht die mindeste Gewähr, auch wirde die Stammslandschaft des Sanses dann nicht so von Otto Wilhelm weggegeben worden sein. — Daß in den Gesta epp. Autissiodorensium, bet Labdeus, Bibl. manuscript, I, 449.

Leben ber Rrone Burgund hinzugefügt haben. "Graf ber Bur= gunder", "bes größten Theils von Burgund" heißt er bei ben Zeit= genoffen. Seiner Macht, fagt einer von ihnen, fet feine zweite in biefem Bereich zu vergleichen1). Unfer Thietmar2) weiß von ihm, daß er bem Namen nach König Rudolfs Baffall, in ber That sein Oberherr gewesen. In bem berühmten Schirmbrief Benedicte VIII. für Clugnb3) hat er unter ben weltlichen Großen ber Lande Burgund, Aguitanien und Provence die erste Stelle. Das Resultat seines Lebens ift boch bie Gründung bes Territoriums, bas man nachmals bie Franche Comte genannt bat. Aber mit biefem Werk erfüllte fich nur ein Theil seiner Blane. Un unsern Reichsgrenzen sind Machtbilbungen ber Art immer am bebeutenbsten geworben, wenn sie sich in zwei großen Shitemen zugleich gründen konnten. Wir wiffen ichon, was es bedeutete, baß ber Herzog von Bolen jett mit ber Stellung als Gebieter über eine selbständige nationale Rraft die Stelle eines Markgrafen des Reiches verband: wir werden noch erfahren, daß die Entwickelung ber spätern Nieberlande zum guten Theile barauf beruht, daß es Markgraf Balbuin Schönbart eben in ben Tagen Heinrichs II. gelang, feinem Kronflandern ein Reichsflandern binzuzufügen. Ungloge Bebeutung mußte ber Plan Otto Wilhelms gehabt haben: ju ben wichtigsten Bassallen ber französischen und ber burgundischen Krone zugleich zu gehören und sich bann bequem von beiden zu emancipiren-Und es ist sicher genug, daß er ihn hegte. Umfassend und glücklich geftalteten fich allgemach feine Berbindungen unter ben französischen Großen. Er war burch die She mit Ermentrud von Rouch ber Schwager Brunos, Bischofs von Langres, geworben4): er verheirathete eine seiner Töchter an Wilhelm von Aquita= nien<sup>5</sup>), einen durch Perfönlichkeit und politische Stellung in biefem Moment höchst bebeutenben Mann; eine zweite an Wilhelm von Arles, beffen Macht wir oben bei dem Namen feines Baters kennen gelernt haben. Es fieht ihm ganz ähnlich, baß er

von heinrich von Burgund gesagt wird, er habe Bischof Hugos Schwester zur Frau gehabt, muß sich entweder auf eine andere Ehe des herzogs beziehen oder auf einem Misverständnis beruhen: dem es widerspricht zu sehr barteiungen der Zeit, daß Gerberga aus dem Hause der Grasen von Chasons, nud es kinicht wahrscheinlich, daß sie, die 965 schon Wittwe, die Schwester des 999 in jüngern Jahren zum Bisthum gesangten Hugo, s. Dunod a. a. D. p. 126, gewesen sein soll.

<sup>1) &</sup>quot;Burgundionum comes" in einer Urfunde Bertolds von Zoul von 1005, bei Perard, Recueil de l'histoire de Bourgogne p. 169; "comes maximae partis Burgundiae" Rodulf, Glab. Vita S. Willelmi abb. c. 12 und 17, Madillon Acta SS. Saec. VI, 1, 326 ff., auch Hist. III, 2.

<sup>2)</sup> VII, 21.

 <sup>3)</sup> Şaffé 3064.
 4) Rodulf. Glaber III, 2. Gall. christ. IV, col. 548.

<sup>5)</sup> Aus ber Berwechselung mit biesem Schwiegersohn ift zu erklären, baß Thietm. VII, 20 ben Otto Wilhelm Pictaviensis nennt.

jenen Landerich, einen tapfern aber güterlosen Ritter, ber eben schon baran gebacht, in die Dienste bes Berzogs ber Normandie zu treten. mit einem guten Wort gewann, babeim zu bleiben, und bag er die Treue bes Baffallen mit bem Beften, mas biefer nur begebren konnte, ber Sand einer Tochter und bem Leben ber Grafschaft De= vers, belohnte1). Einem seiner Sohne gab er schon bei Lebzeiten bie Grafschaft Macon und ließ, als biefer ihm auch im Tobe vorauf= ging, ben Entel in biefer Stelle folgen; ber andere, Rainald, ber nachmals bas Sans ber Franche Comté fortsette2), ward mit einer Tochter bes Herzogs Richard von ber Normandie verheirathet.

Wenn nun, als Herzog Heinrich im Jahr 10023) starb, in Burgund allgemeiner Widerstand gegen bas Unternehmen bes Königs Robert, bier einen seiner Sohne mit bem Berzogthum zu beleiben. ausbrach, wie können wir zweifeln, baß die Gegner ber französischen Krone fich um Otto Wilhelm sammelten und bag, wenn es ihnen gelang, diesem bas Herzogthum bestimmt war! Bielleicht war seine Aussicht darauf niemals größer als zu Ende des Jahres 1005. Wir finden König Robert im August dieses Jahres mit ber Belagerung von Avalon beschäftigt4): es spricht nicht bafür, baß er biefen Blatz genommen, wenn wir ihn brittehalb Monate fpater bemüht sehen, sich des hinterhalb gelegenen Augerre zu bemächtigen"). Die Ergebenheit bes Bischofs von Auxerre, Sugo, aus bem Saufe ber Grafen von Chalons, feines einzigen Getreuen in bem gangen burgundischen Bereich, hatte ihn bes Besitzes ber Stadt nicht versichern können. Doch versucht er sich an ihr auch mit den Waffen vergeblich: er benkt barauf, bas Caftell St. Germain in feine Sand ju bringen; auch bas vergeblich: er fommt zu bem Entschluß, ben Kriegsschauplat auf bas linke Ufer ber Saone zu verlegen, aber auch ba erreicht er nichts als Berheerung bes Lanbftrichs ). Otto Wilhelm ift burchaus unbezwungen.

Damals gehörte zu aller großen und bauernben Wirksamkeit ein Berhältniß zu ben geiftlichen Kräften. Auch unter biefem Gefichtspunkt ift Otto Wilhelm in Burgund ber erfte Mann. Der schwache König Rubolf läßt sich zwar auch zu Gaben an die Kirche willig finden: er hat einst ber Wahl Obilos zum Abt beigewohnt, und wir haben einen Brief von ihm, wodurch er alle feine Amts=

<sup>1)</sup> Die interessante Erzählung ber Origo et historia comitum Nivernensium bei Labbeus I, 399, verbunden mit Rodulf. Glaber a. a. D.

<sup>2)</sup> Dunod a. a. D. p. 143 nach ben Urkunden, dazu Albericus zu 1027.
3) Für dies Jahr Bouquet X, 171.
4) Urkunde vom 25. August bei Bouquet X, 585.

<sup>5)</sup> Chron. breve Autissiodorense, bei Labbeus I, 292, 311 1005: Robertus rex civitatem Autissiodori obsedit in vigilia s. Martini, IV. Idus Novembris. Bor dieser exacten Angabe kann das sequenti anno bei Rodulf. Glaber II, 6, wonach man etwa auf das Jahr 1003 käme, nicht bestehen.

<sup>6)</sup> Rodulf. Glaber II, 8; Gesta epp. Autissiodor. a. a. D.

träger von Bergewaltigungen an ber berühmten Abtei, ihren Gütern und Gerechtsamen abmahnt1). Aber man fieht nicht, bag bas feine Stellung geförbert, ihm irgendwelchen Gewinn eingetragen habe. Bang anders sein Großgraf. Den bringt schon das enge verwandt= Schaftliche Band mit Bruno von Langres in Zusammenhang mit ben firchlichen Rräften, bie eben im Anzuge find, ben nächsten brei Jahrhunderten die Signatur zu geben. Zu Brunos Diocese gebort Dijon; auf feinen Betrieb mar hieher in bas verfallene St. Benignus-Rlofter die Colonie von Clugny gerufen worden, an beren Spite bann Wilhelm ber Beilige geftellt ward2). Wir hören noch anderen Orts von dem merkwürdigen Mann, ber balb an Berdienst und Erfolg mit Obilo felbst verglichen werben konnte, beffen Abtei als Mutterhaus der Reform bald wie ein zweites Clugny galt. Otto Wilhelm, ihm verwandtschaftlich verbunden und überdies auch bier burch ben Vorgang bes Aboptivvatere3) bestimmt, fördert nun eifrig fein Werf: er und bie Seinen machen St. Benignus reiche und wiederholte Schenkungen: als Boigt der Abtei ift er bemüht, lange von ihr abgekommenes Gut wieder herbeizubringen: "er hat es mit vielen Wohlthaten um uns verdient, daß fein Andenken hier alle Zeit lebendig bleibe", fagt ber Chronift bes Rloftere bei feinem Tote4). Aber irren wir nicht, so hat er auch schon bei Lebzeiten ben Lohn dafür zu ernten gewußt. Derfelbe Autor preift geradezu den Bischof Bruno als ben Schild von Burgund: fo lange ber gelebt, habe ber König niemals in bem Herzogthum Fuß zu fassen vermocht. Als Robert gegen die Burg von Auxerre anrückte, traf er auf ben Abt Obilo, ber hieher gekommen, ben Frieden zwischen ben Barteien zu vermitteln. Da das nicht gelingen will, tritt bem Rönig an bem Morgen, ba er felbft, in voller Ruftung, feine Schaaren jum Sturm auf die Befte führt, ber gewaltige Monchstonig mit herber Strafrede entgegen, "was er fich unterfange, ben Beiligen bes Herrn, ben Germanus, zu betrüben, beffen Beruf es einft ge= wesen, ben Krieg von der Erde zu bannen und dem Frevelmuth der Könige zu widerstehen"5). Als Robert auf einem anderen feiner burgundischen Feldzüge sich anschickte Dijon zu belagern, batte Abt

<sup>1)</sup> Urkunde bei d'Achery, Spicilegium III, 379, und dazu Madillon, Acta SS., Saec. VI, 1, 637; Guichenon, Bibliotheca Sedusiana, bei Hoffmann, Nova SS. collectio I, 118. — Auch dem Bernward den Hildes-heim erweist er Gunst; Thangmar, Vita Bernw. cap. 27, SS. IV, 771.

<sup>2)</sup> Rodulf. Glaber, Vita Wilhelmi cap. 11 a. a. D., und Chron. S. Benigni a. a. D. p. 381, im Einzelnen von einander abweichend, in der Hamptsache Eins.

<sup>3)</sup> Der Bilhelm schon bie abbatia Verziacensis übergeben hatte, Chron. S. Benigni a. a. D. p. 382; Rodulf. Glaber, Vita Wilhelmi cap. 17.

<sup>4)</sup> Chron. S. Benigni a. a. D. p. 391.

<sup>5)</sup> Rodulf. Glaber II, 8.

Wilhelm ben größten Theil seiner Mönche in die Tochterklöster geschickt: die Berödung der Abtei sollte als eine Folge des Angrisss gelten und somit Roberts Sache in der Meinung der Welt in Nachstheil bringen: die wenigen Brüder, die am Orte blieben, wurden in ihrem sirchlichen Ornat, Bücher in der Hand, im Burgraum aufgestellt, und überdies wiederum Abt Odilo herbeschieden. Vor St. Germain hatte, wie uns Rodulsus Glaber berichtet, der König zu seinem Schaben jene Warnungen nicht geachtet; diesmal hätte, wie wenigstens der Chronist will, diese auf das Gemüth des frommen Robert vielleicht noch besser berechnete Maßregel günstigeren Ersolg gehabt: er hob nach wenigen Tagen die Belagerung auf und kehrte

unverrichteter Sache heim').

Nun muß man fich erinnern, bag biefe Berbindung geiftlicher und weltlicher Tenbengen ber beutschen Krone gegenüber leicht einen ähnlichen Charafter annehmen tonnte. Abt Wilhelm war von feinen erften Lebenstagen an in ein aus Gemeinschaft und Gegensatz ge= mischtes Berhältniß zum fächfischen Raiserhause gekommen. Seiner Geburt nach gehört er bem welschen Jug ber Alpen an. Gein Bater war ein eifriger Parteiganger bes Haufes von Ivrea: Die Tradition will, daß in einer von Otto bem Großen belagerten Befte2) diefer Sohn geboren worden; als er dann nach ter Uebergabe bes Blates von Otto angenommen worden, habe ber Raifer unserm Wilhelm den Namen gegeben und Adelheid ihn aus ber Taufe gehoben. Wilhelms Bruder stifteten unter feiner Leitung und eifrigsten Theilnahme aus ihrem Erbgut bas Kloster Fruttuaria, bem Arduin von Anfang an seine Theilnahme schenkte3) und in bas er fich zurückzog, als feine Rolle in ber Welt beenbet mar4). Etwas verlegen erzählt uns Rodulfus Glaber<sup>5</sup>), daß auch Wilhelm lange Zeit bei Beinrich II. in Berbacht mar, Arduins Sache zu begunftigen. Es kann nicht ohne Zusammenhang mit Alle bem fein, baß Otto Wilhelm jenem Kloster sich so gunftig erwies, ihm bie in alten Beziehungen zu seiner Herrschaft stehende Abtei von St.

<sup>1)</sup> Rodulf. Glaber, Vita Wilhelmi cap. 1, unb bazu Gallia christ. IV. 677.

<sup>2)</sup> So wie Rodulf. Glaber, Vita cap. 2, das Kriegsereigniß einführt, daß nämlich in der Zeit nach Berengars Tode seine Gemahlin dei Ottos neuem Erscheinen in Italien: in quoddam castrum situm in lacu urdis Novariae gestohen sei, kann es sich nicht zugetragen haben. Lettere theilte, wie wir wissen, ihres Gemahls Schicksal, Dönniges, Jahrb. I, 3, 103, und in dem Feldzuge von 965 kommt nichts Achnliches vor, a. a. D. p. 114. Doch hat die Lokalität "Novara" Manches sir sich, und Rodulfus ist ein solcher Meister ungenauer Erzählung, daß er uns zuweilen an dem Sichersten stutzig machen könnte.

<sup>3)</sup> S. oben S. 242.

<sup>4)</sup> Mabillon, Acta VI, 1, 347 ff. Rodulf. Glaber, Vita cap. 17 ff.

<sup>5)</sup> Rodulf. Glaber, Vita cap. 20.

Martin zu Beaune unterwarf und es im Jahre 1019 mit seinen

eigenen Erbgütern in ber Mark Ivrea ausstattete1).

Wie man sieht, machte es sowohl die Rücksicht auf Italien als bie wichtige Frage von ber Succession für Beinrich nothwendig, ben burgundischen Dingen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Satte ber beutsche König, wenn er sich so zu einer Einmischung in bie Ungelegenheiten biefes Reiches veranlagt fah, hierfür eine rechtlich begrundete Autorität? Gine fcmierige, vielfach ventilirte Frage! In der That fehlt es uns ebenso sehr an Beweisen bafür, daß etwa seit jenen Siegen Ottos bes Großen bas vereinigte Königreich in Lebnbarkeit und Abhängigkeit von ber beutschen Krone gekommen2). als es von ber andern Seite sicher ift, bag ben brei Ottonen ein bedeutender Einfluß bort zuerkannt war. Nicht allein, daß ihre Stimme bei ben Königen Conrad und Rudolf Geltung batte. wenn sie sie aus eigenem Antrieb erhoben: man holte auch bei wichtigem Anlag ihre Zustimmung und Entscheidung ein. An firchlichen Geschäften aus ben verschiedensten Gebieten bes Reichs läßt sich dies leicht nachweisen. So wird auf Ottos des Großen Un-

1) Urfunde bei Guichenon, Biblioth. Sebusiana I, 80 und II, 30.

<sup>2)</sup> Die von Aelteren gehegte Ansicht von einer folden Lehnsabhängigkeit hat Donniges Staatsrecht, p. 394, wieder aufgenommen. Beruft man fich babei, soweit es Nieder-Burgund angeht, auf das Erscheinen des jungen Ludwig, nachmals des Blinden, vor Karl dem Dicken, wo ihn dieser: ad hominem sibi injunxit, und etwa barauf, bag bernach bie Mutter beffelben Königs cum magnis muneribus vor Arnulf erscheint, Annal. Fuldens., pars V. zu 887 u. 890, so ist zu bebenken, daß der erste Akt in einen Moment fällt, wo Karl die gange karolingische Monarchie in seiner Sand vereinigte und daß beibe ben Lubwig mit Nichten verhindert haben, nachmals nach der italienischen und nach der römischen Kaiserkrone zu greifen. Beruft man sich, was Hoch-Burgund betrifft, gar auf das Wort desselben suldischen Annalissen zu 888, danach Rudolf den Arnulf zu Regensburg besuchen kommt: multaque inter illos convenienter adunata, ipse a rege cum pace permissus, sicuti venit ad sua remeavit, fo ift nicht zu vergeffen, bag Arnulf und fein Cohn ihre gange Lebenszeit mit Diesem Rudolf Rrieg hatten und von ihm die schlimmfte Störung ihrer Blane erfuhren; vgl. Regino zu 888 u. 894. Annal. Fuld. zu 894. - Was bann bie Zeiten seit Ottos I. Sieg betrifft, so ift Widufinds ftolges: regem cum regno in suam accepit potestatem II, 35, (j. Köpke, Jahrb. I, 2, 47) wohl auf Rechnung seiner römischen Borbilder, benen er in bergleichen stolzen Bbrafen gern folgt, ju feten. (Sinnreicher hierilber Giefebrecht I, 314. U.). Bei feinem in Gemeinschaft mit Otto II. unternommenen italienischen Zuge erscheint Conrad, soweit das eine uns davon überbliedene urfundliche Wort, s. Dönniges, Jahrb. I, 3, 127, N. 4, darüber ein Urtheil gestattet, eher in gleicher, als in untergeordneter Stellung neben dem jungen, deutsche König. Auch die Art, wie Otto II. die Vermittelung des Oheims für seine Ausschung mit der Mutter erbittet, Odilo, Epitaph. Adelheid. cap. 7, SS. IV, 640, spricht nicht für ein abhängiges Berhältniß bes Letteren. Aus ber oben S. 375 R. 1 angeführten Stelle Gottfriebs von Biterbo und ber Angabe bes Theoberich von Riem, Schardius, Syntagma p. 261: Otto magnus regnum Arelatense habens, septem provincias satis amplas - imperio incorporavit, wird Niemand Schlüffe ziehen wollen.

halten Kloster Mont-Majour bei Arles in seinem Besitz aufrecht erhalten und bestätigt1); ba eine bisher innerhalb ber Reichsgrenzen feghafte Monchecongregation an bem Streit zwischen ben Sobeits= ansprüchen ber Bischöfe von Met und Strafburg zu verfümmern broht2), fo ift es fraft bes Beschluffes und ber Schenfung beffelben Königs, daß sie ihren Git von ber alten, nunmehr verfallenen Stätte bes beiligen Deicolus nach Lutra (Lubers, Lure, unweit bes Dignon), also auf burgundischen Boben verlegt, und gleich in ber Urfunde, mit ber Otto bie neue Gründung anfündigt, wird festgesett, daß fie mit Exemtion von jeder andern Gewalt lediglich bem Ronig ber Franken und bem romischen Stubl unterworfen fein foll3). Ursprünglich follten bie aus ber beutschen Kanzlei hervorgegangenen Brivilegien ber von Bertha, ber Gemablin Rubolfs II., gegründeten Abtei Beterlingen fich auf bie Beftätigungen berfelben in ihren elfaffifchen Befitzungen beschränken4); in einigen Ausfertigungen aber lauten sie so, als ob der Schirm der beutschen Krone sich auf den unzweifelhaft bem burgundischen Reich angehörigen Sauptfit bes Rlofters erftrecke und als ob bem beutschen Könige die Macht beiwohne, die Immunität für allen Grund und Boben beffelben schlechthin auszusprechen<sup>5</sup>). Als an Conrad die Frage herantrat, ob in seinem Reich ber König bas Recht habe, eine gefreite Abtei in bas Eigenthum eines Dritten übergeben zu lassen und damit ihre Eristenz

<sup>1)</sup> Böhm. Reg. Carol. 1507.

<sup>2)</sup> Der Erste ist der Divesan des Klosters, der Zweite der Grundherr des Orts. Madillon, Acta SS. saec. V, 279. Annal. zu 959, IV, 544.

3) Böhm. 224, dom 6. April 959. Ob Colanesderg, was Böhmer aus Schöpflin entnimmt, die richtige Lesart sitr den frühern Sit? Bei Madillon und Bouquet wechseln Alanesberg mit Analesberg. Finden will sich ber Bunft nach feinem biefer Namen laffen.

<sup>4)</sup> So in ber Urfunde Ottos II. vom 25. Juli 973, Böhm. 445, bie fich bann ziemlich in ber Ottos III. vom 6. Februar 998, Böhm. 809, in ber Heinrichs II. vom 21. October 1003, Böhm. 942, s. oben S. 271, und in ber Conrads II. vom 9. September 1024, Böhm. 1257, wiederholt.

<sup>5)</sup> In ber Urfunde Ottos II. vom 15. Juni 983, Böhm. 613: ut nullus dux vel marchio - potestatem habeat in praedicto loco Paterniaco aut (folgen die elsassischen Ortschaften) vel aliis locis illuc pertinentibus —. Liceat abbati — ac monachis — sub hac nostrae tuitionis et praeceptionis emunitate secure et cum omni tranquillitate praelibata et omnia illuc aspicientia possidere, bazu auch Schöpflins Bemerkung, Alsat. diplom. I, 132, R. i, und in der Urkunde Ottos III. vom 25. October 986, Böhm. 643, wo es nach Bestätigung ber elfassischen Besitzungen beißt: interdicimus, ut nulla persona — abbatem — aut monachos, Deo et sanctae Mariae virgini genetrici ejus in praelibato jam loco Paterniacum nuncupato, die noc-teque servientes, aliquo modo inquietare vel in aliquibus molestare praesumat, sed liceat eis sub imperiali tuitione et nostra regia defensione nostris et futuris temporibus secure ac pacifice vivere ac Deum pro nobis ac nostris peccatis parentumque nostrorum delictis et pro omni gradu ac statu sanctae ecclesiae inquassata ac prona mente jugiter exorare.

preiszugeben, so überließ er bas Bollwort barüber ber beutschen Reichsversammlung und vernichtete auf Grund beffelben bie Berfügung bes eignen Baters und Borgangers, die zu folchem Mißbrauch Anlag gegeben hatte1). Als wohl ein Menschenalter fpater fein Sohn Rudolf bieselbe Abtei - Granfelden -, die mit jenem Alt wieder in Stand und Würden eingesetzt worden, bem Sochstift Basel unterwarf, holte er auch bagu in personlicher Begegnung mit Otto III. von demfelben die Beftätigung ein2). Auf beffelben Raifers "gerechte Ermahnung" ftellte Rubolf bem Bisthum Laufanne einen Theil seit vielleicht einem Jahrhundert entzogenen Besitz zurud3). Unter allen geiftlichen Würdenträgern aber, die fich die deutsche Krone mit biefer Einwirfung bort zu Dank verpflichtet, ftand thr ber Bischof von Bafel am nächsten. In Bezug auf biefes Bis= thum waltete bas eigenthümliche Berhaltniß, baß fein Sit unzweifelhaft Burgund angehörte4), bag aber ein Theil feiner Diocefe, ber elfassische Sundgau, im beutschen Reiche lags). Daber ift es zu er=

2) Böhm. Reg. Carol. 1519 u. 1520. In her Letteren: et ut possit firmum atque stabile permanere sine ullius hominis contradiccione, au-

gustum imperatorem Ottonem tertium audivimus.

5) Rettberg II, 96 und jetzt auch die Untersuchungen von Trouillat, Monuments de l'distoire de l'ancien évêché de Bâle p. LXX, auf Grund der Decanats und Pfarrverzeichnisse des in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen liber marcarum. S. daselbst die decanatus ultra colles Ottonis, citra Rhenum und Sundgoviae. Die Nordgrenze der Diöcese ging danach vom Rhein in einer Linie über Kuenheim, Bischwithr, Holtzwihr, Guemar auf Roderen, schloß also Colmar ein. (Bgl. Müller, Die deutschen Stämme IV, 286 ff.,

<sup>1)</sup> S. bie Urfunde Orig. Guelf. II, 130 und bazu die Bemerkung Böhsmers Reg. Carol. p. 145. Die Stelle lautet: tune enim inventa est conventio Ottonis imperatoris et filii sui regis et nostra, ducibus ibidem presentibus, episcopis, comitibus multis ceterisque compluribus.

<sup>3)</sup> Böhm. ebend. 1518. Das betreffende Gut war, wie die Urkunde sagt, dem Hochstift unter Bischof Boso verloren gegangen, der von 892—927 regiert hat (vgl. Chron. chartul. Lausannensis a. a. D. p. 12). In der Urkunde heißt es: Justis domni imperatoris anmonitionidus animum commisimus, weitershin: nos oportet — tanti imperatoris anmonitionem perpendere, und endsich: per hoc itaque nostrae auctoritatis praeceptum et per tantam clarissimi imperatoris anmonitionem interdicimus. Bon dem Beschl, den nur er geden kann, unterscheidet er des Kaisers Einwirkung deutlich genug, giebt ihr aber doch große Chren. (Bgl. Schmitt, Mémoires histoir. sur le diocèse de Lausanne I, 325. U.)

<sup>4)</sup> Die berusene Controverse, ob Basel zu Memannien oder zu Burgund gehört, entscheide ich durchaus mit Wipo, der gerade in seiner Zeit genug Ansaß hatte, sich darüber auf das Beste zu unterrichten. Er sagt cap. 8: Basilia civitas sita est in quodam triviali confinio, id est Burgundiae, Alamanniae et Franciae: ipsa vero civitas ad Burgundiam pertinet. Gegen diese contradictorische Entscheidung kann die entgegengesetzt Angade des Geographus Ravennas, auf dem z. B. Rettberg, Kirchengeschichte I, 257, sußt, nichts bedeuten: denn selbst in der officiellen Sprachweise ward das Gebiet der Alemannen weiter westlich, s. oden S. 375, und das der Burgundionen weiter össtlich, dazu Stülin I, 224, als beiden eigentsich zusam, erstreckt. (Bgl. auch Gelbte, Kirchengeschichte der Schweiz II, 511. U.)

Maren, bak ber Bischof auf großen Reichssynoben, wie ber zu Ingelbeim von 9481), erschien, bag wir Aralbero im Jahr 1002 für Beinrich in Waffen faben2). Dies Berhaltnig weiter zu entwickeln, war so recht eine Aufgabe für unseres Königs Bolitif: schon am 1. Jult 1004 wird ber Bischof mit einem bedeutenben Wilbbann im Sundgau beschentt3), und bie wenige Tage früher fallente Berleihung eines Marktrechts an Kloster Sulzburg im Breisgau geschieht auch auf feine Fürbitte und im Intereffe feines Bisthums4).

Eine furze vereinzelte Rotiz ber einsiedler Annalen5) faat uns. baß der König im Jahr 1006 in bas burgundische Reich gekommen fei und die Stadt Bafel feinem eignen Reich angeschloffen habe. Drei Urfunden, die auch in ihren neuesten, mehr correcten Stitionen mit bem Jahr 1005 erscheinen, - bie eine Bfalz Erftein ben 28. Mai, die zweite Bafel ben 14. Juli, die britte Bofel rhne Datum6), die beiden erften überdies mit einigen auf 1006 paffenben Sianis') - erhalten von biefem Wort ihre richtige Stelle, und bie beiben bon Bafel batirten bienen wieber zu feiner Erläuterung.

ein Buch, bas überhaupt mit Bortheil für biese territorialen Berhaltniffe au benugen ift. U.).

früher bei Herrgott, Genealogia diplom. II, 99. 102, jest bei Trouillat N. 90

<sup>1)</sup> LL. II, 24. — Und bie Synobe besteht nur aus Bischöfen bes Reiches; bie bort auftretenben Frangofen tommen als Begleiter ihres Königs und als Rlagende gegen Sugo Bulfe fuchend. - Auch bag bei ber lebertragung ber aus Burgund fammenden Reliquien bes beiligen Mauritins nach Magbeburg ber Bifchof von Bafel affistirt, Annal. Saxo ju 961, ift nicht gufällig.
2) S. oben S. 219 ff.

<sup>3)</sup> S. über bie Urfunde oben S. 315, N. 3. Abalbero heißt: dilectissimus nobis praesul und gablt unter bes Renigs fideles. Das Walbrevier liegt zwischen ben Buntten Caksheim, Blotheim, Bunningen; wgl. Ochs, Geschichte von Bafel I, 198, u. Trouillat N. 89-

<sup>4)</sup> Buhm. 958, Trouillat N. 88. Das Kloster ward im Marz 1008 burch seinen Gründer, ben Grafen im Breisgan Pyrtilo, bem Bisthum Basel übergeben; vgl. Trouillat N. 83. 84 (Brhm. 717). 93.

<sup>5)</sup> SS. III, 144: Heinricus rex in regnum Burgundionum veniens Basileam civitatem regno suo adscivit.

<sup>6)</sup> Alle brei von Böhmer nicht aufgenommen. Die erfte bisber nur in Auszügen bei Tschudi, Chron. Helvet. I, 3, bei Sprecher, Pallas Rhaetica 71 und auberswo, rgl. Grandidier, Histoire d'Alsace I, 196, befannt, nun mehr in Mohr, Codex diplomaticus Rhaetiae I, 106, gebrucht: eine Bestätigung ber Bestigungen und der Immunität für Bisthum Chur. Zizers und das Thal Bergell mit dem Castell werden von den erstern genannt und aussiührlich über eine Ansechtung reserirt, die in Ottos I., des Gebers, Togen gegen ben stiftischen Besitz von Bigers erhoben worden: Die Urkunde ift aber burchaus nur Wieberholung einer Ottos III. vom 20. October 988, bie fich auch a. a. D. zum ersten Male vollftändig gebruckt findet. Die beiden antern,

u. 91, I, 142. 7) Beibe nämlich Ind. III .: bie für Chur regni IV., bie für Propft Dtim regni V., jebes, wie man fieht, für feinen Tag paffend. (Bgl. Giefebrecht II, 578. Außerbem find die Urfunden aber auch icon von Cberhard ausgestellt. U.).

und jene oben') erwähnte, Erftein vom 10. Juni, fügt fich bann

aufs Befte zu ihnen.

Denn was heinrichs Besuch in Burgund betrifft, so konnen wir nicht zweifeln, daß er schon bamals seinen besten Rechistitel auf die Nachfolge in biefem Reich, seine Geburt nämlich von Gifela, ber altesten Schwefter Rubolfs III.2), geltenb gemacht und eine bündige Anerkennung besselben erlangt habe3). Was aber bebeutet jener fogenannte Erwerb? Es ware eine naheliegende Conjectur, in biefem Plat bas Pfand zu seben, womit sich Beinrich bei feinem Oheim die Erfüllung ber eben gemachten Berabrebungen ficherte4); aber zu einer militarifchen Beberrichung ber Stadt icheint es Heinrich gerade nicht gebracht zu haben. Bielleicht daß er 1016 ihre Thore geschlossen fand b), sicher aber, bag, nachdem er 1018 bort glanzenbste und benkwürdigste Kirchweih gehalten und 1023 noch einmal bort erschienen ift, es boch zu Conrabs II. ersten Aufgaben gehört, fich mit ben Waffen baselbst festzusetzen6). Aber wohl ward die Stadt an den firchlichen Dingen in eine andere Rechtslage gebracht. Die eine jener beiben bort ausgestellten Urfunden macht bem mit Namen genannten Dompropst als einem Heinrich getreuen Mann ein Geschenk: bie andere verleiht bem Bischof ein Gut im Breisgan "ad utilitatem monasterii", für bie Fabrica würden wir technisch fagen, wir können nicht zweifeln, zum Ban bes Münsters. Auch hier nämlich zeugte gewiß noch Bieles von ben Berwüftungen ber Magharen: noch im 14. Jahrhundert empfahl ein Bischof von Basel das Andenken Heinrichs als des Wohlthäters, unter bessen Schirm, mit bessen Kath und That die von den Ungläubigen zerstörte und lange Zeit in Trümmern liegende Cathebrale wieder aufgerichtet worden fei7); ein anderer fügt bem Gedächtniß baran, bas er in ein Fenster ber Rirche einzeichnet, bie Jahreszahl 1006 bingu8). Wir stehen nicht an, zu behaupten, daß der im Jahr 1018 zur Einweihung gediehene Bau eben bei

4) So Giesebrecht II, 49, ber übrigens mit Recht ben größten Werth auf

bie Nachricht ber Annal. Einsidl. legt.

5) Je nachdem man Thietm. VII, 20 versteht.

6) Wipo cap. 8: antecessoris sui labores metere volens, Basileam sibi subjugavit. Daß er die Stadt von da an hat, und Rudolf bereits wieder

nur als Gaft bineinkommt, fieht man cap. 21.

<sup>1)</sup> S. 374 N. 5.
2) S. 87 N. 3.

<sup>3)</sup> Denn nur so ist Thietm. VII, 20: quod longe prius rex ei sacramentis post mortem suam sancierat, und: firmata iterum antiqua traditione zu verstehen.

<sup>7)</sup> Bischof Senn von Milnsingen bei Sarasin, Bersuch einer Geschichte bes Baseler Milnsters, in ben Beiträgen filt vaterländische Geschichte I (Basel 1839) p. 7; wgl. auch Wackernagel, Die goldene Altartafel p. 26. Auch auf einer Glockeninschrift von 1494 wird Heinrichs ebenso gedacht. S. endlich die Lectionen für seinen Heiligentag, Trouillat a. a. D. N. 87. (Bgl. Gelbte a. a. D. p. 512 ff. U.)

8) Friedrich von Rhin († 1436). Sarasin a. a. D.

Seinrichs bamaliger Anwesenheit beschloffen und begonnen murbe. Erscheint aber nicht ber, ber bergleichen auf frembem Boben ins Werk feten kann, schon wie ber eigentliche König? Und auch bas ift wahrscheinlich, daß Heinrich mit dieser Wohlthat prächtiger Wiederberftellung feines Sites ben Bischof zu fich binüberzuziehen bemüht war. Gleichviel wie fich bie Sache ber Succeffion geftaltete, bie Beränderung war schon folgenreich genug, wenn ber Bischof, ber boch jett als bes burgundischen Reiches Mann den beutschen Antheil seiner Diocese ins Schlepptan nahm, umgekehrt als bes beut= ichen Reiches Mann auch feinen burgundischen Sprengel in beffen Berband bineinzog. Aus Seinrichs Blanen mit bem in ähnlich zwieschlächtigem Verhältniß befindlichen Bisthum Cambrah, Die aber bort an ber viel stärkeren Attraction ber frangofischen Krone scheiter= ten. lakt fich erkennen, mas er bier bei Bafel beabsichtigt und ber fo viel ichwächeren burgundischen Rraft gegenüber burchgesetzt bat. Mit Recht haben schon Johannes von Müller und neuerdings wieder Gfrörer 1) barin, daß Heinrich auf seine berufene franksurter Synode vom 1. Rovember 1007, zu bem Geburtstag bes Bisthums Bamberg, auch die kirchlichen Würdenträger des burgundischen Reiches beschied, eine feiner ben Erwerb beffelben vorbereitenden Magregeln erfannt. Fünf von ihnen, die Erzbischofe von Lyon und Tarentaife, bie Bifchofe von Bafel, Genf und Laufanne, unterschrieben ben Aft jenes Tages: sie erscheinen alle wie exotische Glieber ber hier tagen= ben Kirche, barin keiner von bem Andern unterschieden; die brei Bischöfe, ba ihr Metropolitan, ber Erzbischof von Besancon, nicht anwesend ift, auch keiner andern Erzbidcese zugethan. Aber um bas Eigenthümliche wiederum des Hochstifts Bafel zu begreifen, bemerke man nun noch, daß von ihnen allein bessen Bischof auch ber Theil= nahme an jener Pfingstversammlung von 1007 zu Mainz, wo eigent= lich ber beutschen Kirche bas entscheibenbe Botum in ber bambergi= schen Sache abgewonnen murbe, gewürdigt ist, und daß er bei biefer Function geradebin unter die Suffragane von Mainz gezählt wird2).

Aus bem, was Heinrich so auf Grund schon eines älteren staatsrechtlichen Verhältnisses, aber mit sichtlichem eignem Verdienst gelungen, erklärt es sich, daß Conrad II. noch bei Lebzeiten Audolfs und ehe er sonst irgend eine Gewalt in Burgund übte, ja vielleicht ehe die Stadt Basel selbst in seinen Händen war, über das durch den Tod des Abalbero erledigte Bisthum ganz frei zu versügen hatte<sup>3</sup>). Und ein Werk von so geschichtlicher Wurzel, ein so mit Wohlthaten erkaufter Erwerb hat auch Dauer. Nachdem alle burzundischen Territorien, geistliche wie weltsiche, schon wieder von

<sup>1)</sup> Miller, Schweizergeschichte I, Cap. 12, N. 358. Gfrörer, Kirchengeschichte IV, 1, 112.

<sup>2)</sup> Das Aftenstück SS. IV, 795.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 8.

bannen waren, haftete Bisthum Basel allein noch am Reiche. Es gehört ohne Zweifel zur Pflege bieser Verhältnisse, daß Heinrich bem Bischof im Jahr 1008 einen bedeutenden Wildbann am rechten Rheinufer') verlieh.

Nachdem man hier in würdiger Weise Fuß gefaßt, rief es den König in ein anderes Gebiet des weiland großen lotharingischen Reiches.

An ber Westgrenze besselben gab es wohl keinen bedenklichern Nachbar, als jene flandrische Monarchie<sup>2</sup>), wie sie sich früh zu nennen beginnt. Markengewalt hat nach den natürlichen Bedingungen und nach den ursprünglichen Absichten der karolingischen Staatsverkassung<sup>3</sup>) im Bereich dieser aus Karls des Großen Reiche hervorgegangenen Kronen überall am ehesten Gelegenheit, zu Selbständigkeit und Größe emporzukommen. Flandern war bei jener Einsetzung Balduins des Eisenarms durch seinen Schwäher, Karl den Kahlen, wie eine Mark des westfränkischen Reichs<sup>4</sup>) versehen worden. An bedeutender Erweiterung ihrer Herrschaft nach der Westseite wurden die Markgraßen von Flandern alsbald durch die Macht der Normandie verhindert, deren Herzoge sich ihnen hier als unbequeme Nebenbuhler

benn bem gehörten biefe Orte an.

<sup>1)</sup> Zwischen ben Punkten Thiengen, Freiburg, Wiehen, Zähringen und Bögingen, wie die über Wildbann versügenden Urkunden gewöhnlich: secundum collaudationem cumprovincialium inidi praedia habentium. Ein correcter Abdruck der Urkunde wird noch erwartet. (Der bei Trouillat I, 150 ift nach einer Abschrift gemacht. U.). In Dimges badischen Regssten, wo man sie wegen der Erwähnung von Zähringen erwarten sollte, sehlt sie. Spätere baseler Rachrichten silbren auch den nachmaligen Besitz des Bisthums zu Pfeffingen, Zwingen und Grellingen auf eine Schenkung Heinrichs II. zurück, s. Ochs I, 200: nicht unmöglich, daß er auch auf durgundischem Boden dergleichen zu vergeben hatte,

<sup>2)</sup> Zuerst in der Ausseichnung De Arnulso comite, SS. IX, 304, wohl aus dem Ansag des 11. Jahrhunderts; dann in der Vita S. Bertulsi, dei Bouquet X, 365, aus der zweiten Hälfte besselben Jahrhunderts. Robert II. nennt sich 1093 selber: Flandrensium — monarchus, vgl. Karutönig I, 256 und die deselsst angestischen Sahrhunderts. Robert II. nennt sich 1093 selber: Flandrensium — monarchus, vgl. Karutönig I, 256 und die deselsst angestischen Sahrhunderts. Robert II. 47, hier (und bei den Schließerungen, zu denen Grörer, Gregor VII. I, 47, hier (und bei den holländischen Grassen) diese untiet "monarchia" mit der Stelle bei Lambert zu 1071 vertnüpst, trete ich nicht bei: au ein etwa von Balduin frast seiner Abstammung aus dem königlichen Hause von Beststancien eingessührtes Hausgesetz der Untheilbarteit (s. oben S. 355 N. 2) ist nicht zu benken. Die Nachricht von der Theilung der marca, also damit des wahren Reichsamts, unter Arnuls (dem Alten) und seinem Bruder Abeloss, sahrhunderts, sondern von Foscuin, ed. Guerard, p. 140, vgl. SS. IX, 313 u. 318, der im 10. Jahrdundert und zu St. Bertin, also an einem Orte lebte, wo man die standrischen Sachen des Genauesten kannte. Das Abeloss diese dem Sause so währlichen Sachen des Genauesten kannte. Das Abeloss diese dem Sause so währelsen möchte. (Uedrigens war später die Theilung in derzleichen Reichsämtern in Frankreich wie in Deutschland immer mehr Ausnahme als Regel).

<sup>3) (</sup>S. oben S. 337 ff. Wait, Berfassungsgesch. III, 313 ff. U.)
4) Der Name "Mart" namentlich von Kaiser Heinrich V., LL. II, 64, gebraucht; die Markgrasen selbst führen ihn vielsach, die auf Balduin VII., wo er verschwindet. Warnkönig a. a. D.

jur Seite stellten. Begreiflich baber, bag ihre Beftrebungen fich

auf bie Oftgrenze richteten.

Wir führen an anderer Stelle aus, wie fie fich fruh ben militärisch immer wichtigen und mit ber Steigerung bes Bertehrslebens im 10. Jahrhundert zu noch höherer Bedeutung emporgekommenen Bunkt von Gent') als einen ber vornehmften Schauplate ihrer Wirksamkeit erfahen, und wie fie hier, an ber Schelbegrenze, nothwendig mit ber beutschen Macht zusammenstoßen mußten. Unserer Ansicht nach war es Otto ber Große, ber burch ben großen Markarafen Urnulf ben Alten mit ber Wiederaufrichtung ber könig= lichen Burg am linken Schelbeufer bort Ginhalt zu gebieten mußte, und Otto II., ber ben Rückgang ber flandrischen Macht unter beffen Entel, Arnulf bem Jüngern, zur Einverleibung bes bas Waasland und die nachmaligen vier Ambachten umfassenden Landstrichs in das beutsche Reich benutte. Aber ben Nachfolgern beiber Raiser war bamit auch die wahrlich nicht geringe Aufgabe hinterblieben, den Gewinn, ben Deutschland hier gemacht hatte, zu behaupten. Ginen eigentlichen Anhalt hat bier die deutsche Krone nicht; aber das gute Einvernehmen, in bem wir sie mit einer ber großen geiftlichen Stiftungen jenes genter Bobens, ber Abtei St. Bavo, finben, beruht vorzüglich auf bem Bedurfniß bes Schutes, bas bie Abtei gegenüber ber Bunft hatte, beren fich ihre Nebenbuhlerin St. Peter auf bem blandinischen Berge bei ber flandrischen Dynastie erfreute. Sier alfo bedurfte man mehr ber Sulfe, als man fie gewähren fonnte. Alsbann bat une die genaue Untersuchung der genter Zuftante barüber belehrt, wie es boch auch ben Ottonen unmöglich ge= wesen, das Reichsamt, das fie bort aufgerichtet und an Burg und Ambachten geknüpft hatten, in wirklichem Gegensatz zu dem flanbrischen Interesse zu erhalten: vielmehr hatte es nach bem Gange, in dem sich die beutschen Dinge einmal befanden, sehr bald einen patrimonialen Charafter angenommen. Wohl schon sein erster Inhaber war in die engften Familienbande mit den flandrischen Grafen gekommen, und alsbann mar es an jenes frifisch-hollandische Baus gebieben, beffen Treue für die deutsche Krone boch auch fehr zweifel= haft war. Wie gar, wenn die flandrische Macht wieder einen Fürsten von Entschluß und Gelingen an ihrer Spize sah! Dieser Fall war in der That eingetreten. Balbuin, den die Genealogien feines Saufes ben Bartigen, hernach auch ben Schönbart2) nennen,

1) S. ben Ercurs itber Reichsflanbern und Gent.

<sup>2)</sup> Barbatus in der Geneasogie von St. Bertin, SS. IX, 306, und bei Lambert, ebendas, p. 309; in der Flandria generosa, ebendas, p. 318: pulchra barba und hier auch von ihm: vir pulcher, formosus corpore et stature grandis; bei Simon von St. Bertin, ed. Guérard p. 171: qui ob magnitudinem virium suarum Magnus vel ad distantiam antecessorum suorum equivocorum, ob proceritatem darbe Barbatus dictus est; aber auch diesen

hatte fich aus ben Wirren, die feine Minberjährigkeit bezeichnen, zu einer thatfräftigen, bebeutenben Geltung erhoben. Die Burggrafschaft Courtrab, beren letter Inhaber in eben jenen Jahren ber Unordnung und bes Berfalls ichon baran gewesen, sich von ber flandrischen Sobeit loszureißen und sein Amt zu einer unabhängigen Grafschaft auszubilden, ward von ihm zu unbedingtem Behorfam zurückgebracht1). Immer glaublich, bag bie forperschaftliche Ausbildung ber Ritter und Mannschaft, zu ber wir ja bamals auch in manchem beutschen Territorium schon Anfänge seben, ihm für sein Flandern gelang2): begreiflich gab bann bies feiner Macht ein fühlbares Uebergewicht über bie ber Nachbarn. Die Che mit Otgiva, ber Tochter Friedrichs von Lützelburg, ber Richte mithin unserer Rönigin Kunigunde3), gab Balbuin bedeutende Berbindungen in Lotharingien. Abtei Blandinium kennt ihn als einen ihrer Bauherren4). Seine Tenbeng, bier an ber Schelbe Fortschritte zu machen, hatte er burch Angriffe auf Balenciennes bekundet. Diefer wichtige Plat am obern Laufe jenes Stromes lag an beffen rechtem Ufer, also auf Reichsboben: ein in ben Barteiungen ber letten Menschenalter immer auf Seiten ber beutschen Krone genanntes Saus hatte bort bas Grafenamt inne5). Balbuins Feinbseligkeiten gegen ben

Namen vergaben andere Rebactionen ber Genealogie, 3. B. die Continuatio Leidensis u. Divionensis öfters; seinen Sohn nennt so Galbertus, Passio Karoli comitis cap. 69, SS. XII, 597; die Acta SS. Mart. I, 206, Not. a und banach SS. XII, 598 citirte Urfunde von König Robert I. von 1034 mit einem Signum Balduini comitis Flandriae honestae barbae, banach er sich selbst so genannt haben sollte, ist gewiß apokryph. Robert ist bereits 1031 gestorben.

1) Vita S. Bertulfi a. a. D. cap. 33. Le Glay, Histoire des comtes

de Flandre I, 134.

3) S. ben Ercurs iber bas lütelburgische Saus.

4) In ben Bersen Lamberts von St. Omer, SS. IX, 308: structor Blandinii.

<sup>2)</sup> In einer späteren Einschaltung ber Flandria generosa, bei De Smet, Corpus chron. Flandr. I, 44, heißt es von ihm: iste primitus militias et nobiles ordinavit in Flandria et distribuit eis villas et oppida. nach einem andern Coder: villas ad regendum et oppida et dominia. Hieran knüpft bann die Tradition sowohl von den Baillis als von den zwölf Pairs von Flandern an, deren Durchsorschung Annalen der französsischen Geschichte überlassen bleiben muß.

<sup>5)</sup> Bgl. Gesta epp. Camerac. I, 95. 96. 101; sobann die Urkunde Ottos III. vom 21. April 1001, ebendas. cap. 112, Böhm. 878, wo er als Graf im Kammerich-Gan erscheint. Daß er ein Sohn des Grafen Jsac, der in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts: dimidium Cameracae urdis castellum cum medietate publicorum vectigalium inne hatte, Gesta epp. Cam. I, 71, vgl. 66. 74, ist eine speciell nicht begründete Bermuthung Neuerer, vgl. Bethmann SS. VII, 439 N. 47. Die Annahme, daß Arnulfs Hause eine Rebenlinie des slandrischen und sein Stammvater jener bei Mejerus zu 872 u. 898 als Sohn Balduins Eisenarm und Graf von Cambray genannte Kudolf (vgl. die Stammtasel bei Leo, Niederländische Gesch. S. 10 u. 126), hat auch keine vollgültigen Argumente sitr sich: doch weisen des Grafen Arnuls wiederholte

Grafen Arnulf hatten schon in der Zeit Ottos III. begonnen: er benutzte dann den unsicheren Stand des deutschen Regiments nach des Kaisers Tode, den minder mächtigen Nachdar zu vertreiben, und Balenciennes, das wohl wie eine Mark des Reiches gelten konnte<sup>1</sup>), in seine Hand zu bringen. Das Unternehmen mußte um so leichter gelingen, wenn Balduin im Einvernehmen mit der andern hier anzernzenden Gewalt, den henneganer Grafen, war: und in der That wird und Lantbert als sein Berbündeter genannt<sup>2</sup>). Bergeblich hatte unser König Heinrich wiederholt die Wiedereinsetzung des Grasen Arnulf von Balduin gesordert: er sah ein, daß er zum Schwerte greisen müsse.

Aber eben dies zeugt für die Bedeutung der flandrischen Macht, daß er sich doch von einem Krieg, den er allein ihr machen würde, nicht den nöthigen Erfolg versprach; er suchte den König Robert

als Bundesgenoffen zu gewinnen.

Wir begegneten bem Könige von Westfrancien schon bei ben buraundischen Dingen, boch ohne daß Heinrich selber mit ihm in Berührung gekommen wäre: erst hier, wo die Könige einander ins Ungeficht seben, find wir veranlaßt, uns auch Roberts Persönlichkeit und Regiment nach den Hauptzügen zu vergegenwärtigen. — Bon dem Beruf dieses Menschenalters, das große hierarchische Sahrhundert vorzubereiten, giebt auch das Leben dieses Fürsten ein merkwürdiges Zeugniff. Die Biographie, die wir von ihm haben, geht, ob fie gleich von einem Zeitgenoffen herrührt, völlig im Gewande ber Legende einher. Schon das Aeußere des Königs wird an geistliches Maß gehalten: sein anmuthiger Mund scheint jederzeit bereit, ben Friedenstuß zu geben; man weiß, daß Robert die ftillen Stunden, bie nicht ben Geschäften bes Reiches gehören, ber firchlichen Dich= tung und Tonkunft widmet: er legt bas Chorherrnkleid an, ben Befuch ber geiftlichen Mufe zu empfangen: mehrere Symnen bewahrt die gallische Rirche auf seinen Namen. In jeder seiner vornehmften Stäbte, zu Paris, zu Senlis, zu Melun, zu Orleans und wie fie fonft beigen, läßt er ftets bei breihundert Armen Brod und Wein barreichen: aber seine Milbthätigkeit wird noch von seiner Demuth übertroffen; man fieht ihn im Reichsland einem ber um ibn versammelten Bischöfe mit eigener Sand ben Fußschemel

Bohlthaten filt St. Beter zu Gent und sein hierbei uns kund werbender Besits in pago Karabantensi, Carembault süblich von Lille, auf standrische Beziehungen; Van de Putte, Annal. abbatiae Blandiniens. p. 110. 113 ff. Gesta epp. Camer. II, 30 begegnet er uns als Klosterstijter zu Balenciennes selbst.

<sup>1)</sup> In ber berühmten Urtunde von 1071 für Littich, Böhm. 1842, beißt es: marcha Valentianas.

<sup>2)</sup> Olbert, Mirac. S. Veroni cap. 2, Acta SS. Mart. III, 846. Gesta epp. Camerac. I, 33. 114. Annal. Quedlinb. 31 1006.

bringen1). An Berdienste und Werke dieser Art sind nun begreif= lich die Wundergaben geknüpft. Gin prächtiges funstwolles Tafelgerath, bas ihm Berzog Richard von ber Normandie geschenft, bas er felbst aber sofort für ben Tisch bes Beren bestimmt bat, verschwindet, während man gerade zu Compiegne Sof halt: bem König ist gegeben, wenige Tage barauf gerabe in ber Stunde in ber Schloftapelle zu verweilen, als ber Klerifer, ber es entwendet hat, bort erscheint, es am Altar zu verstecken. Robert hat die Bartheit, ben Uebelthater in feinem Bahn, er fei ungefeben ge= blieben, von bannen geben zu laffen und bem einzigen Bertrauten. ber zufällig Zeuge biefer Scene gewesen, ewiges Stillschweigen aufzuerlegen. Man mag bei Belgaldus, bem Biographen, nachlefen, wie er selber einmal seine Errettung vom Tode in den Fluthen der Seine ben Gebetsgnaben bes Rönigs verdankt haben will. Rann er boch erzählen, daß Roberts Handauflegung Wunden geheilt, daß. als der König fich in seiner eben nen ausgebauten Pfalz zu Paris zum ersten Mahl am Osterfest habe niedersetzen wollen, ein armer Blinder por ihm erschienen sei mit der Bitte, ihm boch nur einige Tropfen von bem Baffer, in dem er eben feine Bande wusch, ins Angesicht zu spritzen: wie zum Scherz babe ibm ber Konig gewillfahrt und sofort bem Unglücklichen damit das Augenlicht wieder= gegeben2). Gehr begreiflich, bag man in ber fpateren Zeit ben Urfprung jenes feltsamen Glaubens an die Babe ber frangofischen Krone, ben Kropf zu beilen, in Roberts Wunderthaten gefucht bat3).

Doch, burch biefe geistlichen Nebel einmal hindurchgebrungen, werden wir auch sehr menschliche Jüge an des Königs Wesen und Regiment gewahr. Noch am Abend seines Lebens, da ihm die Widersetzlichkeit der Söhne viel zu schaffen macht, muß er sich daran erinnern lassen, daß auch er gegen seine Eltern einst ähnliche Schuld auf sich geladen habe<sup>4</sup>). Daß er seine erste Gemahlin Susanna verstößt und sich zugleich der Auslieferung ihres Heirathsgutes weigert, macht ihm wenig Ehre<sup>5</sup>). Bon den Launen und ehrgeizigen Gelüsten seiner Gemahlin Constantia war er nur zu sehr abhängig:

1) Helgald, Vita Roberti regis, bei Du Chesne IV, 63. 67. 72; vgl. bie Zusätz einer Handschriftengattung ber Flandria generosa, SS. IX, 318.

<sup>2)</sup> Helgald a. a. D. p. 69: Speciem cervi ex argento mero facti vir Dei habens in thesauris suis, eo delectabatur solemnibus festis. Acceperat hoc munus a duce Normannorum Richardo ad usus humanos, quod benignus ore — benigno non distulit conferre Deo. — Groß ist es nicht, ber Dieb sann es im Stiefel wegtragen: hue illucque vadens non invenit, cui ea venditione contribueret, vel quomodo illam speciem cervi destruere posset. Er will es bann sacistergio altaris prolixo bedecken. Zu den andern Mittheilungen ebendas. p. 76. 77. 66.

<sup>3)</sup> Daniel, Histoire de France III, 325.

<sup>4)</sup> Durch ben beiligen Wilhelm von Dijon. Rodulf. Glaber III, 9. 5) Richer IV, 87.

ber ernfte Sinn, ber eben bon Clugny aus fich mit neuer Starte verbreitete, nahm an ber leichtfertigen Gesellschaft und Saltung, bie biefe Dame von dem subfrangöfischen Boden an den königlichen Sof verpflanzt hatte, großen Anftogi). Nicht allein, daß der König mit ben Reigungen bes Klausners boch fo bedeutende politische und friegerische Unternehmungen zu verbinden wußte, wie die Pflanzung feines Saufes im Berzogthum Burgund - wer follte ihn barum tabeln: aber wo es bergleichen Aussicht auf Gewinn an Land und Leuten giebt, merkt man nichts von dem Gemiffen eines Beiligen an ihm. Wie häßlich feben uns, gerade nachdem er noch bas Jahr porber in fo gutem Berhältniß zur beutschen Krone gemejen, feine Betreibungen von 1024 an, Lotharingien an fich zu reißen! Es lag nicht an seinem guten Willen, bag jene schlimmen Plane nicht zur Ausführung famen, vielmehr an dem Mangel an eigener Macht und an dem Glud, mit bem Conrad II. ben verratherischen Bund ber lotharingischen Großen rechtzeitig zu sprengen wußte.

Denn an und für sich war Roberts Macht mit Nichten in einem Stadium, wo fie bem beutschen Nachbar batte Furcht ober nur Bedenken einflößen tonnen. Davon zu schweigen, bag ber Guben von Frankreich noch kaum von dieser kapetingischen Krone wußte, daß der Herzog der Normandie sich doch immer mehr als einen Berbundeten denn als einen Untergebenen bes Konigs verftand: Robert hatte Zeiten, wo er sich auch in seinem nächsten Kreise weber Macht noch Ginfluß zutraute. In äußerfter Bedrängniß schreibt ibm einmal Fulbert von Chartres, er werde genöthigt sein, eine fremde Macht, den Raifer, um Sülfe anzugehen: er werde es aus= fprechen muffen, daß fein Rönig entweder nicht Willens oder nicht im Stande gewesen, der Rirche beizuspringen2). Wie unfer großes fächsisches Jahrhundert uns gewöhnt hat von Königen zu benten, erstaunen wir um so mehr, zu lefen, daß Herzog Wilhelm von Mauitanien, ber, bem Namen nach Roberts Baffall, Diefem im Jahr 1024 für ben Dienft, bie Anerkennung König Conrads in Lotharingien zu verhindern, das Entgelt von 1000 Pfund Heller und hundert Wämfern (Mänteln) anbieten läßt3).

<sup>1)</sup> Rodulf. Glaber III, 9 gegen Enbe: cum rex Robertus accepisset sibi reginam Constantiam a partibus Aquitaniae in conjugium, coeperunt confluere gratia ejusdem reginae in Franciam atque Burgundiam ab Arvernia et Aquitania homines omni levitate vanissimi, moribus et veste distorti, armis et equorum phaleris incompositi, a medio capitis nudati, histrionum more barbis rasi, caligis et acreis turpissimi, fidei et pacis foedere omnino vacui. Quorum itaque nefanda exemplaria, heu, proh dolor! tota gens Francorum nuper omnium honestissima ac Burgundionum sitibunda rapuit, donec omnis foret nequitiae et turpitudinis illorum conformis.

<sup>2)</sup> Fulbert, Epistol. 27; vgl. Capefigue, Hugues Capet et la troisième race I, 271.

<sup>3)</sup> Fulbert, Epist. 118: Dabit vobis pro hoc negotio mille libras

Run war Robert zu zwei Schritten, bie viel von fich reben machten, ber Scheidung von feiner zweiten Gemablin Bertha und ber Wiedereinsetzung Arnulfs von Rheims, zwar vornämlich durch die brobenden Donner der Kirche bestimmt worben, aber beibe hatten boch etwas bem beutschen Interesse Entsprechenbes. Es war bas Machtgebot eines beutschen, bem ottonischen Saufe angeborigen Babites gewesen, bas ihn zur Lösung jenes Chebandes gedrängt hatte, und mit der Wiederherstellung bes Erzbischofs war wenigstens ber Alt ungeschehen gemacht, ber von Allem, was bei dem Wechsel ber Dynastie vorgekommen war, in Deutschland am meisten Anstok erregt hatte. Die gange Zeit Ottos III. giebt es feine Spur von irgend einer näheren Beziehung der beutschen Krone zu bem tapetingischen Sofe: jene Vorgange gaben Beinrich bie Möglichkeit, einen freundlichen Berkehr mit bemfelben zu eröffnen'). Daß er es that, gehört gleichsam in bie Reibe jener Magnahmen, mit benen er von ben fo viel weiter reichenben Ansprüchen bes Borgangers zu mäßigeren, aber überall ficher geordneten Berhältniffen umfehrt. Und von noch viel größerem Werth mußte es für Robert sein: bie beutsche Krone gab jenen Gedanken ber Oberhoheit, ber sich mit ihrer Unterftützung bes farolingischen Saufes immer verknüpft batte, boch damit thatfachlich auf. - Es scheint fast, daß bies für ben westfrantischen König ein wesentliches Motiv gewesen2), auf bas Anerbieten Beinrichs zum Bunde gegen Balduin einzugehen. Dazu mag man fich erinnern, daß Arnulf der Jüngere boch einft geschwantt hatte, Sugo Capet anzuerkennen, bag Rofalia Sufanna, Die erfte, nun lange verftogene Gemablin, Die Witwe Arnulfs, Die Mutter Balbuins Schönbart gewefen3), und daß es von biefem bofen Berhältniß her Zündstoff genug zwischen bem König und feinem Baffallen geben fonnte. Dag, wenn Robert einmal gewonnen war, auch Herzog Richard es nicht an sich fehlen ließ, lag in bem Berhaltniß biefer beiden zu einander. Wir haben Richard schon an bes Ronigs Seite in Burgund gesehen: er war fein steter Belfer gegen die widersetlichen Grafen: man pflegte fie in folchem Fall schon neben einander zu nennen. Und hier kam ohnehin jener

denariorum et centum pallia et dominae reginae Constantiae quingentas libras nummorum.

2) "Innovandae amicitiae gratia" ftößt nach Gesta epp. Camer. I, 33

Robert zu Beinrichs Beer.

<sup>1)</sup> Die Trennung Roberts von Bertha ift wahrscheinlich 1001 erfolgt, Bouquet X, 567; daß sie Heinrichs Mutterschwester, hatte auf sein Verhalten sicherlich keinen Einfluß.

<sup>3)</sup> Vita S. Bertulfi cap. 33, a. a. D. Sie ift 1003 gestorben, Annal. Blandin., und zu Blandin in der St. Lorenz-Kapelle neben ihrem ersten Gemahl bestattet worden. Irriges über Susanna in Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre (1847) I, 230, ein Buch, das sich sast überall unverstässig zeigt.

alte, bis in die Tage des Meuchelmordes an Wilhelm Langschwert zurückreichende Gegensatz zwischen der Normandie und Flandern

hingu.

Den Kriegsbund mit Robert zu machen, hatte Heinrich ben Bischof Rotter von Lüttich erkoren<sup>1</sup>), ber im Jahr 995 auf jener, in Sachen bes rheimfer Stuhls gehaltenen, Sugo Capet fo unliebfamen Spnobe zu Moufon unter ben Vertretern ber beutschen Rirche gewesen war2). Wir dürfen seine Anwesenheit zu Paris wohl schon in den Mai 1006 setzen: eine zu Gunften von Lüttich ergebende Urkunde Heinrichs beweist, daß Rotter am 10. Juni bei ihm auf Pfalz Erftein3) war: ihr Inhalt geftattet ben Schlug, bag ihm ba= mit icon ber Lohn für seine wohl ausgerichtete Botschaft zu Theil ward. Die Unterschrift einer Urkunde Roberts4) belehrt uns, daß er in diesem Jahr mit Heinrich "auf der Maas" zu Zwiesprach zusammen gekommen: wir kennen den Tag dieses Congresses nicht, burfen aber annehmen, daß er, nachdem Notters Gefandtichaft vorangegangen, und somit nach unseres Königs Rückfehr aus Bur= gund, also etwa in ben Anfang bes August fällt, und bag ein in bies Sabr geböriger Aufenthalt in Nachen, von bem wir burch eine unbatirte Urfunde") wissen, in biese Zeit zu setzen sein wird: wir wissen von ben Berhandlungen ber beiben Könige nichts, gestatten uns aber ben Schluß, daß sie bem bevorstehenden Feldzuge galten ). Daß man auf bem Grengftrom getagt, ift bem, was wir von ber Zusammenfunft von 1023 erfahren werben, gemäß und erinnert an bie Begegnungen Seinrichs I. und Karl bes Einfältigen von 921,

<sup>1)</sup> Anselmus, Gesta epp. Leod. cap. 29, SS. VII, 205 (vgl. Giese brecht II, 578. Mit völliger Gewißheit, wie es hier geschieht, läßt sich die Zeit bieser Gesandtschaft nicht angeben. U.).

<sup>2)</sup> Richer IV, 99.

<sup>3)</sup> S. oben S. 374 N. 5.

<sup>4)</sup> Filt St. Benignus in Dijon, aus Pérard, Histoire de Bourgogne, bei Bouquet X, 589 (vgl. Mabillon, Annales IV, 185): Actum publice supra Mosam apud regale colloquium gloriosissimi regis Rotberti atque Heinrici regis serenissimi anno ab incarnatione Jesu Christi 1006, indictione IV, regnante eodem rege Rotberto illustrissimo anno 19. Robert wurde getröht Beihnachten 987, Richer IV, 13 (die indictio IV war, sosern hier nach der caesarianischen gerechnet ward, am 25. September 1006 abgesaussen. U.). Der Brief Fusberts an den Rönig, dei Du Chesne, N. 7, p. 175, vgl. Mascov p. 253, gehört dech wohl in das Jahr 1023, odwohl auch dann das Datum nicht passen will und man geneigt wird, VI. Cal. in VI. Id. Aug. an emenbiren.

<sup>5)</sup> Lacomblet I, p. 89 (vgl. oben S. 374 N. 5, wo von mir auch eine zu Aachen am 31. August ausgestellte Urkunde angesührt ist. Am 28. Juli war der König, nach dem, was oben a. a. D. dargelegt, in Bingen. U.).

<sup>6) (</sup>Die bei Rodulf. Glaber III, 2 erwähnte Jusammenkunft ber Könige hält Waig, SS. VII, 64, mit der hier erzählten für identisch. Giesebrecht II, 601 meint, der Bericht passe, Rebemunstände abgerechnet, durchaus zu dem in den Gesta epp. Cam. III, 37. Dieses scheint mir richtig zu sein und würde demnach Rodulss Erzählung zu 1023 gehören. U.).

Ottos II. und Lothars von 980. Es waren Formen, wie sie ber Ehrgeiz bes westfränkischen Königs, sich in ebenbürtiger Stellung mit seinem Nachbar zu bünken, forberte. Ein Borbild, wie jenes ber Ingelheimer Synode von 948, würde allerdings nur für ben Moment gepaßt haben, wo er als Hülsesuchenber gekommen wäre.

Der gemeinsame Feldzug selbst fällt in den Monat September<sup>1</sup>). Ein Mirakelbericht zeigt uns, daß Herzog Richard, dessen Herzahlreicher sein mochte als das des Königs Robert<sup>2</sup>), von seinen Grenzen her dem Nachdar und Nebenbuhler sühlbaren Schaden zugesügt hat: seine Schaaren suchten das Gediet von Arras mit Plünderung heim und schonten auch des Alosters Mont-Saint-Eloinicht. Während die Mönche beherzt und durch den Fall Eines der Ihren ungeschreckt die Pforte vertheidigten, gelang es einem kühnen Normann, auf das Dach der Kirche zu kommen und von hier aus durchzubrechen. So siel denn das Gotteshaus vollständiger Plünsberung anheim.

Aber ber Hanptzweck des Unternehmens ward verfehlt: versgeblich ward Valenciennes von den Verbündeten — drei Könige nennt sie bezeichnend die spätere Lokal-Tradition<sup>3</sup>) — enge eingeschlossen, und mit Sturm versucht<sup>4</sup>). Verrath in den eigenen Reihen, wie das

1) Annal. Elnonens. major., SS. V, 12, nur unrichtig zu 1005: Obsessio Valentiarum a rege Henrico in mense Septembri, quae non prospere successit. (Den Feldzug erwähnen auch die Annal. Coloniens. zu 1006, SS. I, 99: Heinricus rex exercitum duxit super Baldavinum. U.).

3) Warnfönig I, 117 Rote, wo freilich auch Gent die belagerte Stadt ift; er kennt bann noch einen altstamändischen, im Archiv von Oftstandern befindlichen

Roman über dies Ereigniß.

Meyer kommt burch Sigeberts unrichtige Chronologie, die den Tod des Herzogs Otto zu 1005 setzt, s. oben S. 329 N. 2, dazu, den ganzen Borgang über die Succession im Herzogthum Nieder-Lothringen entbrennen zu lassen. Diese Combination und vielleicht Misverständnis der Stelle des Sigebert: concurrentidus ad auxilium eius, dringt ihn dann dahin, Nobert und Richard dem Balduin zu Hilfe tommen zu lassen; auch daß Balduin damals Eenham nimmt, sließt aus denselben Irrthimern. Warnkönig und Leo, p. 14, sind hiernach zu berichtigen.

Bei d'Oudegherst, Annal. de Flandre cap. 35, fol. 70, wird Balbuin wegen seiner vorzüglichen Bertheidigung des Landes dem — Mexander verglichen und Aussilheliches über die Belagerung erzählt, die erst aufgehoben wird, als der

Winter vor ber Thür ift.

4) Gesta epp. Camerac. I, 114. Thietm. VI, 22. Annal. Quedlinb. zu 1006. (Ueber die Erzählung von Thangmar, Vita Bernw. cap. 41, die aufs Jahr 1006 hinweift, s. zum folgenden Jahre. Die Belagerung von Balensciennes wird noch kurz erwähnt in Annal. Leod., SS. IV, 18, u. Annal. S. Jacodi Leodien., SS. XVI, 636. — Die Annal. Palidens., SS. XVI, 66, knüpsen zu 1004 an diese Belagerung die Sage, nach welcher der König,

<sup>2)</sup> Richards Herr, das auf den Berfasser der Gesta epp. Camerac. I, 33 einen so gemastigen Eindruck gemacht hat, kann danach gemessen, daß wir ihn dei Roberts burgundischem Unternehmen nach Rodulk. Glaber II, 8, mit 30,000 Mann finden; Hugo Capet kämpst gegen Karl von Lothringen mit 6000, gegen Eraf Odo mit 12,000 Mann, Richer IV, 37. 92.

Geschichtsbuch von Cambrah anbeutet, war es, was zu Heinrichs Misslingen wesentlich beitrug. Brach man mit einer Art Waffenstillstand den Kampf sür diesmal ab, so war es damit auch nur Schein und Trug'). Heinrich selbst war in der dringendsten Nothwendigkeit, diesen Krieg im nächsten Jahr wieder aufzunehmen. Denn der schlechte Ersolg von heute hatte die deutschen Interessen an jenen Grenzen sehr gefährdet. Alsbald warf sich der Markgraf auf Erlvin, den er sür den Austister des Unternehmens seiner Feinde hielt. Den Zuständen des Bisthums Cambrah entspricht es vollstommen, daß der Bischof den Archidiakonen und den angesehensten Bassalen die Geschäfte übergab und sich zum Könige ausmachte; nur im Gesolg der deutschen Wassen wollte er zurücksehren.

Bei ben Berhandlungen mit König Robert tritt ber Bischof Notker von Lüttich zum letzten Male in Geschäften des Reiches auf<sup>2</sup>), und dieser ausgezeichnete Prälat verdient wohl, daß wir hier seiner Persönlich=

feit und feiner Wirksamkeit etwas ausführlicher gebenken.

Notfer war im Schwabenland von edlem Hause geboren: aus der Schule, vielleicht von St. Gallen<sup>3</sup>), kam er in den Palast, aus diesem auf dem, so lange die deutschen Könige die unbestrittene Indestitur hatten, gewöhnlichen Wege zum Visthum<sup>4</sup>). Lüttich war damals arm, seine Gebäude und Kirchen alt und verfallen, die Stadt offen und jedem Angriff bloßgestellt, und, was das Schlimmste, von Burgen und Höhlen, von benen aus der Uebermuth der weltzlichen Ohnasten dem wehrlosen Vischof gesährlichen Schaden zufügen konnten, umgeben: jenes Ungemach, worüber wir die Geistzlichen in dieser Zeit so oft vor dem König klagen hören. Besonders

4) Bgl. Aegidius Aureae-Vallis Zusätz zu Anselm bei Chapeaville I, 200 (sowie Anselm selbst a. a. D. und bazu vie Note von Köpte. U.).

in Gefangenschaft gerathen, burch einen kilhnen Sprung zwar die Freiheit gewonnen, aber eins seiner Beine verletzt haben soll. Aehnlich die Königsberger Beltchronik, bei Giesebrecht II, 669, während das sogenannte Repgower Zeitbuch, herausgegeben von Maßmann S. 326, diese Begebenheit in Italien geschehen läßt. U.).

<sup>1)</sup> So daß es im Grunde auf Eins herauskommt, ob Annal. Quedlind., wie die uns überbliebene Abschrift hat, gelesen hatten: sieta oder wie die Annal. Magded., auch in der neuen Ausgade SS. XVI, 162 wollen: kacta pace revertens. (Die Lesart: sieta scheint mir durchaus die richtige zu sein. Man beachte, daß die Annal. Quedlind. bis 1016 häusig in einem sehr bittern, ja oft höhnenden Tone von Heinrich sprechen. Hauptsächlich aus diesem Grunde kann ich auch der, zuletzt noch von Giesebrecht II, 547 ausgesprochenen Ausücht, daß diese Annalen die 1025 "offenbar von einer Hand" geschrieben seien, nicht beipstichten. U.).

<sup>2)</sup> Seiner Intercession wird noch erwähnt in einer Urfunde vom 4. Juli

<sup>1007;</sup> f. unten.

3) Annal. Hildesh, 3u 1008: Nohtgerus praepositus monasterii S. Galli Leodicensis praesul obiit. (Anselm, Gesta epp. Leodinens. cap. 25, SS. VII, 203: genere Alamannus. U.).

war die Burg Chievremont bem lütticher Rlerus schon lange ein Dorn im Auge; noch heute, fagt ber Geschichtschreiber bes Bis= thums, ber ungefähr ein Menschenalter nach Notker lebte, zeigen die Trümmer diefer Burg, wie verderblich fie Lüttich gewesen1). Das Caftell war vorzüglich gelegen, ftark befestigt; keine Soffnung vorhanden, es mit Gewalt zu nehmen. Notfer nahm feine Zuflucht zur Lift. Dem Archibiaconus und einigen Andern, zu benen er vorzügliches Bertrauen hatte, theilte er feinen Blan mit. Er ließ melben, er wolle ben Gründonnerstag, der eben herannahte, auf der Burg feiern; hier wolle er biesmal Beichte hören, und bas beilige Del weihen2). Seinem Begehren wurde mit Freuden gewillfahrt: seine Vertrauten nahmen Waffen unter ihre geiftlichen Gemänder; faum find fie brinnen, fo werfen fie biefelben ab. Die Barteten werben handgemein, wohl nicht ohne Blutvergießen brangen bie Bischöflichen bie Anderen aus bem Caftell'). Drei Kirchen maren auf jener Burg errichtet; zwölf Presbyter waren bei ber einen im Dienst bes Herrn beschäftigt, welchen zu ihrem Unterhalt ber Ertrag einiger Ländereien und einige Zehnten aus benachbarten Dörfern zugewiesen waren. Alles bies konnte ber Bischof jett zum Nuten seiner eignen Kirche einziehen; aber um seiner That alles Gehäffige zu benehmen, beschloß er, die königliche Residenz mit ber

<sup>1)</sup> Anselm a. a. D.: inter quae miseros Leodicenses liberare studuit a munitissimo et factiosis hominibus semper fecundo Montis Caprarum castello. Quod quam damnose vicinum fuerit ipsi Leodio, haut longe hinc distantes fidelibus oculis subjectae attestari possunt ejusdem oppidi ruinae.

<sup>2)</sup> Rupert, Chron. S. Laurentii Leodiens. cap. 8, SS. VIII, 264. Ich habe diese Erzählung in den Text ausgenommen, weil sie einsacher und weniger mit sagenhaften Elementen versetzt scheint, als jene andere, die sich in dem erweiterten Text des Anselm dei Chapeaville sindet. Hier nemlich wird der Bischof von dem Herrn der Burg eingeladen, seine im Kindbett besindliche Frau zu segnen und das neugedorene Kind zu tausen: er steckt seine Krieger in geistliche Gewänder, bricht noch vor dem zur Tause bestimmten Tage auf, wird mit den Seinen gastlich empfangen, und macht sich mit Gewalt zum Herrn. Bon dem Verhältnis der beiden Redaktionen des Anselm habe ich aussührlich gehandelt de Sigiderto p. 89, wo auch Note 1 diese Stelle erwähnt ist. Bergl. Köpke SS. VII, 159.

<sup>3)</sup> Rupert a. a. D.: Qui introgressi cappas quibus obtecti erant proiciunt omnesque, quos ibi invenerant, eliminant et extrudunt. Ita episcopus, quod diu multumque desideraverat, castello potitus, omnem munitionem destruxit. Bon biesem gewaltsamen Einbruch schweigt Anselm vielleicht weislich; doch muß die Sache ein dem Bischof unerwilnsches Ansselm erregt haben. Das sieht man aus den Worten: simul ut a loos suo invidiam facti transferret, maluit sedem regiam honorare. (Die Einnahme von Chievremont wird, nach Gerberti epist. 102 und 103, im Jahre 987 durch die Anhänger der Kaiserin Theophano, die sich auch selbst an der Belagerung betheiligen wollte, geschehen sein. Bei Anselm sindet man, wohl and diesem Grunde, noch nichts von dem sagenhaften Bericht. Bgl. Wilmans, Jahrb. II, 2, p. 46 u. 160. U.).

errungenen kirchlichen Beute zu ehren: bei ber Marienkirche zu Nachen verdoppelte er die Zahl der Geistlichen, und botirte die neu eintretenden Aleriker mit den Sinkunften der Kirche von Chie-

bremont1).

Schlimmer, wenn gleich nicht fo gewaltsam, verfuhr er, als es galt, eine brobende Gefahr zu beseitigen. Innerhalb ber Stadt Luttich war eine Anhöhe, von ber aus man bie ganze Stadt beberrichen konnte. Gin weltlicher Berr erfah biefen Bortheil, und beschloß, unter bem Vorwand, von bort aus bas Bisthum gegen jeben feindlichen Angriff schützen zu wollen, auf berfelben eine Burg au gründen. Im Verzuge mar Gefahr. Gegen ben Feind im eigenen Haufe waffnete fich Rotter mit Schlangenklugheit; er that, als ob er die Arglist des Weltlichen nicht durchschaue, und gab seine Zu= ftimmung. Rur Aufschub bis zu einem bestimmten Tage verlangte er; an biefem follte bann bas Werk begonnen werben. Dann be= rief er seinen Archibiaconus Robert, und befahl, schnell an biefer Stelle eine Rirche zu Ehren bes heiligen Rreuzes zu gründen; bie Rraft biefes Zeichens murbe fich beffer als alle Waffen biefer Welt bewähren; große Mittel murben bewilligt, um ben Bau zu betreiben: vor jenem Tage follte ber Grundstein gelegt werben. Wie gefagt, so gethan! Bald entbeckt ber Kriegsmann, wie schwer er getäuscht fei. Er eilt zu Rotfer, er beschuldigt ihn ber Treulosigkeit und schilt sein Benehmen schwäbischen Trug2). Aber ber Bischof läßt fich nicht aus ber Fassung bringen; als wäre er Alles bessen, was vorgegangen, unkundig, läßt er ben Robert vor sich kommen. Mit ftrenger Rebe fragt er ihn nach seinem Beginnen: "Herr, sprach biefer, die Erde bort habe ich leer, seit langer Zeit jedes Nutens baar gefunden; sie schien mir geeignet, eine Kirche zu Ehren bes heiligen Kreuzes zu tragen; zu biefer habe ich ben Grundstein gelegt. Scheint es Dir anders, ober willst Du, daß der Grundstein bes Gotteshaufes bem Schlupfwinkel für Räuber Plat mache, fo wird es nicht meine Schuld fein; meinem guten Willen wird ber Lohn Gottes nicht fehlen, ber Sinderer aber wird ber Strafe nicht entgeben". Jest milbert ber Pralat feinen Blick. "Batteft Du etwas Anderes begonnen, es ware vergebens, und das Berfprechen. das wir dem Freunde gegeben, bliebe unerschüttert: aber weil

1) Anselm a. a. D.

<sup>2)</sup> Anselm cap. 26: illum perfidiae accusat et fraudis Alemannicae, qui sententiam mutasset atque, ubi ipse domum postulasset, ibi fallax promissor aecclesiam fundari mandasset. Rupert cap. 9, ber ilberhaupt bas Ganze etwas ausgefdmildt und namentlich am Anfange erzählt hatte, baff ber König bem Weltlichen ben Higel überlassen, giebt biese Stelle folgenbermaßen wieber: Vere, inquit, de pessima gente Alemannorum, qui semper infidi et instabiles mente suerunt, te esse, manifestum est, denegare non potes,

ber Heiland unter bes Kreuzes Zeichen burch Deine Hand biesen Ort erforen hat, so werbe Dein Werk vollendet". So gelang die List; bald erhob sich die Kreuzkirche, mit einem Kloster und den nöthigen Gebäuden versehen, mit Ländereien und Zehnten reichlich botirt; funszehn Brüder erhielten Kost und Kleidung daselbst<sup>1</sup>).

So hatte fich nun bies rein geiftliche Institut entwickelt. Unter dem Borwande, bas beiligste Sacrament ber Rirche zu begeben, brang man in frembes Eigenthum ein; mit Blutvergießen fette man sich in Besit; unter bem Schutze ber Symbole bes Chriftenthums, an welche ber Sinn bes Zeitalters beffen eigentliche Bedeutung anknüpfte, übte man Lift und Trug. Den Geschichtschreibern Notkers gilt bies Alles als rühmlich: wie er "in jenen Zeiten, als Otto III. in Italien großen Planen nachbing, als Beinrich von Nebenbuhlern bie Krone zu erstreiten hatte", mitten in all' biefer Verwirrung bas Seine befonnen wahrgenommen, bas Bisthum ansehnlich bereichert, hier dem Evangelisten Johannes, dort dem heiligen Lambert und Dionhsius Kirchen gegründet, die Rirche St. Pauli vollends ausgebaut, die Zahl ber Canonifer bafelbst von 20 auf 30 erhöht, wie er barauf die Güter ber Kirche in brei Theile getheilt, einen für fich und feine Nachfolger, ben zweiten für die Beiftlichkeit und die Rlöfter ber Diöcese, ben britten für die Baffallen bestimmt, in fo vielen Klöftern und Ortschaften, Die zu ber Diecese gehörten, Kirchenbauten begonnen, Die Maas in die Stadt geleitet habe, preisen fie an ihm2).

Aber in jenem verweltlichten Spiscopat, wie es durch die Boslitik der Kaiser aus dem sächsischen Hause und die Gunst der Umstände sich entwickelte, lebte doch noch ein geistiges Element: das war die gesehrte Bildung der Zeit. Wer in den Wissenschaften wohl bewandert war, konnte an den Hof, in die Canzlei oder die Capelle des Königs gelangen; von dieser Stelle kam man leicht zu den besten Pfründen. Bei den Cathedralen waren jener alten Sinzichtung Karl des Großen zusolge Klosterschulen; in den Zeiten der Berwirrung in ihrer Thätigkeit gestört, lebten sie, seit unter Otto dem Großen Friede und Sicherheit sich überall verbreitet hatte und man am Hose die Wissenschaften schätze, wieder auf. Sin Prälat, um den sich die beste Jugend seiner Gegend sammelte,

Legia, lege ligans cum praelatis sibi leges, Notgerum Christo, Notgero caetera debes.

<sup>1)</sup> Die Bestätigungsurkunde für die neue Kirche Böhm. 967.

<sup>2)</sup> Anselm cap. 25—27. Rupert cap. 7—10, besonders aber die Zusätze des Aegidius zu cap. 50—52. Wer beobachten will, wie anselnsich sich
die Hoheitsrechte des Bisthums über andere Kirchen vermehrt haben, der muß
die Urkunde Ottos II. von 980, Böhm. 555, Chapeaville I, 209, mit der von
1006, s. oben S. 401 N. 3, vergleichen. Dazu auch Aegidius cap. 54 über
die Erwerbung von Huy, und der von ihm ausbewahrte Vers:

bem Geiftliche und Laien ihre Ausbildung verdanken wollten, bekam ein großes Uebergewicht. Dies Moment stellte Notker recht in sich bar. Schon im gartesten Alter empfing er die Anaben1); erft wenn fie völlig ausgebildet waren, wurden fie wieder entlaffen. Mit den Geift= lichen las er fortwährend in der heiligen Schrift; einen besonderen Curfus nütlicher Die ciplinen für die Jünglinge, welche im Laienstande bleiben wollten, zu leiten, war er nicht minder befliffen2). Berreifte er, felbst in weite Ferne, so folgten ihm mehrere Anaben, bie einer seiner Caplane in Bucht hielt und benen er seine Muge widmete3). Auf Die wichtigften Staatsgeschäfte folgte Die Lecture bes Donat und Priscian4). Welche Manner find nicht aus biefer Schule zu Lüttich hervorgegangen? Günther, Erzbischof von Salz-burg, Heimo, Bischof von Verbun, Hezelo von Toul, Abalbold von Utrecht, Durand, ber, ein Boriger feiner Geburt nach, erft in Babenberg als Lehrer wirkte, bann ben bischöflichen Stuhl in Lüttich selbst bestieg; jenen Wazo (ber nachher im Zeitalter Heinrichs III. als Bischof burch geistliche Gesinnung, zuweilen auch burch hierarchischen Uebermuth, sich auszeichnete), der, in Notkers Capelle fast der Letzte, bas niedere Amt eines Wärters bekleibete, erhob er, feine Fähig= feiten erkennend, zum Lehrer ber Hauptschule ); Otbert, ber in Nachen als Reformator geiftlicher Disciplin wirkte. Cambrab empfing zwei Bischöfe nach einander von Lüttich. Hubold, ber, man weiß nicht aus welchen Ursachen, seinem Schulamt zu Lüttich ent= floben war, sammelte vor dem Kloster ber heiligen Genovefa zu Paris eine große Zahl von Schülern um sich; mit Thränen gab man ihm bas Beleit, als ihn Notter fraft feiner canonischen Stellung zur Rückfehr zwang. Als biefer balb barauf felbst in Baris erschien, konnte er ben Canonikern von St. Genovefa nichts Größeres zugestehen, als baß Hubold brei Monate bei ihnen verweilen burfe. Der Geist ber Hauptkirche verbreitete sich nun über bie Diöcese; in ber Abtei Lobbes war Heriger Abt, ber als Lehrer und Schrift= fteller gleich vielen Ruf hatte. Notker war mit ihm in Berkehr; er ließ von ihm bas Leben bes beiligen Remaclus, seines Vorgangers. umarbeiten, bas bes heiligen Landvald, ber auch einmal auf bem

<sup>1)</sup> Anselm cap. 29: Cum ad honorem aecclesiae suae tam diligenter et ingenuos et eos, qui essent ex fideli familia aecclesiae, quorum nonnullos sepe a praegnantibus etiam expostulasset matribus, tam diligenter alendos esse censeret, tum aliarum nichilominus filios aecclesiarum, qui sibi a studiosis committerentur coepiscopis sive parentibus, gratanter suscipiebat.

<sup>2)</sup> Anselm cap. 30.

<sup>3)</sup> Anselm cap. 28.

<sup>4)</sup> Anselm cap. 40 von Bazo gesagt. Es ift wohl erlaubt, es hierher ju übertragen.

<sup>5)</sup> Anselm cap. 30; vgl. de Sigiberto p. 3 ff.

bischöflichen Stuhl zu Mastricht gesessen, zuerst aufzeichnen, bann bie Geschichte bes Bisthums vom Ursprung an schreiben<sup>1</sup>).

In diesem Jahr kam auch über bas friesische Land noch ein= mal2) ber Normannenschrecken. Die Seerauber fuhren in bie nördliche Maasmundung ein und gelangten burch die Merwebe in die Waal. Unmittelbar begegnete ihnen hier fein Wiberftanb: bie Anwohner, meift Raufleute, eilten mit ihren Baarschaften, bie ihren beften Befit bilben mochten, von bannen und liegen Saus und Sof in Stich. Mit gewohnter Schnelligkeit erschien ber Feind vor Thiele. Leicht war der wehrlose Blatz genommen3): die Normannen bemächtigten fich ber großen, bier aufgehäuften Vorräthe von Lebensmitteln: fie warfen Feuer in die Stadt und suchten bas Rlofter St. Walburgis mit Plünderung heim, die auch ben Altar nicht verschonte. Dann begaben fie fich, ihrer Gewohnheit nach, auf die Schiffe. Die Bertheidigung bes Landes war Unroch, dem uns schon bekannten Grafen bes Teifterbants4), ber eigentlichen Scene bes Ueberfalls, und Gott= fried, bem Grafen bes angrenzenben Sattuarier-Gaues, überlaffen. Der Lettere, schon von Alter gebeugt, kaum fähig, sich auf ben Füßen zu erhalten, ließ es boch in biefer Bebrangnig nicht an Energie fehlen. Er setzte sich noch einmal zu Pferd, wenigstens ben ersten Halt unter die fliehende Masse zu bringen; eilends riefen seine Boten das Land zu den Waffen. Schon sah man die beiden Männer, beren Rivalität bas nächfte Jahrzehend biefes nieberrheinischen Bobens erfüllen follte, Balberich, ben Schwestersohn, und Wichmann, ben Schwiegersohn, an seiner Seite. Der Führung im Kampfe boch nicht mehr fähig, ließ er, als am Morgen nach ber Plünderung von Thiele ber Heerbann bes Gaues sich zahlreich genug gesammelt hatte, ben Balberich an feine Stelle eintreten, ber nun mit Unroch gemeinsam bier ben Feind zu besteben batte. Der scheint zuerst, burch biefe unerwartete Erhebung bes Landes einge-

1) S. ilber biese Werke de Sigiberto p. 85. 283 u. 291, ilber Heriger selbst bie Continuatio der gesta abb. Lodiensium bei d'Achery II, 744. (Bgl. die Einseitung von Köpke zu der Ausgabe der Chronik von Heriger und Anselm, SS. VII, 134 und die hier gegebenen Berichtigungen. U.).

3) Alpert, I, 8. Annales Coloniens. 3u 1006, SS. I, 99: Thiele depraedata est per piratas.

4) S. oben S. 349 N. 1 und die Arfunden Böhm. 811. 903. So wie hier geschieht, ift sicher die Stellung der beiden zum Commando Berpstichteten zu fassen; bei Alpert tritt der für den Fortgang seiner Erzählung wichtige Gottstied zu unbedingt in die erste Stelle. Dessen Hauptburg ift Gennep, Alpert II, 8.

<sup>2)</sup> Wir können diesen und den Anfall des Jahres 1007 nach Alpert erzählen: daß die ganze friesische Küste noch periodisch unter diesen Heimsuchungen litt, beweisen Miracula S. Bavonis Nr. 54, Acta SS. Belg. II, 630: Piratae Danorum, sedidus suis non contenti, Walachram petentes euneta devastant, und weiterhin wird dort Einer "de portu Gandensi" von ihnen gesangen und "Rotomo adductus".

schreckt, nur an schleunige Rücksahrt zu benken: boch ba man ihn versolgt, ist man balb genug in dem Fall, seine neuen Landungsversuche verhindern zu müssen: mit dem Feuerbrand weiß er die dem User nächst gelegenen Punkte zu erreichen. In den Scharmützeln, zu denen es dabei kommt, vergeht ohne Entscheidung und mit geringem Berlust auf beiden Seiten die Hälfte des Tages; endlich wagen die Normannen um drei Uhr Nachmittags allesammt die Schiffe zu verlassen und sich in dichtgedrängter Ordnung am User auszuseisen, sie dier anzugreisen, tragen die Andern doch Bedenken; in der That besteht ihr Hause meist aus Landvolk, das man eben von der Feldarbeit abgerusen hat, das des Krieges unkundig und überdies durch das vorangegangene Hungerjahr<sup>1</sup>) sehr heradgesommen ist. So endet der Tag damit, daß die Normannen, nachdem sie lange genug, um ihrem Rus nichts zu vergeben, gewartet haben, sich ungefährdet wiederum einschiffen.

Ein merkwürdiges Begegnen zweier nationaler und politischer Shsteme, ber mächtigsten, die es damals in der abendländischen Welt gab! Die Fülle seiner Kräfte wendet jedes nach anderer Seite hin: hier berühren sie einander nur an einem äußersten Punkte. Aber auch da sind sie im Gesühl ihres Berhältnisses zu einander;

feines benft baran, bes anderen herr werben zu wollen.

Von unserm Heinrich wissen wir aus diesem Jahre nur noch eine That, die wiederum die geistliche Zucht im Neich betrifft. Im Aloster Reichenau war am 3. Februar der Abt Werinhar gestorben<sup>2</sup>). Das Wahlrecht der Brüder hatte hier darin seine Schranken, daß es nur einem ihrem eignen Kreise Angehörigen zu Gute sommen konnte<sup>3</sup>). Der Sinn der alten Privilegien war ohne Zweisel, daß, wenn sich im Kloster selbst der geeignete Mann nicht fände, der König den Nachsolger zu ernennen haben sollte. Nur über den Umfang des königlichen Bestätigungsrechts drückten sie sich nicht deutlich genug aus, und die Frage, inwieweit der König mit dieser Wasse auch die innerhalb jener Grenzen sich haltende Wahl vermitteln könne, blied damit der Praxis überlassen. Sichtlich sieran knüpfte sich damals das Zerwürsniß. Die Mönche hatten Sinen aus ihrer Mitte, des Namens Heinrich, erhoben. Nach dem

<sup>1)</sup> Notizen barüber aus sehr verschiedenen Gegenden Annales Colonienses, Alpert I, 6, Brief des Abtes von Tegernsee an Bischof Gottschaft bei Meichelbeck I, 2, 472 (Annal. S. Gall. maj., SS. I, 81. Annal. Hildesh. U.).
2) Necrol. Fuldense zu 1006: Werinheri abbas III. Non. Febr.
3) Ludwig der Fromme 815, Böhm. Reg. Carol. 265: et quandoquidem

<sup>3)</sup> Lubwig ber Fromme 815, Böhm. Reg. Carol. 265: et quandoquidem divina vocatione supradictus abba vel successores ejus de hac luce migraverint, quamdiu ipsi monachi inter se tales invenire potuerint, qui ipsam congregationem secundum regulam S. Benedicti regere valeant, per hanc nostram auctoritatem et consensum licentiam habeant eligendi abbates.

Chronist Berimann1), ber freilich bier für ben eignen Berd fampft, batte ber König von biefem Canbibaten ichon Gelb angenommen. alfo feine Anerkennung hoffen laffen. Plötlich aber ward er andern Sinnes: Die Brüderschaft mar bei ihm in üblen Leumund gerathen: er verwarf ten Mann ihrer Wahl und holte ben 3mmo, ber ba= male Abt zu Görz, in Lothringen, in der Diöcese von Met, und zu Prum war, zu Regiment und Reform ber ftolzen Abtei, die Jahrhunderte andern Beispiel und Norm gewesen war, herbei. Auf Immo ift natürlich Berimann nicht gut zu sprechen; wir haben aber über ihn noch ein anderes Zeugniß. Conftantin, ber Biograph bes Abalbero von Det, preist Gorg glücklich, bag es einen Leiter habe, ber Beiligfeit und Würde in unvergleichlicher Weise verbinde: wie erwünschten Stoff murben ihm die Thaten biefes Mannes geben, wenn er nicht fürchtete, als Schmeichler eines Lebenden bezeichnet zu werben2)! Diefer Ruf gründete fich nicht auf oberflächliche Beobachtung: Immo war schon nach Obilberts Tobe, wohl im Jahre 978, vom Bischof Theoderich I. zum Abt erhoben3), mithin mehr als ein Menschenalter im Amt, als Conftantin schrieb. Seine Wirksamkeit in Reichenau ift bem Letteren gewiß nicht unbekannt geblieben: vielleicht im Gegensatz zu bem nach ihrem Erfolge über Immo geltenden Urtheil spricht er sich hier so über ihn aus. Doch fann man herimann nicht gang von ter hand weisen: es ift immer bas Zeugnig eines Zeitgenoffen, feines eignen Großohms Ruodpert4), banach er berichtet: bag bie Monche alsbald nach 3m= mos Ankunft bas Rlofter freiwillig verlaffen hatten, bag einige von ihnen mit förperlicher Bein, andere mit Berbannung geftraft worden feien, daß das Klofter an Buchern und Schätzen großen Schaben erlitten habe. Und bies ift gewiß: nach zwei Sahren rief Beinrich ben Immo wieder ab und fette ben Benno, ber ber Abtei Brum angehörte, an feine Stelle.

Wieberum also von der Stätte, wo Heinrichs Alosterreform begonnen hatte, kam dieser Nachfolger: ein Beweis, daß der König seinen Gedanken nicht fallen ließ und blos mit dem Manne, der ihn durchführen sollte, wechselte. Und ganz vortrefflich war seine nunsmehrige Bahl. Benno war in vollkommenem Besitz der gelehrten

<sup>1)</sup> Zu 1006, SS. V, 118.

<sup>2)</sup> Constantin, Vita Adalberonis cap. 26, SS. VI, 668.

<sup>3)</sup> Constantin a. a. D.: Hie certe domnus et multum venerabilis Immo, post decessum patris Odilberti a domno Theoderico, sacro pontifice, Gurgitensibus pastor et abbas constituitur. Bgl. Uffermanus Note 3u Herm. Contractus I, 196 unb Gallia christ. XIII, 887.

<sup>4)</sup> Herimann zu 1006: — sicuti Roudpertus monachus nobilis et docte facetus, matris meae patruus, prosa, rithmo metroque flebiliter deplangit. Der Titel bes Berfes war nach Uffermann: De ruina monasterii Augiensis ex incendio.

Bildung seiner Zeit. Von seinen Schriften sind namentlich diejenigen, welche sich mit der Geschichte und Ordnung des Gotteszbienstes beschäftigen, in gutem Andenken geblieben. Hier zu Reichenau hat er die zerstreuten Brüder wieder zu sammeln, die Dinge der Abtei wieder herzustellen gewußt. Im Jahr 1016, als eben höchst bedeutsame Geschäfte Heinrich in die Südwestecke des Reiches geführt hatten, erwirdt er von diesem eine umfassend Bestätigung aller der Rechte und Privilegien, welche die Gunst namentlich der karolingischen Spoche auf sein Kloster gehäuft hatte<sup>2</sup>): nur der Punkt von der Wahlfreiheit der Abei und dem Consens der Krone ward bündiger und entschieden günstiger sür die letztere gesäht.

Im Laufe des Jahres, den 21. Juli, ift Gifela, die Mutter bes Königs, geftorben. Sie ward in Regensburg begraben 4).

<sup>1)</sup> Bei Pez, Thesaurus VI, dissert. I, p. XIV, wird eine Handschift zu Tegernsee: Bennonis Augiensis abbatis liber de musica ad Piligrimum archiepiscopum Moguntinum erwähnt. Ein Brief von ihm an Heinrich III. wurde von Strehste, Archiv sür Desterreichische Geschichtsquellen, publicirt, andere stehen bei Pez, VI, 199 st., wo p. 140 auch der Brief, worin er dem König für Verseihung der Abtei dankt. Ueber ihn und seine historischen Werke s. Wattenbach, Geschichtsquellen p. 196, 237 st. Bei Herim. Augien. wird zu 1032 sein Streit mit dem Bischof Warmann von Constanz erzählt, wodurch er genöhigts wurde, das erst eben erhaltene Privileg, "cum sandaliis" Wesse zu lesen, außzussetzn. Bgl. Schönhuth, Chronit des Klosters Neichenan, Freiburg 1836.

<sup>2)</sup> Lubwig der Fromme bernft fich auf Karl den Großen, Heinrich II. auf diesen und nicht Ludwig den Frommen, noch auf Karl den Dicken und Otto I. Die Urkunden dieser liegen nicht vor: überhaupt außer der Ludwig des Frommen nur noch eine Arnulfs von 892, Dümge, Regesta Badensia p. 82, und was in der That karolingischen Gepräges ist, sindet sich in diesen beiden Aussertzigungen nicht: sie enthalten, nächst dem Punkte von der Abtswahl, nur die Restätzung des Resites und die Emmuniktisskormel

Bestätigung bes Bestes und die Smmunitätssormel.

3) Böhm. 1154, Wirtemberg. Urfundenbuch I, 252: ex tempore, quo divina vocatione abbates de hac vita migrant, quamdiu monachi inter se invenerint idoneum, qui juxta regulam S. Benedicti digne praeesse poterit, firmissima facultate et consensu regis vel imperatoris abbatem elicaret.

<sup>4)</sup> Thietm. VI, 23. Calend. Merseb.; auf ihren Tod wird in einem Briefe bes Abts Berengar an Herzog Heinrich, bei Pez VI, 1, 144, hingewiesen: Et quia illa beata jam obiit et modo regem non possumus adire etc.



# Ercurse.

# Erenrse.

# Ercurs I.

### Trugwerke zu St. Emmeram.

# A. Die Gebeine bes heiligen Dionyfius.

Der verdienstwollen Arbeit von Köpke, SS. XI, 343, ift hinzuzufügen, baß auch in Beit Arnpedhs Chronicon Bajoariorum, liber III, cap. 12, bei Pez, Thesaur. anecdot. III, 3, col. 128, eine Darftellung bes angeblichen Dieb-ftable ber Gebeine des heiligen Dionnsius erhalten ift. Arnpech leitet sie also ein: Quomodo autem et qualiter pretiossisimae reliquiae S. Dionysii ex Gallia Ratisponam venerint, subsequens docet historia, quam ex monasterii predicti S. Emmerami coenobitis percepi, quae sequitur et est talis. Die Bergleichung auch nur ber paar Gate, in benen bas von Bez unter ben Werken des Othlon gesundene Fragment (Thesaur. anecdot. III, 2, col. 399, wiederholt bei Kraus, De translatione corporis S. Dionysii Areopagitae pag. 66 und jeht SS. XI, 346) mit ihr parallel läuft, deweift, daß dieser Bericht ihr zu Grunde liegt, und daß fie ihn mit allerlei Buthat versehen bat. Go 3. B. bie letten Borte des Fragments: cum tanti triumphi gloria reversus, venit (Arnulfus) ad urbem Parisius. Qua dum per dies aliquot resedis-set, et de diversis tractavisset, coepit hoc etiam secreto tractare omni-modisque explorare, qualiter valeret corpus sanctissimi Dionisii obtinere. Ad haec multi respondentes quoque multa varia dabant consilia, sed postremo quidam -. Bei Arnpech: factum est, ut idem imperator in occidentalia regna Galliae cum exercitu pergeret et, superatis omnibus, contra quos bellum coeperat, ad urbem Parisius veniret; ibique prope eandem urbem in herbidis locis, quia tempus aestionum erat, tentoria figens aliquamdiu resideret. Interea vero cum ibidem moraretur et de diversis provinciae ipsius rebus atque familiarissimos suos alloqueretur, coepit etiam cum eis consilium agere, quomodo alicujus sancti corpus, maxime S. Dionysii, exinde posset acquirere. Tunc unoquoque pro viribus suis respondente, clericus quidam etc. — Dem eigentlichen Inhalt nach stimmt die Erzählung schon ganz mit bem Trugwerk, bas nach Kraus Ausgabe SS. XI, 355-371 wiederholt worden ift; aber jene Scenirung, bie uns in bem Berfaffer bes lettern fo recht ben abgefeimten Buben erfennen läßt, fehlt noch burchaus. Wie schon bieses Excerpt zeigt, findet Giselbert hier noch nicht ben Kaiser bei ber Lectilre der Thaten des heiligen Dionystus: es wird zwar auch hier die Sache so eingeleitet, daß Giselbert wie vor des Königs Zorn und Ungnabe nach St. Denys flieht; aber von ber Comodie, bamit Arnulf ben beabsichtigten Hochverrath bes treulosen Dieners entlarbt, fommt noch nichts bor. Auch diese Relation läßt ben Gifelbert, nachbem er fein Geschent an bem Garfophag bes beiligen Dionyfins niedergelegt bat, ein Gebet balten: aber ihr Berfasser gestattet sich noch nicht bie Profanation bes Seiligsten, biese vota eines cor contritum et humiliatum in vierzig Zeilen mitzutheisen. Bei bem Raube giebt er bem Gifelbert zwei Gehülfen; bamit fällt bie ganze Scene, bas Ge-rausch, bas ber erste Schlag auf ben Sargbeckel macht, Gifelberts Furcht, sich ilberrascht und entdeckt zu sehen, sein Davoneisen und Wiederkehren, aus. Auch davon weiß er noch nicht, daß der Kaiser mit seinem Bersprechen, den ganzen Borgang geheim zu halten, das prächtige Evangelienbuch von St. Denys erwirbt. Auch geht bei ihm ber Glaube ber Leute, daß Ebulo bie Bebeine seines Beiligen bon bem Raifer wieder erhalten habe, lediglich von bem Querfact aus, ben ber Abt bei seiner Rücksehr aus bem Lager vor sich herträgt: dem spätern Autor blieb es übersaffen, dem Kaiser den Plan in den Mund zu legen, danach der Abt Reliquien eines andern Geiligen heimlich ins Lager bringt: diese erhält er bann in Gaden, bie jenen, barin bas geraubte Rleinob verftedt gewesen, taufchenb ähnlich seben, gurud. Doch Arnulfs Gnabe fügt auch ein echtes Glieb bes Dionpfins bingu. Der Abt fann babeim getroft fcmoren, bag bie Unbill geracht fei, die Bebeine bes Schutpatron fich wieder an ihrer Stelle fanben, und bas Drama hat einen befriedigenden, alle Theile versöhnenden Schluß erhalten.
— Im Bergleich mit bieser widerwärtigen Posse hat die Arnpecksiche Relation etwas Nüchternes: fie ift, bag wir fo fagen, von einem Grab guten Glaubens inmitten bes Truges, in bem fie boch leben und weben muß, und fo konnte fie, namentlich in bem wiederum einfachern Gewand, von bem uns bas Bruchftiid eine Probe giebt, wohl von Othson herriihren, was Bez vermuthet hat und Wait, SS. IV, 523 n. 30, boch ohne eigentlichen Grund bezweifelt. Denn wenn einmal in Othsons Zeit ber angebliche Fund ber Tafeln (barunter eine: sub Ebulone abbate — Gisalbertus furavit) gemacht und unter bie Augen Papst Leos IX. gebracht wurde, warum sollte sich die stets bereite Feber bes Rloftergenoffen nicht für ben Commentar zu biefem lapidaren Text haben gewinnen laffen?

Daß übrigens der Verfasser des Mesiquienromans bei aller Ergiebigkeit seiner literarischen Aber sich wie im ganzen Gange der Erzählung, so auch in vielen Sinzelheiten genau an eine der ältern Relationen, entweder die Armpechsche oder die uns verloren gegangene, hält, seuchtet ein; z. B. cap. 36, SS. XI, 369: Mirum in modum cum jam orto sole suda coeli esset kacies, totum idem monasterium quidam caligo, veluti cum luna in nedulis sucet, toto biduo obtexit; bei Armpech: mox ut sanctissima ejusdem Dionysii ossa exinde furto supradicto sunt ablata, omne illud monasterium tanta caligine tantisque tenebrosis nebulis per biduum tegebatur, ut vix alter alterum videre posset, miserabilisque horror omnes coenobitas invaderet — beisänsig noch etwas mehr im Styl der mittelakersichen Legende. — Bann er geschrieben, wird wohl so lange ungewiß bleiben, bis die beiden, angeblich dem timtzehnten Jahrhundert angehörigen Handschriften wieder zum Borscheit hommen, aus denen ihn Isserph Baptist Kraus edirt hat. Das Buch zeigt einen Moment, in dem die Kirche des Mittelasters, auch des Geistes, aus dem ihre Bertrungen und Ausartungen hervorgegangen sind, nicht mehr mächtig, sich selber

ein Gegenstand bes Spottes geworben ift.

Bemerkenswerth bleibt immer, baß man, als Arnpech schrieb, zu Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts (seine Borrebe ift von 1495, Pez III, 3, col. 6), es in St. Emmeram entweber noch nicht besaß ober boch vorzog, die altere Restation zur Benutzung für einen literarischen Zweck mitzutheilen.

#### B. Ueber die Grabstätte und den Todestag Raifer Arnulfs.

Die Angabe bes officiellen und augenscheinlich Baiern angehörigen Fortsetzers ber Annalen von Fulba zu 900, daß ber Kaifer Arnulf zu St. Emmeram bestattet worden 1), sollte wohl jeden Zweifel baran unmöglich machen 2), und daß man von bem Beginn bes 11. Jahrhunderts ju St. Emmeram geglaubt und gefagt bat, man set im Besit ber sterblichen Ueberreste Arnulfs, beweisen Thietm. VI, 28 und Arnoldus, Miracul. S. Emmer. I, 5. — Doch bleibt es immer bemerkenswerth, daß Regino zu 899 sagt: sepultusque est honorifice in Odingas, ubi et pater ejus tumulatus jacet3), und noch auffallender ist, daß, als ein bairifder, vielleicht ein St. Emmeramer Abschreiber ichon bes gebnten Jahrhunderts das Odingas getilgt und in: in Radispona in basilica sancti Hemmerammi martyris, quem ipse dum vixit multum veneratus est, verwandelt und filr seine Abanderung bamit ein von ihm ausgehendes Geschlecht von Sandschriften gewonnen hatte, vgl. SS. I, 542 und 609, sich boch später wieder eine Feber fant, Die biefen Baffus ftrich, ben echten Reginoschen Text an bessen Stelle feste und bie St. Emmeram gegenüber viel bebeutenben Worte an ben Rand schrieb: perdes omnes, qui loquuntur mendatium. — Nicht von bemfelben Miftrauen gegen bie Abtei mar Otto von Freifingen erfüllt, wenn er VI, 13 fagt: in loco Odingas, ut Rhegino refert, juxta patrem sepelitur; monstratur tamen sepulchrum ejus in monasterio S. Emmerammi Ratisponae (Arnpech, bei Wieberholung ber Stelle, III, 11, a. a. D. col. 127: in choro dicti monasterii S. Emmerami apud summum altare), poterat tamen esse, ut ibi humatus postmodum transferretur. Und allerbings ift bies ber einzig mögliche Borschlag, die beiben Angaben ber Zeitgenoffen mit einander zu vereinigen4). Der Annalist machte seine Aufzeichnung gewiß gleich nach bem Er= eigniß, und er hatte baber nur die Beisetzung zu St. Emmeram zu berichten. Regino, ber erft ums Jahr 907 schrieb, tonnte somit schon von ber inzwischen etwa stattgefundenen Uebertragung ber Leiche nach Dettingen miffen. - Bielleicht, baß St. Emmeram ben Plat, wo ber Sarfophag eine vorübergebende Stätte gefunden, dauernd als des Raifers Gruft bezeichnete, vielleicht auch, daß man Berg und Eingeweibe bes Wohlthaters gurudbehalten hatte und baraus ben Anspruch, das Kaisergrab noch zu besitzen, herleitete. — Jeht, wo wir so gut wissen, was es mit Inschriften in der Kirche von St. Emmeram auf sich hat, vgl. Köpke, SS. XI, 344 ff., wird die im Jahr 1671 durch Abt Coelestin Bogel ans Licht gebrachte Bleitasel: VI. Id. Deedr. Arnolts) imp. odiit (Ratispon. mon. p. 121; Zirngibl, Keue historische Abhandslungen der churdairischen Ababemie III, 376) nicht im Stands sein, das Bengnif bes Regino völlig zu beseitigen. Das Epitaphium, bas bis zum

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 4, N. 4.

2) Filr biese erklärt sich auch Dimmler, De Arnulso p. 164, Uebersetzung bes Regino

pag. 100.

3) Denn bag bies sein Text ist, wirb burch bie Uebereinstimmung aller von dem Freisfinger Coder unabhängigen, wenn gleich sonst verschiedenen Geschlechtern angehörigen Handelicherien in dieser Lesart, und durch die Wiederfehr berieden bei den weit von einander entslegenen Antoren, die Regino früh benutzt haben, so in den Annales Mettenses, dem Marianus Scotus, bem Annalista Saxo (ber mit jener ihm eigenen Borsicht biss das: jpse construkt monasterium sancti Emmerami martyris in Ratispona aus Thietmar hinzu nimmt), bem Otto von Freisingen, außer Zweisel gesetzt. Auch stimmt die Angabe bes Negino hier zu seiner Notiz zu 880 über bie Grabftatte Rarlmanns.

ilder die Frahmanns.

4) (So entscheidet auch Leibnitz, Annal. imp. II, 181. — Für die Angabe des Regino haben wir kein von ihm unabhängiges Zeugniß, silt die der Annal. Fuldenses die Aussischungen Arnolds, die arglose Votiz die Thietmax und die frildzeitige Correctur des Coder des Aegino. Ferner spricht diersit der Unstand, dan Arnulf sehr viel für St. Emmeram that und das auch sein Sohn Anders das Kind hier begraben liegt. Ich entscheide mich daher silt Regensburg. — Im 13. Jahrhundert schrieb Conrad von Scheiern die Stelle Ottok von Freisingen aus, erwähnte daneben das Grab Ludwig des Kniedes und fligte hinzu, SS. XVII, 627: sed non suit tantae sanctitatis, ut sit mihl cura de sepultura eins. U.).

5) Ohnehin eine erst später gebräuchliche Form des Namens.

418 Excurs I.

Brande von 1642 in der Kirche auf der Spistelseite nicht weit vom Hochaltar zu lesen war, Zirngibl a. a. D., ist jünger als der Dionosius-Trug und augenscheinlich im Dienste besselben gemacht, auch die von Beit Arnpech a. a. D. mitsgetheilte Antiphonie, die man am Jahrestage Arnuls in St. Emmeram zu singen

pflegte, fett biefe Fabel voraus.

Seltsam ist die Unsicherheit in Bezug auf den Todestag des Kaisers. Das Mekrologium (s. unten) hat, wie jene Bleiplatte: VI. Id. Deedr. Damit stimmt das von Obermünster Böhmer, Fontes III, 487, das des Bernold, SS. V, 398, vgs. Dümmler, De Arnulso p. 164, und Arnpech a. a. D. überein; obwohl mit dem Irrthum: IV. Idus zehört auch das Kalendarium von Lorsch, Böhmer III, 151, in dies Genus. Aber die Nekrologien 2 und 3 von St. Emmeram haben: V. Kal. Deedr., und Arnpech berichtet, daß eben an diesem Tage das seierliche Amt sir des Kaisers Seele in der Abtei begangen wurde. Dem entspricht Regino, auch wenn er mit leicht erklärlichem Fehler III. Kal. Deedr. angiebt, und sein Tag begegnet in den Nekrologien seines Bereichs, Prüm und Epternach, wieder. — Woher dieser Wechsel, der Reginos Zeugniß werthvoller macht? Die Folge der beiden Tage ladet sonst dazu ein, V. Kal. sir den Tod, VI. Id. Deedr. sir die Beisezung zu St. Emmeram in Anspruch zu nehmen. So blieb der leiztere dort zunächst in besserven Andenken, die man später, als der Dionhstus-Trug die Feier des Kaisers noch wichtiger machte, den inzwischen schon weiter verbreiteten Irrthum einsah und verbesserte.

### C. Aebte zu St. Emmeram vor Ramwold.

Bu Seite 116.

Danach senchtet ein, daß auch die Angaben über Aebte von St. Emmeram vor Ramwold keinen Glanben verdienen. Ließen sich solche nennen, so würde Arnold, der das größte Interesse, ihrer zu gedenken, und sehr viel Sinn sitt geschickliche Exinnerungen hat, nicht ohne allen Borbehalt sagen II, 8: Fuit quippe prisca consuetudo in Ratisponensi ecclesia, ut qui antistites iidem essent et abbates. Gleich Othson macht einen unersandten Gedrauch von diesem Wort seines Vorgängers, wenn er sagt, Vita Wolkk. cap. 15: Per multa namque tempora consuetudo fuit in Ratisponensi ecclesia, ut qui antistites iidem essent et abbates. Sed hoc inde accidit, quia, dum praesules coenobium praedictum ab imperatoribus vel regibus obtinentes in potestatis suae arbitrium redigerent, o de unte illo, quem invenerunt, nullum deinceps abbatem substituere curaverunt, verentes scilicet, ne sorte, si monasterio juxta regularis vitae usum pastor et rector praesiceretur, ipsorum abusiva potestas vel obsequium minueretur. Es bleibt dahingesiellt, mit wie viel gutem Glauben Othson dann berichtete, daß es wirklich hier Aebte gegeben und daß ein Bischof einst die durch Tobessall eingetretene Bacanz benutzt habe, den Platz unbesetzt zu lassen.

Daß man in spätern Jahrhunderten sich hier nicht vor dem entschiedenen Trug scheute, ist gewiß. Dr. Jassé theilt mir gütigst einen Katalog der Aebte von St. Emmeram mit, den er in einem aus der Abtei stammenben, jetzt im milnchener Archiv besindlichen Manuscript, von einer Hand des sins-

gebnten Sahrhunderts (ber lette von ihr verzeichnete Abt ift Michael, † 1471) gefunden. Gein Anfang lautet:

Appolonius primus abbas loco huic preficitur a. D. 697; obiit a.

D. 710; prefuit annis 13.

Sandradus obiit a. D. 735. 7. Kal. Sept.; prefuit annis 25, mens. 7,

Alaboldus obiit 752. 4. Non. Aug.; prefuit annis 16, mens. 11, diebus 7.

Babo obiit 778. 5 Kal, Julii, prefuit annis 25, mens. 10, d. 26. Sigismundus obiit 798. 7. Idus Jan., prefuit annis 19, mens. 6, d. 10. Richpaldus obiit 822. 10. Kal. Nov., prefuit annis 16, m. 9, d. 17. Sigefridus obiit 830. Non. Augusti, prefuit annis 7, m. 9, d. 13. Deinde vacavit prelatura hujus loci 145 annis, quia episcopi se

intromiserunt de regimine monasterii consencientibus imperatoribus, usque ad tempora beati Ramvoldi, quem S. Wolfgangus constituit abbatem hujus loci a. D. 975.

Beatus Ramvoldus abbas obiit 1001, 15, Kal. Julii, prefuit a, 26,

m. 5, d. 17.

Es leuchtet ein, daß uns hier bie Quelle bes in Christoph Sofmanns (Christophori Hofmanni Erythropolitani Tubertini) Historia epp. Ratisponensium necnon abbatum monasterii S. Emmerami, bei Oefele I, 547, verwobenen Abtsverzeichniffes 1) und das bei Hund II, 256 und Coelestin Vogel, Ratispon, mon. cap. 27 ff., bekannt geworbenen Kalalogs vorliegt: eine ältere wird man wohl nicht finden; benn Joh. Baptista Kraus, Ratisp. mon. p. 129, bemerkt, daß er Kataloge bieser Art, die älter als das 15. Jahrhundert, nicht gefeben babe. Ferner ergiebt fich auf ben erften Blid, bag wir es bier wieber mit einem ber Produkte bes Erfindungs- und Falldungsgeiftes bon St. Emmeram ju thun haben, beffen Tenbeng es biesmal ift, ben Buftand ber Bereinigung bon Bisthum und Abtei nicht als unvordenklich gelten zu laffen, sondern ihn als eine Episobe ju bezeichnen, Die einen mobibekannten Anfang gehabt. Der Berfaffer verrath fich ichon burch feinen Gifer, die Berrichaft ber Bijchofe auch nicht einen Tag länger, als unumgänglich nöthig, bauern zu laffen; benn, ba er weiß, bag bie Orbination Ramwolds als Abt im Jahr 975 ftattgefunben, vgl. Annal. S. Emmeram., SS. I, 94, und da ihm als Todestag beffelben der 17. Juni 1001 ebenso sicher befannt ist, so giebt er ihm 26 Jahre. 5 Monate und 17 Tage bes Regiments und läßt ibn somit gerabe am 1. Januar 975

Bon ben vor bem Jahr 830 liegenden sieben Namen beruht wohl ber bes Abts Apollonius, eines angeblich aus Athen gekommenen Bekehrers, auf älterer firchlicher Fabel: man findet ibn eben zu bem Jahr 697 in bem ber Mitte bes 14. Jahrhunderts angehörigen Breve Chronicon Ratisponense, bei Oefele I, 696 und nach Rraus a. a. D. p. 129 in einer Sanbidrift bes herimann von Reichenau vom Jahr 1409, beren Schreiber eine Reibe Regensburger Gin-Schaltungen macht, aber von ben angeblichen Aebten von Sandrad bis auf Giegfried noch nichts gewußt zu haben scheint. Diese verdanken in der That lediglich bem Autor des Ratalogs ihre Existeng: Jahre, Monate und Tage ihres Regiments, sowie in ber Dehrzahl ber Falle and die Todestage, erfand er schlechtbin: zu ben Namen kam er zum Theil burch irrige Angaben in ben Netrologien ber Abtei?) und burch Migverständniß oder Migbrauch einzelner Afte in ihren

<sup>&#</sup>x27;) Hier werben einige Mal, wie bei Sanbrab und Richpald Toge und Monate wegg:lassen, filt Babo Sabo, statt ber 145 Jahre ber Abtsvacanz 156 geschrieben, und Ramwold auch durch Schreib- ober Druckjehler 26 Jahre, 11 Monate, 16 Tage gegeben.

<sup>2)</sup> Durch die Gilte bes Dr. Jaffe kann ich brei bisher ungebruckte und das Mon. Boica XIV, 365 — hier Rr. 2 — publicirte im correcten Lext benutzen. 1. Necrologium S. Emmer. Ratisp. vom Anfang bes 12. Jahrhunderts, aus einer jeht in Maihingen befindlichen Handsschift. 2. Necrologii S. Emmer. fragmenta, aus bem 12. Jahrhundert, ehebem Ratisp. S. Em-

420 Erenrs I.

Saalbilchern. — So mag Sandrad aus einem Archipreschyter entstanden sein, der in einer, wahrscheinlich der Zeit des Bischofs Amdriche, 864—891, angehörigen Tradition (Anamod II, 23, bei Pez I, 3, col. 278) erscheint, vgl. Kraud a. a. D. p. 164. Ein Alabold begegnet im Necrol. 1. Kal. Jun. als abbas de nostris, d. h. einer, der hier Mönch war und anderswo Abt geworden ist im Necrol. 4. ist aus Consustion oder trilgerischer Absicht daraus: IV. Non. Jun. Alaboldus addas hujus loci geworden; 4. Non. Aug. im Ratasog wird deshalb Schreibsehster sein. Was den Bado betrifft, so gad es einen Gegenadt diese Namens in der Zeit Innocenz II. (vgl. tradd. cap. 204—206, Pez a. a. D. col. 187, Kraus p. 171); sodann begegnet im Necrol. 1. V. Kal. Jul. Bado addas de nostra congregatione, aus dem in 2 und 4 zu demselben Tage

ein Babo abbas hujus loci wirb.

Nun will Kraus, im Gefühl ber Unerfindlichkeit jener frühern Aebte und in Erkenntnig bes unrichtigen Gebrauchs, ber bier bon jenen Schentungsatten gemacht worben, auch ben Sanbrad, Alabolb und Babo befeitigen und nur bie nun verbleibenden in folgender Reihefolge anertennen: Apollonius, Richpalb, Sigefried, Sigismund; indem er ben Apollonius um ein Jahrhundert binabruckt, ihn also 797 beginnen läßt, und bann die Zeit bis etwa 830 unter ihn und seine drei angeblichen Nachfolger vertheilt, hat er noch ben Vortheil, ben Beginn eigener Aebte mit bem Moment gusammenfallen gu laffen, in welchem nach ben Trugidriften von St. Emmeram, ber Sit bes Bisthums burch Rarl ben Großen in die Stadt nach St. Peter ober nach bem vermeintlichen St. Stephan (nach ben falichen Urfunden Leos III. und Ludwig bes Frommen, Pez I, 3, p. 4 n. 6, unter Bischof Abalwin 791-817; nach den noch ungefcidteren Ginichiebseln zu Arnold I, 5, SS. IV, 550 Rote, unter Bifchof Gindpert 768-791, vgl. oben S. 21 Note 1) verlegt worden ift. - Allein auch sein Ratalog ift burchaus nicht ftichhaltig. Ein Apollonius 1), ber unter Lubwig bem Deutschen in einem Tauschaft mit Erchenfried, ber nachmals Bischof von Regensburg, erscheint, Anamod I, 78, a. a. D. col. 250, wird in bieser Ur-funde ausdrücklich als Abt von Berg im Donaugan (f. oben S. 100) bezeichnet. Auch ber nobilis quidam vir nomine Rihpald abbas, ber im Jahr 814 St. Emmeram eine bebeutende Schenkung macht, Anamod I, 70, vgl. 67; gehört ficherlich einem andern Rlofter an. Rlarlich ift Sigefried, ber in einer Urfunde von 821, Pez I, 3, p. 8; Ried I, Dr. 21, begegnet, Abt eines Rlofters 31m2); er paciscirt ja gerade ilber die Unterwerfung biefer seiner Familie angeborigen Stiftung unter St. Emmeram mit Baturicus episcopus et abbas ejusdem loci. Der name bes Rlofters ift fpater verschollen. Der große Erwerb blieb zu Regensburg unvergeffen: man hilft fich hier in ber tleinen Chronit bei Oefele I, 696 (wenigstens nach Aventins Papieren, aus benen bie Ausgabe stammt), ihrer also jum Jahre 824 ju gebenken: Sigefridus abbas — Lautinbach (Lautterbach bei Geisenfeld, f. die Urfunde) donat S. Emmeramo -. Mit bem Sigismund endlich, bem Bifchof Baturich im Jahr 829 einen fruber eingegangenen Tausch auffündigt, Anamod I, 12, a. a. D. col. 209, tann Rraus p. 195 mit Nichten bie Erifteng eines Abtes von St. Emmeram biefes Namens

mer. 868, jest cod. latin. Monacenc. 14868. 3. Necrol. aus bem 14. Jahrhundert, biefelbe Sanbidrift fol. 1-7. 4. Ebenfalls aus bem 14. Jahrhundert, aus berfelben Sanbidrift fol. 31-62.

<sup>1)</sup> Rieb I, p. 8 Rote wollte wahrnehmen, daß in dem Driginal der Urfunde Karl bes Großen von 794, f. oben S. 23 Rote 3, der: Adalwinus episcopus et rector ejusdem coenobil in: Apolonius abbas et rector ejusdem coenobil gefälfct fei. Das wirde in das System von Et. Emmeram und insbesondere zu Kraus Meinung passen; aber die Herausgeber der Mon. Boien XXVIII, 1, p. 3, sahen von beiden Namen Richts in der betreffenden Stelle und lasen einsach; ut rector et abbas ejusdem coenobil.

<sup>2)</sup> St. Paulus gewidmet, an der Stätte bes heutigen Engelbrechtsmilnster über Amenfelb in der Regensburger Diöcese, nicht mit dem weiter auswärts im Freisinger Sprengel gelegenen Almunfter au verwechseln, also eines der kleinen Klöster, die in das hochstift aufgegangen find; vgl. Nagel, Origines dom. Boie. p. 49.

beweisen, benn bieser ist ohne Frage Abt eines anbern Alosters; an einem britten Ort — zu Berindorf — kommt ber Bischof mit ihm für das Geschäft zussammen; er hat Besit an der Laber, und man möchte ihn danach am ehesten

auch nach Berg feten.

Bemerkenswerth ist, daß im Necrol. 1 zu IX. Kal. Jun. Albero presbyter et monachus quintus abbas hujus loci und IV. Non. Jun. Poppo presbyter et monachus octavus abbas hujus loci verzeichnet sind, zwei Aeste, die sich weder sinden wossen man von dem man von Kamwold zählt, und die überhaupt der gesammte Katasog von St. Emmeram nicht enthält, die also durch Abschrift aus einem andern Rekrolog hierher gesangt sein müssen. Dagegen hat im Necrol. 2 eine zweite, aber auch noch dem 12. Zahrhundert angehörige Hand XVI. Kal. Jun. zu Oudalricus abbas hujus loci, hinzugeschrieden: sextus a sancto Ramvoldo, und zu XVI. Kal. Aug. zu Wolframmus: primus post S. Ramwoldum, ein Beweis, daß man damals in der Abtei noch den Letztern wie den Ersten der ganzen Reihe ansah.

And the second s

to the second second

and the state of t

## Ercurs II.

Das Haus Scheiern in der Epoche Heinrichs II. — Die Sage von Sabo von Abensberg.

3u S. 8.

Die Abstammung bes Saufes Scheiern-Wittelsbach von Bergog Arnulf ift

unferes Dafürhaltens unleugbar.

Abgesehen nämlich bavon, daß nach den von dem Mönche Conrad in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht ohne Sinn ausgesaßten Uebersieserungen des Hauses Scheiern herzog Arnulf mit dem Burgbau zu Scheiern begonnen hat 2), kann es keinem Zweisel unterliegen, daß jener Perentoldus filius Arnolfi de castello Risinesdurc (Reisendurg dei Günzdurg an der Donau) vooitato, der nach Gerhard, Vita S. Udalrici cap. 12, SS. IV, 402, am Morgen des 10. Angust 955 den Ungarn verrätherischer Beise von dem Heranzug Ottos I. Kunde dringt, derselbe ist mit dem ungenannten Grasen von Scheiern (ex Bavaria quidam Scirensis comes), der nach Otto von Freisingen VI, 20, und dem Grasen Wernher, der nach Conrad von Scheiern eap. 17 diese Feinde des deutschen Namens auf das Schlachtseld am Lech sührt. — Unter jenem Bertold kann nach dem, wie Gerhard, cap. 10, den Psalzgrassen Arnulf einsührt, wie er ebendasselbst von bessen Freisingen ausdrilcsich, daß der sicher wittelsbachische Psalzgras Otto von Freisingen ausdrilcsich, daß der sicher wittelsbachische Psalzgras Otto von Bapern († 1155) zu dessend dissimilis heres), und Conrad nennt den Wernher nur, um zu zeigen, wie von ihm die Scheiern ausgehen.

<sup>1)</sup> Unter bem Titel: Liber de fundatione Schirensis monasterii bei Böhmer, Fontes III, 509 (jest bebeutend besser von Jasse unter dem Titel: Chronicon Schirense SS. AVII, 615 ebitt. Ueber die geringe Glaubwiirdigfeit Conrads ebendaselbs S. 613 und die Noten 35. 38. 49. 90. Me früheren Ausgaden, also auch die Böhmers, beruhen auf einem Toder, in dem das cap. 16 febst. Hier wird nun aber erzählt, Kaiser Arnuss, der Bater des gleichnamigen Sexzogs, habe zuerst die Burg Scheiern erdaut. Volgerichtig schließt dann in Bezugnahme auf letzteren das cap. 18 mit: de quo supra dietum est; während der unvossständige Coder anstatt dessen hat; primus dunc montem habitabilem feoit. U.).

<sup>2) (</sup>Ueber biesen Irrihum f. vorige Note. U.). Einiger Werth ist auch barauf zu legen, baß in der, in den betreffenden Partien im 13. Jahrhundert redigirten, aber wohl nech auf älterer Grundlage beruhenden Geschichte von Tegernsee Arnulf schon als Graf von Scheiern bezeichnet wird (natione comes Schyrensis; Pez, Thesaur. anecd. III, 3, 500); die wieder hiere aus abgeleitete Anonymi monachi Tegurini historia S. Quirini, bei Oesele II, 68: dux Nori-corum et comes in Scheyrn.

Die Differenzen amischen unseren brei Beugen find von geringem Belang: in ber bes namens hat natürlich ber Zeitgenoffe Gerhard Recht: ber Berrather bieg Bertold, und ift gewiß mit bem Perctoldus filius Arnolfi ibentifc, von bem Otto II. in ber Urfunde vom 21. Juli 976, Bohm. 509, fagt, bag er einft, adhuc in gratia imperatoris manens, bem Rlofter Metten eine Schenfung gemacht habe. Daß ihn Conrad Wernher nennt, wird wohl auf bem Mißverftändniß einer Abbreviatur, in ber er ben Namen verzeichnet gefunden, be-ruben1). Gang gut erklärt fich, bag Otto, in seinem Sag wiber bie Wittelsbacher ohnehin bemüht, ben Berrath ihres Ahnherrn fo schlimm wie möglich barzuftellen2), biefen von ber Sand ber um ben Sieg getäuschten Ungarn fterben läßt, mabrend Conrab, ber zur Entschuldigung seines Wernher bas: quia hunc idem imperator rebus et patria proscripserat, einflicht, auch von ihm weiß, baß er unter bem Schulz bes Bijchofs Udalrich von Angsburg, ber ihn einst aus ber Taufe gehoben, mit bem Leben bavon gekommen sein foll. Keiner von beiben hat wohl hier ben Anspruch, uns wirkliche Geschichte zu überliefern. Da= gegen rechtfertigt fich burch bie Sache felbst bie Nachricht bes Otto, bag ein Theil seines Gutes vom Könige eingezogen, ein Theil aber auch, und barunter bie Burg Scheiern, feinen Erben belaffen worben fei.

So sind es also Männer derselben Geschlechtssolge, die mit mehreren Stufen bes Rückgangs im 10. Jahrhundert die erste Stelle im Lande verloren und sie durch eine Keihe von Kämpfen und Wechstell im 12ten wieder erwarben. Es ist gewiß tein Jusall, vielmehr ein Zeugniß von dem Geist der Continuität, der Mittelalter beherrscht, und von der Zähigkeit und Langledigkeit, welche das deutsche territoriale Filrstenthum gleich in den ersten Stadien seines Lebens zeigt, daß die Psalzgrasenwürde das letzte und wiederum das erste Reichsamt von größerer Wirksamsteit war, das die Familie bekleidete. Um so eher wird das Ermittelung verdienen, was dier zwischen Fall und Wiederrschung, zwischen zener Urkunde von 976, in der noch ein Scheiern des ersten Alters genannt wird, und dem Briefe liegt, mit dem Heinrich V. im September 1122 seinen Frieden mit Papst Calixus ins Reich verkündigt, einem der weltberühmten Conscordatsactenstücke, und der unter den Filrsten, die den Kaiser berathen und den Schluß unterzeichnet haben, auch den "Otto palatinus comes" nennt, LL. II, 76.

Der Mönch Conrad sagt cap. 17 von seinem Wernher: Hujus nepos comes Otto, filius dominae Hazigae sundatricis (bes nachmals nach Scheiern verlegten Riosters Bischpachau), und cap. 3: Haec igitur (Haziga) nobili et antiquo genere principum de castro Schyren orta, nobilior actibus, ut post claruit, comiti Hermanno de Chastel nupta suit. Quo mortuo, cui-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Hufcherg, Aestesse Geschichte bes Hauses Scheiern-Wittelsbach p. 172. Aventin, Annal. Schirenses, Ausgabe von 1716 p. 204, behält den Wernher aus Conrad bei. Dem Otto von Freisingen solgend, sprechen Auctar, Garstense und Annal. Admunt. zu 955, SS. IX, 566. 574, nur von quodam Schirense comite; die Annal. S. Rudderti Sallsbur, seendassessis, p. 771 und ebenso Bernard Noricus, Series ducum, bei Pez, SS. rer. Austriac. II, 347, greisen mit dem: ducente eos Ottone Schirensi comite, in spätere Geschiechter des Hauses springen mit dem: ducente eos Ottone Schirensi comite, in spätere Geschiechter des Hauses springen Angaben neben einander auf, nennt aber oben 111, 20. a. a. D. col. 141, shoon den Bruder Arsulfs Werlicherus vel verius Bertoldus, und cap. 21, col. 143, Bertoldus vel Werscherus. Bei Beit Brior don Gesches zu, 709, geräst alse in die außerte Consussion, ier ist der Bernher, der den Berrass mit den Ungarn spinnt, der Bruder des Hergard, "Buntschueßt der Schne Kaises Akrulf: er hinterläßt zwei Söne, Otto und Estehard, "Huntschueßt der Schnad ein Stammbaum comdinitt, gegen den, wenn man die Glaudwitsdietit dieses an Widerbridchen so reichen Histoliers annimmt, nicht viel einzuwenden sein Wittelssas genannt

<sup>2) (</sup>Könnte biefer Haft nicht Urschafe fein, weshalb dier gerade ein Wittelsbach genannt wird? Alsdann siele die ganze Hypothese zusammen, denn Conrad hat Otto von Freisingen bes nutt, s. Iasse 88. XVII, 613. Daß gerade die entscheidende Stelle in einigen Handschriften des lesteren sost, f. Wilmans, Archiv XI, 28, in andern umgekaltet ist, ebendas, p. 52, sann meine Mutbmaßung freilich nicht unterstützen, da beides ofsenbar im Interess der Wittelsbacher zeichab. — Auch Odnniges, Jahrb. I, 3, 185, hat gegen die Richtigkeit der Nachricht Otto Zweise.

dam comiti Ottoni de Schyren tradita, per eum tres filios, Ottonem sci-

licet, Bernhardum et Ekkehardum, habuit.

Die 1) hier genannte Haziga ift zwischen bem 21. November 1102 und bem 7. November 1104 gestorben (in ber Urfunde Bapft Paschalis II. von den erstern Datum, Jaffe 4425, ericheint fie fichtlich noch als lebend; in ber zweiten, ebenbaf. 4469, als: bonae memoriae; vgl. Scholliner, Boreltern Ottos bes Großen. Neue Abhandlungen ber durbairischen Afabentie III, 171. Aventin, Annal. Schyrenses p. 209, hat ben 1. August 1101, was Huschberg a. a. D. p. 220 ohne Prüfung wiederholt), wohl hoch betagt: ihre Sohne waren im Jahr 1123, bei Ueberfiedelung bes von ihr gestifteten Klofters nach Scheiern, ichon verftorben, Scholliner a. a. D. p. 172 ff., ihre Entel von zwei mannlichen und einer weiblichen Linie im Jahre 1124 großjährig, Urfunde vom 25. April, Böhm. 2284. Bu ihren Sohnen hatte Effehard gehort, beffen Gemahlin bie vierte Tochter (wahrscheinlich Richardis geheißen, Huschberg p. 225 N. 8) aus ber zwischen Marz und Juni 1071 gefchloffenen Che zwischen bem Billunger Bergog Magnus und Sophia von Ungarn, ber Witwe Ubalrichs von Orlamunde, war (Annalista Saxo 31 1062. 1070. 1106; wgl. Webetind, Roten I, 187. 191; Raumer Tabell. VI u. XIII). Sie ward, von ihm aus Stift Riedermünster zu Regensburg entführt (Anon. Weingart., bei Scholliner a. a. D. p. 173), gewiß in jungen Jahren, boch wohl nicht vor etwa 1088-1090 feine Frau. Sie gebar ihm Otto, mit beffen Erwerb ber Pfalzgrafenwürde bie aufsteigende Linie bes Saufes wiederbeginnt: und es pafit ju Dttos prafumtiver Geburts= zeit, daß wir ihn eben ficher zum erftenmal bei bem Romerzug Beinrichs V. von 1111 auftreten seben (vgl. bas Calend. Inderstorf, bei Suschberg p. 267 R. 14). Daß er also ber Otto Ekkihardi filius, ber in freifingischen Urkunden noch unter Bischof Meginward, also vor 1098, als erster Zeuge vorfommt (Meichelbeck I, 2, Nr. 1259, 1266, p. 526, 528), bleibt boch zweifelhaft; auch die Untersuchung über bas Jahr, in bem er Pfalzgraf geworben (vgl. Buchner IV, 287), empfängt von hier aus ihren Anhalt. Es ift ferner barnach unftatthaft, feinen Bater Effehard unter bie Genoffen ber vier Bifchofe bei ihrer befannten Jerusalemfahrt von 1065 zu setzen, wie bies von Hochwart, Catal. epp. Ratisbon., bei Oefele I, 182, geschiebt; vielmehr kann man Hazigas Ehe mit Otto von Scheiern, nach biesen Altersverbältnissen ihrer Kinder und Enkel, kaum jenseit des Jahres 1050 zuruckrücken. Die mehrfachen Angaben ber Neuern ilber bas Tobesjahr Ottos (bei Scholliner 1069, bei huschberg um 1073 u. f. f.) beruhen auf Nichts. Beitere Schritte konnte diese Forschung machen, wenn man die im Reichsarchiv zu Miluchen befindlichen, von Suschberg benutten freifinger Saalbucher einfahe und hier Ermittelungen über bas Jahr, ben Bischof u. f. w. machte, barunter Notizen wie: Hazacha vidua domni Ottonis — pro anima defuncti conjugis sui (p. 218) M. 13 ober p. 224 M. 3) fallen.

Den Namen Bittelsbach führt, wie bekannt, ber Pfalzgraf Otto in die Geschichte ein (f. Urkunde Heinrichs V., wohl vom 1. November 1115, Mon. Boica XXIV, 9; XXIX, 235, sodann LL. II, 91); der Name Scheiern beginnt urkundlich mit Haziga und ihren Söhnen (Hazacha de Sciran, Meicheld. I, 2, Nr. 1252. Ekhardus de Schyren Nr. 1253; aus einem ungedruckten freisfunger Saalbuch, Huscher pp. 225 N. 5); Bernward, der zweite Sohn der Hazacha de Scira, Mon. Boica VI, 12; endlich Otto der Dritte Nr. 1255 von 1096. Nr. 1262. Aeltere Beispiele könnten sich nur in jenen freisinger

Quellen finden.

Es kommt also barauf an, die Lide zwischen bem Gemahl ber Haziga und jenem Sohn des Pfalzgrafen Arnusf auszusüllen. Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz glaubte in seiner interessanten "Reimweis versaßten Genealogie des

<sup>&#</sup>x27;) (Das Folgenbe gebort zu einer altern Fassung biefes in ber spätern Umarbeitung und in bem oben ftebenben Anfang vorliegenben Excurfes. U.).

baierischen und pfalgischen Saufes" (Fischer, Collect. seript. ac monument. I, 37), mit ber er eben "bas fürftlich Bertommen und Geburt" feiner Familie "von bem berrlichen und tapfern Belben Luitolf (Lintpold)" beweisen wollte, bierfür mit einem Zwischengliebe austommen zu tonnen: er nennt als Gohne jenes Bertold Babo von Abensberg und Otto I. von Scheiern, und ben Sohn bes letzteren eben "Otto II., Pfalzgraf zu Baiern und Rolheimb, Graf zu Scheiern" läßt er mit Haziga verheirathet fein (a. a. D. p. 79). Hierin folgt ihm von ben Neuern namentlich Scholliner 1), gerath aber bei feinem Suchen nach Beugniffen filr Otto I. an ben gleichnamigen Grafen von Dieffen (vgl. Buchner III, Docum. p. 30). Woentin berechnete sich mit vielleicht größerem Recht, daß man noch eine Stufe mehr brauche: er giebt beshalb (Annal. Bojor. VII, cap. 12); Annal. Schirenses p. 204) dem Bertold einen Sohn Babo, und läst Babo ben Wensberger und Otto I. erst bessen seinen Sierin solgen ihm Nagel, Orig. domus Boic., und wiederum Suschberg, nur daß fie den erften Babo bes Aventin Bertold benennen, und fo, ben Berzog mitgerechnet, brei Bertolbe haben. Beweise find weber für einen erften Babo-Bertold, noch für seine Sohne vorhauden. Für jenen gebrauchte huschberg bie Urkunde von 976, bie wir nothwendig bem zweiten Bertold vindiciren mußten, die Stelle bei Thietm. III, 7, bie entschieden auf Bertold vom Rordgan, ben Babenberger geht, und bie Notiz in Lamberti Annales, SS. III, 65, von einem in ber Saracenensichlacht von 982 gefallenen miles Bertoldus!

Scheiern siegt nicht weit von der Sibgrenze des Chelsganes: der ursprüngliche und steige Besit des Hauses in Kelheim und von da auswärts läßt es glaublich erscheinen, daß ihm auch in den Zeiten seines Bersalls das Grasenamt dort gebsieden sei: ein Otto wird als Gras im Chelsgan in Urkunden von 1014 und 1040, Böhmer 1129. 1457, genannt. Huscherg sieht in dem einen dersten, in dem andern den zweiten Otto von Scheiern; Buchner III, Docum. p. 29 ff., in beiden den Gemahl der Haziga; seiner Kheorie, die sich ganz an Courad von Scheiern anschließt, zu Liebe, möchte er dann gern den Berengar, der in Urkunden Heinrichs II. von 1007 als Graf im Chelsgan und zugleich im Nordgan begegnet, Böhm. 1009—1012, zu einem Werner, zum Bater dieses

Otto und zum Cohn bes Bertold machen!!

Schon ber Gemahl ber Saziga war im Besitz ber Schirmvogtei bes Soch-flists Freisingen, s. Huchberg p. 218 R. 13, und viele seines Geschlechts sind ihm barin gefolgt; Aventin, ber boch icon ohne Unichanung von ben altern Rechtsverhaltniffen war, nimmt an, Annal. Schirens. p. 202, daß Otto ber Große, als er ben Arnulf und hermann "capite deminuit et in ordinem comitum palatinorum redegit"! er ihnen und ihren Nachtommen auch besoblen habe: esse Voethos, i. e. advocatos et patronos episcopii Frisio-Hierauf gestiitt, glaubt huschberg p. 198 ff., in Babo und Udalschale, bie als Bater und Sohn die Zeit von 957-1030 jene Schirmvogtei inne haben, und von benen man ben setzteren auch als Gaugrafen in ben Stammgebieten ber Scheiern zwischen Amber, Im und Paar, s. a. a. D. p. 201, kaum aber auch in einem Theil bes Nordgaues, wie er nach ber Urkunde Böhm. 946 will, finden mag, Sohn und Entel bes Pfalggrafen Urnulf und in beiben somit einen besondern, mit Udalschalf erloschenen Zweig bes Sauses vertreten seben zu dürfen. Sein weiterer Beweis bafür, p. 203, bag nämlich ein Oudalschalcus de Elisendorf, mit bem allerbings feinem Gite nach (Elfenborf an ber Abens, zwischen Siegenburg und Ragenhofen) wieder biefer Sohn bes Babo gemeint fein fann, als "cognatus" bes Bischofs Bruno von Angeburg, bes Brubers Beinrichs II., bezeichnet wird, und man bies Kamilienband nur auf Judith, die Tochter Berzog Arnulfs und die Gemahlin Herzog Beinrichs I., zurudführen fann, hat be-

<sup>&#</sup>x27;) (Andere Hypothesen hat Leibnitz, Annal. II, 656, aufgestellt, bessen Untersuchung sich burch Klarheit und Schärfe empsiehlt. U.).

2) Der beutsche Text, Cisner 1622. p. 744, hat hier besondere Gebrechen.

greistich noch weniger überzeugenbe Kraft. — Die andern angeblichen Nebenlinien der Scheiern, die Bogen, Dachau, Bohburg, Rott u. a. hier zu entwirren, sehlt jegliche Beranlassung, obwohl die Existenz solcher Abzweigungen schon nach dem Bort des Conrad über die Herfunst der Haziga einleuchtet. Daß sich die Existenz einer Tochter Bertolds II. des Namens Mathibe und eine etwaige Sho berselben mit Burggraf Babo von Regensburg nicht nachweisen sasse, hat scho Giesebrecht, Jahrb. II, 1, 130, gegen Huschberg p. 180 ff. dargethan. — Auch hieraus also ergeben sich feine irgend greissiche Sinwirkungen des scheiernschen Hauses auf die bairischen Dinge der Jahre von 985—1024.

Enblich ift noch einer Personlichkeit zu gebenten, bie mit febr zweifelhaftem Recht in bas haus ber Scheiern und gang zu Ungrund in die Zeit unferes Kaisers eingeführt worden ist — eben jenes so genannten Babo von Abensberg1). Die in den Jahren 1170 — 1177 versaßte Vita des Erzbischofs Conrad von Salzburg (1106-1147) hebt also an, SS. XI, 63: Chuonradus itaque ex illustri principum Bawariae provinciae stemmate originem duxit, utpote frater virorum clarissimorum, id est comitum Ottonis et Wolframmi. Quorum alter sine liberis mortuus est, alter comitem Rapotonem de Abinperch, advocatum Babenbergensis episcopatus, ex sorore marchionis Dietpaldi heredem reliquit. Heinricus quoque de Lechesgemunde, pater illius Heinrici, qui adhuc superest, ex matertera ejus nepos extitit. Prefectus Ratisponensis Otto senior avunculi ejus filius fuit. Preter hanc nobilissimam genealogiam aliam humiliorem quidem, veruntamen claram et splendidam cognationis seriem habuit, quae numerositate sua non solum Bawariam et Carinthiam, verum etiam orientalem et Reni Fran-ciam occupavit. Quae unde surrexerit, lectoris curiositati satisfaciendo non ab re videtur, sicut ab ipso frequenter audivi, exponere. Avum habuit Babonem nomine, de cujus lumbis exierunt triginta filii et octo filiae, omnes ex liberis matribus progeniti. Und nun erzählt er, wie Babo, einft mit ber Beisung, nur ein fleines Gefolge mitzubringen, von Raifer Beinrich zur Jago geladen, die Gunft bes Tages benutt habe, feine breifig erwachsenen Gohne, jeben nur bon einem Reifigen und einem Diener begleitet, zu bes Raifers Dienften vorzustellen: ber fei bei bem Anblid ber Gohne querft itber bie Berletzung feines Gebots betroffen gewesen, aber nur, um, belehrt, mas es damit bedeute, zu hoher Freude überzugeben: er habe die Singlinge an seinem Sofe behalten, bis er jeden mit Lehn und Anfit ausstatten konnen.

Es begegnet uns also hier auf germanischem Boden zum erften Mal die Geschichte, die hernach, wie es ben Sagen zu geschehen psiegt, mit ben Jahrhunderten noch so manche Stätte aufgesucht hat, unter andern auch an die Walbstein gekommen ist und so von dem Deckengemalbe des Banketsaales in

Schloß Dur noch beute zu uns fpricht.

Unsehlbar das sicherste Element der hier entwicklten Genealogie ist Napoto von Abensberg, der uns aus mehrsachen Beziehungen, als Mitstifter des Klosters Heisbronn, in der Abvokatie über Berg, als Gemahl der Mathilde aus dem Hause Wettin in den Jahren 1136—1172, in seiner bedeutendssen Stellung in einer Urkunde Kaiser Friedrichs I. von 1160 als advocatus durgi Badendere, und als Badendergensis ecclesie denessie comes in Rangowe begegnet, (Ussermann, Episcop. Badend. probat. Nr. 122, Böhm. 2435, vgl. Urkunde Bischof Eberhards von 1152, Nr. 117), und der nach dieser Zeit seines Austretens ein Bruderschin des Erzbischofs gewesen sein kann. Sodann sinden wir unter den Unterschriften der Stiftungsurkunde von Kloster Berg von 1071: Wolfram comes et frater ejus de Abendere. Freisich könnten diese nicht Brüder des im Jahre 1147 verstorbenen Erzbischofs gewesen sein. Aber die

<sup>1)</sup> S. oben S. 31 ff.

Urfunde wird namentlich burch ihre Bezeichnung Beinrichs IV. als Romanorum imperator bebenklich, und ber Fälscher konnte gerade Namen, beren Authentie ibm bekannt war, gewählt und nur bamit, wie beibes oft genug vorkommt, für seine Entlarvung Sorge getragen haben, daß er sich babei um ein Menschenalter vergriff. Ober man halt die Urkunde1) aufrecht, so bleibt bas gewöhnliche, auch hier neuerdings von Saas2) ergriffene Auskunftsmittel, einen zweiten Wolfram anzunehmen, beffen Sohn bann Rapoto; ober man tame auch bazu, bei bem Biographen ben Irrthum anzunehmen, bag er bie Batersbrilder bes Erzbischofs für beffen Britter gehalten habe. Aber für welche biefer Möglichkeiten man fich auch entscheibe, man tann boch nicht umbin, auch bes Erzbischofs Bater für einen

Abenberger zu halten.

Sollte man nun, wie Lang3) ausgeführt bat, auch Babo für einen Abenberger halten und annehmen, daß Aventin, als er, mit fichtlicher Benutung ber Vita4), die Geschichte herubernahm, nur burch bie Namensähulichkeit und bie beffere Befanntichaft mit bem bairischen Abensberg verleitet, ben Belben ber Fabel babin verpflanzt und ihn auf die oben angegebene Beife unter die Scheiern eingereiht bat? Meine Berehrung für ihn reicht nicht so weit, baß ich ihm bas nicht gutrauen follte; gleich bier an unserer Stelle erlaubt er fich Mancherlei, bas ihm nicht zur Empfehlung gereicht. Aus bem "ex liberis matribus", bas wir in ber Vita gelesen, macht er: "bei zwen eheligen Weibern"; er wählt Regensburg als Bilhne für die Fabel<sup>5</sup>); den imperator Heinricus seiner Quelle beutet er auf Beinrich II.; er ibentificirt ben Babo und ben gleichnamigen Burggrafen von Regensburg und macht ihn zu "St. Kunigund der Repferin Hofes= Wie milite man biese Annahmen erzwingen! Laffen wir ben Ergbifchof Conrad fiebzig Jahr alt fterben, fo mußte sein Bater, auch wenn er nur im Tobesjahr Beinrichs II. ben Beginn bes maffenfahigen Alters erreicht haben follte, bem siebzigsten Jahr nabe gewesen sein, als er ihn zeugte! Suchen wir hinter ber Fabel, die ber Biograph boch immer aus bem Munbe bes Erzbischofs erzählt, irgend einen geschichtlichen Borgang, so kann bieser nur in Seinrichs III. Tage gehören, nur ben letzteren kann die Vita im Ginn haben. Go wird uns Aventins Autorität hier febr brüchig, und nur bas fann ihm hier, fo weit er von Babo bem Abensberger berichten will, Etwas aufhelfen, bag er bier in Dingen seiner Baterstadt boch zugleich auf lokalen Traditionen fußt; nicht umsonft kann es sein, daß er seine Erzählung also schließt: "In meiner Heymat Abensperg helt man noch alle Jahr einen Jahrstag und Befingnus biesem Graffen Babo und opfert manniglich, es geben alle Bilrger in die Kirchen bem Grafen zu Ehren und ewiger Gebachtnus". Es weist an bieselbe Stelle bin, baß, wie er schon anführt und wir heute noch lefen, bas Refrologium bes Abensberg so nahe gelegenen Rlofters Weltenburg, Mon. Boica XIII, 477, gu III. Nonas Martii "Pabo comes cum 30 filiis et 7 filiabus" anmerft. Gewiß läßt es auf bairifche Beziehungen ichließen, bag bas Netrologium von St. Emmeram, Mon. Boica XIV, 3736), ju II. Nonas Martii, also boch mabrscheinlich benselben Pabo comes verzeichnet; ja immer fällt auf, bag bie Vita felbst von Conrad als "aus bairischem Fürstenstamm" zu reben anhebt, was boch auf Abenberg in Rangau und seine Grafen niemals paffen konnte.

<sup>1)</sup> Sie war querft in Fallenfteine Nordgauischen Alterthumern II, 140 gebruckt, und ift bann ex archivo monasterii von Ussermann, Episcop. Bamberg. probb. Nr. 40, Wirzeburg.

probl. Nr. 24 editt.

2) Der Kangau und seine Grasen, 1858. p. 146, nach Zeugnissen von 1109 und 1159, in benen ein Woltrammus comes freilig ohne Zunomen genannt wird. Otto und Wolfram von Abensberg sindet er auch in einer Urfunde von 1099 neben einander.

3) Nede und Antwort wider und sit das historische Dasein des Babe von Abensberg.

Minden 1814; f. Baierns Graffhaften p. 28. 319.

1) Bgl. Battenbachs Einleitung zu seiner Ausgabe SS. XI, 63.

2) Das soll ihm natürlich nicht schaben, daß ihm bei der Scene der electorum juvenum glodus des Tacitus einfällt und er dem Kabe der Aurede an den Kaiser das: in pace decus, in dello praesidium in den Mund legt. Lateinische Ausgabe von 1554. p. 524, sonst dier überall Cisner p. 647.
6) S. auch oben S. 32 Rote 4.

So viel ist gewiß, daß man Babo den Plat immer noch eher unter ben Abensbergern als unter den Scheiern vindiciren kann; gegen diesen Punkt in Aventins Genealogie zeugt es einmal, daß man im wittelsbachischen Hause späterhin niemals von einem Familienbande mit den bekanntlich erst zu Ende des 15. Jahrhunderts ausgestordenen Abensbergern gewust hat; und es würde auch, wenn jenes Haus des Babo im Grunde nur eine Nebenslinie von Scheiern gewesen wäre, der der zweiten Hässte des 12. Jahrhunderts angehörige Biograph kaum von demselben als von einer, im Vergleich mit den vorhergenannten Fürsten cognationis series humilior gesprochen haben.

are returned to a control of the second

manufacture and the second second

# Ercurs III.

## Die Erhebung Heinrichs II. zum deutschen König. Bon R. Ufinger.

Die Ansscheibung ber beutschen Stämme aus bem Reiche Karl bes Großen und ihre Bereinigung in einen sie umsassen und durch ihr Bewußtsein anerkannten Staat geschab so allmäblich, daß die Bolkziehung dieses großen geschicklichen Attes erst geraume Zeit nach seiner Bolkendung erkannt werben Kechtes in dem analog war auch die Ausbildung eines besondern öffentlichen Rechtes in dem neuen Staate, weshalb wir hier noch silt mehrere Menschenalter keine scharf abgegrenzten staatlichen Rechte und Berhältnisse antressen. Das Rechtsbewußtsein über wichtige staatlichen Nechte und Berhältnisse antressen. Das Rechtsbewußtsein über wichtige staatliche Dinge schwankte, wie der Staat in vielen Beziehungen selbst. Es schwankte namentlich, wo eine Berbindung öffentlicher mit privaten Rechten geboten war. Erst allmählich bildete sich hiersst ein hertschwenen und, darus gestügt, dann eine sichere Ordnung dieser Berhältnisse, die jedoch in vielen der wichtigsen staatsrechtlichen Angelegenheiten erst nach Jahrbunderten zu einem gewissen Abschlächen Angelegenheiten erst nach Jahrbunderten zu einem gewissen Abschlächen Kegleichung mit analogen Erscheinungen verstanden und erläutert werden; vorzugsweise möchte diese aber in den uns hier betressenden Fragen geboten sein, weshalb ich es sür ersorderlich halte, aus der beiten Königswahlen seit der Erhebung Arnulss einzugehen, um die Heinrichs II. zu erklären und darzulegen.

Ju Tribur erhoben bie deutschen Großen im Jahre 887 ben unechten Karolinger Arnulf zu ihrem Könige. Dieser suchte zwei Jahre nachber, in Ermangesung legitimer Nachsommen, seinen natürlichen Söhnen die Herschaft zu sichern; allein ein Theil der Großen wollte sich nicht sodzu versiehen, und erst nach längerem Widerspruch brachte er sie, immer noch unter der Boranssetung, daß dem Könige von seiner rechtmäßigen Gemahlin kein Erbe geboren wilrde, zu der eidlichen Bersicherung: ne se detraherent a principatu vel dominatu siliorum Zuentibaldi et Ratoldi'). Damit scheint den Arnulf beutlich anerkannt zu haben, daß die Wahl der Großen seine Kinder undernicksigt sassen son dem herrschenden Hause aler zeigt uns, daß sie nur ungern die Krone von dem herrschenden Hause auf ein anderes übertragen wollten. Leider können wir aus dieser Nachricht seinen ganz sichern Schuß darüber ziehen, ob Arnulf gemeint war, die Großen sollten seine Keiden Söhne vereint zur Herrschaft bestördern, oder ob er gewillt, später eine Theisung unter dieselben zu machen,

<sup>1)</sup> Annal. Fuldens. 3tt 889, SS. I, 406.

etwa wie Ludwig ber Deutsche, ober ob er endlich burch ben Schwur nur berbuten wollte, bag überhaupt nach feinem Tobe Die Krone auf ein frembes Geschlecht liberginge. — Der in Bebacht genommene Fall trat ein: es wurde Arnulf noch ein echter Sohn geboren, allein berfelbe1) war bei bes Baters Tobe erft fieben Jahre alt. Erogbem wurde Lubwig bas Kind am 21. Januar 900 in einer Bersammlung ber Großen zu Forcheim gewählt und mit ben foniglichen Mbzeichen befleibet2). Daß biefe Wahl auch anbere hatte ausfallen fonnen, bag fie also keine bloße Formalität war, bürsen wir nach einem Schreiben des Erzsbischofs Hatto von Mainz³) an den Papst Johann IX. nicht bezweiseln. Es heißt davin: Quem regem (Germania) eligeret, parvo tempore inscia mansit, et quia timor magnus aderat, ne solidum regnum in partes se scinderet, factum est, ut filius senioris nostri, quamvis parvissimus, communi consilio principum et totius populi consensu in regem elevaretur. Et quia reges Francorum semper ex uno genere procedebant, maluimus pristinum morem servare, quam nova institutione insidere. frühen Tobe bes jungen Ludwig war man aber boch, "regali jam stirpe deficiente" 4), gezwungen, fich ben Konig aus einem anbern Geschlecht zu mablen; allein für die Erhebung Conrads I. scheint boch selbst seine Abstammung mitterlicherseits von den Karolingern nicht ohne Ginfluß gewesen zu sein. Näheres über seine Erhebung wissen wir leiber gar nicht. Auch Conrad starb, nachbem er ben Bunsch ausgesprochen, ber Sachsenherzog Heinrich möge zu seinem Nachfolger erwählt werben, finderlos. Aus ben Reden, die dem sterbenden König in ben Mund gelegt werden6), und aus andern Nachrichten7) burfen wir ichließen. bag er ben Bruder ermahnte, nicht selbst Anstrengungen gu machen, die Krone zu erwerben; keineswegs geht baraus aber hervor, bag biefer, was freilich ben Grundfagen bes altern beutichen Erbrechts auch wiberfprechen würde, Unfprüche auf die Krone in Folge eines bestimmten Rechtes hatte machen konnen. Beinrich, ber bereits burch Eberhard, ben Bruder bes verftorbenen Königs, in ben Befitz ber Abzeichen ber toniglichen Würbe gekommen war, wurde bei Fritzlar jum König gewählt. Ihm soll barauf vom Erzbischof von Mainz Salbung und Krönung angeboten sein, er aber barauf geantwortet haben: Satis mihi est, ut prae majoribus meis rex dicar et designer, divina annuente gratia ac vestra pietate; penes meliores vero nobis unctio et diadema sit, tanto honore nos indignos arbitramus8). Diese Nachricht wurde etwa fünfzig Jahre nach ber Erhebung Seinrichs von einem Geschichtschreiber aufgezeichnet, ber bereits sowohl eine sehr feierliche Salbung bes Königs als auch die Thaten Ottos I., welche noch glangender als bie bes Baters maren, erlebt batte. Was follte Heinrich wohl mit bem: penes meliores 9) haben sagen wollen? — Etwa fünfzig Jahre nach Widufind schrieb dann Thietmar von König Beinrich I, 5: episcopalis unctionem benedictionis, a Herigero archiepiscopo exhibitam, antecessorum more priorum non desideravit nec suscipere voluit.

coronatum regiisque ornamentis indutum in fastigio regni sublimant.

S. Galli, SS. II, 103.

7) Ekkehard, Casus S. Galli p. 103 u. 104. Annal. Quedlinb. 3u 919. Chronica regum

¹) Die Racticht bei Herim. Augiens. zu 897, SS. V, 111: Arnulfus imperator, habito conventu, sacramentum fidelitatis denuo sibi et filio parvulo Ludowico a cunctis exegit, wage ich nicht weiter zu verwenden.

2) Regino zu 900, SS. I, 609: optimates — Hludovicum — regem super se creant et

s) Gebruck bei Mansi, Concil. ampl. collect. XVIII, 204.

4) Continuat. Reginonis zu 911; bzl. Chronica regum Francor., SS. III, 214 u. Annal. Einsidl. p. 145. Ob noch unechte Karolinger vorhanden waren, ift doch jehr zweifelhaft. An eine Berufung der Rachtommen Karl des Kahlen scheint man nicht einmal gedacht zu haben.

5) S. Bait, Jahrbiich, des deutschem Reichs 1, 1, pag. 9 u. 197.

6) Continuat. Reginonis zu 919. Widukind I, 25. Liudprand I, 20. Ekkehard, Casus

Franc., SS. III, 214.

9) Miduk, I, 28.

9) Aus Widuk, I, 41: relinquens filium sibi ipsi majorem und bessen großer Bewunderung Ottos I. lassen sich die Worte, namentlich in Berücksichtigung der erzählten Salbung, als Ansicht und Ausschmickung des Schriftsellers erklären.

Nach biefen Worten1) ware also bie Salbung überhaupt als etwas Reues, früher nicht Dagewesenes anzusehen. Dem entspricht es auch wohl, bag später bei ber Krönung Ottos I. Streit unter ben Erzbischöfen von Coln und Trier barüber entstehen fonnte, wer ben Erwählten fronen folle, und bag bierbei jener bie Lage bes Kronungsortes, biefer bas Alter feines Bisthums, feiner aber, unferm Bericht jufolge, bas hertommen geltenb machte. Batte ftets eine feierliche Salbung und Rronung ftattgefunden, fo murbe biefe boch bon bem erften beutschen Beiftlichen, bem Erzbischof von Mainz 2), vorgenommen sein, und somit wilrbe er doch wohl bei jener Gelegenheit gleichfalls Anspruche auf die Berrichtung bes feierlichen Attes erhoben3), ja biefes auch fpater, worauf ich noch zurudkomme, in feinem Streite mit bem Erzbischof von Coln geltend gemacht haben. Allein bas geschieht nirgends4). Will man trothem annehmen, ber Erzbischof von Mainz habe 936 gleichfalls Unfpriiche erhoben, fo find die Worte Widufinds II, 1: cessit uterque eorum Hildiberti cunctis notae almitati, nicht verständlich; im entgegengesetten Fall halte ich jeboch bie Annahme einer feierlichen Salbung bor ber Ottos filr febr bebentlich, woburch bann natilrlich mir auch ber Ginn ber von Wibufind berichteten Ablehnung ber firchlichen Weihe, eines Attes, nach bem man feit langer Beit bie gange Geschichte Beinrichs zu beurtheilen pflegt, ein anderer sein muß, als man gewöhnlich annimmt5). — Aus Thietmar I, 26 schließt Wait, Jahrb. I, 1, p. 40, wohl mit Recht, daß, trot bes Berichtes von Widufind, eine Krönung Heinrichs vorgenommen sci. Es wird das vielleicht ein ähnlicher Aft gewesen sein, wie bei Ludwig bem Kinde, s. oben S. 430 R. 2. In ber fpatern farolingischen Zeit wurde überhaupt auf biese Feierlichkeit nur geringes Gewicht gelegt, f. Bait, Berfaffungsgesch. III, 226.

Rurg vor seinem Tobe empfahl Beinrich ben Großen bes Reiches bie Bahl seines Sohnes Otto jum Königs). Es ift bas ein Einfluß bes herrschers auf die Bestimmung über seine Nachfolge, ber uns schon oben bei Armus und Conrad I. begegnet ift und ben wir sowohl in spätern Zeiten, als auch frither, f. Wait III, 237, antreffen 7). Jener Empfehlung und bem Bunich Beinrichs gemäß wurde Otto I. zunächst von den Franken und Sachsen, was von Köpke, Jahrd. I, 2, p. 3, mit Recht eine Borwahl genannt ist, darauf aber in Nachen allgemein zum König erkoren<sup>8</sup>). Daß der Ausfall dieser Wahl zwischen Otto und seinem Bruder Heinrich geschwantt habe, wie man vielsach aus Flodoard, Annal. zu 936, verbunden mit ber Vita Mathildis poster., cap. 9, SS. IV, 289, vgl. auch Liudprand IV, 17, hat entnehmen wollen, ift von Wait, Nachrichten ber G. A. Universität, 1852. p. 233 ff., mit überzeugenden Gründen widerlegt worden, - Raum einen Monat nach bes Baters Tobe, wie es icheint unmittelbar nach vollzogener Bahl, murbe Otto bann bier in Aachen feierlichft

<sup>&#</sup>x27;) Diefelben können, wie es bereits vom Annalista Saxo geschehen, auch anders aufges fast werden; allein meine Interpretation scheint mir die einfachste und deher die natürlichste zu fein. Nur so kann ich mir auch erklären, das Thietunar fagt, Heinrich sei gekrönt worden; denn wenn hiemit immer die Salbung verbunden gewesen, so hätte man nach den Anschaungen der Zeit, wie ich glaube, die Bollziehung des seierlichen Attes ohne dieselbe gar nicht für eine Krösnung halten fonnen.

<sup>2)</sup> Summus pontisex wird berselbe bei Widuk. I, 26. II, 1. 25. 37. III, 13. 27 u. a. ges nannt, fein Sit aber in ber Urkunde Ludwigs bes Deutschen von 851, LL. I, 410: metropolis

Germaniae.

3) Philipps, Bermische Schriften I, 306 behauptet es, allein ihm sehst ber Beweis.
4) And Wibulind selbst scheint das Neue in der Handlung von dem Altbergebrachten zu unterscheiden: principes — more suo fecerunt eum regem sagt er und beschreibt dieses dam näher. Erft daranf bespricht er die feierliche Salbung und das feierliche Salbung und die Behacht am Lech vorauszing.

5) Die Bison in der Vita Oudulriei cap. 3 setzt sowohl die seinengaltes Salbung Ottos als auch die Schlacht am Lech vorausz, weshalb eine Bestätigung der genauern Erzählung Widustinds teineswegs darin gesunden werden kann. — Für die Bedeutung der Salbung Altos auch Ruotzer, Vita Brun. cap. 5, der doch gleichfalls die Bestätigung der Salbung altos auch Ruotzer, Vita Brun. cap. 5, der doch gleichfalls die Bestätigung der genauern Erzählung Altos auch Ruotzer, Vita Brun. cap. 5, der doch gleichfalls die Bestätigung derselben am heinrich nicht erwähnt.

6) Widuk. I, 42. Vita Mathild. prior, cap. 6, SS. X, 577. Vita poster., cap. 8, SS. IV, 39 n dem alterdings falschen Documente L.L. II, 2, 167 wird Otto I. sitr Islasien das Recht verliehen: successorem eligendi, vgl. sedoch Waih, G. G. Anzeigen, Jahrg. 1859. p. 651.

6) Widukind II, 4, SS. III, 437.

gefront. Den Streit zwischen ben großen geiftlichen Blirbentragern bes Reiches und daß die Bornahme bieses Attes durch ben Erzbischof von Maing 1) mit Unterstützung berer von Ebln und Trier später nicht als Präcedenzfall benutt zu fein scheint, habe ich bereits vorher besprochen. Die Ginzelheiten find fo oft beschrieben, bag ich bier barauf nicht einzugeben branche. Rach meiner Unficht ift biefes bie erfte feierliche Salbung eines beutschen Ronigs gewesen, und vielleicht hat gerade die unter Beinrich I. erfolgte Erwerbung von Nachen, also von bem eigentlichen Site bes Reiches Rarl Des Großen2), jetzt Otto Anlag aur Bornahme ber feierlichen Sandlung gegeben. hier wurden von nun an mit wenig Ausnahmen bie beutschen Konige bis in eine fpate Zeit gefront. Auch Die Wahrnehmung ber Hofamter burch Große bes Reiches, wie wir es abulich frilber am farolingischen Sofe finden, Bait III, 418, wird bei biefer Kronung

jum erften Male erwähnt.

Die Otto bas Recht seines Geschlechtes auf bie Krone ansah, sagt er inbirect in einer Urfunde für Quedlinburg vom 13. September 936: Si aliquis generationis nostrae in Francia et Saxonia regalem potestativa manu possideat sedem, in ejus defensione sit monasterium cum sanctimonialibus. Sin autem alter e populo eligatur rex, ipse quidem in eis suam regalem teneat potestatem, sed nostrae cognationis qui potentissimus erit, advocatus loci habeatur3). Dieser Anordnung bes Konigs muß boch wohl bie Boraussetzung zu Grunde liegen, daß, wenn auch fein Geschlecht noch blübe, die Ronigswahl gegen baffelbe ausfallen konne. Und biefes kann nicht zweifelhaft fein, benn wenn fich auch aus bem Berlauf ber Untersuchung ergeben wird, daß nach bem Rechtsbewußtfein bes beutschen Bolfes bie Mitglieder bes einmal erhobenen Sauses perfonlich zur Krone berechtigt waren, so wird baburch boch nicht minder bargethan werben, bag biefe Berechtigung erft zum Recht burch eine fie anerkennende handlung bes Bolfes, ober vielmehr ber Trager seiner politischen Gewalten, wurde. Sehr richtig brilden bieses bie queblins burger Annalen zu 936, SS. III, 54, aus: Otto — jure haereditario paternis eligitur succedere regnis4). Dag eine Wahlhandlung auch gegen ben perfonlich Berechtigten ausfallen konnte, werbe ich gleichfalls unten noch barzuthun haben. Allein nicht ohne fehr erheblichen Grund wich man bei ber Wahl von bem herrichenben Geschlecht ab. Denn so erforberte es bie Ratur ftaatlicher Berhaltniffe, Die immer, fofern fie natilrlich erwachsene und nicht willfürlich gemachte find, nach Stetigfeit und fester Ordnung streben, woburch ja in einem großen Theile der Monarchie Rarl bes Großen bas Recht bes Staates felbft allmählich gegen bas perfonliche Recht zur Ausübung ber ftaatlichen Gewalt guriicktrat. Den Zeitgenoffen war biefes auch vollständig bewußt. Gie faben ein Ungliid für ben Staat barin, wenn man gezwungen war, Die Berrichaft einem andern Geschlecht als bem bisher bagu berufenen ju übertragen, befürchteten bavon Zertheilung ober Untergang bes gemeinen Befens felbft. Diese Gebanten, bie boch burch bas Absterben ber Karolinger auch gerechtfertigt scheinen konnten, trafen wir schon oben in bem Briefe bes Erzbischofs Satto von Mainz nach ber Erwählung Ludwig bes Kindes an; jetzt begegnen wir ihnen wieder bei ber Hrotsuit, Gesta Oddonis, vers. 25 ff., SS. III, 320, und fpater, nachbem boch icon viel eber von einer Erblichfeit ber Rrone batte geredet werben konnen, in bem Klagegefang auf ben Tob Ottos III., und febr beftimmt ausgesprochen bei Thietm. I, 10: Indolis autem relictae posteritatis (Otto I.) tristia principum corda laetificat et certos voluntariae electionis

Banb XXIV, p. 367.

<sup>1)</sup> Thietm. II, 1 erwähnt ben Streit nicht, fonbern fagt nur, die Salbung fei cum licentia Colonieusis archipresulis, in cujus diocesi hoc fait, burch den Erzbischof von Mainz mit Unterflütung des von Trier vorgenommen. Letterer trat, so viel ich weiß, nie wieder mit Anssprüchen zur Bornahme der seierlichen Handlung auf.

S. Wait III, 218. 3) Bobm. 80. Erath, Cod. dipl. Quedlind. p. 3. In ber Auffassung ber Stelle stimme ich mit Köpte, Jahrb. I, 2, p. 4, und Giesebrecht, Kaiserzeit I. 807, überein.
4) Bgl. Philipps in ben Abhandlungen ber Wiener Atabemie, histor. philos. Rlasse,

hos fecit. Ve populis, quibus regnandi spes in subsecutura dominorum sobole non relinquitur, et inter se facta dissensione et longa contentione aliquod consilium vel solamen cito non providetur! Si in consanguinitatis linea aliquis tali offitio dignus non inveniatur, saltem in alia bene morigeratus, omni odio procul remoto assumatur. Aus bicfem Grunde wird aud jeşt, gleichwie in der tarolingifden Zeit, Baiş III, 222, der Papft bei der Kaiferfrönung gebetet haben (Ordo coron. LL. II, 78): Reges quoque de lumbis ejus per successiones futurorum temporum egrediantur regnum regere illud¹). So ift es aud zu erstären, wenn Conrad II. seinen fast noch in Bindeln liegenden Sohn consilio et petitione principum regni zum Rachsolger erstärte; Wipo cap. 11.

Demnach batte also bas berricbenbe Geschlecht nicht ein Recht, sondern nur einen Anspruch auf die Krone, wie sich Gichhorn, Rechtsgesch. §. 219, ausbriickt. Bum Recht murbe biefer erft burch bie Wahl. Gine folche konnte nun aber auch gegen bas herrschenbe Geschlecht ausfallen, wenn man in bemfelben feine paffende Perfonlichkeit fand, die wilrbig genug erschien, um die Rrone gu tragen. So galt es bereits in ber farolingischen Zeit, Wait III, 241, und in ber angeführten Stelle bes Thietmar, wo boch, wenigstens bem Sinne nach, gesagt wird, ben Eigenschaften Ottos zufolge habe ber Ausfall ber voluntaria electio principum nicht zweifelhaft fein konnen, wird berfelbe Gebanke ausgesprochen. Daß ber merfeburger Bijchof in ber angeführten Stelle bas allgemeine Bewußtsein über biese Sache, nicht etwa seine, vielleicht burch Speculation gewonnene Anficht barilber, mitgetheilt, bilrfen wir nach bem Character feines Bertes ficher annehmen. Bestätigt wird bieses auch burch bie Ereignisse bei ber Thron-besteigung heinrichs II., wo ein sehr großer Theil ber Fürsten, wie wir sehen werden, von ber voluntaria electio Gebrauch machen wollte, und später unter Beinrich IV. gebachten fie fich bas Recht bierzu, welches oft factisch, aber nie rechtlich beseitigt mar, für die Zukunft auch in seiner factischen Bedeutung zu fichern. Richt burch ihre Berabredungen, fondern burch bie Macht ber Berbaltniffe, namentlich burch bas banfige Aussterben ber zur herrschaft berufenen Beschlechter, ift biefes in ber Folge auch geschehen; benn als bie politische Rraft ber beutschen Ration ihre Zusammenfaffung nicht mehr in bem Königthum, sondern in ber Summe ber einzelnen territorialen Bewalten fand, mußte mit nothwendiger Confequeng ber einer Erbmonarchie fo abulich sebende Anspruch bes Geschlechts einer völlig ausgebildeten Bahlmonarchie weichen, und fo erhob sich in Deutschland niemals, wie in allen andern monarchisch regierten Staaten Europas, fofern fie auf alt-nationaler Bafis beruhen, jener Anspruch zu einem wirklichen Recht bes herrschenden Geschlechts, was denn freilich ebensowohl eine Urfache als eine Wirkung ber Zersetzung bes Gesammtstaates war.

Otto I. suchte schon früh Borkehrungen bagegen zu treffen, baß das Reich nach seinem Tode an ein anderes Geschlecht komme. Er ließ, ähnlich wie König Arnulf, die Großen schwören, seinen Sohn Ludols nach ihm zum König zu wählen. Rur so, glaube ich, können unsere Rachrichten hierüber verstanden werden. Flodoard, Annales zu 953: Regnum suum — Liudulso delegaverat et magnates suos eidem promittere sidelitatem jurejurando secerat. Vita Brunonis cap. 18, SS. IV, 260: Cogita, säst Ruotger den Bruno zu Ludols sacra sanctorum side sirmaverit, quis omnes regni hujus principes tidi sacra sanctorum side sirmaverit. Gerhard, Vita S. Oudalrici cap. 10, SS. IV, 398: Liutolsus, cui pater ejus antea gentes omnes regionum suae ditioni subjectarum sacramento post sinem vitae suae subjugaverat.

<sup>1)</sup> Leibnitz, Annal imperii III, 654, und Giefebrecht II, 467 wollen hieraus die Erblichfeit ber Kaiserwitzbe barthun, allein den von mir angezogenen anderweitigen Nachrichten gegenüber glaube ich diesauf einen so großen Werth nicht tegen zu fönnen. Daß die Krirche ich Erblichteit beförberte, scheint mir unleugbar, und baher auch bieses Gebet.

Jahrb. b. btid. Ros. - Sirid, Beinr. II. Bb. I.

Hrotsuit, Gesta Odd. vers. 442, SS. IV. 327: Quem pater — — Digno percerte jam sublimavit honore, Subjecti faciens regni digne dominari.

Das Wort von Widukind III, 1: factoque testamento creavit eum regem post se, ist nicht genau') und zeigt uns, da wir ihn hier controliren können, wie sehr wir uns mit seinen geschrobenen Ausdrücken in Acht nehmen milsen. Noch weiter geht Thietm. II, 2, nach dem Otto den Ludolf sogar zum consors ladoris gemacht haben soll. Wie wir sehen, ist in diesen Stellen nirgends von einem "eligere", natürlich noch weniger aber von einer Krönung desselbs von einem "eligere", natürlich noch weniger aber von einer Krönung desselbs von einem Krönung desselbs von des

Stälin, Wirtembergich. Beich. I, 461 ff.

Nach bem Tobe bes altesten Sohnes suchte Otto I. seinem gleichnamigen Sohne von ber Abelheit die Nachfolge im Reiche zu fichern. Diefes geschah im Mai 961 auf einer großen Reichsversammlung zu Worms 3). Es wird uns nicht, wie fruher, berichtet, ber Bater habe bie Großen veranlaßt, bem Sohne ben Treneid zu leiften, sondern es beißt gerabezu, letzterer fei von jenen gewählt worden. Wahlen wurden nun aber bisber, fo viel wir seben, nicht vorgenommen, um die Nachfolge zu fichern, sondern um ben erledigten Ronigeftuhl neu zu befetzen. Bollte Otto I. baber feinen Cobn bereits jum König erwählen laffen, fo mußte er ihn auch, obgleich er erst sieben Jahre alt war, zum Theilnehmer ber Regierung machen. Filr bie Richtigfeit biefer Behauptungen icheinen mir alle Quellen zu sprechen. Contin. Regin. zu 961: consensu et unanimitate regni procerum totiusque populi Otto (II.) rex eligitur. Annal. Lobiens., SS. II, 210: Otto consors paterni regni adsciscitur. Annal. Colon., SS. I, 98: Otto minor rex effectus est. Achnlich die Annal. Vird., SS. IV, 7; Vita Brunonis cap. 41, SS. IV, 270: Caesar ipse futurus, electum summo consensu ab omni populo regem esse constituit. Daß Otto II. noch Anabe war, als man ihn zum König erwählte, wird mit besonderem Nachbrud bervorgehoben von Liudprand, Histor. Otton. cap. 2: filium suum - contra morem puerilibus in annis regem constituens, von ber Vita Mathild. antiq. cap. 10, SS. X, 578: Puerum Ottonem, primaevo adhuc aetatis flore, genitore multum post vivente, in regem praeordinaverunt, und von ben Annal. Einsidl., SS. III, 142: Otto, filius regis, eligitur in regem puer, vivente patre. Aber Otto I. war erst in Aachen allgemein anerkannt und bann bort feierlichft gefront. Ebenfo ließ er es jett mit feinem Sohne geschehen. Es traten bier bie Großen bes ehemaligen Reiches Lothars ber Wahl bei, Contin. Regin. a. a. D.: convenientia et electione omnium Lothariensium Aquis rex ordinatur. Einer exceptionellen Stellung berfelben werben wir noch häufiger begegnen. In Nachen wurde ber junge Ronig von ben brei Erzbischöfen und ber andern Geistlichkeit gesalbt, boch können wir leiber aus ben Worten Ruotgers, Vita Brunon. cap. 41: unxeruntque Ottonem - Bruno archiepiscopus, Guilhelmus et Heinricus caeterique sacerdotes Domini regem in Aquisgrani palatio, nicht erseben, wer von ben brei Pralaten bie Haupthandlung verrichtet habe. Ich vermuthe, ber von Coln. Die Krönung zu Nachen wird noch berichtet von ben Annal. Lobiens.; Lamberti Annales, u. a. Den Grund, weshalb Otto I. seinen jugendlichen Sohn jum König

Den Grand, wesyato Dito 1. Jenien Jagenbrichen Google Jam Ronig

Bgl. Köpte, Jahrb. I, 2, 68.
 Daß er im Necrol. Faldense zu 957 "rex" genannt wird, kann und nicht beweisen, baß er bieses wirklich, wie fpäter sein Bruber, war.
 Oontin. Regin. zu 961, vgl. Dönniges, Jahrb. I, 3, 82.

machen ließ, muß man wohl in bem beabsichtigten Zuge nach Rom suchen. Diefes geht ichon aus ber engen Berbindung, worin beides bei bem Fortfeter bes Regino, vorzüglich aber bei Lindprand erscheint, hervor; ausbrücklich fagt ferner bie Vita Mathild, antiq. cap. 13: Filio igitur Ottoni regno tradito, ipse ivit etc., und Ruotger, Vita Brun. cap. 41: (Filium) ad custodiam regni cisalpini reliquerat imperator. Theils mag Otto I. die Sorge filt fein Saus, theils aber auch ber Umftand, bag er felbst eine bobere Burbe erwerben wollte - "caesar ipse futurus" habe Otto II. fronen laffen, fagt Ruotger - bagit bewogen haben, seinen Sohn in allen herkömmlichen Formen zum Könige machen gu laffen. Leiber miffen wir nicht ficher, wie für bie Regierung mabrent ber Abwesenheit Ottos I. Sorge getragen worben war, wer fie für ben jugenblichen König zu führen hatte. Ruotger, Vita Brun. cap. 41 fagt: filium archiepiscopis patruo fratrique commendatum; vielleicht war biesen auch bie Regierung itbertragen'). Die Vita Mathild. poster, cap. 21 ichreibt allerbings: Tunc commendans regnum et Ottonem, parvum filium, piae matri et archiepiscopo Wilhelmo; allein in ber Vita antig. steht boch nur ber alsbann erst folgende Satz, und somit traue ich ber ganzen Nachricht nicht. — Auch über bie Bornahme ber Reichsgeschäfte in biefer Zeit find wir nur febr mangelhaft berichtet. Bier Urfunden, Die wir aus bem Juli 961 von Otto II. besitzen, Böhm. 404-407, find mit Zustimmung bes Baters und, wie ich glaube, auch in beffen Gegenwart ausgestellt. Rur eine vielleicht felbständige handlung jenes aus bieser Zeit ist mir befannt, die Bestätigung des neuen Klosters zu Nordhausen; Vita Mathild. antiq. cap. 14. Daß Regierungshanblungen jedoch in seinem Namen vorgenommen murben, ift wohl nicht zu bezweifeln.

Die durch Otto I. wieder bewerfstelligte Berbindung des Kaiserthums mit dem beutschen Königthum war, wie nicht geseugnet werden kann, von sehr ersetelichem Einstuß auf die fernere Entwickelung des setzteren. Für meinen Zweck ist hier jedoch nur hervorzuheben, daß es den Anschein hat, als sei dauch die Krone noch sester an das herrschende Geschlecht geknikpst, wie es za auch bei der Wiedersanfrichtung des Kaiserthums durch Karl den Großen der Fall gewesen; Wait III, 234. Jene Bermuthung stützt sich hauptsächlich auf einen Abschnitt eines allerdings falschen Documents, deransgegeben von Floß, Die Papstwahl unter den Ottonen. Freiburg 1858, der einem echten, wie Wait in den Göttling. Gel. Anzeigen, Jahrg. 1859. pag. 651, nachgewiesen hat, entnommen zu sein scheit. Ueberhaupt möchte nicht nur bei dem franksichen Königthum, Wait III, 66, ondern auch bei dem anderer Wölster eine nähere Berdindung mit dem papststichen Stulle von Einssuff auf die Erblichkeit der Krone gewesen sein, so namentsche

lich bei bem ber Ungarn, Bolen und Danen.

Menn uns daher Widuk. III, 76 berichtet, er sei am Morgen nach dem Tode bes Baters ab integro ab omni populo in principem erwählt worden, so haben wir dieses doch nur so zu verstehen, daß die gerade Anwesenden ihm von Neuem huldigten, womit die Nachrichten Widussinds selbst sehr gerade Unwesenden ihm von Neuem huldigten, womit die Nachrichten Widussinds selbst sehr ger zu übereinstimmen; vgl. Giesebrecht, Jahrb. II, I, pag. 6. Otto II. scheint jetzt ohne jedweden. Widerspruch die Herrschaft übernommen zu haben, und daher durste er mit Necht von monarchia nostra paterna successione nodis collata sprechen; Böhm. 448. Hätte sein Geschscht eine längere Dauer gehabt, so würde ohne Zweisel das Bahl zur nichtssagenden Ceremonie herabgesunken und als solche in Klirze ganz abgesommen sein, wie es allmählich in Frankreich der Kall war.

Auf Bitten ber beutschen Flirsten, wie man aus Thietm. III, 14 wohl schließen barf, berief Otto II. im Jahr 983 einen großen Reichstag nach Berona.

<sup>&#</sup>x27;) Dönniges, Jahrb. I, 3, 83, bem Giefebrecht I, 454 gefolgt zu sein scheint, hat hier mit Unrecht Widuk. III, 74 herangezogen, obwohl baselbst boch von bem Jahr 968, als auch Otto II. in Italien war, gesprochen wirb.

Es war bas ein conventus Saxonum, Suevorum, Lothariorum, Bawariorum, Italicorum aliorumque, natione, lingua et habitu dissimilium, wie ber Annalista Saxo und die Annales Magdeburg., SS. XVI, 157, mabricheinlich nach den hier verlorenen quedlinburger Annalen schreiben. In diefer ungewöhnlichen Versammlung wurde nun filius imperatoris ab omnibus in dominum

erwählt; Thietm. III, 14

Der Wahl entsprach bie Rronung. Den faum breijährigen Otto III, brachte man nach Machen, und er empfing hier von ben Erzbischöfen von Ravenna1) und Mainz die firchliche Weihe; Thietm. III, 15. Mit Recht hat man icon feit langer Zeit in biefer Erhebung feines Sohnes ben Ginfluß jener phantaftischen Plane Ottos II. erkannt, die auf eine enge Berichmelzung bes beutschen und bes italienischen Reiches gerichtet waren. Der erfte Pralat in Diefem war, wenn es ihm auch fpater unter Conrad II. abgesprochen wurde, bazumal ber Erzbischof pon Ravenna. Seine Unterschrift finden wir in ben Aften ber Concilien ftets unmittelbar nach ber bes Bapftes und vor ber bes ihm fpater feinen Rang ftreitig machenben Erzbischofs von Mailand2). Im beutschen Reiche ragte ber Erzbischof von Maing, wenn nicht gerade ein Mann wie Bruno ben erzbischöflichen Stubl bon Coln befett hielt, feit langer Zeit ilber bie andern Erzbischofe bervor, war in ber That Brimas bes Reiches. Im benachbarten Frankenreiche hatten bie Erzbischöfe von Rheims, weil an ihren Stuhl ber Primat geknupft war, bie Salbung und Krönung bes Rönigs vorzunehmen3). Nicht fo im beutschen Reich, wie wir oben faben. Als aber Willigis ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz erworben, fucte er bemfelben auch in biefer Beziehung bas Recht bes Primats zu sichern. Er ließ fich im Jahre 975 vom Papfte bas Privilegium bestätigen: quo in tota Germania et Gallia 4) post summum culmen pontificis in omnibus ecclesiasticis negotiis, id est in rege consecrando et synodo habenda, ceteris omnibus tam archiepiscopis quam episcopis praeemineat; Jaffé 2897. Dem entsprach nun also auch die Krönung Ottos III., und beffen Bater scheint, indem er dieselbe burch ben Mainzer vornehmen ließ, dieses Borrecht anerkannt zu haben, wodurch baffelbe wesentlich befestigt werden mußte. Der Streit zwischen ben beiben Ergbischöfen hieruber wurde jedoch baburch nicht beendigt, er bauerte noch viele Sahrhunderte, wenn auch bereits nach wenig Jahrgebuten ber Erzbischof von Coln sich im Besitz bes Rechtes, ben König an ber berkömmlichen Stelle in Aachen zu fronen, zu behaupten wußte 5).

<sup>1)</sup> Die Annal. Hildesh., Quedlinb. u. Lamberti nennen nur biefen.
2) Daß hierauf schon in biefer Zeit etwas gegeben wurde, beweift bie Urkunde Jaffé 2859.

<sup>&#</sup>x27;) Die Annal Hildesh., Quedlind. u. Lamberti nennen nur diesen.
2) Daß hierauf schon in dieser Zeit etwas gegeben wurde, beweist die Urkunde Jasse.
4) Unter Zeit I. Hicker, Beithesützsteuftand I, 156.
3) S. Jasse 2998.
4) Unter "Gallia" muß dier natütlich, wie auch in dem Privileg sir Magdeburg, Jasse 2859, Epist. 25 Gerberti u. a., Lothringen verstanden werden.
5) In der Krönung Heinrichs II. zu Mainz sah der Erzbischof von Edin eine Berletung seiner Kechte, I. unten S. 443 R. 3, und debenst of die die der Krönung Conrads II. gewesen zu seine; (auch Giesebrecht II, 254 wird Wipo cap. 2, SS. XI, 259, so ausgesaßt haben). Dieser sies han 1028 seinen Sohn Heinrich III. zu Aachen, in Gegenwart des Erzbischofs von Mainz, Wolsker, Vita sochen Porior cap. 30, dont dem Erzbischof von Edin krönen, Wipo cap. 23, Hersm. Augens, Wolsker, und ebenso geschah es mit Heinrich IV. Dem Eölner war jetzt auch durch ein Privileg des Papstes die potestas regum intra Coloniensem dioecesin consecrandorum bestätigt, 3asse Spasse, der von der die Bestätigungen der Eurie weggelassen wurde. In die Bornahme der Krönung Heinrich IV. wilstigte der Moinzer ein, aber vix et aegre. Der Kasier hatte in dieser Sache zegen in entschieden, Lambert zu 1054. Die beiden Gegenkönige Rudolf und Hermann wurden beide vom Erzbischof von Mainz, ersterer in bieser Stade Begen ihn entschieden, Lambert zu 1054. Die beiden Gegenkönige Kudolf und Hermann wurden beide vom Erzbischof von Mainz, ersterer in dieser Exabit in den Erzbischof von Edin gerkrönt; Annal. Aquens., Ss. XVI, 685; Annal. Saxo z kkehand, Chronieon Ss. VI, 210. Dieser bollzeg auch die seinen haben von einem Legaten des Apptes geweidt nam Coloniensis, qui id zure kacere debuerat, noviter intronisatus, pallio caredat; Oto Frising., Chronieon VII, 29, d. 52. — Der Eölner hat sich also, wie auch die folgenden Krönungen, die che her libergebe, und die Kechtspiegel beweisen, seit eieselschilliche Bandlung. Als es seit Ferdinand I. Sitte

Raum war bie Kronung Ottos III. vollzogen, als bie Rachricht von bem frilhen Tobe seines Baters eintraf. Daburch wurde nun wieder das Recht ber Ausübung wichtiger flaatlicher Befugniffe febr zweifelhaft. Wer follte für ben jungen König, fei es im eignen ober in beffen Namen, herrschen? Unminbigfeit war bereits in ber farolingischen Zeit fein Grund ber Ausschließung von ber Regierung, Bait III, 241, und bag man fo auch fpater bachte, erseben wir fowohl aus ber Erhebung Ludwig bes Kindes als auch ber Ottos II., benn beide ließ man völlig selbständige Regierungsatte vollziehen. Aber bei beiden hatten boch andere Berhältniffe vorgelegen als jetzt, benn von ersterem lebten, so viel wir wiffen, mit Ausnahme Zwentibalbs, feine volljährigen Geschlechtsgenoffen, welche bie Bormunbichaft hatten übernehmen konnen; bie herrschaft Ottos bagegen wurde boch unter ber Mitwirlung bes Baters geführt. Das Recht ber Bormunbichaft nahm ber nächste Schwertmagen, Bergog Beinrich ber Zänker von Baiern, in Anspruch; Annal. Quedlinb. zu 984: se - ob jus propinquitatis partibus regis infantis fidelissime patrocinaturum. Dieses Recht scheint ihm auch nicht sehr streitig gemacht zu sein; namentlich lieserte ihm, bem patronus legalis, ber Erzbischof von Coln ven seiner Obhnt anvertrauten königlichen Anaben aus 1). Gar bald hatte heinrich eine mächtige Partei für sich. Allein er ging nun weiter, benn sein Ehrgeiz verleitete ihn zu bem Versuch, sich die Krone felbit zu erwerben 2). Dieses konnte er boch nur unter ber Boraussetzung, bag Unmündigkeit von der Regierung ausschließe; und bag er bald einen so bedeutenden Unhang fand, ber nicht nur aus seinen bisherigen Freunden, sondern auch aus vielen angesehenen Männern bestand, bie bisher zu seinen Gegnern gehörten, weist offenbar barauf bin, daß bie Ansichten barüber schwankten, ob ein Unmunbiger Konig fein konne ober nicht. Wie verschieben hieruber geurtheilt murbe, erfieht man aus einer Bergleichung ber Sanblungsweise jener Manner mit Meuferungen wie bie in Gerberts Brief an ben Bischof von Met, epist. 32: regem, heredem regni, regno privasti. - In Quedlinburg trat dann Heinrich geradezu als König auf und ließ sich von Bielen hulbigen, wurde auch bereits, also boch ohne gefront zu fein, Konig genannt; Thietm. IV, 2. Die Annal. Quedlinb. fagen fogar: usurpato nomine et regno; foll bamit gefagt fein, bag er fich felbft bereits Konig nannte, fo icheint mir biefes boch fehr zweifelhaft zu fein, Da fein Sohn, Beinrich II., wie wir feben werben, bor ber Krönung in unsern Quellen nie Ronig genannt wird. Rach benfelben Annalen au 995 ift bie Vollziehung ber Rronung von Beinrich bem Banter auch beabfichtigt gewesen. — Die allgemeine Meinung entschied fich jedoch schließlich gegen ben treulosen Obeim, und so blieb bem schon gefronten Otto III. Die Berrichaft erhalten. Beinrich hat felbft, wenn wir ber Nachricht ber Annal. Quedlinb. 3u 995 volles Vertrauen schenken burfen, später bei seinem Tobe bie Unrechtmäßigfeit feines Berfahrens anerkannt.

Diese Streitigkeiten haben beshalb für unsere Zwecke einigen Werth, weil wir baraus ersehen, daß heinrich der Zänker das Recht, zu regieren, sei es im eignen oder im Namen eines Geschlechtsgenossen, dem er am nächsten stand, beauspruchte. Mso bernhte der Anspruch auf dem Geschlecht, nicht darauf, daß der neue König ein Sohn des früheren war. Es erklärt uns dieses, daß später heinrich II. noch viel begründetere Ansprüche als der Bater machen konnte. Aber wir werben sehen, daß die Zeitgenossen beielsben ebensowenig wie die des Baters, wenn auch zum Theil aus andern Gründen, unbedingt anerkennen wollten.

geworben, ben König gleich am Orte seiner Wahl, also gewöhnlich in Frankfurt, zu trönen, erhoben sich auch wieder die alten Streitigkeiten zwischen Mainz. das sich noch 1653 auf die Krönung Otto III. durch Willigis berief, Leidnitz, Annal III, 466, und Töln. Dieselben wurden erst, nachdem die seierliche Mirbe des Atts längst einer nichtssagenden Ceremonie gewichen, durch einen Bertrag vom 16. Juni 1657 endgültig beigelegt.

<sup>1)</sup> Bgl. Kraut, Bormunbichaft III, 122.

<sup>2)</sup> S. bas Einzelne bei Wilmans, Jahrb. II, 2, 4 ff. Der Anspruch auf bie Bormunde icaft von Seiten bes Königs von Frankreich beruhte auf teinem Rechtsgrundfas.

Der kinderlose Tod des jungen Otto III. überraschte im Januar 1002 bie Gemüther mehr, als es je burch bas Absterben eines andern beutschen Königs geschehen. Es war ein Schlag, ber Alle gleich unvorbereitet traf. zeigte fich, daß fich liber die wichtigften ftaatsrechtlichen Fragen, namentlich barüber, inwieweit bas zur herrschaft erhobene Geschlecht einen Anspruch auf biefelbe habe, noch fein bestimmtes Rechtsbewußtsein gebilbet hatte. Gelbft ber Mann 1), ben wir später so bemilbt seben, sich die Rrone auf Grund seiner Abstammung von König Beinrich I., als ihm von Rechts wegen zukommend, zu verschaffen, scheint in biefer erften Zeit zweifelhaft über bie Berechtigung feiner

Unfpriiche gewesen zu fein.

Denn wir horen von Bergog Beinrich von Baiern, ber mit zwei jungeren Brilbern noch allein vom Stamm Beinrichs I. übrig war, er habe felbst zuerst njure consanguinitatis et aetatis virtutumque maturitate" ben Bergog Otto bon Karnthen zum Ronige gemählt, biefer habe aber bie Laft abgelehnt und jenen "quasi ad haec aptiorem" ju seinem herrn ertoren; Thietm. V, 16. Als Sohn von Ottos I. Tochter fland herzog Otto allerdings bem verftorbenen Kaiser um einen Grab näher als Beinrich, und erft fein Sohn - ein Repräsentationsrecht fand natürlich in biefen fraatsrechtlichen Sachen noch weniger als in privaten ftatt - ftanb mit bem Baiernherzog auf einer Stufe; allein eine Rudfichtenahme auf solde privatrechtliche Successionsanspriiche, zu einer Zeit, wo noch birecte Glieber bes herrschenben Geschlechts lebten2), wiberspricht zu sehr ben politischen Anschauungen, die une sonft aus jener Zeit überliefert find, als bag wir ibr irgend welche Geltung zuerkennen könnten. Andere Gründe für bie Ansprüche Ottos miffen wir aber in ber That nicht anzuführen; benn wenn auch sein Geschlecht bereits in ber Zeit Heinrichs II. ein königliches genannt wird3), so ift boch nicht einzusehen, wie er ein befferes Recht als jener hatte beauspruchen konnen. Somit tann man biefe Sache wohl nicht aus ben rechtlichen, sonbern nur aus ben thatsächlichen Berhältniffen erklären. Nach meiner und vielleicht auch nach ber Ansicht von Giesebrecht II, 14 war Beinrich geneigt, nicht als Thronbewerber aufzutreten, sofern bieses von Otto von Karnthen, ber ihm wohl an äußerer Macht überlegen sein mochte, geschehe. Jebenfalls liegt aber in bem Auftreten Beinrichs bei biefer Gelegenheit bie Boransfetung, daß man ihm nicht sobald und ohne weiteres auf Grund seiner Abstammung vom königlichen Geschlecht bas Recht zur Regierung verleihen werbe. Denn baß auch er, um sein Recht zu einem vollständigen zu machen, eine Anerkennung beffelben burch ben Aft ber Wahl für erforderlich hielt, ift nach seinen weiteren Sandlungen nicht zu bezweifeln.

Er spricht es auch gerabezu in einer Urtunde für ben Bijchof von Straßburg vom 13. Januar 1003 aus, Böhm. 924: Post — imperatoris ab hac vita discessum, vetus inter nos a pueris propagata familiaritas et ea, quae cum tali caesare nobis erat parentelae et consanguinitatis affinitas, praefato persuasit antistiti, cum caeteris, quorum infinitus est numerus, nostrae manus dare fidelitati, ut Deo praeside concors populorum et principum nobis concederetur electio et hereditaria in regnum sine aliqua divisione successio. Allerdings spricht ber König hier auch von seiner hereditaria successio, allein er sagt boch baneben, ber Bischof habe ibm biefelbe im Berein mit vielen andern concedirt, und diefes wird fogar als Grund ber Berpflichtung gegen benfelben, bie wieber bie Schentung, worüber bie Ur-

<sup>1)</sup> Die Radrichten über bie Canbibatur bes Pfalggrafen Eggo übergebe ich bier, obwohl ich ihnen Glauben ichente, ba fie felbft fomobl wie ihre Ueberlieferung zweifelhafter Ratur find, f. ben folgenden Excurs.

<sup>2)</sup> Anders frand es, wenn dieses nicht der Fall war. Auf solche Ansprücke hin suchte sich später Heinrich II. die Rachfolge in Burgund zu sichern, und Otto I. gaben die Rechte seiner Gemahlin den Vorwand zur Eroberung Italiens; Vita Mathild. antsq. cap. 13.

3) Annal. Quedlind. zu 1012: Conradus dux regiae stirpis humanum debitum exsolvit. Nachrichten auß späterer Zeit bei Arnbt. Die Wahl Conrad II. p. 17. — Thietm. V, 16 scheint hoch auch bei dem jus consanguinitatis nur an die Abstammung von der Liufgard zu benken.

kimbe ausgestellt wurde, zur Folge hatte, angegeben.). Somit wird hier genau unterschieden zwischen dem Auspruche auf die Herrschaft und den diesem erst rechtliche Folgen gebenden Handlungen der einzelnen Träger der Staatsgewalten. Abgesehen von dem Verhalten gegen Otto von Kärntben, zeigt uns jedoch das ganze Bersahren Heinrichs, daß er beansprucht hat, die Wahl miliste auf ihr fallen. Wäre diese Aussichen dem herrschenden Rechtsbewußtsein getragen worden, so wäre das deutsche Keich in der That damals eine Erbmonarchie gewesen. Aber es wird sich zeigen, daß dieses nicht der Fall war, daß man doch sier Erlangung der Krone auch eine Erklärung der Wilrdigkeit durch die

Wahl filr erforberlich hielt.

Seben wir junachft, wie fich bie gleichzeitigen Geschichtsaufzeichnungen über bas Recht Beinrichs zur Regierung äußern. Thietmar hat seine Ansicht hierilber nirgends birect ausgesprochen, aber I, 10 fagt er boch in ber oben S. 432 angeführten Stelle, es fei ein Glud, bag bas fachfische Geschlecht bis jetzt immer für bie Krone würdige Manner aufzuweisen gehabt habe und daß somit bieselbe nicht auf ein anderes Geschlecht hatte übertragen ju werben brauchen. Dem entspricht es, wenn er IV, 34 ben Vorwurf ber Fürsten in Nachen als Luge begeichnet. Anbers ber höfische Abalbelb, ber im cap. 1, SS. IV, 684, gang beftimmt fagt, Beinrich habe ben ererbten Thron eingenommen: omnibus placuit, ut de ducatu transduceretur ad regnum, de vexillo extolleretur in solium hereditarium. Hereditarium dicimus, quia audivimus, a Karolo Magno ex parte patris decimam septimam, ex parte matris decimam sextam lineam prapagationis tenebat. Insuper tertius Otto, post cujus obitum in regem eligebatur, et ipse tertium consanguinitatis gradum tenebant. Es ift boch aber nicht zu bezweifeln, baß bie Abstammung von Rarl bem Großen, auf die Abalbold hier alles Gewicht zur Begründung des hereditarium solium legt, nicht ber Grund war, weshalb Heinrich die Regierung erhielt ober auch erhalten konnte. Was im letzten Sate ganz beiläufig und in Berbindung mit einem eligere gesagt wird, war bas, was ihn erhob; während bie Ausführungen über bie Erblichkeit, ahnlich wie später bei Wipo cap. 4, nur eine gelehrte Spielerei find. Die Annal. S. Gallens. major. fagen: Otto - sine herede defunctus est, cui successit Heinricus de regio genere. Er war asso tein Erbe Ottos. Die Berwandtschaft mit biesem beben bie Annal. Quedlinb. au 1002; Ademar III, 33; Chronic. Venetum, SS. VII, 35; Gesta epp. Camerac. I, 114: defuncti imperatoris proxime consanguineus; Rodulf. Glaber I, 4; Annal. Casinates 3u 1001, SS. III, 172; Chron. reg. Francor., SS. III, 214 hervor. Es foll hierburch wohl bie Erlangung ber Ronigsfrone erklart werben, benn von einem Erbrechte berichten bie Quellen babei nichts. Meiftens wird in ben turgen Aufzeichnungen nur bie Succeffion erwähnt, boch sprechen einige and von ber Erhebung burch bas Bolf, Wolfher, Vita Goden. prior I, 13; Annal. Casinates a. a. D.; ober auch von einer Bahl burch die Großen, Vita Herib. cap. 7, vgl. cap. 10; Gesta epp. Camerac. a. a. D.; Anselm, Vita Popponis cap. 12, SS. XI, 300; Annal. Einsidl. Will man bie angeführte Stelle bes Abalbold nicht bafür anführen, fo spricht keine Quelle von einem Erbrechte Beinrichs. Freilich sind hier noch bie Borte ber Annal. Quedlinb .: Heinricus - ad quem summa imperii pertinebat, zu berucksichtigen; allein gerabe fie erzählen bann boch, wie berfelbe erft von ben Franken, spater von ben Sachsen gewählt worben fei. Lamberti Annales nennen ben Effehard einen usurpator regni, mas boch wohl nur bebeuten foll, daß er fich gewaltsam ber Berrichaft bemächtigen wollte. Auf ben eigentbilmlichen Bericht Thangmars wird unten gurudzulommen fein. Gegen ein bestimmt ausgeprägtes Erbrecht fpricht endlich noch bie Erzählung ber, jur

<sup>1)</sup> Hir Italien spricht fich ber Bönig noch beutlicher aus in ber Urkunde bei Böhn. 1123: postquam nos in regenn et imperatorem elegerunt et post manus nobis datas et sacramenta nobis facta, cum Dei nostroque inimico Arduno regnam nostrum invasisse etc.

Beit Beinrichs II. geschriebenen Vita Mathild. poster. cap. 9, von ber angeblich zweifelhaften Königswahl nach bem Tobe Heinrichs I., f. oben S. 431.

Aber viel wichtiger als biefe Berichte find uns boch für bie Entscheidung ber Frage die Handlungen sowohl bes Kronprätenbenten selbst als auch bie bes

Bolfes und feiner Fürften.

Auf gewaltsame Beise suchte sich Heinrich, als die Fürsten mit ber Leiche bes verftorbenen Raifers nach Deutschland tamen, ber Kroninsignien zu bemach= tigen, ja er schritt sogar gegen ben Erzbischof von Coln so lange mit Gefangen= haltung ein, bis er ihm für bie Auslieserung ber vorausgesandten beiligen Lanze genügende Sicherheit gegeben; Thietm. IV, 31, f. oben S. 194 Rote 5 und ben folgenden Ercurs. Indem nun Beinrich bie Berausgabe biefer Infignien verlangte, auf beren Befitz bie Deutschen nicht allein in ber frühern Zeit, Bait II, 121, sonbern auch in der spätern, f. die bei Pfeffinger, Vitriar. illustr. I, 875, gesammelten Stellen, viel Gewicht legten, beauspruchte er doch wohl bas, was biese finnbilblich vorstellen sollten: bas Reich selbst. So hat auch Sigebert von Gemblour die Sache richtig aufgefaßt, ba er schrieb: insignia regni ab eo violenter extorsit, "quasi jure hereditario" sibi competentia. Aber wenn Heinrich nun auch das Reich als ein ihm gebührendes Erbe verlangte, so wußte er boch recht gut, bag bas berrichenbe Rechtsbewußtsein feinen Anspruch nicht so ohne weiteres anerkennen wurde. Daher gebrauchte er schon fruh die Mittel, die ihm zu Gebote stanben, um sich die Fürsten geneigt zu machen. Jene Begleiter ber Kaiserleiche bat er singulatim und multis promissionibus: ut se in dominum sibi et regem eligere voluissent. Allein biefe lehnten, mit Ausnahme eines, vielleicht vom Berzoge abhängigen Bischofs, ab, scheinen boch an eine allgemeine Babl, wo biefe Sache entschieben werben milffe, gebacht zu haben: duci tunc non consentiebant, neque omnino denegabant, sed quo melior et major populi totius pars se inclinaret, libenter assensuros Darin liegt boch flar, baß fie eine Berpflichtung, Beinrich zu pronuntiabant. wählen, nicht anerkannten. Gang baffelbe scheint auch bas Berhalten bes herzogs Theoberich von Lothringen anzubeuten, ber ruhig abwartete: quo se pars populi major et melior wenden wilrbe; Thietm. V, 2. Sbenso sind nur in biefer Weise bie Worte bes Bischofs von Salberstadt an ben Bischof von Bürzburg zu erklären, Ussermann, Episcop. Bamberg. Cod. prob. p. 8: Tu primus aut inter primos, etiam antequam rex fieret, dominum illum tibi praeeligisti. Tu postea, quantum poteras, sicut magnifice poteras, ut rex fieret, institisti.

Als am Anfange April 1002 viele beutsche Fürsten in Nachen versammelt waren, um bem verftorbenen Raifer bie lette Ebre anguthun, erflärte ber gröfite Theil berselben: Heinricum (ad regnum acquirendum et tuendum) non esse idoneum, propter multas causarum qualitates; Thietm. IV, 34. Darauf versprachen fie bem Berzoge Bermann von Schwaben Silfe zur Erlangung ber Krone. Es war bas ohne Zweifel noch keine Wahl, sondern bochstens eine Borwahl, wie mir fie gleich in Sachfen antreffen werben, aber jene Erklärung ber Fürsten ist für uns tropbem von großer Wichtigkeit. In ihr finden wir klar ausgesprochen, bag Beinrich allerbings bei ber Wahl zunächft zu berudfichtigen fei. allein man konne ibn, trop feiner Abstammung, nicht jum Ronig erheben, ba er, worin bie Rachwelt ben Fürften Sahrhunderte lang zugestimmt, nicht fabig

fei, die Regierung zu führen.

Weiter noch als biese Fürsten gingen bie Sachsen. Ihre Großen berhandelten nach Ottos III. Tode "de statu rei publicae" zu Frosa 1). Es war bas wohl ebenfalls nur eine Borwahl, wie wir fie unter Otto I. antrasen und ihr auch sonst noch begegnen?). Aus unserm Bericht erfahren wir nun freilich nicht, bag man Beinrich bier wie in Nachen filr unfahig erklart habe; allein es

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 32; f. oben S. 196. 2) So nach Seinrichs II. Tobe, Vita Meinwerel cap. 195, SS. XI, 152.

läßt fich gar nicht benten, bag man ihn bei ber Borwahl, die boch nur burch Bufall unterblieb, gang unberudfichtigt gelaffen 1), und boch würden wir hierauf schließen muffen, wenn wir nicht annehmen wollten, bag auch biese Fürsten ihn für unfähig gehalten, benn fle waren nabe baran, ben mächtigen Markgrafen Effehard ju ihrem herrn ju erwählen. Rur ein perfonlicher Feind beffelben hinderte fie daran und veranlagte fie zu bem, doch Heinrichs Erbrecht auch nicht anerkennenben Eibe: se nullum sibi dominum vel regem communiter vel singulariter electuros ante constitutum in Werlo colloquium; Thietm, IV, Bener perfouliche Feind Effehards veranlagte nun Beinrich, gu biefer Bersammlung nach Werla einen Gesandten zu schicken, ber auxiliantibus domino suo ad regnum bona plurima versprechen mußte. Alsbann foll a maxima multitudine vox una geantwortet haben: Heinricum Christi adjutorio et jure hereditario regnaturum; Thietm. V, 2. Aber wenn bieses jus hereditarium bem Rechtsbewußtsein bes Bolfes entsprach, weshalb hat man es bann auf ber frühern Berfammlung nicht anertannt? Go fehr groß tann überhaupt biefer Erfolg in Berla nicht gewesen sein, benn sonft würde schwerlich ber fo vorsichtige Bernward von Silbesheim, als er am folgenden Tage mit Effebard in seinen Bischofssitz einzog (Ekkihardus - cum Bernwardo Hillineshem venit), benfelben bier mit foniglichen Ehren (ut rex) empfangen und behanbelt haben. Bernward mußte boch wohl, trot ber Versammlung in Werla, annehmen, ber Markgraf würbe noch König werben. Außerdem wollten aber auch ber Herzog von Sachsen, ber Erzbischof von Magbeburg und ber Bischof von Halberstadt, neben Ekkehard selbst und Bernward entschieden die wichtigsten Berfonlichkeiten in Sachsen, nichts von Seinrich als Ronig wiffen; Thietm. V, 3 u. 24. Ja sogar noch im Juni, f. oben G. 207 Rote, war es zweifelhaft, ob bie Sachsen fich Beinrich jum Könige ermählen würden, benn Boleslav von Polen konnte ihnen vorschlagen: si quando Heinricus in regno vigeret, voluntati ejusdem in omnibus assensurum, sin autem, quod his (Saxonibus) tum placeret, libenter facturum; Thietm. V, 6.

Diese Lage ber Dinge spricht nun sicher nicht basilr, daß das Rechtsbewußtsein des deutschen Boltes eine Uebertragung der Krone nach Erbrecht auf Heinrich II. verlangte. Aur einige persönliche Feinde Ekkebards und einige seiner Untergebenen sinden wir in dieser Zeit als Freunde Seivrichs. Es sind lauter im Reiche dis dahin unbedeutende Persönlichkeiten. Aber Heinrich bemühte sich nun, Anhänger zu erwerben. Die Vita Burchardi cap. 9 sagt von ihm: ut seeptra regni acquireret, non modicum laboravit. Zuerst mag es ihm, nach den oben angesührten Borten des Bischos von Halberstadt, gelungen sein, dem Bischos von Wältzburg auf seine Seite zu ziehen. Dem Martgrafen Heinrich versprach er sür den Fall seiner Erhebung das Herzogthum Baiern, und nur deshalb wird ihm dieser ein sidelis adzutor ad regni apieem acquirendam,

Thietm. V, 8, gewesen fein.

Wenn nun aber Heinrich auch Einzelne zu sich herüber zu ziehen wußte, so sehlte boch immer noch ber seierliche Akt, wodurch er König wurde, benn vor der Krönung wird er auch später in allen Schriften noch als dux, nie als rex bezeichnet; Thietm. IV, 31. V, 2. 6. 16; Annal. Quedlind. zu 1002; Adalbold cap. 5 u. 6; noch bei Worms: rex cito suturus, Vita Burchardi cap. 9.

Es ist nun eine sehr auffallende Erscheinung, daß wir, trotz unserer im Berhältniß doch sehr guten Berichte, gar nicht davon hören, daß eine Wahlsversammlung berusen sei. Das Interregnum danerte, was doch auch nicht damit zu vereinigen ist, daß Heinrich die Krone von Nechts wegen gedührt habe, ilber vier Monate, und ist, vielleicht das nach dem Tode Ludwig des Kindes abgerechnet, bis zum Untergange der Stauser das längste in der deutschen Geschichte. Nach meiner Ansicht haben sich für die Wahlversammlungen noch keine

<sup>1)</sup> Daß Einzelne bereits vor ber Berfammlung in Berla baran bachten, heinrich zu ers heben, sehen wir aus bem Berhalten bes Grafen Esico, ber zum Aerger Etkeharbs "usque in presentiam optati senioris" für jenen einige Burgen hielt; Thietm. V, 9.

gang bestimmten Formen ausgebildet und namentlich mag für bie Berufung berselben noch tein bestimmtes hertommen bestanden haben. Die früheren Bablen geschahen theils in einem eigenthilmlichen Drange ber Umftanbe, theils auch gelegentlich, um bem Sohne bes Berrichers Die Nachfolge zu fichern. Lettere Bersammlungen murben, wie ich nicht bezweifle, von ben Ronigen berufen. ber folgenden Zeit finden wir, möglicherweise bereits von Conrad II. an, unbestimmte Form, daß eine Angahl geiftlicher und weltlicher Fürften Die Bablversammlungen berief, wobei aber ein gewiffer Ginfluß bes Erzbischofs von Mainz nicht zu vertennen ift1). Bielleicht ift banach auch icon 1002 ein Babltag nach Mainz berufen, und konnte man fich vielleicht fo erklären, bag Beinrich gerade hierhin2) ziehen und ber Herzog von Schwaben ihm bas verwehren wollte. Andererseits tann man, und wohl mit mehr Grund, aus bem offenbaren Reblen ber fachfischen Anhanger Beinrichs auf bas Begentheil foliegen.

Als dieser nun endlich Anfang Juni am Rhein erschien, traf er bort mit bem Erzbischof von Maing und bem Bischof Burchard von Worms zusammen. Jett erft wußte er, wie es scheint, beibe in sein Interesse gu gieben. Er verfrrach ihnen: omnia, quae voluissent, si voluntati consentirent, se facturum. Dem Bischof ficherte er auf Roften feines eignen Freundes, bes Bergogs Otto von Rarnthen, für ben Fall feiner Erhebung eine wichtige Erwerbung gu. Endlich: multa dando et promittendo, ad voluntatem sententiae suae hos viros perduxit; Vita Burch, cap. 9, SS. IV, 836. Darauf zog er mit ihnen gemeinsam nach Mainz und wurde hier von den Anwesenden, von den Großen ber Franken und Baiern und einem Theile ber Mosellanier, am 7. Juni

<sup>1)</sup> Wolfher, Vita Godeh. prior, cap. 26, SS. XI, 186, fagt von ber Beit nach Beinriche II. "Wolther, vita Godel. prior, cap. 26, 88, XI, 186, jagt von der Zeit nach heinriche II. Tode: pastores ecclesiae — conciverunt consilium salutis, in quo Chuonradum elegerunt. Daß die geistlichen Fürsten dies Buhlversammlung allein beriefen, ist allevdings ebense zweiselhaft, wie es gewiß ist, daß sie nicht allein, wie Wolsser doch angiedt, den König mählten. — Die Reichstage, auf denen heinrich III. und IV. gewählt wurden, werden von deren Bären berusen ein. Unter Letzterm berief 1073 der Erzhösisch wom Mainz, dem diese Geschäft diesekungen war (deseredatur ist der Ausdruch): principes de toto regno Mogontiam, ut regem constituerent; Lambert, 88, V. 204. Drei Jahre darunf wurde von geistlichen und welchichen Fürsten, von denen uns einige auch genannt sind, nach Tribur eine Neichsversammlung ausgeschrieben, um daselbst für Heinrich IV. einen neuen König zu wählert; Lambert p. 250 u. 252. Der Erz-bischof von Mainz war nicht unter den ausschreibenden Fürsten, was wohl nur darin seinen Grund hatte, baf er bergeit zur Partei Seinrichs hielt. Ebenfo erließen zu bem Tage in Forch-heim, wo Rubolf von Schwaben gewählt wurde, Fürsten beiberlei Stanbes, an beren Spite Grund hatte, daß er derzeit zur Harter Heinrichs hielt. Ebenho erließen zu bem Lage in Forchkeim, wo Alubolf von Schnaden gewählt wurde, Fürsten beiberlei Standes, an deren Spitze
der Exzbischof von Mainz gestanden zu daben scheint, die Einsadungen; Lamdert p. 262; Berthold zu 1077, SS. V. 291; vgl. zu 1076, p. 287. In der Wahltverlammlung, in der Hermann
gewählt wurde, wird in gleicher Weise eingeladen sein, s. Bruno, De bello saxon. cap. 180,
SS. V. 384. — Kach Ordenieus Vitalis, Histor. eccles. Iid. XII, und Otto Frising. De gestis
Friderici I, 16, soll der Wahltag, auf dem Lother 1125 gewählt wurde, vom Exzbischof von
Mainz berusen seiner nicht haben ein Schreiben der principes utriusque prosessionis, qui
exequilis imperatoris intererant, an deren Spitze allerdings sener Prilat steht, wodurch der Bischo von Vamberg eingesaben wird, sich zur Konigswahl einzussungen prosessionis, qui
exequilis imperatoris intererant, an deren Spitze allerdings sener Prilat sches, wohre der
Pischen gerichtet sei, senen Zeugnissen wert gestellt gene Kristige Schreiben nicht an alle
Fürsten gerichtet sei, senen Zeugnissen, die allein allen unsern andern Nachrichten widersprechen,
nur wenig Bertrauen ichenten. Zebenfalls ist daraus aber eine besondere Polgerung auf den Fürsten nach Mainz eine Wahlbertammlung ausgeschreiben, Annal, Saxo zu 1138, SS. VI, 776,
byl. Annal. Magded., deren Zusammentritt dann freisich durch Sonrads gewaltsame Erbebung
unnötzig wurde. Der Reichstag, wo Friedrich L. gewählt wurde, war zufällig und ben einem
Borgänger berusen worden. — In der Zeit der Bwietracht, die dann im Neiche folgte und in
ber die Bahlmonarchie zur wöslichen sieden der keit, webenhen, hinfort von allen an einzelte geistlichen, den ausgehen der könnt der keiner Berging.
Ebenho geschachen, noch im 18. Aspfrührdert, im Befitz eine gestilichen, den ausstelliche Urdan V. an König Richard von 1263, dei Raynald, Annal.
3. d. A.; Schwabenspiegel (Gengler) cap. CIX, § 2. Im folgenben Jahrundert wurde dam burch die Goldene Bulle cap. 1, caus nach Maing gieben wollen; allein man muß babingeftellt fein lassen, ob ber Schriftseller hier nicht von bem wirklich Geschenen auf bas Beabsigitgt gegichissen hat.

zum Könige gewählt; Thietm. V, 7: communi devotione in regem electus est; Adalb. cap. 6: in regem eligitur, acclamatur; Vita Burchardi cap. 9: collaudantibus cunctis, qui aderant, sceptrum regni accepit; Annal. Quedlinb.: a Francis in regem eligitur; Marianus Scotus: electione po-

puli laudatus est Moguntiae in regem.

In Mainz war bisher noch fein König gewählt worben; allein hierfür hat auch bis in eine fpate Zeit1) bas Berfommen feinen bestimmten Ort ausgezeichnet. Anbers fland es mit ber Krönung, benn biese war seit Otto I. stets in Aachen vollzogen worden. heinrich zog nicht nach bieser altehrwilrbigen Stadt, fondern ließ sogleich am Orte seiner Erwählung bie feierliche Handlung vornehmen, was wohl theils barin seinen Grund haben mochte, bag ber Weg nach Nachen burch ben Herzog von Schwaben versperrt war, theils auch und hauptfächlich barin, baß fich Beinrich erft nach vollzogener Krönung, wie bie angegeführten Stellen zu beweisen icheinen, als Ronig betrachten und baber berechtigten Anspruch auf allgemeine Anerkennung machen konnte. Bielleicht war aber auch daneben noch die Bollziehung der Krönung zu Mainz eine der Bedingungen, die heinrich dem Erzbischof von Mainz bei Worms hatte zugestehen milssen. Diesem wurde ja vom Erzbischof von Ebln das Recht, den seierlichen Akt zu vollziehen, streitig gemacht, weil Aachen, die Krönungsstadt, in seiner Divese liege. Wir finden wenigstens später, nachdem Billigis, nicht, wie es bisher üblich war, unter Affiftenz ber beiben anbern Erzbischöfe, soubern einiger seiner Suffragane 2), die Krönung in Mainz vollzogen hatte, ben Erzbischof von Cöln hierburch sehr beleibigt3). — Wie sehr viese Krönung überraschte, sehen wir baraus, daß sie nach ben queblinburger Annalen inseils Saxonibus geschah. Und boch wurde Beinrich burch biesen Alt, ber wiber alle zu Recht bestehenden verfaffungsmäßigen Normen vorgenommen war, alfo auf Grund einer fed vollbrachten Thatsache, König ber Deutschen. Solcher außergewöhnlicher Formen hatte fich heinrich, ber lette König aus bem eblen sachsichen Stamm, sicher nicht gu bedienen brauchen, wenn ihm nach bem Rechtsbewußtfein bes beutschen Bolfes bie Krone als ein Erbe feines Geschlechts, also aus selbsteignem Recht jugeftanben batte.

Es tonnte aber noch zweiselhaft fein, ob Beinrich nun and in ben beutschen Ganen als Ronig anerkannt werben würbe. In alten Zeiten war es Sitte, bag ber Rönig nach Antritt seiner Regierung sein Reich burchzog, um fich als Berr= scher zu zeigen4). Schon zur Zeit ber Merowinger, mehr aber noch unter ben Karolingern, tam biefer Königsritt außer Gebrauch 5). Wie fich aus ben Regesten von Böhmer, verbunden mit einigen andern Nachrichten, ergiebt, nahmen auch bie Konige ber Deutschen seit Conrad I. die alte Sitte nicht wieber auf. Es war baber fein Erforberniß bes Bertommens, wenn Beinrich nach vollzogener Krönung einen Umritt burch bas gange beutsche Reich hielt. Es war biefes erforberlich, um fich die Anerkennung ber einzelnen beutschen Stamme gu ber-

gehörten.

¹) Heinrich II., Conrad II., Aubolf von Schwaben, Lothar wurden bei Mainz gewählt, und bakelbst sollte auch 1138 der Wahltag abgehalten werden. Heinrich, der Sohn Conradd III., war der erste, welcher in Frankfurt erkoren wurde, darauf Friedrich I. Im Schwabenspiegel cap, CVIII u. CIX §. 2 wird diese Stadt dann berrits als Wahlort genannt, doch hat sich das Herkommen hiersitr erst im 14. Jahrhundert sest als Wahlort genannt, doch hat sich das Hulle cap. 1 gesehlsch fizirt.

2) Thietun, V, 7. Ich zweisse nicht baran, daß bier die sächsischen Bischen, trot der Vita desselben cap. 38, gesehlt haben werden. Außerdem waren aber noch ohne Zweisel abwesend die Visiose von Chur und Constanz, die zu heinrichs Feinden gehörten.

<sup>3)</sup> Thietm. V, 12 fagt, Beribert fei baritber beleibigt gewesen: quod in accipienda benedictione Moguntinum sibi rex voluisset preponere. Adalbold cap. 12 brildt sich ohne Zweifel hier richtiger aus: Erat causa dilationis Moguntiae accepta corona benedictionis, benn gerabe weil Aachen Krönungsort war, hatte ber Eblner bas Recht, die Krönung zu vollziehen, s. oben S. 436 R. 5.
4) Grimm, Rechtsalterthilmer p. 237 und p. 254.

<sup>5)</sup> Wait II, 115; III, 244 ff.

schaffen 1), um fich bieselben zu unterwerfen, was bann freilich meiftens auf frieb-

liche Weise geschah.

Zwei Stämme hatten ihn in Mainz gewählt: die Baiern und Franken. Wir sinden daher nicht, daß in den Ländern dieser neue seiersliche Wahlen und damit verbundene Amerkennungen vorgenommen wurden, wohl aber in denen der andern Stämme. Zuerst wandte sich Heinrich nach Schwaden und suchte sich das Land mit den Wassen in der Hond zu unterwersen. Anstatt hier Ordenung zu stiften, verwissete der neue König diesen Theil seines Reiches mit Feuer und Schwert, dis ihn das Geschrei der Armen, wie sich Thietm. V, 8 ausdrückt, zum Abziehen bewog. Die Hauptsache wird freilich wohl gewesen sein, daß er eisen mußte, in Sachsen zu erschienen, wohin das Gerücht von seiner baldigen Ansunft schon zugleich mit der Nachricht von der Krönung gekommen war; Annal. Quedlind. zu 1002. Den Kamps in Schwaden mußte er seinen Anhängern übersassen, die hier denn freilich empstudiche Niederlagen zu erleiben hatten; Thietm. V, 7. 8. 13 u. 14. — In Thüringen wurde der König von einem alten Freunde seines Baters, Wisselm von Weimar, und dem versammelten Bolse anerkanut; Thietm. V, 9, vgl. IV, 6. Alsdann tras Heinrich in Merseburg mit den Großen der Sachsen zusammen. Die Seremonie, die hier vorgenommen, s. oben S. 223, deweich deutlich, daß die Sachsen jenen, trotz der Krönung, noch nicht als König anerkannten. Heinrich mußte erst den Rechten des Bolses seinen Schuß zussichern, und dann übergab ihm der Herzog desselben als Symbol der Fersfagt bie heisige Lanze.

Taliter effatur rex, et vox una levatur,

sagt Thietmar und ermahnt weiter unten Merseburg, diesen Tag zu ehren, an dem sein Wohlthäter erwählt sei. Die Annal. Quedlind. sagen von dieser Bersammlung in Merseburg: (Saxones) dominum sidi illum ac regem elegerunt. Hierauf verweilte der neue König eine Zeitlang in Sachsen, wo er in Paderborn seine Gemahlin von dem Erzdischof von Mainz krönen ließ. Die Bornahme bieser Handlin von dem Erzdischof von Mainz krönen ließ. Die Bornahme diese Handlin dem deutschen Reiche das die eine Neuerung in dem deutschen Reiche zu von betrachten; denn wenn uns Thietm. II, 1 auch von einer Krönung der Gemahlin Otto I. dei dessen Erhebung zu Aachen erzählt, so muß doch diese Nachricht mit Köpke Jahrb. I, 2, 5 in Zweisel gezogen werden. Die beiden letzten Ottonen waren zur Zeit ihrer Krönung noch nicht verheirathet. Leider wissen wir nicht, ob die Kunigunde mit in Mainz anwesend war. Vier Tage nach der Krönung war sie bei ihrem Gemahl; Urfunde bei Böhn. 892. Erzoberlich war die Bollziehung des Aktes an der Königin nicht; denn Adald. cap. 12 sagt von der Kunigunde: nomine jam extans, sed re eito regina futura, und Conrad II. nennt seine Gemahlin bereits vor ihrer Krönung regina, Böhm. 1259.

Bon Paderborn ging der König nach Duisburg, wo er die Lothringer anzutreffen hoffte (Lotharienses quam tarde exspectat); allein es kamen nur wenige "regem eligentes", darunter freilich endlich der Erzbischof von Eöln, und so mußte er weiter nach Aachen ziehen und die erst: a primatibus Liuthariorum in regem collaudatur. Auf diese Zusammenkunst wird sich auch beziehen, wenn die Gesta epp. Camerae. I, 114 sagen: principes Lothariensium Heinricum — sidi legunt ad regni imperium. An dem Orte, wo sonst die feierliche Krönung des deutschen Königs zu geschehen psiegte, wurde jett nur eine Erhebung: in sedem regiam vorgenommen; Thietm. V, 12. — Erst von dieser Zeit an kann man Heinrich völlig als deutschen König betrachten, denn der Widerfand, den er jett noch sand, war von keiner Bedentung. Damit glaube ich auch die Bemerkung der Annal. Quedlind. zu 1002: rege Rhenum transmeante, quisque in sua rediere (f. oben S. 228), in Verbindung bringen zu milisen; denn es scheint mir, daß ihn dis dahin das Ausgedot der Schsen zu Dem

1) Bgl. Giefebrecht II, 22.

<sup>2)</sup> Unter ben letten Rarolingern tam fie felten bor, f. Baib III, 229.

Sieger beugte fich nun auch alsbalb Bergog Bermann von Schwaben mit

benen, bie ihm anhingen.

Auf so gewaltsame Beise hat sich weber vorher noch nachher ein benticher König der Krone bemächtigt. Nur ein Ausländer, der Benetianer Johannes, konnte daher trotz seiner Liebe der Wahrbeit schreiben: regnorum rite suscepit diadema; SS. VII, 35; wenn aber ein Deutscher etwas Derartiges schrieb, so mußte dazu schon eine so unlantere Absicht vorsiegen, wie es in der That, nach meiner jetzigen Ansicht'), hei Thangmar an der betreffenden Stelle, Vita Bernw. cap. 38, der Fall war. Andere Männer aber, wie der Bersasser des Rhythmus de oditu Ottonis und Alpertus, De diversitate temporum (I, 5, SS. IV, 703: quam facile gratia Dei donante ad apicem regni pervenerit), wunderten sich wohl darilber, daß Heinrich doch in so verhältnismäßig kuzer Zeit die großen Schwierigkeiten, die seiner Erhebung hindernd im Wege standen, überwunden habe. Und darin kann ich ihnen nur zustimmen, sehe auch in dieser kecken Ergreifung der Zügel des Reichs vom Seiten des Baiernherzogs dessen Hautverdienst. Es wurde dadurch ein schon so lange danernder Zustand des Schwankens, in dem sogar die Ihden so lange danernder Zustand des Schwankens, in dem sogar die Ihdens, maj. und die angesilhrte Urkunde sür Straßburg (s. oben S. 217 R. 6), beendigt.

Wie aber mar es möglich, baß ein beutscher König auf folche Beise, nicht burch eine concors populi, sondern durch eine concors populorum electio, wie fich Beinrich felbst in jener Urfunde ausbrückt, die Krone erhalten konnte? Thangmar, ber eben wohl Grund hat, im Interesse seinen Beiten nicht die Dinge so zu erzählen, wie sie verliesen, sich vielmehr hier, gang abweichend von seiner fonftigen Art und Beise, in buntler Rebe zu ergeben beliebt, erzählt Vita Bernw. cap. 38, SS. IV, 775: fit mirabilis Dei pietate in electum adunatio, ut popularium vota primorum praevenirent studia. Nam sicubi publici conventus cogebantur, vox una vulgarium, domnum Heinricum debere imperare, ipsum, non alium quemlibet, rebus debere pracesse. Offenbar will Thangmar bamit erklären, baß gar feine eigentliche Bablversammlung stattgefunden habe, benn: omnibus ergo pari voto in electione illius concordantibus, foll er zu Mainz gefrönt sein. Bielleicht hatte sich Heinrich wirklich in ber großen Menge bes Bolkes mehr Theilnahme zu erfreuen als bei ben Fürsten besselben, was benn freilich wohl nicht ohne Bedeutung für bie Haltung bieser sein konnte. Allein sie waren ihm gerade entgegen; er machte sie erft allmählich auf feinem Zuge fich unterthänig, und höchstens fann sich hierbei, benn die Krönung in Mainz war wahrlich nicht, wie es Thangmar barftellt, eine Folge bes allgemeinen Bertrauens, bas Beinrich entgegengekommen sein foll, ein Einfluß ber allgemeinen Stimmung bes Bolfes für ben neuen Ronig geltend gemacht haben. Ich glaube bemnach, daß die vota popularium in jenem Berichte bie Buftimmung bes Boltes auf ben Bufammenkunften in ben einzelnen Begenden bes Reichs nach geschehener Krönung bezeichnen sollen. Thangmars Erzählung erklärt uns alfo bie Erhebung Beinrichs nicht, fucht uns vielmehr bas Unregelmäßige und Ordnungswidrige berfelben, als geschehen zu Ehren bes nun einmal gefronten Sauptes, barzuftellen.

Abalbert, ein historiker des 12. Jahrhunderts, beginnt seine Biographie heinrichs, SS. IV, 792, mit den Worten: vacante regni solio, cum de principe subrogando ageretur, omnium vota nutu divino ad eum inclinantur, qui tunc in regno habebatur potentissimus. In dem letten Sage ist auch nach meiner Ansicht der Grund angegeben, wodurch heinrich die höchste Wilrde des Reiches erlangte. Er stand an der Spitze des damals bedeutendsten herzogsthums. Dazu war er ein Sachse. Ans dem Leben der Königin Mathilbe und den Werken Widnight, der Hotzluit, des Thietmar ersehen wir, wie stolz der

<sup>1)</sup> Oben S. 202 Rote 2 habe ich zu voreilig geurtheilt. Es mag mich entschuldigen, baß ich gur Zeit, als jenes gebruckt wurde, mit ben Quellen ber Geschichte heinrichs II. noch uns vollständig betannt war.

sächsliche Stamm barauf war, baß aus seinem ersten Geschlecht die Könige ber Deutschen erwählt wurden. Thietm. I, 10 hebt es hervor, daß durch dieses der Krone so würdige Geschlecht: usque duc Saxones elevati et in omnibus sunt donorati; alsdann spricht er von Heinrich und setzt traurig in Bezug auf das Erstere hinzu: et post, ut vereor, finitur. Wenn sich demnach die Sachsen rühmen konnten, daß bei ihnen doch noch die Herrichaft geblieden sei, so konnten doch auch die Baiern sagen, der neue König sei ihr Herzog gewesen. Bon allen deutschen Stämmen weiß der Versasser des Abhythmus nur dienstwillige Unterwersung unter das Scepter des neuen Königs zu melden, außer von dem der Baiern:

Triumphat Bojoaria.
Diesen beiben Bolksstämmen hat es Heinrich auch hauptsächlich zu banken, daß er schließlich allgemein anerkannt wurde, und baher wird es auch keine leere Phrase gewesen sein, wenn der König, wie Thietmar berichtet, den eblen Sachsen in Merseburg sagte: Deo primum, deinde vobis omnibus condignas grates persolvere nequaquam sufficio.

And in case of the latter to recognize the party of the p

# Ercurs IV.

# Pfalzgraf Ezzo. Bon R. Ufinger.

Zwischen vielerlei Rotigen, bie Thietmar in ben letten Capiteln bes vierten Buches feiner Chronit über Ereigniffe aus ber Zeit Ottos III. zusammengestellt, jedoch nach seinem, cap. 35 offen ausgesprochenen Plan, nicht dronologisch ge-ordnet hat, findet sich cap. 38: Cesaris soror, Mahtild nomine, Herimanni comitis palatini filio Ezoni nupsit. Et hoc multis displicuit, sed quia id non valuit emendare legaliter, sustulit hoc unicus frater illius pacienter, dans ei quam plurima, ne vilesceret innata sibi a parentibus summis gloria. Wann biefes geschehen ift, konnen wir aus vorliegender Stelle nicht erseben, ba weber ber Zusammenhang noch ber Gebranch bes Titels "caesar", ber freilich sonst von Thietmar für Otto III. erst nach beffen Raiferfronung im Sabre 996 gebraucht wird, an biefem Ort Anhaltspunkte für bie chronologische Bestimmung gewähren. Wichtiger scheint bafür bie Nachricht ber Fundatio monasterii Brunwilarensis cap. 4, SS. XI, 397, zu sein, indem baselbst gefagt wird, bie Che fei: matre volente geschlossen, benn hiernach mußte es vor bem 15. Juni 991, wo Theophano ftarb, geschehen sein. Die sagenhafte Ginfleibung ber Bermablungsgeschichte in Diefer Geschichtsquelle, über Die unten ausführlicher zu bandeln fein wird, scheint mir jedoch eine berartige Benutzung ihrer Nachrichten nicht zu geftatten.

Wie mangelhaft wir auch über Eggo und fein Geschlecht unterrichtet find, mogen junachft beffen und feines Baters Regeften ausweisen. Lettere ftelle

ich voran.

948; in pago Avalgauense sub comitatu Herimanni comitis.

Niederrheinisch. Urtbuch. I, pag. 59.

c. 948: in comitatu Herimanni, in pago Bunnoniensi.
Mittelyheinisch. Urtbuch. I, p. 248.

970: in pago Bonnensi, in comitatu Herimanni comitis. Niederrheinisch. Urfbuch. I, p. 66.

975: in pago Aiffensi, in comitatu Herimanni.

Mittelrheinisch. Urtbuch. I, p. 301. 978: in pago Aiflensi, in comitatu Herimanni.

Ebendaf. p. 308.

6. Januar 992: interventu Bernhardi ducis, Egberti comitis, Eggihardi marchionis, Herimanni palatini comitis, Huodonis marchionis, Deodorici palatini comitis ejusque fratris Sigeberti comitis, Herimanni comitis aliorumque macht Otto III. eine Schenkung.

Böhm. 679. Eccard, Hist. princ. Saxon. sup. p. 287.

13. Juni 993. Otto III. ichenkt bem Bijchof von Worms: octo mansos in Brunnenheim sitos, et si aliquid superest in pago Bunnechgowe

ac comitatu Hermanni palatini comitis jacentes, in cujus etiam presentia eosdem mansos ei tradidimus, justo legis et judicum judicio.

Böhm. 715. Crollius, Reihe ber Pfalzgrafen zu Nachen p. 85.

24. Mai 996. Gregor V. bestätigt Besitzungen: in pago Avalgawe, in comitatu Herimanni palatini comitis.

Jaffé 2955. Niederrheinisch. Urkbuch. I, p. 77.

Daß ber im Auelgau genannte Graf Bermann ber Bater Ggos ift, wirb burch die lette Urtunde vom 24. Mai 996 febr mahrscheinlich; jedoch wird berfelbe nicht allein unter ihm gestanden haben, benn in den Jahren 966 und 970 finden wir darin auch andere Grafen, f. Riederrheinisch. Urkbuch. I, p. 63 und 67. Aehnlich scheint es mit bem Eiselgan zu siehen. Dieser wird 943 so er-wähnt: in pago Heinflinse (ober Heslinse), in comitatu Tulpiacensi, Mittelrheinisch. Urtbuch. I, p. 242 ff.; nun treffen wir aber im Billpichgan später Bezel, ben Sohn hermanns, als Grafen an, a. a. D. p. 345, woburch meine Muthmaßung, bag bei bem Bermann, in ben oben angeführten Urfunden von 975 und 978, an ben Bater Eggos zu benten fei, gerechtfertigt werben möchte.

Aus ber Lage seiner Comitate und ber Geschichte seiner Nachkommen wiffen wir, daß hermann Pfalzgraf in Lothringen war; wann er biefes Amt, bas mit ihm in der Geschichte eingeführt wird 1), aber erhalten habe, ift uns nicht überliefert. Seine Gemablin bieß, nach ber Interpolation ber Fundatio, f. unten, Belywiga. Die Rachricht wird baburch mahrscheinlicher, bag auch eine ber Tochter Ezzos und ber Mathilbe biefen Namen trug, sowie ferner baburch, bag im Necrol. S. Gereon. Colon. zu II. Idus Novemb. eingezeichnet ift: Helewich comitissa, uxor palatini, horum beneficio habemus Grieneswilere; benn biese Nachricht erganzend steht zu XVII. Kal. Aug.: Herimannus palatinus comes, cujus beneficio habemus Grieneswilere. Somit hätten wir benn auch ben Todestag bes Pfalzgrafen Hermann; er wird am 16. Juli, seine Frau am 12. Rovember gestorben sein; Archiv filr Gesch. & Nieberrhein III, p. 116 u. 117, vgl. p. 108. Zweifelhaft bleibt, ob die Nachricht des Interpolators, daß in diefer Che E330 und Bezelo geboren, richtig ift; benn letterer nennt fich in einer Urfunde vom 17. Juli 1033, s. unten, frater uterinus Ezzonis. — Daß Crollius a. a. D. ben Pfalzgrafen hermann mit bem gleichnamigen herzog von Schwaben verwechselt, ift von Köpte, Jahrbucher I, 2, pag. 101 ff., nachgewiesen; vgl. auch Stälin I, 442.

Wenn wir in bem Grafen Hermann in ben oben angeführten Urfunden überall ben Bater unseres E330 zu ertennen haben, so gewinnt baburch bie Angabe ber Fundatio cap. 14, bag bieser 1034 fast achtzigjährig gestorben sei, an Glaubwürdigfeit. Alsbann mußte freilich zwischen ihm und ber früheftens 978 geborenen Mathilbe2), obwohl biefe bei Eingebung ber Che boch bem Juge ihres Bergens gefolgt zu sein scheint, ein großer Abstand an Jahren gewesen sein. Much zur Beurtheilung biefer Frage bieten bie Regeften Eggos, zu benen ich mich

jett wende, fein neues Material bar.

mir noch zu weit zu geben.
2) Abelheit, bie alteste Tochter, wurde 977 geboren, f. Giefebrecht, Jabrb. II, 1, 60. Ob bon ben beiben anbern Sophie ober Mathilbe bie altere mar, ift nicht ju entscheiben.

<sup>1)</sup> Rach Flodoard zu 926 und Sigehert zu 938 bezeichnet man vielfach ben herzog Eber=

24. Juli 1020. Beinrich II. schentt: curtem Mollendorf, - in comitatu Ezzonis palatini comitis in pago, qui dicitur Punnegowe, an bas Marienstift zu Machen.

Rieberrheinisch. Urtbuch. I, p. 961).

10. Dec. 1023. Beinrich II. empfängt von ber Abtei St. Marimin 6656 Sufen und überträgt bieselben: fidelibus — Ezzoni palatino comiti et Henrico duci nec non Ottoni comiti, bamit fie fortan für ben Abt Rriegs- und Sofbienfte leiften.

Böhm. 1251. Hontheim, Eccles. Trevir. I, 3582).

10. Det. 1028. Erzbischof Biligrim von Coln befundet: quod Erenfridus comes palatinus una cum conjuge sua domna Mathilde allodium suum in Brunwilre - sancto Nicolao contulerunt. Da aber ber comes Erenfridus et frater ejus comes Hezelinus ben Balb Bele communi utilitate besitzen, so wird berfelbe zwischen beiben getheilt und ber Theil bes ersteren ebenfalls bem beiligen Nitolaus, ber bes letteren bem beiligen Cornelius geschenkt. Nieberrheinisch. Urtbuch. I, p. 102.

1028. Erzbischof Biligrim bestätigt bas Rloster, welches Erenfridus comes palatinus - in vico Brunwylrensi, id est in dote piae memoriae Mathildis conjugis suae, crebra ejus suggestione aedificare inchoaverat et ea immatura morte praeventa atque ibidem sepulta, pro anima illius - consummaverat. Die vorige Urfunde wird bann zum Theil wörtlich wieberholt.

Crollins a. a. D. p. 100. Acta academ. Theodor, Palat. III, 133 ff. Aezzo comes palatii beschenft bie St. Nifolaustirche zu Braun-

weiler.

Nieberrheinisch. Urtbuch. I, p. 103.

9. Aug. 1033. Unter ben Zeugen einer Urfunde Conrabs II.: Chuono, Otto et filius ejus Uto, Ezzo palatinus comes et filius ejus Otto, Otto de Suinvurt, Adalpertus marchio, Eberhardus comes, Starcheri u. f. w.

Böhm. 1394. Wirtemb. Urfbuch. I, p. 262.

29. Sept. 1033. Hezel, non merito, sed nomine palatinus comes dictus, domni Ezzonis palatini comitis frater uterinus, beschenkt bas Bereonsstift in Coln.

Niederrheinisch. Urkbuch. I, p. 105.

17. Juli 1051. Heinrich III. befundet, Erinfridus beate memorie comes palatinus una cum conjuge sua domna Mathilde hätten bas Kloster Braunweiler gestistet. Deren Kinder, nämlich Hermann, Erzbischof von Eöln, Richeza, einst Königin von Polen, und Theophano, Aebtissin von Effen, hatten jeboch bie Rechtmäßigkeit jener Sandlung bestritten, und ein von ihnen verlangter Rechtsspruch sei zu ihren Gunften ausgefallen; allein balb hatten biefelben boch, von Reue bewegt, die Stiftung in ihren Besitzungen und Freiheiten hergestellt, mas er hiemit bestätige. Böhm. 1617. Riederrheinisch. Urtbuch. I, p. 114.

¹) Absichtlich berlicksichtige ich hier die LL. II, 2, 174 gebruckte Urkunde Heinrichs II. nicht, obwohl unter deren Zeugen auch unser Ezzo genannt wird, denn dieselbe ist offenbar falsch. Wenn Giesebrecht II, 598 glaubt, ein Theil ihres Inhaltes sei wie die Zeugennamen einer echten Urkunde entnommen, so kann er dabei wohl nicht an eine wörtliche Entlehnung, worauf ich mich dod wirde fütgen gehacht haben, denn die unseleiche Art, wie die Zeugen aufgesührt werden, dei einigen: signum opiscopi u. s. w., bei andern ogo — subscripsi, besonders aber auch die Stellung des Bischoss von Straßdurg und des Abtes von Eswangen hinter allen Beltlichen, seinen mir zu sehr dagegen zu sprechen.

2) Die Urkunde vom 30. Kov. 1023, Böhm. 1248, Mittelrh. Urkund. I, 340, halte ich stüschung der diese von Eswangelschen. Der Name des Kanzlers ist unrichtig, der Erzsbisch von Tölm wird hier nach dem von Trier genannt; einzelne, gleichsam eräuterunde Sähe sind eingeschoben. Bon dieser Urkunde kennen wir anch nur Abbrilde nach einer neuern Abschrift, von jener andern nach dem mit dem Siegel verschenen Original.

20. Aug. 1051. Heinrich III. bestätigt die von Erinfridus comes palatinus coram principibus regni gemachte Schenkung an Braunweiler. Niederrheinisch. Urtbuch. I, p. 116.

Man fieht, die meisten ber angeführten Urkunden beziehen fich auf bas Rloster Braunweiler. Deffen Gründungsgeschichte hat diese ganze Abhandlung veranlaßt. Der Besprechung über die Nachrichten berselben muß ich einige Bemerkungen über biese Geschichtsquelle selbst voranssenden. Röpte, dem wir die neue Ausgabe berselben verbanken, hat bereits SS. XI, 394 nachgewiesen, bag fie nach 1063, jedoch noch im 11. Jahrhundert, vielleicht zwischen 1076 und 1079 verfaßt ift. Uns kommt es bier aber vornehmlich auf die Interpolationen an, welche fich in einem Cober befanden, ber von bem unbefannten Berfasser Annales Colonienses maximi und später, nach mehreren Jahrhunderten, von ben Berausgebern ber Acta Sanctorum, Maj. V, 48, benutt murbe, jest aber völlig verschollen zu sein scheint1). Wir lernen biefelben baber eben nur aus biesen beiden Geschichtswerfen tennen. Leider haben sie beide Die Interpolationen nur sehr mangelhaft mitgetheilt, und gerade von der wichtigsten Stelle erhalten wir in den Acta SS. nur einen Auszug. In der Ausgabe von Köpte find mehrere uns bekannte Stellen nicht aufgenommen. - Für die Abfaffungszeit biefer Zufätze zu ber Fundatio Brunwilarensis monasterii - benn, bag fie in bem ursprünglichen Cober nicht standen, beweift bie von Ropte benutte bruffeler Sanbichrift, mo fie fehlen - wurde entscheibend fein, wenn wir wußten, ob fie bereits in ber altesten, bis 1175 gebenden Recension ber Annal. Colon. max. benutt find; allein dieses ergiebt fich aus ber Ausgabe berselben, SS. XVII, 729 ff., nicht, da diese älteste, erft vor Kurzem aufgefundene Abfaffung jener Annalen nur von 1106 an2) mit ber zweiten, abgedruckten Recenfion verglichen ift. Somit barf ich ber Bermuthung von Röpke, bag biefe Interpolationen am Anfange bes 13. Jahrhunderts verfaßt feien, nur die Bermuthung gegenüber ftellen, daß fie bereits um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts vom Berfaffer ber erwähnten Annalen benutzt, also alter ale biefe find. Diefe Anficht mochte burch bie Rachrichten, welche wir in ihnen finden, unterftützt werden; benn tiefelben tragen, soweit sie uns vorliegen, burchaus nicht ben Charakter an sich, als beruhten sie auf einer Jahrhunderte langen mündlichen Tradition, obwohl ich doch auf eine solche ihre Angaben jum großen Theil glaube jurildfilhren ju milffen. Einige berfelben werden allerdings Grabsteinen3) entnommen fein, so die zu cap. 5 über bie Aebtissin Abelheid, Acta SS. a. a. D. p. 53, zu cap. 14, SS. XI, 403, zu cap. 18, ebend. p. 405; anderen werden firchliche Aufzeichnungen, so besonders zu cap. 22, ebend. p. 406, wo eigens antiquissimae litterae erwähnt werden, wieder anderen vielleicht auch urfundliche Rotizen, so namentlich zu cap. 10, Acta SS. a. a. D. p. 55, f. unten, ju Grunde liegen. Dag aber bie Nach-richten, welche uns hier am meisten interessiven, auf einer und zwar nicht zu späten munblichen Tradition beruhen, möchte daraus zu schließen sein, daß bieselben einerseits sehr bestimmt einzelne historische Thatsachen, die wir auch aus andern Quellen fennen, ermähnen, andererfeits aber für biefe wieder nicht bas rechte Zeitmaß zu treffen wiffen. Dabei ift aber auch immer zu berudfichtigen,

<sup>1)</sup> Ob es die disselbarser Handschrift ist, von der Böhmer. Fontes III, 56, Nachricht giebt, und beren Nichtbenutzung in der Ausgabe der Monumenta schon Wait, G. G. A. 1856, p. 1890, bedauert hat, muß dahingestellt bleiben.

<sup>\*)</sup> Pag. 724, lin. 3 steht allerdings von 1001 an, allein das ift wohl ein Drudsehler. Es heißt nun freilich weiter unten, der ganze erste Theil der ältesten Recension sei aus Ellehard enthommen; wenn dann aber hinzugesigt wird: wie in der zweiten, so läßt das dier in Zweisel. Uebrigens sind au 220. 925. 1049 und 1052 adweichende Ledarten des Cober mitgetheilt, woraus zu erichen, das der frühere Theil desselbeit, das undernäcklicht die der beiterfenden danz undernäcklicht blied. Demnach dirften sich darin auch wohl die betressenden Stellen sinden, deren Mangel im andern Fall doch jedenstalls hätte aussallen miljen.

<sup>3)</sup> Aus der Erwähnung derfelben ergiebt sich, daß die Interpolation geschrieben ist nach der Nebertragung der Gebeine Ezzos und seiner Kinder aus der alten, doch wohl in die 1061 geweißte Kirche, Fundatio cap. 22, Annal. Brunwilar. SS. XVI, 725; doch läßt sich leiber hiersitztein bestimmtes Jahr angeben.

daß wir es mit einem, selbst für das 13. Jahrhundert sehr vorsichtigen Interpolator zu thun haben, denn so darf man ihn wohl bezeichnen, wenn Acta SS. a. a. D. p. 55 zu Acheze, SS. XI, 401, cap. 10, bemerkt wird: "Interpolator legit Etheheze additque forsan esse pagum Esich prope Nideremb, quia die Ezzelinus possidedat Berchem etc." — Die hier, nicht aber in der Fundatio vorkommende Form des Namens sür den Pfalzgrasen sinden in dem kurzen Excerpt aus der Interpolation in den Annal. Col. max. zu 1011, wodurch wir eine, wenn auch nicht völlig siedere Bürgschaft dassur vallen, daß dieselben an dieser Stelle ebenso versuhren, wie es soust der Fall war, nämlich einen wörtlichen, freilich zusammengedrängten Auszug aus über

Quelle gegeben haben.

Ueber die Vermählung des Pfalzgrafen Ezzo mit der Kaisertochter, wodurch er sich ja einen Namen in der Geschichte erworben hat, berichtet die Fundatio bereits so viel Sagenhastes, daß sich daraus kaum ein historischer Kern gewinnen läst. Soviel scheint jedoch jedenkalls, wie Wattenbach, Deutsch. Geschichtsqu. p. 284, richtig demerkt hat, aus dieser Erzählung geschlossen werden zu milssen, daß man selbst noch gegen Ende des II. Jahrhunderts die Versindung der Tochter Ottos II. als eine Misheirath ausah, wie es ja, nach Thietmars Andentungen, auch bei den Zeitgenossen Aussehn gestanden und auch während der vormundschaftlichen Regierung der Theophano Antheil an der Regierung Deutschands und kothringens genommen haben soll, wurde eines Tages zu Aachen, so lautet der Bericht unserer Quelle, von dem jungen Otto III. zum Brettspiel, worin sich dieser silt unbesiegdar hielt, ausgesordert. Wer den andern dreimal besiege, soll von dessen Giltern nehmen können, was er wolle. Ezzo siegt und sordert die Hand der Mathibe, die ihm vom Bruder auch zugesagt wird. Der Bräutigam holt alsdamn seine Verlobte von Essen ab und ziebt ihr Braunweiler als Witthum. Aus Wansch eine Verlobte von Essen den nach gesch ihr Braunweiler als Witthum. Aus Bunsch der Pfalzgräsin wird hier später, nachdem beide persönlich den Kath des Papses darüber in Kom vernommen haben, ein Klosser gegellndet, dessen Wit Boppo von Stablo übertragen wurde1).

Soweit zunächst die Nachrichten der Fundatio. Biel interessanter milsen die gewesen sein, welche ihre Juterpolation zwischen dem cap. 6 und 7 einschob. Die Gerausgeber der Acta SS. theisen davon solgenden Auszug mit: Hie interposuerat interpolator caput integrum, quo narratur, quod Otto tertius Heriberto Coloniensi commiserit insignia imperii ad sororis maritum Erenfridum deserenda; quae quum intercepisset Henricus, regnum integro anno vacavit; quumque insuper jura palatini idem Henricus invaderet, hie contra eum arma sumpserit, adjunctis sidi Lotharingis, qui Henrico obedientiam praestandam pro decennio suspenderint. Interim acta Moguntiae causa quum pro Henrico judicaretur, discessisse Erenfridum, statimque fixisse in Odernheym, udi, eum invadens, Theodericus Mosellanorum dux praelio victus captusque sit cum tanta suorum strage, ut in proverbium res adierit soleantque amicis optare, ne in Odernheym umquam veniant. Tandem pacem eo pacto initam, ut Henricus Erenfrido insulam S. Suiderti, Duysburg et Salavelt cederet; deinde interventu Henrici Mizeconi Polono junctam Richezam, palatini filiam.

Betrachten wir diese Nachrichten näher. Als Otto III. flarb, war Erzbischof Heribert wirklich bei ihm. Daß er die Reichsinstgnien zu sich genommen, ist nach Thietm. IV, 31 nicht zu bezweiseln; ob dieses aber auf Wunsch des sterbenden Kaisers geschah und ob er sie irgend einem überbringen sollte, barüber können wir aus keiner gut beglaubigten Quelle etwas ersahren. Doch darf viel-

<sup>&#</sup>x27;) Die Familiengeschichte gebe ich hier nur oberflächlich an, weil bafür noch beute Crollius, Erläuterte Stammreihe ber Pfaizgrafen zu Aachen, Zweibrilden 1782—1774. 4. gut zu gesbrauchen ift.

leicht aus ber Stellung berer, welche in ber letten Zeit Otto III. nabe ftanben. zu der Thronbewerbung Beinrichs II. geschloffen werden, daß jenen die Nachfolge bieses nicht erwilnscht erschienen ift. Die Boranssenbung ber heiligen Lanze, von ber Thietmar berichtet, kann verschieben erklärt werben. Aber selbst angenommen, Heribert habe bieselbe, bem Wunsche seines verstorbenen Herrn gemäß, an E330 gesandt, so darf barans allein doch nicht nicht gefolgert werden, bem-selben sei dadurch der nächste Anspruch auf das Reich zuerkannt; denn man könnte auch annehmen, der Schwager des Kaisers habe die Insignien nur so lange in Berwahrung nehmen sollen, dis definitiv über die Nachfolge versügt sei, ähnlich wie nach dem Tode Heinrichs II. dessen Wittwe die Abzeichen der königlichen Würde dis zur Erwählung Conrads ausbewahrte; Wipo cap. 2, SS. XI, 259. — Daß Heinrich sich ber Reichsinsignien, wie es auch unsere Quelle anbeutet, auf gewaltsame Beise bemächtigt habe, ift gewiß; Thietm. a. a. D. Die allerdings lange Daner bes Interregnum, s. oben S. 441, ift hier, charafteristisch für die Uebertreibung einer milndlichen Ueberlieferung, auf bas Dreifache angewachsen. - Für bas Folgende tommen sobann bie, wie mir scheint, Anjangs permirrien Auszilige in ben Annal, Col. max. zu 1011 in Betracht: cum Ezzelinus palatinus comes adversaretur regi et per continuos decem annos ejusdem comitis magnanimitate, sive confirmata ad ejus sententiam sacramentis publica fide, ab universis Lotharingiis omnis regius honor eidem regi abdicaretur. Gieschrecht hat bereits diese Nachrichten auf die fast fteten Kämpfe, welche Heinrich II. in Lothringen, namentlich mit seinen Schwägern zu führen hatte, bezogen, und ich ftimme ihm völlig bei. Daß in unserm Bericht ber Pfalzgraf eine Hauptrolle spielt, während er in andern nicht einmal genannt wird, fann an biesem Ort natiklich nicht auffallen. Die hartnäckigen Rämpse in jener Gegend des Reiches bauerten in der That ein Jahrzebend, wenn auch die Beruhigung bes Landes erft noch später erfolgte. Daß Eggo in biejen Streitigkeiten auf Seiten ber Luxenburger fiant, bilirfen wir vielleicht auch aus ber oben S. 449 angeführten Urfunde vom 10. December 1023 schließen, wonach er gemeinsam mit bem Herzog Heinrich von Baiern 1) wichtige Lehne erhielt. Bortrefflich ftimmt bann bas Folgende mit unfern fonftigen Ueberlieferungen, weshalb Giefebrecht II, 112 auch feinen Anftand genommen hat, filr bie Ergählung dieser Dinge Gebrauch bavon zu machen. In Mainz wurde wirklich 1011 eine Reichsversammlung abgehalten, die sich nach Thietm. VI, 35 für Heinrich II. ausgesprochen zu haben scheint, wie es hier mit Bestimmtheit angegeben wird. Auf dem Kikawege von da wurde ferner, wie hier gleichsalls berichtet wird, der Mosellanorum dux von den Gegnern des Königs gefangen genommen. Dag Eggo hierbei war und bag bas Treffen bei Obernheim ftattfand, wissen wir freilich aus keiner andern Quelle, boch weist auf letteres Thiet= mar a. a. D. hin; vgl. Annal. Quedlinb. zu 1011, Herim. Augiens. zu 1011. — Für die dann folgende Nachricht liegt uns, wie ich glaube, in den Ann. Colon. max. die authentische Form der Interpolation vor: Rex consultius arbitratus, virum egregium beneficiis placare, quam molestiis ullis infestare, ami-citiam ejus exposcit, insulam, quae est in Reno sancti Suitberti, cum omnibus suis appendiciis, Duisburg etiam atque Salaveld, non modica

<sup>1)</sup> Trot der Einwendungen von Giesebrecht II, 587 glaube ich bier doch an diesen denken zu miissen. Die Bemerkung: qui nihil a regno vel a nodis usque adhue habere visi sunt, die auch nicht auf Ezzo paßt, sindet sich nur in der intexpoliciten Urkunde vom 30. Rovember 1022. Daß, wie Giesebrecht annimmt, unter dem "dux Hehnricus" der Bruder Ezzos, der nicht um 1020 starb, sondern noch 1033 lebte, s. oben die Urkunde vom 29. Sept. d. I., zu verstehen sei, halte ich site außerst unmahrscheinlich. Dann würre dieser heinrich, der in der ansgesübrten Urkunde selbt sagt, er habe nur den Titel als Pfalzgraf, und dessen dehn erst 1045, nachdem die Rachtoumen Ezzos zu höhern Ehren besördert waren, das orsieium palati erhielt, in dieser kaiserlichen Urkunde mit einem böhern Titel, dessen nicht erklichen bei Böhm. 1062 genannten dux Hexelo balte ich sitt den Martgrasen von Desterreich oder sitt heinrich von Schweinfurt, in dessen diese Bereich diese Schenkung auch geschaft.

regni sibi subsidia suisque liberis perpetua hereditate possidenda largitur. Reine andere Aufzeichnung bietet uns Material bar, um die Wahrheit bieser Notiz genilgend priifen zu konnen, aber bennoch zweisse ich an beren Richtigkeit nicht. Duisburg war in jener Zeit, wie unter ben Ottonen, eine ansehnliche Pfalz, in ber heinrich II. nicht selten weilte, s. oben S. 227, Bhm. 900, Wirtenb. Urtbuch. I, 248; vgl. Archib für Gefch. b. Rieberrh. III, 12. Raifers= werth (insula S. Swiberti) war wenigstens unter ben Kaisern aus bem salischen Saufe eine häufig besuchte Pfalz. Nun finden wir aber beibe Orte, nachdem wir noch am 6. Dec. 1016, Nieberrheinisch. Urkbuch. I, p. 92, Heinrich II. in Duisburg antreffen, bereits vor bem 4. Nov. 1025, dem Todestage ber Mathilbe, im Besitz bes Pfalzgrafen Ezzo, Fundatio cap. 8. Daß biese Güter, sowie bie in Thilringen, nicht ein väterliches Erbe bes letteren waren, geht zum leberfluß klar barans hervor, daß dieselben nicht auf die Erben seines Bruders Hezel über= Man könnte nun allerdings vermuthen, jene Guter seien bem Pfalggrafen bereits von Otto III. itbertragen worden, man habe an fie bei bem plurima bes Thietmar zu benten; allein hier scheint mir ber bereits erwähnte mehrfache Aufenthalt Beinrichs II. in Duisburg, sowie ber Umstand, daß biese Pfalz mahrend des Zwischenreiches auch von den Fürsten als eine Reichspfalz benutzt zu sein scheint, Thiesm. V, 3, die Angabe des Interpolators zu unterstützen. Auch Salselb und andere Orte in Thüringen, namentlich Coburg, sinden wir im Besitz Ezzos und seiner Kinder, und wir wissen, wie es der Interpolator freilich für alle diese Güter sagt 1), daß sie im vollen freien Eigenthum der Familie waren: sie vererbten auf eine Tochter, und diese verfügte darüber nach freier Willfilr; Fundatio cap. 21. Nehmen wir aber an, daß die hier besprochene Nachricht ber Interpolation mahr ift, bann gewinnt auch sofort ihre erste eine viel größere Glaubwürdigkeit, beibe erklären sich so wechselseitig. Allsbann barf allerdings geschloffen werden, daß mit ber Ueberlieferung ber Reichs= insignien, auf beren Besitz ja auch Heinrich II. einen so hoben Werth legte, f. oben S. 440, Eggo auch einen Anspruch auf die Berrschaft bat erhalten sollen; benn bie Uebergabe wichtiger Reichsgüter zu vollem Eigenthum vom Könige an ben Pfalzgrafen scheint mir in biesem Zusammenhange nur so erklärt werben zu können, bag letzterem baburch gleichsam eine Entschädigung für seine Unsprüche an bas Reich zu Theil werben sollte. Die Benutzung bieser Notizen von Stenrit Giesebrechts II, 14 erscheint mir bemnach, obwohl bie Berausgeber ber Acta SS. sowie Ropte anderer Ansicht waren, völlig gerechtfertigt zu sein. — Db endlich, wie es die Interpolation will, die Ehe ber Richeza mit Miftiglav von Polen von Heinrich II. vermittelt ift, wage ich nicht zu entscheiben, obwohl nach ber Glaubwilrbigkeit ber andern Rachrichten auch biefe nicht zu verwerfen sein möchte.

Gegen meine ganze Aussührung wird man vielleicht einwenden, wenn der Interpolator hier Bahres berichtet habe, so hätte das gerade filr den Berfasser Fundatio ein Anlaß sein milsen, davon zu sprechen. Allein ein solcher Einwand wilrde in der That nicht begrindet sein. Die Fundatio will den frommen Mann, den Grinder des Alosters schildern; was derselbe außerdem noch volldracht, liegt ihr fern. Sie steht in dieser Beziehung auf ganz demsselben Staudpunst, wie viele andere lothringische Geschichtswerfe aus dieser Zeit, die alle sir die Reichsgeschichte keinen Sinn haben, vielmehr ihre Helden, selbst einen Herbert von Ebln, recht zu erheben glanden, wenn sie dieselben so schildern, als seien sie nur mit kirchlichen Angelegenheiten beschäftigt gewesen.

Wie sich Ezzo nach dem Tobe Heinrichs II. benommen, wissen wir leiber gar nicht. Bielleicht machte er gerade um diese Zeit mit seiner Gemahlin die Reise nach Rom, von der die Fundat. cap. 7 berichtet. Letztere starb bereits am 4. Nov. 1025, Fundat. cap. 10; Annal. Brunwil. SS. XVI, 725; ihr

<sup>1)</sup> Er würde barin burch bie oben angeführte Urkunde vom 30. Nov. 1023, bie fich aber noch allgemeiner faßt, unterflüßt werben, wenn fie echt märe.

Gemahl folgte ihr erst viele Jahre später, benn erst am 21. Mai 1034 beschloß er zu Salfeld sein Leben und wurde in Brannweiler neben seiner Gemahlin begraben; Fundat. cap. 14; Annal. Brunw. Die Annal. Hildesh. erzählen zu 1034, es werbe gesagt, er sei von seiner Concubine Thietburga vergiftet worden; nach ihnen soll er zu Augsburg begraben sein, allein der aussilhtelichen Rachricht der Fundatio und ihrer Interpolation gegeniber verdient die Rachricht keinen Glauben.

Die She Ezzos mit der Kaisertochter versieh diesem und seinem Geschlechte einen hohen Glanz, der nicht nur von der Fundatio, sondern auch von gleichzeitigen Schriftsellern mehrsach hervorgehoben wird; Wolfher, Vita Godeh, prior cap. 29; Annal. Hildesh.; Herim. Augiens. zu 1036; Lamberti Annal. zu 1054. Die Grinnerung an ihre Abstammung lebte auch in den Namen der Kinder, mit denen jene She reich gesegnet war, sort; denn von den die Schnen trugen zwei, von den sieden Töchtern fünf Namen, die in dem sächsischause üblich waren. Noch Estehard, SS. VI, 32, verzeichnete die Nachsommen der Mathiste in einer Genealogie der deutschen Könige (darans dann in der Tadula SS. III, 215). Besonders zeigte sich aber in der Erhebung einzelner dieser sieder war.

Anbolf, ber älteste ber Söhne, starb freilich bereits 1031, also vor dem Bater, und ihm ging sein Sohn heinrich noch voran. Allein sein zweiter Sohn, Conrad mit Namen, wurde im Jahre 1049 von heinrich III. zum herzog von Baiern erhoben, genoß aber diese Würde nur kurze Zeit, denn er wurde bereits 1053, weil er sich gegen den Kaiser aufgesehnt hatte, abgesetzt und starb 1055, ohne Nachsommen zu hinterlassen; Fundat. cap. 6. — Bon den andern beiden Söhnen Ezzos war Hermann von 1036—1056 Erzdischof von Cöln; Otto erhielt, gegen Uedergade von Kaiserswerth und Duisburg, im Jahre 1045 das herzogthum Schwaben, starb aber bereits 1047 kinderloß, s. Stälin I, 489. Der Mannsstamm Ezzos erlosch also schoe wurden Redissinds fich wie oben erwähnt, mit dem Erzdischof Dermann. Sechs der Töchter wurden Aedtissinnen in verschiedenen Klöstern, die sedente, Richeza, vermählte sich, wie oben erwähnt, mit Missizav von Posen, trennte sich jedoch später von ihm und lebte die an ihr 1063 ersolgtes Ende in Deutschland unter dem Titel einer Königin von Posen.

### Ercurs V.

### Bruno von Arneburg. Bruno von Braunschweig. Das haus Werla.

#### A. Bruno von Arneburg.

Wir erwähnen S. 200 Ritbert, ben Bruber ber Mutter Lothars III, bon

Balbed, einen Großoheim bes Geschichtschreibers Thietmar.

Nachbem icon frither andere Geschichtsforider, namentlich Gebhardi in ben Marchiones Aquilonales, bie Genealogie ber Baufer Walbedt und Stabe erläutert hatten, hat auch ber neueste Herausgeber bes Thietmar, Lappenberg 1), eine genealogische Tafel zusammengeftellt, in ber alle Glieber biefer beiben Säufer, aus beren ersterem befanntlich Thietmars Bater, aus beren letterem Thietmars Mutter war, ihre rechte Stelle finden. Bollftändig mare biefe Arbeit erft, wenn jebem einzelnen Namen bie Beweisstellen aus Thietmars Chronif ober aus anderen Quellen hinzugefügt waren; manche Unbestimmtheit ober Unrichtigkeit wilrbe bann vermieben worben fein.

Ritbert erscheint hier an ber richtigen Stelle. Thietmar VI, 30 nennt settlet etgetht giet an ber kinigen Etne. Spielnat VI, 36 nehm selbst die Gemahlin seines Großvaters Linthar (II.) Mathildis, und IV, 11 dieselbe als Mutter seines eigenen Katers Siegfried. Sie start ben 3. December 990. Als ihre Schwester, seines Baters Tante, bei der er selbst den ersten Unterricht genoß, die Nonne Emnilda in Quedlindurg (s. IV, 11 und die Vita von Lappenberg pag. 724). In ben Annales Quedlindurgenses wird als im Jahr 991 gestorben aufgezeichnet: Emnild filia Brunonis. An ber Ibentität bieser mit ber von Thietmar erwähnten läßt sich kaum zweiseln.

Wo wir biesen Bruno zu suchen haben, hat sich schon lange aus ber Kenntnis bes Wirkungskreises seines Sohnes ergeben. In ber Urkunde Seinerichs II. vom 15. April 1003, Böhm. 934, erscheint bie Stadt Elisenaburg (31senburg) in pago Harthegowe in comitatu Richperti2). - Ritbert war, wie wir oben S. 200 erzählen, seiner Grafschaft von Otto III. entsetzt worden, und suchte fie burch bie Gunft Heinrichs II. wieder zu erlangen; Liutgar, ber bamals an feine Stelle gekommen war, ift ber Gingige, ber bei ber Gulbigung Beinrichs nicht erscheint3); in ber Urfunde Beinrichs II. vom 11. Decbr. 10224), wird Liutgar in pago Hartegowe genannt. Das war also bie Grafschaft, um welche Beibe rivalisirten. Welches ber Grund bes zweimaligen Bechsels ber

4) Böhm. 1283. Pistorius SS. rer. Germ. III, 835.

<sup>1)</sup> SS. III, 723. 2) Bgl. v. Raumer Nr. 875. Lappenberg zu Thietm. V, 2. 3) S. oben S. 223.

Befitzer ift, konnen wir nicht angeben, ba fich überhaupt, felbst mit Berückfichtigung aller borhandenen Urfunden, Die Geschichte einer Grafichaft taum burch einen langeren Zeitraum mit Sicherheit verfolgen läßt. Denn in ber Urkunbe vom 3. September 1008 begegnet uns 3ppo als Graf im Hartegowe 1). Auch bas Tobesjahr bes Ritbert (beffen Tobestag, ber 9. Februar, mahrscheinlich im

Necrol. S. Mich. Luneb. verzeichnet ift) bleibt uns unbefannt.

Alsenburg, wenngleich in einem anbern Gau gelegen, ift boch Arneburg nabe genug?). Ein Graf Bruno von Arneburg, ber beim Rückzug Ottos II. aus Frankreich ben 30. November 977 ftarb, wird von Mehreren erwähnt3); ber Mittelpunkt seiner Macht, die Stadt Arneburg, war unter Otto III. von ben Slaven zerstört worben. Als Heinrich II. sich mit ihrem Aufbau beschäftigte (1005) und fie geiftlicher Soheit ilbergab, wird noch ein Sohn beffelben, Ciazo, ein Geiftlicher, erwähnt, ber einen Theil ber Feldmark ans ber vaterlichen Erbschaft inne hatte4). Graf Unico, ber gleichfalls als Besitzer von Ländereien in biefer Felbmart genannt wirb, fann nur in Folge einer wenig begrunbeten Con-jectur's) fein Bruber heißen; Ritbert, eines Bruno Sohn, fann am leichteften als bes Arneburgers Sohn bie Graffchaft bes Harzganes erworben haben. Ginen näheren Beweis für seine und seiner Schwestern Emniste und Mathilbe Abkunft von Bruno von Arneburg giebt es nicht, und boch nehmen die neuesten Genea-

logen biefelbe unbebingt an6).

Des Bruno von Arneburg Gemahlin heißt Friberun. Das Calendarium Merseburgense bemerkt ben Tob einer Friberun bicht neben bem bes Bruno 1); in einer Urfunde Benedicts VII. wird fie ausbricklich fo genannt8). In trieriichen Aufzeichnungen erscheint bekanntlich eine Schwester ber Konigin Mathilbe. Gemahlin Beinrichs I., unter biefem namen 9). Giebt es aber einen Beweis, baß biese Friberun, bes Thiaberich, Grafen im westlichen Sachsen, Tochter 10), mit Bruno von Arneburg verheirathet war, und wenn nicht, was hat denn Raumer 11) und Lappenberg 12) zu biesen Annahmen verleitet? Go viel wir feben, Nichts als bie Bermuthung bes Johann Georg Eccarb, bag Bruno, ber Emnilbe Bater, auch ber Bater Ecberts bes Ginängigen sei, welche fich wiederum auf eine Reibe ber gewagtesten Bermuthungen grilnbet i3). Ecbert bes Einäugigen Person ift im genealogischer Beziehung selbst bunkel. Wir wissen, bag er an ben Unternehmungen Wigmanns II. gegen hermann Billung und Otto I. Theil nahm; er wird von gleichzeitigen Schriftstellern consobrinus und Sohn ber Mutterichwester Ottos genannt 14); er und Wigmann beißen nepotes bes Bergogs Hermann 15): Wigmanns II. Bater war bekanntlich ber 944 verstorbene Wigmann I. 18). Daß auch Ecbert bes Lettern Sohn gewesen, findet fich nirgenbs; vielmehr icheint Einiges barauf hinzubeuten, bag er und Wigmann II. von Giner Mutter geboren, aber nicht von bemfelben Bater erzeugt feien 17). Den Namen

<sup>1)</sup> Böhm. 1044.

<sup>1)</sup> Bohn. 1044.
2) Dies liegt im Beltam=Gan, f. v. Raumer Kr. 279.
3) Stellen bei Gebhardi a. a. D. p. 21.
4) S. oben S. 372. Ich glaube nicht, daß man den Friedrich und Ciazo des Jahres 984,
5) Gebhardi a. a. D. p. 19.
6) Gedhardi a. a. D. p. 19.
7) S. v. Raumer Kr. 265 zu 977.
8) Ebenda, Rr. 279, Jaffé 2923.
9) N. Browers. Fasti Traviransas (dal. Eccard. Histor, geneal, p. 29): IV. Idus Jan.

<sup>5)</sup> Evendal, Ic. 219, Jaffe 2225.
5) In Browers, Fasti Trevirenses (bgl. Eccard, Histor. geneal. p. 29): IV. Idus Jan. Friderin soror Mathilt reginae.
16) Bgl. Bait, Jahrb. I, 1, 14, und die Beilagen.
17) Bgl. be zweite genealogische Tafel befleben.
180 Charles and Charles and Charles her Brown has Rature her Empisse die Eriberun.

<sup>12)</sup> Diefer hat gerabezu ale Gemablin bes Bruno, bes Baters ber Emnilbe, bie Friberun,

Schwester ber Mathibe, gestorben am 12. Januar 971.

13) S. unten S. 460 Eccard a. a. D. p. 274.

14) Widuk. III, 19, SS. III, 454: Consobrinus autem regis Ecberthus. Annal. Quedlinb. 31 953: filius materterae ejus, vgl. Annal. Hildosh. und Thietm., Webetind Noten II, 67.

18) Widuk. III, 25 u. 29.

16) Webetind a. D. p. 63 ff.

17) Thietmar neunt sie confratres, ber gewöhnliche Ausbruck bei ihm für fratres uterini,

bgl. Eccard col, 272 ff., Falke p. 162, Webefind q. a. D. Rote 337.

bon Ecberts Bater zu entbeden, bleibt ein vergebliches Beftreben; bas Sans besselsen bis auf Armuss Zeiten zurückzusühren!) und mit bem bes Bruno von Braunschweig (s. gleich unten) zu verknüpfen, ist Willkilt. Die Mutter Ecberts und Wigmanns II. war ohne Zweisel eine Schwester ber Königin Mathilbe, Gemahlin Beinrichs I.; bag fie aber von Eccarb und feinen nachfolgern Friberun genannt wirb, ift nur eine auf ber oben angeführten Stelle beruhende Conjectur2). Falke mar scharffinnig und gelehrt genug, zu wiffen, daß Bruno, der Bater ber Emnilba, nicht Ecberts bes Einängigen Bater gewesen, und feinen Busammenhang mit bem billungischen Sause habe3). Die Neueren achteten nicht auf ihn: vielleicht mit Recht, weil er immer an die Stelle ber Sypothesen, die er umfließ, nicht minber unhaltbare fette 4).

Gleich beim nächsten Schritte kommen wir auf feine und Eccards genea-

logische Deductionen zurück.

#### Bruno von Braunschweig.

Wir haben schon oben auseinandergesett, wie wenig Glauben bie Ergählung bes Thangmar von ben Angriffen, die ein "princeps Bruno" beshalb auf den Bischof Bernward von hildesheim gemacht haben soll, weil der Letztere zur Bartei Beinrichs II. gehalten habe, verdient5). Bernward war augenschein= lich in Berbindungen mit Beinrichs Feinden, und mußte, als Beinrich zur Bewalt gelangt war, einen wichtigen Anspruch aufgeben, wahrscheinlich um fich nur felbst zu behaupten und ein freundliches Berhältniß mit bem Könige anzufnüpfen.

Die neueren Genealogen find auf biesen Bruno aufmertsam geworben; fie haben geschloffen, daß er nothwendig mit bergtoniglichen Familie verwandt gewefen sein muffe, und eben beshalb ben Bebanken nahren konnte, nach bem Tode Ottos III. ben Thron zu besteigens). Bei Thietmar lieft man, daß Bern-

<sup>1)</sup> Dies thut Eccard a. a. D. 2) Falke gefteht bies felbft p. 160.

<sup>3)</sup> Er beweist bies p. 163, nachbem er, um boch feine wunderliche genealogische Leibens schaft in Etwas zu befriedigen, die Möglichteit ber Eccarbichen Sppothese aussichtlich nachgewiesen bat.

gewiesen hat.

'Hierbei berichtigen wir noch einen auf die Berson der Emnilde bezüglichen genealogischen Trehum. — Ursimus und Wagner nicht weniger als Lappenberg und auch Wait im
lack zu SS. III halten die Emnildis, welche bei Thietm. VII. 40 mit dierisvial und der Rectissen als Mutterschwester des Erzbischofs Gero von Magbeburg (1012—1023) erwähnt wird, sit identisse unt dieser Tochter Brunos; dann aber müße zu Erzbischof Geros Mutter
eine Schwester der Nathilde, Gemahlin Liuthars II., und Großmutter Thietmars sein. Dies
sollte Thietmar, der zo gern seine Repoten ins Gesech sister, derschwiegen baben? Unmöglich!
Dazu kemmt, daß er IV. 40 bei allem Preis des Conrad, der in Kutterbruber des Erzbischofs, nichts von einem verwandtschaftlichen Bande mit demselblen erwähnt.
Im Chronicon Hilleslediense der Niebel, Diptomatische Beitrzeg zur Gesch. der Mark
Brandenburg p. 8, wird die Gründung der Kirche S. Laurentii in Hillesleve berichtet, die
ausgegangen von dem Erzbischof Gero von Wagdedurg und Emnihildis, ipsius sorore de Domensleve (f. Naumer Nr. 469), so daß wir sehen, derfelde Anne kehrte in dieser Familie, deren
mit dem der walbestischen Familie durchafs nicht verzweigten Stammbanm wir nun schon entwersen können, nieder. — Raumer nennt Note 4 seiner zweiten Stammbanm von nun sten kan dannalista
Saxo zu 1023, SS. VI, 676, genannten Estern des Erzbischos Gero (wobei Esiln nur ein

werfen innen, viewer. — Kaumer neint Avor 4 feiner geriet Gene wobei Eoln nur ein Saxo gu 1023, Ss. VI, 676, genannten Eltern des Erzbischof Gero (wobei Eoln nur ein Schreibsehler sitr Magbeburg); daß er aber dem entgegengesett anführt, Gero und seine Schwester Emnildis wurden auch Kinder Brunos von Arneburg genannt, ist nur eine verwirrte Darftellung jener irrigen Combination.

<sup>5) (</sup>Durch einen Zufall scheint oben bie Stelle, auf bie bier Bezug genommen wirb, ausgefallen zu fein. Ueber Bruno f. baber meine Note S. 214. U.).

<sup>&</sup>quot;) Eccard, Historia geneal, p. 270: Bruno vero, dum desuncto Ottone imperium sibi deberi credidit, necessario e samilia Ottonum ortus est. (Die Annahme, daß Bruno selbst nach der Krone gestrebt habe, beruht auf dem Misbrauch, den die Vita Meinw. cap. 7 mit den Nachrichten in ber Vita Bernw. vornahm; f. oben G. 214. U.).

ward von einem Grafen Bruno verfolgt, und einer ber Baffallen bes Bijchofs von biefem gemighandelt, ja fogar fpater an feiner Seite auf beffen Unftiften getobtet worden fei1). Diesen Bruno mit jenem filt ibentisch zu halten, schien erlaubt2). Thietmar fpricht nun zwar auch nicht von ber Erhebung bes Bruno im Jahr 1002, und wir burfen beshalb annehmen, bag fie von geringer Bebeutung gewesen sei. Der Annalista Saxo3) nennt als einen Zeitgenoffen ben comes Bruno de Bruneswic. Das Chronicon vetus ducum Brunsvicensium et Luneburgensium 4) fagt von bemfelben Bruno: His temporibus in Brunswick princeps fuit Bruno, qui comes dictus est, quod esse potuit, quia ducatus, quem praedecessores sui tenuerunt, viris 5) deficientibus, ab Ottone I. Hermanno, Bilingi filio, est donatus: tuupft also seinen Namen an erlauchte, einft im Befit bes fachfischen Berzogthums befindliche Borfahren. Die braunschweigische Reimchronit, bier, wie ilberall, auf biefe lateinische Chronit fich ftilbenbe), hat bereits gang entschieden bas Bestreben, die herkunft biefes Bruno, des Stammvaters aller braunschweigischen Fürsten, zu erläutern, ihn an jenen alten Herzog Bruno, den Sohn Andolfs, der 880 gegen die Danen bei Ebsborf fiel, und in ber Sage für ben Grinder von Braunschweig gehalten wird, zu fnilpfen. Doch fehlen ihrem Berfaffer augenscheinlich bie rechten Quellen, um diese Behauptung gründlich burchzuführen, und ber Muth, geradezu Erbichtungen mitgutheilen. Aus einigen, in bem ichlechten Abbrud, ber uns vorliegt, nicht gang verftanblichen, baber vielleicht verftimmelten Stellen icheint zwar hervorzugehen, daß er auch ben Bater biefes Bruno, ber auch Bruno gebeiften, bereits fennt 7).

3) Zu 1026, SS. VI, 676, in ber unten angeführten Stelle.
4) Bei Leibnitz SS. II, 15.

5) (S. in ber Introductio bas Drudfehlerverzeichniß. U.).
6) Das Berhültniß beiber Quellen zu einander ift lange erwiesen, vgl. Lappenberg, Ar-

hi für ältere deutsche Geschätelt zu ernander ist lange eindelen, viel. Appetivetz, abs, für die eigentliche Thema des Keimdronisten, das Haus des Brund zu begleiten und der die braunschweigische Geschichte anzutnüpfen. Schon cap. 114, Vers 47, Leibn. SS. rer. drun. UI, 7, nachem von den Thaten Karl des Großen gesprochen ist, heißt es:

Mer dat eyn ander ist myn begin, Dar wil ek de rede keren hin, Van Sassen hertzogen Wedekint.

Cap. V, B. 33, p. 8 ff. berichtet er nach ber Kroneke van Gandersheim von dem Lubolf, als einem Sohn des Bruno, dem Bruber des Wittekind. Cap. VIII, B. 70 ff., p. 14 spricht er freilich von des Hersogs Bruno, des Sohnes Lubolfs, Tod, ohne von Kindern depleten etwas zu erwähnen. Cap. X, B. 95, p. 17 fagt er mitten unter Erzählung von den Thaten Heinrichs I. als Herzogs gegen Conrad I.:

Wo dat allent to queme, Wol dat to redende teme? Wente et worde gar to lank. Ok is myn begin unde gedank Brun, des bomes ander stam,

De her van hertogen Ludolffe quam. Bollig unverständlich und von ben Genealogen baber willfürlich gebeutet ift es, mas fic cap. XIV, B. 88, p. 25, von Otto II. finbet;

Des sollen gi nicht hören node, Dat ek alsus nenne dat geschlechte, Wille gi et merken rechte, He was hertogen Bruno an den verden kne, Ek wene dat et icht to ferne si.

Bgl. Eccard a. a. D. p. 270, Falke p. 165. - Endlich, nachdem ber Tob Beinrichs II. erzählt ift, beißt es B. 165, p. 26:

Dit was des bomes eyn ram De her van hertogen Ludolfe quam: Hertoge Otte unde koning Henrich, Dre keiser Otten unn eyn Henrich, De heren sin gewassen Van deme werden forsten von Sassen, De ok hertogen Brunes vader was;

<sup>1)</sup> Thietm. VIII, 12: Bernwardus, sanctae Hillinessemensis aeoclesiae venerabilis pastor, in tantum a Brunone exosus est comite, ut militem suum Rim nomine videret crine et tergo depravatum, postque eundem secum iterantem ab Altmanno juvene interfectum jacere.

2) S. Rappenbergs Plote 94 au p. 868.

Botho in der Bilberchronik ist nun über das ganze Problem aufgeklärt. Er erzählt, Bruno wäre der Sohn Heinrichs von Baiern, des Bruders Otto des Großen. Im Dienst seines Verwandten, des Kaisers Otto (II?), hätte sich dieser Bruno ausgezeichnet, und deshalb die Ortschaften bei Braunschweig, Melverode und den hoghen Vorterhalten; aus seiner Sehe mit Hildeswide, "eines eddelen greven dochter van Krawacien", sei ein Sohn, nach ihm Bruno genannt, entsprossen, der seiner Ghe mit Hildeswide, "eines eddelen greven dochter van Krawacien", sei ein Sohn, nach ihm Bruno genannt, entsprossen, der seine Siese der sich Brundschaft zu Sachsen besessen habe; desse dellen Anderschen der sich siese mit Gisch (i. unten C.) erzeugt, habe dann nach dem Aussteteben der sächsischen Kaiser Tanquarderode und Brunswick erworden und siese Markgrafen von Sachsen war der ältere Bruno durch die Wahl des Bolkes nach der Ermordung des Ekkehard zu Pölbe (von dessen Stellung Botho natilisch ganz salsche Begriffe hegt) geworden. Die Tendenz, das Emportommen der braunschweigischen Macht an die allgemeine Geschichte Sachsens zu knüpsen, und dem Hausenschieden der entschieden ganz seden, leuchtet hier deutsch hervor.

— Denn da es entschieden ist, das von diesem Bruno (II.) und seinen Sohne. Mudolf die Bertrud abstammt, welche nach dem Tode Ecberts II. von Braunsschweig alle Allodien des Hauses erbte, und sie wieder auf ihre Tochter Richenza (ans ihrer ersten Ehe mit Heinrich dem Fetten von Nordheim, Sohn Herzog

Der to ersten, also ek las, De festen to buwende began, Dat den namen sedder Brunswik gewan. (S. unten S. 462).

Cap. XV, p. 27:

Nu merket, was uns de fornste scrifft (bas ift bas Chronic. vetus bei Leibnitz):

Van Brunswik orkunde gifft,
Alsus spriket he, also ek wil sagen,
Seit bi dissen dagen
Was Brun forste in Brunswik,
Den men ok greve heit algelik:
Dat wol moehte wesen;
Wente we haben gelesen,
Dat erste keiser Otte gaf
Dat hertochdom unde herschaff
Hermanne Billingis sone,
Dat Brunes vorvarne helden schone:
An den do der manne brok was,
An neyner scrifft ek las,
Wat disse Brun to rechte
De ersten bestunden an sinen geschlechte.
Af men ok den ersten Brun meyne

De ersten bestunden an sinen geschiechte. Af men ok den ersten Brun meyne Des habe ek kunt kleine (b. h. er weiß nichts bavon; vgl. über biesen von Braunschweig, auch die zu seiner Zeit, 1298, regierenden abstammen. Man sieht, daß er es nicht wagt, die beiden Brune von einander zu unterscheiden, daß er gern von einem gewissen Berwandtschaftsverhältniß eines Brune mit Otto II. und Otto III. spricht, daß er weiß, die braunschweiglische Linie stamme von Herzog Ludolf ab, aber nicht die Art der Berbindung angeben kann.

¹) Bet Leibn. SS. III, 315: Dusse Bruno dat was hertogen Hinrikes sone to Beyeren, keyser Otten broder des groten: so was do dit eyn wise, de eldeste broder dat bleyff ein hertoghe, de jungste eyn greve. Unde dusse greve Brun de gaff sick by sinen vedderen keyser Otten, do stelde he sick so manliken in stryde, so dat se öme gheven wat landes in Sassen by Brunswick, alse Melverode (f. Druffeßtr) de hoghen Wort; he leggelde so lange went dat se vorstorven de keysers; dat schach by dusses marggreven Brunes sonen tyden, alse greve Ludeleff, de nam Dankwerderode unde Brunswick in, unde schreven sick marggreven to Sassen unde heren to Brunswick. So wonde dusse marggreve Bruno uppe dusse vorbenomede stidde, dat weren do borch gesete unde steyne veste; he nam eynes eddelen greven dochter van Krawacien, de het Hildeswida, de telde öme eynen sonen, de heyt Bruno, de na öme sulvest geheten wart, unde besat vorden de greveschopp to Sassen. — Pag. 319: so dat de forsten der Sassen den marggreven Eggart dot schlogen to Polede, unde he was ane arven, unde do keys de herschop to Sassen an marggreven Bruno, keyser Hinrikes vader broder, de wart do ein marggreve to Sassen, so hyr bevoren beroret is. — Pag. 320: Marggreve Bruno, marggreve Bruno, keyser Hinrikes vader broder, de wart do ein marggreve to Sassen, so hyr bevoren beroret is. — Pag. 320: Marggreve Bruno, pag. 323 ju 1030. 31 Stadtwegii Chronicon, bei Leibn. SS. III, 268, þeißt ce ju 999: Bruno beleif ein her to Brunschw. na Otten tode; ju 1000: Bruno heit ein greve, wente dat hertochdom, dat sine elderen hadden, dat hadde Otto Hermene Bilinges gheven; ju 1032 über Gifela und Subolf.

Ottos) ilbertrug, welche sie mit ihrer Hand an Kaiser Lothar, mithin an bas welfische Hans brachte1), so hat bas brunonische Hans für die Entwickelung ber welfischen Macht eine besondere Bebeutung, und die Angaben der späteren Ehroniten find von den Forschern zu den verschiedenartigsten Combinationen

benutt worben.

Leibnit schließt fich ber Erzählung bes Botho vollkommen an2); Eccard bringt, um biefe Fabel zu befräftigen, eine Urfunde Ottos II. vom Jahr 976 bei, in welcher bei ber Schenfung eines Bolles in ber Stadt Paffau an ben Bischof Biligrim erwähnt wirb, daß benselben Bruno nepos noster in proprium habere videbatur3): dies unstreitig ein zweiter, und weniger als Beinrich ber Zänfer bekannter Sohn heinrichs, ber bann für seine Dienste mit Länbereien im Braunschweigischen belohnt worben sei. In ber Angabe bes Botho, Brunos Gemablin babe ben Namen Silbeswind geführt und fei von croatischem Stamme gewesen, findet er eine Bermischung zweier Bersonen, ber flavischen Concubine, mit ber Beinrich von Baiern, ber nun einmal für Brunos Bater ausgegeben wird, vor feiner Che mit der Judith vermählt mar, und ber Silbeswind, ber wirklichen Gemablin Brunos, die aber, wie ihr Rame zeigt, von beutscher Abkunft, mahrscheinlich in Sachsen reich begütert, und bie Beranlaffung mar, bag ihr Gemahl die baierischen Besitzungen verließ4). Blos barauf gestiltet, daß in ber Nachtommenschaft bes Bruno ber Rame Ecbert fich mehrmals wieberholt, und bag ein But, welches in einer Urfunde Ottos III. als in ber Grafichaft ber Sohne Ecberts erwähnt wirds), fpater fich unter ben Besitzungen bes Brunonischen Geschlechts befindet, behauptet er nun, Silbeswind sei Die Tochter Ecbert bes Ginängigen. - Diesem Ecbert schafft nun Eccarb, wieber von ber Wahrnehmung geleitet, daß in seiner Familie der Name Brund häusig sei, einen Bater Brund, giebt ihm, wie wir wissen, Emnilde, Mathilbe und Ristbert, als eines Brund Kinder, zu Geschwistern, und fügt diesen noch, gleichfalls auf die verwerslichsten Hypothesen gestützt, die Bischöfe Ludolf von Osnabrild und Brund von Berden hinzu<sup>6</sup>). — Der Urfunde Ottos III. gemäß müssen auch einer einen berfassen erkennt Geschreit in dem im Isches Sohne Ecberts vorhanden fein; einen berfelben erfennt Eccard in bem im Jahre 1023 verftorbenen Grafen Ludolf: ber in einigen Urfunden Beinrichs II. mit Besitzungen, die dem Gittercomplex Ecberts nahe gelegen find, ericheint?). Die Grafen Ecbert und Bruno, beren Tod ber hilbesheimische Annalist bei ben Jahren 1034 und 1035 verzeichnet8), sollen die Gobne derfelben fein. Doch

9) Böhm, 513. Mon. Bolca XXVIII, 221. Die Meinung, bag Bruno von Bruno, bem Sohn Lubolfs, abstamme, bie ber Reimdronift zu bevorworten scheint, weist Eccard a. a. D.

Cal. Jun.

<sup>1)</sup> Bgl. unter vielen Aestern Sagistarius, Dissertatio de origine et incrementis Brunswici. Jenae 1684. 4. p. 29 ff., unter ben Keueren Webefind, Noten II, 127 ff.
2) SS. III, introd. p. 12. Er erstärt badurch die Rachricht des Monachus Hamerslediensis, daß der Bruno, nachmals Papst Gregor V., zu Kalverode geboren sei. (Leibnis such die Entstehung dieser Rachrichten zu erstären, wobei er das Fassche darin anersennt, aber glaubt, dem Berfasser hätten noch unbetannte Questen vergelegen; über Bruno f. Annal. imper. III, 364 u. 645. U.).

p. 270 gurus.

4) A. a. D. p. 271 ff. Die von dem Necrol. Hildesheim. bei VIII. Cal. Jan. notitre Hildesheids soll diese Hildesheim soll diese Hildesheim soll diese Hildesheim.

5) Es heißt nämlich in einer Urfunde von 1001, Böhm. 872, Leidnitz, Annal. III, 774: Castellum Dalchem, situm in pago Hastiala sive Ambergau in comitatu filiorum Ekdrahti comitis et nepotis nostri. Wedefind, Koten II, 74, hat schon schaffinnig nachgewiesen, daß hierburch Wigmann III. (von dem unten zu handeln ift) als Sohn Eckerts erwiesen werde, denn er erscheint in einer Urfunde vom 27. Sept. 979, Böhm. 550, Harenberg, Hist. eccl. Ganders. p. 923, ale Graf im Ambergau.

p. 923, als Graf im Ambergau.

1) Lubolf wird den Otto I. und II. consanguineus genannt, s. die Urfunden bei Eccard a. a. D. p. 298 K. Die Gründe für Bruno sind noch algemeiner; er, glaubt Eccard, gab Anslaß an der Berwechselung mit dem Kapft Gregor V. (S. hierüber Leiden. III. 645. C.).

1) Annal Hildesh zu 1023: Ludolfus comes odik. In der Irfunde von 1005 sür Padersborn, Böhm. 975, s. oden S. 227 N. 4. erscheint Puochinesurti, in comitatu Luitolfi comitis. Im Jahr 1013 schentif beinrich II. der Kirche zu Hildeshein: villam Leddi in pago Guddinghe in comitatu Luitolfi comitis. Höhm. 1097, Eccard p. 299. Die Unterschrift Liutolfus comes in einer Urfunde von 1013, s. unten, sühren wir nicht mehr an.

1) Ju 1034; Ekberthus comes 5. Cal. April, odik. Zu 1035; Bruno comes odiki 14. Cal. Jun.

fehlen für alle biese Behauptungen genilgende Gründe. Wahrscheinlicher wenigstens ift es, daß Gertrud, welche ben Annales Hildesheimenses zufolge im Jahr 1018 von Gobeschalt, bem Sohne bes Markgrafen Ekkehard von Thüringen und Meißen, geschieben wurde, Ecberts Tochter war 1). — Dies genealogische Gebäude, mit so geringer Consequenz es auch angelegt ift (Ecbert ber Einäugige ftarb erft 9942); boch foll ber Brun dux, beffen Tob bas Necrologium Fuldense zu 972 verzeichnet3), sein Schwiegersohn, unser Bruno I. sein), hat ben Beifall vieler Späteren gehabt. Roeler hat es gang angenommen4); Behrens bagegen es balb nach seinem Erscheinen höchft unglücklich bekampft5), indem er ben Bruno der Urfunde von 976 als Sohn Ludolfs (bes Sohnes Otto des Großen

und ber Ebitha) und ber 3ba von Alemannien aufah.

Kalke widerlegt diese Hypothesen6); er hat aber einen andern Bruno als Ecberts Bater in Bereitschaft, und ichließt bann baran, bag Bruno von Braunichweig, ber Gifela von Berla Gemahl, im Derlingan begütert und Bogt von Corvey, wie daß Ecbert des Letzteren Sohn, nicht Schwiegersohn sei ?). Dann knilpft sich eine, wenn man sie mit Wedekind so nennen will, Wigmann-Billungische Linie unmittelbar an die Brunonische, und ber directe Zusammen-hang ber Billunger mit den Welfen ift gefunden. Falles Beweis für den Gilterbesitz bes Ecbert und seiner angeblichen Nachkommenschaft rubt aber auf Stellen ber Traditiones, bie mir verbächtig geworben, und auf ber befannten Stelle ber unechten Chronif ju 9848). Daß bie Erblichkeit ber Abvokatur über bie Abtei Corven in dem Saufe des Ecbert, wie es Falke einmal confirmirt hatte, zu zeigen, der vorzikglichste Zweck besselben bei der Abfassung der Nachrichten ber Chronif zu 1009, 1046 und 1057 war, hat Schaumann9) sehr scharffinnig gezeigt. In einer Urfunde vom Jahr 1043 (bie der Abt Truthmar von Corvey ausgestellt hat), die Falke herausgegeben 10), findet sich zwar Bruno comes (hier ware er zweiter Sohn des Ludosf, Enkel des Bruno II.) als advocatus, allein auch biese wird erneuerter Collation bedürfen, um sichere Resultate zu gewähren 11).

Wir können somit nicht ben Bruno II. mit völliger hintansetzung bes bon ben fpatern Chronifen genannten Bruno I. für einen Sohn Ecberts halten, wie Crollius 12) und Webekind 13), die an der Richtigkeit von Falkes Zeugniffen nicht zweiselten. Die Sache verbient aber, ba wir anderntheils ben ipatern Quellen feinen Glauben ichenken können, eine neue Untersuchung, die fich natilirlich auf die Handschrift ber Traditiones 14) und die Originale ber Corvenischen Diplome ftuten mußte. Ginige Spuren bes birecten Zusammenhanges zwischen Ecbert und bem Sause Brunos von Braunschweig werben fich bann wohl ent-

beden laffen.

489 ff.

18) Roten II, 75 ff.

14) (Diefelben find 1847 von Wigand neu ebirt. U.).

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh. 31 1018: Eodem anno domnus Bernwardus episcopus tempore quadragesimae Goslare, praesente imperatore cum episcopis ceterisque regni primoribus synodo habita Godescaldum, Eggihardi praesidis filium, et Gerdrudam, Egberhdi comitis filiam, separavit.

<sup>2)</sup> Bgl. Webekinb, Noten II, 70.
3) Bei Leibnitz, SS. III, 764.

<sup>4)</sup> Stemmatographia familiae Augustae Saxonicae, tab. III, p. 47 ff. 56. 5) In einer Schrift betitelt: Hochgemilfigtes Schreiben an einen vornehmen Freund, bes treffend die von Herrn Johann Georg von Eccard edirte Historiam geneal. princip. superioris Saxoniae. 1729. 4., welche Harenberg, Histor. eccl. Gand. p. 152 ff., weltfäufig excerpirt hat.

6) Cod. trad. p. 159 ff.

<sup>1)</sup> Pag. 164. 8) Pag. 161.

<sup>9)</sup> Pag. 161.
9) Neber bas Chronicon Corbejense pag. 78.
10) Cod. trad. p. 210. (Bal. Seibert, Urth. I, p. 78. Reg. hist. Westf. p. 180; wonach ber Zweifel unbegründet erscheint. U.).
11) Falk hält übrigens, wie Eccarb, ben Lubolf von Osnabrild und ben Bruno von Berben sir Brüber Ecbert bes Einäugigen; ber Lubolf, ber bei Eccarb Ecberts Sohn, ist es auch bei ihm, und auch bessen Söhne werden ebenso constituirt, s. p. 162, 169.
12) In seiner Abhandlung über die Grasen von Werla, Acta acad. theod. palat. IV,

Ercurs V

Nota. Wir hatten noch bie Absicht, bier eine Untersuchung fiber bie Gründung ber Stadt Braunfdweig anzuschließen; die neuesten Foridungen bes Bilrgermeifters Bobe über biefen Gegenftand find uns aber leiber! bis jest unzugänglich geblieben 1). Borerft alfo nur einige Momente, wie fie fich aus unferen bisherigen Sammlungen ergeben.

Der verfälschten Vita S. Swiberti nicht zu gebenken, nach welcher biefer Missionar schon zu Anfang bes 8. Jahrhunderts in dem großen Flecken Braunschweig geprebigt haben soll, weisen die neuesten Nachrichten auf Bruno, ber 880 gegen die Danen fiel, als Erbaner ber Stadt hin.

Am reinsten findet sich biese Nachricht in ben Worten bes Chronicon Halberstadense, herausgegeben von Schatz, Halberstadense, herausgegeben von Schatz, Halberstadense, perausgegeben von Schatz, Galberstadense, perausgegeben von Schatz, Galberstadense, herausgegeben von Schatz, Galberstadense, Galberstadense Chronicon vetus ducum Brunsvicensium, bei Leibn. II, 14, erscheint schon ein Tanquardus als Bruner bieses Brune, und es heißt: Hi due, Brune et Tanquardus, civitatem Brunswick, sieut habetur in quibusdam chronicis, fundaverunt. Unde et quaedam pars ipsius civitatis, urbis scilicet, in antiquis privilegiis Tanquerode crebrius appellatur2),

Dieses Tancmar ober Tanquard Existeng ift, ba er in feinen alteren Quellen angegeben wird, zweifelhaft, vielmehr wahrscheinlich, baß er aus bem vor Otto bem Erlauchten verflorbenen Sohne besselben, Namens Tancmar — von bem Widufind weiß — entstanden ist; ber ehrliche Reimchronist bezeichnet ihn auch nicht mit gleicher Sicherheit, wie Bruno und Otto, als Sohn bes Lubolf3). — Dennoch ist die Nachricht, wie sie sich in bem Chronicon ducum befindet, in viele andere Chroniten übergegangen4). Sie ift immer noch ber, bie Falte aus einer hanbschriftlichen gandersheimischen Chroniks) an ihre Stelle

auch im Chronicon Henrici de Hervordia, ed. Potthast, Göttingae 1859. Stellen finden. Es beigt hier p. 73: Hii duo Bruno et Tanquardus civitatem Brunswic fundaverunt, quilibet nomine suo partem suam appellans; unde adhuc in quibusdam privilegiis una pars civitatis Tanquarderode nominatur. U.).

3) Er fagt cap. 5, B. 68, p. 9, Lubolf habe "twe sone" gehabt:

Brun unde Otte or nahme was An eynen anderen boke ek las, Dar mek noch eyn sone genennet wart, Der solde heiten Dankwart;

Dat spreke ek doch nich vor war.

(Bgl. Bethmann a. a. D. p. 527. U.). Diesem ganz ähnlich lautet die Bemerkung des Henricus
Bodo in Syntagma rer. Ganderh., bei Leidn. III, 706.

1) Bgl. Chron. rhythm. cap. 14, p. 27, am Ende, hinter: seder Brunswick gewan

(f. oben G. 459):

De borch men do Dankwerderode jach: Eyn dorp dar na by lach, Dar nu ist de alde Wik, Dat heit men do Brunswick. Darnach de Alde stat began De Nuwe unde de Hagen, dat sint gewan

Den nahmen, also ek gesprochen han. Bgl. Libellus de fundatione ecclesiarum in Saxonia (f. hierilber Bait, in ben Nachrichten v. b. Bgl. Libellus de fundatione ecclesiarum in Saxonia (f. hierilder Wait, in den Nachrichten v. d. Göttinger Univ. 1857. p. 63 ff. U.), bei Mader, Antiq. Brunsw. p. 162: Iste Ludolphus genuit Ottonem, Brunonem et Tanquardum. Bruno dux urbem Brunswick fundavit, quae ante Tanquarderode vocadatur, anno dom. 890 (d). In Chron. Engelhusii, bei Leiden. II, 1070: Bruno— a quo Brunswick civitas nomen hadet: quae tamen et ad alio fratre Tanewardo scribitur in multis antiquis literis Taneworderode. Auch Chronicon Stadwegii, bei Leiden. III, 656. (Etz-hiddische hat diese hadet and Auflichten Ditre a. a. D. p. 27 ff. kusammengestellt. U.). So wurde es votalsage. Rach Rethmeyer, Kirchenhistorie I, 15, sand sich 1614 im Anopi des Jacobsthurmes die 1519 hineingelegte Notis, daß der Thurm 861 ab illustrissimo duce Danekwardo gegründet sei, s. Wedefind, Noten II, 128. Auch Giesevecht 1, 187 sagt, der 880 gefallene Bruno werde als Begründer von Braunschweig angesehen.

3) Rach der Melbung des Harenberg, wie er sagt, vgl. Cod. p. 166 u. 362. Wedelind p. 129.

p. 129.

¹) (Unter Bobes Rachlaß hat sich eine solche nähere Untersuchung, nach bem was Wait ersahren, nicht gesunden. Am aussührlichsten hat vor Kurzem Dürre, Geschichte der Stadt Branischweig im Mittelalter. Braunschweig 1861. p. 25 ff. darüber gehandelt, doch schl es hier an schafter kritik, so daß ein populärer Aufsab on Bethuann in Welfermauns Monatöhesten, Jahrgang 1861. Bb. II, 526, die Resultate Karer und besser zusammengestellt. Bgl. auch Leibnitz, Annal. III, 608. U.).
2) (Diefes Chronicon benutte biefelbe verlorene fächsiche Geschichtsquelle, aus ber wir

feten wollte, bag nämlich ber Name Tanquarberobe von Brunos Schwiegervater Tancmar herrührte, vorzuziehen. Der Name Thonogvarderoth kommt noch in einer Urkunde, die vor 1068 ausgestellt ist, vor 1), und Bruno und Tanquard erscheinen im Register von St. Blaffen in einer gemeinsamen Memorienfeier 2).

Run aber wird bie Brundung von Braunschweig von alten Schriftftellern auf eine spätere Zeit verwiesen, und mit ben großen Ereignissen ber Epoche ber sachfichen Kaiser in Zusammenhang gebracht. Botho in ber Bilberchronit's) ergabit ausbriidlich, bag von jenen Briibern nur bas sogenannte Olbewick erbant sei; heinrich ber Bogler habe in ber Zeit, als bie Burgen gegen bie Ungarn angelegt wurden, die Neuftabt gebaut, und bie Altstadt mit einer Mauer umgeben. - 3m Chronicon Riddesgeshusanum 4), bei Leibnitz SS. II, 75, beißt es jum Jahr 1026: Bruno princeps fundat Brunswick. Brung, ber Gifela Gemahl, hat bamale nicht mehr gelebt; die Rachricht, wenn auch ber Rern noch richtig, ift also sicherlich hier an einer falschen Stelle. Aber auch hier werben wir noch abwärts gebrangt. In einer Urfunde vom Jahr 1031, in welcher über bie von bem Bifchof Branthago von halberstadt vollzogene Beihung ber St. Magnus-Rirche gu Braunschweig Bericht erstattet wird, wird unter 13 Billen, welche die Kirche erhält, Braunschweig (Bruneswick) zuerft genannt<sup>5</sup>). Webe-finds Behauptung<sup>6</sup>), daß damit nicht ganz Braunschweig, sondern nur der der Burg und der Altstadt gegen Often liegende Theil (in welchem aber die Magnus-Kirche angelegt wurde), ber hamals noch ländliche Ansiedlung (villa) gewesen, gemeint werbe, bebarf bes nabern Beweises; bag in einer Stelle, nicht ber Vita, wie Webefind will, sondern ber ein Jahrhundert späteren Miracula S. Bernwardi, Braunschweig civitas genannt wird?), ift fein geeigneter Gegenbeweis.

<sup>1)</sup> S. Webefind p. 130.
2) Webefind a. a. D. (S. hierilber Bethmanns Bemerkung bei Ditrre p. 39, U.). 3) Seine merkwirtbige, auch für die Reuntniß der Localitäten wichtige Stelle lautet zu 861, p. 299: Brunswick wart begunt to buwen in dussem jare van den tweien broderen hertoghen to Sassen Bruno unde Danckkwort. So vinde ick in der schrifft, dat dar gelegen hadde eyn torppe dar nu de Oldewick licht, unde dat hadde konigh Karle vorherdet. De quam hertoghe Danckwort unde buwede dar eyn borch unde leyt de bemuren, unde is nach de ringhmuren umme den dom in Brunswick, und so wart de borch geheten Dank-werderode. Do quam syn broder hertoch Bruno unde betengede dar wedder eyn huse upp to richten do de woyste dorpestidde was, unde dar wart he jo to bespottet, waneyne fragede: wat welme dar buwen, so sedem jo: dat is Bruneswick, unde wart geheten de Wick. Do dusse forsten wolden dat yd eyn bestand solde hebben und hertoch Brun dar grote leve to hadde, do quam syn broder Danckwort unde leyden de Wick uppe der andern syt de Oveker, unde buweden dar eyne kerken in de ere sunte Jacobe des apostell, unde dar van steyt de torne nach uppe deme ayer marke in Brunswick, also dat de erste Wick up der dorppe stidde so bleyff bestande, de hertoge Brun hadde betenget to buwen, unde heten dat Bruneswick, dat wart do geheten de Olde wick, asset nach het hute in den dach, sunder dat bleyff bestande mit de olden husen wente dat Gerdrudis dat closter funderde so hyr na beschreven steyt, unde de Nyge wick, dat nu de olde stadt het, dat wart geheten Brunswick, dat bestot wente an keyser Hinrikes tyden, de Vinckeler, de let de olden stat Brunswick bemuren, unde buwede de nyge stadt dar by, so hyr na beschreven steyt, dat kam to van den Ungeren, do he mit dene stridede, do worden erst de stidde bemuret unde gebuwet. Mit Bethmann lege ich auf alle biese spätern, vor allem aber auf den Bericht Bothos, nach dem König Julins 3. B. Nagdeburg, Harzburg, Lüneburg u. v. a. Städte erbaut haben soll, p. 279, gar keinen Werth. U.).

<sup>4) (</sup>Daffelbe hat ebenfalls gar feine Autorität, wurde erft im 16. Jahrhunbert geidrieben. U.).

<sup>8)</sup> Falke, Cod. p. 35: quod harum villarum scilicet Bruneswick. Der Wortlaut ber Urfunde ift durch Leuckseld, Antiquit. Halberst. p. 678, verburgt. Bgl. Dürre a. a. D. p. 47.

<sup>5)</sup> A. a. D. p. 130 ff.

1) Bgl. SS. IV, 786 mit ber Einseitung zur Vita. Dagegen kann man Webekind wohl zugeben, daß die Stelle der Translatio S. Autoris beim Jahr 1115, wo Braunfdweig: loose tunc nemorosus et solitarius genannt wird, bei Leiden, I, 702 (in dem Ercerpt SS. XII, 315 fehlt diese Stelle. U.), nichts ift als eine Phrass zur Ausschmidtung der Stiftungsgeschichte.

#### C. Das Saus Werla.

Bekennen wir aber auch, ben Zusammenhang bieses Bruno von Braunsichweig mit ber ottonischen und billungischen Familie nicht aufklären, seine 3bentität mit bem angeblichen Kronbewerber bes Jahres 1002 nicht nachweisen, Die Gründung von Braunschweig nicht als sein Wert anerkennen zu können, fo tonnen wir boch an seiner Berson, an seiner Ebe mit Gifela, an feinem Ber-

hältniß als Stammvater bes brunonischen Saufes nicht zweifeln.

Der Annalista Saxo 1) ift ber erfte, ber von biefer Che rebet. Er nennt bie Gifela bie Schwester ber Mathilbe, bes Andolf und Bernhard, Die sämmtlich in Beftfalen, in dem Orte Berla geboren feien. Gifela habe zuerst ben Ernft, ben Sohn Liutpolbs, geheirathet, und ihm ben Bergog Bermann (IV.) von Schwaben geboren; nach bessen Tobe habe fie aber bem Bruno von Braunschweig ihre Hand gegeben, und mit ihm ben Liudolf gezeugt; als auch biefer gestorben, habe Conrad, ber nachmalige König, sie mit Gewalt zur Che ge- zwungen; bem hatte sie dann den Kaiser Heinrich III. geboren. — Diese ganze genealogische Mittheilung findet fich, ohne daß gerade die Benutzung bes Annalista sichtbar wäre, auch im Chronicon ducum Brunsvicensium, nur baß bessen Berfasser ben Fehler macht, als ben ersten Gemahl ber Gisela statt Ernst Liutpold zu nennen2). In berselben Gestalt ift die Nachricht in die Reim- und Bilberdronit übergegangen3).

Run brauchen wir nichts von Gifelas Chen mit Ernft und Conrab gu fagen 4). Aber auch mas ber Annalist von ihrem braunschweigischen Gemahl und Cobn fagt, findet in ben ficherften Beugniffen feine Beftätigung. In einer Urfunde von 1051 fpricht Beinrich III. von einem Bruber Lindolf; er bezeichnet benselben zugleich als Sohn eines Bruno und nennt als Amtsbezirt beiber nachst bem Norbthilringergan ben Darlingan, ben Ban Bahlina, Mulbefas) also die Kerngebiete des braunschweigischen Landes; in einer Urkunde von 1028 unterzeichnet Graf Liudolf "privignus imperatoris" als Zeuge 6): in ben hilbesbeimischen Annalen wird zu 1038 Graf Liudolf Stieffohn bes Raisers und zugleich Bruber bes herzogs hermann IV. von Schwaben genannt. — Die Erinnerung an bies verwandtschaftliche Berhältniß zwischen bem brunonischen und bem saisschen Hause bleibt bann auch noch ber folgenden Generation; Heinrich IV. nennt in einer Urkunde von 1057 den Liudolf, Sohn Brunos, seinen Baterbruder?); Lambert zu den Jahren 1057 und 1067 die Söhne des Liudolf

2) Bei Leibnitz SS. II, 15: Gisla autem, prius habens Lippoldum, Ernesti ducis filium, genuit Hermannum, ducem Sueviae. (Bei Heinrich von Hervord p. 103 wird die Ehe mit dem Herzog von Schwaben gar nicht erwähnt. U.).

\*) Chron. Phythm. cap. 15, 25. 50. Chron. pictur. p. 520.

4) S unten Annalen zin 1011 u. 1015.

5) Böhm. 1624, Orig. guelf. IV, 414. Die Stelle überbies bei Eccard a. a. D. p. 279, Koeler, Geneal. famil. Francon., bei Schroetter Coll. dissert. p. 251.

5) Böhm. 1341, Erhard, Cod. dipl. Westph. Nr. 115, p. 90. Daß ber hier auftretenbe Thibbi, Boigt von Corveh, auch Stiefsohn bes Kaisers gewesen, hat schon Webefind, Noten 11, 75, wiberlegt.

Bon Spätern vergleiche noch Chron. rhythm. cap. 15, p. 28, Botho ju 1030. Ueber Lubolfs Stellung und Giterbesit bie oben angesührte Abhandlung von Bedefind; seine Gemahlin, die Mutter bes Bruno und Erbert, neunt ber Annal. Saxo zu 1038 Gertrube. Die Spothefen Eccarbs über die Hertunte ber Annal. Saxo zu 1038 Gertrube. Die Hopothefen Eccarbs über die Hertunte bezeithen find unrichtig.

7) Bohn. 1707, Orig. guelf. IV, 415, die Stelle auch Koeler a. a. D. (Es ift bezeichnend, daß diefe Urtunde sonft nur eine wortliche Wiederholung der Note 5 erwähnten i ft. U.).

¹) SS. VI, 676, 3u 1026; Hec Gisla et soror ejus Machtildis fratresque ejus Rodulfus et Bernhardus nati erant in Westfalia, de loco qui dicitur Werla. Gisla nupsit primum Ernesto, filio Liuppoldi marchionis, genuitque illi Herimannum ducem Suevorum. Duce Ernesto defuncto, duxit eam uxorem comes Bruno de Brunswic, peperitque illi Liudolfum comitem. Comite Brunone etiam defuncto, duxit eam violenter Conradus suus cognatus, genuitque ex ea hunc de quo loquimur Heinricum. Bas Felict, Mon. ined. fasc. XIII, p. 82, aus einer Handidnift Mabillons anfilhrt, ift eben nur ber Annal. Saxo.

<sup>3)</sup> Chron. rhythm. cap. 15, B. 30. Chron. pictur. p. 320.

Bettern (patrueles) bes Königs. — Enblid, zeigt bes Annalisten Bericht von ben Chen und Rindern ber Gifela auch barin, bag wir fo fagen, einen officiellen Ursprung, bag von ben Sohnen, bie fie bem Ernft geboren, nur ber ungleich weniger bebeutende und überdies kinderlofe hermann (IV.) genannt, Ernft aber, ber Mann bes größten Andenkens, mit Stillschweigen übergangen wird; aber nach bes Sohnes tragischem Ausgang mochte wohl die Mutter felber nichts von ihm wissen wollen.

Rur in zwei freilich wichtigen Bunkten irrt biefe Genealogie. Erftens in ber Folge ber brei Chen. Uns ift bekannt, baß Bergog Ernft am 31. Dai 1015 seinen Tob fand, und bag Gisela spätestens mit bem Ausgang bes Jahres 1016 bie Gemahlin Conrabs gewesen sein wirb. Dazwischen min bie She mit Bruno einzuschieben, wäre immer miglich, wird aber baburch gerabezu unmöglich, bak Ludolf, ber bann felbst nach ber gewaltsamsten Combination nicht vor bem April 1016 geboren sein könnte1), boch schon am 1. Juli 1028 als Bolljähriger und im Befits bes Grafenamts unterzeichnet. Daber bleibt fein Zweifel, bag bie Che mit Bruno die erfte ber Gifela war. Wann Bruno gestorben, Darüber fehlt es an einem ficheren Zengniß: Faltes Berweifung auf ein ungebrucktes Diplom. das ihn noch 1008 als lebend zeigt, und die Stelle bes unächten Chronicon Corbejense, banach er 1009 als Bogt in Corvey erscheinen foll2), werben uns am allerwenigsten bestimmen, seinen Tob in bas Jahr 1010 zu setzen. Was bann bie Schliffe ans Gifelas weiterem Leben betrifft, fo ift aus bem Erwerb bes alemannischen Herzogthums burch Ernst im Jahr 1012 flar, bag biefer bamals schon ihr Gemahl gewesen3). Ernft, ber Sohn, ift bei bem Tob bes Baters noch in friben Anabenjahren: wir finden ibn noch 1024 unter Bormunds schaft4); 1025 bagegen wird er zum ersten Mal wie selbständig und in ber Erhebung gegen ben Stiefvater begriffen genannt's). Es fehlt uns gwar an Analogien, um genau ju fagen, mit welchem Lebensjahr ein Filrftenfohn biefer Art bamals für volljährig und zum Antritt seines Reichsamts berechtigt gegolten: ber Schluß von bem, was bei ber Krone Rechtens gewesen ju fein icheint6), wurde auf bas fünfzehnte Lebensjahr führen, und an ein fpateres als bas vollendete achtzehnte bürften wir wohl nicht benten. Herzog Ernst würde bann feine meteorische Bahn mit bem breiundzwanzigsten Lebensjahr vollenbet haben, und seine Geburt fiele in die Jahre von 1007 bis 1008. Denkt man die zweite Che ber Gisela furz zuvor begonnen, so hatte allerdings bie zuerst auch von Roeler adoptirte Annahme Eccards, daß Bruno um bas 3abr 1006 geftorben, Manches für fich. Bare Lubolf einige Jahre vorher geboren, fo fann sein im Jahre 1038 erfolgter Tob mit allem Fug von ben hilbesheimischen Unnalen als frühzeitig beklagt werben.

Der andere, viel bedeutenbere Errthum bes Annalisten ift, bag er Gifela in Beftfalen, von Berla geboren fein läßt. Wie will bas mit bem flaren, feiner Migbeutung fähigen Wort bes fo gut unterrichteten Wipo?), baß fie Bergog

<sup>1)</sup> Auf bas: und do starff he van stunt bes Botho p. 320 von Bruno, nachbem ihm ber Sohn Lubolf geboren, tann begreiflich nicht viel antommen : aber es auch buchftablich genommen und bie Ebe von fo turger Beit als möglich gebacht, tann fie boch nicht bie zweite gewesen fein.

<sup>2)</sup> Cod. trad. p. 165: — proferemus enim in Corbejensi historia diploma ex quo apparet, eum adhuc fuisse anno 1008. in vivis! Das fennen wir, und in der Ehronif zu 1009, Wedestind I, 396, das Banale: cantavinus ei (dem Bijdof Rhetar) requiem, petente ita Brunone advocato nostro et cognato suo. (Byl. Bigand, Corvehice Geichichtsqu. p. 141. U.).

3) Annal. S. Gall. maj. zu 1012, SS. I, 82:

Dux puer en patribus apponitur hie Heremannus, Signa capit tum res vir huicque sororius Ernest.

Crollius ichtieft aus der Erwähnung eines Ernst als palatinus in der, beiläufig nicht und verdächtigen, Urkunde von 1004, s. oben S. 230 R. 1, daß der nachmalige Herzog damals schon Bfalggraf in Alemannien und also auch schon Gemahl oder Berlobter der Gisela gewesen sich dar in herzog bei bei bei Este mit Bruno in die Zeit zwischen 1015 und 1016.

<sup>\*)</sup> Wipo cap. 1.

\*) Annal. S. Gall. maj., SS. I, 83. Herim. Augiens, zu 1025.

\*) Giefebrecht I, 836 mit richtiger Combination bessen, was bei Otto III. und bei Heinricht IV. geschah. Bgl. besonders Krauf, Bormundschaft III, p. 115 ss.

\*) Cap. 4: out pater erat Herimannus dux Alamanniae; vgl. Stälin I, 471.

Jahrb. b. btid. Ros. - Sirich, Beinr. II. Bb. I.

Herimanus (II.) von Schwaben Tochter gewesen, wie will es mit ber Thatsache besteben, bag Bergog Ernst boch eben nur als Gemabl einer wirklich schwäbischen Erbtochter von Beinrich II. mit bem Bergogthum Alemannien bebacht worben?

Die Genealogen haben auch biefe Controverse gu tofen versucht, Eccarb1), inbem er annahm, Bruno habe zwei Gemahlinnen bes Ramens Gifela gehabt, bie erfte von Berla, die zweite von Schwaben; bie fpateren Schriftfteller hatten Die erfte kinderlose mit der zweiten, ber Mutter Ludolfs, die nachher noch zweimal in die Che trat, verwechselt. Db es bloge Bergessenheit, ob ein unerlaubter Runftgriff2), um die Gifela von Werla von ber Raiferin Gifela zu trennen, ift, baß er bie Stelle bes bamals noch ungebruckten Annalista Saxo zu 1082 alfo anführte:

Hist. gen. pag. 280:

während fie lautet: SS. VI, 720: Rudolphus comes natus de Westphalia in loco Werla, frater Gis-phalia ex loco, qui dicitur Werla, lae, genuit filium nomine Heriman- frater Gislae imperatricis, ge-

Spothese von ber boppelten Gifela aufnahmen.

nuit filium nomine Herimannnum, mag bahingestellt bleiben. Auffallend, bag Falte3) und felbst Roeler4) biefe

Rodulfus comes natus de West-

Biel feiner ift die Conjectur von Crollins. Indem er daran ging, die Seimath und die Schickfale bes werlischen Grafenstammes zu verfolgen, fiel ihm auf, bag in ben Annales Quedlinburgenses zu 1019 von consobrini Ronig Seinrichs II. ben Söhnen eines Grafen Berimann, die Rebe ift, die fich mit Thietmar, bem Sohn bes Herzogs Bernhard von Sachsen, zu gemeinschaftlicher Empörung berbunden hatten5). Er findet in der Vita Meinwerci als Zeugen einen Herimannus de Werla erwähnt; bie Lage ber Burg Werla in Bestfalen, bie er richtig zu bestimmen weiß, giebt ihm Grund, ben Herimannus de Westfalan und ben Herimann, Grafen im Dreini-Gau, ber auch in bieser Vita vorsommt, für ibentisch mit jenem zu halten 6). — Sobann erzählt Thietmar von Streitigkeiten, die Graf Herimann, ber Gerberga Sohn, mit bem Bischof Thiebrich von Minfter gehabt habe?). Das Beer biefes Werla fann leicht in Streit mit bem benachbarten Bisthum Münfter gerathen fein. Gerberga, Die Thietmar fchlechthin ohne alle weitere Bezeichnung nennt, muß seinen Zeitgenoffen bekannt gewesen sein. Welche Frau bieses Namens böte sich hier passenber als bie Gemahlin Herimanns II. von Schwaben (997-1004), König Conrads von Burgund Tochter? Sie ift, wie befannt, bie Mutterschwester Beinrichs II., und Rinder ober Nachkommen von ihr konnten gang gut als consobrini beffelben bezeichnet werden.

Erollius Combination hat nun burch einige Raiferurkunden, beren Auffindung und Publikation das Berbienst bes neuesten Forichers auf biejem Bebiete8) ift, noch an Glaubwürdigkeit gewonnen: in ber ersten biefer Urkunden

<sup>1)</sup> Histor. geneal. p. 279.

<sup>2)</sup> Für das Lettere fpricht ber Zusammenhang und auch ber Umftand, bag er in ber Stelle bes Annalista Saxo du 1038, wo ihm bas imperatricis paßte, baffelbe nicht ausgelaffen bat. 3) Cod. trad. p. 168.
4) Gen. Famil. Francon., bei Schroetter p. 250.

<sup>5)</sup> In ipso anno consobrini imperatoris, filii Hermanni comitis, cum Thiatmare, Bernhardi ducis filio, rebellare coeperunt, qui tamen comprehensi custodiae deputantur. Interim

hardi ducis filio, rebellare coeperunt, qui tamen comprenensi custoune deputation.

\*prior fuga elapsus patriam repetit.

\*prior fuga elapsus patr

<sup>8)</sup> Seibert, Diplomatifche Familiengeschichte ber alten Grafen von Bestfalen, gu Berl und Arneberg. 1845. (Erfte Abtheilung ber Landes- und Rechtsgeschichte von Weftfalen). Dagu

bom 25. Marg 978 nennt Otto II. ben Engern-Gan, ber einen öftlichen 26fcnitt bes großen Weftfalen-Baues bilbet, als Comitat eines Grafen Berimann: in der zweiten vom 29. September 997 erfcheint eine Grafin Gerberga mit Fürbitte für Rlofter Mefchebe, und es wird zugleich ber Lohtorp-Gau, auch eine an ber Ruhr gelegene Unterabtheilung bes Westfalen-Baues, als Comitat eines Grafen Herimann genannt; in ber britten vom 21. Mai 1000 erscheint eine Matrone Gerberg als Mutter bes Grafen Berimann im Lohtorp-Gan: was ift Danach ficherer, als bag ber Graf von 997 mit bem von 1000 ibentisch, bag er fobann mit bem Hirimannus filius Gerbergae bes Thietmar und mit bem Bestfalen-Gau-Grafen ber Urfunden in ber Vita Meinwerci berfelbe ift, und wie follte es bann nicht erlaubt fein, ben Berimann von 978 für feinen Bater.

also für ben Gemahl ber Gerberga, zu halten?

Streng genommen taun consobrinus bes Raifers nur ber Cobn ber Gerberga beifen: dies bat Crollins bewogen, unter bem Berimann, von beffen Söhnen bie quedlinburger Annalen reben, noch ben Gemahl ber Gerberga gu verstehen. Un und für sich ware es nicht so undentbar, wie es Seibert a. a. D. p. 49 scheint, daß berfelbe Mann, ben boch, wenn er gleich schon seit 997 im Grafenamte, Thietmar am besten nach bem Ramen seiner Mutter bezeichnen zu tonnen glaubt, von bem queblinburger Annalisten nach feinem Bater genannt wird, und unter ben filii bier alfo Berimann II. nebft feinen Brildern, etwa Rudolf und Bernhard, gu verfteben waren. Bedenklicher ware gewiß, fich ber Deutung, die ber Annalista Saxo mit ber Stelle bes Quedlinburgers vorgenommen (Herimanni consobrini imperatoris filii), anzuvertrauen, da fie leicht auf einem blogen Einfall bes Compilators beruben fann. In Urfunden ber Vita Meinwerci 1) treten vier Gobne bes Grafen Berimann, bes Ramens Beinrich, Conrad, Abelbert und Bernhard?, neben bem Bater auf. Will man mit Rilaficht barauf, baß auch Thietmar schon einmal ben Heinrich, bes herimann Sohn, als Feind bes Bischofs von Milinfter nennt3), in biefen bie Rebellen bes Jahres 1019 feben, fo bleibt nur ber Ausweg, bag ber quedlinburger Annalift ben Ausbrud consobrini von bes Baters Rindern gebraucht hat.

Für die Sauptfrage ergiebt die Untersuchung als bas allein mögliche Resultat, bag in jener Genealogie bes Saufes Werla, bie bem Annalista Saxo vorlag, die von Gerberga in einer zweiten Che - mit hermann von Schwaben - geborene Gifela unter bie Rinber ihrer erften werlischen Ghe gerathen ift. Wie ber Raiserin, auch wenn man an Conrads II. Hofe auf ihre mütterlichen Abnen ben meiften Werth legte4), ftatt bes herzogs von Schwaben ber boch immer so viel buntlere Graf von Werla als Bater habe angebichtet werben fonnen, bleibt babei freilich unerflärlich. Crollius Annahme, bag hermann von Schwaben, ebe er mit bem Jahre 997 jum Bergogthum gelangte, fich als Pfleger feiner Stiefföhne mit feiner Gemahlin zu Werla aufgehalten habe und bag ihm also die Gisela etwa hier geboren worden, wird Riemanden gewinnens). Und endlich bleibt immer an Erollins ganzer Combination das Bedenklichste dies, daß die Genealogie des Annalista Saxo in ihrer Aufzählung der Geschwister ber Gifela eben ben mächtigften ber werlischen Manner bicfer Epoche, ben Beri-

mann, nicht nennt.

30\*

ttekundenbuch I, Rr. 14. 17: 18. Die Signa passen gut. Otto II. sann zu ber bezeichneten Beit des Indres 978 in Magdeburg, ebenso Otto III. zu Nachen (wgl. Böhm. 802) gewesen sein. Ueber die des Jahres 1000 f. Seibert a. a. O. p. 38.

1) Cap. 197 und 202. Die Fabel Faltes über diese Söhne, Cod. trad. p. 134 sf. 703, bat schon Crossius adgewiesen p. 499 sf.

2) Es muß angemerkt werden, daß in ben zwei Urkunden von 1023, Böhm. 1237. 1238, also bei Ledzieten Hermanns II., ein Bernhard als Graf im Westsalen-Gau genannt wird.

<sup>3</sup>ft es biefer ober eber fein oben genannter Obeim?

<sup>3)</sup> VIII, 12. 4) Auf biefe bezieht fich bie berufene, über Karl ben Großen hinaus reichenbe Ahnen-rechnung bei Wipo cap. 4. 9) A. a. D. p. 477. Auch feine Bersuche, herimann I. von Werla in ben Ereigniffen

ber Beit Ottos III. wiebergufinden, find nicht flichhaltig.

Um fo weniger wird es gestattet sein, noch mit Seibert (p. 15. 29. 391) ben weitern Schritt zu thun und Gifela für ein Rind ber erften Che ber Berberga, für ein wirkliches Fraulein von Berla zu erklaren. Seine Argumente hierfür haben burchaus keinen Werth. Daraus, daß im Necrologium Fuldense 311 995 ein Graf herimann angemerkt ift, folieft er, baf Gerbergas erfter Gemabl erst in biesem Jahr gestorben: aus ber Art, wie sie in ben Urkunden von 997 und 1000 auftritt, mit ebenso wenig Recht, daß sie bamals noch Wittwe gewesen2), und daß ihre Ehe mit Berimann von Schwaben erft mit ber aweiten Hälfte bes Jahres 1000 begonnen habe, weil bamals zufällig bas erste Mal biefes Chepaars Erwähnung geschieht3). Da nun boch Gifela bereits in ben Jahren bis 1005 hin in ihrer ersten Che gebacht werben muß, so wird auf jene unrichtigen Boraussetzungen ber Schluß gebaut, daß sie Serimanns von Werla Tochter sein muß: man erkennt leicht, bag bamit bie Chronologie bes Saufes Berimanns von Schwaben burchaus verrudt wirb: feine und ber Berberga Tochter Mathilbe 4) war, wie man sich erinnert 5), bereits im Jahr 1002 an Conrad von Franken und Rarnthen verheirathet, und alfo wird feine Che icon beträchtlich früher begonnen haben 6).

Bas endlich bas Haus Berla betrifft, fo hatten bie fpatern Tage felbft bie Erinnerung baran verloren. Der Berfasser ber Reimdronit?) gesteht offen-

bergig in Bezug auf Gifela:

Van wilken Werle se was geboren Des en han ik nicht wol erkoren: Doch solde ek et up myn beste sein, Ek wolde et uppe dat Werle tein, Darvan sek de Wende forsten scriven. Wo solde ok frowe Gisle bliven An so forstlicher ere, Aff se nicht gekomen were Van hoger art unde geboren:

hat also sichtlich bas Werla in Mecklenburg, was auch in ben Jahren 1228 -1456 einer Linie bes medlenburgischen Saufes ben Ramen gegeben bat, mit bem westfälischen verwechselt8); bei Anderen ift es mit ber berühmten faiserlichen Bfalz Werla in Oftfalen, beren Trummer fich nach Falfe bei bem Dorfe Barl, unweit Scheppenftebt im Wolfenbüttelichen, finden 9), mahrend Andere wohl richtig,

<sup>1) (</sup>Diefe Anficht vertheibigt er aufs Neue in ber Lanbes= und Rechtsgeich. II, 128 n. 167 n. U.).

<sup>2)</sup> Denn wie foll boch bas baraus folgen, bag bier ihre Rlofterftiftung gu Debingen: in pago Lohthorp in comitatu Herimanni ejus filii et cum illius licentia et consilio, qui ejus heres fuit, erwähnt wirb?

<sup>3)</sup> Bei Gelegenheit bes Tobes ber Kaiserin Abelheib; Mirac. Adelh. cap. 4, SS. IV, 646;

vgl. Seibert p. 22.

4) Die man, beiläufig, von ber Mathilbe, bie Annalista Saxo unter ben werlischen Geschwistern ber Gisch nennt und beren Succession er bort so ausstührlich angiebt, volltommen
getrennt halten muß, so baß also Gerberga in jeber ihrer beiben Eben eine Tochter bieses
Ramens hatte. Attigeleien, bie aus beiben Eine Person machen wollen, subren irre.

<sup>3)</sup> S. oben S. 217. 245 ff.

6) Eine eigenthilmliche Spielart bes Irrhums ift es, wenn Stenzel II, 126 (bem fich 6) Eine eigenthilmiliche Spielart bes Irrthums ift es, wenn Stengel II, 126 (dem sich beibe Abig Note 79 zu Annal. Saxo 1026, SS. VI, 676, anschießt) an zwei Gisela glaubt, beibe Töchter ber Gerberga, die erste von ihr in der Ehe mit Herimann von Schnaden, die zweite in der Ebe mit Herimann von Werla geboren, die erste Erist und Connads, die zweite Brunos Gemachin. Aber Audolf, dessen Mutter dann nur eine Zalbschwester den assischin, witrde sich nicht privignus imperatoris nennen, und würde nicht kater Hermanns IV. heihen können. Stengels weitere Boranssschischung, daß Gerberga als Witwe den Grafen don Mert gesehetathet babe, zeigt, daß er sich mit Crollius Beweißgang nicht recht vertrauf gemacht hat; schon bieser nahm die umgekehrte Hosze sersigen, nund wer heute sich sit die Ibentität der stywählichen und westschieden Gerberga erstärt, muß, nach Lage der nen hinzugekommenen Urstunden, i. oben S. 466 R. S. durchauß derselben Meinung sein. Pksike. Delich don Schwaben II, 68 si., der Setagel ettirt, bringt nichts als die Irrthilmer Eccards in misversändblicher Aufsfahun. fassung.

7) Cap. XV, B. 41 ff., p. 27.

8) Bgl. barilber Melbom, SS. rer. germ. III, 164, und besonders Crollius p. 477.

9) Cod. trad. p. 161,

bieselbe bei Burgborf im Amte Schlaben an ber Oder suchen 1), verwechselt, ein

Irrthum, über ben felbst Seibert nicht Berr geworben ift.

Dagegen muß bas Geschlecht in ber erften Sälfte bes 11. Jahrhunderts in bem Augenblick, ba es von ben Gangrafenämtern gur Ausbildung territorialer Macht gebieb, bon bebeutenber Stellung gewesen fein: ber Rame jenes Beris mann, ber für uns mit bem Gohn ber Gerberga ibentisch, folgt in ben Urfunden gewöhnlich unmittelbar auf die Billunger: zu jenen principes Saxoniae, bie sich filr ihren Bereich bem Bergog völlig coordinirt glaubten, gehörte er gewiß. Bon ben mannichfachen Beziehungen ber Familie hatten wohl bie zu ben Friesengauen bas allgemeinste Interesse, wenn man ihnen naber nachgeben konnte. Bu leugnen find fie nicht, und fie erklären vielleicht ben Gegensat zu bem Bis-thum Münfter, bas alte Tenbenzen nach bieser Seite hatte. Der Bernhard, bem Erzbischof Abalbert von Bremen im Sahr 1062 seinen Comitat im Emsgan und in ben Gauen Weftfalen und Engern2) zu entreißen weiß, gehort, wie schon biefer Amtsbereich beweift, bemfelben Saufe an, und ift wohl am fliglichsten für ben jungften jener vier Gobne Berimanns II. zu halten3); Raifer Beinrich IV. nennt ibn fpater nobis genere propinquus4). Daß Conrad Graf von Werla und fein Sohn Berimann 1092 von ben Morfaten-Friefen getöbtet worben find 5), beutet auf einen Rrieg, ben beibe in eigenem Interesse gegen fie geführt Der hier genannte Conrad ift ficherlich ein Bruder bes im Jahr 1084 burch Beinrich IV. jum Bisthum Paderborn erhobenen Beinrich aus dem Saufe Werla, und ebenso ein Bruber bes gleichzeitigen Grafen Ludolf: alle brei am besten für Sohne jenes heinrich, bes Sohnes herimanns II., ben wir schon kennen, zu halten ). Bon Lubolf wird in bem Schenkungsregister bes colner Erzstifts angemerkt, bag er mit anberem werthvollen Besitz Werla felbst bem Erzbisthum geschenkt hat: mahrend alfo von beiben Metropolitanen, bie in bem Bezirk von der Niederweser bis ilber den Mittelrhein das geiftliche Terris torium an erfter Stelle vertreten, ber eine bie fo große Aussichten bietenben Amterechte bes Saufes an ber Rorbfee an fich brachte, fiel bem andern bie Stammburg, mahrscheinlich einft ber Ausgangspunkt ber Familie, zu. Daber ift es nun, bag berfelbe Graf Conrad fich schon nach Arnsberg nannte?), ber Stätte, wo querft wohl Graf Berimann II. im Jahre 1036 Auf gefaßt hattes). Conrabs Sohn, Friedrich, hat dem Namen der Grafen von Arnsberg Ansehn gegeben: man weiß, daß die große Entscheidung am Welfesholz zum Theil sein Wert war; er ift ein volltommener Repräsentant jener fachfischen, iber bas Königthum siegreichen und zugleich gegen bie Concurrenz von Berzogthum und Bisthum febr empfindlichen Ariftofratie: man tann fich an ihm die Bebeutung biefer werlischen Macht, auch nachdem sie zu beiben Enden ichon folde Ginbuffen erfahren, wohl vergegenwärtigen. Das Saus Arnsberg, bas von ihm ausgeht,

¹) Bgl. die bei Erollins p 479, Rote a und de cititte Stelle. — Die Schrift von Blum, (Hacderlin?), De vero situ palatil Werlae, die oft rühmlich erwähnt wird und die führ die Lage bei Goslar spricht, hade ich leider micht gesehen. (Ueder die Lage von Werla s. Lingel, Gesch. von Hilberdeim I, 426—438, der sich süte Berla dei Burgdorf entscheitet. U.).

²) Wöhm. 1753, hamburger Urfduch I, 87. Rr. 88.
³) Er erscheint als Graf im Westfalen= und Dreini-Gau in Urfunden der Jahre 1043 und vom 7. August 1059, Seiberth p. 59 sf., in der letzeren ausdrücklich von dem Herzog Bernhard, dem Büllunger, unterschieden. Dieser ist am 29. Juni 1059 gestorben, Wederlink, Roten II, 409, der Bernhard der Urfunde von 1062 also nicht mit Wiarda I, 146, s. Grimm in den Abhandlungen der Berliner Atademie von 1851, p. 873, ans sidn zu deuten.

³) Urfunde von 1096, Böhm. 1953, Hamburger Urfbuch. I, Nr. 121.

³) Annal. Saxo zu 1092, Erollins a. a. D. p. 505.

°) Seiberth a. a. D. p. 69 namentlich nach dem Zeugniß der magdeburger Chronit über bas Berkättniß Conrads zu dem Bischos (wonach sich Erollins Meinung p. 506, daß der Bischos der Sohn Conrads zu dem Bischos (wonach sich Erollins Meinung p. 506, daß der Bischos der Sohn Conrads gewesen, nicht mehr baten läst) und nach den Setellen der cölner Tradietionen, and Gelenius dei Seiberth, Urfunden Rr. 19.

³) Annalista Saxo zu 1082; an der Hentlicht ist nicht zu zweiseln, f. Erollins a. a. D. p. 506; umgelehrt wird sein Sohn Kriedrich öfters noch comes Westvaliae genannt; Seiberth d. Urkunden Rr. 19.

p. 86 ff.

") Urkunde Conrads II., Böhm. 1418, das lette Zeugniß von Herimanns II. Leben: fie war Erollius entgangen; Seibert p. 56, Urkbuch. p. 28, legt mit Recht hohen Werth darauf. (Bgl. Landes- und Rechtsgesch. II, p. 126 n. über die Lesart. U.).

enbet boch mehr als zwei Jahrhunderte später mit dem Verkauf der Grasschaft an das Erzdisthum Edln, und so ist dies Geschlecht auch in einer weiteren Phase der Reichsentwickelung dazu bestimmt gewesen, mit seinem Erbe das geistliche Territorium abzurunden und zu verstärken. Dennoch entbehrt es nicht allen Zusammenhanges mit der bedeutendsten weltlichen Macht, die nachmals in dem Bezirke zwischen Weser und Khein emporgekommen. Sine Enkelin jenes Grasen Bernhard, den wir einen Halbruder der Kaiserin Gisela nennen, ward durch Ehe mit Adolf von Hudis die Stammnutter der Grasen von der Mark 1, deren Hans zusetzt die Jülich-Cleve-Vergischen Lande um sich versammelt hat, um sie, wiederum langen und gewundenen Weges, dem preußischen Scepter zu überliefern.

All and the second seco

man of he have been sent to the sent to th

of come out life year here within your hand at a second

<sup>&#</sup>x27;) Seibert; p. 47 und Stammtasel.

# Ercurs VI,a.

# Adam von Gremen

Der Aufstand der Abodriten und Wagrier im Jahre 10021).

Der aufmerksame Lefer bemerkt balb, an wie ficherem Faben Abam von Bremen bie von ihm mitzutheilenden Ereigniffe aufreiht. Dem Titel und Blan seines Werfes gemäß geben die Regierungszeiten der Erzbischöse von Bremen-Hamburg den Rahmen: hält man ihm hie und da geringen Irrthum, etwa um ein Jahr, zu Gut, so wird man ihn bei der Auszleichung jener Regierungs-jahre mit denen Christi Geburt, der deutschen Könige, der sächstischen Herzoge immer richtig orientirt sinden: so wenn er das Jahr 1000 das 12. des Erz-bischofs Libentius nennt (II, 40), wenn er den letzteren 1013 sterben, in das 12. Jahr seines Nachfolgers Unwan den Tod Heinrichs II. fallen läst; wenn ihm das 22. Jahr des Libentius das Todesjahr Herzog Bernhards I. von Sachsen ist?); er gut weiß, daß Bernhard II. mit diesem Erzbischof noch einige Jahre gemeinsam hat3). Nach erkennbarem Plan trägt er, gewiß aus Verzeich-nissen, die man bei der Cathedrale vorsand, gegen Ende oder unmittelbar vor dem Schluß des einem Erzbischof gewidmeten Abschnittes ein, welche Bischöfe, feines Bertes gemäß geben bie Regierungszeiten ber Erzbischöfe von Bremenbem Schluß des einem Erzbischof gewidmeten Abschnittes ein, welche Bischöse, und wiederum mit Unterscheidung derer für Slaven- und Dänenland, derselbe geweiht hat (so II, 23 siir Abaldag, II, 44 sitr Libentius), womit sich anch die Bemerkung von Lappenberg, Archiv IX, 390, widerlegt. Nach einem ähnlichen Schema ichaltet er an bergleichen Rubepuntten feiner Darftellung bie Folge ber gleichzeitigen magbeburger Metropoliten ein: so II, 44, da er gerade zwischen ben Ereignissen von 1011, des Herzogs Tod, und 1013, Libentius Ende, steht, die beiden dis 1012 reichenden Nachfolger des Gistler, Tagino und Walthard, und II, 60, ehe Unwans Tod zu berichten ist, bessen dortige Zeitgenossen, Gero und hunfried.

Noch wichtiger, und bisher viel zu wenig hervorgehoben ift, wie er bei allem Wechsel ber Geschichtsbilline, zu dem seine Ausgabe ihn veranlaßt, sein Gerüft immer mit sich trägt. So ift der Tod Harddon, betress dessen neueren Forschungen zwischen den Jahren 985 und 986 schwanken, richtig unter die Ereignisse der letzten Zeit Erzbischofs Abeldag besaßt (II, 25. 26; vgl. Dahls

<sup>1) (</sup>Meine gang abweichenbe Anficht über biefe Dinge ift unten p. 478 ff. entwickelt. U.).

<sup>2)</sup> hier eben ware das 23. richtig.
2) hier eben ware das 23. richtig.
3) II, 43. Die Lesart: Bernardo filio Bennonis statt Hermanni ist hier jedenkalls die richtigere und auch durch die beste handschift beglaubigt.

mann, Gefc. von Dänemart I, 83; Lappenberg, Rote 9, SS. VII, 315; Giefebrecht, Wend. Befch. I, 228); gang ficher fteht bas Jahr 994 für jenen uns aus Thietmars Jugendgeschichte fo mobibefannten Angriff ber norbischen Geerauber auf bie Elbmundung fest: unmittelbar an bie Darftellung babon (II, 29. 31) schliest Abam ben ersten Zug Svens nach England, ber in eben baffelbe Jahr gehört. Das Enbe bes Olav Trygväffon wird nach ben norbischen Quellen in bas Jahr 999 fallen: gleich nachbem er es bargestellt und die nächsten Folgen bavon angegeben, läßt Abam bie Bemerkung folgen, baß inzwischen bas erste Jahrtausend seit Christi Geburt verflossen sei; nachdem er an Unwans Throngelangung biejenigen Mittheilungen, bie zu bem Encomium biefes Erzbifchofs nöthig find, angeschloffen (II, 46-48) und babei auch ichon ber beutschen Dinge von 1018—1020 gedacht hatte (46), wendet er sich, gleichsam sich erinnernd, daß sein Ausgangspunkt das Jahr 1013, zu jenem letzten, durch sein Glück berühmten Zuge Svens nach England, ber eben biefem Jahre angehört (II, 49). Ganz richtig reiht er baran Svens schnellen Tob, Anuts erfte Waltung in England, fein Wiebererscheinen in ber Beimath. Wir werben uns unten überzeugen, baß jene merkwirdigen Conflitte zwischen bem Anspruch ber Metropole auf die geiftliche Oberhoheit über ben Norben und ben Planen Anuts auf eine selbständige Organisation ber Rirche in seinen Reichen ben letten Jahren Beinrichs II. angeboren. Unmittelbar nachbem Abam biefe Dinge berührt bat, fügt er ben Tob unferes Raifers ein (II, 53. 541). Man muß sich nur erinnern, wie wenig etwa Thietmar, ober einem Alpert ober Robulfus Glaber ber Berfuch gelingt, berlei parallelen Geschichtsftrömen zu folgen, um Abams ganzes Berbienst zu wilrbigen. Lange hat man anerkannt, daß er sich in dem Raume, barauf bie Ereigniffe feines Buches spielen, febr gut zu orientiren verftanden, baß er in einem Sinn, wie fein anderer Geschichtschreiber seines Jahrhunderts, Geograph gewesen: fügen wir hinzu, bag er auch von ber Folge ber Beiten, bie er zu burchmeffen hatte, ein bolltommen beutliches Bilb im Ropfe getragen. Sagt nun ein Antor dieses Werthes ausdrücklich: Post mortem ejus (Ottonis III.) regnum in contentione remansit. Tunc vero et Sclavi a christianis judicibus plus justo compressi, excusso tandem jugo servitutis, libertatem suam armis defendere coacti sunt; — spricht er, jum Zengniß, daß er über ben Zeitmoment burchaus nicht im Unklaren ist, von den 70 und mehr Jahren, dem Zeitalter der Ottonen, da jene Bölker sir Anbeter Christi gegotten, und bleibt er hiermit seiner früheren Angabe, danach der Anfang der Slavenbefehrung in die letten Jahre Beinrichs I. unter den Wirfungen des Sieges bei Lenzen fällt (vgl. ihn I, 58, Wait Jahrb. I, 1. 101 und Ercurs 16), vollkommen treu; - schließt er bann bie Melbung an, bag etwa mit bem Enbe bes ersten Jahrzehents bes 11. Jahrhunderts ber Abfall ber frither ber Kirche schon Einverleibten eine vollendete Thatsache gewesen (benn so ist im Zusammen= hange mit cap. 42 bas "Haec facta sunt ultimo tempore senioris Libentii" zu verstehen); - und haben wir uns oben überzeugt, daß in den Jahren feit 1005, ba man sich gewöhnte, bie Lintigen unter ber Führung ihrer Gögenbilber im beutschen Geere zu seben, und Rhetra bas Angehn eines Gegenroms filr biese Welt bekam, in ber That biese Aussage am meisten galt; — melbet er von Abelbags im Jahr 988 enbender Regierung, baß Hamburg mährend berselben in Frieden gewesen (cap. 24); — weiß er von einer Zeit während ber Tage bes Machfolgers Libentius (988-1013), wo im Glavenlande ber Friede noch fortgebauert und biefer Erzbischof beshalb bie Transalbingier häufig besuchen, Samburg mit vaterlicher Liebe habe pflegen konnen; - und berichtet er bann, nachbem die Berwilftung hamburgs unter ben Thatfachen bes mit Ottos III. Tobe erfolgten Aufftandes vorgetommen ift, von ber Wieberaufrichtung ber Stadt und Kirche Hamburgs (II, 47) burch Erzbischof Unwan: - fo ift nach Alle bem wahrlich nicht abzusehen, wie man ohne bie bringenbsten Grunde feine Erzählung

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. bagu noch Giefebrecht, Wenb. Weich. IH, 320.

ihrer von ihm felber fo mohl ermittelten Stelle, bem Jahre 1002, entreifen

und entweber auf 983 ober auf 1018 beziehen will.

Wo find nun diese Grilnde? Einige wollen fie schon in Adams Buch selber finden. Zu seinem Text nämlich giebt es hier Scholien: wo er den Mistiwoi als einen der beiden Führer des Aufstandes von 1002 nennt, ift hinzugefügt: Mistiwoi cum nollet christianitatem deserere, depulsus a patria confugit ad Bardos, ibique consenuit fidelis; und wo er mit seinen Bemerfungen über bie nächsten Folgen ber Ereignisse ju Ende ift, führt sich mit einem "sermo est" bas Geschichtlein ein, wie ein Slavenflirft um die Sand ber Nichte Bergog Bernhards geworben, auf die Zusage besselben bin tausend Reiter in bessen Geleit nach Italien entfandt habe, nach beren Bernichtung bort aber in Folge bes schlimmen Rathes, ben Markgraf Theoberich bem Berzog gegeben, mit Treubruch belohnt worben sei, und es wird sobann in zwei Absagen gemelbet, bag es die Untilchtigkeit dieses Markgrafen gewesen, die den Abfall der Slaven versichuldete, und daß berselbe, von Erbe und Amt vertrieben, in dürftigem Gnadenbrod zu Magdeburg sein Leben beschlossen habe.

Bon ben Scholien zu Abam rühren, wie man weiß, einige von ihm selbst ber1); andere mögen Rlerifern ber Bremer Cathebrale aus ber nächften Zeit nach ibm, vielleicht vorzugsweise einem seiner Jünger, ber mit ben flavischen und nordischen Dingen leidlich vertraut war, angehören. Bu ber lettern Rlaffe muß man aus inneren Gründen die eben hier in Betracht tommenden Rr. 28. 30. 31. 32 rechnen. Es ift mit Richten Abams Art, von bemielben Manne, bem Miftiwoi, ben er im Text als ben Führer ber wilbeften Chriftenverfolgung (Mystiwoi et Mizzidrog - quorum ductu seditio inflammata est) charafterifirt, ohne alle weitere Motivirung ein bem gerabezu entgegengesetztes Lebensenbe zu berichten, ober, wenn er im Text beutlich Namen genannt hat, in ber Note so im Tone ber Tradition von einem "dux Sclavonicus" und beffen Sohn zu fprechen. Auch wirde er, wenn er felber bier Bufate für nothig befunden hatte, nicht zwei unter einander wieder fo wenig gusammenhangenbe Notigen iber bie flavischen Saupter ber Emporung mitgetheilt, und ebenso wenig jene verkehrte Ordnung gewählt haben, banach gleich bei Miftiwois Er-wähnung von seinem späteren Schicksal bie Rebe ift, und erft nach Darftellung bes Aufstandes ber — traditionelle — Antrieb zu bemfelben erzählt wird. Alles dies fieht einem Dritten, ber bei Lefung des Buches die ihm gerade in bas Bebächtniß tommenben Beziehungen, gleichviel ob richtigen ober unpaffenben Orts, einträgt, viel ähnlicher als bem Autor, ber eben burch Noten für bas beffere Berffandniß feines Textes batte forgen wollen.

Somit ift es ichon an und fur fich unerlaubt, aus biefen Scholien ben Abam bes Irrthums überführen, alfo eben baraus, bag jene Bemertung von bem Greifenleben bes Miftiwoi im Barbengan allerbings pafilich von bem Miftiglav gelten tann, beffen Flucht von Beimath und Regiment Thietmar jum Jahr 1018 erwähnt, schließen zu wollen, Abams Erzählung im Tert gehöre auch zu 1018. Bielmehr ist ber richtige Gang bes Arguments ber, daß, da Abam einen Mistiwoi als Filhrer bes Aufstandes bezeichnet, dieser unmöglich mit dem Miffiglav Thietmars, ber burch eine beibnische Erhebung von seinem Blate ge-

<sup>1)</sup> Diese stellt Lappenberg, SS. VII, 274 zusammen. Der ganze (uns nur burch bie bem 15. Jahrhundert angehörige Bolsenbütteler handschrift bekannte) Text 2 macht, die Scholien, die Einschaltungen und endlich die Schlifteapitel bes britten Buches ausammen angesehen, ben bie Einschaltungen und endlich die Schluscapitel des dritten Buches julammen angeleben, den eindruck einer von Abam begonnenen, aber nicht zum Abschluß gekommenen Umareitung, die eben deshalb einen andern reizte, noch Einiges hinzuguftigen. — Der Sorgfalt, mit der Abam sein Wert trieb, entspricht es, daß er sich zu einer neuen Ausgabe entschloß; Erzählungen wie die don jenem Beihnachtsschmauße, da Herzog Magnus der Gaß des Explischofs war, Ss. VII, 364, oder das Capitel IV, 46, p. 367, in dem die Grundauschautung Ababerts noch einmal ausgehrochen wird, können nur aus Abams Feder geschssen sein; die Scholien, die er selber eintrug, scheinen öfter bestimmt, bei der lünstigen Berarbeitung der darin berührten Thatsachen seinem Gebächen ist zu fülle zu kommen, und es widerfreicht sich daber nicht einmal, das noch manche dieser Rotizen von ihm wären und daß sie doch nicht wie Anmertungen im eigentlichen Sinn genau zu einer bestimmten Stelle des ersten Textes paßten.

brängt wird, ibentisch sein kann, und daß es schon beshalb wahrscheinlich verschiedene und nicht in dasselbe Jahr gehörige Dinge sind, die Adam II, 40—43 und Thietmar VIII, 4 erzählen. Ohnehin aber kommen die Darstellungen beiber Antoren hier nicht so überein, wie es auf den ersten Blick schenn mag. Thietmar beklagt zwar die Zerstörung aller Kirchen in dem abodritschenagtischen Lande und die Schändung des Christisbildes: aber von Marthrien der Art, wie einen Abam gerade auf dem Schanplatze von Albendung zeigt, sagt er nichts, und er willte sen wirte sie, wenn sie wirklich in diesen Moment gesallen, kann unerwähnt gesalsen haben, da er doch von dem Berbalten des Bischos Vernhard von Albendung des Gernhard von Albendung desassen, da er doch von dem Verbalten des Bischos Vernhard von Albendung desassen.

burg spricht.

Bas ferner die Tradition von dem verschmähten Bewerber betrifft, so hat man fich, weil ber name bes Markgrafen Theoberich barin verwickelt ift, gewöhnt, fie mit bem Lintigenaufftand von 983 in Berbindung zu benten. Allerbings wird von Thietm. III, 10 die superbia des Markgrafen als Grund bes Aufstands angegeben. Alles Uebrige an ber Erzählung wird burch bie wirklich historischen Umflände eher unsicher gemacht als bestätigt. Denn wenn man fich für bie unter Führung herzog Bernhards in ben italienischen Arieg gegebene Clavenhillse boch nur die Feldzüge von 982 und 983 als hintergrund benten fann, so ift zu bemerken, bag ber Bergog an bem ersten und seiner unglicklichen Saracenenidlacht entichieben feinen Theil nabm, und baf er von bem zweiten wegen ber an ber Dänengrenze brobenben Befahr wohl noch bieffeit ber Alpen umfehrte1). - Go gewiß bann ein Uebergang ber Nordmart von bes Martgrafen Theoberich Saufe auf Linthar von Walbeck ftattgefunden hat, und fo ichatbar bie barüber aus bem genealogischen Intereffe bei bem Annalista Saxo zu 983. 998. 1010 bewahrten Nachrichten find, fo batte man als bie Zeit biefes Wechsels nicht so sicher mit ihm bas Jahr 983 ansetzen sollen: Linthar erscheint bei seinem Neffen Thietmar als Markgraf zum ersten Mal 997 bei bem Ereignist von Arneburg 2); in einer Urkunde Ottos III. von 998, wo er nicht etwa als Gaugraf, vielmehr als Fürbitter neben Effehard und Gero, ben marchiones, erscheint, wird er blos comes genannt3). Eine Stelle bes Thietm. IV, 15 scheint einen Markgrafen Theoberich noch im Sahr 991 ober minbestens furz gupor im Amte zu zeigen4), und wenn die quedlindurger Annalen zu 985 ben Tob der marchiones praeclari Theoderich und Rikdag — von denen der letztere ficher im Amte starb — anmerken5), so hat es nicht ben Auschein, als sei bamit berfelbe Theoberich gemeint, ben unfer Scholion "mala morte, depulsus ab honore et ab omni hereditate sua, prebendarius apud Magdeburg" enben läßt6). Daber ift die Vermuthung L. Giesebrechts, banach erft ein zweiter Theoberich, vielleicht ein Sohn bes Markgrafen von 983, bas Geschick ber Absetzung erfahren habe, immer noch ftatthafter als bie jett vulgare Annahme, Die bas Hans Walbed mit 983 zur Mark gelangen läßt. Wie viel man auch von ben Nachrichten unferer Scholien filr bie mabre Geschichte verwerthen will: ficher haben fie kein Recht barauf, bas Ereigniß bes Textes in bas Jahr 983 hinaufzurücken.

<sup>&#</sup>x27;) Thietm. III, 14, vgl. L. Giefebrecht, Wenb. Geich. I, 284; au feiner eigenen Ansicht, ben (angeblichen) Miftul Zug nach Italien 996 fallt, vermag ich mich freilich auch nicht zu bekenner

<sup>34</sup> bekennen.

2 Thietm. IV, 25. Der Schuff 8. Giefebrechts a. a. D. p. 295 ff., bag bamals auch ber von ibm angenommene zweite Theoberich abgesetzt worden, ist nicht zutressend bischofs Gister vierwöchentlicher Wachbeinft verträgt sich sehr gut bamit, baß bas Martgrafensamt besetzt ift; biefer Wechfel aller gesstlichen und welktichen Witkenträger des Grunzgebietes in der Festungswache ist ein Institut des Neiches, f. Thietm. VI, 37. VII, 15. 18. 39.

<sup>3)</sup> Raumer, Regesten Ar. 321.
4) L. Giesebrecht a. a. D. p. 277; benn ber Bersuch W. Giesebrechts I, 834, ben in ber Selse mitgetheilten Borgang in eine frühere Zeit zurückzuverlegen, hat zu wenig Boben.

<sup>5)</sup> Auch Necrol. Fuld, zu 985: Ditrich marchio.

9) Beim Annal. Saxo zu 983: pro destructione ecclesiarum in Brandenburh et Havelberga — dignitatem suam perdidit, wahrscheinlich, wie man namentlich aus der Benutzung auch eines Bortes von Thams Text (II, 42) zu 998 sieht, nach diejem Scholion. Ueber die Bekanntschaft bes Annalisten mit Scholien des Textes 2 vgl. Lappenberg, Archiv VI, 871 ff.

Dieje Combination zu machen, bafür bliebe nnumehr ber einzige Antrieb in bem uns mitten in Thietmars Bericht von bem Lintigenaufftand biefes Jahres (III, 10. 11) begegnenben Bort: Mistui Abodritorum dux Homanburg, ubi sedes episcopalis quondam fuit, incendit atque vastavit. Wie aber W. Giefebrecht, Jahrb. II, 1, S. 154, ichon gezeigt, bag Thietmar feine Darftellung bier mehrmals burch Einschachtelung von Rotizen, bie in einen andern Zusammenhang gehören, unterbricht, so stehen wir nicht an, auch ben Schritt zu wagen, vor bem Giefebrecht bort noch Bebenken trägt: nämlich auch biefe Notig für ein Einschiebsel zu erklären, bas ben Sinn haben sollte, hier, wo in einer bem Thietmar besonders am Bergen liegenden Sache bes Miftni zu gebenken mar, ben Lefer an beffen furchtbarfte, wenn auch beinahe zwanzig Jahre fpater fallende Unthat zu erinnern. Denn von hamburg, bas Thietmar fern lag, fann bas Bunder ber aus ben Bolfen berabfahrenben golbenen Rechten faum gelten: wie fich ber Herr bes heiligen Laurentins und seines Sitzes zu Ralbe angenommen habe, will er uns mit bem Zeugniß von Miftuis Capellan einprägen: bamit ftimmt ber Schluß ber Erzählung; baber muß fich - wie von den Abichreibern Thietmars auch ber Autor bes Chron. Magdeburgense richtig gefühlt hat') - bas ibi auf Ralbe beziehen und ber Samburg betreffende Sat ausfallen. An ber Spite eines Unternehmens wie bassenige, das Abam in die Zeit nach Ottos III. Tob setzt und in welches er das Ungstild Hamburgs befaßt, würde Mistui keinen Capellan neben sich gehabt, nach Thaten, wie jene von Albenburg, sich auch vor Bergog Beinrichs Angesicht nicht gewagt haben (Thietm. IV, 2). Die Betheiligung ber Abobriten an ben Dingen von 983 muß mehr Krieg im gewöhnlichen Sinn als Abfall vom Christenthum gewesen sein. Eine Losreifung, die sich ans den bei Thietmar und Abam erzählten Acten zusammengesetzt hätte, die zu Meißen und Hamburg gleich silhsbar gewesen wäre, mußte noch ganz andere Nachwirtungen auf Sachsen gehabt haben als ber Aufstand von 983. licherweise gebort fie nicht ber Birklichkeit an, sonbern verbankt ihre Eriften; nur ber Combination, die ber Annalista Saxo mit ben Stellen beiber Autoren vorgenommen hat.

Bas bann sonft bie Späteren betrifft, so ift ficher helmold unter ihnen ber Wichtigste. Dieser Autor war gang in der Lage, sich über die ersten Anfänge und die frilhesten Traditionen des Bisthums Albenburg zu unterrichten; das Andenken an den Bischof Wapo verknüpft sich in diesem Buche noch mit bem Hof, ben biefer zu Bosau am Ploner See, helmolds nachmaliger Pfarre, befeffen, mit jenem Oratorium zu Gnissau an ber Trave, bas ber Bischof einst erbaut, und beffen Grundmauern Helmold noch mit eigenen Augen gefeben?). Daber ift ihm filr Rachrichten ber Art, wie jene von Wapos engem Berband und Bruch mit bem Abobritenflirsten Billig I, 13. 14, ober von Bischof Bennos fruchtlosen Bemilhungen um Wiederherstellung der Eigenthums und Zehntrechte des Bisthums (I, 18) ein hoher Grad von Glaubwürdigkeit auguerkennen. Dagegen empfiehlt ihn die Art, wie er den Abam benutzt hat, durchans nicht. Lediglich auf die Mittheilungen dieses Autors hin, daß Derzog Bernharb fich gegen ben Raifer erhoben und gang Sachsen zu biefem Aufftanb fortgeriffen habe, und bag berfelbe Bergog auch burch feine Barte und Sabsucht ben Rückfall ber Slaven ins Beidenthum veranlagt habe, bilbet er die Combination aus, baß Diefer innere Rrieg für bie Claven bie Lofung gewefen fei, bie Banbe ber bentschen Oberhoheit und bes Chriftenthums zu gerreißen. Co hangt er benn an biefen Moment Abams gange Darftellung ber Borgange von 1002 fammt

<sup>1)</sup> Bei Meibom, SS. rer. germ. II, 279; hier um so merkwirbiger, als man die Nachricht Thietmars von der Verwistung Hamburgs nicht hat entbehren wollen und sie daher dem Kalber Ereignis vorangestellt hat. Auch dier wird die gleichzeitige magdeburger Ehronit, deren Spuren bei Thietmar und in den Annal. Magded, vgl. Giefebrecht, Jahrd. II, 1, 157, gedraucht. Das: haee retulit Avico clericus, qui ibidem eaptus suerat, ist beiläusig wohl ein Schreids oder Lefeschler sir das "capellanus" des Thietmar.
2) 1, 14, vgl. Lappenberg, Archiv VI, 554.

jenen Scholien britter Sand an. Nach seiner Ansicht wilrben biese Ereignisse somit in die Jahre 1018-1020 geboren, und die Reueren, die gleicher Meinung find, berufen fich beshalb gern auf feine Uebereinstimmung mit Thietm. VIII, 4, und versuchen mit dieser Coalition Abam zu schlagen. — Dag bies Berfahren aber unerlaubt, daß, selbst wenn jene Ansicht die richtige wäre, Helmold kein Gewährsmann basilt sein kann, daß ihm keine selbständige Kenntnis von Ordung und Folge der hier in Frage kommenden Thatsachen beiwohnt, er vielmehr nur einen ersten Versuch der Redaktion des überkommenen Materials macht - barilber hat er uns felbst nicht in Zweifel gelaffen. Gleich bas erfte Wort seines hier an Schol. 30 gesehnten Berichts: Sane eo tempore Slavorum dominio potiti sunt Theodoricus marchio et dux Bernhardus (II.) zeigt, daß er biese Beiben filt Zeitgenossen, mithin ben Ersteren für einen Mann bes Jahres 1018 halt, und er schließt seine Copie aus Abam gläubig mit bessen Worten: Haec facta sunt ultimo tempore senioris Libentii archiopiscopi, die boch in seinen Rahmen gar nicht passen. Es mag hingehen, daß er dem berufenen "Sermo est" ein "veterum narratione vulgatum" bin-Bufligt: aber es regt gegen seine Ehrlichkeit Berbacht an, wenn er bas "narravit nobis diu memorandus rex Danorum, qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenuit, acsi scriptae essent" bes Abam in ein "narrant seniores Slavorum, qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenent" verwandelt. Es ift schon eine Licenz von zweifelhaftem Recht, wenn er bem Mistiwoi bes Schol. 28, sein lettes Leben in Sachsen zu erklären, ein "eirea ultima tempora poenitentia ductus et ad Dominum reversus" bingufügt: aber es ift pure Willfür, wenn er ben namenlofen Slavenfürften bes Schol. 30 Mistiwoi nennt, ihn mit jenem und bem in Abams Text identificirt, und ihn filt fich felber, nicht für ben Sohn um die Berwandte bes Sachfenberzogs werben läßt. Man wird nicht entscheiden können, ob es von seiner Ersindung ober nach dem Borbild einer späteren Handschift des Abam ist. daßt. Des Letzteren grafen das Schmähwort "Hund" über den Slaven ausstoßen läßt. Des Letzteren tropig Gellibbe aber, "fei er ein rechter Hund, so wolle er auch gewaltige Biffe thun", fein Gang nach Rhetra, Die Lintigen jum Bernichtungstampfe gegen bie Sachsen aufzurusen, sindet sich zu allererst bei Helmold. So hat er das Geschichtlein in die Form gebracht, in der es nun in tausend Büchern, bis zur Fibel herab, wiederholt wird. Ob aber auch nur mit dem Recht der Tradition, bleibt boch fehr fraglich. Denn wann sollte ein solcher Engbund ber Liutizen und Abobriten, ju bem bie Letteren ben Anftoß gegeben, ju Stanbe gekommen sein? Wir sehen, wie wenig die Umstände von 983 dazu passen: 1002 hielten fich bie Liutizen rubig, 1018 ward bas Feuer von ihnen zu ben Abobriten getragen. — Zur Charafterifiit bes helmold gehört endlich noch, daß er das, augenscheinlich mit Bezug auf jene Meinung von bem geringen Herkommen ber Billunger (II, 7. 8) gesagte Wort Abams von Herzog Bernhard II.: tam avitae humilitatis quam paternae religionis oblitus, misversteht, und das sinnlose: tam paternae quam avitae devotionis quam erga Slavos habebant penitus immemor, barans macht, daß er aber andererseits, lange nicht mehr so kaiserlich= bischöflich wie fein Vorgänger, ben Krieg ber weltlichen Großen gegen ben Raifer als etwas Läfliches hat ansehen lernen und beshalb getrost schreibt: postquam autem dux Bernardus emergentibus causis arma adversus caesarem corripuit.

Es entspricht ganz ben Anschauungen einer um ben Anfang bes 13. Jahrhunderts im Hauskloster ber Billunger zu St. Michaelis in Lineburg abgefasten Chronit 2), die Nachricht bes Helmold so umzubenten, als habe Mistwin (Mistiwoi)

für feine burchaus ungulaffigen Combinationen gebraucht.

<sup>1)</sup> Der sogenannte Cod. 4 ber sappenbergschen Ausgabe hat biese Lesart schon, SS. VII, (Es muß hier, wie ich glaube, cani anstatt bes unverständlichen eam ber Cobices 2 u. 3 gelefen werben. U.).

2) Chron. S. Michaelis bei Bebefinb, Roten I, 409; was benn Gfrorer a. a. D. p. 116

ienen Dienst feiner Mannen, ber fein Werbebreis um bes Sachsenbergogs Richte sein sollte, in bem Rriege bes Berzogs gegen ben Raiser geleiftet; als bann Raiser und herzog sich wieber ausgeföhnt, sei ber herzog auf jene für ben Slaven so schimpsliche Weise von seinem Bersprechen guruckgetreten. Diese Darstellung ift bann in nieberbeutscher Uebersetzung in die lilneburgsche Chronik1), mit geringen Abwandelungen in bie bem 15. Jahrhundert angehörende Chronif von Barbewief2) übergegangen; Bothos Bilberchronit'3) bleibt in biefem Fahrwaffer, nur bag ihr Berfaffer bie Dame, um bie Defteswyn wirbt, bei Namen nennen zu milffen glaubt, uns, obwohl er boch bas Ereigniß felbst wie alle seine Borganger seit Helmold zu 1020, also in die Regierung Bernhards II. setz, als des Herzogs angebliche Schwester die uns wohlbekannte Mathilbe, Tochter Hermann Billungs, Witwe von Flandern und Gattin Bergog Gottfrieds von Rieder-Lothringen 4), berbeiruft. Diefe erscheint icon in ber Che mit Mesteswon, um ihm nachber wieber entriffen merben.

<sup>1)</sup> Bei Eccard, Corpus histor. I, col. 1339. (Interpolation bes repgowichen Zeitbuches. U.).
2) Bei Leibnitz SS. III, 218. Hier erscheint statt ber Nichte bie Tochter bes Herzogs.
3) Leibnitz III, 322.

<sup>4)</sup> Bgl. Lamberti Genealogia, SS. IX, 309.

## Ercurs VI, b.

And the state of t

galax and an in part of the contract and

## Heber Adam II, 40-43,

von R. Ufinger.

Schon seit länger benn einem halben Jahrtausend ist man zweiselhaft barilber gewesen, in welchem chronologischen Zusammenhang die Nachrichten zu bringen seien, ilber die wir hier zu handeln haben. Auch die Ansicht, welche Hirsch oben S. 207 ff. und in der ersten Abtheilung dieses Excurses dargelegt hat, scheint mir die Ansgabe nicht gelöst zu haben, vielmehr so wenig begründet zu sein, daß ich, selbst auf die Gesahr hin, nichts Bessers vorzubringen, hier wohl

bon Neuem und ausführlicher auf Die Cache eingeben barf.

Abams Wert tonnen wir ficher nicht zu jenen gablreichen hiftorischen Arbeiten bes Mittelalters gublen, beren Berfaffer fich bamit begnügten, Notizen zu fammeln und fie bann einfach burch eine lockere, haufig fogar gebankenlose chronologische Reihenfolge zu einem Ganzen zu verbinden; dasselbe entspricht vielmehr noch heute ben Anforderungen, welche wir mit Recht an eine mahre hiftorische Darlegung ftellen fonnen; benn ftets ift es bas Bemuben bes bremer Scholafters gewesen, ben Zusammenhang und bas Werben ber Dinge nachzuweisen. Wie uns nun aber auch noch beut zu Tage bas Beftreben, einen Busammenhang in ber Entwickelung barzuthun, gar oft bazu führt und führen muß, felbft folden Quellen zu folgen, benen wir im Allgemeinen feine große Antorität querfennen fonnen, die vielmehr nur burch ben Mangel befferer Ueberlieferungen einen Werth für uns haben, so mar es schon bei Abam von Bremen ber Fall. In ber Er= gablung ber Dinge, bie er nicht felbst erlebt, folgte auch er hauptfächlich gut beglaubigten schriftlichen Quellen, und erft wo biefe nicht ausreichten, nahm er feine Buffucht zu mündlichen Ueberlieferungen. Es ift nun allerdings nicht zu vertennen, bag gerabe auch burch bie letteren Moams Wert einen großen Werth für uns erhalten bat, allein wir muffen boch immer bie aus biefer Quelle gefloffenen Nadrichten mit großer Borficht behandeln, burfen nie vergeffen, bag gerabe hierbei, mehr als bei anbern, menschliche Schwäche von Ginfluß auf bie Bestaltung unserer Ueberlieferungen gewesen fein fann. Die Rachrichten Mams, welche uns hier besonders interessiren, entnahm er nicht einmal den Erzählungen von Zeitgenossen, sondern zum Theil benen des Königs Sven, bessen, wenn auch noch fo großes Bedächtniß, gar leicht Dinge mit einander verbinden fonnte, bie nicht zusammen gehörten, jum Theil entnahm er fie aber auch einer allgemeineren munblichen Trabition, bie boch immer nirgends unsicherer ift als in ber Zeitfolge, in ber Dinge stattgefunden haben sollen. Sagt boch ber Chronist im cap. 41 selbst in Bezug auf biese Ereignisse: facta memorantur, quae scriptorum penuria nunc habentur pro fabulis. — Abam felbst war

ilber bie Zeit, wann bie Dinge, welche er erzühlt, sich zugetragen, nicht ausreichend unterrichtet; er entscheibet beshalb biese Sache nicht, stellt vielmehr ver-

schiedene Angaben barüber zusammen.

3m cap. 40 beißt es, Raifer Otto III. fei 1001 gestorben; barauf: post mortem ejus regnum in contentione remansit. Soust wird immer die Thronbesteigung eines neuen Königs erwähnt; bei Beinrich II. geschieht bieses jeboch nicht, er wird vielmehr erft im 45. Capitel mehr zufällig genaunt. Sat Abam nun unter jener "contentio" nur die Thronbesteigung, ober einen längern Beitraum ber Regierung Beinrichs, in ber ja überhaupt viele burgerliche Streitigfeiten ftattfanden, versteben wollen? Aus bem Werte felbft läßt fich biefe Frage nicht entscheiben 1); nach andern Quellen konnen wir jedoch die "contentio" auf bas Jahr 1002 beschränken. Alsbann fährt Abam fort: Tunc vero et Slavi a christianis judicibus plus justo compressi, excusso tandem jugo servitutis, libertatem suam armis defendere coacti sunt. Das "tunc" bezieht fich auf die "contentio", also vielleicht, wenn nicht wahrscheinlich, auf das Sahr 1002. Hierauf wird im cap. 41 ber Aufstand erzählt, und bas cap. 42 beginnt bann: omnes igitur Sclavi, qui inter Albiam et Oddaram habitant, per annos 70 et amplius christianitatem coluerunt, omni tempore Ottonum, talique modo se abscinderunt a corpore Christi et ecclesiae, cui antea conjuncti fuerant. Die Christianistrung Claviens foll nach II, 5 ff., vgl. Schol. 83, nicht, wie oben gesagt ift, unter Beinrich I., sondern unter seinem Sobne und besonders gur Zeit des Erzbijchofs Abalbag, also etwa um bie Mitte bes 10. Jahrhunderts geschehen sein. Der Abfall ber Slaven vom Christenthum wirbe also hiernach sich etwa um 1020 ereignet haben. (Boll in dem oben S. 208 angeführten Auffate S. 168 bezieht hierauf II, 4, wo boch nur von ber Bekehrung ber Danen bie Rebe ift, und kommt fo gang bestimmt auf bas Jahr 1018). Hier haben wir also bereits eine zweite Zeitangabe Abams, bie freilich mit einer britten, ber wichtigften von allen, die jedoch von Birich und &. Giefebrecht fo gut wie ganglich unbeachtet blieb, und einer vierten ziemlich gusammenfällt. Das cap. 43 lautet: Haec facta sunt ultimo tempore senioris Libentii, sub duce Bernardo, filio Bennonis, qui populum Sclavorum graviter afflixit. Eodemque tempore contentio Ferdensis episcopi Bernarii de Ramsolan coram papa Sergio terminata est. Die gange Erzählung über ben Slavenaufstand wird mit diesem Capitel abgeschlossen, und somit muffen wir diese umfassenbe dronologische Angabe auf alle vorber erzählten Ereignisse, nicht etwa, wie von Sirich geschehen, auf die Folgen berfelben beziehen. Erzbischof Libentius ftarb am 4. Januar 1013, Berzog Benno am 9. Februar 1011 (bag Abam cap. 44 angiebt, er sei 1010 gestorben, kommt baber, weil er hier überhaupt um ein Jahr zurild ist), woraus gesolgert werben muß, daß nach bieser Stelle, ce ist die britte Angabe, der Aufstand zwischen 1011 (ober 1010) und 1013 geschehen sein soll. Die zweite Zeitangabe obiger Stelle, die wir nur burch bie Regierungsjahre bes Papftes Sergius IV. (1009-1012, vgl. hamburg. Urtbuch. Nr. 58, Note) naber bestimmen konnen, fällt hiermit gusammen. Ueberhaupt weisen boch viele Angaben Abams barauf bin, daß er selbst ber Ansicht gewesen, bie Ereignisse hatten in dieser Zeit, also im weitesten Umfange zwischen 1010 und 1020 statt gehabt. Dahin weist 3. B. die Bemerkung im cap. 46 über Herzog Bernhard: primo quidem per avaritiam gentem Winulorum crudeliter opprimens, ad necessitatem paganismi coegit (vgl. cap. 40, f. oben), ferner im cap. 47 ilber benfelben: Sclavos tributo subiciens, pacem reddidit Nordalbingis et matri Hammaburg. Ad cujus restaurationem venerabilis metropolitanus asseritur post cladem Sclavonicam civitatem et ecclesiam fecisse novam etc. Enblich weisen hierauf auch noch bie Angaben hin über bie Orbination ber Bijchofe in Slavien, ben häufigen Aufenthalt bes Erzbischofs in Samburg u. a., f. cap. 24, 47, 58, 64.

<sup>&#</sup>x27;) Daß bieselben Worte I, 24 und ähnliche I, 29 gebraucht find, beweist nur, bag Abam bamit einen schwankenben Zustand, eine anhaltenb unruhige Zeit hat bezeichnen wollen.

Aber hiermit find bie dronologischen Bestimmungen Abams noch nicht erfcopft; benn gang anbers als bie bes Textes lauten wieber bie einiger Scholien, welche fich auf jene Ereignisse beziehen, und bie boch wohl, weil sie fich in ben Cobices 2 und 3 finden, von bem Berfaffer felbft bem Berke bingugefügt fein werden; follte biefes jedoch nicht ber Fall fein1), fo wilrbe baburch meine Beweisführung nicht umgestoßen werben, benn biefelbe stütt fich auf unfere anbern Berichte und beren Bergleichung mit Abam, es wilrbe vielmehr bafür nur bas eine Moment, wonach Abam felbst schon filr biese Ereignisse an bie Zeit von 983 mitgebacht, wegfallen. Beiter unten werde ich ausführlich auf die Nachrichten biefer Scholien einzugehen haben, begnüge mich beshalb bier mit ber Bemertung, baß bieselben gang entschieben auf ben Glavenaufftanb bes Jahres 983 binweisen. Sachlich gleichen fie nicht verarbeiteten, für eine fpatere Umarbeitung gemachten Notizen. Wir haben alfo, auch wenn wir in allen furz zuvor besprochenen hinweisungen nur für eine Angabe bes Autors erkennen wollen, in Abams Werken selbst brei verschiedene dronologische Bestimmungen für jene Ereignisse. Diefen entsprechen genau brei verschiedene Auffassungen neuerer Geschichtschreiber, woraus genilgend zu erfeben ift, bag wir bier burch bes Verfaffers eigenes dronologisches Suftem gu feinem feften Resultate tommen fonnen, daß er vielmehr felbst über Die Zeit des Aufstandes im Unklaren gewesen ift. Wie so oft bei jungeren Quellen, baben wir nun auch bier bie mit ben Ereigniffen gleichzeitigen Aufgeichnungen zur Erklärung ber Nachrichten berbeizugieben. Die besondere Beschaffenheit berselben, ber Umstand, daß wir verhaltnißmäßig gut über bie Gesiche bieser Gegenden in jenen Zeiten unterrichtet sind, und daß die Bersasser ber gleichzeitigen Quellen nicht weit von bem Schauplate lebten, wo biefe ben Beitgenoffen, besonders benen aus ben firchlichen Rreifen, boch so bemerkbaren Ereigniffe ftattfanben, laffen uns mit Recht von born berein vermuthen, bag wir auf diese Beise ben gewünschten Aufschluß erhalten werben.

Außer von dem Einbruche bes Polenherzogs in die Laufitz berichten uns Die gleichzeitigen Quellen aus bem Jahre 1002 von keiner ben Deutschen feindlichen Erhebung ber Glavenflamme. Wenn Thietmar bem Capitel, worin er über die Thronbewerbung des Markgrafen Ekkehard handelt (IV, 32), die Rachricht anhängt: Tempore predicti caesaris monasterium in Hilleslevo a Sclavis combustum est, eductis sanctimonialibus; et eodem die multi ex nostris sunt interfecti2), so fam bieses nicht als Beweis für bie erste Zeitsangabe bes Abam gelten, spricht vielmehr burchaus bagegen; benn wenn 1002 ein fo großer Slavenaufftand ftattgefunden hatte, fo wilrbe Thietmar gerabe

¹) Daß bieses oben S. 473 erwiesen, muß ich leugnen; unklar sind hier die Scholien sowohl wie der Text, aber einen Widerspruch kann ich nicht in ihnen sind die Berdindung der Rachtichen. Daß Wistuis Tod gleich bier erwähnt wird, scheint mir gar nicht so sehr auffallend zu sein. Dessen war auch nach Abam II, 64 Christ, odwohl seine Mitssüren der dessend zu sein. Dessen war auch nach Abam II, 64 Christ, odwohl seine Mitssürsen der Gestunk, was kreilich auch sonk des der auch mit dem unbessimmten: "erwo est" beginnt, was kreilich auch sonk des der auch mit dem under immeren kachrichten vereinigen, und es scheint mir darin auch nur eine dunkslie Sage, deren bistorischer Kern nicht zu ertennen ist, überliestert zu sein. — Eine forgiame Unterluckung der Scholien bat mich im Algemeinen zu denselben Kesultaten gesührt, wie sie frühre schon Lapvenderg gewann, und zweisse ich ilberhaupt sehr, daß man den Ursprung der einzelnen näber nachweisen auch andere ilberzeugende Kachweise. Bon dieser Art würde es auch sein, wenn man sagen wollte, die uns hier betresssenden Scholien den Jusammenhang zerreißende Weise in Scholien des Abam ungewandelt seien, kann in der That kin überzeugender Beneiße in Scholien des Abam ungewandelt seien, kann in der Dat kein iberzeugender Beneiß für den sein, der nicht sagen.

2) Das Chronicon Hillersledionse aus dem 14. Jahrhundert (bei Riedel, Beiträge S. 8) hat, wie bereits Sirich oden S. 209 R. 3 richtig demerthe, diese Kelle noch der den kann. Saxo (SS. VI, 644) beilegen, benn auch letztere stelle erweiter und auf "Mistaviz dux Odotriorum" bezogen. Sinten selbständigen Werth kann auch ich weder biefer Stelle noch der den Annal. Saxo (SS. VI, 644) beilegen, denn auch letztere speint mir bier doch aus Thietwar geschöpft zu haben. Mit Wigger, Mcclenburgische Annal S. 54 und 137, anzunehmen, allen drei Luellen habe eine verte zu Erunde gelegen, baste ich sint lazu.

hier, wo er über die Folgen vom Tode des Kaisers spricht, und dabei einen, verhältnismäßig doch wohl sehr unbedeutenden Zug der Slaven erwähnt, schwerslich unterlassen hiervon zu erzählen. Auch die friedlichen Verhältnisse zwischen Deutschen der Michend der Erhedung der letzteren im Jahre 1002. Sine widersprechen der Annahme einer Erhedung der letzteren im Jahre 1002. Sine solche nun auf das eine Wörtchen "tune" hin, dessen Vedeutung, da wir nicht ganz bestimmt wissen, welche Dauer die "contentio" gebabt haben soll, wir nicht einmal recht erfassen sonnen, anzunehmen, sind wir sicher nicht berechtigt, besonders da die eignen sehr genauen chronosogischen Angaben Adams im cap. 43 dem durchaus widersprechen, und da serner gerade diese Bort von demselben unzählig viel gebraucht wird, wo eine bestimmte Zeitangabe damit nicht hat ausgedrickt, sondern eine solche nur im Allgemeinen hat angedeutet werden sollen, z. B. I, 18. 23. 26. 58. 60. II, 5. 9. 25. 28. 31. 39. 69. 75. III, 11. 12. 36. 43. 44. 56 und viele andere Stellen. Diese Combination von Albert von Stade, L. Giesebrecht und Hiert den ich deshalb am allerwenigsten

billigen.

Biel ansprechender ift schon die, besonders von Wilh. Giesebrecht in den Sahrbüchern II, 1, 162 und Raiserzeit II, 163 u. 597 entwickelte Ansicht, wonach ber Bericht Abams auf die Jahre 1010-1018 zu beziehen mare. Es sprechen bierfilt junachft bie wichtigften dronologischen Angaben bes Berfaffere felbft, fo= wie ber gange Zusammenhang feines Werkes; sodann aber konnen wir vielleicht in biefem Kalle auch bie betreffenden nachrichten mit ähnlichen bei Thietmar VIII, 4, bie offenbar zum Jahre 1018 gehören, verbinden und badurch eine ficherere Gewähr für biefelben gewinnen. Betrachten wir jedoch beibe Berichte. Rach Abam follen bie Wenden burch bie Barte bes Sachsenherzogs (II, 40 u. 46) jum Aufftand gezwungen und Mystiwoi und Mizzidroy ihre Führer gewesen sein (quorum ductu sedicio inflammata est). Rach Thietmar follen die Lintigen ben "Mistizlavum seniorem, sibi in priori anno ad expedicionem imperatoriam nil auxiliantem" angegriffen und ihn bann, mit Hilfe seiner gegen ihn aufgewiegesten Untergebenen vertrieben haben. Gine Zerstörung Hamburgs 1) wird hier nicht erwähnt, wurde auch mit biefer Erzählung, in Berudfichtigung ber Berhältniffe ber Liutizen zum Raiser, in einigem Widerspruch stehen. Abam ergablt sobann aber, die firchlichen Ginrichtungen in Nordalbingien feien bamals zerftort, die Geiftlichen, besonders in und um Albenburg, also im Lande ber Bagrier, zu Tobe gemartert worben. Diese Erzählung paßt, wie ich noch weiter unten besprechen werbe, zu ber Thietmars. Ebenso treffen hier beibe in ber genaueren Angabe ber Zeit zusammen. Nach Thietmar foll Miftiglav im Februar bertrieben und erft fpater gegen die driftlichen Ginrichtungen gewilthet fein. Rach bem Cober 4 bes Abam (baraus auch bei Albertus Stadens.), weicher allerbings erst im 13. Jahrhundert geschrieben ift, bem aber hier wohl, wie bereits hirsch S. 211 angenommen hat, eine altere firchliche Notiz zu Grunde liegt, wurden bie driftlichen Geiftlichen am 2. Juni umgebracht. In ber andern Erzählung Thietmars, Die man auch mit bem Berichte Abams zu verbinden sucht, beißt es babingegen, bag am 29. Juni "seelus primum exoritur," (f. folg. Seite).

Aber nicht sowohl auf diese liebereinstimmung hin, als nach den Angaben Abants im cap. 43 hat man schon seit langer Zeit den Bericht des letteren auf die Jahre 1010—1018 bezogen. Bor allem versuhr so Helmold I, 16 (bei Leibnitz, SS. rer. Bruns. II, 552). Er verband cap. 43 mit cap. 46, wie wir, wenn wir nur diesen einen Bericht über seine Sache hätten, noch heute thun wilrden, slocht darauf alle Scholten geschieft mit in die Erzählung eine nur erreichte dadurch, was Abam selbst nicht gelungen ist, nämlich eine sesse stehen Briester, aber schlechten Hilber Dinge zu bringen. Allein dem redestichen Priester, aber schlechten Hilber ist dabei entgangen, daß nun sein Bericht

<sup>1)</sup> Eine folche wird freilich auch von Abam nicht birect berichtet, muß hier jedoch tropbem angenommen werben; f. unten S. 482 ff.

Jahrb. b. btid. Ros. - Sirid, Beinr. II. Bb. I.

viele innere Widersprüche enthält; fo werben namentlich baburch Markgraf Theoberich († 985) und Herzog Bernhard († 1062) gemeinsam zu Veranlaffern bes Aufstandes gemacht. Das ichone dronologische Gebäude ift ichon allein bierburch unhaltbar1). — Dieser Bericht Helmolds fann natürlich bem Abams burchaus nicht jur Stiltge bienen: wir haben es bier einfach mit ber Anficht eines Siftorifers liber ben Bericht eines andern zu thun. Es ift allerdings nicht zu verkennen, daß helmold ben letteren erweiterte, bag er mit feiner Darftellung Traditionen verband, deren genauere Renntnig gerade ihm, ba fie fich brilich an die Gegend gefnüpft haben konnen, in ber er schrieb, leicht zugänglich gewesen sein werben; allein eine Begrundung für die Erzählung Abams, fei es im Bangen ober im Gingelnen, bilirfen wir barin nicht finben?).

Wir haben nun noch über eine britte Anficht in Betreff ber dronologischen Einordnung ber Ergählung Abams zu handeln. Der Annalista Saxo, Leibnitz, Annales imperii III, 440 u. Boll a. a. D. haben fie auf eine Erhebung ber Glaven im Jahre 983 bezogen und in Berbindung gebracht mit ben Rachrichten bei Thietm. III, 10 u. 11. 23. Giesebrecht behauptet in ben 3ahrbitchern II, 1, 162, eine berartige Berbindung konne nicht flattbaben, benn die Nachrichten beiber Autoren fländen in Widerspruch mit einander. Er beruft sich bafür auf einige Stellen Abams, bie einen Wiberspruch in beffen eigenen chrono= logischen Angaben bekunden, ein Umftand, ber uns freilich wohl bewegen kann, unfere Ausführungen nicht barauf zu ftugen, fie vielleicht gar zu verwerfen, nicht aber, eine thatsächliche Uebereinstimmung ber Rachrichten, Die uns, gerade biefer Unguberläffigfeit bes Abam wegen, von fo großem Werthe fein muß, unbeachtet gu laffen, benn wir wilrben ja baburch ben einzigen Salt für eine Rritif berfelben aufgeben. Derartige Biberfpriiche finden fich in ben ersten Buchern von Abams Wert noch in großer Angahl, wie benn Birich S. 210 überhaupt feinen Grund hatte, bas gute dronologische Suftem beffelben zu loben und nach meiner Ansicht S. 471 ff. auch nur nachgewiesen bat, daß ein ungefähr gutreffenber dronologischer Zusammenhang bei ihm zu finden sei. Freilich ift auch biefes nicht immer ber Fall; 3. B. fallt, besonders im ersten Buche, seine Berechnung ber Regierungsjahre ber einzelnen Erzbischöfe mit benen ber driftlichen Zeitrechnung häufig gar nicht gusammen.

Die Uebereinstimmung ber Berichte Thietmars und Abams ift freilich. wodurch Giefebrechts Einwurf gerechtfertigt icheint, teine febr erhebliche. Erfterer erzählt III, 10 u. 11 von einem großen Glavenaufftand, ber am 29. Juni begonnen habe. Zuerft wurde Savelberg, bann Brandenburg und bas Rlofter Ralbe Berftort; hierauf: Mistui, Abdritorum dux, Homanburg, ubi sedes episcopalis quondam fuit, incendit atque vastavit3). Schließlich wird noch von einer Schlacht ber Deutschen gegen bie Glaven berichtet, in ber biefe befiegt Abam ergahlt zuerft von einem großen Glavenaufftande, ohne hierfür gerade besondere Facta anzuführen. Alsbann: Apud Hammaburg eo tempore ac deinceps multi ex clero et civibus in captivitatem abducti sunt, plures etiam interfecti propter odium christianitatis. Bon einer Zerftörung Samburgs ift hier allerdings nicht die Rede, allein im cap. 47, vgl. 58 und 68, wird bavon gesprochen, wie bas Chriftenthum wieder in Nordalbingien bergestellt sei, und babet wird bann auch ergablt, bag bie Stadt und bie Kirche Sam-burg wieber von Neuem anfgebaut seien. Es barf aus ber Berbindung biefer

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 476.
2) Dit den Rachrichten Helmolds I. 13—16 ist meines Erachtens schon sehr viel Misserand getrieben worden, obgleich boch gerade bie anebotenhafte Erzählung Nitstrauen batte erwecken missen. Auch hirsch hat boch oben S. 208 N. 1 wohl einzelne Angaben jenes, 3. B. das: Missizla aegre tulit, odio lieet occulto concitatus religionis christianuse (I. 13), für zu sehr begründet gehalten, hat nicht genügend bedacht, daß wir es hier mit einer viel jüngern Erabition zu thun haben.

3) hirich scheint oben S. 475 nicht berücksicht zu haben, daß ber ausgezeichneten Ebition Thietmars sein Antographon zu Grunde liegt.

Erzählung mit ber obigen Stelle wohl geschloffen werben, bag Abam im cap. 40 unter bem: totam Nordalbingiam Samburg mitverstand; benn es läßt sich kaum benken, daß er von einer Zerstörung seiner Metropole, die boch noch nicht hundert Jahre vor ihm geschah, keine Kunde gehabt habe. Insweit mag auch hier noch eine Uebereinstimmung zwischen ihm und Thietmar vorhanden sein. Ferner ist ofsenbar der Name des slavischen Fürsten bei beiden ein gleicher: Mistui und Mistuwoi bei Thietmar, Mystiwoi bei Abam. — Aus diesen Gründen haben selbst L. Giesebrecht und hirsch die fraglichen Berichte ber beiben Autoren verbunden, und auch ich muß annehmen, bag wir es hier in ber That bei beiben mit einem und bemfelben Ereigniffe zu thun haben, bag, mit anbern Worten, der Slavenaufstand, welchen Abam von Bremen in dem ersten Theile seines Berichts erzählt, ganz derselbe ist, von dem Thietmar spricht. Allein zwischen beiden ist doch auch ein sehr wesentlicher Widerspruch. Nach Abams Tert ift ber Saß gegen bas Chriftenthum eine Saupttriebfeber gum Aufftanbe, ja beffen Ansrottung in Norbalbingien, in gang Glavien eine Folge bavon. Dem steht nun freilich bas Scholion 28 entgegen, wonach Misluwoi, seines Chriftenthums wegen, aus bem Lande vertrieben wurde, und fo ftimmt benn erft dieses mit Thietmars Erzählung, wonach Mistui Chrift war: sein Kaplan Avico erzählte bem merfeburger Bijchof von ben schredlichen Dingen. Erft fpater, im Jahre 1018 (f. oben), wurde nach ihm in Nordalbingien bas Beidenthum bergestellt. Dazu fommt bann noch ber ichon oben berührte Widerspruch in ben genaueren dronologischen Angaben, wonach, Thietmars Bericht gufolge, ber Aufftand am 29. Juni begann, nach Abam aber bie Geiftlichen schon am 2. Juni umgebracht wurden.

Wenn wir es nun aber in bem ersten Theile ber Erzählung Abams und in ber Thietmars mit einem und bemfelben Ereigniffe gu thun haben, fo bat bie bes letteren ohne Zweisel für diese Dinge mehr Glaubwürdigkeit zu beanspruchen. Auf Thietmar muffen wir uns daher vorzüglich ftuten; feine dronologischen Angaben haben wir zu Grunde zu legen, die bes Abam, ber ja bier mit fich felbft im Untlaren ift, konnen bier nicht maßgebend fein. Wie &. Giefebrecht und Birich, die auf das eine, unbestimmte "tunc" bei Abam bin auch den Bericht Thietmars, wenigstens zum Theil auf bas Jahr 1002 beziehen wollten, burften wir hochstens verfahren, wenn es uns bei letzterem an jedem dronologischen Anhalt für biese Dinge fehlte; allein bem ist burchaus nicht so. Thietmar fagt III, 14, wahrscheinlich nach ben quedlindurger Annalen: in hoc anno (983) Sclavi unanimiter restiterunt cesari et Thiedrico marchioni; bie Annal, Hildesh. 983: Selavi rebelles effecti sunt. Beibe Angaben muffen boch auf die Dinge bezogen werben, welche Thietmar III, 10 u. 11 erzählt; benn wir hören sonst nirgends von einem fo bedentenden Glavenaufstande, wie er bier berichtet wird, und es ift ficher anzunehmen, daß Thietmar von einem folden gesprochen haben würde, wenn er flattgefunden hatte. Aber auch ber ganze Zusammenhang bei letzterem weist ganz entschieben auf biese Zeit hin, barf keinenfalls auf 1002 bezogen werben. L. Giesebrecht III, 336 meint freilich, ba Thietmar hier nur von den Strafen des, über die Aushebung des Bisthums Merseburg erzürnten Gottes rede, fo seien von ihm, gleichsam als Beispiele davon, einige Unglücksfälle aufgezählt, die als eine Folge bavon zu betrachten seien. Ginen chronologischen Zusammenhang hatten biefe gar nicht. Zugegeben muß auch werben, daß die Zerstörung von Zeiz, die Thietmar hier mit den Worten aufnüpst: temporibus illis, in eine frühere Zeit fällt, denn der dabei erwähnte Bischof Dugo wird schon 979 gestorben sein (Necrol. Fuldense; Thietm. III, 81). Allein die ganze übrige Erzählung hängt, mit Ausnahme des: post haee Mistuwoi

<sup>1)</sup> Sollte diese Nachricht nicht boch, wie bereits B. Giesebrecht annahm, ein haterer Zusfat sein? Lappenberg hat dieselbe allerdings nicht als solchen bezeichnet, aber es endet mit ihr ein Blatt des dresbener Soder, und da kann fie leicht später bem Texte angehängt und ihr das burch der Character des Zusabes genommen sein. Alsbann würde ich die Zerftörung von Kalbe

- obiit, welches aber in bem Autographon nicht mit im Text, sonbern am Ranbe fieht, so wesentlich mit einander zusammen, daß wir sie nicht trennen und in einzelne Nachrichten auflösen können, ohne ihren gangen Sinn zu zerstören. In llebereinstimmung mit allem biesem ist es noch, bag von ben Großen, welche als Führer ber Sachsen genannt werben, nach ben Annal. Quedlind. und bem Necrol. Fuld. zwei, bie Markgrafen Theoberich und Riftag, bereits 985 ftarben 1). Es milffen also biese Ereignisse, ba sie Thietmar als Folge ber Aufhebung bes Bisthums Merseburg erschienen, nach 981 und vor 985 stattgefunden haben, worin wieder ein beutlicher Hinweis auf 983, also auf die Angabe ber Annalen liegt. — Wigger a. a. D. S. 138 u. 140 meint, die Zeit, wann die von Thiet-mar und Abam erzählten Ereignisse stattsanden, lasse sich nicht ganz sicher be-Daß, wie er einwirft, die Zerftorung von Zeiz nicht in biefen Busammenhang passe, ist richtig. Allein seine andern Sinwände sind sicher wöllig unbegründet. Papsi Johann sagt in einer Urkunde vom 8. Nov. 989 (Jassé 2936) bei Erwähnung der Mission der bremer Kirche: formidandum est in tam novella christianitatis plantatione per barbarorum sevitiam etc. Es foll in biesem Ausbrucke, ber fich ohne Zweifel auf alle norbischen Bolter begiebt, eine Befürchtung vor einem Aufftande ber Glaven und barin wieber ber Sinweis liegen, bag ein folder noch nicht ftattgefunden habe! Gine Biberlegung ift hier wohl ebenso wenig erforderlich, als bei bem andern Einwande, bei bem librigens unsere geschichtlichen Ueberlieferungen geradezu unbeachtet geblieben find.

Wenn wir nun die Nachrichten bei Thietmar im Zusammenhauge versstehen, sie auch auf das Jahr 983 beziehen und die bei Abam berichteten Ereigsnisse hiermit in Zusammenhaug bringen, so haben wir und noch danach umzussehen, ob sich bei letzterem hierfür gar keine chronologischen Auhaltspunkte sinden. Wir haben oben gesehen, daß sich in dieser Beziehung ganz verschiedene und

widersprechende Angaben bei ihm finden.

Thietmar berichtet: gentes superbia Thiederici ducis aggravatae, presumpcione unanimi arma commoverant. Der Annalista Saxo schreibt zu 983 (vgl. 998, 1010), nach einer uns unbekannten, doch mahrscheinlich altern Quelle: Post hec pro destructione ecclesiarum in Brandeburch et Havelberga Theodericus dux et Marchio, qui partium illarum defensor extabat, dignitatem suam perdidit (SS. VI, 631). Hiermit fteht im Ginklange, was Moam in ben Scholien 30-32 fagt, ohne bag, bei ber Art und Weife ber Quellenbenutzung burch ben Annalisten, angenommen werben kann, baß letterer feine Nachrichten aus jenem entnahm. Im Scholion 30 wird erzählt, baß ber Markgraf Theoderich eine Che zwischen einer Berwandten des Herzogs von Sachsen und einem Sohne bes "dux Sclavanicus" verhindert habe. Das Folgende lautet: Theodericus erat marchio Sclavorum, cujus ignavia coegit eos fieri desertores. Das Scholion 32 filgt noch hinzu: Theodericus marchio, depulsus ab honore et ab omni hereditate sua, prebendarius apud Magdeburg vitam finivit mala morte, ut dignus fuit. In biefen Scholien finden wir, wie bereits oben erwähnt, bie britte febr bestimmte dronologische Angabe für bie von Abam ergablten Ereignisse; benn wenn Markgraf Theoderich ber Urheber berfelben gewesen und bafür gestraft fein foll, so mitffen fie vor feinem Todesjahre, also vor 985 ftattgefunden haben. hierin liegt nun boch ein

auf bie schon früher genannten Slaven beziehen; auf Mistal barf sie nicht bezogen werben, wenn man mit Perty, wie ich es für allein richtig halte, annimmt, daß die Annal. Magdlig. (88. XVI, 156) aus bem Thietmar schöpften, nicht etwa beibe aus einer britten uns unbekannten Dueste.

<sup>1)</sup> Die Annahme von L. Giefebrecht und Sirfc, oben S. 474, baß es zwei Markgrafen Theoberich gegeben habe, scheint mir nicht quellenmäßig begrilnbet, nut ihrer Auffassung ber Rachrichten bes Abam entsprungen zu fein. Daß Liutbar, ber Rachfolger Theoberichs, moch 398 in einer Urfunde: comes genannt wird, beweist nichts, benn auch Erfebrer wird in Urfunden Ottos III, nur dieser einsache Titel gegeben, s. Böhm. 801 u. 802. Bgl. auch Giefebrecht I, 834.

ganz entschiebener Hinweis baranf, baß ber von Abam erzählte Slavenaufstand ein und berselbe ist mit dem bei Thietmar von 983. Jener hat offenbar nur die Zeit desselben nicht zu bestimmen gewußt, kommt badurch zu Angaben, die sich durchaus widersprechen. Der Grund hierfür scheint mir, abgesehen von dem allgemeinen Mangel an sicheren chronologischen Nachrichten, ein sehr einsacher zu sein: Abam hat zwei Ereignisse zusammengezogen, die gar nicht zusammen geboren.

Bergegenwärtigen wir uns furz ben Gang ber Ereignisse. Im Jahre 983 am 29. Juni brach ein Glavenaufstand aus (Thietm.); ber Fürst Miftui gerftörte, obwohl er Chrift war, benn sein Kaplan, später Geistlicher in Merseburg, war bei ihm (Thietm., vgl. Ad. Schol. 28), babei Hamburg (Thietm. Adam). 3m folgenden Jahre erschien Miffui auf bem hoftage bes Berzogs Beinrich in Quedlinburg (Thietm. IV, 2). Run hören wir nichts wieder von Miffui. Bielleicht ftarb er balb barauf, vielleicht haben wir ihn aber auch noch in bem "Mistizlavus senior" bei Thietm. VIII, 4, vielleicht in biesem aber auch einen Sohn von ihm zu erkennen. Sier wird nun erzählt, jener Fürst sei im Februar 1018, auf Antrieb ber beibnischen Liutizen aus seinem Lande vertrieben worben, "et mens populi istius, qui Abotridi et Wari vocantur, ut cor Faronis ad cultus idolorum induratur". Das Beibenthum wurde, was Thietmar in seiner Beise auch noch weiter ausführt, also erst bamals in ben überelbischen Gegenden bergestellt. Sierzu wird ber zweite Theil ber Erzählung Abams gehören, bessen Einzelheiten ich allerbings nur mit Borficht benuten wurde, da wir bei unserm Geschichtsschreiber III, 50, womit wieder I, 55 gu vergleichen ift, häufig gang bieselben Worte bei ber Erzählung eines anbern Ereigniffes antreffen. Auch bie oben besprochene dronologische Bestimmung im Cober 4, wonach bamals ber Martyrertob vieler Geiftlichen am 2. Juni erfolat fein foll, gewinnt in biefem Zusammenhang einige Bedeutung. Bielleicht bürfen wir hier auch bas Scholion 28 anziehen: Mistiwoi cum nollet christianitatem deserere, depulsus a patria confugit ad Bardos, ibique consenuit fidelis. Der Berfibrer Hamburgs foll auch nach Thietm. III, 11 als Chrift geftorben fein. Wollen wir, wie ich es für nicht richtig halte, ben letten Theil ber Erzählung Abams nicht auf eine friihere Zeit beziehen, es aus ihm nicht folgern, fo find wir burchaus nicht zu ber Annahme berechtigt, baß bereits vor 1018 in Nord-albingien, wie in andern flavischen Gegenden, bas Heibenthum hergestellt sei, ja ber Bericht Thietmars widerspricht bem gang entschieden. Allerdings murben bie Slaven in Norbalbingien in ben Jahren 990-995 mehrfach von ben Deutschen mit Krieg überzogen (f. oben S. 211 Rote 5); allein berechtigt uns biefes, bem klaren Worte des Thietmar gegenüber, zu der Annahme, fie, die boch bis 1018 bon einem driftlichen Fürften beherricht wurden, seien 983 vom Chriftenthum abgefallen? Beil fie bem Raifer feinen Buzug geleiftet, murben fie fpater von beffen beibnischen Bundesgenoffen bekriegt, und baburch erft murben fie wieber Beiben. Dem entspricht es auch, wenn wir vor 1018 ben Bischof von Albenburg nur aweimal, 992 und 1014 (Annal. Quedl., Thietm. VII, 4), außerhalb feiner Dibcefe antreffen, während feine nächsten Nachfolger fich feit 1018 fast beständig in Hildesheim aufhielten (Heinr. sentent. de 1019, LL. II, 2, 173; Annal. Hildesh.; Quedlinb.; Thangm. Vita Bernw.).

Somit milssen bein nach meiner Ansicht genau die Nachrichten bei Abam unterschieden werden, welche sich auf den Slavenausstand im Jahre 983, und die, welche sich auf die Wiederherstellung des heidnischen Eults im Jahre 1018 beziehen. Zu ersteren gehören sämmtliche Scholien, mit Ausnahme von 28, welches sich wahrscheinlich auf 1018 bezieht. Wie dereits Lappenderg (SS. VII, 320) annahm, so vermuthe auch ich, daß Abam in Bezug auf das erste Ereignis die Zeit kurz vor dem Tode Ottos II. mit der bald nach dem Tode seines gleichenamigen Sohnes verwechselt hat. Es konnte dieses um so leichter geschehen, da unserm Chronisten hier nur Eine Onelle zu Gedote gestanden zu haben scheint: die mündliche Ueberlieserung. Diese Quelle hat er aber getren benutzt. Da sie ihm keinen sichern chronologischen Anhalt darbot, stellte er, viel gewissenhafter

und richtiger als einige Neuere, die irgend eine seiner Angaben, ja nur irgend ein Wörtchen von ihm herausrissen und darauf ihre Aussührungen bauten, die verschiedensten Angaben zusammen, ließ dem Leser nun selbst die Entscheidung. Und sieht nun hierfür mehr Material als Abam selbst zur Verfügung, und danach haben wir die chronologischen Fragen zu erledigen gesucht. — Anch in bem Ueberlieseungen eines Bosses ist ein nothwendiger Zusammenhang, ein Geset zu erfennen. Vielleicht wirden wir auch in diesen Fragen zu sicheren Resultaten kommen, wenn jenes Geset, ilberhaupt das Wesen des Volkes schon mehr erforscht worden wäre, als es bisher geschehen ist.

#### Ercurs VII.

#### Wormser Verhältnisse.

Bu €. 215.

In ber Vita Burchardi episcopi cap. 6 und 7, SS. VI, 835, wird bie Zerruttung, in ber Burchard bei seiner ersten Ankunft in Worms Alles traf, mit ben traurigsten Farben geschildert; die Mauern waren zerftort, allenthalben trieben Räuber ihr Befen, wilbe Thiere zeigten fich neben ben Wohnungen ber Menschen. Reiner war seines Lebens und seiner Sabe ficher, ber fich nicht ben Bedingungen, die ihm die Ränber vorschrieben, fligte. Die meisten Blirger waren bereits aus der Stadt ausgewandert, weil Hütten und Jänne mehr Schutz wersprechen schienen. Die wohlbesestigte Burg, die Otto und sein Sohn Conrab befagen, bot jebem Berbrecher willfommenen Schut; ber geiftliche Berr fonnte fich nicht anders belfen, als indem er feinen eignen hof verschanzte; cap. 7: cum episcopus potentium viribus aliter resistere desperasset, curtim suam muro, civitatem ad instar castelli circumdedit, et interius, turribus et habitaculis ad pugnandum idoneis non segniter excitatis, munitionem satis firmam construxit. Castello itaque confirmato et constucto, inimicorum audacibus factis fortiter resistebat et spem suis augebat; plerumque etiam ipsos hostes dictis et factis intrepidus terrebat. Auch errichtete Burchard die Mauer, die mahrscheinlich Alt- und Neuftadt umschloß 1), und von der Schannat, Historia Wormatiens. 1734. p. 211, noch die Spuren fab; er bestimmte gang genau bie Streden, für beren Inftanbhaltung jebe Gemeinde ober Genoffenschaft verpflichtet sein sollte, f. die merkwilrdige Urfunde bei Schannat a. a. D. -In ber Vita Burchardi cap. 9 heißt es nun: Interea Heinricus Bavarorum dux, undique collectis viribus, Wormatiam venit, et ut sceptra regni acquireret, non modicum laboravit. Ibique cum episcopo Moguntiensi necnon et Wormaciensi de his rebus consilium iniit. Igitur caussam adventus sui illis exponit. Deinde omnia, quae voluissent, si voluntati consentirent, se facturum promisit. Promiserat enim, se munitam domum Ottonis acquisiturum et in potestatem episcopi Wormaciensis redditurum: sicque multa dando et promittendo, ad voluntatem sententiae suae hos viros perduxit. Abgetauscht mußte freilich biese Burg als ein lehnbares Eigenthum bes Herzogs Otto werben; benn er hatte bereits unter ber Regierung Ottos II. ben britten Theil ber Bann- und Zolleinkunfte, ben er burch faiferliche Berleihung in ber Stadt beseffen, bem Bischof von Worms abgetreten2).

<sup>1)</sup> In ber Urkunde vom 29. April 985, Böhm. 633, Orig. guelf. IV, 296, heißt est intra ductum novae et antiquae urbis. 2) Otto III. jagt in der angeflihrten Urkunde vom 29. April 985 von seinem Bater; ipse

Nach ber Krönung hätte bann, wie die Vita weiter erzählt, Burchard ben König die noctuque ob libertatem suae civitatis angelegen 1); endlich habe bieser Bergog Otto zu sich berufen, mit ihm verhandelt: et quaedam villa, quae dicitur Bruchsella, cum omnibus utilitatibus et appenditiis pro hac domo in commutationem duci tradita est. Ueber biefe Entschäbigung haben wir fein urfundliches Zeugniß. Wir feben aber, bag bie Ceffion bon Geiten Dtios nicht ohne Grund zu Bruchsal geschah, am 3. October 1002, Böhm. 908, Orig. guelf. IV, 297, Schannat p. 35: per interventum Cunigundae, dilectae conjugis nostrae, et per ejusdem ecclesiae venerabilis episcopi, scilicet Burchardi, dignas postulationes totum praedium omnemque proprietatem, quam nos per dilecti consanguinei nostri Ottonis quoque ducis firmam traditionem in proprium jus accepimus, sicut ipse visus est habere infra eandem civitatem, hoc est Wormatiam, praedictae ecclesiae in honore sancti Petri consecratae et venerabili praenominatae ecclesiae episcopo ejusque successoribus — — tradidimus cum omnibus ad eandem proprietatem juste et legaliter pertinentibus, - exceptis tribus supradicti ducis Ottonis servientibus, videlicet Sigellino, Ebone, Hezilino cum uxoribus et filiis filiabusque eorum. — Der Act einer so glücksichen Ausweisung ber weltlichen Gewalt und Kriegsmacht2) aus einer bischöflichen Resibeng wurde im geiftlichen Kreise mit ber größten Genugthnung bemerkt, ungefähr wie einige Sahrhunderte fpater von ben freien Stabten bie Ausweisung bes bischoflichen Bogtes: Ita quoque Wormatia, sagt ber Biograph Burchards, iniquo servitio diu subacta piis episcopi laboribus liberata est, und Thietmar fingt am Ende bes fünften Buches, SS. III, 804:

Urbs Wormacensis gaudet temporibus istis Libertate sua, cujus manebat in umbra Hactenus, atque ducum fuerat sub lege suorum<sup>3</sup>). Burchard antistes laetatur et inter heriles Ex animo proceres, quod non timet amplius hostes Nunc ex contiguo, longe semotus ab illo. Aula ducis4) domini domus est jam perclua Christi, Et judices varios clerus nunc deprimit illos. Hoc rex Heinricus fecit, pietate coruscus, Hanc propriis solvens rebus Christoque remittens. Annuit ista pius Otto dux, atque benignus, Munere regali concessit habunde teneri. Ex hoc laetantes sint semper quique fideles.

Unter ben Augen bes Herzogs wurde bie Burg gleich nach ber Uebergabe niebergerissen und an beren Stelle ein Kloster für zwanzig Britber zu Ehren bes heiligen Paulus, unter bem Titel: ecclesia ob libertatem civitatis gegründet. Gleich einer ber erften Acte Beinrichs II. entzog also bem nachfolgenden Sanfe feine Stammburg zu Bunften ber Beiftlichkeit.

Bijchof Burchard wurde in ber nächsten Zeit von Geinrich immer mit Freigebigfeit bedacht. Gleich bie erste Urkunde, bie wir von ihm haben, vom

ad ecclesiam sancti Petri - condonavit, quicquid suus nepos ac noster equivocus Otto intra urbem Wangionensem, vel in suburbio tam in bannis quam toletis visus est regia et imperiali parte tenuisse. Nam traditione ac permissu decessorum suorum usque in tempora eadem ecclesia tam in toletis quam in bannis duas tantum totius utilitatis part es tenuit, tercia, ut omnibus illius provinciae optimatibus notum est, regio et imperiali fisco uit reservata.

<sup>1)</sup> Der Mönch von Kirsgarten hat im Chronicon Wormatiense, bei Ludwig, Reliquiae manuscriptorum II, 43 ff., diese, lange Zeit fast ganz unbekannte Vita benutzt, f. Waitz SS. IV, 830; aus ihn hat dann Hahn, Neichsgesch. II, 176, seinen Bericht geschöpft.

2) (Darauf beziehen sich auch die Borte Burchards in der Stiftungsurfunde für St. Paul von 1016, Schannat II, 42: redacta Wormacia in potestatem sancti Petri. U.).

3) Hünger, Gesch. der Kheinischen Pfalz I, p. 32, scheint diese Worte nicht richtig verstaten

ftanben gu haben.
4) Diefer Ausbruck ift wichtig für bie Frage nach bem Dafein eines rheinfräntischen

10. Juni 1002, Böhm. 892, Orig. guelf. IV, 297, verlieh ihm: pro eo, quod nobis devoto animo saepius servivit, regium bannum in foresto Forehai. Die Grengen biefes ausgebehnten Wilbbannes, theils im Rinecgowe in ber Grafschaft bes Gerung, theils im Lobotungowe in ber Grafschaft bes Megingoz belegen, werben in der Urkunde angegeben (zur Erläuterung derselben vgl. Wenck, Hessische Landesgesch. I, 70 ff.). Am 18. August 1002, Böhm. 900, Wenck II, 41, schenkt er ihm zu Duisburg auf die Intervention der Kunigunde, des Willigis und des Heinrich von Wilrzburg: quandam nostrae proprietatis curtem nomine Geraha, in pago, qui vocatur superior Rinihgowe in comitatu A. comitis; au 31. October besselben Jahres zu Augsburg, Böhm. 909, Orig. guelf. IV, 283: in pago Logenahe et in comitatu Gerlahi comitis, id est civitatem nomine Wilineburg et omnem dominicatum, quicquid regias respicit manus, cum cunctis eorum usibus et pertinentiis, cum banno regio et omnibus appendiciis et utensilibus. (Otto III. schenkte am 27. December 1000, Böhm. 869, Orig. guelf. IV, 282: totum castellum Wilineburg nominatum, excepta curte nostra et ea parte castelli, quae est per transversum ad austrum respiciens, cum piscationibus et pascuis et lignis caedendis et omnibus utilitatibus, quas praepositi monachorum et canonicorum ibidem manentium temporibus antecessorum nostrorum habuerint); am 28. December 1004 zu Thornburg, Böhm. 966, Schannat p. 36, ein fönigliches Gut im Dorf Pippinesborf im Mojesgau, wodurch bie Schenkung des ganzen Dorfes Pippinesborf, als einer Pertinenz der Abtei Weilburg, die schon Otto III. am 24. April 993 gemacht hatte, Böhm. 710, Orig. guelf. IV, 282, abgerundet ward. Die Schenkungen an das Bisthum wurden im Allgemeinen durch die Urkunde vom 6. März 1007 (f. oben S. 374 N. 1. U.), Bohm. 981, Schannat p. 36, bestätigt. (Später schenkte ber Konig bem Bisthum Worms bann noch am 11. Mai 1008 bie Leben, welche Graf Becelin im Labngau beseffen, Böhm. 1032, Orig. guelf. IV, 298, sobann burch zwei Urfunden vom 9. Mai 1011 bie Grafschaft im Gan Wingarteiba, bas Leben, meldes Graf Boppo zu Hasmarsheim hatte, vgl. Acta palat. I, 242, und die Grafschaft im Lobbengau, Böhm. 1068. 1069, Orig. guelf. IV, 298 ff. Bgl. Hänger, Gesch. ber rheinischen Pfalz I, 34. Bon ganz besonderer Wichtigkeit für bie fernere Entwickelung war aber ein Privileg unfers Ronigs vom 29. Juli 1014, wodurch nicht allein frühere Rechte bestätigt, fondern auch die Gerichtsbarteit bedeutend erweitert wurde; Böhm. 1127, Schannat II, 40; vgl. Arnold, Berfassungsgesch. ber Stadt Worms I, 47. Am 11. Juli 1018 erhielt bann endlich bas Bisthum noch vom Könige Zoll und Markt zu Kebelinbach. Mone, Anzeiger für Kunde beutscher Vorzeit. 1838, pag. 444. U.).

Married Street, Street, and Street, St

# Ercurs VIII.

Die Verhältnisse Göhmens und Polens im Jeitalter Geinrichs II. in ihrer sagenhaften Umgestaltung bei böhmischen und polnischen Schriftstellern.

Daß bei ber Erzählung ber böhmischen Angelegenheiten in ben Jahren 1002, 1003 und 1004 Cosmas von Prag, abgesehen von einigen Annalisten, ber älteste aller böhmischen Geschichtschreiber, von den beglaubigten Nachrichten des Thietmar beträchtlich abweiche, und mehrerer Jrethilmer übersihrt werden könne, daß auch die ältesten polnischen Geschichtschreiber, die Chronica Polonorum an der Spize, in ihren Darstellungen der Thaten des Boleslav Chrodrystich ins Undestimmte und Sagenhaste verlieven, ist von den früheren Forschren allgemein anerkannt worden. Nicht Wenige haben jedoch den Bersuch gemacht, die Berichte dieser Quellen mit den Zeugnissen deutscher Zeitgenossen zu verstnühzen, und auf diese Weise eine pragmatische Geschichte herzustellen — ein Bestreben, was nothwendig mißlingen mußte. Wir haben deshald darauf verzichtet, und sind vorzugsweise unseren deutschen Quellen gefolgt; nur wo die im Gedicht oder in der Shronis erhaltene heimische Boltssage etwas Charasteristisches überliesert hat, haben wir es, unter besonderer Hinweisung auf unseren Gewährsmann, in den Text ausgenommen.

Es bleibt uns aber nun noch ilbrig, die wichtigsten abweichenden Erzählungen und Sagen der böhmischen und polnischen Geschichtschreiber anzugeben, sie in ihrer allmählichen Ausbildung vom 12. die ins 15. oder 16. Jahrhundert zu versolgen, und hier und da zu erforschen, welche in den Berichten der Zeitzgenossen richtig erzählte Thatsachen in diesen einheimischen Quellen verstümmelt

wiedergegeben find.

#### A. Entthronung der Premysliden.

Cosmas I, 33, SS. IX, 561), berichtet zum Jahr 999 ben Tob bes Boleslav II. und die Thronbesteigung seines gleichnamigen Sohnes. Es ist ein schon von allen Vorgängern gerügter Fehler, daß er die beiden Brilber des britten Boleslav, Jaromir und Othelrich, für die Söhne besselben ausgiedt. Jaromir habe am Hose des Baters gelebt, Othelrich sei bereits im Knabenalter an den Hos Kaiser Heinrichs gebracht worden, um Sprache, Sitte und Klugheit der

<sup>1) (</sup>Bgl. für bas Folgende bie Noten von Ropte ju feiner Ausgabe bes Cosmas. U.).

Deutschen zu erlernen. Daß es ein Anachronismus ift, beim Jahr 999 von einem Raiser Heinrich zu reben, ift schon lange angemerkt worden; bie Annahme, baß Othelrich seine Jugend in bem benachbarten Baiern verlebt babe, trägt wenigstens keinen inneren Wiberspruch an sich. — Einige Zeit nachber, fabrt Cosmas fort, (man muß annehmen, nach bem Berluft Krakaus an Mesko von Polen, ben er gleich nach Boleslavs Thronbesteigung erzählt bat), seien Mesto und Boleslav an einem bestimmten Ort gum Gefprach gusammen getommen; fie hatten fich Frieden und Treue geschworen, und Boleslav fei bon Mesto zu festlichem Mable eingelaben worben. Einfältigen und treuberzigen Sinnes, beschließt er, Alles nach bem Rathe seiner Freunde zu thun; biese find treulos genug, ihn zu bereben, ber Ginlabung zu folgen. Als er fich zur Abreise anichickt, ruft er ahnungsvoll bie Eblen bes Reiches, bie ibm treugefinnt schienen, zusammen. "Sollte mir", rebet er sie an, "in Polen wiber Treu und Glauben etwas angethan werben, so vertraue ich meinen Sohn Jaromir Eurer Treue an, und lasse ihn Euch an meiner Stelle als Herzog". Er kommt nach Krafau; unter ungunftigen Zeichen tritt er in die Stadt; beim Gaftmahl wird bas Gaftrecht schändlich verlett. Boleslav wird gefangen genommen, bes Augenlichts beraubt; seine Begleiter überliefert man bem Tobe ober bem Befängniß. Inbessen vollbringt bas burch Berwandtschaft und Diensipflicht bem Boleslav verbundene Geschlecht ber Wrisovici — eben biejenigen, benen er ben Jaromir anvertraut hatte — eine gräßliche Unthat. Den Ersten bes Hauses, Rochan, einen Mensch, beffen Berbrechen Cosmas nicht icheuflich genug idilbern fann, an ber Spitze, führen fie auf bie Runbe von ben Ereigniffen in Polen ben Jaromir, gleichsam um zu jagen, an einen einsamen Ort Namens Belig: bort ergreifen und binden fie ibn, werfen ibn nacht riidlings auf die Erbe, befestigen Arme und Beine mit hölzernen Pfloden am Boben, und tangen nun und fpringen zu Rog, gleichsam im Kriegsspiel sich übend, um ben Korper ibres herrn. Nur einer von Jaromirs Dienern, Dobora (bei allen Späteren Hovora) mit Namen, bachte auf die Rettung bes unglitclichen Fürften. Er eilt nach ber Stadt, verklindet den Freunden, mas geschehen, und führt fie zur Gulfe herbei. Sobald die Bofewichter fich von Bewaffneten angegriffen feben, eilen fie fort; ben Bergog findet man, von Ungeziefer angenagt, balbtobt; man loft feine Banbe. und bringt ihn auf einem Wagen nach bem Buffehrab. Dem Diener aber wird fürstlicher Lohn zu Theil. Auf allen Blaten wird burch Berolderuf verkundet, bag von nun an Dovora sammt seinen Nachkommen zu ben Eblen bes Landes gehore; die Birbe bes Oberjagermeifters wird ihm verlieben mit bem Sofe von Stabecna 1), an bem fie fortan haften foll; biefen Sof besitzen bie Nachkommen bes Treuen noch, berichtet Cosmas. Während bies aber geschah, fabrt er fort, brang herzog Mesto mit einer tapfern Schaar in Polen ein, nahm bie Stadt Brag und behauptete fie zwei Sahre hindurch, nämlich im Sahr 1000 und 1001; Buffehrab aber blieb feinem Beren treu, unerschrocken und uneinnehmbar 2).

Noch aber war bem sagenhaften Berichte nach3) bas Ungliick ber Premysliben nicht vollenbet. In benfelben Tagen schickte Mesto Gefandte jum Raifer, gab und versprach ihm ungeheure Schate, wenn er ben Othelrich, ber in feinem Dienste lebte, ihm als Gefangenen übergabe. Alles bengt fich bem Golbe. Der

Raiser gehorcht bem Berzog; er hält ben Othelrich in strenger Haft.

Auf biefem Sagengrunde haben bann bie fpateren Schriftsteller weiter fortgebant. Dalimil, ber Cosmas Rachricht mit alter Bolfsüberlieferung verband, beklagt ben Boleslav besonders wegen seiner Rargbeit, und hat die findische Anficht, baß ihn bas Unglud ber Blendung traf, weil er zu geizig war, ben Polenfürsten bei fich zu bewirthen, und beshalb feiner Einladung ins Ausland folgte 4).

<sup>1) (</sup>p. 57: dignitas venatoria, quae pertinet ad curtem Stebecnam. U.).

<sup>) (</sup>b. 31: alginus venatoria, quae pertinet ad curtem Stedecham, U.).

2) Cosmas I, 34, p. 56 ff.

3) A. a. D. I, 35.

4) In ber beutigen lleberfetung heißt es cap. 25, bei Pez II, 1067 (neue Ausgabe, f. oben S. 320, Note I, S. 82. U.): Nun mereket hie alle menschen, warzu doch gut sey die

Die Scene im Balbe von Belig ift bann weiter ausgeschmildt; wir lefen Rochans Rebe, wodurch er sein Geschlecht zu biesem Frevel ermuntert1); nicht blos miß= handelt wird Jaromir, sondern schon an eine Linde gebunden, und nach ihm als nach einem Ziel geschoffen. Bor allen Bunden aber bewahrt ihn Johannes ber Täufer; an ber Stelle, wo er gelitten, wird biesem nachher ein Rlofter erbaut. Dem treuen Jäger Hovora wird, bramatisch genug, ein Bosewicht, Namens Brziewicz, entgegengestellt. Sovora reitet in die Stadt und gebietet ben Pragern, bann aus bem Walbe hervorzubrechen, wenn fie ben Ton feines hornes vernehmen würden. Als er gurudtommt an ben Ort, wo fein Berr gemartert wird, ruft Hrziewicz, daß er ein Berrather und bes Todes schuldig fei. Hovoras Bitte, ihm bas Leben zu schenken, wird nicht geachtet; ber Andere erhalt ben Auftrag, ihn an bem nächsten Baume aufzufnüpfen. Da bittet fich jener als lette Gnabe aus, breimal in fein horn ftogen zu burfen. Er blaft zum erften Male und empfiehlt, zum Sohn der Wrowece, dem verrätherischen Gefährten seine Kinder; er blaft, schon die Schlinge um ben Bals, zum zweiten Dale und befiehlt feine Seele bem herrn. Schon ift er oben an bem Baum, an bem er fterben foll, als die Prager erscheinen. Hrziewicz wird nun an berselben Giche von Hovora erhängt. Dann ift es wiederum Rochan, ber nach ber Eroberung Brags burch Mesto biefem borftellt, bag er nur bann ber Berrichaft über Bohmen völlig versichert sei, wenn auch Othelrichs Sanpt gefallen ware. Aber in bem Gefängniß, welchem ber Kaiser biesen, burch Mestos Gelb gewonnen, überliefert hatte, schiltzt auch ihn Johannes bes Täufers Gnabe2). Er wird auf wunder-bare Weise entsilhet, und gründet nachher an der Stelle seines Kerkers zu Oldczich (Bolbizich3) eine Kirche zu Ehren feines Retters.

Bultawa verrath in beiben Recensionen 4) seiner Chronit die Kenntnig biefer Mijdung von alter Bolts- und Stammesfage und geiftlicher Tradition, Die uns Dalimil liberliefert hat. Einiges von ber Sage ließ er wieder fallen, wie bie Scenen im Walbe zwischen ben beiben Jägern; bagegen tritt bie Schlechtigkeit der Wrowece ebenso, vielleicht noch deutlicher hervor. Sie sind von Mesto bereits, ehe er bie Einladung an Boleslav ergeben läßt, bestochen; mit ihrer Sülfe nimmt der Bole Brag's). Dann ift auch bas im Mittelalter stets wirt-fame Element der firchlichen Wunder nicht unbeachtet geblieben. Der Frau bes Jaromir erscheint in berselben Stunde, in ber biefer die Bein erleibet, Johannes

ber Täufer 6).

Da die Wessowizer dass also redten ind meinten dass zu tilden, das wass gas ein toterer rat: wan sy nicht westen, das die fursten auff und ab umb sy sassen, und ein jetzlicher des landes geniessen wolte. So wass auch der keyser in seiner macht und krafft.

2) Bgl. cap. 25 p. 1067 und cap. 27 p. 1028. Her verfällt übrigens Dalimil in einen Biberfpruch mit fich selbst, indem er an der ersten Setcle sagt: Meska hielt den Ulrich in gesencknuss, und pracht in mit hunger von den leben zum tode, und nacher seine Besteiung

\*) 3u 1000 p. 106, bei Mencken cap. 28, col. 1651: In eadem etiam hora beatus Joannes uxori dicti Jaromir matrone valde devote per visionem apparuit admonens cam, ut

ad liberationem sui mariti Jaromir suum fidelem populum incitaret.

karckheit. Er ist selig, der ir nit hat. Der Pehemische furste mechte ander leut essen, darumb geschahe ime grosse schande, schad und ungemach und starb vor grossen wetagen. Hajeck au 1002, bet Dobner IV, 476: At Boleslao Bohemo et itineris molestiae et impendia gravia visa, quoque cunctationis caput erat, Polono fidere ausus non est.

<sup>1)</sup> Bei biefer Gelegenheit läft Dalimil wieber feinem Eifer für bie Gelbftänbigteit ber Ration und feinem haß gegen bie Oberberrichaft ber Deutschen freien Lauf: Es beift cap. 26: Da die Wrssowitzer dass also redten und meinten dass zu thuen, das wass gar ein toreter

erzählt.
3) Den ersten Namen hat das Original und nach ihm Hajec, vgl. Dodner V, 18 ff., der letzt ist der von der Uebersehung aufgenommene, nachmals geltende. Diese lieft auch Heziewitz oder Hyeziewitz; ich hade aber auch dier Hajeck Form aufgenommen.
4) Ueber dieselben vgl. Kalach, Wirdigung p. 179. 181.

A Deben Man III 104 2u 1000: — in quo dictus Mezko sud dudum concepto dolo-

b) Dobner, Mon. III, 104, 3m 1000: — in quo dictus Mezko sub dudum concepto dolo-sitatis ingenio attractis sibi quibusdam de Boemia consiliariis praefati ducis Boleslai muncribus, Wrssowicensibus nomine etc. — p. 107, 3u 1001; dum premissa in Boemia gesta fuerunt, Mezlus dux Polonie nactus auxilio sceleratorum Wrssowicensium et amicorum eorum proditorem ducem Boemiae congregato exercitu valido Boemiam veniens Pragam obsedit; bgl. bie erste Recenston cap. 27 bei Meneken III, col. 1649, cap. 29, col. 1652, mit bensselben Worten.

In Haiecks Compilation finden wir ben Cosmas, Dalimil und Bulfawa in gleicher Beise benutzt und erweitert: ber steigende Saß gegen bie Wrfowece ift bei ihm unvertennbar. Sie find nicht allein Boleslavs bofe Rathgeber; ein Theil berfelben begleitet ihn auch zu bem Festmahl nach Rratan; biese allein bleiben bei bem Blutbabe verschont. Zu gleicher Zeit erhält Mesto einen Brief bes Rochan, worin ibn biefer ermabnt, ben Boleslav nicht unverfehrt beimtebren ju laffen. Da erft wird ber Bohmenflirft, ber bisher gefangen gehalten worden, geblendet1). Dann hat hajed, wie es bei ihm gebrauchlich ift. Die vortommenben Berfonen mit Namen ausgestattet; Boleslavs Gemablin beift Czemuslava 2), die bes Jaromir Strgiska3); die Belohnung, die bem hovora zu Theil

wirb, ift febr übertrieben bargeftellt4).

Intereffanter als bie Ergablungen bes Saject - bei bem boch gulett willfürliche Erfindung und Berwirrung ber alten Nachrichten von echter Boltsfage faum zu trennen ift - ift bie Darftellung bes Johann Dlugog, nicht weil man bei biesem polnischen Schriftsteller Bilge ber Sage, die in ber Beimath vergeffen waren, anzutreffen erwarten barf, sondern weil in ihm bas in ber Siftoriographie nicht feltene Streben, Die Rationaleitelfeit auf Roften ber Bahrheit zu befriedigen, in febr ausgeprägter Beife uns entgegentritt. — Rach ihm beginnt Boleslab aus Eroberungsluft und burch ben falichen Rath ber Wrowece verleitet, Rrieg mit Boleslav Chroben 5). Diefer, über ben Friedensbruch verwundert, ichiat Befandte zu feinem bohmischen Berwandten, und ber Friede wird wiederum vermittelt. Aber biesen achtet ber Bohme nicht lange; er fällt mit aller Dacht in Bolen ein. Als Boleslav gegen ihn rilftet, zieht er fich in sein Land zurilct. Um so mehr fteigt Boleslavs Berlangen, diesen Feind tapfer zu bestehen. Wit großen Schaaren bricht er in Böhmen ein, heert und plundert, vorzüglich um ben Böhmen ins Kelb zu loden 6). Sein bester Bundesgenoffe ift Rochan, ber altefte bes treulofen Saufes ber Browece; biefer führt alle feine Getreuen bem Bolenfürsten zu. Endlich rückt Boleslav vor Prag; nach zweijähriger Belagerung?) bezwingt er die Stadt burch Hunger, und giebt fie der Plilinderung seiner Solbaten preis. Dann erftilrmt er den Wysselfab und nimmt dort Boleslav und Jaromir gefangen. — Das Erfte ift aus offenbarem Migverständniß, bas Zweite mit offenbarer Berfälschung ber altesten bohmischen Quellen erzählt. Alle Eblen Böhmens, heißt es weiter, unterwerfen fich jetzt dem Boleslav und leiften ihm freiwillig ben Gib ber Treue: in allen Städten und Schlöffern bes Landes fett er Sauptlente ein, von beren Treue er überzeugt ift; bann beichlieft er, mit bem siegreichen Seere beimzutehren. Die Bohmen bestilrmen ibn mit Bitten, er moge bleiben. Da er bies nicht gewähren fann, fo bereben fie ibn, namentlich wiederum die Partei ber Wrowece, nicht allein Boleslav und

<sup>1)</sup> Bu 1002, Dobner IV, 476 ff.

<sup>1)</sup> zu 1909, Dooner IV, 440,
2) zu 999, Dobner IV, 440,
3) zu 1909, Dobner IV, 440,
5) zu 1003, pag. 489. Dabei ift nun Kullawas Crzählung ausgeschmildt. Es heißt:
Conjugi Jaromiri nomine Strziskae domi adhue in lecto relictae interea per somnium species
imminentium rerum coelitus ostensa est. Visum est nempe S. Joannem lecto suo adstantem
intueri, admonentemque de summo mariti periculo ac praecipientem praeter moram quinquaginta armatos in vicum Hesluo expediret, offensuros isthic certos indices ad ipsum usque

quaginta armatos in vicum Hesluo expediret, offensuros isthle certos indices ad jpsum usque principem. Expergefacta simulque exterrita Strziska paruit extemplo caelesti viso.

4) S. 492 ff. Man fann binquffigen, baß auch die Scene zwischen ihm und Hrziewicz sehr ausgeschmidt ist. Halle at vielleicht gefühlt, daß Dalimit ben Hovora zuerst um die Erlaubniß, der ausgeschmidt ist. Halle kiefen länden, die er zum den den nur zweimal bläst. Deshalb bei ihm die Auforderung des Krziewicz, daß er zum britten Alale blasen möge; auch empfiehlt Hovora dem Gefährten zuerst: uxorem et liberos. Kochan fragt ihn, vor er hingeritten st., w.

5) Bzß. Historiae Polonicae lld. II. Lipsiae 1711. p. 136.

7) Es heißt p. 139 unten: ad ipsam Bohemorum metropolim Pragam et Wissograd castrum Boleslaus rex copias sui exercitus admovit: ipsamane obsidione cingens et arietidus

castrum Boleslaus rex copias sui exercitus admovit: ipsamque obsidione cingens et arietibus caeterisque propugnaculis quatiens et biennio fame affligens, obtinuit magnifice et expugna-vit. Die Stelle bes Cosmas I, 35 aber lautet: invasit urbem Pragam et per duo spatia annorum, scilicet anno 1000. 1001., obtinuit eam.

Jaromir, sonbern auch ben Othelvich, ber sich beim Kaiser Otto aushielte, töbten zu lassen; so lange bieser lebte, wäre die Gesahr vorhanden, daß die Böhmen wieder absielen. Boleslavs Gemüth schauberte vor dieser That; endlich durch ber Böhmen Einstüsterungen gereizt, ließ er seinen böhmischen Namensvetter blenden und befahl ihm die Augen auszureißen; den Jaromir übergad er den Brsowecen; dann kehrte er mit Zurücklassung einer Besahung in Prag und aus

bem Wyffehrad in fein Reich gurild.

Dieser Pragmatismus wird ben Lefer von ber Natur des Dingoß hinlänglich unterrichten.). Ebenso ist endlich der letzte Punkt von ihm behandelt. Er erzählt nämlich?), daß Boleslav Chrobry Mähren erobert, und heinrich II. indessen den Thron bestiegen hätte. Boleslav nun, um den Besig von Böhmen und Mähren dauernd zu machen, und sich des Gehorsams der Einwohner dieser Länder noch durch ein besonderes Band zu versichern, schiefte an heinrich Gesandte, die ihm mannigsaltige und ausgewählte Geschenke bringen, und ihm seine Macht, seine Eroberungen, die Größe der Beute schieden und zuletzt die Aussteferung Othelvichs erbitten sollten. Der Kaiser, der den Boleslav wegen seiner Tugenden und Thaten sehr liebte (!), den Böhmen aber sehr zilrnte, that nach seinen Bilnschen. Othelrich sebte mehrere Jahre in anständigem Gewahrsam in Bolen.

Abgesehen unn von diesen absichtlichen Entstellungen ober von den Berwirrungen späterer Schriftseller, ist es durchaus entschieden, daß Cosmas von den wichtigsten Begebenheiten in Böhmen im Jahre 1002, der ersten Bertreibung Boleslavs, der Erhebung Bladidons, der Rückstung Boleslavs durch polnische Haltum, die Blendung Boleslavs und die Einnahme Prags durch den Fosensütrien, freilich auch das Bedeutsamste, wird von dem Böhmen in ähnlicher Beise erzählt wie von den gleichzeitigen

Dentschen 4).

Dagegen tritt ein Berhältniß, welches bei den Dentschen ganz im Dunkeln bleibt, bei dem Böhmen grell hervor: die Trenlosigkeit der Brsowece. Cosmas hat dies zu einer eigentlich dämonischen Erscheinung in der Geschichte der älteren Premysliden gestempelt. Ob durchaus mit Recht, mag dahin gestellt bleiben; vielleicht angeregt durch den granenvollen Untergang, den ihnen in seinem Zeiter (1108) Herzog Zuatopluck zunächst wegen angeblichen Verständnisses ihres damaligen Hauptes Muttina mit den Volen, dann aber auch unter ausdricklicher Hinderigung auf alle ihre frühern Verbrechen gegen das königliche Haus (unter diesen die Mißhandlung des Jaromir), bereitet hatte<sup>5</sup>). Nach ihrem Falle haben

o) Cosmas III, 23 zu 1108: Znatoplud rebet fie also an: O gens invisa propagoque diis odiosa! O nequam filii Vrisovici nostri generis samiliares inimici! An unquam mlui excidet de memorla, quod super atavum meum Jaromir in monte Veliz vodis quidem ludiera, nobis autem secistis sempiterna ludibria? Bgl. ilber die Ercignisse des Jahres 1108 Pasadh 1,

359 ff.

<sup>1)</sup> Er fett bingu p. 140: Verum etsi Boleslaus Bohemiae dux hostis suus fuerit, et regnum suum prior hostili invasione invaserit, fratri tamen amitali et propinqua cognatione inucto oculos evellere et eum in viso perpetuo orbum facere decrevit, nisi forte justiores intercesserint causae nobis ignotae, quibus gloriosissimus ille rex Boleslaus pertractus facinus illud excoecationis admiserit, quod non modo ab eo, sed a genitore suo duce Polonorum Miecslao (annales Bohemici attestantur), licet id temporum ordini non videtur congruere, patratum.

<sup>2) 3</sup>u 1004, p. 140 ff.

2) Sierilber katt aller Andern Baladh, Blitrbigung p. 28 ff., vgl. auch oben S. 231 ff.

4) Hierbei ift vorzüglich merknitrdig, daß Thietmar eines Gastmaßls, dei dem die Unthat an Boleslav von Böhmen verlitt sei, durchaus nicht gedenkt, f. oben S. 252, daß viellnehr seine Worte V, 18: caritativeque ab eo primo susceptus, in sequenti nocte erutis sibi oculis 1. w. auf geheimen, nächtlichen Ueberfall beuten, daß aber Adalbold cap. 45 hier selbständig erzählt: Inter illos ergo duos Bullzlavos sit amicitia sicka, sit societas subdola. Saepe alter ab altero invitatur, saepe alterius sumptibus jocunde convivantur, latente tamen igni sud cinere. Tandem Bullzlavus, Meseconis silius — ut, nepote suo qualibet ratione ejecto, tantae terrae principatu potici possit, frandum suarum intima scrutatur. Invitat eum ad convivia et diversa praebet elborum genera, amara demum propinaturus pocula. Satiatum enim illum militibus suis commistit, et ut eductus excaecaretur, oculorum nutibus ad similia edoctis innuit: pier affo dem Cosmas sebr nahe sommt und als ein nicht verwerssicher Gewährsmann siir hin angesührt werden tann.

bie bobmischen Chronisten und Geschichtsforscher sich viel mit ihrer Abkunft beichaftigt. Unter ben alten, bem regierenben Saufe fast ebenburtigen Befchlechtern treten fie neben bem Saufe bes Clamnif am meiften hervor; bie Endung ihres Namens ift patronymifc, und beutet auf einen Stammvater, Namens Br81). Daß biefer mit Czech aus Croatien getommen, ift gewiß fagenhaft, und eine unjulaffige Uebertragung späterer Buftanbe ift es, wenn man behauptet, er habe bon seinem Bappen ben Ramen erhalten2). Bei Thietmar lieft man, bag Boleslav Rothhaar nach feiner Rudführung burch bie Bolen, bes geleifteten Bersprechens uneingebent, seinen gener (Schwiegersohn ober Schwager3)? sammt anderen Bornehmen, Die bei feiner Bertreibung mitgewirkt hatten, gräulich ermorbet habe. Da nun bei Cosmas 3. 3. 1003 sich die Rotiz fand: Hie interfecti sunt Wrissovici, fo haben bie Neueren geschloffen, Rochan fei Boleslavs Schwiegersohn gewesen; biesen habe er zur Strafe filr seinen Berrath ermorden lassen<sup>4</sup>). Allein diese Auslegung hat, abgesehen von ihrer inneren Unwahrscheinlichkeit, vorzüglich das gegen sich, daß Kochan bei Cosmas noch 1038 als ber Anftifter bes an Jaromir verilbten Meuchelmorbes erscheint5), baß bie Notiz bes Cosmas zu 1003 alfo, an und für fich bunkel6), auf ihn keinen Bezug hat, daß fie, da Cosmas in feiner falschen Chronologie die Eroberung Prags burch Othelrich schon ins Jahr 1002 sett, mit Thietmars Erzählung nicht zusammenfallen fann, endlich, bag ihr in einem alten Recrologium bas Datum V. Cal. Novembr., was also mit ber Fastenzeit nicht übereinstimmt, beigesetzt ift?). Daß Bultama diese Rotiz des Cosmas so verstanden hat, als habe Othelrich bamit die Mächtigeren unter ben Wrovecen wegen ihrer Treulofigkeit binrichten laffen, fann auf die Sache felbft feinen Ginfluß iben8). Im feltsamen Widerspruch zu dieser Supothese steht, daß Dobner, ihr vorziglichster Vertheidiger, noch eine zweite öffentliche Bestrafung ber Treulosigkeit ber Wrovece, nämlich burch ben Jaromir, annimmt. Er combinirt V, 57 ff. dafiir bas Wort bes Thietmar von ber trucidatio sibi commissorum, burch welche Jaromir auch in ben Augen König Beinrichs sein Regiment in Böhmen unmöglich gemacht habe, mit ber bei Cosmas aufbewahrten Tradition von dem Berhaltniß ber Wrovece zu Othelrich (f. unten S. 498 N. 3). Mit welchem Recht, bleibt, bei ber Natur jener Nachricht bes Cosmas, die breißig Jahre auseinander liegende Dinge in ben Zeitraum von brei Tagen gusammenbrängt, allerbings zweifelhaft. Gewiß thut er unrecht, das Ereigniß im Balbe von Belig in die Zeit von Jaromirs Bertreibung zu feten.

Diefe Scene hängt bei Cosmas zu fehr mit Boleslavs III. Schicffal und mit ber erften Entthronung ber Premysliden zusammen, als bag man fie fo willfürlich in eine ihr fremde Umgebung bringen follte. Biel mehr zum Ziel trifft bie Bermuthung von Balach I, 250 Rote, bag bie Entmannung Jaromirs auf Befehl Boleslavs III. ber Grundftoff biefer Sage ift; benn bag ein folder

<sup>1)</sup> Palacky I, 168.
2) Dies fagt Hajed zu 1003, bei Dobner IV, 488 ff.
3) S. oben S. 251 Rote 5.
41 Dobner IV, 489 u. 5 2, Palacky I, 250. 255.

<sup>1</sup> Dobner IV, 489 u. 5 2, Palach I, 250. 255.
5 Cosmas I, 42, p. 65 st.
"Palach, Bürrigung p. 16, halt sie ohnehin aus gewichtigen Gründen sür einen spätern Jusat; (sie sehlt jevoch in keinem Coder. U.).
Dodner, Monum. III, 15: V. Cal. Novembr. Hie intersecti sunt Ursenses; vgl. die Bemerkung des Herausgebers. (Diese Kottz bezieht sich auf die Ereignisse des Jahres 1108, s. Annal. Gradicenses, SS. XVII, 648, und dasselbst die Note von Wattenbach. U.).
"Be beist nämtich Dodner III, 108: praedictus Odalricus potentiores de praefatis Wirssowieenslus traditoribus persüdis digna morte madavit extingui. Gei Talinil wird (nach der Ermordung des Jaromir durch Kochan, die dort freisich zu früh erzählt ist die und der Ermordung des Jaromir durch Kochan, die dort freisich zu früh erzählt ist die Dibelrich endlich, der Trussosiecher und bien eingehenst, ibm bade die Junge ausreißen, die Augen durchbohren und ihm wie Haies erklätzt, nachem er an einen Pfahl gedunden mar, eine auch dei andern slavischen Böstern, z. B. den heidnischen Preußen, gebräuchliche Strase die Eingeweide aus dem Leibe berausswinden lassen. Aber auch diese mit Cosmas Erzählung in directem Widerspruch stehende Sage kann man sigstich nicht mit Thierura combiniren; vgl. cap. 30 a. a. D. p. 1071 st., Hajeck bei Dodner V, 215. a. a. D. p. 1071 ff., Hajeck bei Dobner V, 215.

Frevel am Leibe bes jungen Fürsten verübt worden, kann man allerbings bei Cosmas zwischen ben Zeilen lefen1), und es ift bann ber charafteriftische Bug ber Tradition, daß fie die Unthat allein bem verhaften Geschlechte, welches Dies

felbe ausführte, zugeschrieben, ben Urheber aber vergeffen hat.

Daß ber Blendung Boleslavs III, die Ginnahme Brags burch Boleslav Chrobry gefolgt ift, weiß Cosmas gang richtig; die Anwesenheit bes Eroberers bat ungefahr vom Marg 1003 bis jum September 1004 gedauert2); fie ift bei ihm auf zwei Jahre erhöht. Daß Jaromir ben Wyffebrab nicht vertheidigte, seben wir aus Thietmars Bericht; obwohl von hier bie Sturmgloden erschollen, als die Befreier gegen Prag beranzogen, so ift boch nicht anzunehmen, bag es

nicht in Boleslavs Banden gewesen.

Der lette Zug ber Sage ist auch offenbar im Ruckblid auf bie Berbalt-niffe in ber Zeit bes Cosmas aufgenommen. Dem Schriftseller ift es zu verzeihen, daß eine Borftellung von der deutschen Könige Habsucht und Treulosigteit seine Seele erfillte. Seinrichs V. Betragen gegen Bohmen, seine Thronmafelei konnte nicht anders gebeutet werden3). Cosmas erinnert an die schmähliche Art, mit ber er, burch ein Geschent von 500 Mark Silbers von bem Grafen Waczek gewonnen, im Jahre 1109 ben eben anerkannten Boriwop fallen ließ und sich für Wladislav I. entschieb4). Allein in Heinrichs II. Leben sucht man vergebens etwas Aehnliches. Denn bag bie Sage ber Gefangenschaft bes Miesto, bes Sohnes von Boleslav Chrobry, bei Othelrich von Böhmen im Jahre 1014, die Auslieferung beffelben an Beinrich, und Beinrichs burch beftochene Boflinge veranlagten Befchlug, ben Miesto unverfehrt bem Bater gurudzuschicken5) — ein Betragen, was bann allerbings in Miesto Rachegebanten gegen Othelrich erweckt und zur nachmaligen Berbeerung ber böhmischen Länder burch bie Bolen beigetragen haben kann — gerabe zum Entgegengesetzen verfehrt haben foll, ift taum anzunehmen; baber ift bie auch von Dobner aufgenommene Bermuthung Pubitschlas ), daß hier auf Ereignisse, die in die Zeit Conrads II. fallen, Nücksicht genommen sei, wohl zu beachten. Denn es steht sest, daß Miesko, Boleslavs Sohn, im Jahre 1031 durch die Erhebung des Otto (Bezprim) gezwungen, zu Othelrich von Böhmen gefloben ift; Wipo ergablt7), baß Othelrich, um die Gunft bes Raifers zu gewinnen, fich erboten habe, ihm benfelben auszuliefern, was biefer aber mit Entruftung gurudwies; nach ber Ermorbung jenes Otto kehrte Diesko (1032) jurud, unterwarf sich zu Merseburg bem Raifer und wurde von ihm zu Gnaben aufgenommen 8). Diefer Zusammenfunft folgte bald ein schärferes Ginschreiten Conrads gegen Othelrich; er lub ibn ju bem Tage in Merfeburg; ber Böhme erschien nicht; als er bann fpater gu Berben fich fielte, warb er wegen ber friher gegen ben König begangenen Treulofigfeiten festgehalten, und erft im Jahre 1034 unter ber schweren Bebingung, feinem Bruder Jaromir die Salfte bes Reiches abzutreten, entlaffen. Pubitichta hat hieran die Bermuthung gefnilpft, daß Miestos Ginflüsterungen ober Bestechungen ben König hierzu vermocht hatten. Man fieht leicht, wie ungewiß bas ift. Palacty 9) hat mit Recht barauf aufmerkfam gemacht, bag felbft bei Wipo

<sup>1)</sup> So namentlich III, 23 in ber oben S. 494 Note 5 citirten Stelle. 2) Wir bemertten oben S. 491, daß Cosmas fie in bie Jahre 1000 und 1001 fett. Fruberhin las man in den schlechten Ausgaben, aus denen uns die Annal. Gradieenses, wenn auch unter andern Namen bekannt waren: Boemiam anno milesimo VI invasit et duodus cam annis tenuit, während jest anstatt: VI, Balach, Wirbigung p. 55 und die correcte Ausgabe SS. XVII, 647: vI lesen.

<sup>3)</sup> Bgl. Paladh I, 357 ff.
4) Cosmas I, 35 u. III, 27; vgl. Paladh p. 368.
5) Thietm. VII. 8, 9; vgl. Dobner V, 76. Das: Eripuit me nuper indignum omnipotens Deus de ore leonis, was in Othelrichs Untwort an Heinrich II. vortomut, bezieht fich wohl nicht auf eine Gefangenschaft biefes Fürften bei Boleslau, fonbern auf ben Krieg zwischen beiben im Allgemeinen.

<sup>8)</sup> Dobner, Annal. V, 175. 198; Pubitschka III, 283. †) Wipo cap. 29, SS. XI, 269 ff. 8) Giesebrecht II, 265.

<sup>9)</sup> Beichichte von Bobmen I, 275 Rote 84.

bie Ereignisse von 1014 und 1031 vermischt sein können, und Othelrich vielleicht gar nicht das schändliche Anerbieten gemacht habe. Da eben dieser Restitution Othelrichs die Blendung des Jaromir folgte, und die, natürlich ganz verwirrte, Ordnung der Begebenheiten bei Cosmas hier ähnlich ist, so kann man wohl bei ihm eine durchgängige Bermischung der Ereignisse von 1002—1004 und 1032—1034 voraussetzen.

Es mag beiläufig noch bemerkt werben, daß auch bei ben Polen biese Gefangenschaft Miestos zur Sage Anlaß gab. Die Chronica Polonorum sagt, Miesto habe für die Unthat seines Baters an Boleslav Rothhaar büßen müssen,

und fei von ben Böhmen auf graufame Beife entmannt worben 1).

#### B. Wiederherstellung und weitere Schickfale ber Premysliben.

Wir haben uns nicht enthalten fennen, ben Sauptpunkt biefer Sage, wie fie fich in ber Erinnerung ber Böhmen gestaltet bat, Die Bertreibung ber Bolen aus Brag, in ben Text unferer Darfiellung aufzunehmen. Die Erzählung berfelben ift gleich bei Cosmas an bie unglaubwürdige Nachricht von Othelrichs Gefangenschaft geknüpft. Im Jahr 1002, beißt es, ba Chriftus ichon auf Behmen blicke, und ber heilige Wenceslaus seinem Bolke half, geschah es, baß Othelrich, es ist ungewiß, ob auf heimlicher Flucht ober auf Befehl bes Königs entlassen, in sein Baterland zurückkehrte<sup>2</sup>). Daß ihm alle Thaten bei ber Befreiung zugeschrieben find, miffen wir3); an Jaromir werben wir nur burch bie grause Runde erinnert, bag Othelrich am britten Tage nach feinem Einzuge. wiederum burch ben faliden Rath ber Briowece bewogen, ihn bes Augenlichts habe berauben laffen 4). Aus dem Kerter zu Lysa, den ihm Othelrich als Wohnstig bestimmt hatte, taucht er bei Cosmas 5) nur noch einmal auf. Auf die Nachricht von Othelrichs Tode (1037) läßt er sich nach Brag führen; er tritt in bie St. Georgenfirche gur offenen Gruft bes Brubers; er fpricht lant und in Thranen; er erinnert an die Unthat bes Bruders gegen ibn; er vergiebt ibm bon Bergen. Dann tritt er zu Bretislav, bem Cohne Othelriche, führt ihn gum herzoglichen Sit und bulbigt ihm als herrn. Er ruft bie treuen Edlen berbei; er sagt ihnen, sie möchten, ba er selbst nicht regieren könne, biesen als Herzog anerkennen; er warnt ihn seierlich vor den Wersowecen, deren Verbrechen er aufgabtt. Grimm erfaßt ob biefer Rebe bie Gemuther ber Wrowece; ihre Rache ift schnell und grausam; balb barauf tobtet ein Kriegsfnecht bes Rochan auf beffen Befehl ben blinden Greis, von hinten ihn burchbohrend, mabrend er Rachts seine Rothburft verrichtet, eine, wie man weiß, in biefer Zeit febr baufige Art bes Meuchelmords 6).

Die Späteren haben biese Sage mit geringen Beränderungen aufgenommen; Marignola hat ber Blendung (also ju 1004) die Ginkerkerung ju Luja bingu-

<sup>1)</sup> Chron. Polonor. I, 17, SS. IX, 436: Dicitur etiam a Bohemicis in colloquio per traditionem captus et genitalia, ne gignere posset, corrigiis astrictus, quia rex Boleziarus pater ejus similem eis injuriam fecerat, quum eorum ducem suumque avunculum excecaverat.

<sup>2) 1, 36</sup> zu 1002, SS. IX, 57.

<sup>3)</sup> S. oben S. 320.

<sup>4)</sup> p. 58: isdem familiaribus inimicis, de quibus supra (I, 34) retulimus, fraudulenter suggerentibus.

<sup>\*) 1, 42,</sup> p. 65.

\*) In einen Wiberspruch verwickelt sich Cosmas schon selbst: 5. ldrs Novembris stirbt
Othetrick. Wenige Tage nachber spricht Saromir die ihm verberbichen Worfe zu seinem Ressen.
Die Wrowece benten auf Nache, neo post multos dies, heißt es, läßt Kechan den Jaromir tödten, und boch stirbt bieser erst 1038: pridie Nonas Novembris. Cosmas I, 42 am Ansang und Ende.

gefügt<sup>1</sup>); Dalimil<sup>2</sup>) erzählt, daß Jaromir gleich nach der Blendung die Treuslosigkeit des Kochan seinem Bruder offenbart habe, und er alsbald meuchlerisch ermordet worden sei; Hajeck<sup>3</sup>) hat, so gut es gehen wollte, Tosmas und Dalimis Berichte combinirt, und muß deshald die gräusiche Hinrichtung des Kochan auf Bretislavs Befehl geschehen lassen. Bon dem wirklichen Hergang der Sache ist Niemand unterrichtet; weder von Jaromirs Regierung von 1004—1012, noch von seiner Bertreibung, seinem Ausenthalt bei Abalbold sindet sich etwas. Seine Blendung fällt ins Jahr 1034; Othelrich wollte durch dieselbe die gegen Conrad II. libernommene Berpflichtung, ihm die Hälfte des Reiches abzutreten, entgehen Lentschuldigt wird diese Gewaltthat dadurch keineswegs, wohl aber wird der Antheil der Wrsowece zweiselhafter, und der granse Eindruck, den es macht, daß dies Geschlecht die Freude des Fürstenhauses über seine Wiedereinsetzung auf

folde Beife geftort habe, verschwindet vor ber Wahrheit.

Eine eigenthilmliche Stelle verbient bier wiederum Dlugog. Man lieft bei ihm itber bas Wiedererscheinen des Othelrich in Böhmen Folgendes, a. a. D. pag. 150: Captivitati calamitatique Udalrici, filii Boleslai Bohemiae ducis, quam aliquanto jam tempore in Polonia pertulerat, Boleslaus Poloniae rex pius, miseratione compatiens, tum quod illi sanguine et affinitate propinqua junctus esset, tum quod pluribus sponsioni, a fide devotione atque officio Boleslai regis se nunquam discessurum, lacrimis et jurejurando interpositis asserebat, captivitatem solvit et equis familiaribus vestimentis et plurima regali suppellectili exornatum vestitumque in Bohemiam remittit. Qui ex carceribus Boleslai regis beneficio in libertatem vindicatus, omnium, quae Boleslao regi spoponderat, et beneficii, quod illi praestiterat, oblitus, in Bohemiam reversus, et praesidia, quae a Polonis tenebantur, extrudebat. - Also Boleslav Chrobry erscheint bier als Othelrichs Wohlthäter, diefer als ein undankbarer Alüchtling. übrige Erzählung ist bann natürlich eben fo gehalten: bas eble Geschlecht ber Wrowece wird von ihm burch Mord und Confiscation ber Guter bestraft, weil es mit aufrichtiger Treue an Boleslav bangt.

Anmerkung. Es sinten sich außer anderen, die wir wegen ihrer anderweitigen Bezilge noch besonders besprechen werden, noch zwei Erzählungen bei Cosmas, die dem Zeitalter Heinrichs II. zugehören: die erste von der Sche Othelrichs mit der Bozena, welche ihm dann den Bretislav schenkt; die andere zum Jahr 1020: der Raub der Judith, Tochter des Grasen Otto von Schweinsurt, durch Bretislav. Um nicht zu viele Sagen mittheilen zu müssen, derzichten wir darauf, die Abwandlungen derselben bei den Späteren und die Untersuchungen der Keneren darüber zu versolgen. Bzl. übrigens Marignola a. a. D., Dalimil cap. 30, Dodner V, 78 sitr die erste. Die zweite hat Dalimil baduurch ganz verändert, daß er die Judith eine Tochter Kaiser Ottos genannt und die Sage vom Kaiserstuhl in Bunzlau daran geknüpft hat. In derselben Weise, nur noch

mehr ausgeführt, findet man fie bann auch bei Bulfama.

<sup>1)</sup> Bei Dobner, Mon. III, 162: germanum innocentem Jaromir privat lumine oculorum et mittit eum ad viculum Licka. Dieses ist eben nur Combination auß ber Stelle bes Cosmas l, 42: lumine orbus, cui dux Oudalricus destinaverat, ut degeret Liza in viculo.

<sup>42:</sup> inmine ordus, ein dux Audalicus destinaverat, nt degeret Liza in viculo.

3) Byl. cap. 27, col. 1069.

3) Ju 1004, p. 4: Haud multo post etc. 1037, pag. 215, byl. oben S. 495, Note 8. —
Den Widerspruch, der darin liegt, daß Kochan und die Wrschwece eben noch mit den Polen verdunden gewesen sind und doch nach Othelrichs Einzug in Prag dessen ganzes Vertrauen beseisen hätten, zu vermitteln, erzählt Dubravius von geheiner Boissakaft, die Kochan dem Othelrich, ehe er noch auf dem Kriegszuge, gesandt, daß er ihm Bersöhnung angeboten und den Plan, wie man Prag erobern könne, entworfen habe. Byl. Swabodas Einseitung zu den Gedickten der Königindhosser Hanbschrift.

4) Dodner V, 202; Palacky I, 279; Giesebrecht II, 267.

#### C. Boleslav Chrobrys Siege in Deutschland bei ben polnischen Chronisten.

Der Aufgabe gemäß erscheint Boleslav in unfern Sahrbüchern nur als Feind Deutschlands und Beinrichs II. Seine Perfonlichkeit tritt bier nicht in volles Licht; bie Bebeutung, bie er für Polen bat, ift baraus noch nicht zu erfennen. Wir würden biefem Gegenstande vielleicht eine befondere Bemühung gewidmet haben, wenn nicht bas treffliche Wert Ropells bies in ber Sauptfache überfliffig machte. Man erfennt hier beutlich, wie Boleslav fowohl bem Borbringen germanischer Waffen jenseits ber Ober als ber Ausbreitung bes ruffischen Großfürstenthums Grengen gesetzt und bie Unterwerfung ber Oftseelander, Die er von fraftigen Nachfolgern hoffen durfte, vorzubereiten gesucht hat. Ein folder Fürst mußte ber Nation, ber er angehörte, ein höheres Selbsigefühl einhauchen; die Graufamkeiten, die er sich gegen Blutsverwandte, Unterthanen und Feinde oft in gleicher Art zu Schulben tommen ließ, fielen bem wilben Sinne bes Bolfes nicht auf, und wurden leicht vergeffen. Die Berehrung und Begeifterung, Die fich noch lange nachher an seinen Ramen knüpfte, spricht ber alteste polnische Chronift beutlich aus. Seine an Wieberholungen reichen, burch bie abgeschmackte Reimerei entstellten Phrasen haben etwas Ermubenbes; man ertennt aber baraus, wie ungern fich ber Geschichtschreiber von ber Epoche ber glänzenden Erhebung seines Baterlandes losrif, und es ift nur zu bedauern, daß er von Boleslavs Bügen nach Deutschland nicht mehr individuelle Darftellungen gegeben hat; fie würden mindestens interessante Bergleichungspunkte für Thietmar und andere Zeitgenossen geben. Aber er berührt die Sachsen nur einmal, und ba gang sagenhaft. Denn es heißt I, 6, SS. IX, 428: Indomitos vero tanta virtute Saxones edomuit, qui in flumine Salae in medio terrae corum meta ferrea fines Polonie terminavit. Dies ift bei Radlubed abgeschrieben1) und burch hinweisung auf ben herkules ausgeführt. Auch in ber Chronica Polonorum, Die friiher von Commersberg, jetzt von Stengel in ben ichlefischen Beschichtschreibern2) berausgegeben worden ift, findet sich, daß die Westgrenze des Reichs gewesen sei: Sals fluvius, in quo defixit palum ferreum. Dhue biesen Busatz wird die Saale als Grenze angegeben im Chronicon breve Silesiae3); mit demjelben in ber Chronica principum Poloniae 4). Aber schon im breigebnten Jahrhundert erhielt biefe Sage burch Boguphal eine felbständige Ausbilbung5). Sier lesen wir: Nam rex praefatus Boleslaus cum metas Poloniae in Kyow, quod est Russie metropolis, et Czissowa ac Danubius fluvios Hungarie ac Corincie et Zelavam fluvios versus partes Diringie ac mare septentrionale statuisset, viriliter recuperando per suos progenitores deperditos edificat castra plurima in extremitate regni sui, pro conservacione regnorum suorum et resistencia inimicorum suorum: et precipue in ripis fluviorum Zalawa et Albea, ultra quam Albeam ver-

<sup>1)</sup> Chronicon in ber Ausgabe: Danzig 1749, p. 13, in ber bei Dugloß, Lipsiae 1741-lib. II, epist. XIII (Matthaei episcopi Cracoviensis): adeo perdomuit, ut in Sala (quam nos Dotana dicimus, nicht in ber leipziger Ausgabe) flumine columnam fecerit (fixerit, Lips.) quasi Dotana dieimus, nicht in der leipziger Ausgabe) flumine columnam fecerit (fixerit, Lips.) quasi quibusdam (certis, nicht dei Lips.) gadibus (gradibus, Lips.) sui finem statuens insperii (sui fines imperii ab oriente occidenteque disterminans. Lips.). – Der beste Tert ist der au Debromit 1612 veröffentlichte; die danziger Ausgabe ist ein schlechter, im 15. Jahrhundert gesmachter Tert, sincent Kadlubeck, ein dissorisch-tritischer Beitrag zur stavihausdert gesmachter Tert, sincent Kadlubeck, ein dissorisch-tritischer Beitrag zur stavihausden Leicht p. 391 st. elewels Erwähnung von den äterten polntichen Geschichtstreibern, besondere dem Kadlubeck, gegen Schlözer und besselbst p. 391 st. elewels Erwähnung von den äterten polntichen Geschichtstreibern, besondere dem Kadlubeck, gegen Schlözer und besselbst der Rablubeck gehandet wird.

\*\*\* Bei Sommersberg 1, am Aufgagen des Kadlubeck gehandet wird.

\*\*\* Bei Sommersberg 1, am Aufgang, sälschicht unter dem Ramen des Iohannes; vgl. Stenzel, Borreche p. VII, Text p. 10.

\*\*\* Bei Sommersberg 2, an Aufgage des Schlücht unter dem Ramen des Iohannes; vgl. Stenzel, Vorche p. VII, Text p. 10.

\*\*\* Bei Sommersberg 2, an Ausgabe des Martinus Gallus (Varschau 1824) p. 383.

Martinus Gallus (Barichau 1824) p. 323.

4) Bei Sommersberg I, 17. 20; bei Stengel p. 48. 56.

5) Bei Sommersberg II, 25; bavon übergegangen in die aus einer münchener handschrift von Perk, SS. IV, 615, herausgegebenen Minacula S. Adalberti cap. 9.

sus Vestvaliam edificavit quoddam castrum dictum Bremo, cui de hoc nomen imposuit, quia omne terrarum suarum onus ferebat, inimicos compescendo et a suis injurias propulsando. Bremo enim onus sive pondus dicitur in vulgari. Huic eciam dicitur per angelum gladius fuisse datus, in quo omnes suos adversarios cum Dei juvamine vincebat¹). — Şier wird gar Bremen zu einer polnischen Stadt! - Doch wir wollen, um biefen Sagenfreis gang zu erschöpfen, noch Dlugof patriotische Erfindungen tennen lernen?). Im Jahr 1012, heißt es bei ihm'3), hatte Boleslav nach Beendigung bes ruffischen Rrieges in allen Stadten und Landschaften seines Reiches ein großes Beer gufammengebracht, um bie bis babin unbezwungenen Sachfen zu befämpfen. Er fette voraus, bag bie Sachsen ihn bei seinem Ginbruch in ihr Land im Relbe erwarten würben; beshalb ließ er bie Solbaten geordnet mariciren und niemals fich von ben Feldzeichen entfernen. Aber bie Runbschafter berichten: nihil contra se hostile geri, et Saxones potentiam suam veritos aut in nemorum et silvarum lustra locaque invia se et pecus omnemque suppellectilem abdidisse; aut in castris munitionibusque fortioribus, caeteris debilioribus concrematis, ne hostibus praesidio essent, se continere. Da ergossen sich auf bes Berzogs Beheiß bie polnischen Rrieger über Felber, Städte und Dorfer, und plunberten weit und breit, um ben Feinden noch groferen Schaben gugu-fügen. Gang Sachien bis gur Elbe4) wird berwilftet; bann febrte Boleslav, nachdem er bie Sachsen gebemilthigt hatte, ohne ben minbesten Widerstand von ihnen gu erfahren, gurild. Als er aber auf bem Riidguge bis gur Saale gefommen war (man fieht, wie genau Dlugof bie Wege kannte!) errichtet er bie eijerne Saule als Grengicheibe. Solche Saulen icheinen, ber alt-polnischen Anichauung nach, alle Grenzen bezeichnet zu haben; in ber Dffa, wo fich Preugen von Polen icheidet, foll Boleslav fie errichtet5), die Rrengfahrer biefelben erft umgestürzt haben; auch ber Dniepr wurde ber Erzählung nach von ihm auf biefelbe Weise als Grenzstrom bes Reiches geweiht6).

Wir verhehlen in den Jahrbüchern Beinrichs II. Die Riederlagen, welche er ober seine Markgrafen burch bie Bolen zu erleiben hatten, nicht. Daß aber Sachsen auf biese Weise weber im Jahr 1003, als Heinrich in Franken tampfte, noch felbst in ben unglücklichen Feldzügen von 1007 und 1012 von ben Bolen überrumpelt worden sei, daß hier uns also nur ein Zerrbild vorliegt, ift dem Renner ber Thatsachen flar. Allein wir haben ihm ein Anderes, beutschen Urfprunges, entgegenzuhalten, nämlich ben Bericht bes Abalbert in bem Leben Beinrichs von bem Siege beffelben über bie Glaven und bie Wieberherstellung bes Bisthums Merfeburg. Richtig ift bier angegeben, bag ber Befit ber merfeburger Rirche burch bie Ginfalle ber Claven gelitten habe; bie Beichichte von Merfeburgs Gründung und Auflösung ift den Sauptzugen nach richtig ergablt; bann aber heißt es?): Beinrich II. habe auf einer Bersammlung der Fürsten zu Queblinburg unter Zustimmung aller Anwesenben ben Feldzug gegen Böhmen,

<sup>1)</sup> Die Stelle ist wiederum abgeschrieben von dem Commentator des Kadlubeck (f. die Ausgabe bei Dugloß, Lips. 1712. Tom. II, 645) lid. II, zu opist. 11. einem Schriftfeller des 15. Jahrhunderts, wozu man vergl. Vincent Kadlubeck von Offelinsti und Linde, namentlich Lelewei iher Marthäus von Cholewa. a. a. D.
2) Bgl. Ritter, Aelteste meißnische Geschichte p. 144 ff. v. Naumer, Regesten Nr. 366,

p. 73 ff. 3) A. a. D. p. 160.

<sup>4)</sup> Omnem autem Saxoniam oram, usque ad flumen Albam, quod et Labia dicitur, per-

<sup>5)</sup> A. a. D. p. 163: Siquidem Boleslaus propagandi fines regni sui Poloniae, et ne unquam propagati confundi possent, cupidine ardens diuturnitatis causa statuas ferreas in oriente et occidente septentrioneque locavit, Herculis imitatus morem et exemplum, putans illarum monimentum perpetuo duraturum esse.

nonmentum perpetud duraturum esse.

9 A. a. D. p. 154.

7) Cap. 3 u. 4, SS. IV, 793, nachber übergegangen in Nonnosus, Vita S. Cunigundis cap. 4, und in das Chronicon Aegidii, dei Leidnitz, SS. III, 582. Rach dem frätern böhmischen Schriftkelter Erüger ist der Schauplat dieser Schlacht der weiße Berg bei Prag, vgl. Dobner ad Hajeck IV, 466. V, 15.

Polen und bie anderen flavischen Gegenben, beren Bewohner bie Grenzen bes Reiches beunruhigten, beschloffen. Das Seer fei barauf gusammenberufen worben; Beinrich habe auf feinem Buge über Walbed fich mit bem Schwerte bes beiligen Abrian, welches bort feit langer Zeit aufbewahrt murbe, umgurtet. Dann babe er ausgerufen mit bem Worte bes Pfalmiften: "Berr befämpfe, die mir zuwider find, befiege, bie mich befampfen, ergreife Schwert und Schild, erhebe bich ju meiner Gulfe", in ber Begend von Merfeburg fein Lager aufgeschlagen, und als er bie ihres Bischofssitzes beraubte Stadt gesehen, bem beiligen Laurentius feierlichft gelobt, seine Rirche wieber herzustellen, wenn er bie Barbaren, gegen welche er jett auszöge, bem romischen Reiche und bem Christenthume unterwerfen Sobald bie Fürsten von Böhmen und Bolen sowie bie Sauptlinge ber anbern flavischen Nationen von seinem Unternehmen Runde befommen haben, sammeln fie ungegablte Schaaren, und ruden ihm jum Rampfe entgegen. Der Raifer, bem feine Runbschafter bas berichten, wendet fich im Gebet ju Gott, und empfiehlt feine Sache ben beiligen Märtyrern Lorenz, Abrian und Georg. Alle nehmen bas beilige Nachtmahl; bann geht es auf ben Kampfplat. Beinrich ermuthigt bie Krieger burch Reben; bann, als er ber unermeflichen Menge ber Feinde anfichtig wirb, bittet er nochmals ben herrn um feinen Beiftanb. Roch während er biefe Worte fpricht, wird fein Blid erleuchtet; er fieht bie brei Beiligen mit einem Bürgengel bem Beere voranschreiten und bie Reihen ber Feinde in die Flucht treiben 1). Dem herrn seinen Dant zu fagen, erhebt er bie Bände. Die Barbaren find geschlagen; um in Zukunft vor ihnen gesichert zu fein, schließt man einen festen und gitnstigen Bertrag mit ihnen ab2). Die Deutschen kehren siegreich jurud; Böhmen aber, Bolen und Mahren find bem allerchriftlichsten Könige tributpflichtig. — Man erkennt in biesem Berichte einige bunkle Erinnerungen an ben Winterfeldzug bes Jahres 10043); allein bas Refultat beffelben ift ins Entgegengesetzte umgewandelt; jener Ginn bes Mittelalters, verehrten Berfonen Bunder anzubichten, wirft hier mehr als bas patriotische Streben. Wie bei Boguphal Boleslav, so hat hier Heinrich bas geweibte Schwert ober bes Engels Gulfe für fich. Aber bas Bewußtsein von bem fo verichiebenen Berhaltniffe Böhmens, Bolens und ber Elbstaven zu Deutschland im Zeitalter heinrichs II. ift bem Sagiographen gang verloren gegangen. Alles verschwimmt im Allgemeinen, gerade wie britben bei ben polnischen Schriftstellern bes zwölften und ber folgenben Jahrhunderte.

#### D. Die polnifche Ronigsfrone 4).

Es ist aus dem Stillschweigen der beutschen Quellen und aus den Berhältnissen Boleslav Chrobrys, während der ganzen Regierung Heinrichs II, klar, und von Röpell, Gesch. Bolens I, 113 ff., 161 ff., und Wilmans, Jahrb. II, 2, 113 ff., näher ausgeführt worden, daß die Erzählung der Chronica Polono-

<sup>1)</sup> Cap. 4: — vidit gloriosos martyres, Georgium videlicet, Laurentium, Adrianum cum angelo percutiente, exercitum suum praccedentes, et hostium cuncos ad fugam propellentes.

<sup>2) —</sup> quae ad stuturam pacem prodesse poterauf frunissism pactione stabilitis —.

3) Andere baben ihn wieder mit den gliicklichen Thaten des Sommers 1004 zusammens gestellt, s. Neumann, Beiträge p. 72, aber diesen ging die Biederherfellung Mersedurgs doran.
(Ich möchte dem Bericht auf beite Zilge des Jaures 1004 bezieden, s. den. 2.99 Kote 3. U.). Waiß, SS. 1V, 793 Kote 5, denkt dei der Bersammlung zu Quedindurg an die Anwesenbeit des Königs dasselbst im März 1003 stept den Zug gegen Folen alsbann aber auch in das Jahr 1004. U.).

<sup>1) (</sup>Aus mehreren Bemerkungen bes Berfaffers aus fräterer Zeit erhellt, baß er biesen Abschrift weiter auszuführen und anderes bingugutigen gebache, namentlich über bie Beziehungen zum heitigen Romundt, nach ber Vita befelben enp. 26. 28. 85. IV, p. 850. 852, und über bas, was die Geschichte ber quinque martyres, f. unten p. 503 R. 4, enthält. U.).

rum und ber ihr folgenben polnischen Schriftfteller bon ber Uebertragung ber Krone an Boleslav burch Otto III. bei bes letteren Aufenthalt in Gnesen unbegründet ift1); es ift ferner flar, bag Boleslav bie erfte Zeit nach bem Tobe Beinriche II. benutte, um fich bie Krone aufzusetzen2); es ift endlich nicht ohne Babrscheinlichkeit, daß er schon früher nach ber Rrone gestrebt, und bag er, ba fie von bem auf seine Obergewalt eifersüchtigen Raifer nicht leicht zu erlangen mar, sich nach Rom wandte, um fie bort zu erhalten. Berichiebene Berichte, bie zwar nicht burchaus glandwilrdig find, aber boch auf alter Tradition beruhen, beuten barauf hin. Hartwig erzählt in feiner am Anfang bes 12. Jahrhunderts unternommenen Ueberarbeitung ber Vita major bes beiligen Stephan3), wie Mifca, ber Polen Bergog, fich an ben Papft gewandt, um bie Krone von feiner Gnabe ju empfangen; ichon war ber Tag bestimmt, an welchem biefelbe ibm zugeschickt werben follte, als in ber vorhergebenden Racht bem Bapft burch eine Erscheinung verklindet ward, bag am folgenden Tage Boten eines unbefannten Boltes ju ihm fommen, und für ihren Bergog um die Ronigstrone bitten wilrben; biefen folle er die Krone, die er habe anfertigen laffen, übergeben: ibm gebuhre fie für feine Berbienfte. Dies Bolf maren aber bie Ungarn. Ihr beiliger Konig Stephan erhielt so bie Krone; genauere Untersuchungen haben gelehrt, bag biefe Befandtschaft ber Ungarn nach Rom ins Jahr 1000 falle 4), baß also ber Papst Sylvester II. bamals gelebt habe, auch wenn bas Schreiben, mas er an Stephan gerichtet haben foll, beutliche Spuren ber Unechtheit zeigt5).

Dlugof, ber, man barf behaupten, ohne Sartwig gefannt gu haben6), ben Bettstreit polnischer und ungarischer Gesandten zu Rom in ähnlicher Beise fcilbert, nennt ben Polenherzog gleichfalls Miecklans, ben Papft gang gegen bie Chronologie Benedict VII. Es fehlt ihm sonft nicht an eigenthumlichen Bufagen; er fennt ben Namen bes polnischen Abgeordneten (Campert, Bifchof von Krakau) und erzählt, gewiß nach einer aften Quelle, Die felbft fein Batriotismus nicht zu verstümmeln wagte, daß ben Papft das unsittliche, nur ben Freuden ber Jagb und bes Rrieges ergebene, feineswegs aber frommen Werten juge= thane Leben bes Polen abgehalten habe, ihm bie Krone zu geben7); er fügt mit einem falfchen Pragmatismus bingu, bag Ginige berichten, nicht in Folge einer Engelserscheinung, fonbern weil er erfahren habe, bag Diesto bamals geftorben sei, habe ber Papst ben Polen die Krone nicht bewilligt; bies will er auch in

polnischen Annalen gelesen haben8).

Einige alte Quellen hatte er mohl; zu ben uns bekannten gehörten vielleicht bie Annales (Cracovienses), welche fich hinter ber banziger Ausgabe bes Kablubect 9)

4) Bibinger a. a. D.
5) Gebruckt bei Fejér, Cod. diplom. Hung. I, 274, vgl. Acta SS. Sept. I, p. 503. Bibinger p. 403. (Bei Jaffe 2995 steht es burch ein Berfehen noch zwischen ben echten Ur-

) Habet autem nonnullorum assertio, quod summus pontifex non angelica visione permotus, sed ex certitudine, qua edoctus erat, Miecslaum Poloniae ducem obiisse, coronam illi non dederit, quod et ego in Polonorum aliquibus annalibus memini me legisse, sed apparitionem angelicam ab Hungaris, quo coronae missio eis a Benedicto papa facta foret celebrior, confictam et somniatam esse, quam etiam in hanc diem harum justa appellatione sanctam

<sup>1)</sup> Bgl. auch Giefebrecht I, 728 ff.

<sup>2)</sup> Wipo cap 9; Annal Quedlind, ju 1025.
3) SS. XI, 233, vgl. Bübinger, Desterreichische Gesch. I, 402 Note. Diese Nachrichten sibrigens, ba sie sich burch die neue Ausgabe nur als Bestandtheile der Umarbeitung Hartwigs ausweisen, nicht in ber Vita minor u. major enthalten find, verbaltnigmäßig jungften Urfprunge.

<sup>\*)</sup> Acta SS. a. a. D. p. 506.

1) Lib. II, col. 121: Benedictus — subinferens Polonos magis sanguini, caedi et venationibus quam devotioni et misericordiae operibus, magis oppressioni subditorum et rapinis, magis mendacio et dolis quam veritati deditos et intentos esse, majorem illos agere belluarum et canum quam hominum curam in effusionemque sanguinis humani proclives nondum dignos existere, quibus corona hactenus debeatur conferri. Dann verspricht er, sie ibm nech fünftig= bin gu geben.

vocant.

9) A. a. D. p. 34 ff. (Bielleicht würben auch hier die oben S. 258 N. 6 erwähnten Annalen in Betracht kommen. U.). Das Citat des Berfassers des Chronicon principum Poloniae bei Stenzel p. 56 für seine Nachricht zu 998 und 1000 bezieht sich auf diese Annalen. Die

finben. - Dort lieft man gerabe beim Jahr 1000 ben Kern bon Dlugog Nachricht') in folgenden Worten: Boleslaus mittit Lampertum episcopum pro consecratione ad curiam. Eodem tempore Stephanus rex Ungariae misit Affricum episcopum ad Silvestrum papam pro corona petenda, et papa, angelica monitus visione, coronam, quam preparaverat, Miezkoni Affrico nuncio regis Ungariae dedit. Sed cur data non fuit Polonis, in subscriptis chronicis plenius continetur.

Das lette Citat hat uns zu feinem weiteren Ergebniß geführt. Darin, baß Boleslav als ber Absender bes Lampert genannt wird, und boch Miesto ber ift, bem bie Krone bestimmt war, ift hier schon jene dronologische Berwirrung bemerkbar, bie Dlugof fo vermehrt hat, indem er ben Bapft Benedict VII.

nannte2).

Im Leben bes heiligen Romnalb3), von Betrus Damiani, findet sich folgende Nachricht: Zwei Monche, Johannes und Benedict, die einst auf die Bitte bes Busclavus (Boleslav) vom Raifer (Otto III.) nach bem Glavenlanbe geschickt waren, hatten, nachdem fie fieben Jahre bort in ber Ginobe gelebt und bie flavifche Sprache milhfam erlernt hatten, einen Genoffen nach Rom gefchictt, um bom Bapft bie Erlaubniß, ju predigen, ju erlangen, und einige bon ben Lebensgenoffen bes beiligen Romuald zur Reise nach bem Lande ber Glaven gu vermögen: Boleslav wollte mabricheinlich biefe Belegenheit benuten, Die Rrone burch die papftliche Autorität zu erlangen, und bestilrmte die beiligen Brilder mit Bitten, bag fie große Geschenke von ihm bem Papft überfenden und ihm bom apostolischen Stuhl bie Rrone gurlidbringen mochten. Sie weigerten fich, biefe Bitte zu erfüllen, ba fie einmal ben Dingen biefer Belt entsagt hatten. Einige aber von bes Königs Begleitern, die von seinem Begehren, nicht aber von ber Antwort ber Monche unterrichtet waren, glaubten, bag in ihrer Zelle jett bie große Maffe Golbes, die bem Papft geschieft werden sollte, aufbewahrt jei; fie brangen Rachts ein, tobteten die Monche, natürlich ohne die erwartete Frucht bes Berbrechens zu genießen. Bei ben Leichen ber Beiligen geschehen vielfache Bunder. Den Mörbern erfinnt Boleslav bie eigenthumliche Strafe, ihr ganges Leben am Grabe berfelben gefeffelt zuzubringen; aber ihre Banbe gerbrechen, fobald man fie an bas Grabmal beranfiihrt.

Nun folgt cap. 29, was politisch bas Wichtigste: Imperator autem Heinricus Busclavi consilium non ignorans, undique vias custodiri praeceperat, ut, si Busclavus Romam nuntios mitteret, in ejus ilico manibus devenirent. Monachus ergo, qui nuper missus a sanctis martiribus fuerat, demum captus est et mox carcerali custodiae mancipatus. Nocte vero illum angelus Domini in carcere visitavit, et consummatos esse eos, quorum legatione fungebatur, innotuit. Statimque aperto divinitus carcere, praeparatum sibi esse navigium in fluvio, quem transiturus erat, asseruit; quo festinans monachus, angelicae promissionis fidem veram esse

Unfere Angabe im Text zu 1003 (oben S. 253) beruht auf biefer Stelle bie Neueren setzten biese Sendung ber Monche gewöhnlich in bas Jahr 1004, weil bei Cosmas und bei anberen fpateren Chroniften bas Martyrium ber fünf Einstebler, Benedictus, Matheus, Johannes, Jsaac, Eriftinus, welches in ber That nur eine Amplification biefer einsachen Sage scheint 4), zu biesem Jahre

licet per anticipationem Strigonieusis archiepiscopus inscribatur in annalibus.

2) Bielleicht auch in ber Absicht, ben Bunsch bes Miecessav burch Boleslavs Erhebung

unter Otto III. bereits verwirklicht ericeinen gn laffen, a. a. D. p. 192.

Aweibeutigkeit, die durch die beiden Königsnamen entsteht, hat ihn veranlaßt, die Sendung zu Miesko II. zu stellen; f. die Aote 4 von Stenzel.

') Aber freisich haben sie die Note 8 gegebene Nachricht nicht. Auch wird hier Affricus nur episcopus genannt. Bei Dugloß aber heist est nuncius aust.iacus coenobii S. Benedicti ordinis ad radicem montis Ferrei addas et post in Strigoniensem archiepiscopum promotus,

<sup>3)</sup> SS. IV, 852, cap. 28 u. 29.
4) Dort wird cap. 38, pag. 60 ff. das heilige Leben dieser Einsiedler mit vielen Worten geschilbert und ergählt, daß Miesto, lediglich durch ihren ausgezeichneten Auf angelodt, fie be-

erzählt wird. Allein fett man fie ins Jahr 1004, fo muß man boch annehmen, bag Boleslav ben Bebanten biefer Sendung bereits vor feiner Bertreibung aus Prag gefaßt habe; jenes Martyrium aber foll auf ben 11. November fallen 1). llebrigens zeigt ber Bericht bes Biographen bes heiligen Romuald einen wenig in die Verhaltnisse eingeweihten Berfasser, ba er ben Busclavus immer König, ben heinrich Kaiser nennt. Würbe man ihm burchaus folgen, so könnte man zu ber Ansicht kommen, daß Boleslav bei dem Papst um die Bestätigung seiner Krone nachgesucht habe?); aber diese Meinung ist eben so irrig, wie die Angabe eines späteren polnischen Chronisten3), daß ihm Heinrich II. selbst die Krone verlieben.

fucht und ihnen ein großes Geschent gemacht habe (marsupium centum marois plenum). Kaum war er fort, so bereuten sie, die Gabe angenommen zu baben, weil sie nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen könnten; auch sürcheten sie den Uederfall von Räubern, da diese sie oft vergedens heingesucht hätten: sie beschossen, den Barnabas, ihren Genossen, mit dem Gede an den Horzog zu senden; in der näcksen Nacht wurden sie von Käubern iberfallen, welche sie ködeten. — Das Febien der Erzählung in mehreren Handspiesten des Cosmas (von der stodbotmer und brünner Balach p. 9 u. 12), das sie ehemals als eine fpätere Einschaltung, sie es des Autors selbst, sie es eines andern Interpolators oder Fortsetzer, zu characteristren schen, tann jetz, nachdem Köpfe, Ss. IX, 26 u. 28, eben Handschriften dieser Art als die des jüngen und minder authentischen Genus nachgewiesen hat, keinen Anstoß mehr erregen. Aurz erwähnt werben sie in der Edistola Brunonis, det Giesebrecht II, p. 650; nunguam sancti — guingus minder authentischen Genus nachgewiesen hat, keinen Anfolg mehr erregen. Kurz erwähnt werben sie in der Epistola Brunonis, dei Giesbrecht II. p. 650: nunguam sancti — quinque martyres occisi in sua (des Bosestan) terra requiescerent. — Bei Pussana p. 107 und ebenso einem cosex Tredonensis, der eine Vita und Passio quinque martyrum entbält (von dem der Thesaurus absconditus des Bonaventura Pitr. Bonnae 1762. 4. Kenntniß giebt; vgl. Odden IV. 274 si.; auch Pudischka III. 186 citit ein ähnsides Mannscript) werden dies sich zusigen als Genossen des heitigen Ababert, die er aus eine St. Alexius-Aloster pies sinst Hispatigen als Genossen, in dem ersten läßt sie den Theisaurus absconditus des heitigen Ababert, die er aus eine Et. Alexius-Aloster zu Kom mitzebracht babe, dezeichnet; in ihrem zweiten Theile ist dies Vita aber nichts als eine Abschift des Cosmas, in dem ersten läßt sie den h. Ababbert nach Ungarn gehen und entbält andere Rachrichten bedenstlicher Art, die einer nähern Priisung bedirfen (der Berf. desbsschäftigte dies eine einem nicht ausgearbeiterten Excurs über die ungarischen Bedirfen kauftsten. U.); dagezen bewährt sich jene Angade über die Sertunst der süngerischen Bedirfen kauften. U.); dagezen bewährt sich jene Angade über die Sertunst der süngerischen mit dem, was die Vita Komunklit cap. 28, SS. IV, p. 852, erzählt. Die Widerpriiche, die sich erzebeen, hat Dodder a. a. D. und V, 7 st. in seiner heute wohl nicht mehr genügenden Beie zu vermitscht gesichet. Durgloss a. a. D. p. 142 ff., p. 146 st. hat die Berichte der Vita S. komnaldi und die erweiterte Sage zu Einer Erzählung verschwolzen, die Berichte der Vita S. komnaldi und die erweiterte Sage zu Einer Erzählung verschwolzen, die Berichte der Vita S. komnaldi und die erweiterte Texten sich eine die St. 1. 5%, nennt Kazimir als Ort des Martyriums. Stenzel der mit der die der Erkelber der Vita nachmals Kazimiera in majori Polonia fiand, von Boleslav zur Riederlassung angewiesen wo nachmals Kazimierz in majori Polonia ftanb, von Boleslav zur Nieberlaffung angewiefen worren.

1) Cosmas p. 61: anno dominicae incarnationis 1004. 3. Idus Novembris.

2) Die Borte lauten cap. 28: Buschavus autem volens coronam sui regni ex Romana autoritate suscipere.

3) Bei Stenzel, SS. rer. Siles. I, 9: Boleslaus — ab imperatore Heinrico primo saucto coronam accepit. Stenzel hat ihn icon Note 7 wiberlegt.

## Orrent & TV Ercurs IX.

### Wiprecht von Groitssch. Zu Seite 259 Note 3.

Wenn Wiprechts von Groitsich, des Helben der Vita Viperti<sup>1</sup>), Geburt spätestens um 1050 gedacht werden muß<sup>2</sup>), so wird man die Lebensmitte seines angeblichen, wie die Biographie will, ins höchste Alter gekommenen Großvaters Woss oder Will um das Jahr 1000 ansetzen müssen, und könnte also dann, wie bei L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 8, geschen, versucht werden, dessen Bestigergerisung im Bassanterland unter den Thatsachen zu denken, durch die der Rückgang der deutschen Macht an diesen Grenzen zur Zeit des Todes Ottos III. bezeichnet wird. Aber es ist sast unmöglich, daß sich eine solche Gewalt wendischen Ursprungs und heidnischer Art am linken Elbuser, in dem Striche von Werben über Arneburg, Tangermände dis nach Wolmirstedt hin, in den Tagen Heinrichs II. gegründet oder behauptet hätte und wir durch Thietmar, der uns alle Augenblicke auf diese Strafe führt, nichts bavon erfahren sollten. Die Frage der Vita Viperti ift neuerlich durch die verdienstliche, auf bas

eben wiederausgesundene Autographon gegründete Untersuchung von Dr. Ludw. Ab. Cohn<sup>3</sup>) erheblich gestördert worden. Es untersiegt jetzt keinem Zweisel, daß die Vita und der ihr angeschlossene erste Theil der peganer Annalen etwa in den Jahren von 1155—1160 geschrieden sind<sup>4</sup>). Damit aber wird das Werk noch interessanter: es zeigt recht, wie die Umbisbung des öffentlichen Zustandes unter Heinrich IV. und V. gewirft hat, in welchem Grade das alte kaizerliche, mit

ben Liutigen tampfenbe Cachfen vergeffen ift!

<sup>1)</sup> Hosmann, SS. rer. Lusat. I, 1 ff. (jett viel besser unter dem Titel Annales Pogavienses, womit die Vita verdunden ist, SS. xVI, 234 ff. U.).
2) Rach seinem Bicgraphen wird er schon von dem Martgrasen Udo aus dem Hause Stade, der noch Zeitzenosse schonken ist, wird dem Witterschwert ungürtet und von dem Sause Stade, der noch Zeitzenosse sie einem Keine ist dem Witterschwert ungürtet und von dem seines Eebens und mit seinem Todessause, 1224, schwer in Einstang bringen ließe, so tönnen diesenigen, die in den ersten Partien dieses Undes einem Kern von Wahrtgrasen ließe, so tönnen diesenigen, die in den ersten Partien dieses Undes einem Kern von Wahrtgrasen der Nordmark, 1057—1082, zu venten. Gewiß ist es des Visgraphen Veinung, Biprecht in Heinrichs IV. italientschen Feldzügen von 1080—1084 schon in der Fülle von Kraft und Angehn auftreten zu lassen.
3) Die vegauer Annalen. Mittbeilungen der Geschichse und Alterthumsforschenden Geschlichaft des Okertandes IV, p. 472 ff. (Auch Separatabruck, Altenburg 1858. Bgl. Wattensbach, Geschichtsqu. p. 881 ff. U.).
4) (Perty, der die Abhandlung von Cohn unberücksicht sieß, nimmt, Ss. XVI, 232, gestiltst auf das Autographon, 1148 oder 1149 an; Eohn und Wattenbach vermuthen 1155 die

Mit Nachrichten, wie fie in biefer Vita bas erfte Wort bergeben, - von Emelrich, König von Teutonien, und seinen zweien Brilbern, Dietmar von Berbun und Berlibo von Brandenburg, von den brei Gohnen bes letteren, ben Harlongi, bon bes jüngsten, ber wieder Berlibo geheißen, Ehe und Sohnen, unter welchen ber jungere eben Wolf ift — glaubt man fich eher unter ben Fabelgeburten an ber Grenze bes fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts als bei einem Zeitgenoffen Albrecht bes Baren. Es ift wohlfeil, wenn ber Autor bann ben alten Wolf, weil bem Bolf bas Blud an feine Anwesenheit in ber Schlacht geknüpft scheint und er sich boch nicht mehr aufrecht halten kann, auf seinem Roff festbinden und ihn so in das Gettlimmel reiten läßt; aber bieser Zug verräth eben einen Zeichner, bem das alte Reckenthum schon selber zu bleichem Traumbild geworden: baffelbe gilt, wenn die Barbaren auftreten, ihres Bolf Erequien zu begehen: more suo ad templum Deorum (!) corpore delato, secundum ordinem familiarum suarum, quasi ad procinctum belli strictis gladiis circa feretrum discurrebant, ac flebilibus utentes vocibus. Filr bieses Wolf und einer banischen Königstochter!) Söhne passen bie Namen Otto, hermann und Wiebert wenig. Noch erstaunlicher aber ist, daß ber angebliche Mönch von Began, ber boch an seinem Belben vorzüglich die gottselige That ber Rlofterftiftung preisen will, burchaus fein Bort für ben Uebertritt bes Geschlechts jum Chriftenthum hat, fonbern von jenem heidnischen Ende bes Wolf zu ben Thaten feines Entels kommt, ohne irgendwie sich zu erinnern, bag er eine wichtige Grenze überschritten bat. In ber großen Zahl von Geschichtswerken bes Mittelalters, die ihre Bolker und Dynaftien von ben frühesten beibnischen Erinnerungen zu ben beglaubigten driftlichen Zeiten zu geleiten haben, wird man faum ein zweites Beispiel ber Urt finben! Geltsam ferner bie Beise, wie Wiprecht in bem Bohmen Bratislab ben Chrgeiz ber Königswürde rege macht: Memini, quendam antecessorum tuorum Bougonem dici, cujus principatui non dicam comites aliosve nobilitate opibusque pollentes, immo duces et marchiones militabant. Is adeptus dominium nomenque regium, in provinciam Seringorum suum dilataverat imperium, aliisque principibus aeque potentibus famosior et eminentior claruit. Quare si regii nominis detrimenta recuperare desideres, considera jam oportunum tempus adesse, turbataque res publica utilem et efficacem dabit occasionem. Und wie abgegriffen bann bas Mährlein von Biprechts Bersuchung burch ben Löwen2), ober bavon, wie sein geheimer Bunsch, bes Bratislav Tochter heimzuführen, offenbar wird3). Selbst an Buntten, wo ber Berfasser burch gute Autoritäten leiblich bestätigt wird, 3. B. bei ber Geschichte von Zuntipoles Ermordung 4), barf boch bes gleichzeitigen Cosmas Nachricht5), bag ber Mörber auf Anstiften bes flüchtigen Wrfowece Johann, Ciftas Cohn, die That vollbracht habe, von foldem Gewicht fein, daß fie die in der Vita bem Wiprecht jugeschriebene Urheberichaft und bamit auch Die Scene vor Wiprechts Belt zweifelhaft macht.

1 (1) of (1) to (1) a

. NO TO 7

<sup>1)</sup> In ber Barihold, Geich, von Pommern und Rilgen I, p. 360 ff. bes großen Anub Schwester seben will, indem er diejen mythilchen Bolf mit dem sonis bekannten Schwager Anubs, bem Jarl Ulf, jusammenbringt, und die & Giefebrecht a. a. D. II, p. 64 an tänische herrichaft im Bendenlande anschießen und ihr ben Jarl Sigvaldi jum Bater geben möchte.

<sup>2)</sup> SS. XVI, 239. 3) p. 241.

<sup>4)</sup> p. 251. b) Cosmas III, 27, SS. IX, 115: ut post a referentibus audivimus.

#### Ercurs X.

#### Reichsflandern und die deutsche Burg von Gent.

Es ift bekannt, bag man in bem ftattlichen, für bie Beziehungen Frantreichs zu Deutschland nicht minder als zu England fo bochft bedeutsamen Territorium von Flandern frish bas Neichsflandern von dem Kronflandern, den Theil, ber von Kaiser und Neich zu Leben ging, von jenem unterschied, der von ber urspriinglichen Ausstattung Baldnins Eisenarm durch seinen Schwäher König

Rarl ben Rablen berrührte.

Reichsflandern bestand 1) aus bem Lande Waes, ben vier fogenannten Ambachten, Arel, Gulft, Affenebe, Bouchout und ben zeelanbischen Juseln Walcheren, Borfele, Nord- und Sud-Beveland, Wulfertsduft (Wolphaarsbijt), der Grafichaft Moft zwischen Schelbe und Denber, und endlich bem fogenannten Land Overschelbe ober Bei ber Schelbe, einem tleinen, an beiben Ufern biefes Stromes unmittelbar um Bent her gelegenen Begirt'2). Bon biefen Gebieten find burch ben Bertrag von Berbun, ber bie Schelbe gur Grenze von Rarls und Lothars Reichen machte, Aloft und jener schmale, im engften Sinne bes Worts "Overschelbe" zu nennende Land-

Betonung besselben forberte.

2) — ulten Scaldim, nach slandrischem Standpunkt: eitra Scaldim, wie wir so eben aus bem Munde des Kaisers vernahmen, und am vorsichtigsten und richtigsten in der Urkunde von 1252, f. vorige Kote, und in einer Urkunde Rudolfs von Habsburg vom 5. August 1281, Böhm. Reg. Rudolf p. 908: junta Scaldim. Es gebörte dazu der reckt von der Schelbe gelegene vorskädtigte Bezirk von Gent, der sich etwa vom St. Lievinsthor bis zum Kaiserthor hinzog und den Margarethe inwitten ihres Kampses gegen König Wilhelm der Inrisdiction der Schöffen von Gent unterskellte und damit dem Weichbild der Schelbe die Urkselfen von Gent unterskellte und damit dem Weichbild der Schelbe die Orischen, Memoires sur la Ville de Canal I, 365), und links der Schelbe die Orischaften Desselberg, Desselben, heusdene, Desselben, die einen nach seiner kaatsrechtlichen Stellung wohl unterschiebenen Theil der Schaltellenie von Gent bildeten; vgl. De Bylandt, Deseriptio historico geographica comitatus Flandriae in Annales Lovanienses VIII, 2, pag. 174.

<sup>&#</sup>x27;) Genau werben bie Stilce aufgezählt in ber Urfunde Friedrichs II. vom Juli 1246, Böhm. Reg. Frider. 1099 bei Anerkennung der Margaretha: feoda — partis Flandrie eitra Sealdum versus Kannoniam et Berbanciam cum quatuor ministeriis et terra de Halost et insulis. In der Urfunde vom 11. Juli 1252, mit der König Bülbelm der Gräfin Margaretha Reichelnabern aberkannte, um den Iohaun von Avesnes damit zu beleihen, Böhm. Reg. Wil-Neichelandern aberkannte, um den Johann von Avesnes damit zu beleißen, Böhn. Reg. Wilhelm. p. 22, beißt est terram de Alost, terram juxta Sealdam, terram Wasiae, terram quator officiorum. Die seeländischen Inseln erscheinen hier begreislich nicht; denn diese siehen Dieselschen Dieselschen die der Ausgarethe, die dassie der Wargarethe, die dassie der Darie lednsherrin, nicht den Bassalknend geleistet hatte. — Umgelehrt wird in den Urlunden, die die Kberfennung und Kestikutiung der Kehne in den Inseln 1212 betreffen, der Friedrichs sie die Kberfennung und Kestikutiung der Kehne in den Abren 1218—1221 betreffen, der Friedrichs sie die Wierkenung und Westikutiung der Kehne in den Index 1246, Marnlönig I, 48, und der König Heinrichs von 1221, durch den Mund Erzösischof Engelberts, Klait II, 1, 429, nur von der terra gesprochen, quam Willelmus comes kollendiae tenuit in seodum de comitissa Flandrie et Hannoniae, und die nummehr: a nobis in seodum recepit, weil der Impuls, Seesand in ein unmittelbares Meichsleden zu verwandeln, damals sein Berschung dieselschen zu verwandeln, damals sein Berschung dieselschen gestattete, vielmehr die färste Betonung beffelben forberte.

ftreifen Lotharingien einverleibt worben; fie theilen die Schickfale bes Lanbes, an bem biefer name haften blieb, und find also feit Beinrich I. ficher beutsch. Ebenso gehörte Walcheren zu Lothars Antheil1), und bag diese Insel, die ihren Namen auch auf ihre oben genannten Nachbarinnen übertrug, in ber Zeit Otto bes Großen ber beutschen Krone unterworfen war, tann nicht bezweifelt werben 2). Bas die Ambachten betrifft, so liegen sie unserer Auschauung nach am linken Schelbeufer. Für bie Geographie ber mittleren Zeiten war bas aber mit Nichten ausgemacht; für sie schloß ber Bereich ber Schelbe erft mit bem Sincfala, ber heute Zwin genannten Meereseinfahrt von Sluis, die zugleich als die Grenze bes friefischen Bolksftammes und feines Rechts galt 3). Die Wichtigkeit biefes Baffers als Grenzscheibe bebentenber Nationalitäten erklärt fich baraus, bag es vor den großen Umwälzungen, welche ber Boben hier im 14. und 15. Jahrhundert erfahren hat, fich in breiterem, weiter ins Land erstrecktem Strome barstellte und die Landschaften an seinem Nord- und Gudufer viel entschiedener als heute sonderte, während umgekehrt die Westerschelbe, bie nunmehr mit gewaltigem Strom Walcheren und bas Land Cabzand von einander trennt, vor jenen Naturereignissen von viel schmalerem Bett war, Bliefsingen und Breskens nicht wie heute burch einen Meeresarm, sondern in der That nur burch einen Flußlauf von einander getrennt erschienen. Aus urfundlichen Rachrichten wie aus bem heutigen Anblick bes Landes laffen fich Beweise genug bafur entnehmen, bag ein Theil bes Waffers, bas heute in Fille mittels ber Wefterschelbe seinen Beg zum Meere findet, in jenen früheren Tagen sich in einer Reihe öfter träg neben einander herlaufender Rinfaale von Soeftingen ber über Sulft, Arel, Watervliet, Bizendijt, Deftburg nach Sluis hindurch arbeitete, und somit ben Zwin in ber That als eine Mündung ber Schelbe erscheinen ließ4).

Danach war das sogenannte Land Cadzand und der nachmalige Bezirk der vier Aemter recht dazu angethan, ein von Friesen und Franken, von dem lotharingischen oder deutschen und von dem kerlingischen Reich gleicherweise in Anspruch genommenes Grenzgediet zu bilben. Man erkennt das am besten and dem Constict, in den die friesischen und flandrischen Bisthümer Utrecht und Tournah hier mit einander geriethen. Schweigen wir davon, daß Bischof Wilselm vor dem Stuhl Gregors VII. auf Grund eines zweihundertjährigen, so eben erst gestörten Besithtandes die Rechte von Utrecht über die Pforrei von St. Donatian zu Brilgge, dieser doch mehrere Meilen südwärts vom Sincsala auf eigentlich flandrischem Boden gelegenen Stadt, gestend machte, und daß im Jahr 1124 der Bischof von Tournah auf richterlichen Spruch hin eine andere Brügger Kirche wirklich der Cathedrale von St. Martin zurückselen mußte<sup>5</sup>); — denn

¹) Wie er hier bem Heriold Site giebt, Prudentil Trec. Annales zu 841, SS. 1, 438.
²) Es gebört zu bem Witthum ber Theophano, vgl. die berühmte Urtunde vom 14. April 972, Böhm 418. Otto II. bestätigte dann durch Urtunde vom 13. Annar 977, Kluit II, 1, 42, nicht bei Böhmer, Et Bavos Bestunnen auf Mascheren, Beveland, Boriele. heinrichs II. Urtunde vom 5. Februar 1003, Böhm. 925, giebt bazu die Construation. Derselbe verschentt burch Urtunde vom 13. August 1005, Lacomblet 1, 89, Zehnten von königlichen Gesällen auf Walcheren.

<sup>3)</sup> S. oben S. 338.

4) Ju bem Allen Kluit a. a. D. p. 120 ff., 130 ff., 162 ff.; noch Allting nennt ben Sincfal'a: Sealdis portus vetus; Zeugniffe wie jenes ber Sentenz des Hofes von Mecheln von 1504 (Kluit a. a. D. p. 164: Feve dame Jacques contesse de Holl. et Zeel. voyant que par les grandes inundations, qui advindrent en son temps et aussi au paravant — la dite riviere de la Honte, qui par avant avoit este petite estroilte et peu profonde, estoit devenue si grande large et parfonde — que les marchans estrangiers commencoient a prendre leur chemin pour tirer en Brabant per icelle Honte, en delaissant le chemin de Lescaule de tout temps accustume, en frauldant per ce nostre tonlieu de Versiekeroort) erläutern die Beränderung nach ihrem Einfluß auf die Dofterigelbe; auch die Karte von Holland und Seeland, auß der die freilig fehr unvollfommenen Bilder bei smallegange, Cronyk van Zeeland, und ber bie freilig fehr unvollfommenen Bilder bei smallegange, Cronyk van Zeeland, und bei Kluit II, 1, pag. 138, hat ihr Recht; Bylandts Einspruch, a. a. D. pag. 37 und 125, mag gegen die außfeweifenden Meinungen einiger seeländisch solländischen Schriffteller Recht daben; den Kern der Eache trifft er nicht. Eine Ukrunde durch des Kruntumen, die Axel ober einen andern Punkt der Ambachten zum Flanders-Gau zählt, wie sie Bylandt a. a. D. p. 36 citirt, giebt es nicht; die von 822, Böhn. Reg. Carol. 348, enthält bergleichen nicht.

bergleichen konnte möglicherweise auf speciellen Rechtstiteln beruben. Entscheibenber ift, bag Utrecht nachmals unter feinen Defanaten eine ber vier Ambachten gablt. Ein Bergeichniß ber barunter befaßten Pfarreien aus bem Jahr 1406 ift auf uns gekommen; es enthalt zweiundbreißig Ramen, barunter bie ber vier Sitze ber Aemter, und autere von Ortschaften, Die wie Winkel, Cluegjem, Ert-velbe, St. Laurent noch mehrere Meilen subwarts jener für unsern Anblick bie außerften Grenzen bes Schelbebereichs bezeichnenben Wafferlaufe liegen 1). Sette fich biefer Ausbreitung ber beutschen Autorität bie westfrankische entgegen, so geicab bies, wie es iceint, mit mehr Erfolg in bem Mündungegebiet. Das Land Cabzand wird man im Anfang bes 10. Jahrhunderts Klandern zurechnen muffen: Tournay hat hier ein Defanat, beffen Mittelpunkt Robenburg (bas heutige Marbenburg) ift; Doftburg wird als im Flandergan belegen bezeichnet 2). - Aber viel weiter öfflich find auch Staat und Kirche von Kerlingien nicht hinausgefommen: aus einem Schiebsfpruch von 1264 über bie gwijchen Tournan und Utrecht streitigen Pfarren sieht man, daß bes ersteren Macht kaum einmal die Beftgrenze ber vier Aemter überschreiten konnte. Bon benen, die Dieffeits berfelben liegen, wird ihm unbedingt allein Oft-Ecloo zugeftanden: Baffevelde und Watervliet nur unter sichtlicher Anerkennung ber auch Utrecht baran gebührenden Rechte3). Dagegen tann es feinem Zweifel unterliegen, daß bas, feine nordliche Baffergrenze auch nach bem Bestande und ben Benennungen ber früheren Beit aufgefaßt, immer links ber Schelbe liegende Baesland gemäß bem Bertrage von Berbun und thatsächlich auch noch in Otto bes Großen Zeit bem westfrantischen Reiche angehörte 4). Und eben so verhält es sich mit dem am linken Ufer liegen-ben Theil des Landes "Bei der Schelbe".

Bann und wie kamen nun Gebiete von so verschiebener Geschichte, einige entschieden bem beutschen, vier umgekehrt sicher bem westfrankischen Reiche angehörig, und noch andere, bie in einem schwankenden Zustande zwischen beiben gewesen, in eine und bieselbe Rechtstage, in dies Berhältnis von Leben, die ber

Graf von Flandern von ber beutschen Krone trug?

Sigebert berichtet jum Jahr 1057, daß auf einem Reichstag zu Eöln unter Bermittelung Papst Victors Balduin (V.) von Flandern mit der deutschen Krone ausgesöhnt und in Friedensstand gebracht worden sei. Wir sinden den König und sein Regiment am 5. December 1056 zu Cöln: wir sinden den König und seinen Gast, der am Tage Sinton und Juda (28. October) noch das Begräbnis heinen Gast, der am Tage Sinton und Juda (28. October) noch das Begräbnis heinrichs III. zu Speier durch seine Gegenwart ausgezeichnet hatte, auf Weiden nachten neben ihm zu Regensburg, schon wieder auf der heimreise nach Wälsschand von der Teinnen daher nicht zweiseln, daß der von dem Chronisten erwähnte Reichssend in der ersten Hälfte des December 1056 zu Eöln gehalten worden. Der Friede, den man hier schloß, stellte die lotharingischen Händel, die

3) Diese nur unter der Bedingung, daß er dem Bissof von Utrecht soft softer eine Zahlung von 200 liv. arisis machte, und ihm dauernd die Hälfche der Einklünfte davon überließ: undebingt erhielt er dann noch die Pfarreien von Caprijcte und Lembeke, die aber außerhalb der vier Menter: wir kennen die interessante Urkunde nur aus dem Auszug dei De Saint-Genois, Monumens angleins I. 604.

<sup>1)</sup> Kluit II, 1, p. 117.
2) Urfunde Arnulf des Alten vom 8. Juli 939, Kluit II, 1, p. 20; im Brief des Othels bold von 1030, Miraeus, Opera I, 350, Rodenborch als in pago Flandrensi.

mens anciens I, 604.

4) Für das Letztere s. die oben S. 342 R. 3 citirte Urlunde Lothars von 969. — Bisthum Tournah hat ein Detanat des Wasselandes. Pagus Wassas kommt ohne weitere Bezeichemung öfter vor, so in einer Urlunde Karl des Kahlen von 870, Böhn. Reg. Carol. 1765, und in der Urlunde von Igandern von 939 s. oben R. 2; nach dem Jahr 980 aber als in comitatu Gandensi (Urlunde von 1025, van de Putte, Annal. Bland. p. 120). Sehr dezeichnend ist, daß Margarethe 1234 in ihrem verzpeiselten Kampf mit dem König Wilhelm gerade das Wasseland von Audwig IX. zu Eeben nimmt; Warntönig I, 260. — Die Weinungen, daß der Kame Wasseland zuerft alle feeländischen Inselm umfaßt, ober daß dies dis auf die angeblich von Otto dem Großen hier vorgenommenen Beränderungen mindestens von den vier Aemtern gegolten, entsehren geschen Vernachen. Eestig ist nicht unwichtig die Bemerfung der Genealog. com. Flandr. cap. 10, SS. IX, 320: Scaldis sturvins a sonte suonsque ad mare discernit regrum Lothariense a comitatu Flandrie, qui est de regno Francie. U.).

\*) Böhm. 1697. Zasse 380. Lamberti Annales, SS. V, 157, 3u 1056. 1057.

Ercurs X. 510

bie ganze vorige Regierung burchzogen hatten, ftill: er gehort ohne Frage in bie Reibe von Magregeln, mit benen bie Regierung bes minberjährigen Ronigs von ben umfassenberen Aussichten und Ansprüchen Seinrichs III. gurudtrat. Was er enthalten, wiffen wir leiber nicht aus gleichzeitigen und völlig beutlich rebenben Bengniffen; doch fteht wohl feft, bag jenes Reichsflandern durch benfelben feine

befinitive Geftalt erhalten bat.

Es ist bezeichnend, daß bie altesten 1) flandrischen Notigen, bie wir ilber ben von Balbuin V. in biefem Frieden gemachten Erwerb haben, lediglich bes Bebietes am rechten Schelbeufer gebenken: gerabe, bag alter und unbeftrittener Reichsboben unter Flandern gefommen, ichien bas Wichtigfte und bes Unbentens am meisten Bürdige. "Brabant", fagt ber Berfaffer ber Flandria generosa - er weiß wohl felbft, bag nur Brabant bis gur Denber gemeint ift2) -"habe bamals ber Raifer, hominio accepto, ibm in feodum gegeben". Etwas näher geht erst Johannes Iperius, Chronica S. Bertini a. a. D. p. 577 ein: er läßt ben Frieden unter Bermittelung König heinrichs von Frankreich zu Tournah zu Stande kommen, was neben ber Nachricht Sigeberts vollkommen bestehen kann, und giebt als Bedingung an: ut comiti Flandriae remanerent perpetuo et hereditarie pars illa Brabantiae, quam ipse Balduinus comes conquisierat ultra Teneram fluvium, et comitatus Alostensis cum terra quatuor officiorum, insuper in Zelandia quinque insulas imperator ei superaddidit cum conditione, quod eas ab imperatore teneret. Das Zeugniß verbient trot seines jungeren Alters Beachtung, ba man bem Autor in Diesen speciell flandrischen Dingen authentische Runde gutrauen fann, wir ibn auch bei dem Jahre 1007 im Besitz einer Notiz gefunden haben, die bie Benutung alterer Quellen verrieth3): es mag fein, daß auf feine Angabe von bem brabantischen Gebiet, das Balbuin "perpetuo et hereditarie" bleiben follte, Nachrichten von ben ersten Anfängen des sogenannten allobialen Flanderns nicht ohne Einfluß geblieben sind: benn biefer weber ber Rrone noch bem Reiche lehn= bare Befity bes Grafen beftand Anfangs aus brei bftlich (alfo für Johann von Dern ultra) ber Denber gelegenen Punkten Grammont (Gerhardsbeerge), Denbermonde und Bornhem 4); allein ber erste Beginn bieses Erwerbes reicht gewiß nicht über die Zeit Balbuins VI. und bas Jahr 1068 gurud. Gider irrt aber ber Autor, wenn er bas Lehnsband auf bie feelanbischen Inseln einschränkt; benn unsehlbar war auch bie Graffchaft Aloft sammt ben Ambachten in biesem Nerus. Correcter gewiß ist die Angabe von Meyer zu 1057: Ea pace terram omnem inter fluvium Scaldem et Teneram, quinque insulas Zelandiae, castrum Gandense cum quatuor officiis Balduinus retinuit; daß er unter biesem "retinuit" ben Ermerb als Leben verfteht, geht aus vielen feiner fpateren An-

bes älteren Urfprungs; voll. Martene et Durand, Thesanr. III, col. 448.

4) Bgl. Warntönig I, 260, Bylandt a. a. D. 215 ff. — Beilaufig zählt Rubolf von Habs-burg in der oben S. 5 K. 2 citirten Urfunde von 1281 Grammont unter die Leben des Reichs.

<sup>1)</sup> Denn die von einer hand des 12. Jahrhunderts herriihrende Notiz der Annales Blandin. zu 1057, 88. V, 26: Balduinus junior marchysus Nerviorum comitatum imperiali munificentia et auctoritate apostolica suscepit, bezieht sich auf die Anertennung der Ehe Balduins VI. und Richildes durch den Papst und die laierliche Bestältigung des Gatten in der Grasspale des Hennegaues. Nerviorum comitatus bedeutet nach der klasspieligen Ethnegraphie und dem Sprachgebranch der handligen Zeit nichts Anderes; so Walter, Vita Karoli comitis Flandrie, cap. 52, 88. Kl., 560: wenn auch bie und de einmal der Gently Regenüber am rechten Schelberfer gelegene Theil tes Brackan-Gau (so 3. B. Sigeb. Contin. Praemonstr. zu 1149, SS. VI, 464: in territorio Nerviorum juxta Gandavum) barunter verstanden sein sollte.

Die Angabe der Annal. Egmondani zu 1057, SS. XVI, 447: Balduinus comes Flandensis

Die Angade der Annal. Egmondani zu 1087, SS. AVI, 447: Baldunus comes randensons — ab imperatore Velentianas et Walachran in benesseini, seruft auf Berrechseltung mit dem, was unter Heinrich II geschen. Balenciennes blied nicht dauernd dei Klandern und ist wahrscheitung siehen der Anscheitung der einer Anscheitung der Anscheitung de

gaben über bie Fortbauer biefes Lehnsbandes (vgl. ihn 3. B. zu 1173)

Bon biesem Aft von 1056 au fehlt es niemals ganz an Zeugniffen, baß bie genannten Gebiete im Besitz ber flandrifden Grafen find, baß fie bier eine eigene Maffe bilben, bag ber Graf von Flandern entweder überhaupt ober speciell wegen einer von biefen Landschaften in Baffallenpflichten zum beutschen Reiche ift. -Obwohl es beutlich nur auf der Mittheilung des Meyer beruht, mag es nicht ohne Grund sein, daß gerade diese Sebiete die Ausstattung gebildet haben, die Robert (der Friese) als jüngerer Sohn von seinem Bater (1063) erhielt: eine Einschaltung in die Flandria generosa theilt mit, daß Richilde, die Witwe Balduius VI., im Streit mit ihrem Schwager Robert dessen väterliches Erbe, die Grafschaft Alost, consiscirt habe<sup>1</sup>): eine andere, daß, als Robert die Richilde fammt ihren Berbilnbeten aufs Saupt geschlagen und von bem flanbrijchen Boben vertrieben hatte, er zum Konig Heinrich IV. aufgebrochen fei, fich ber Freundschaft seines Lehnsherrn zu versichern und ihm wegen eben biefer Grafichaft Aloft Dulbigung und Lehnseib zu leisten 2). Daß Robert als "Graf", als "Consul der Seelande" bezeichnet werden kann, hat sicher in eben biesem Berhältniß seinen Grund 3). Sein Sohn Robert ber Kreuzsahrer schreibt zu ber Zeit, ba er, auf einem Tage zu Lüttich (1103), ein Zerwürfniß mit bem Raiser beigelegt hat: er habe bem Kaiser die Huldigung geleistet, weil ihm ohnedies das Leben nicht hatte zu Theil werden können, das er nach der von den Bätern liberkommenen Ordnung von demselben zu empfangen habe 4). "Er muß unser Bassall sein", sagt Heinrich V. im Jahre 1107 von diesem Robert, da er aufs Neue Grund hat, zum Rriege ju fchreiten 5).

Co mehren sich bie Beweise für bies Berhaltniß, je weiter man in ber Geschichte herabkommt<sup>6</sup>): boch uns genigt es eben nicht, bas Jahr 1056 als ben Anfangspunkt festzustellen. Wir sind veranlaßt, weiter zurückzugehen. Wir werben von einem Treueib vernehmen, ben schon Balbuin IV. im Jahre 1007 König Beinrich II. zu Nachen geschworen: wir wissen, baß biefer unfer König biefem Grafen die Infelgruppe von Walcheren zu Leben gegeben, baß alfo ichon unter biefer Regierung bie Erifteng von Reichsflandern begonnen hat; wir wiffen ferner, daß Balbuin auch ebenso von Beinrich Balenciennes als Leben empfangen hat?), und wir bilirfen aus biefem Erwerb bes Grafen auf seine Absicht schließen, über seinen Grengstrom am oberen Lauf wie an ben Mündungen hinauszugeben, fich auf ber rechten Seite ber Schelde festzusetzen. Es ist gang von berselben Tenbeng, wenn er 1033 bie Burg Genham erobert und bem Erbboben gleich macht; es ift mit biefem Burgplat und bem ibm anhaftenben Gebiet, ber fogenannten Grafichaft Genham 8), wieber ein Bunkt am beutschen Ufer ber Schelbe,

¹) Bgl. meine Schrift De Sigeberto p. 146 N. 3; p. 147 N. 5. Die Stelle der Passio Karoli comitis auct. Galberto cap. 69, SS. XII, 598, banach der Bater: filios suos alterum a sinistra et alterum a dextera, quasi duas alas, quidus per omnes suas terras volaret, expanderat, ipse quoque medium, scilicet Flandriam, soius regebat, tann man mit den Boltandiften und Köhle a. a. D. R. 94, mur so verstehen: linte Seeland, rechte Hennegau.

²) De Smet. Corpus chronic. Flandr, I, 65. And die sagenbasse Erzählung von der Gesandtschaft Noberts an Heinrich IV. dei Hermann, Narratio restaurat. abbat. S. Martini Tornacensis, bei d'Achery II, 893, bestätigt die Thatsack ihren Kern nach: Jahr, Tag und Ort kann man hier zunächst nicht suchen: dassir bedürfte es zuerst einer kritischen, die Ehronologie sicher seistsen karoli com. a. a. D. cap. 70: — consul Aquaticus — comes Aquarum. Letzteres ist nach dem Sprachgebrand auf Seeland und banach, daß es Baldwin VI. in der Anrede an den Bruder in den Mund gelegt wird, nur auf eine in den Bereich der sandrischen Macht sallende Stellung zu beziehen, daßer ich es nicht mit Köhle a. a. D. R. 95 auf seine holländische Ehe und Berwandtschaft deuten kann.

4) Un Brichof Lambert von Worms, bei Baluze, Miscellan. V, 331: noveril discretio vestra,

<sup>4)</sup> An Bischof Lambert von Worms, bei Baluze, Miscellan. V, 331: noverit discretio vestra, me hominium imperatori Tentonico fecisse, quia allter feodum, quod ab ce tenere per antecessoriam debeo, integre habere non poteram; vgl. Sigebert 3u 1108, uteine Schrift p. 175.

b) LL II, 64:—— supra tam praesumptuosum hostem, qui noster miles debet esse.
b) Beispiele auß bem 12. 3ahrhunbert bei Warnfönig 1, 259.

<sup>7)</sup> Se unten 3u 1007.

5) Was das Auctar. Afilig. Sigiberti 3u 1005, SS. VI, 399, mit bemfelben ungenauen Gebrauch des Ramens, der uns oben S. 510 R. 2 begegnete, tota provincia Bracdantensis neunt.

Ercurs X. 512

und ein Theil bes nachmaligen Besitzes zwischen Schelbe und Denber erworben. Es fehlten, um bas Gebiet abzurunden und bas Wert Balbuins zu fronen, nur noch bie mitten inne, an beiben Ufern ber Schelbe gelegenen Lanbichaften: bas aber find die Umbachten, Land Waes, jenes Land "Bei ber Schelbe" und das Land Aelft. Es ift kaum benkbar, daß ein Mann gerade von ben Planen und Erfolgen wie Balduin nicht ben Ehrgeiz gehabt haben sollte, biese Gebiete an fich zu bringen, und fo die Liide, die seine Befitzungen unterbrach, auszufüllen.

Wir behaupten nun, daß es geschehen, baß diese Lande gusammen bie Ausstattung einer Reichsmark gebilbet haben, daß dies Amt durch die einander auf-nehmenden Bemühungen Ottos I. und II. gegründet worden und daß es unter Beinrich II. burch ben lebergang bes Gebietes auf ben Grafen von Flandern

wesentlich sein Enbe erreicht bat.

Merkwilrdig, daß es weber über bie Entstehung noch über ben Untergang biefes Reichsamts irgend eine Rotiz eines gleichzeitigen Autors giebt: unfere einzige Quelle ift vielmehr ber Bericht Johanns von Thielrobe, Monchs zu St. Bavo, ber seine Chronit im letten Jahrzehnt bes 13. Jahrhunderts geschrieben hat1). Bernehmen wir ihn zuerst vollständig, cap. VIII: Otto imperator de Scaldi fossatum ante pontem sancti Jacobi usque in mare extensum a nomine suo Ottingam vocavit, quo regni Francorum et imperii orientalium fines determinavit.

Ante Ottonem castellum, quod ad ripas Leie situm est, non reges Francie, non comites Flandrie, sed imperatores in libera sancti Bavonis possessione propter divisionem regni et imperii statuerunt<sup>2</sup>): de quo

Die Bilbung bieses Comitats war gewiß eine ber Beranlaffungen zur Zerflückelung bes alten großen Bracban-Gau; eine andere fieht Leo I, 547 mit Recht in der Ausstattung bes Burggrafen-amtes von Gent am rechten Schelbeufer, wofür eben Alost ber hauptpunkt war. Die Graficaft Alloft, von der man feit 1056 bört, ift sichtich aus diesen beiten Bestandtbeilen jufammengeskoffen: der Name Eendam tritt begreislich gurück, da das eastrum zerstört ist (Auctar. Affing. zu 1083). Die Leichigfeit vieses Erwerbs aber leuchtet ein, wenn wir bebenfen, das Babin v. leine vier Stunden von dem zerstörten Plat das gand immer so bedeutend gebliebene Dudemark errichtet; Flandria generosa cap. 10.

1) Gerausgegeben von van Lockeren. Gent 1835.
2) Die Stelle bat bei ihren Abschreibern zweimal sichtliche Corruptionen erfahren. Der erfie Sat in bem aus bem Enbe bes 15. Jahrhunderts stammenden Chronicon S. Bavonis Gandens. bei De Smet I, 515, f. De Sigib. p. 431, wo man jum 3ahr 941 lieft: pro praecedentium ampliori declaratione sciendum, quod Otto imperator de Scaldi foss ato ante pontem sancti Jacobi usque in mare extensum a nomine suo omnem pagum Ottingam vocavit, quo regni Francorum et imperti orientalium fines determinavit. So wird auf der Ottograecht, beren Namen und Neberbleibsel noch zu erkennen, ein Ottogau, ein Gau, durch den die Grenze bezeichnet werden soll! In Thielrodes Autographon findet sich das fossatum turch andere hand in tossatum werben soll! In Tsielrobes Autegraphen findet sich das sossatum rurch andere Hand in sossatum berändert. — Van Lockeren vermuthet p. 105, daß der Berfasser der Chronit sich diese Billstüche das Geschulden sommen lassen, um seinen eigenen Galimatdias zu rechtsertigen. Andere Keuere, wie z. B. De Bast, Reoneil d'anti, vités p. 45, sind durch densschen Gortschen) an der Schele kommt als Ortsname bei einer Taudition von 1956, Histor. Blandin. ed. van de Putte p. 115, vor. Was in der Keure der vier Ambachten von 1242, Warntsnig II, 2, 198, das: inter Volumode et Otieghe nullus debet ab aliquo de quatour officie accipere conductum in mari bebeutet, ift schwer zu sagen, da sich auch das Volmonde, Mimonde, nicht sinden lassen werden sollen, viesleicht noch die Graecht.

Sodann tyellt Kluit II, 1, 23 ex chronico mspt. S. Bavonis authentico, quod servatur in palatio episcopali Gandavensi, den Eingang also mit zu 936: Castellum novum, quod af chas Legie in imperfo situm est, non reges Franciae, non comites Flandriae, sed imperatores

ripas Legiae in imperio situm est, non reges Franciae, non comites Flandriae, sed imperatores Romanorum in fisco et libera possessione S. Bavonis ad defensionem ipsius monasterii et antiqui castri Gaudae propter divisionem regni et imperii statuerunt, quo scilicet prefatus Otho regni Francorum et imperii orientalium fines determinavit. De quo censum quinque solidorum S. Bavonl longo tempore comites Flandriae solverunt et nunc solvunt. Jene Chronif felbft ift noch nicht zum Borichein gekomment: sie zeigt barin, daß sie die Erzählung von kamberts List auch unter daß Jahr 941 bringt, etwaß Berwandbischaft mit der von De Smet; ader die eben mitgetheilte Seille betundet durch das in der von De Smet fehlende: et nun solvent, the uns mittelbare Abstammung aus Thielrode: aus dem Wort des letztern von dem Castell, cap. 7: mittelate Abstammung auf Ahierobet auf dem Abort des legteren den dem einen, ab. e. quod constructum fuit ab imperatoribus Romanorum in fisco saneti Bavonis ad deiendendum monasterium et villam Gandensem, ist, augenscheintich nur zu stärkerer und dech zugleich durche aus iberflüssiger, s. unten, Bindication des Kamens Ganda site die Satte don St. Bado, das "antiqui castri Gandae" gemacht, dies zu filtzen wieder das "novum" zu castellum eingeschoben und das site die Gracht ganz passender: quo Otho regni et imperii sines determinavit, plump auf das Letzter angewandt. Damit kam dann die Meinung auf, auch das neue

censum 5 solidorum sancto Bavoni longo tempore comites solverunt et nunc solvunt. Huic castello non castellani, sed comites praefuerunt, quibus quatuor ville cum appendiciis suis, scilicet Hasnethe, Bocholt, Ascla, Hulsta cum tota Wasia subjecte fuerunt. Quidam horum comitum Wicmannus nomine uxorem suam Lietgardem, morti vicinam, ad oraculum sancti Petri sanctique Bavonis deduxit; eamque statim fatis urgentibus mors abstulit. Pro cujus anima non sane sollicitus villam Thesselam, que nunc dicitur Desselberghe, sancto Bavoni abstulit et sancto Petro tradidit. Non tamen castellum ad spoliationem ecclesie, sed ad defensionem structum fuit.

Quomodo idem castellum de potestate imperiali in manus comitum reductum est, eminens dirute munitionis cumulus secus villam Bochold indicat memoriamque hujus rei posteris representat. — Denn, heißt es nun weiter, in biese Beste bei Bochold habe ber Graf von Klandern eine Befatung gelegt, um von hier aus bas faiferliche Gebiet verwüften und jene Burg an ber Lys angreifen zu laffen. Als man fich an berfelben mit wiederholtem Sturm fruchtlos versucht, habe bann ber Graf eine wirkliche Belagerung besichloffen, und zu bem Ende auf bem Boben bes nachmaligen Orts "Hereham", wo aber bamals noch feine menschliche Bohnung zu erblicken gewesen, seine Schaaren gufammengezogen, seine Belte aufgeschlagen; auch bier habe man wieber viele Zeit verloren, und sei endlich auf Oftersonnabend zu dem Entschluß gefommen, die Belagerung aufzuheben und bas heer auseinander geben zu laffen; als bann ber Graf boch bas erlangt, bag man wenigftens noch ein Sturmlaufen gemacht; hatten die Belagerten die Lift gebraucht, ein halbes Ferfel, bas Einzige, was ihnen noch an Lebensmitteln geblieben, zu zerschneiben und bie Studlein gegen bie Schilbe ber Feinde zu werfen: bas habe ben Grafen vollends ent= muthigt, er habe benten milffen, daß man brinnen im Ueberfluß schwelge. Go auch ber Anssicht baar, die Ergebung burch hunger zu erzwingen, verbrennt man bas Zeltgerath und zieht von bannen. Nur Einer von bes Grafen Mannen, des Namens Lambert, folgt ungern und mit rudwärts gewandtem Blick: er fieht ein Weib einen Schöpfeimer in ber Sand von bem Suburbium bes Caftells an bie Lys hinabgeben: gleich wendet er sein Pferd, sie bei ihrem Beimgang anzuhalten und auszuforschen. Gingeschüchtert und zugleich burch ben berheißenen Lohn verlockt, gesteht fie ihm, daß man brinnen kaum noch für einen Tag Behrung habe. Sofort ift er feinem Grafen auf bem Fuge: er forbert bon ibm, "was er jelbst weber bisher gehabt habe, noch vielleicht jemals haben werbe". Das könne ihm leicht zugestanden werden, meinen bie anwesenden Genoffen, und fo wird es ihm von bem Grafen bewilligt. Run eröffnet er ben Ginn feiner Worte: er wolle die Burg erobern, ber Graf soll Graf und Herr, er aber Procurator und Castellanus darin sein. Gleich als sei man schon im Besitz, wird der Patt aufgenommen und die erste erbliche Chatelanie Flanderns gegründet. Die Eroberung felbst ist leicht: mit wenig Bolf, aber mit gewaltigem Rriegsgeschrei gieht Lambert vor die Mauern: Die brinnen miiffen glauben, ber Graf felbst fei gurlidgekommen. Bon hunger gebengt, ohne hoffnung auf Entfat unterhandeln fie und erhalten freien Abzug.

Comes castello potitus abbatiam sancti Bavonis plurimum attenua-

Caftell habe auf Reichsboben, am rechten Ufer ber Schelbe gelegen, und bie gange Frage warb ber ärgsten Berwirrung ilberliefert. Bon bem Grinum und ber Unergieligteit bes Streites ber genter Topograbben De Baft und Dieric, hat biefe Setse ein gut Theil auf sich. Run Thielsrobe und bie De Smetsche Ehronit vorliegen, wird sie keinem Urtheilsfähigen mehr Sorge

An bem Auffat De exordio civitatis Gandensis bei van de Putte, Annal. Bland. p. 161, ift unsere Erzählung auch auß Thielrobe entnommen: die Handbörist, auß der sie stammt, s. Sinsleitung p. XIV, ist nach Schriftzissen und Inhalt jünger als dieser; steine Justen und namentsich so wohl bedachte Correcturen wie daß: castellum et anditum comes Lauderto tribuit, statt deß: castellum necdum habitum c. L. t. deweisen es hinlänglich. (Bgl., auch sir daß Folgende, die Bemerkungen von Wait, Jahrd. I, 3, pag. 219 st. U.).

Erenrs X.

vit. Nam homines sancti Bavonis de villa Gandensi in Herehem transmigrant, et comes portum ibi statuit locumque ecclesie sancti Petri in Blandinio assignavit. Taceo de silva Mereholt, quam sibi porcariam fecit, taceo de Loe, de Juete, de Thesseldunc, de Thorensele, de Sprinchedunc, quas villas castello adjecit, hominesque vectigales fecit. Capta urbe et abbatia sancti Bavonis, suis tutoribus desolata, abbates tam ex suis quam ab extraneis hominibus tribulationes et angustias id genus

miseriarum sepe diuque perpessi sunt.

514

Ein Bericht, ber, wie wir sehen, Bertrautheit mit dem Local zeigt, der einen älteren, nun völlig umgebildeten Justand aus specieller Kunde früherer Besitz-, und, wie jenes Zinseinkommen, auch noch sortbestehender Rechtsverhältnisse der Altei St. Bavo zu erläutern weiß, und der doch liber die Art, wie sich die Unwildung vollzogen hat, nur ein in der Kriegsgeschichte der alten und mittleren Zeiten wohl ein Dutzend Mal vorgesommenes Mährchen zu Markt zu bringen hat. Ueberdies wird der Leser schon aus dieser Probe entuommen haben, und das ganze Buch bestätigt es sowohl seiner Anlage nach wie auf jeder Seite, daß der Autor das Talent, sich mit rechtem Borbedacht und im Insammendange mitzutheilen, nicht hat: seine Rede geräth bald in Gesahr, zu stocken, und er muß sich ergänzen und wiederhosen. In dem eben mitzetheilten Capitel neunt er den Namen des Verssen von Flandern, von dem er handelt, nicht: aus dem vorangehenden ergiebt sich, daß er Arnulf den Großen meint, und daß er jenes Ereigniß der Unterwerfung der faiserlichen Burg unter die flandrische Hoheit in die ersten Jahre Otto des Großen, vor 941 sett 1).

Was seiner ganzen, so unbeholfen bahergehenden Erzählung den Antrieb giebt, ist vornehmlich die Klage über die Beeinträchtigung und den Rückgang von St. Bavo gegenüber der Gunst, welche die Abtei St. Peter auf dem blandinischen Berge erfährt. Dies ist ein durchaus ächter Zug, an den wir anknüpfen wollen, den Bericht des Autors zu entwirren und uns die Zustände von Gent in den

farolingischen und sächsischen Tagen flar zu machen.

Die genter Geschichte hebt in der That von dem Gegensatz jener beiden Abteien an. Beide einst von dem ersten Berkinder des Christenthums in diesen Gegenden, dem heiligen Amandus, gegründet, beide eigentlich desselben Namens, denn auch St. Bavo war an erster Stelle dem Apostel Petrus gewidmet, beide öfter auch in einer und derselben Hand — auch Einhard, der Geschichtschreiber, hat einst bei beiden die Abtswürde bekleidet —, sind sie doch in der entschiedensten Rivalität mit einander. Dort oben zu Blaudinium will man St. Bavo nicht einmal die Spre gönnen, daß sein Platz zuerst Gent geheißen und diesen Namen allgemach auf die anderen Ansiedelungen zwischen Schelbe und Lys ersstreckt habe?): sie streiten um den Borzug des höheren Alters, daß wir so

1) Indem ihm die Kirchgrundung zu hereham wie eine Folge der Berödung der villa sancti Bavonis erscheint.

<sup>2)</sup> Und doch fann das nicht bezweiselt werden, auch wenn man zu St. Bavo in dem Streben, es durch Zeugnisse zu erhärten, öster des Guten zu viel gethan hat, s. oden S. 512 K. 2; ist nämlich in der Vita S. Bavonis auch die Aufhentie der Stelle cap. S, Acta SS. Belg. 11, 501: quod videlieder castrum (Gandavum) juxta Sealdim, udi idem annis Sealdis Legsam stumen recipit, situm est, noch von einer Nevision der Handschriften abhängig, die Art wie cap. 13 und 29 vom castrum Gandavum die Nede ist, dereist es genugsam, nöhend in Beug auf Blandinium doch nur vom pagus Gandavi oder von den territoria castri Gandensis die Kee ist Gandemund. Vita S. Amandi, Acta SS. Belg. IV, pag. 249, und das Fragment aus einer Hydrern Vita, De Bast, Antiquités, Supplem. I, 123). Dazu kommt die officiese Nedeweise und der Sprachgebrauch des neunten und zehnten Zahrhunderts: Ludwig der Fromme in einer Urkunde vom 13. April 819, Böhm. Reg. Carol. 318, von St. Bavo: monasterium, quod dickur Ganda, quod situm est in pago Gandensi super survum Sealdim; Karl der Kaple 864, super study die est situm in pago Gandensi super survum Sealdim; Karl der Kaple 864, super sluvium Sealdim; karl der kaple 864, sup

fagen, ber Erstgeburt: beibe wollen die Reliquien bes beiligen Florbert befiten 1).

Run gehörten zwar beibe unter biefelbe Diocefan-Obrigkeit, bas Bisthum Tournay; beibe fielen, als unlengbar am linten Schelbeufer gelegen2), mit ber Theilung von 843 bem weftfrankischen Reiche gu: aber ihr politisches Geschick

entwidelte fich boch febr bericbieben.

Saftete nämlich, wie wir zu zeigen glauben, ber Rame Gent ursprilinglich an ben Nieberlaffungen abwärts von ber Milnbung ber Lys in bie Schelbe, fo ift flar, bag bas Gent, wo wir Rarl ben Großen im Jahr 811 finden, bie auf ben Werften hier fertig geworbenen Schiffe in Augenschein zu nehmen<sup>3</sup>), eben auch an berselben Stätte zu suchen ift. Es kann bemnach in bem Kriegshaus-halt bes karolingischen Reichs kein unbedeutender Punkt gewesen sein; in einem Buch von den Mirakeln des heiligen Bavo, das gegen Ende des 10. Jahrhunderts geschrieben scheint4), wird bei ber Charafteriftit von Zuständen, die bier in der Zeit zwischen der Berwifftung der Abtei St. Bavo durch die Normannen und ihrer Wiederherstellung walteten, von "Gandavum quondam firmissimum castrum" gesprochen. Derselbe Autor sah an bieser Stelle noch Ruinen, die ihm von einem Geschlecht gewaltiger Menschen, die hier in den Tagen der Fabel oder des ersten geschichtlichen Zwielichts gehaust, zu reden schienens). Hierdurch bekommt die Angabe des Thielrode, daß schon vor Otto die Kaiser zur Bezeichnung der Reichsgrenze bier eine Befte errichtet batten, Bebeutung. Bas für Raifer? Man fame in die Berfuchung, anzunehmen, daß Raifer Lothar bier ein Bunkt am linten Schelbeufer vorbehalten worden, und mochte bamit in Berbindung bringen, bag boch wenigstens einmal, in einer Urfunde Ludwig des Frommen, St. Bavo als im Bracban-Gan belegen bezeichnet wird 6). — Aber wir brauchen uns in fo kilbne

von 950, Böhm. a. a. D. 2021: coenobium — secus castrum Gandavum. In ber Arfunde Ottos I. vom 22. Januar 966, Böhm. 312: Blandiniense coenobium. Wieder in ber Ottos II. vom 19. Januar 976, Böhm. 504, von El. Bave: monasterium, quod dietur Ganda, super fluvium Seald in loco nuncupato Ganda, und ber der Translation des heiligen Landoald (980) gleichzeitige Autor, Acta SS. Belg. III, 367: ad S. Bavonis monasterium, quod rectissime vo-catur Gandense coenobium, und von bem zweiten Redactor bieses Berichts, pag. 368: Gandavi Castrum coenobium. Dagegen in St. Heter selbst, ben ältesten Erwähnungen som §81, noch 981, Du Chesne pag. 48: Actum publice in Blandinio Gandavi territorii, umb 1092, van de Putte p. 126: Wichandus abba sancti Petri Blandiniensis coenobii Gandavi territorii. Ben da schleicht

p. 126: Wichandus abba sancti Petri Blandiniensis coenobii Gandavi territorii. Ben ba schleicht sich dann ein "monasterium in Gandow situm", Text ber Ursunde von 981, ober ein "Gandavi in monte Blandinio", 972, ein. Besonderse gezwungen und parteiich stilingt in Arnulf des Alten Ursunde vom 8. Juli 939, Kluit II, 1, 18, daß: quoddam monasterium a pontisice Amando juxta stuenta Scaldi in castro Gandavo, quod Blandinium vocitavit, constructum; datirt ist iibrigens die Ursunde: actum Blandiensi coenobio, ohne weiteren Jusat.

1) Van de Putte, Annal. Blandin. pag. 26 st.
2) Man dars sich durch die veränderte Richtung, die die Schelde mit Ausnahme der Lyse erhält, nicht verleiten sassen die veränderen. Auch Spruner verlegt unrichtig St. Bavo auf daß rechte User. Dieriex, Mémoires de la ville de Gand p., 14. 993. Leidenschaft möchte und gern bereben, daß intst vechts ist. Brauchten wir wirstlich anzissismen, man, um von Houtbem nach St. Bavo zu gelangen, die Schelde bei Desselberghe überschreiten mußte? Transl. S. Livini, Mabillon, Acta SS. VI, 1. 68. Die Herrschaft auch Karl des Kassen der austier auch vor dem martener Bertrag ergiebt die Ursunde vom 11. October 864, Böhm. Reg. Carol. 1726: carissimus siedelis noster, sagt er hier, Adelmus comes (ein Laienabt), qui ex largitu nostro rector monasterii S. Petri et S. Bavonis.

3) Annales Einhard zu 811, SS. I, 199.

monssterit S. Petri et S. Bavonis.

3) Annales Einhardi 31 811, SS. I, 199.

4) Es weiß von der Translation des Heiligen im Jahr 1010 noch nichts und nennt die Zeit, seit die Retignien desselber in der wiederbergestellten Abtei (d. i. seit 940) Platz gefunden haben: modernum tempus; vgl. lib. II am Ansang und I, 20, Acta SS. Belg. II, 615 und 622 und im Comment. praev. 443.

<sup>5)</sup> Lib. I, a. a. D. p. 613: Ferunt autem Agrippam quondam Romanorum ducem in eo castrum °) Lib. I. a. a. 2. p. 613: Ferunt autem Agrippam quondam Romanorum ducem in eo castrum condisisse Gandavumque appellasse (bier wohl and aum erften Mal, was bonn hater in ben vielfachften Bariationen vorlomunt). At alli Herminricum regem in eo arcem imperii sibi tradunt instituisse (filt bie beutiche Sage ilberhaupt und vielfeicht filt bie bertichte Frage von ben Dhirtingeru an ber Schelbe, i. 3. Grimm, Gefchicht ber beutiche Eritigente Frage von saepius incensis seu casuali provectu seu hostili feritate, autenticis bibliothecis non satis inmitimur certitudine hujus indaginis. Quotidiana tamen intuentibus suppetunt experimenta, non a mediocribus, sed magnificis et primordus viris ejusdem loci sortita primordia. Ruinarum quippe vestigia et sub his variarum specierum repertae qualitates opulentissimos atque potentissimos ejusdem structurae loquuntur auctores.

<sup>6)</sup> S. oben S. 514 R. 2. Dagegen in ber 1014 geschriebenen erften Vita S. Macarii,

Supothesen nicht zu verlieren: wir konnen, was Thielrobe bier von Raifern fagt, febr gut auf die Rechnung bes Intereffes feten, mit bem man gu St. Bavo noch spät auf die Zeit der näheren Berbindung mit der beutschen Krone blickte, und unserm Autor blos in dem Einen — wobei ihn lokale Tradition am wenigften trilgen konnte und worin er burch jene Zeugniffe unterftilt wird - folgen. baß es hier nämlich schon frith, in ben karolingischen Tagen, eine Beste gab. Die Stelle berfelben ergiebt fich jedem unbefangenen Blide leicht. Sie lag nach Thielrobe an ber Lys, und war nach feiner Darftellung ber Berhältniffe St. Bavo fo nabe1), bag bies fich vornehmlich auf ihren Schutz angewiesen wußte, bag bie Abtei die um sich her bereits gesammelte Ortschaft — ihre villa — veröden, die Bewohner in die Stadt zwischen Schelbe und Lys überfiedeln fah, als die Befte nachmals in eine ihr feindselige Sand gerieth. Es ift banach unmöglich, biese kaiserliche Burg irgendwo anders zu suchen, als an bem linken Ufer ber Lys, nicht weit von ber Stelle, wo biese in die Schelbe fällt. Bon ben altesten bis in bie neuesten Tage hat fich ein folder Bereinigungspunkt zweier Strome immer für bie Anlage eines festen Werts empfohlen: es ift boch im Ganzen und Großen bieselbe Stelle, die ber Blick Karls V. und seiner Kriegsmänner für die Auf-richtung ber sogenannten "spanischen" Sitabelle erkor: sollte nicht ber Institut ber fruberen Zeiten schon ebenso entschieden haben? Run aber war die gesammte erfte Gründung hier bem Anfturmen ber Normannen gum Opfer gefallen. 3m Jahr 851 war durch sie Kirche und Aloster von St. Bavo in Asche gelegt worden; die Reliquienschätze, die man schon einige Jahre vorher im Vorgefühl bes hereinbrechenben Unglud's nach St. Omer in Sicherheit gebracht hatte, wurben nunmehr in bas für uneinnehmbar geltenbe Laon gefluchtet. Die Männer ber Congregation finden zu Nesle-La-Reporte Anfnahme2): hier fieht man noch zweimal, bei eintretender Bafang, einen Abt erheben, bis mit bem Sabre 895 für mehr als vierzig Jahre eigentlich jedes Lebenszeichen von St. Bavo verschwindet3). Die Normannen fehren noch ein und das andere Mal wieder: sie nehmen für ben Winter von 879-880 in ben Rlofterruinen ihr Lager4). Dbwohl nichts davon berichtet wird, ift es doch nicht zu fuhn, anzunehmen, baß auch jene kaiferliche Burg burch fie in unbewehrten Stand verfett worben. Es leuchtet ein, bag bie Staatsgewalten, bie in bernachften Zeit über Lotharingien

s. unten, Acta SS. April I, Nr. 12, p. 878: hoc Gandavum coenobium, quo maxime ac solitarie Flandria pollet. Daß der Bracban-Gau auf daß linke Schelbeufer hinibergeiff, ist danach wohl nicht zu bezweiseln (so auch van Lorkeren, Histoire de l'abhaye pag. 8). Wie täme Meyer zu 956 dazu, unter den von Arnulf dem Alten St. Bavo entzogenen Gültern auch: in pago Brachdatensi Meren, Craynham, Bellanicum, Bruggecinam, Milimain, Mersken, Aigham, Badlugham, Morteselam et Masminam zu nennen? Sichtlich liegt dier eine urkundtiche Notiz au Grunde: doch tritt der schelbe Druck und und der Mangel zureichender Hilfsmittel einer ernsten Frage nach der Stelle dieser Ortschaften in den Weg.

St. Peter erscheint in einer Urfunde von 815 bort: im Gentgau, in einer, die De Bast, Recueil Suppl. I, 127, in bas Jahr 818 sett, im Tournah-Gau; nach einer Arnulf bes Alten bei Thielrobe cap. VIII, pag. 12, im Courtrah-Gau.

<sup>1)</sup> All ber Eifer, mit dem Diericx, Memoires p. 25 und weiter in seinem Buch, namentslich pag. 480 st., die Existenz eines Castells in der Rähe von St. Bavo bestreitet, sann dagegen michts ausrichten. Mehrer, den er immer anruft, hat er nicht einmal zum Verbilindeten. Dessen Bort zu 949 von Otto dem Grösen: contra Gandenses, qui tum intra Scaldem et Legiam tantum incoledant, arcem validam eduxit in ripa Legiae, kann dem Ausdruck nach ebense gut auf dem Plat an der Lyd-Mindung gedeutet werden und paßt der Sache nach auf diesen bester als auf die Stelle des Greventasseels, wo der König die seinbliche Stadt zwissen einer Neicksprenze und seiner Beste gedabt dätte. Wenn Mehrer dann von Wichmann 961 und 967 als von dem comes novi castri spricht, so bleibt noch fraglich, ob er damit irrissimstich an das Greventasseelse den von arx, von der 912 noch die Chronit von St. Bavo spricht) anschließen mill, oder ob er sich eben dabei nur auf die Stelle zu 949 bezieht. — Van Lockeren war in der Rotz zu Thiestode S. 108 st. auf dem rechten Wege, verstrickt sich aber, Histoire de l'abbaye de S. Bavon p. 25, in Irrisdimer.

<sup>\*\*</sup> Prudent. Trec. Annal. zu 851, SS. I, 446; daraus Chronicon Normannor. zu 846, ebend. p. 533; Annales S. Bavonis Candens. zu 846 st., SS. II, 187. Das bier genannte Nigelta wird im Register als Nivigelo, Nivestes erstärt. Dies scheint aber zu nahe die Gent, zu entsernt von Laon zu liegen; Nesse=La=Reporte (Nigella) liegt in der Diöcese Trodes, nördlich gegen Meaux zu.

<sup>3)</sup> Annal. S. Bavon. Gandens. a. a. D.
4) Annal. Vedast. 3u 879, SS. I, 518.

geboten, nicht baran benten konnten, biefelbe wieber aufzurichten, auch wenn fie

ein Recht bagu gehabt batten.

Eben biefe Zeiten maren es nun, in benen die bebeutende Einwirkung bes flanbrischen Sauses auf die Dinge von Gent begann. Gleich von Anfang an zeigt man sich bort ber Abtei St. Beter gewogen. Schon 870 ließ Balbuin Eisenarm die Resiquien ber heiligen Amasberga bahin bringen, und beschenkte bei biefem Anlag bas Rlofter reich1): war auch für feine Gebeine bie Ruheftätte gu St. Bertin, bem erften geiftlichen Mittelpuntt feines Territoriums, beftimmt, Berg und Eingeweibe kamen boch nach Blandinium<sup>2</sup>). Wenn nicht schon unter ihm, gewiß unter ber Regierung seines Nachfolgers ward am linken Ufer ber Lys, eben da, wo sie den großen, zu ihrer Mindung in die Schelbe sührenden Bogen beginnt - recht an einer Stelle, Die für eine folche Rebenbuhlerin ber faijerlichen Beste pagte — eine Burg errichtet. Das nene Castell heißt fie gleich bei jenem Mirakelschreiber von St. Bavo und bei ben späteren Annalisten ber Abtei. Durch den Zusammenhang der Dinge selbst vollsommen beglaubigt ist die Kotiz des einen von ihnen, danach schon um das Jahr 912 dei diesem castellum novum eine Kirche gegründet wird<sup>3</sup>): sie wird der heiligen Pharaild gewidmet. Nicht weit abwärts vom heutigen Platz St. Pharaild erinnern noch ber Name und geringe Ueberreste bes Baues felbst an ben "Grevensteen", bas "Grevencasteel": benn bies und nichts Anderes ift bie neue Beste. Co einmal Fuß gefaßt, ichreitet man weiter. Balbuin bes Rahlen Gemablin

1) Annal. Blandin. ed. van de Putte p. 84.
2) Folquin, Chartularium Sithiense, ed. Guérard, Coll. des cartulaires de France III.

<sup>1840.</sup> lib. II, 58, p. 127.

3) Gerade ber jilngere, ber bei De Smet p. 506, hat el zu biesem Jahre: ecclesia, quae nunc dicitur sanctae Pharabildis in Gandavo juxta novum castrum, aber schon Miracula S. Banunc dicitur sanctae Pharahildis in Gandavo juxta novum castrum, abet faben Miracula S. Bavonis I, 17, Acta SS. Belg. II, 616, berüfchen, baß bei der Midflety von Kaon die Meliquien in ecclesiam in novo castello aedificatam gebracht worben feien: danach fand he fadon 937. Bon beut novum castrum, als dem Ort, wo die Meliquien vor ihrer Einfehr in die miederhergeftellte Abteitirche eine Zeit lang geraftet, hyrechen die Miracula lid. II, 23, a. a. D. pag. 622. Diefe aften Zeugniffe beglaudisigen vollfomment den Ergagna, wie et Annal. S. Bavonis Gandens., SS. II, 188, dargeftellt wird; 3u 939: sanctus Bavo cum allis pignoribus sanctorum et reliquiis de Lauduno ad monasterium de Nigella translatus, ad arcum opidi sui (Ehielrobe cap. XI, p. 20: ad arcem oppidi sui "Nestiriopoli"?) cum septem monachis ad ecclesiam in novo castro constructam (ber bei De Smet I, p. 513, wie 3u noch befferer Abwehr bes Brufhums: et in ecclesia novi castelli in loco dicto Hereham super ripas Legiae fluminis situata) reportatur 13. Kal. Octobris, quia coenobium Gande nundum plene restauratum fuerat; 3u 940: aliquibus sanctorum Bavonis et Pharaildis reliquiis in ecclesia predicta novi castelli super ripam fluminis Legie sita, ad instantiam et devotam supplicationem Arnulfi comitis Flandrie relictis, tali conditione, quod clerus prefate ecclesie cum suppadictis eorum reliquiis annuam peregritali conditione, quod clerus prefate ecclesie cum supradictis eorum reliquiis annuam peregri-nationem dicto cenobio Gandensi venerabiliter persolverent, sanctorum Bavonis et Pharaildis predictorum corpora cum aliorum sanctorum pignoribus a sancto Gerardo, abbate Gandensi, de sepedicta novi castelli ecclesia cum innumerabili multitudine populorum ad coenobium Gandense reportantur et cum ingenti leticia et tripudio ibidem decenter relocantur. Die Rirche andense reportantur et eum ingenti lettela et tripudio ibidem decenter relocantur. Die Kirche bes Caftells erscheint hier als die eistig gepsiegte Gründung der Grasen von Flandern — als die Capelle ihres Schlesses, es ift undenkdart, das Schloß, von dem hier die Nede, mit einer Beste au ibentificiren, deren Nachdarn und Pfleghafte nachmals ihre Site verlassen, mu nach hereham hiniberzugiehen. Wäre das Otto des Großen That gewesen, sich des castellum novum zu bemächtigen und es siwe einer Machdarn und Pfleghafter zur kaiserlichen Burg zu machen, wie käme Meyer zu 949, s. den Scholl. 1, zu dem: arcem eduxit in ripa Legiae —? Lockren will, llistoire de l'abdaye p. 26, auß Annal. S. Bav. Gandens. zu 1073: in ecclesia novi castelli supra ripam stuminis Legie in siec Gandensis coenobii sita, beweisen, daß hier von derschen Beste die Nede sie, von der Thieltoves Bericht handelt, und daß also, da diese hier sieder das nachmalige Grevencasseel, ein anderes — taisert. des — in der Rübe von Er. Bavo gar nicht eristitet habe. Aber warum sollen nicht beide auf Grund und Boden der Abete irrichtet sein? — Daß endlich das Grevencasteel später Vieuxdourg, Oudeborz, beißt (wie später noch die Rue du vieux dourg daran erinnert), will nichts bebeuten: wie viel Reuz-Kresen, schlösser und »Näertte sind in unspere Eidben immer wieder zu alten der Sache und dem Aamen nach geworden? Daß man aber zur Zeit, als der Name, "Alte Burg" in Gedrauch tam, das andere, wie wir denten, das weilamd kalperliche Castell, noch sehr gut dabun X. im Jahr 1199 sin Senter Flasien Zolltarif. Wöschrit dem Thelonaum infra oppidum, Nr. 20 und 29, Warnkönig II, 1, retainent of physician decided and some bon Graf Satolini 12. In Satolini 13. In Satolini 14. 
Elftrube war eine eifrige Wohlthaterin von St. Peter: fie hatte bie Abtei ju ihrer bereinstigen Anhestätte erkoren, und ihr Anspruch, den Gemahl bort neben fich zu wissen, hatte bewirkt, bag man auch beffen Leiche, bie ichon zu St. Bertin

beigesetzt war, bieber führte.

Unfehlbar zu den bedeutenoften Erscheinungen, Die bas weltliche Territorium, auf beutschem wie frangösischem Boben, in diesem Jahrhundert hervorgebracht hat, gehört Arnulf ber Alte, Balbuin bes Rahlen Cohn (919-964). In einzelnen Acten, wie bei dem Menchelmord Herzog Wilhelms von der Normandie, zeigt er fich noch von dem wilden, durch feine sittliche Rücksicht gebandigten Wesen, bas in Deutschland in ben Zeiten ber Auflösung ber karolingischen Monarchie bie Berrichaft gehabt hatte und fich in Westfrancien bei bem schwankenben Zustande ber höchsten Gewalt noch mehrere Menschenalter erhielt; aber auch ber reinere und höhere Athem, ber fich von ber neuen Ordnung in Deutschland ausbreitet, übt schon auf ihn seine Wirkung. Er ift geradezu ber erste Fürst in ber gefammten abendländischen Chriftenheit, ber bie Tenbeng ber Rlofterreform mit Gifer ergriff1). Was mit bem Anfang bes eilften Jahrhunderts bie wichtigste Sorge bieser weiland farolingischen Welt ward, beschäftigte ihn schon um bas Jahr 940 lebhaft. Dem einzigen Manne, ber in seinen Tagen biese Sache in ihrer Fille vertrat, bem Abt Gerard von Brogne2), reichte er bazu seine mächtige Sand. In St. Bertin begann er bas reformatorische Unternehmen mit Bergicht auf die zweidentige Bürde bes Laienabts, die sein Bater einft unter fehr bor= wurfsvollen Umftanden3) erworben, und bie bann von bem Bruber auf ihn vererbt war: um so weniger ließ er fich bann burch ben Widerstand ber Monche gegen die ungewohnte Bucht beirren, wenn ihrer auch ein gut Theil entfloh und ben heerd ber angelfächfischen Ronige aufsuchte. Schon war in gleicher Beife zu Blandinium, wo es auch schon lange keinen geiftlichen Borftand mehr gegeben hatte, Hand angelegt worden: mit dem lodern Chorherrenleben, in welchem die Benoffenschaft bisher babin gegangen, hatte es ein Enbe: fie marb ftrenger Möndsregel unterworfen 1). Eben bamals muß sich jener Raum zwischen Schelbe und Lys, ber burch ben Arm, ben bie Schelbe, balb nachdem sie an St. Peters Sohe vorbeigegangen, ber Lys zusendet, zu einer Insel abgeschlossen wird, mit einer flädtischen Bevölferung zu erfüllen begonnen baben. Nach biefer Gunft ber Lage und mit jener Umhegung burch bie geistlichen und Burgsitze war ber Platz zu einem städtischen Weichbild nach bem Ibeal ber früheren germanischen Zeiten wie geschaffens). Er soll, wie wir bei Thielrobe gelesen haben, ehebem Bereham

2) Folquin selbst, hier schon Zeitgenoß von Gerarb: qui pene solus et primus in occiduis partibus ultimis temporibus regularis vitae normam servabat.

3) Die Ermordung Fulcos von Rheims, Folquin a. a. D. p. 68, vgl. Le Glay, Histoire

<sup>1)</sup> Eine nur in bem fpaten (16. Jahrhunbert) Mfcrpt. von St. Omer enthaltene, aber wohl bem 12. Jahrhunbert angehörige Interpolation (f. Guerard, preface p. VII. X) zu Folguin II, 77, p. 143, giebt bie wunderbare heilung vom Stein als ben Grund seiner Sinnes-

<sup>3)</sup> Die Ermordung Fulcos von Keims, Folquin a. a. D. p. 68, vgl. Le Glay, Histolre des comtes de Flandre p. 60 ff. und 75.

4) Annales ed. van de Putte pag. 86.
5) Und wie interessant wied nun eben durch das Zusammens und Gegeneinanderwirken so vieler Krüste die ganze Entwickelung der Stadt! Man silhst noch hat, das sich Kröne in diese Weischölt beielen, wenn der Graf, dem einig von Pölisp dem Schönen das Münzrecht freitig gemacht wird, seinen Milnze in das Quartier rechts der Schelde derlegt, oder voenn, da das avignonische Kapstkum in Diensten Frantreichs der Schelde derlegt, oder voenn, da das avignonische Kapstkum in Diensten Frantreichs der Schelde derlegt, oder voenn, da das avignonische Kapstkum in Diensten Frantreichs der Wiche des Interviels und er Technumunication über Kiandern schelden Franker sichelubert, in dem dem Reichen Keiz hat es, den einzelnen Rechtsindividuen, den beiden Abteien, Graf und Chateslain und der Commune zuzuschen. Wie sei wie sie wieder und wieder in Streitigkeiten über die parochialen, Berichts und Schaeren Scholden der der und wieder in Streitigkeiten über der parochialen, Verichts und Schaeren Scholden der Scho ftabt Overschelbe und endlich über bie Biesbourg, bas Grebencafteel selbst erwirbt: wie bann in ben nächsten Jahren die Beseftigungen bes letzteren fallen, die Grafen taum noch eine Weile bier eine Residenz behaupten, der Staat ber bürgerlichen Commune ohne Gegengewicht herricht, und bann

geheißen haben; wohl ber Name, ben bie erfte borfartige Nieberlaffung hier trug. Sm Jahre 941 beschied Arnulf ben Diocesan-Bischof Transmarus von Tournay bieber, die erfte Capelle, die filr die fich eben sammelnde Gemeinde nothig ge= worden, einzuweihen. Es war St. Johannis, heut der Sitz des Bisthums. Nun erstreckt sich Armuss Fürsorge auch auf St. Bavo!): die Abtei erstand mit seiner Hille aus ihren Trilmmern: nach einem Exil von mehr als vierzig Jahren tehrte bie Mondeforperschaft an ihre alte Stelle zuriid. Der Rirche bes Grevencafteels vertraute fie, fo lange bis ber eigene Bau vollendet fein wilrbe, ben theuren Schatz ber Reliquien an. So gut fich bie Monche bier auch einrichten mochten, sie glaubten boch Ursache zur Klage gegen ben Markgrafen zu haben. Sichtlich war St. Beter ihnen vorgezogen und zur geistlichen Gerrin ber neuen Commune bestellt worden; dieser Abtei ward die Kirche St. Johannis angeschlossen; ihr waren die Zehnten und firchlichen Abgiften von allen Anfiedlern awischen ben beiben Flüffen und ber Schelbezoll auf ber betreffenden Strede verlieben 2). Nicht obne besondere Bedeutung kann es sein, daß gleich bei ber ersten Bakang, bie St. Babo in ben wiederhergestellten Räumen erlebte, bie Ab-tei zu ihrem Borstande einen Mann erhielt3), der ursprünglich Mönch zu Blan-binium, bei der Umbilbung von St. Bertin beschäftigt, daß wir so sagen, von Gerard von Brogne ju einem Rloftermonarchen ber neuen Forberung ausges bildet worben, und, wenn nicht schon fruher, minbestens gleichzeitig zur Abts-würde von St. Beter berufen worben war. Bei seinem Tobe wurden bie Ab-

in so großartigen Wirfungen, wie ben Erhebungen ber Artevelbe, sein Wesen kund thut; und man ning von ba an die Stelle geben, wo mit der Besiegung des Aufstandes von 1589 und ber Aufrichtung der spanischen Sitadelle der Landesberr wieder mit sestem Wert hier Blat nimmt, und den Anfang des neuern Staats unwiderruftich bezeichnet, ob and die alten populären Kräfte sich mit gewaltigen Aufgähren, das noch nur ein Auskaben ift, in den Tagen von Liedun kin nud Wilhelm de Mehr dagegen versichen. Die großen Lebensalter des germanischen Staats kann man sich au den Geschicken versichen Watunes vergegenwärtigen, und zugleich spinnen sich ai zedem Ereigniß, daran sich die neue Stufe der abendländischen Welt darstellt, die ältesten lofalen Motive weiter.

Und wie merkwitrig, daß, wenn einst mit Ottos Peste St. Bavos beste Tage begannen, sir die Karls V. die nothwendige Bedingung ist, daß die Abried von Grund aus demolirt wird, bes Kaisers Gebot die Eengegation aus ihrem alten Besty stinausweist, und ihr in der Gestalt des Collegiafhises das Untersommen in St. Iodannis, der Kirche jenes Hercham, das einst auf ihre Kosten groß geworden, anweist; 12. Mai 1540. Da protessirt erst noch St. Pharaild, das die Ehren der Collegiafhische mit andern in der Stadt nicht theilen mag, und St. Iodannis selbst, das den alten Kamen nicht aufgeben will; ilberdies muß jener seit seinem ersten Tag wischen him und St. Peter bestehende Parachial-Rezus ausgelich, d. d. von St. Bavo durch andere Opfer abgetauscht werde. Die weltgeschichtliche Thatsache der neuen Bisthumsstiftungen durch Philipp II. dat hier die Folge, daß das nunmehrige St. Bavon zur Cathebrale, seine Priderstylle der kieden trialissienen Absteien aus, daß, nachdem St. Beter mit der Revolution seine Eristenz verloren hatte, die napoleonischen Festungsbauten seinen Higher und merchien allen. Und wie merkwürdig, bag, wenn einft mit Ottos Befte St. Bavos befte Tage begannen,

1) Miraeul. S. Bavonis lib. I, 18 ganz fachgemäß: Arnulfo marchiso, ad quem idem locus

ex regio pertinedat beneficio etc.

2) Urfunde von 939, bei Kluit II, 1, pag. 18 ff., van de Putte a. a. D. pag. 94 und bie Bestätigung König Ludwig Transmarinus, Böhm. Reg. Carol. 2021, jett auch van de Putte

pag. 88.

3) Womar f. über ihn Folquin a. a. D. pag. 145; Abt in St. Beter ift er spätestens seit 953, merstmiltbigerweise vom Bischof von Cambran geweißt; Annal. Blandin. SS. V. 25; viel= leicht schon 952, woraus die große Medyzass ber Angaben in der Historie Blandin. Sei van de Putte p. 100 ff. weist. Die Annalen von St. Bado, SS. II, 188 und De Smet I, 526, saffen ihn 965, in dem Jahre de Verzichts und des Todes Hugos, dem Gerard eingestst hatte, in ihrer Abtei succedirent: in Betress des Jahress irren sie, denn eine Urtunde König Lothars (die man bisher logar mit Wirauss in des Fahr 954 setzte, Böhm. a. a. D. 2027, die aber nach van Lockeren, der, wie es scheint, die Urschrift und die Copie des Chartusariums von St. Bado datei benutzt bat, doch immer ins Jahr 958 gehört) nennt ibn schon als Abt: das Factum aber eines dazwischen liegenden Abtes kann man sich durch das Wort die Urtunde: pia vero admonitione memorabilis viri Gerardi addatis plaeuit eis eandem restaurare et quendam alumnum einschem Gerardi, religiosum videlicet virum Womarum, addatem ordinare atque monachos, qui regulam S. Benedict io dbervarent, concregare nicht streits machen Lasen; dem bies bat siche regulam S. Benedicti observarent, congregare nitot firetitg machen laffent benn biefe hat ficht-lich einiges bie Erhebung Bormars Angehende zu verbergen, wenn sie die Juerfennung der Bachsteibeit für die Attei lagt; ita tamen, ut is, qui in presenti tempore ejusdem coenobii re-gimen regulariter suscepisse dignoscitur, dominus Womarus omnium opponentium se insidiis ab ejusdem loci regimine nunquam privari valeat,

teien noch einmal unter baffelbe Haupt gestellt') - bies, wie bie Dinge jest lagen, ber sicherfte Weg, St. Bavo in die Abhängigkeit von feiner alten Nebenbublerin ju bringen. Ingwischen begann ber neue "Boort" bon Gent ju regem Berkehrsleben ju erbluben: bei ber Bevollerung, Die im Bereich bes Grevencafteels fich anfiebelt, horen wir von ben Anfangen einer Gerbergunft; St. Bavos Tag führt mit ber Wallfahrt auch ein bebeutenbes Marktgewühl zusammen2).

Wird fich bie Macht Otto bes Großen Allebem gegenüber nicht ber Intereffen erinnern, bie fie an biefem Schelbeufer bat? Bon feinen Berhaltniffen zu Arnulf find wir freilich zu wenig unterrichtet, um eine friegerische Begegnung zwischen ihnen annehmen zu bürfen, in beren Folge ber beutsche Konig jenen Bunkt am linken Ufer ber Schelbe gewonnen ober revindicirt und hier bie Burg ber farolingischen Tage aus ihren Trümmern wieder erhoben batte. Wir haben freilich bie normännische Tradition, banach eben auf bem von Otto und Arnulf gemeinsam im Interesse bes Königs Ludwig von Frankreich unternommenen Felding ber Zwiespalt zwischen ihnen begonnen, Otto im Berbruß über ben Grafen, beffen faliche Borfpiegelungen ibn fo tief in bas frembe Land binein bis unter bie Mauern bes boch uneinnehmbaren Rouen geführt hatten, ichon ben Plan gebegt habe, ihn ben Normannen, die an ihm ben Menchelmord ihres Bergogs zu rachen hatten, auszuliefern, und bag Arnulf nur burch ben Borfprung weniger nächtlicher Stunden biefem Geschick entgangen fei 3). Allein fie ift eben ju febr von bem Antriebe erfillt, von einer Situation zu berichten, ba eben bem normannischen Bolle ber Mörber seines Bergogs icon nabegu in bie Sand gegeben war, als bag man ihr Glauben ichenken konnte. Niemand biirfte wagen, mit Meuer 4) an biese angeblichen Borgange vor Rouen einen Krieg zwischen Otto und Arnulf anzuknüpfen und bes Ersteren Burgenbau im Winkel von Lys und Schelbe als einen Act besselben zu bezeichnen. Auch nach bem Enbe bes Keldanges von 946 feben wir Arnulf zur Partei bes Ronigs Ludwig, Die boch auch die beutsche war, stehen 5): daß er, ob auch durch die Aussicht auf besonderen Lohn bewogen, ben Bischof Berengar von Cambray, ber ja lediglich auf

Doch find die Geschichten von Raginar von hennegau und Erzbischof Bruno, die Jacques de Guyse lib. XIV, 31, Tom. IX, p. 360, aus des Americ französisch geschriebener Geschichte des henneganes entnimmt, und in deren Berlauf dem Grasen von Klandern durch die deutschität die Mitverwaltung des henneganes wird, lediglich für ersunden zu erachten; vgl. Wilsmans im Archiv IX, 327. 367.

<sup>1)</sup> Den Wibo, ber in frisern Tagen als Berwanbter Gerards zur Leitung von St. Bertin berufen gewesen und hier schlimmen Leumund hinterlassen hatte. Gerade daß er dann für St. Bavo bestimmt worden, hebt Folquin hervor: er war es auch für St. Peter, dessen Annalen, SS. V, 25, ihn sogar sapiens neunen.
2) — laici, qui ex ossisio agnominabantur coriarii, Mirac. S. Bavon. II, 24, a. a. D. p. 622; sodann die Beschreibung der Stadt I, 5: Virenti quoque spatiosa spectabilitate con-

spicuus, delectabiliter irrigatur et cingitur geminis amnibus, qui nescio utrum plus amoenita-tis quam utilitatis sui commoditate conferant incolis. Sunt enim et piscium captura uberes et mercium convectione feraces. Unde tam hujus provectionis gratia, quam ob praesentissima sancti Bavonis merita est idem locus populoso commeatu frequentissimus; enblic Vita S. Macarii, bie ben Zustand am Ansang bes 11. Jahrhunderts schildert, Nr. 48, Acta SS April I, 889: Kalendae erant Octobris, celebris utique dies ex sestivitate S. Bavonis, confluebant multi plus solito ex diversis regionibus Gandavum, alii oratum, alii mercatum, plerique curiositate mundinarum; unb 54 von bem Abelarb auß Tournan; qui, ut possessoribus moris est, commodorum quaestuum causa, celebritate S. Bavonis instante, navim suam lanis oneravit.

onerwit.

3) Dudo, Histor. Normannor, lib. VII, SS. rer. Normannic, p. 130, biefe Stelle auch SS. IV, 98 ff. Rach den Spätern, die französische Neimchronit des dues de Normandie, Estore des dues de Normandie bei Le Glay I, 98 ff.

4) Der daß Terigniß in daß Jahr 949 bringt; Le Glay unrichtig 945; daß es zu 946 gebört, darüber Köpte, Jahrb. I, 2, pag. 67 ff.

9) Wie ja gerade Highen Auch eilber die Berwisstungen der Berbiindeten im Feldzug den 946 gleich zu Anfang des Jahres 947 aegen Arnulf wendet; Flodoard zu 947. Richer II. 60; SS. III, 395 u. 601. Bei Flodoard beißt es dann weiterhin zu 947; Ludovicus res, ex petente Arpulle genige Arnulf wenigen der Arnulf wenigen der Arnulf wenigen der Arnulf wenigen Arnulf wenigen Arnulf von der nulfo comite, Atradatem proficiscitur cum Artoldo episcopo, indeque cum Arnulfo ad obsidendum Monasteriolum, castrum Rotzarii — progrediuntur. Daß Flodoard zu 948 abrupt, wie öfter, die Kotiz dinwirft: Arnulfus comes castrum Monasteriolum favente lugone principe capit, fann an dem Ganzen der Seufältnisse nichts ändern; vgl. dann namentlich unten die Urstunde Ottos I. für Blandinium von 966.

Ottos Gunft gefiellt mar, fo entschieden unterftittt1), läßt auch an feinen bauernben Bruch awischen ihm und ber bentschen Krone benfen. Nichts besto weniger wird man nicht zweifeln können, daß Otto in ber Absicht, ber flandrischen Macht Schranken zu fetzen, wirklich bie Burg an ber vielbesprochenen Stelle wieber aufgerichtet und mit Ausstattung bes Reichsamts, bas er an biefelbe fnupfen wollte, begonnen hat. Jener Graf Wigmann, ben Thielrobe als einen ber Inhaber ber Burg eben aus ihren faiferlichen Tagen nennt, und ber St. Bavo schon um ber Ungunft willen, bie er gegen bie Abtei gehabt, in sicherem Unbenten geblieben fein muß, hat wirklich im Jahre 962 mit ber am linken Schelbeufer belegenen Billa Deffelberghe St. Beter ein Gefchent gemacht2). Sierbin erstreckte sich also seine Waltung. Nun gehört Deffelberghe nachmals zu jenem als Reichslehen "Bei ber Schelbe" genannten Begirf3). Und bie Bermuthung ift wohl erlaubt, baß berselbe trot seines geringen Umfanges eben beshalb als ein eigenes Rechtsindividuum fortlebte, weil wahrscheinlich zuerst auf ihn allein einft Die beutsche Grafschaft von Gent gegründet worden war. Es ware freilich in einer gewiffen Analogie mit ben Einrichtungen ber öftlichen Marken, wenn Otto mit biefem Aint auch gleich von Aufang an die Grafichaft Aloft verbunden, und alfo auch bier einer außerhalb ber bisberigen Reichsgrenzen erworbenen Position in einem rildwarts auf altem Reichsboben gelegenen Bebiet ben Stiltpunkt gegeben hatte 4). Aber burfte man behaupten, bag auch bie Ambachten und bas Waesland schon von Otto bem Großen ber bentschen Burg von Gent und ihren Grafen zu ficherer Berrichaft unterftellt worden feien?

Es ware diese Frage von selber mit Ja beantwortet, wenn man das Werk ber Ottograecht auf jenen Raiser zuruchführen könnte. — Mit biesem berufenen Graben verhalt es fich fo. Die Stelle, von der Thielrobe ihn beginnen läßt, "vor ber Brilde von St. Jacob", war, wenn auch nicht fein Anfang, boch filt feinen Lauf innerhalb ber Stadt Gent sein Mittel- und Wendepunkt. An bieser Briide 5), bie heut "Reice melken brugge", "pont du petit lait", "de lait battu" heißt, ehemals aber auch als "Steen brugge", "Steendam brugge" vorfommt, muß er ein besestigtes Thor (steen-poerte, steendam-poerte) gehabt haben; von ba aufwärts hat sein Lauf burch mancherlei Beranderungen, die hier mit Zuwerfen, Abbrechen ber Briiden u. f. w. vorgegangen find, hie und ba an Evidenz verloren; boch läßt er sich mit Sicherheit unter ber Brücke bes Hospi= tals von St. Jean und ber sogenannten "Combrugge" (Pont de l'Ecuelle) bis zu bem "padde-gat" (trou des crapauds) verfolgen: eben biefe Gaffe führte an die Lys, beren rechtes Ufer sowohl hier als ein wenig weiter aufwärts je burch einen Thurm (ber letztere ber sogenannte Rothe Thurm) vertheibigt war. Wir find hier an ber Mündung ber Lys in die Schelbe, wo wir drüben am andern Ufer St. Bavo wiffen und bie beutsche Burg vermuthen: welchen paffenberen Ausgangspunkt gab es für ben Graben? — Abwärts von St. Jacob führt derfelbe bekanntlich bis bente ben Namen Ottograecht, und man kann sein Baffer die Briide "van de herberge van Baudeloo (pont de réfuge de Baudeloo)", bie "wolfs-brugge" (pont de loup), bie "spelle-brugge" (pont aux épingles), baber ganz sicher bis zu bem "krommen wal" (fossé courbe) geleiten, wo er bem "sluyseke" (petite ecluse) gegenüber in die Lys fällt. Wenn man nun ber allein gefunden Ansicht folgt, banach bas nicht weit oberhalb biefer Milnbung am linken Ufer ber Lys gelegene Grevencafteel von ber beutschen Herrschaft stets unberilhrt geblieben ift, — gerabe bann leuchtet bas Zwedmäßige biefer Anlage ein. Bon bem burch bie Lys und ben linken Arm

<sup>1)</sup> Gesta epp. Camerac. I, 80. 81.
2) Die Urfunde vollständig und in unverdächtigen Formen bei Du Chesne, Histoire genéalogique, Preur. zu lib. II, pag. 44; ein Auszug bei Thielrobe selbst im cap. VIII. Hier auch das "nec juris villam Theslo" mit dem "que nunc dicitur Desselberghe" erläutert.
3) Bgl. Bylandt a. a. D. p. 170. 174.
4) Bgl. Leo I, 547.
5) Bgl. av hem Muore Desselve C. C. C. C.

<sup>5)</sup> Bgl. zu bem Allem Dieriex a. a. D. p. 470 ff.

Ercurs X.

ber Schelbe gebilbeten sphärischen Dreied, innerhalb beffen fich bie Stabt au entwideln begann, schnitt ber Graben eben bie Spite ab: mit Thurmen, feften Brildenthoren, wie wir theils wiffen, theils aus ben Reften und Spuren ichließen bürfen, reichlich versehen, gab er bem beutschen Castell eine Reihe von Außenwerken, die bis ins Geficht ber gräflichen Burg reichten: er war bestimmt, die aggressiven Wirkungen, zu benen man von ber letteren aus leicht übergeben fonnte, nach Rräften zu verhindern. Seine weitere Richtung und somit die berfelben zu Grunde liegende Absicht läßt fich auch leicht erkennen. Er fette fich gegenüber bem Mündungspunkt bem Krommen Bal, in ber fogenannten "Seipgraecht", bann im "Borchgraefenstrom" bis Doridzeele und Robenhuvsen fort, und wendete fich von da ilber t'Spngel, öftlich von Lembeke, gegen Caprifte bin; die heutige Beschaffenheit seiner Reste läßt es zweifelhaft, ob er unterhalb Roben= hunsen noch fahrbar gewesen; in dem Polderlande jenseit Caprijke wird es unmöglich, seine Spur überhaupt zu verfolgen1): boch ergiebt die Beobachtung seines Laufes an Bunkten, wo sie heute noch thunlich ist, so zwischen Oftecloo und Lembeke und zwischen Baffevelbe und Caprijke, von benen beide Mal ber erftere Ort innerhalb ber Ambachten, ber andere außerhalb berfelben fällt, bag er bestimmt war, die Grenze bieser Aemter genan zu bezeichnen: baber ift die Bermuthung gestattet, daß er zwischen bem im Jahre 1377 ins Meer versenkten Dorfe Bint, bas zum Amte Bochoute gehörte, und zwischen Biervliet, bas eine eigene Herrschaft bilbet, seinen Weg ins Meer gefunden habe. — Nach seiner gangen Bahn überseben, hatte er banach bie wichtige Beftimmung, ein bebeutenbes Gebiet am linken Schelbeufer in bie Grenzen bes beutschen Reichs einzuschließen; er vindicirte ben wohl schon lange zwischen Deutschland und Frankreich ftreitigen Bezirk ber Aemter für bas erstere, und entriß bem letteren bas ibm bis babin unzweifelhaft zugeftandene Baesland; er glich bie Anomalie aus, unter ber bie beutsche Grenze in Folge bes von Gent an fo ftart gegen Often gerichteten Laufes ber Schelbe bier gelitten hatte.

Eben beshalb aber barf man nicht annehmen, daß er schon unter Otto bem Großen gezogen worben. Auch in bem letten Jahrzehend biefes Raifers standen die Sachen hier noch fo, daß die Abtei Blandinium in bem Fall mar, fich über jenes Deffelberghe, bas Geschent Wigmanns, von Ronig Lothar von Bestfrancien die Immunitatsrechte verleihen zu laffen2), und daß berfelbe Konig im Jahr 969 bem Grafen Dietrich, ber eben bamals (wir horen gleich bavon) bas beutsche Grafenamt in Gent bekleibete, noch ben Forft im Waeslande schenkte3). Da aber Das gerabe bas sicherste Moment ber Trabition, bag ein Otto ber Urheber bes Werks, fo bleibt nichts übrig, als an Otto II. zu benten und anzunehmen, daß durch jenen berühmten Frieden von 980, mit bem boch erft die beutsche Hoheit über Lotharingien anerkannt ward4), auch bas Gebiet awischen Schelbe und Graecht erft volltommen erworben warb. Diefer Anficht kommt zu Hilfe, daß doch mit dem Tode Arnulf des Alten (964) die flandrische Macht in entschiedenen Rildgang gekommen war. Ein sosortiger Einfall Lothars von Frankreich in das unter der Führung des schwachen Arnulf des Inngeren wie es scheint fast wehrlose Land brachte bas Gebiet bis zur Lys in des Feindes Sand: wenn der König bann später mit dem Grafen, ber boch auch im Bangen bie farolingische Tenbeng seiner Bäter festhielt, wieber zu besserem Einvernehmen

') Bgl. Marntonig I, 228, ber in Gemeinschaft mit Dr. Ghelbolf eine Reise an Ort und Stelle gemacht bat.

Mehrer sagt von Otto: — sossamque Hontam duxit, quam Ottonianam dixit ac sinem imperii esse voluit, hält also ben Canal seltsamer Weise mit dem Hont identisch. Andere haben ibn auf der Linie über Kodensuhsen, Sulddorp, Axel die Wiesingen gesucht, wo er aber dann die Ambachten durchschnitten, nicht abgegrenzt hätte. Kluit, der a. a. D. p. 148 sf. diese Meinungen glücksich wiedelich ihrer Linie p. 154 sf. über kodendurg auf Sluis zu weit westlich siber das Keichsgediet dinausgeratsen.

Böhm. Reg. Carol. 2041, vom 22. Februar 963.
 S. oben S. 342 N. 3.

<sup>4)</sup> Giefebrecht, Jahrb. II, 1, p. 68, Raiferzeit I, 582. 829.

gebieh, so boch sichtlich nur unter ber Bedingung, bag bie Krone ihre lehnsberrliche Gewalt wieder entschiedener geltend machen durfte 1). Auch der in legenbares Gewand gebillte Borgang, banach Sugo Capet die Rudgabe ber Gebeine ber heiligen Richarius und Balaricus, die einft bei bem Normannenschrecken mit so manchem anderen Reliquienschatz in bas feste St. Omer gebracht worden waren, von bem Grafen erzwingt2), zeigt bes letzteren Macht in einem Buftanbe, Da sie sich viel eher eine Einbusse an die deutsche Krone gefallen laffen mußte als in ben Zeiten Arnulf bes Großen. Bon ber anbern Seite fällt Ottos II. ftetige und große Theilnahme an unseren Abteien auf. Blandinium hat bas erfte Privilegium für seine innerhalb ber Neichsgrenzen belegenen Bestigungen schon 966 burch Otto ben Großen, noch ebe St. Bavo eines Gleichen gewilrbigt worben, erhalten; bas bezeichnende Intereffe bes Raifers mar babei gewesen, bie Schenfung feiner Schwefter, ber Ronigin Gerberga, Die biefe gum Gebachtniß bes ihrer Sache getreuen Arnulf bes Großen gemacht hatte, ju beftätigen 3): biefe Urfunde erhielt burch Otto II., unter Aufnahme einiger weiteren Guternamen, im Februar 9774), und wiederum 980 zu Nymwegen ihre Confirmation<sup>5</sup>). Ernster noch ist seine Sorge für St. Bavo. Gleich im ersten, 974 für die Abtei ausgestellten Diplom<sup>6</sup>) spricht er es aus, daß die hiermit von ihm vorgenommene Restitution berfelben in bestimmte, im Teffenber-, Brabant- und Rien-Gau gelegene, ihr fruherhin burch Dritte ju Unbill entzogene Guter schon von feinem Bater beabsichtigt worben: in ähnlicher Beise reben bie Urfunden bom 18. und 19. Jan. 976, bie jene Wieberherstellung und Anerkennung auf ben gesammten im Reiche belegenen Besitz ber Abtei zu erstrecken bestissen find?): Die letztere in Ausbrücken, bie St. Bavo taum mehr als ein ausheimisches Rlofter erscheinen laffen, die vielmehr ben Raifer wie ben eigentlichen hort ber guten Ordnung und bes Gebeihens bort bezeichnen !). Die Restitution von Wintreshoven im Haspengan, die unter anderem burch die zweite Urfunde verfügt wird, hatte zusgleich ben Zweck, der Abtei den Erwerb der Reliquien bes heiligen Landoald und seiner Genoffen, die bort aufbewahrt wurden, möglich zu machen 9). Daß man bie Translation bann unter bem Schirm bes Raifers in gutem Ginverftandniß mit Luttich, beffen Diocese boch biefen Schatz verlor, bewirken tonnte 10), zeigt bas leberwiegen ber beutschen Berbindungen. Im Jahre 977 erhielt bie

<sup>1)</sup> Richer III, 21, SS. III, 613: Cujus (Arnulfi) terram Lotharius rex ingressus. filio defuncti liberaliter reddit, eumque cum militibus jure sacramentorum sibi annecit. Man wirb bei biejem Mitwereiben ber milites an baß erinnert, was mit Thaffilo 757 zu Compiegne geschaß. — Zu bem Ereigniß noch Flodoard zu 965, SS. III, 406: proceres ipsius provinciae — eidem subiciuntur regi; vgl. enblig Gesta epp. Camerac. I, 100, SS. VII, 442.
2) Bgl. Le Clay a. a. D. p. 131.
3) Böhm. 312, filt alle feine res et proprietates "intra regni nostri terminos constitutos", barunter Crombrugga in pago Brabantinse, quam villam nostra soror Gerbergis regina monachis ob remedium animae fidelis comitis nostri reddidit Arnulfi.
3) Kluit II, 1, p. 49 (nicht bet Böhm.).
5) Nur bie Notiz bavon in ber Histor. S. Petri Blandin. ed. van de Putte p. 108; bie Urfunde felbfi ift noch nicht zu Tage gekommen.
5) Böhm. 465. 1) Richer III, 21, SS. III, 613: Cujus (Arnulfi) terram Lotharius rex ingressus, filio de-

Böhm. 455. "I Bohm. 4303.

Beibe meist correct bei Kluit a. a. D. pag. 40 st., nur die zweite bei Böhm. 504 nach Miraeus, bessen wie immer nachlässiger Druck bier die Neinung erzeugen könnte, als bestätige ber beutsche König dem Kloster ein im Flander-Gau gelegenes Gut, während die Urkunde nur davon lagt, daß es von einem siedlis Ottos, dem vir nobilis Folzbertus, dem Kloster im Tausch gegeben morben: petierunt, ut idem monasterium pro cavendo futuro periculo et monasticae religionis vigore inibi perpetualiter corroborando nostrae auctoritatis praecepto muniremus. — Quapropter etc.

<sup>8)</sup> Quapropter statuimus, ut idem monasterium cum Dei auxilio a venerabili marchyso Arnulfo moderno tempore in melius restitutum juxta ejusdem loci scripta et regalia precepta et apostolici privilegii decreta in ordine monastico sub regulari disciplina res suas quiete possideat.

<sup>9)</sup> S. bie beiben Formen ber Erzählung in ben Actis S. Landoaldi, Acta SS. Belg. III,

<sup>364. 368.

10)</sup> Es war bamals, baß man sich wegen authentischer Rachrichten über ben heiligen nach Littich wandte und Notser die Biographie durch heriger schreiben sieß, sichte SS. VII, 138. Nachzutragen ist, daß heriger doch die Maske seines Patrons so sicher trägt, daß er, Acta SS. Belg. III, 356, den Bischof Everactus seinen Borgänger nennt.

Ercurs X. 524

Abtei bie unbebingte Zollfreiheit burch bas gange Reich<sup>1</sup>): wir erfahren, bag Otto II., was ihm boch sonft kaum ähnlich fieht und beshalb hier wohl einen politischen Bezug haben barf, fich in die Britderschaft von St. Bavo bat aufnehmen laffen2). Etwa in ben letten Jahren bes Raifers hört bie Leitung beiber Aloster burch einen und benselben Abt auf: es giebt Anzeichen, bag man eben in St. Bavo bazu nicht ben Tob bes Wibo abgewartet, sonbern fich noch bei Lebzeiten beffelben ein selbständiges, mehr geeignetes Saupt zu geben gewußt hat3). Es entspricht ber neuen Lage, bag man unter bem ber Abtei allein angehörigen Abt alsbald mit Ansbau ber Kirche in vornehmerem Styl beginnt, und daß ein Glied ber Genoffenschaft fich nach Rom aufmacht, Reliquien, Die bem Mofter mehr Ansehn und Reichthum verschaffen sollen, von bort zu holen 4). Es ift Erembold, ber bann bei ber nächsten Bakang, wie in Anerkennung jener Berdienste, zur Abtsftelle erhoben wird: es ift bies eben ber Abt. ber gleich 1003 König Beinrich II. mit Erfolg um bie Erneuerung aller ihm unter Otto II. zuerkannten Besitzrechte und Freiheiten angeht, und ber ihm bann auch beim Feldzug von 1007 gaftfreundlich entgegenkommt. Es ift Beforgniß vor unferes Königs Gelüften nach Reliquien, und boch zugleich bie Gewißheit, daß er fich seines Schutes und Wohlwollens erfreut, was ihn bei jener Uebertragung ber Gebeine bes heiligen Livinus von bem brabantisch-beutschen Boben in seine Abtei bestimmt. Wenn nun endlich Otto II. gerabe in einer bem Friedensschluß von 980 um wenige Monate folgenden und überdies ber Abtei St. Denys, biesem wichtigen Mittelpunkt westjränkischer Interessen, geltenben Urkunde babon sprichts), baß er seine Macht über bie Grenzen ber väterlichen Herrschaft erweitert habe, was liegt näher, als daß hier von diesem Schritt über die Schelde die Rebe ift?

Gestatten wir uns nun aus ber Gesammtheit jener Erscheinungen ben Schluß, daß ber beutschen Grafschaft von Gent 6) zu ihrer ersten Ausstattung burch Otto II. die Ambachten und das Waesland hinzugefügt worden, und das fie durch die Erfolge biefes Raifers also zu ihrer vollendeten Gestalt gedieben ift. so kam nach bem Zustande, in bem einmal bas beutsche Regiment war, immer bas Meifte barauf an, in welchen Sänden fie fich befand: nur wenn bas neue Reichsamt einer bem Königshaufe bauernd ergebenen Familie anvertraut war,

2) Er selbst in der Urkunde vom 19. Februar 976; gratia fraternae societatis in codem monasterio nobis concessae et fideliter, ut credimus conservandae. Heinrich II. erwähnt es in der Urtunbe vom 5. Februar 1003, Bohm. 925, bie fichtlich ben Inhalt aller vier Urtunden Ottoe II. gu=

<sup>1)</sup> Nymwegen vom 22. März 977, erst burch van Lockeren, Histoire de l'abbaye p. 194, befannt geworben: ut nullus judex - nostris et futuris temporibus deinceps aliquatenus homines predicti loci sollicitare vel inquitare presumait alicubi pro aliquo theloneo tam navigio quam carrigio pontatico vel rotatico. — Dies beilanfig eine Beife ausheimijde Klöster aus-

kunde vom 5. Februar 1003, Böhm. 925, die sichtlich den Inhalt aller vier Urkunden Ottos II. zusammensassen will; vol. Acta S. Landoaldi a. D., und auch die spätern Annal. S. Bavonis Gandens. zu 983, SS. II, 88, haben es nicht vergessen.

3) Wido war 981 zum Amt gelangt, Adnal. Bland. SS. V, 25; Histor. Blandin. ed. van de Putte p. 108. Es kann ein zusälliger Irrthum der Ann. S. Bav., SS. II, 88, sein, daß sie ihm 982 als Antrittsjadr geben, auch "eodem anno sponte" verzichten lassen, daß sein, daß sie ihm 982 als Antrittsjadr geben, auch "eodem anno sponte" verzichten lassen, daß er blandin. seinen Tod zum Inder aus Annal. Blandin. seinen Tod zum Inder Belandin. beinen Annal. Blandin. seinen Tod zum Inder Begiments über St. Peter, von 981—985, Acte aufzusählern hat. Er muß vielmehr am Ruder degiments über St. Peter, von 981—985, Acte aufzusählern hat. Er muß vielmehr am Ruder der letztern Abtei geblichen sein, als er die erstere bereits aufzegeben hate. — Sein Nachfolger in St. Bavo wird Dewin, der in St. Beter Abelwin genannt, eine Rameneähnschfeit, die nicht zu dem Schuß auf Identität beider verleiten darf; der erste karb 998, der zweite schon 995.

Aus Odwins Tagen muß es übrigens Urkunden entweder Ottos II. oder Ottos III. zu Gunsten von St. Bavo gegeben haben, wie man aus dem Brief des Abts Otbelbold an Otziva, Miraeus I. 348, sieht; sier wird der für die Abtei günstige Wechsel gerade von Odwins Gunst beim deutschen König hergeleitet.

4) Annal S. Bavon. zu 985.

<sup>4)</sup> Annal. S. Bavon. 311 985.

<sup>5)</sup> Böhm. 571: — non solum pristino vigore in presens usque floruerit, verum etiam divino nutu succrescendo limites paternae majestatis excesserit. Giefebrecht I, 830 beult an bie Oftmart, aber mit bem Erwerb bes Gebiets von ber Ens bis jum Bienerwalbe murben immer nur alte beutiche Grengen wiebergewonnen!

<sup>\*\*</sup> Die Urfunde von 1925, wo Backland als in comitatu Gandensi borkommt, s. oben S. 509 N. 4; in einer von 992, van de Putte pag. 113, erscheint Hurna (heuren am linken Schelbeufer, Burg Eenham gegenüber) als in comitatu Gandensi bezeichnet.

bilbete es eine mabre Berftärfung seiner Macht. Das aber war mit Nichten ber Rall. Wir konnen nicht entscheiben, ob Wigmann, ber, wie wir annehmen, bort von Otto I. eingesetzte Graf, einem ber großen Saufer bes alten Sachjenlandes ober einem biefen Grenzen näher wohnenben Geschlechte angehörte1). Daß wir ihn aber gleich als Schwiegersohn Arnulf bes Alten feben2), weift entweder auf eine Concession bin, bie bie bentiche Krone bei feiner Ginfetzung bem flandrischen Intereffe machen mußte, ober, was noch glaublicher, es zeigt, bag er wiber bie Absicht bes Königs gleich in enge Berbindung mit ber Macht getreten ift, ber er boch bas Gegengewicht zu halten bestimmt war. Thielrobes Auffaffung, bag ber Mann, ber St. Bavo hatte beichützen follen, ihm gerabe Leibes gethan,

wurzelte hier in gang richtiger Trabition.

Hierauf wird Arnulf, ber Gemahl ber Liutgarb, ber von ben Friesen gestöbtete Schwager Beinrichs II., in ber Geschichte ber Bischöfe von Cambray3) "Gandensis" genannt. Wir fennen aus ber berühmten egemonder Urfunde von 10834) die Herkunft bieses Mannes genau: wir wissen namentlich, daß seine Aeltern Dietrich und hilbegard geheißen haben, und jene gelegentliche Notiz wird uns vollständig dadurch bestätigt, daß wir im Geschicht- und Privilegien-buche von Blaudinium innerhalb der Jahre von 962—988 dem Dietrich vielfach begegnen5), bald als Wohlthater ber Abtei, balb als Zeugen bei ben fie betreffenden Berhandlungen, balb allein, balb mit ber Gemablin Silbegard, öfter bann mit bem Sohn Arnulf und einmal auch zugleich mit bem anbern Sohn Ecbert<sup>6</sup>), bem nachmaligen Erzbischof von Trier, und baß bann endlich in biesem Buch nohl beim Jahr 995 Arnulss Witwe Liutgard wieber mit ihrem Sohn, bem uns fo wohlbekannten Dietrich (III.), auftritt 7). Danach kann kein Zweifel fein, daß biefe Ahnherren ber Grafen von Holland wenigstens burch zwei Geschlechter bie Grafschaft Gent inne gehabt haben.

Wie sie bazu gelangt find? Man ift geneigt, anzunehmen, baß Hilbegard bie Erbtochter Wigmanns gewesen, und Dietrich in Folge ber Beirath mit ihr bas Umt erworben. Nach Zurildweisung alterer, noch weniger stichhaltiger Combinationen8)

\*) 3u 974, van de Patte p. 107. Ecbert weißt hernach als Erzbischof einen Thurm in Blanbinium; Anna, Blandin, zu 979.

<sup>1)</sup> Die Meinung, bag er ein Gobn Wigmanns, bes Brubers von hermann Billung, wirb

<sup>4)</sup> S. oben S. 341 ff.
5) Unterschrift schon unter Wigmanns Arfunde von 962, hierauf die Reihe in der Histor. Blandin, ed. van de Putte p. 101 ff.; von der letten der Muninern, der von 988, der voll-ftändige Text bei Du Chesne, Preuves zu lid. II, p. 48. Unter einer Schenkung Arnulf des Jüngern von 972: S. Theoderici comitis, qui hujus traditionis praedictae ju-su marchisi cooperator extitit.

<sup>1)</sup> S. oben S. 353 K. 1.

") Orig. guelf. IV, 576, f. auch Du Chesne a. a. D., wird Dietrich zu einem Sohn Wigsmanns, Hilbegard zu einer Techter Dietrichs II. von Polland gemacht, danach man aunehmen milite, Graf Dietrich V. habe in der Urtunde von 1083 einen feiner Ahnen ausgelassen. — In den undegrutindeten Ansichten über Wigmanns Hertunft besangen (f. oben Note 1), interpretirte man für diesen Zweck die Stelle Widuk. III, 23 so, als würden dort Dietrich und Wigs

Ercurs X. 526

hat Kluit1) biese Meinung vorgetragen, und man ist ihm bis beut meist gefolgt. Zwingende Beweise für biefelbe giebt es nicht2); daß man im Buche von Blandinium (a. a. D. pag. 101) gleich nach bem hinscheiben Arnulf bes Großen ben "Theodericus comes et Baldwinus cognomento Baldzo et Ericus et Everwinus ex voluntate et jussu senioris sui Arnulfi defuncti pro remedio animae ipsius" cinc Schenfung an bas Rlofter machen fieht, läßt allerbings, Da wir ben zweiten Mann in biefer Reibe, Baldwin Baldzo, als Blutsverwandten bes gräflichen Hauses und Vormund Arnulf bes Jüngeren kennen3), auf eine bevorzugte und zugleich verwandtschaftliche Stellung Dietrichs schließen. — Uns sind oben bie lang bauernben Beziehungen jenes friefisch-hollandischen Saufes zur frangofischen Krone fund geworben, und wir glaubten bort schon erkannt zu haben, mit welchen Opfern es Otto II. und III. mehr an bas beutsche Interesse fesselten. Die mehrsach berilhrte Urkunde König Lothars von 969 läßt sich kaum anders verstehen, als daß Dietrich in bem Baeslande, barin er hier mit bem Forstbann beschenkt wird, auch bas Grafenamt bekleibet 4). - Demnach hat er bas beutsche, gleichviel wie an ihn gefommene Amt zu Gent mit einem frangofischen, bas in bem nächstgelegenen Boden wurzelte, verbunden; daß die deutsche Krone dies zuerst so hingeben ließ, und daß fie, als, wie wir vermeinen, mit bem Jahre 980 bier bie befinitiven Einrichtungen gemacht wurden, ihn in ber ganzen Summe seiner Stellung erhalten mußte, das beweift, wie bedingt boch hier ihre eigene Autorität war.

Daß fie baber leicht wieder rudgangig werben fonnte, leuchtet ein. Wann mag es geschehen sein? Es ift sicherlich ber flärkste Fehler in Thielrobes ganzem Bericht, bag er jene Ueberrumpelung ber beutschen Burg von Gent burch bie flandrischen Ritter in Arnulf des Alten, also schon in Otto des Großen Tage sett5): diese Berwirrung ist nur aus dem Eindruck zu erklären, ber von Arnulfs grundendem erfolgreichem Regiment auf ber einen, von den Berluften, die St. Bavo unter ihm gemacht6), auf ber anbern Seite geblieben war. Ueberlegt genug für seinen Tag versuhr Meyer, indem er jenes Ereignif in bas Jahr 1046 fette. Damit blieb ber Act, wie es zur ersten erblichen Chatellanie gefommen, ber flandrifchen Geschichte erhalten, und rudte in bie Reihe ber Rriege zwischen Balbuin V. und Beinrich III., die mit ber Constituirung von Reichsflandern geendet haben, also in die Zeit ein, ber er spätestens angeboren mußte. Aber ber rechte Plat ist ihm bamit noch nicht geworben: aus bem Aufschwung, ben die flandrische Macht unter Balbuin IV. Schönbart nahm, und aus bem Gange seines Krieges mit Heinrich II., sowie aus bem Zusammenhang, in bem fich Baldnins Macht an ber Schelbe entwickelt hat, haben wir schon in ben Annalen zu 1006 (oben G. 395) und 1007, gefchloffen, daß bie Burg mahrscheinlich im Frühjahr 1007 zum ersten Mal in flandrische Hand ge=

Un einem Kriegsabentener, bas feltsam genug mar, um in bas sagenhafte Gewand zu kommen, in bem wir es bei Thielrobe seben, blieb ber Rame bes

1) Er giebt II, 2 pag. 180 feinen Stammbaum und verspricht ben Beweis baffir in einer

mann ber Jungere beibe als Britber und Reffen hermann Billungs genannt, wozu beitäufig micht ber minbeste Grund; der Dietrich bort gehört in eine ganz andere Kegion (f. Wait Rote 30. SS. III., 455) und bas verwandtschaftliche Berhältniß zu herzog hermann bezieht sich nur auf Wigmann, f. Widuk. III, 24.

Dispertation, die nie erschienen ist.

2) Denn daß Dietrich sowohl allein als mit der Gemahlin Gilter in Flandern, 669; Clehiham in pago Flandrensi, 972; von Mehrer zu 977 gestellt; 974: possessiones in villa Haelstra (Aeltre) in pago Mempesco) verschenst, giebt doch nur einen gewiffen Anhalt.

<sup>3)</sup> S. die Urfunde König Lothars für Mandinium vom 5. Mai 967, Histor. Blandin.
ed. van de Putte p. 93.
4) Bgl. Kluit II, 1, pag. 31 not. 8.
5) Worin ihm von Späteren nur d'Oudegherst cap. 24, Antwerpen 1574. 4. fol. 51, folgt.
9) Die dort, wie man aus Abt Othelbolds Briefe an die Markgräfin Otgiva, bei Miraeus I, 348, fieht, boch in viel besserem Gebächtniß geblieben waren, als seine Berdienste um die Abtei.

glucklichen Unternehmers gewiß am längsten im Gebächtniß ber Menschen. Nun grahren wir gelegentlich und eben damit um so besser beglaubigt, daß schon im Jahr 1012 kantbert Chatesain zu Gent war. Etwa im Jahre 1011 nämlich war zu St. Bavo ein Pisger angekommen, ber sich Macharins oder Macarins nannte, Erzbischof von Antiochien gewesen sein und von dem Drange, aller Berrlichkeit ber Welt zu entfagen, von feinem Stuhl fort und in bas ferne Abendland getrieben worden fein wollte: wohl ein bunfler Beiliger: fein Rame fieht schon fehr appellativ gebildet aus: bie Bollandiften haben sich vergeblich bemilbt, von ihm irgendwo eine Spur gu entbeden 1): vielleicht einer aus ber großen Bahl Derer, die bamals mit Ergablungen von ben Berfolgungen, die fie babeim erbulbet, von ben Wundern und Martyrien, beren Zeuge fte gemefen, wenn es gelingt, auch mit bem Nimbus eigener Gebets- und Bundergaben, burch bie Lande zogen, und benen man in Kloster ober Cathebrale, wo sie frank und gebrochen Buflucht suchen, gern ein Sterbebett bereitet, weil man aus ihren Gebeinen großen Gewinn für bie Rirche zu ziehen hofft. Wie bem auch fei, bag Macharius hieber gefommen, daß er ju St. Bavo am 10. April 1012 geftorben, fann feinem Zweifel unterliegen. Abt Erembold, für ben bas ein rechter Fang war, ließ gleich im Jahr 1014 bas Leben feines neuen Beiligen fcreiben 2). Sier wird ohne viele Umschweife ergablt, wie er in St. Bavo aufgenommen worben, nach längerem Berweilen ben Entschluß faßt, in bie Beimath gurudzukehren, aber icon ichwer ertrantt, ba ibn feine Fiife nur eben in ben Boort von Gent biniiber getragen haben. Wie gebräuchlich, forgte Abt Giger, als er im Sahr 1067 gur Clevation ber Reliquien bes Macharins schritt, für eine neue Rebaction jener Biographie. In bieser zweiten Vita nun klopft Macharius bei seiner Ankunst erst vergeblich bei St. Beter an; bann, als er mit Antritt seiner heimreise auf bas Lager fommt, find bie von Blandinium gleich zur hand, ben Mann, beffen hohe Gnaben inzwischen offenbar geworben, wenn es nicht anders ginge, felbft mit Gewalt in ihr Kloster zu holen3): sie ziehen zu bem Zweck ben Lantbert "ea tempestate castellanum" herbei. Natilrlich säumen auch des Macharius alte Gafifreunde, die von St. Bavo, nicht, sich an seinem Lager einzufinden. Ob ihn nun auch ber Chatelain burch Dolmetschers Mund bittet, sich nach St. Beter bringen ju laffen, er erffart fich für bie Rudtehr nach St. Bavo, und Lantbert fann nicht baran benten, bem Bunfch bes beiligen Mannes in ben Beg gu treten. Wenn fich nun auch fagen läßt, bag biefer Bericht ben Gegensat zwischen beiben Abteien als scenischen Sintergrund benust habe: ber Schreiber mar boch bem Greigniß zu nabe, um bei feierlicher Beranlassung in Gent selbst eine für bie Rebenbuhterin fo empfindliche Erzählung auszubringen, wenn fie aller Wahrbeit entbehrte. Und bichtete er, wie ibm nach seiner Art wohl zuzutrauen, so boch mit guter Renntnig bes wirklichen Buftanbes: ber Stellung von St. Beter entspricht es gang, bag bie Seinigen ben Chatelain bes Grafen gur Unterftilbung ihres Plans herbeirufen: er würde fich gehütet haben, ben Ramen bes Lantbert zu erfinden. Dazu tommt, bag bei ber Elevation von St. Bavo im Jahre 1010 "Lantbertus, qui curae praesidiali tunc praeerat" 4), unter ben Anwesenden genannt wird, daß in einer Urfunde von 1026 und in zweien urfundlichen Notizen aus ben Jahren vor 1031, so wie einer zwischen 1031 und 1035 ein

<sup>1)</sup> Acta SS. April I, 874; sie kommen, da die ülteste Vita von dem Antiochien sagt: quae urbs Armeniae clos, auf das pisibijche, da sich dei dem sprischen, au das man zunächst dentt (die zweite Vita sehr dreist: civitas Syrorum constituta metropolis), gar keine Möglicheit ergeben voll, ihn unterzubringen. Sehr dezeichnend ist das Wort des ersten Biographen: cujus quidem peregrinationis seriem explicare non est sacile memoratu, quoniam sama incertae opinionis prestantior est veritas. Darauf auch Othelbold nur: Antiochenae sedis, ut ipse testabatur,

<sup>2)</sup> Acta SS. April I, 877, cap. 12; bie von van Lockeren, Histoire de S. Bav. p. 194,

aus einer genter Haubichrift mitgetheilten Seisen gebören biefer Vita an.

3) Nr. 89, a. a. D. p. 886. Thiefrodes cap. 15 ist ein Excerpt aus dieser Vita.

4) Mirac. S. Bavon., Acta SS. Belg. II, 564. Daraus stammt dann der Lantbertus senator bes Meyer zu biefem Jahr.

528 Ercurs X.

Lantbert als Bogt von St. Beter erscheint<sup>1</sup>), während in Urkunden gerade der Jahre 1046 und 1050 besselben Sohn Folcar in dieser Bogtei und als Chatelain vorkommt<sup>2</sup>). Neben diesem tritt dann freisich wieder ein Sohn, Namens Lantbert, auf, den man aber niemals den ersten Chatelain würde nennen können, und der zum alleinigen Besitz dieser Würde nicht vor dem Jahre 1073 gestangt ist<sup>3</sup>).

So scheint es für jetzt nicht bestritten werben zu können, daß der entsicheibende Bechsel unter Heinrich II. stattgesunden hat 4). Doch bleibt die Ansnahme erlaubt, daß unser König (was ja seinem Bestreben, auch über die wettslichen Reichsämter möglichst freie Jand zu behalten, recht ähnlich sähe) die nachsmals Reichsslaubern benannten Lande dem Balbuin Schönbart nur auf Lebenszeit verlieben, daß dann Balbuin V. eben um die Fortdauer in diesem Besitz berlieben, mit der beutschen Krone geführt und im Frieden zu Göln den Er-

werb bes Lebens zu erblichen Rechten erstritten habe.

Wie entspricht nun doch auch diese Sache jenem Grundzug unserer gesammten Entwickelung, danach alles Thun des deutschen Königthums nur seinen Erben, dem Territorium zu Gute gekommen ist? So greift unsere Krone in ihren besten Tagen mit glücklichem Erwerd selbst über die lotharingischen Greuzen von 843 hinaus in das Stammgebiet von Kerlingien ein, jedoch im Erfolg nur, um eine Macht gründen zu helsen, die ihr zwiesaches Lehnsverhältniß zu Frankreich und Deutschland nur benutzt, um sich von beiden zu emancipiren und jenen niederländischen Territorial- und Staatsbildungen, die sich inmitten der beiden großen Nationen vollziehen sollten, einen wichtigen Sammelpunkt zu bieten.

Es ist eine letzte naheliegende Frage, ob bei jenem mit der Burggrafschaft Gent vorgegangenen Bechjel die Rechte des holländischen Grasenhauses, der Nachtommen unseres "Arnulfus Gandavensis", keine Berückschigung gesunden haben. Es hätte die gesammte Gewohnheit jener Zeiten gegen sich, hieraufschlechthin mit "Nein" zu antworten, und es enthricht dagegen der Beise des Jahrhunderts, anzunehmen, daß etwa der Graf von Flandern als nunmehriger Bassal der deutschen Krone die Burggrafschaft wiedernum an einen Zweig der bisher zu derselben berechtigten und thatsächlich in ihrem Besitz besindschan, und die ganze Beränderung also in dem Dazwischentreten eines zweiten Obereigenthümers bestanden hätte.

Lebiglich in berartigen Vorstellungen wurzeln die genealogischen Combinationen der Neueren, die, ohne irgend ein Zeugniß oder auch nur ein also zu deutendes Wort einer Quellenschrift oder Urkunde filr sich zu haben, den Lambert zu einem Gliede der holländisch-gentischen Kamilie machen, und in diese Berwandtschaft den Grund seines Gelangens zur ersten erblichen Chetellanie in Flandern suchen, das doch allerdings in jenem romantischen Hergang seine hinsreichende Erklärung findet. Nach Einigen wäre er unmittelbar ein Sohn Arsunlfs, nach Anderen stammte er von Baldnin, Sohn eines Sberhard, ab, der

<sup>5</sup>) Soon bei Jacob Marchant, Res Flandriae memorabiles. 1580. beginnen biefe Bermuthungen; vgl. bann verziiglich Du Chesne, Hist, genealogique des maisons de Guines,

d'Ardres, de Gand, p. 40.

<sup>1)</sup> Du Chesne, Preuves a. a. D. pag. 56 ff.
2) Ebenbas. pag. 57 ff.

<sup>3)</sup> Ebendaß, pag. 80 ff.

4) Die Rachricht Methere zu 1008, daß Martgraf Balbuin der Translation des heitigen Livinus nach Gent deigewohnt und hortatu Ogivae uxoris reddidit coenobitis, quaecunque sna in dittone per helli tempestatem amisissent, läßt sich auf teine ältere Duelle zurücksichen. Ließt sich auf eine Wiedernnäherung zwischen der Abreit und dem Grafen schlieben, nachem eben der vornehunte Grund des gegenfates, die deutsche Burggarsscheft, dier aufgehört batte. Nicht allzwiel ist auf die Klagen des Abtes Othelbold († 1084): qualis quantusque die loeus olim fuort et ad qualem nunc dilapsus inopiam, zu geben: sie verrathen die Begier nach Gewallungen, des enthalten auch sie ein Moment dassith, daß der silr St. Bavo so nachtheilige Ulergang jener Burg unter flandrische Hoheit foon kattgeiunden datte.

in einer Urfunde von 981 als Berwandter Arnulfs erwähnt wirb1); biejenige Bermuthung aber, bie am meiften Glud gemacht und felbft Muit2) für fich gewonnen hat, ift, baß er ber Sohn eines Abelbert, ber felber wieder Arnulfs Sohn. Für Abelberts Baterschaft gab es niemals auch nur bie Spur eines Beweifes: bafür, bag ein folder Abelbert ein Cohn Arnulfs und von feinem Bater friih jur Rachfolge in bem genter Amte bestimmt gewesen, flibrte man bisher immer eine Urfunde von 998 an3), in ber ein Graf Armulf mit ber Bemahlin Lintgarbe und bem Sohne Abelbert als Wohlthater bon St. Beter auftraten. In bem Extract aus biefer Urfunde aber, ber uns in bem fogenannten Geschichts- und Privilegienbuch ber Abtei vorliegt 4), wird Arnulf als Graf von Balenciennes bezeichnets). Die Annahme, bag ber Berfaffer jenes Aus-zuges bier einen willfürlichen Zusatz gemacht, ober bie beiben Namensvettern, die zufällig auch gleichnamige Frauen gehabt, verwechselt habe, wird nicht allein baburd wiberlegt, bag wir es boch hier mit einem ber lofalen Dinge funbigen. icon bem nächftfolgenben Menschenalter angehörigen Manne 6) gu thun haben. fonbern noch mehr baburch, daß berselbe Autor in ber unmittelbar vorangebenben Urfundennotig bes Arnulf von Gent als eines fpateftens im Jahr 995 bereits Berftorbenen gebenkt. Danach verliert bie Berkunft ber Chatelains von Gent und ber Grafen von Aloft aus bem hollandischen Sause jedes Fundament.

In einer Urfunde Baldnins V. von 1038 erscheint unter den Zeugen zum ersten Mal ein Rodulfus Gandensis?): es ist wahrscheinlich, daß derselbe identisch mit einem Rodulf, der in derselben Zeit mit Lantbert die Bogtei über St. Keter getheilt hat3), und mit Rodulf von Aloso, den wir als den Ersten des dis in die zweit Hälfte des 12. Jahrhunderts sortgehenden Geschliechts die Reueren vermocht haben, ihn zu einem Bruder Lantberts zu machen, und also eine Theilung der angeblich dätersichen Erbschaft in die Burggrafschaft Gent und die Grafschaft Alost zwischen ihnen unter standrischer, dom Reiche lehnrichtiger Hohelt anzunehmen; höchstens dürste man hinzusigen, das ein Sohn dieses Rodulf, Namens Baldnin, wieder als "Gandonsis" bezeichnet wird<sup>10</sup>), das von dessen diener, Giselbert, den Bestig der Familie zu Alost durch Kauf erweitert hat<sup>11</sup>), während ein anderer, der wieder Baldnin heißt<sup>12</sup>), dem Bater in seiner genter Stellung<sup>13</sup>) gesolgt zu sein schein schein.

¹) Du Chesne, preuv. 31 lib. II., pag. 48: ego Arnulfus, filius Theoderici comitis, et Arnulfus, filius Hilduini, pro anima nepotis nostri Balduini, filii Evevordi; in bem Muŝajug Hist. et privil. ed. van de Putte p. 108: A., f. Th. c., et A., f. H., ad vicem et petitionem Everar-

di et filii ejus Baldwini nepotis sui.

5) S. oben S. 396 R. 5.

9) Die erste hand gest bis 1042 und hat ben Charafter dieser Zeit, s. van de Putte pag. M und VI.

1) Du Chesne, preuv. du liv. IV, pag. 180; er ericeint noch 1056, ebenbas. pag. 181.
5) A. a. D. pag. 179. Eine Schenkung silt St. Peter unter König heinrich von Frankreich und Balbuin IV., wo unter ben Unterschriften neben einander: Signum Lantberti advocati. Signum Rodulfi advocati, und eine andere, wo gleich hinter bem Marfgrafen: Signum Rodulfi advocati.

3) In einer Urfunde von 1095, a. a. D. pag. 181, nennt fich ein Radulphus camerarius "films Radulphi de Alost" und einer "Gisla"; in den Traditionen von St. Peter erscheinen um 1042 Rodulfus de Gandavo et uxor ejus Gisla als Bohlthäter der Abtei; van de Putte a. a. D. pag. 126.

pag. 126.

19) Bgl. die Urfundenauszilge von 1050 und 1052 mit benen von 1065 und 1067, bei Du Chesne a. a. D. pag. 180. 183.

11) Urfunde von 1088, Miraeus, Opera I, 74 ff., im Auszuge bei Du Chesne a. a. D.

12) Chron. S. Bavon. Gand. zu 1081, bei De Smet I, 565: Balduinus Gandensis obiit et filius ejus Balduinus successit, bazu die Urfunden bei Du Chesne pag. 185, wo er auch bie und ba als Balduinus de Alost bezeichnet wird.

13) Doch nicht in ber Chatelanie, bie wieber unter Lantberts Rachtommen ihren eigenen

Weg nahm.

<sup>\*)</sup> H. a. D. I, 2, pag. 181.

b) Du Chesne a. a. D., preuv. pag. 50.

c) Ed. van de Putte a. a. D. pag. 114.

# Ercurs XI.

the by the party that except in the percentage or the first of the second the state of the print of colding was also at the party of the THE RESERVE AND THE PARTY OF TH THE RESERVE OF THE PARTY OF THE the sale of the party of the pa AND THE REPORT OF THE PARTY AND THE PARTY AN the country used you start that on lord and the LOUIS THE REAL PROPERTY HE PROPERTY HE WASHINGTON

Die Ausbildung der luxemburgischen Grafschaft und die Verwandten der Kaiserin Kunigunde.

Zu Seite 220. 331.

Durch kaiserliche Gunft und Berwandtschaft, durch Derrschaft über geisleschen Sigenthum, durch jene langsame Entwicklung, welche überhaupt in Deutsche land die Gandersassung zerstörte und den alten Staat umbisdete, haben die Grasen von Lützelburg, deren Berhältnisse uns hier beschäftigen, die Hoheit über eine zusammenhängende, von der Natur vielsach begünstigte Ländermasse erworben.

Des Grafen Siegfrieb 1), ober, wie ihn ein altes Necrologium feiner Familie') nennt, Siegfried Kunuz, Modium lag im Arbennen-Gau, ber sich von ben Gegenben ber Ourte und Ambleve im Littichschen bis zum Sure-Thal erstreckte, im Saargan und im Bedgau, ber nach Silben bis an die Mosel und über dieselbe hinaus die Saarburg, nach Westen bis an die Sure reichte. Sein eigentlicher Amtsbezirk war ursprünglich ber Moselgan4). Gine bestimmte Nachricht von seiner Abkunft sindet sich nicht, obgleich die Urkunde von 963, in der er zuerst genannt wird, ihn als de nobili genere natus) bezeichnet. Es ist sicherlich ganz ungegründet, ihn einen Nessen Gischerts von Lothringen, der 939 im Abein ertrant, also einen Enkel Raginers zu nennen: denn die bekannte Stelle des Widussind II, 26, SS. III, 445: Rex — praesicions regioni Lo-

1) (Bgl. für bas Folgenbe bie oben S. 331 N. 6 angeführte Schrift von Schötter. U.).
2) Der fogenannte Ranshofer Cober, SS. IV, 791.

<sup>2)</sup> Der sogenannte Nanshofer Cober, SS. IV, 791.

3) S. gleich unten die Urfunden von 963 und 964. Migu unbestimmt berichtet leider Bertholet, Histoire de Luxembourg III, 7. N. g., von der quantité d'autres chartes, wo von den Gittern, die Siegsried in pago Rezensi, Sarromensi, Bedensi besaß, die Nede ist.

4) In einer Urfunde Ottos III. heißt est curtes quoque snas Morlingas et Lezhsi nominats in pago Mosalgow et in comitatu Sigisfridi sitas; Bertholet a. a. D. pag. 7.

5) In einer Urfunde Ottos II. von 980 wird er vir illustris genannt, vgl. Bertholet a. a. D. pag. 9. In seiner Grabschrift heißt est (a. a. D. p. 34): Ob culmen generis quondam non inst von 300 not einer scheckten Abschrift der Urfunde von 963 sindet sich Sigistridus eomes de Guerra nobiliter natus bezeichnet. Dies hat benu bis auf Bertholet manchen Forschre verwirtt. — In der freitig sehr schelhssten Erzählung des Additamentum Vitas S. Henrici (welches aus einer leipziger Handschrift SS. IV, 816 heransgegeben ist), wie Heinrich seine Ese mit der Kuntgunde eingegangen, sicht: Erat autem apud Renum palatinus Sissidus nomine, ladens conjugem Hedewin vocatam, ambo quidem clarissing genere spectabiles, utpote de nobilissima conjugem Hedewili vocatam, ambo quidem clarissimo genere spectabiles, utpote de nobilissima descendentes augustorum prosapia, multis etiam divitiis insignes. His in primeva etate nata fuit filia, que fulsit velut genma auro superaddita. Bei manden Späteren, 3. B. bei Aranty (f. Bertholet, pag. 3), heißt bann Siegfrieb ebenjo falsch Pfalzgraf am Mein, bei Glaber Rodulf. III, 1: dux Saxonum.

thariorum Oddonem, Ricwinis filium, et ut nutriret nepotem suum filium Isilberhti, optimae spei puerulum, fann niemals fo gebeutet werben, als ware Obbo ein Better (nepos) bes Sohnes von Gifilbert, sondern bezieht sich auf bas Bermanbtichaftsverhaltniß biefes Sohnes zu Otto bem Großen. Es ift ferner gang unbegrundet, beshalb, weil mit Gottfried von Berdun im Jahre 984 (von Lothar von Frankreich) beffen Baterbruber (patruus) Siegfried 1), ben Richer vir illustris nennt2), mit einem gleichnamigen Sohne gefangen genommen wird, ben Siegfried von Lützelburg filr ben Dheim Gottfried bes Gefangenen gu halten und so bas haus ber Kunigunde mit dem durch heinrich II. jum herzogthum in Nieber-Lothringen erhobenen Geschlecht in nabe Berbindung zu bringen. Denn anderswo ift ichon bewiesen3), wie Gottfried von Berdun ber, mahricheinlich zu Anfang bes Jahres 984 vollbrachten Zerftorung bes Caftells von Luzilinburg bezüchtigt wird, wie alfo beffen Berr nicht fein Bunbesgenoffe gewesen fein fann; bann aber würde auch jene Bermandtichaft zwischen beiben Säusern von ben Geschichtschreibern erwähnt worben sein; faum tann man glauben, bag Dhietmar, ber alle Familienbezuge fennt und bie Streitigkeiten ber Berwandten unter einander immer beklagt, von dem Kampse Gerzog Gottfrieds mit Gerhard von Elsaß, dem Schwiegersohn Siegfrieds, erzählt, daß Gerhards Sohn, gleichfalls Siegfried genannt, in die Sande Gottfrieds gefallen fei, mitgetheilt haben wilrbe 4), ohne ber Bermanbtschaft beiber gedacht zu haben 5). Beibe Supothesen, bie wir fo eben abgewiesen haben, wurzeln bei Bertholet, bem beften Geschichtschreiber Luxemburgs, in einer britten, baß nemlich Siegfried von Litzelburg ber Sohn jenes Richwin gewesen sei, ber auf Anstiften Bosos, bes Brubers König Rubolfs, im Jahr 923 auf bem Krankenlager ermorbet worden war 6). - Dann wäre aus ber Che bes alteren Raginer und ber Ermentrube, ber Tochter Lubwig bes Stammlers, mit Gifelbert ber hennegauische Grafenstamm entsproffen, von Richwin aber, beffen Bruder, ftammten außer Otto, bem Berzog von Lothringen († 944), die Grafen von Berbun und von Litzelburg 7). Die von Berbun und von hennegan kennen wir aber schon lange als Nebenbuhler und Keinbe, nicht minder wie die von Berbun und Lützelburg. Richwin batte, nachbem er im Jahre 883 feine erfte Gemahlin Chebruchs halber hatte enthaupten laffen, die Kunigunde, Witwe des Grafen Wigerich im Bedgau an der Maas, geheirathet. Abalbero, Bischof von Metz, bes Grafen Sohn, hatte durch ber Mutter zweite She Einiges von seinem Stammgute eingeblist; im Bedgau finden wir nachher auch Siegfried begiltert: er neunt seine Tochter Kunigunde; sollte sein Gut nicht von jener Mutter stammen, sollte er die Tochter nicht nach ihr benannt haben? — Dies sind aber in der That auch alle Gründe, mit benen man bie fpate Trabition von biefer Abkunft bes Siegfried ftilten kanne Nichwins She mit Kunigunde ift ohne Zweifel bald nach bem Jahre 916 ge. schlossen8); Siegfried, ber erst am Ende des Jahrhunderts gestorben, mußtwenigstens ein sehr hohes Alter erreicht haben, wenn er aus berselben ent-

Gegen einen in ber Herrschaft von Fehlen im Arbennen-Gan gelegenen Allobialbesitz tauschte Siegfried im Jahre 963 von ber Abtei St. Maximin bei Trier bas castellum Lucilinburg an ber Ett im Methingowe, ber als ein be-

<sup>1)</sup> S. die Stelle bei Bertholet, pag. 29, vergl. Wilmans, Jahrb. II, 2, pag. 14.

<sup>1)</sup> S. die Stelle bei Bertholet, pag. 29, vergl. LBumans, Japid. 11, z, pug. 12.
2) III, 103, SS. III, 629.
3) Wilmans, Jahid. II, 2, pag. 13.
4) Thietm. VII, 45.
6) Mit diefer Hydrothefe, daß Siegfried ber Oheim Gottfried des Gefangenen, fällt auch ber Sohn Siegfrieds von Lugemburg, der auch Siegfried geheißen und vor dem Bater gestorben sein soll, sort, deum er beruht nur auf einem Brief Gerberts: Sigifrido comitis (nemtich des Gesfangenen) silio überschrieben, vgl. Bertholet, pag. 39, R. p.
6) Neber bleje Ermordung vgl. Giefebrecht, Jahrb. II, 1, pag. 40.
7) Die Darstellung Acta SS. Mart. I, 269 und der Stammbaum bei Butkens pag. 84 aboptiren einen Theil dieser Irrtslimer.
6) Giesebrecht, Jahrb. II, 1, pag. 40.

sonberer Diffrict bes pagus Alsensis (Eltgan) zwischen bem Babergan (an der Orne und Chiers) und dem Bedgan lag, ein. Der Tauschcontract, ben wir übrig haben, bestimmt bas baburch von Siegfried erworbene, um bas Castell gelegene Gebiet fehr genan'). Im folgenben Jahre bewirtte er eine weitere. wenigstens zeitweilige Abrundung feines Gebiets burch Tauschvertrag mit bem Erzbisthum Trier. Dies erhielt von seinem Erbe im Saargan einen Strich ber Felbmart bes Dorfes Obowinesluica und einen genau bestimmten Lanbbegirt im Bedgau mit fieben namentlich benannten Leibeigenen, und gab ihm bafitr bie Bergstadt Saarburg im Bedgan und feche in einem benachbarten Dorfe gelegene Sufen mit allem Zubebor und 14 Leibeigenen. Bas ber Graf erwarb, war werthvoller als mas er verlor; benn er verpflichtete fich zu einem jährlichen Bins von fechs Denaren. Der Taufch follte urspringlich filr feine, feiner Bemahsin und seines Sohnes Lebenszeit gesten?). So viel wir sehen, ist aber bieser Bestig bauernd bei bem sützelburgischen Haufe geblieben; benn 1035 ober 1036, lange nach Heinrichs Tobe, nennt sich sein Bruder Abalbero Herr von Saarburg. Durch biefe Bertrage muß nun ber Befit, welchen Siegfried vom König im Babergan zu Leben trug3), mehr abgerundet worden fein. Man er- fennt feine Ausbehnung bier noch an ber im Jahr 1036 gemachten Schenfung bes Abalbero an die Kirche zu Trier: Berincastel ist seine Burg: er verschenkt Die Dörfer Renniche, Balcele, Dilmere und Selefelt, Bemtre, Balberingen, Lampaban, feinen Sof zu Bermeroth, bie Wiesengrunde zwischen Wiltind und Emmelbe 4).

278: Quare ego Sygefridus tamen comes indignus, mente pertractans, facta conventione cum 278: Quare ego Sygefridus tamen comes indignus, mente pertractans, tacta conventione cum domno Henrico Trevirorum praestantissimo archiepiscopo, dedi ad altare sancti Petri in civitate Treveri legali traditione ex rebus mee proprietatis in pago Saroensi, in villa, que vocatur Odowinesluica, in eadem marcha, et in comitatu Bedensi airalem unum, et inter terram arabilem et prata jugera 73 —. Accepi autem econtra legali traditione ab advocato Huodilberto sub pretextu precarie de rebus sancti Petri in antedicto pago et in supradicta marcha in comitatu Bedensi monticulum, qui antea vocabatur Churbelun, nune autem Sarburch, situm super fluvium Sarowe, et cum eo sex mansos juxta supradictum monticulum incentes; in villa, que nominatur Luica, cum omplius adiacentilus illorum — et monticulum jacentes, in villa, que nominatur Luica, cum omnibus adjacentibus illorum — et mancipia utriusque sexus 14, cum tali lege sicuti antea visi fuerant habere, quorum ista sunt nomina —, sub ea scilicet ratione, utrumque datum et acceptum ego et conjunx mea Hadewig filiusque noster Henricus omnibus vite nostre diebus quiete teneamus atque possideamus, annuatim persolvendo ad altare S. Petri censum sex denariorum. — Post nostrorum (b. i. biejer

Retjonen) vero decessum ad partem et ad dominationem domni S. Petri utrumque datum videllete et acceptum redeat et in ejus deinceps potestate maneat.

3) Mritunte Dito III. filic Epternach von 1997; 285m. 803:— Petiit etiam nos comes Sigificials, supradicti monasterii advocatus, sibi licuisse quendam locum Munderchinga in pago Wavariensi, de accepto beneficio regalis donationis, monachis eisdem asscribendo subjici, quod ut perageret, imperiali auctoritate fieri decrevimus.

\*) Die Urfunde von 1036, Mitteltheimijd. Urfbud, I, 360: ego Adalbero Dei gratia praepositus sancti Paulini Treverensis, dominus de Ruscheio, de Serico, de Sarburch et de

<sup>1)</sup> Es beifit bier, Mittelrbeinifc. Urfbuc. I, 271: Sigifridus comes de nobili genere natus, castellum, quod dicitur Lucilinburhuc, in proprietatem desiderans adipisel, porrexit ad dom-num Brunonem archiepiscopum, fratrem videlicet imperatoris Ottonis, qui tunc principatum totius regni post ipsum tenebat, eique suum desiderium manifestabat. Cujus scilicet archi-episcopi accepto consilio, et impetrata licentia ab eo, venit ad abbatem Wikerum et ad reliquos S. Maximini monachos, in quorum predio idem castellum fuerat positum, petens, ut ei liceret cum suo alode illud commutare. Quod abbas libenter una cum fratribus consentiens placuit, atque convenit inter eos, ut res pro ambarum partium oportunitate commuta-rentur. Dedit itaque prefatus comes ad S. Maximinum de rebus sue proprietatis legali rentiti. Bette laque pleatus comes at c. Maximian de levus stre propietatis regarditore mansum unum et dimidium cum servis censualibus in comitatu Giselberti comitis, in pago Arduenne, in villa, que dicitur Viulna. Accepit a praedicta, abbate consentiente, monachorum congregatione supra nominatum castellum cum exitibus et reditibus et omnibus terris ab alveo fluminis Alsuntiae usque ad illos veteres truncos qui stant ante munitionem ejusdem castelli, secundum quod protenditur in longum et latum. Igitur posita est haec cadem munitio in pago Methingowi, in comitatu Godefridi comitis super ripam Alsuntie fluminis. Der Tausch ift am Palmsonntag, ben 12. April 963, im Aloster von St. Maximin vollzogen. Unter ben Zaujg ift am Palmjontiag, den 12. April 983, im Ktofter von St. Nagmun vollzogen. Unter den Zeugen giftlichen Stantos steht oben an: Signum domni Brunonia archiepiscop, qui hoc concambium legaliter sieri jussit (unter den Laien S. Friderici Luthariensium ducis, cujus consensu et collandatione opus istud totum peractum est). Sehrunterrichtend sitt das Berhältniff, in velchem beibe zu einander in Totyfringen stanten. Auf Bruno solgt erk heinrich, Erzhischof von Trier: qui consilio istius rei per omnia interfuit. Wir haben 15. Cal. Maji in pridie Idus Aprilis veränderr, weil am lehtern Tage der Palmfountag diese Jahres, dagegen 15. Cal. Maji, der 17., gerade damals Chartreitag war, an dem man solche Geschäfte schwerlich vornahm.

3) Urfunde vom 17. Sept. 964, dei Bertholet a. a. D. p. VIII, Mittelspeinisch. Urtb. d. 12.

Un bie Klöster von Epternach und von St. Maximin bei Trier lehnt fich nun gewöhnlich die Geschichte ber erften Grafen; bie erfte Abtei und Rubestätte bes beiligen Willibrord war zur Zeit Otto bes Ersten gang heruntergekommen, Die Bucht verwilbert, Canonifer an bie Stelle ber Monche eingeführt. Siegfried hatte sie zu Leben empfangen, scheint ihr weltlicher Abt gewesen zu sein und großen Gewinn ans ihrer Verwaltung gezogen zu haben 1. Auf die Bitte besselchen stellte Otto I. 973 ben alten Zustand wieder her, ernaunte den Ravenger zum Abt und ertheilte dem Kloster das Necht der freien Abtswahl 2). Siegsried blieb Bogt beffelben3), und behielt ben Hof von Epternach als Leben4): burch ihn vertreten, erhalt bas Rlofter im Jahr 992 bas Recht Mingen zu pragen5); er überließ ihm von seinem Reichslehen ben Sof Münderchingen im Wabergan, und holte für biese Schenkung im Jahr 997 bie faiferliche Bestätigung ein6). Das Sospitium zu Spternach, in welchem seit bes heiligen Willibrords Zeiten awölf Arme verpflegt wurden, erfreute fich fortbauernb feiner Sulb. Schon vor bem Jahr 975 hatte er ibm bon ben Besitzungen ber Abtei einen Weinberg an ber Sure überwiesen, nachber in Gemeinschaft mit bem Abt ihm eine Mible geschenkt; biefe Besitzungen, so wie Zehnten und bestimmte Dorfer, bie ihm Ravenger geschenkt hatte, beftätigte er bem Institut im Jahr 9927).

So scheint ber Centralpunkt seiner Macht und Wirksamkeit mehr an bie Mojel gerudt worben zu fein, während bie ursprüngliche Herrschaft im Arbennen-Gau noch bei feinen Lebzeiten feinem Sohne Beinrich zugefallen mars).

Ueber bas Dorf Marisch bestimmte er bei seinen Lebzeiten zu Gunften bes Rlosters St. Maximin, und zwar zu zwei verschiedenen Zweden: von einer hufe follte ber biefelbe innehabenbe Bbrige (ber bier namentlich bezeichnet wird) bem Mtar bes heiligen Clemens, wo er felbst mit seiner Gemablin Sedwig seine Rubestätte erwartete, 5 Solibi jährlich gablen: all fein sonstiger Befity in

Berincastel — trado ac tradidi, lego ac legavi villas meas Nenniche, Palcele, Dilmere et Helefelt. Item villas meas proprias Hemtre, Balderingen, Lampadan et earum attinentia et curtem meam Bermeroth sanctisque patronis et dominis meis Euchario, Valerio et Materno cum pascuis ovium et pecorum in terminis villarum praedictarum, Wiltinch videlicet et Emmelde; que pascua predicta venerabilis abbas Bertholfus S. Eucharii mihi supplicavit in presentia s, patris et domini Popponis archiepiscopi Treverensis, ut eas specificarem et expedirem in terminis praediction. tarum villarum, Wiltinch videlicet et Emmelde. Auch in ben Gestis Treverorum cap. 30, SS. VIII, 171, heißt es: praefuit in monasterio sancti Paulini praepositus nomine Adalbero de Lucelenburch ortus, vir potens et dives, habens castra haec: Sarburch, Berencastel, Rutiche (vielleicht nach biefer Urfunde).

') In ter Urfunde von 992, Bertholet p. X, fpricht er von ber Zeit vor ber Wieberher= ftellung: Ego Sigifridus, licet indignus, honore tamen comitis sublimatus, considerans, dum egregia datione abbatiam S. Willibrordi pro beneficio suscepissem, camque per multos annos potestative direxissem, pro salute animae meae cogitavi aliquid illis tribuere, unde victum possent habere. Denique tunc cum consilio fratrum ac totius familiae petii clementiam dominantissimi regis Otto-

Denique tune cum consilo fratrum ac totius familiae petil clementiam dominantissimi regis Uturnis, humiliter petenes, ut mihi lievert de eadem abbatia quidquam dono perpetuo eis largiri.

2) Urfunde Ottos I., Magdeburg, den 13. März 973, Mittelrheiniid. Urlbd. I., 292; Böhm. 399. Heinrich II. bestätigte dem Kospiter dem Urfunde dem Urstude dem Agsus über die freie Absbands die bezeichnenden Gorte dingt; abbatem, equo regis consensu quemeumque invenire valuerint. Mittelrheiniid. Urlbd. I., 335.

3) S. die Note 3 der vorigen Seite citirte Selle der Urstunde von 997.

4) Dies schieße ich aus der unten zu erwähnenden Urfunde Heinrich III. von 1041.

5) Urfunde Ottos III., Aachen, den 3. April 992. Böhm. 688. Bertholet pag. X. Mittelskainiich Urlbd. I. 320.

rheinisch. Urtbch. I, 320.

) S. Note 3 ber vorigen Seite. 1) G. bie Rote 1 citirte Urfunbe.

8) In Siegfriebs Urfunbe für St. Maximin von 993 beift es: tradimus Deo sanctoque Maximino, qui in suburbio Trevirorum requiescit et coenobitis Deo praedictoque confessori sub regula S. Benedicti militantibus, quibus venerabilis Folomarus abbas praeesse videtur, in valle Alsunciensi in villa Marics, in comitatu Ardenensi regimini filli nostri Heinrici comitis subjacenti, unum videlicet mansum Nevelungi et ejus conjugis Rozele successorumque suorum altari sancti Ciementis in eodem monasterio posito, ubi corpora nostra diem extremi examinis exspectabunt Deo propitio, ita duntaxat ut idem Nevelungus vel successores ejus omni anno 5 solidos probate monete persolvant ex eodem manso ab omni deinceps servili servitio libero, quatenus benedictione et licentia venerandi abbatis sacerdos ibidem Deo psalmodiae et missarum celebraturus sacrifitia, his Xeniis adjutus, pro ereptione auimarum nostrarum exoret libentius. Mittelrheinisch. Urlbo. I, 324.

Ercurs XI. 534

biefem Dorfe, mit Ausnahme einer einzigen Leibeigenenfamilie, nach seinem Tobe

in gemeinschaftlichen Besitz ber Klosterbrüber übergeben 1).

Das Necrologium von St. Maximin verzeichnet beshalb als ben Tobestag bes Siegfried ben 15. August, mit bem ausbrikklichen Zusat, bag er bas Dorf Marifch ber Kirche geschenkt habe 2). Dieser lokalen Quelle gegenilber kann bie Notity bes Ranshofer Cobex, er sei am 27. October gestorben 3), kein Gewicht haben. Sein Tobesjahr ift unbekannt; bie lette Urkunde, bie ihn erwähnt, ift von 9974): bei Heinrichs II. Thronbesteigung scheint er nicht mehr gelebt zu haben. Einen naheren Grund, seinen Tob ins Jahr 998 zu setzen, sehe ich nicht.

Folgen wir ben Schicfalen feiner gablreichen Rachkommenschaft, fo war es für biese bas Wichtigste, baß seine Tochter Kunigunde Geinrich II. geheirathet. Glüd und Ungliick ber Briiber knüpft sich an biese Erhebung ber Schwester. Wir wissen, wie heinrich, schon in Italien Ottos III. Begleiter, 1004 herzog von Baiern wird, in welche Bersuchungen er, zu bieser hohen Stelle erhoben, gerieth, sein Berzogthum wieber verlor, und wie er nach langwierigen Rämpfen 1017 barin restituirt wurde, wird unten zu besprechen sein. Während biefer Zeit ließ er die Angelegenheiten ber Beimath nicht aus ben Augen; seinen Antheil an ben Kumpfen seines Brubers Dietrich in Lotharingien lehrt uns bie allgemeine Geschichte. Daß er bie Abvocatur von St. Maximin, die er schon bei Lebzeiten seines Baters empfangen hatte5), beibehielt, ift wahrscheinlich 6); im Jahr 1023 ward in Folge feiner Dazwischenkunft ber Abtei Epternach bas ihr von Otto III. ertheilte Münzprivilegium bestätigt?). Er starb im Jahre 10268). Daß er einen gleichnamigen Sohn hinterlaffen, ber nach ihm Herzog von Baiern geworben, ist, wie schon Leo bemerkt hat, ein reines Migverständnif bes Bertholet. Wir blirfen vielmehr aus bem Stillschweigen aller Schriftseller

mater Chunigundis imperatricis, obiit, richtig ift, wird bie Bergleichung bes Necrologium von

St. Maximin lebren.

1) Die Ottos III. für Epternach, Aachen, ben 14. Octbr. 997, Böhm. 803.

5) Urkunde des Abis Bolcmar von St. Maximin von 996. Mitteleheinisch. Urkuch. I, 328:

noverit — qualiter religiosa domna Bertha et per semetipsam et per strennissimos internuncios - et comitem Henricum, monasterii nostri advocatum; weiter unten: Dedimus ei econtra in precario per manum sepenominati advocati nostri comitis Henrici in eodem pago et comitatu villam Dalheim nominatam.

9) Denn daß "communicato consilio serenissimi ducis Henrici hujus loci tunc temporis advocati" in der Constitution des Abtes Podpo don St. Maximin (dei Bertholet aus den Ann. unsept. don St. Maximin, pag. XVI, die Bertholet in daß Jahr 1081 sept), bezieht sich ohne Zweisel auf ihn, gewiß nicht auf seinen blos erdichteten Sohn.

1) Urkunde Henrich Bojariorum ducis inclyti.

18. Juni 1023, Böhn. 1243: necnon per interventum Henrich Bojariorum ducis inclyti.

<sup>1)</sup> S. vorige Note. In berfelben Urtunde heißt es ferner: Reliquam vero proprietatis nostrae possessionem in eadem villa consistentem in communem coenobitarum usum, quicquid videlicet vel concambio vel thesauro nostro adquisivimus —; ea scilicet ratione, ut ego et conjux mea Hadewihe usque ad terminum vite nostre idem predium in usum nostrum possideamus post obitum vero nostrum in usum predictorum coenobitarum absque ullius contradictione pertineat. Illud vane omnimodis in Dei nomine rogantes ut in anniversario obitus mei ex codem predio recordatio praedictis coenobitis exhibeatur in memoriam nostri.

<sup>2)</sup> Bei Bertholet pag. 33: 8. Cal. Sept. Sigefridus comes, qui dedit Marsch cum omnibus appendiciis suis. Bare Siegfrieb Bogt von St. Maximin gewesen, wie Bertholet und omnibus appendiciis snis. Wäre Siegfried Bogt von St. Maximin gewesen, wie Bertholet und Andere annehmen, so miliste es, glaude ich, an dieser Stelle gesagt sein. 963 war, wie die erste Untunde Mittelkein. Urlb. 1, 270) zeigt, Hilderadus Advocat. Ohne diesen Beisat ist auch ein Hilderadus als erster Zeuge noch in der Urkunde von 993 unterschrieden. Aus der Stelle der Urkunde von 996 (gleich untem) zu schließen, Siegfried habe die Advocatur seinem Sohn übergeben, ist missich. Warnun soll der Sohn incht der Erste des Haufes gewesen sein wohn ibergeben, ist missich. Warnun soll der Sohn incht der Erste des Haufes gewesen sein der urkunde heinrichs II. vom 9. April 1005 heißt es: insuper eitam concedinus, ut idem abbas sibique commissa congregatio eorumque successores potestatem habeant advocatias monasterii sul cul velint dandi culque velint tollendi. Bertholet behauptet wohl mit Recht, hier seien die Untervögte gemeint. S. die Urkunde Heinrichs III. vom 30. Juni 1056, Mittelrheinisch. Urbind, I, 401. Dönniges, Staatsrecht pag. 515.

3) SS. IV, 791: 5. Kal. Novembris Sigefridus Kunuz comes, pater Chunigundis imperaticis obiit, Ob die Bemerkung bieser Handschift; Idus Decembris domina Hedewich comitissa, mater Chunigundis imperatricis, obiit, richtig ist, wirb die Bergleichung bes Necrologium von

<sup>8)</sup> Bgl. Buchner, Gesch. Baierns III, 176.
9) Wohl barans entstanben, bag bie Quellen berichtet, Conrab habe ben eigenen Sohn

fowohl als befonders aus ber weiteren Bererbung ber Giter und Befugniffe feines Saufes ichließen, bag er feine Nachtommen hinterlaffen.

Ein anderer Sohn Siegfrieds, Gifilbert, fiel, wie wir wiffen, als Bilingling zu Bavia 10041). Es ift eine unbegründete Bermuthung Bertholets, bag

er einen Sohn, Ramens Conrab, hinterlaffen 2).

Biel berufen find in Beinrichs II. Geschichte bie beiben Britber Runigunbens, bie wiber ben Willen bes Konigs geiftliche Würden occupirten. Wir wiffen, daß es Theoberich bamit in Metz gelang 3), während Abalbero, wie noch gu besprechen sein wird, in Trier burchaus ungludlich war. — Der erstere ftarb auf bem bischöflichen Stuhl zu Det 10464). Die Geschichte ber beutschen Baukunft bewahrt sein Andenken; er legte ben Grundstein zu ber berühmten Cathes brale von Metz, die erst im Jahre 1490 vollendet worden ist. ). — Die Schenfungen, welche Abalbero nach Aufgabe seiner Usurpation und nach endlicher Rickkehr zur Probstei St. Paulinus machte, um sich von seinen Sünden loszukaufen, zeigen ihn noch 1037 unter ben Lebenden.6).

Von ben Schwestern Kunigundens haben wir die Lintgard, des Arnulf von Holland und Gent Gemahlin, und die große Bedeutung ihres Sohnes Dietrich für die Gestaltung ber niederländischen Berhältniffe bereits berührt; nicht minber ift bereits bemerkt, bag Gerhard, Graf im Elfaß, gleich in ben erften Momenten ber Regierung Beinrichs II. von biefem auf Untoften Schwabens begünstigt, eine Schwester ber Königin zur Frau hatte?). Zwar erwähnt kein gleichzeitiger Sistoriker sie mit Namen: aber in jenen beiben Urkunden über ben Tausch mit Wilhelm von Dijon und über die Schenkung an Fruttuaria nennt Gerhard felbst sie Eva8). — Die Lebensbeschreibung ber heiligen Runigunde 9) er= gablt von ber Schwestertochter ber Raiferin, Ramens Uota, welche Beinrich gur ersten Aebtissin bes von seiner Frau gegründeten Frauenklosters Kauffungen machte 10). Un eine wunderbare That der Kunigunde knülpft die Legende ihren Namen. Uota foll nemlich zuerst auf bem rechten Wege gewandelt fein, bann aber sich weltlichen Freuden überlaffen und die geiftlichen Pflichten vernachläffigt haben. Mit Erschrecken habe dies Runigunde, als fie sich nach bem Tobe ihres Gemahls in das Aloster zurückgezogen, wahrgenommen, und sie oftmals, aber immer ohne Erfolg, zur Rede gestellt. Einst, an einem Sonntag, fehlt die Aebtissin bei einer Procession. Kunigunde eilt auf ihr Gemach, und findet sie mit ben gleichaltrigen Genossunen beim Schmause: sie giebt ihr im Eifer einen Backenstreich, und siehe ba! die Spur der strasenden Finger ist der Wange der

Heinrich zum herzog von Baiern gemacht, und baburch genährt, baß nachher Friedrichs von Luxemburg Sohn Heinrich herzog besselbten Landes wurde. Bergl. Leo p. 509 und unten. Auch die Tradition vom Kloster Ofterhosen (Mon. Boio. XII, 329) hat sich wohl gerade an den Buntt angesett, baß Beinrich ohne Leibeserben gestorben ift. 1) S. oben S. 308.

<sup>2)</sup> Pag. 39: Gilbert laissa, dit-on, un fils en vie, de nom de Conrad, qui fut comte d'Arlon, après la morte de Henri son oncle.

d'Arlon, après la morte de Honri son oncle.

3) S. oben S. 360.

4) Nach den Gest. epp. Mettens. cap. 48, SS. X, 543: II. Cal. Maji. Der Naushofer Coder weicht wiederum ab. Er hat VI. Non. Maji.

5) Bertholet pag. 92 ff.

9) Mittelfydein. Itefo. I, 360 ff., f. oben.

7) S. oben S. 220 und Thietm. V, 13.

2) S. häter zu 1018. Koeler pag. 380 und Butkens pag. 84 kennen den Namen nicht.

9) SS. IV, 823 von der Kunigunde: Haddut seeum sororis sue filiam Utam nomine, quam a primis annis educatam omni disciplina secularium quoque literarum scientia instruxerat.

10) Heinrigh II. hagt in der Uktunde vom 3. Deckr. 1019, Böhm. 1193, Orig. Guelf. IV, 439), für Kauffungen: es scilicet ratione, ut addatissa Uta, quam eidem coenobio praefeeimus — In einer blos in der Naushofer Handhotisse eidem coenobio praefeeimus — In einer blos in der Naushofer Handhotisse eidem coenobio prefeeimus bet 1806 und 1240, Vita Meinwerei cap. 191, SS. XI. 151. Eine Unda ernobio prefeeta est, Outa nomine, consanguine a imperatricis, moribus et vita laudabilis. Bgl. auch die Urtunden bei Böhm. 1240, Vita Meinwerei cap. 191, SS. XI. 151. Eine Unda erheim in den Urtunden der Böhm. 917 und 971 als Aediffin von Niedermilinster zu Regensburg; auf Intervention der Kunigunde werden ihr Grad der Vera Bernothefieilich febr datd nach Heinrichs Thombesteigung an die Kamitie seiner Frau übersgeangen.

Sunderin für immer aufgebrudt. Uota fehrt von Stund' an ju ihrer Pflicht zurud. Die Neueren1) haben biese lota meift als bes Gerhard Tochter bezeich= net, die Ranshofer Sandidrift nennt aber ihren Bater Dietmar2); fie muß also Die Tochter einer Schwefter ber Aunigunde sein, beren Namen und eheliches Berhältniß uns unbefannt geblieben find. - Bertholet3) bat auf eine Schwefter namens Abenje (?) aufmerkjam gemacht, bie in einer Urfunde bes Klofters Gorg vom Sahr 1040 vorkommt: ob diese verheirathet ober ehelos, ift unbekannt; aber natürlich ware es eine burch Nichts begrundete Bermuthung, fie zur Mutter ber Uota gu machen. Die Ranshofer Sanbschrift nennt uns endlich eine bis babin ganglich unbekannte Schwester ber Runigunde, Die Aebtissin Erminbrut 4).

Biel wichtiger als biese Frauen ift ber Sohn Siegfrieds, ber bie Stammgüter erbte und bas haus fortpflanzte. Dies ift Friedrich, von bem hermann von Reichenau zu 1008 berichtet, daß er sich mit seinen Brübern Beinrich, Abalbero und Theoderich gegen Seinrich II. verbunden habe, beffen Tod nach ben quedlinburger Chronisten im Jahr 1019 erfolgtes). Seiner Gemahlin Name ift un-bekannt; nicht burchaus ihre Gerkunft, ba fie in ber Vita ber heiligen Arelaibe von Villich die Tochter ber Irmintrud, welche felber eine Tochter bes Megingoz Grafen von Gelbern und ber Gerberga war, genannt wird 6). Diefer Che ent-

fproß eine gablreiche nachkommenschaft.

Wir enthalten uns, die Schickfale ber einzelnen Kinder besonders zu besprechen, ba bies außer ben Grenzen unserer Aufgabe liegen würde. Rur Giniges Allgemeine bemerken wir zu ihren Namen, die mit den nothigen Belegstellen

versehen die beigegebene Tafel enthält.

Das Bisthum Met, welches Beinrich II. 1005 gern in bie Banbe bes treuen oberlothringifchen Gefchlechts gebracht hatte, blieb ben Lütelburgern; nachbem Theoderich 1046 gestorben war, folgte sein Brudersohn Abalbero III. Die weltlichen Mitglieder bes Saufes hatten noch einmal große Aussichten. Friedrichs Sohn Heinrich ward 1042 Herzog von Baiern, ftarb aber 1047 ohne Kinder; bessen Bruder Friedrich bekam in ben lothringischen Berwickelungen 1048 Nieder-Lothringen; aber als auch er, ohne männliche Nachkommen zu hinterlaffen, ftarb, fiel bas Gerzogthum wieder dem Saufe der Ardennengrafen zu, um von da nach mancherlei Schwankungen an die Dunastie von Löwen und Brabant überzugeben.

Diese Combinationen, zu Größe und Macht im Reiche zu gelangen, waren also fruchtlos: Beinrich hatte fogar fich entschloffen, ben Sof von Epternach, ben er, wie feine Ahnen, vom Reich zu Leben trug, mit seinem Tobe an die Abtei zuruckzugeben 7).

2) A. a. D.: 4. Cal. Aprilis Dietmarus pater abbatisse Uotae obiit. - 13. Cal. Octo- . bris, abbatissa Uota, filia sororis Chunigundis imperatricis, oblit. — And in ber Vita S. Cunigundis, cap. 7, SS. IV, 823, cripeint bie fleta als sororis sue filia.

3) Pag. 40, Urfunde 3u 1046 (aus Calmet): Praesentium scilicet et futurorum noverit

<sup>1)</sup> S. Acta SS. Mart. I, 270; Bertholet p. 76. — Ober, da ganz späte Autoren, wie Bruschius, die Irmingard, die angebliche Gemahlin Ernsts II. von Schwaben, s. unten, zu einer Schwester der Kunigunde gemacht haben, so nahm Huschen. Neunter Jahresbericht des historischen in Mittelfranken S. 28, auch die wieder nur von Neuern behauptete Existenz einer Tochter Ernsts mit Namen Ida und die auch wieder prästuntet Schnitikt der Namen Ida und blie auch wieder prästuntet Schnitikt der Namen Ida und blie auch wieder prästuntet Schnitikt der Namen Ida und Ernst und Irmingard als Ettern der Lebtissin lota von Rauffungen an.

universitas, quod nos Abense pro reconciliatione et proclamatione illorum praediorum, que ipsa repetebat et quae el contingebant ex parte suae sororis, contectoralis scilicet Henrici imperatoris, et quae dicebat sibi pertinere haereditario jure.

<sup>\*) 6.</sup> Nonas Maji Ermindrut abbatissa soror ejus (Theoberich von Metz geht vorher) obiit.

\*) Bgl. Koeler bei Schroetter pag. 377.

\*) Berta monacha, Vita S. Adelheidis abb. Vilic., Acta SS. Febr. I, 53; bei Koeler p. 377; vgl. auch Bertholet p. 94; Leo I, 782.

\*) Urfunde Heinrichs III. vom 26. Januar 1041, Böhm. 1484; Mittelrheinisch. Urfb. I, 368 (Actum Aquisgrani): omnibus — perspicuum esse volumus, qualiter Heinricus comes divino instinctu nostreque petitionis consultu, curtem Efternacum S. Clementis Williborrdi, quam beneficii nomine visus est habere, nos post obitum sui Hunberto abbati giusque successoribus, scilicet abbatibus, ad usum fratrum ibidem Deo sanctoquo Clementi Willibrordo famulantium reddere et per hoc preceptum restiture conlandavit, et quicquid inde spelialiter habuit ad suum servitium, his exceptis, quae milites sui habent in beneficium. Ea videlicet ratione, ut nee ipse comes Heinricus, nec aliquis suorum heredum potestatem habeat hanc conlaudationem permutandi aut inde so aliquid intromittendi.

Dennoch nahm bas Sans an Macht zu, obwohl es fich in ben allgeneinen Angelegenheiten bes Reiches wenig bemerklich nachte. Bon Friedrichs sohnen war es Gifilbert, ber bas Haus weiter fortpflanzte; er heißt am von Salm, weshalb man nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthet, daß er dies Herrschaft burch Heirath erworben. Sein Sohn Conrad erward durch bie weirath mit Clementia die Bestyungen des Grasen von Longwy. Er wird schn von gleichzeitigen Schriftstellern Graf von Luzelenburg genannt 10). Die Umilbung ber amtlichen in erbliche Gewalt scheint unter ihm schon völlig vollbracht

|                                                   | iintrub,<br>biiffin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nova (Dda),<br>Nonne in<br>Nemiremont,<br>Aebtiffin von<br>St. Nemi<br>zu Eunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ©iogfrieb. Habenig, 715. Aug. (998?), +13. Decbr. | de gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nonne i Nonne i Nonne i Nemiremo Nebtiffin i Set i Nem zu gu gun gun gun gun gun gun gun gun gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Nonje (?), Ermintrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gifela 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | N. N. Gemahlin<br>Dietmars.<br>Notaliffin<br>von Kaufs<br>fungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Chil Studies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Eva,<br>Genahlin<br>Gerharbs<br>von Elfaß.<br>Siegfrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. Weeffe %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Liutgarb,<br>Gemahlin<br>Arnulfs v.<br>Holland<br>ind Gent,<br>13.Wai').                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dtgiva (?),<br>Gemahlin<br>Balbuins IV.<br>Schönbart von<br>Flandern »).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | Theoberich, Abalbero, Kunigunde, Alfach von Berept von Genablin<br>Met, G.Baulin Seiurichell.<br>1005—1046. in Tuter, † 8. Molt.<br>† nach 1087 † 1087. u<br>in beleien<br>Zahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nbalbero (III.)<br>Bifdof von<br>Met,<br>1047—1072'),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Abalbero,<br>Preppt von<br>St.Baulin<br>in Trier,<br>† nach 1037<br>ober noch<br>in blefem<br>Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Friebrid, Friebrid, Pactog von Alieber-Lotha ingien (1), 1 † 1065.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Theoderich,<br>Bifchef von<br>Met,<br>1005—1046.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Theoberich *). For Stier of the Other of the |
|                                                   | Gonrad ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t³) The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | Friedrich, Giffibert, T. Gwiedrich, A. 1901. Benachtin: Enmacht: Enrope ber geldrichen I. Genrad ? 110 fiben Ir. minkrub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conrab +).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Pennid, Seryog bon Geryog bon Geryog bon Geryog bon Geryog | Heinrich,<br>Herzog von<br>Baiern,<br>1042—1047 ²),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1 3. B. bei Lambert zu 1076: misit- cum armatis Conradum comitem de castello, qed dicitur Luizelenburg; vgl. Donniges, p. 538 Sier= hin kann man auch noch rechnen: Gestal reverorum a. a. D. p. 174 (Eberhardus) aquando dum dioceses circuiret, a Cunrado comitele Ludum dloceses ereuiret, a Cunrado comitele Lucelendoroth captus est etc. Spätere Autor haben bem Geifi ihrer Zeit gemäß anch bei älte Mitzgliebern bieses Haufes ben Titel hinzugigt: f. B. Alberieus zu 1004: wo er bas llebze von Sigebert abschreibt: Theoderseus, Meens episcopus, natus de Lucelbore: s. unter Nach Bertholet pag. 2 ist bas erste Beispiel der Gebrauchs im Rahr 1190. Da han mir ciellen Gebrauche im Jahr 1120. Da han wir

de Lucelenburgh (vgl. pag. 2; Preuves. pag. 2VIII).

1) 3. Idus Maji, nach bem Ranssprictober, nach Joh. Leidens. VIII, 6, bei Swert). 115, 2. Cal. Maji, mad leicht auf Schreibs obed rudsfesser benchen fann, bei Beka p. 36 pridie

Idus Maji.

Idus Majl.

3) Er hatte zuerst einen Comitat im Noselsgat, wie die Urfunde von 1025 bei Du hesne (vgl. Koeler a. a. D. pag. 380) zeigt: in enitatu vero Heinrici, sili Friederiei. zum Inde 102 ist ex Abvocat von St. Maximin, während seineuter Friedrich von Stablo; in einer Urfunde un diem Jahre, Mitteltheinisch. Urfb. 1, 358, hit es: Igitur convenientidus jpsis in unum, sinl et alternation inserum comptte Henrice, den advocatis ipsorum locorum comite Henrico bono S. Maximini, Frederico fratre ejus de batia S. Remacli, tradita est praedicta Astencunno ab advocato Frederico, praecepto domni iperatoris atque consensu domni abbatis Popponisomiti Henrico in servitium sancti Maximini. Infabre 1041 erscheint er in ber oben mehrmals erwinten Urtunde als Leheninhaber von Epternach ui noch als Heinricus comes. Ueber seine Erhöbu zum Herzogthum Baiern s. Buchner a. a. D. pa 195. Zu 1047 heißt es bei Horm. Augien, SS. V127: zu 1924 hetzt es bet Herm. Angeen., SS. \127: psis quoque diedus Bajoariae dux Heinriet Tre-verts sepolitur. Die Stelle aber, Ann. Sa Ma-xim. Ms., die Bertholet pag. 99 ohne tgabe eines Jahres anführt, und die er fätschi auf bes ersten heinrichs Sohn bezieht: Tander-Henricus dux, cum advocatiam laudalititer ann quinque administrasset, reversus cum imperate ex bello Frisico, dum sponsam in Bavariam abcere cogitat, immature sato improlis obilt, et Iviris sepultus est, bezieht sich auf ihn, ebenso e die Notiz der Nanshoser Hankschrift: 2. Idus (obris Heinricus, filius fratris Chunigundis impericis, obiit. Auch nach Buchner pag. 207 starbieiterich (VII., herzog von Baiern) im Octobe(1947.

3) In ber Geneal. com. Flandr., Ss. I.318, werden als Brüder genannt: Adalbero Mensis

episcopus, Fridericus dux Lotharingiae, Hricus dux Bajoariae, Gislebertus comes de Salines (Snes), Theodericus de Lucelenborch. Unter ber de 2 angeführte Urfunde von 1035 (Mittelrheinifc. 16. I, 358) steht: Testes suerunt comes Giselbes de Salmo. — 3m Jahr 1056 war Gisilbert ahr-

icheinlig erfter Abvocat von St. Maximin; f. Die Urkunde Mittelrheinisch. Urth. I. 404; Koeler ag. 883.

S. oben S. 537 N. 1a die Stelle aus dem Additamentum prim. der Gesta Treverorum,
SS. VI 177 und die Stelle aus Albericus bei Bertholet pag. 139.

SS. VI 177 und die Stelle aus Albericus bei Bertholet pag. 139.

S. Rote 3, ferner bie Unterschrift bes Teftaments bes Abalbero von St. Paulin gu 1036, Attelrhein. Urth. 1, 360: Frederico comite, ejusque fratribus Gisilberto at Theoderico. Bei Acidius de Roya, ber bie an vielen Orten wieberfehrenbe Stelle ber flanbrifchen Genealogie Set Agains de Roya, der die an vielen Orien miederregreide Stelle der handrischen Genealogie benutzt at, ließt man fatt bes "Theoderieus de Lucelendoren": Theodorus, qui post fuit dux Lucembrziae et comes Namurcensis. Dieser Titel ist unrichtig.

Byl. Herim. Augien. zu 1046 und Sigib. zu 1048; vgl. Sigib. zu 1065 und wegen Friedris früherer Berbültnisse die Setlle in Note 2.

Sigib. zu 1046: Deoderico Mettensium episcopo defuncto, succedit Adelbero, fratruelis

ejus, vi magnae prudentiae et sanctitatis. Bon Leo IX. fagt fein Biograph Bibert, Acta SS.

ejus, vimagnae prudentiae et sanctitatis. Bon Leo IX. sast sein Biograph Bibert, Acta Ss. April I 649: Extiterant duo Adalberones contribules sui, ex quibus prior immaturo ex hinc raptus diu, ducis videlicet Theodorici filius (b. i. ber 1005 etingeichsoffene), alter autem Hezilonis ducis grmanus ac Frederici eximii principis natus, s. Bertholet pag. 39. In einer Ursunbe (bei Koer, pag. 381) neunt er sich selbst successor Theoderici et cognatione et ordine. In ber ditesten standische St. IX, 306, beißt es: Balduinus barbatus duxit sam Gisleberti comitis Odgivam (bei Lambert, SS. IX, 306, beißt es: Balduinus barbatus duxit sam Gisleberti comitis Odgivam (bei Lambert, SS. IX, 307, bann ber Just: de Listenoet, U.). Die Geneal. com. Fland., SS. IX, 318, sigt singu: cujus fratres sucrunt Adalbero et, s. Mote 3. Eines Gissischer such sancting et Inspection und Briber ber Otegia sei Inspection such seine Schieffen singuis de Roya, s. bei Koeler pag. 382, Recht: Balduinus pulchra barba, bmes Flandriae de siia Gisleberti comitis Luxemburgensis, genut Balduinum pium, cujus martis fratres crant Albero Mettensis episcopus etc. Bür biffen der, bas biese Briber Gemaht Balbuins IV., und bem gu Pavia gefallenen Gifelbert fann man nicht leichtbin Rachfommemnbichten.

Stelle bes Monachus Weingartensis bei Hess, Mon. Guelf. p. 12: Guelfo supra nomi-udolphi hujus filius, uxorem duxit de gente Salica, de castro Glizberch (Leibnig emenbir Lazburg; Stälin I, 558 nimmt Glizberch and, Imizam nomine, sororem Henrici ducis pricorum et Friderici ducis Locharingiorum et Adalberonis episcopi Mettensis.—Vita Saltonis, bei Mabillon, Acta SS. III, 2, 217, heißt sie Irmintrud, bei Aventin lib. V. ed. Cipr p. 641, ebenso, wo sie überdieß Kunigundens Schwester wird, bei Herim. Augienzu 1036 Irmingard; ebendaselbst zu 1047 Welfs Mutterbrüber Heinrich, Friedrich und

1'S. die Beweise bei Bertholet, pag. 103. Aber es ist keiner darunter, der entscheidend zeigte, fi sie Schwester der Otgiva geweien sei oder dem luremburgischen Haufe angehört habe. Inkunde aus Calmet bei Bertholet pag. 104: Uda a cunadulis Deo consecrate in Romarius ecclesia, soror domini Alberonis Metensis episcopi, quae in ecclesia Romaricensi, petenteratre eius Alberone episcopo, post mortem Adelaidis abbatissae in abbatiam successit, quam em, quamdin vixte nague ad espectam etcamp revit quam am, quamdiu vixit, usque ad senectam strenue rexit.

## Ercurs XII.

## Eberhard von Nellenburg, ein Verwandter König Heinrichs II.

In ber ersten von drei Notizen, welche das Autographon von Bernolds Chronif im Moster St. Salvator zu Schafsbausen erhalten hat 1), wird zum Jahr 1009 mitgetheilt, daß in diesen Zeiten Graf Eppo von Nellendurg Hedwig, die "consodrina" Heinrichs vom königlichen Hofe als Gattin heingessihrt habe. Die Notiz kommt an diese Stelle, weil der Sohn aus dieser She, Eberhard, von der Kirche nachmals der Selige genannt, das St. Salvator-Ehe, Everhard, von der Ktreche nachmals der Seitge genannt, das St. Salvatorkloster gestiftet und in demselben auch als Mönch geendet hat<sup>2</sup>). Die beiden ihr
folgenden zu 1052 und 1064 beschäftigen sich eben mit dieser Stiftung. Dem
seligen Eberhard kann es danach nicht an einem Biographen gesehlt haben. Uns
liegt seine Vita in deutscher Sprache des beginnenden dreizehnten Jahrhunderts
in einem somit auch literarisch interessanten Denkmal vor<sup>3</sup>), in dem man aber
unschwer, sowohl seinem eigenen Charakter als einem besondern darüber vorhandenen Zeugnisch<sup>4</sup> nach, eine ledersetzung aus dem, wohl nicht allzulange vorher entkantenen Zeugnisch<sup>4</sup> nach, eine ledersetzung aus dem, wohl nicht allzulange vorher entkantenen zeusenten Seinen der verschlessen der v ftanbenen lateinischen Original erkennt. In biefer Lebensbeschreibung geht es freilich sehr legendar her. Bon Sberhards Cliern ift Spho lange durchans weltlich, Hedwig aber von Anfang an geiftlich gefinnt. Einstmals, als sie nach langem einsamen Gebet, dem sie Stunden der Nacht zu widmen pflegt, zu ihrem Lager zurfictgekehrt ift, nimmt ber Gemahl, bem biefe frommen Dienfte ichon lange jum Aergerniß gereichen, ben Pfalter von ber Seite ber Schlasenben und wirft ihn in bas helle Feuer. Aber, o Bunber! bes Morgens findet man mitten in ber Mas heilige Buch innen und außen unverletzt, und von Stund an bekehrt sich auch Eppo. Trotz dieses Charakters der Vika hat es doch immer ein Interesse, das sie Hebenders sie Hebenders, das histum ze Babenderg stiffte, swesserdert" bezeichnet. Wer bei dieser Angabe milsten wir anch stehen bleiben: es war ganz unerlandt, daß der Karthäuser Murer in einer ohnehin in aller Uebelart bes fiebzehnten Jahrhunberts einhergebenben Paraphrase bieses Denkmals b) bem Sat von Sebwigs Herkommen bie Angabe einschaltete,

<sup>1)</sup> SS. V, 388.
2) Bgl. auch die von von Lasserg in Mones Anzeiger sür Kunde der beutschen Borzeit 1837. S. 8 herausgegebene Relatio Burcardl comitis (des Sohnes Eberhard des Seligen) quomodo a parentidus suis monasterium S. Salvatoris in villa Scaphusensi constructum sit.
3) Mone, Quellensammlung der badischen Landesgeschichte I, S. 83 ff.
4) S. die Rotiz aus der Handschrift B bei Mone a. a. D. S. 82.
5) Helvetia sancta, p. 250, nach Mones Handschrift C.

baff fie bie Tochter Toronis ober Toribi, Konigs von Ungarn, fo nach empfangener driftlicher Tauff Stephanus genannt fei. Schon ber plumpe Irrthum, banach er Stephan mit seinem Grofwater 1) verwechselt, gabe, wenn es nothig ware, ben Beweis, bag ihm für feine Angabe feine andere Onelle ju Gebote geftanben 2). - Reuere, Die fich begreiflich vorzugsweise an bie Schaffhauser Rotig Alten, möchten Hedwig gern zu einer Tochter Perzog Gerimanns II. machen<sup>3</sup>). Aber einmal wäre sie damit nicht eine consodrina, sondern nur die Tochter eines consodrinus des Königs. Und sodann ist nicht anzunehmen, daß die Legende, die gerade darauf aus ist, ihren Sohn als geistlichen Heros des Schwabensstammes 4) zu preisen, von ihrem Herfommen aus schwädissichem Perzogshans geschwichten körten körten körten körten körten körten körten der den körten kö schwiegen hatte. Eben barum treten wir auch Ficklers5) ohnebin so gezwungener Bermuthung nicht bei, banach Sedwig bie Tochter bes 973 verftorbenen Bergogs Burchards II. von Schwaben und feiner Gemablin Bedwig, ber bekannten Baterschwester unferes Ronigs, mare.

Bas ben Gemahl betrifft, fo lag die Rellenburg, nach ber er beißt, im Began, in ber Nahe von Stockach. Eberhard ber Selige bekleibete, wie wir jest sicher berichtet sind, das Grafenamt im Zurichgaus): banach ift taum zu bezweifeln, daß ein Graf Cberhard, ber in einer Urfunde von 1037 in berfelben Wilrbe auftritt'), mit ihm identisch ift. Und eben damit wird wahrscheinlich, daß Eppo der Gemahl berselbe ist mit Eberhard, dem Brudersohn eines Grasen Mangold's), der auch schon im Besitz der Nellenburg gewesen zu sein scheint, der in Ottos II. Zeit dasselbe Gaugrafenamt bekleidete, der in besonderem Bertrauen bei ber Raiferin Abelheid war und auch in beren Gefolge nach Cachfen gekommen, bort im Jahr 991 gestorben ift9). Damit übersehen wir ben allobialen Befitz und bas Reichsamt biefer Familie fo wie ihre Beziehungen gum Raiferhaus burch mehrere Menschenalter. Da nun ber Name Cherhard icon in

<sup>1)</sup> Wie nemlich bie ungarische Trabition von Tocsun will; jest barilber am besten Bubinger I, 367. 394.

Dinger 1, 367. 394.

2) Sonn Papebroch erkannte dies (Acta SS. April I, 671) aus der Bergleichung mit Stumpf (Schweizer Chronit lid. V, c. 17), auf den sich Murer beruft, und der Boch auch nur auf Grund ,,der alten Chronite von Anchenow" zu berichten weiß, daß Hedwig von königslichem Stamm gewesen. Unter den Reuern hat allein Lappenderg, Gesch, von England I. 4.4, Hedwig sit Erephans Tochter gehalten und in ihr zugleich die Witwe des gestüchteten angelschächsten Prinzen Edmund gesehen. Wir weisen auberswo nach, wie wenig beglandigt eine ungarische Ehe vieles ältern Sohnes von Edmund Irvolste sit; auch leuchtet ein, daß sie später geschlossen sie unstäten Servie und Erna leuchtet ein, daß sie später geschlossen kann der Verdage von Edmund Frank eine Leuchtet ein, daß sie später geschlossen der Verdage von Edmund Frank eine Leuchtet ein, daß sie später geschlossen und Krupa. fein mußte, ale bie zwischen Sedwig und Eppo.

<sup>3)</sup> So Neugart, Episcop. Constant. S. 325, bem Pfifter, Gefc. von Schwaben II, 68, und Mone a. a. D. folgen.

<sup>4)</sup> S. die Eingangsverfe und gleich cap. 2: Eppo war ain hober greve in Swaben lant

<sup>3</sup> Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und ber Ostschweiz, S. 18. Er fußt lediglich auf bem genealogischen Axiom von der Wiederkehr der Namen: in einer von ihm bekannt gemachten und mit Grund Eberhard dem Seligen vindicirten Urkunde von 1056 spricht

bekannt gemacken und mit Grund Eberdard dem Seligen bindiciten Urkunde von 1056 pricht bieser von einem Bruder Burkbard: diesem Burkhard wäre dann der gleichnamige mitterliche Großvater verschaft; ader freisich wäre hedwig als ein Kind jener Ehe bei ihrem eignen Einkritt in den Ehestand mindestens 36 Jahre alt gewesen.

5 Bas Neugart a. a. D. S. 345 nach Riiseger, Chron. msc. Seasch. (über diese Haller Biblioth, IV, No. 784) angesührt hat, ist jetz durch die von Kickler, a. a. D. p. 18, mitgetheilte interessante Urkunde von 1050 erwiesen: hier erscheint Graf Eberhard, der Erbauer des Klosters St. Salvator und Allerheitigen zu Schafshausen, und wird comes Turegie provincie gesant

nannt.

Neugart a. a. D. aus Dirsteler, Hist. msc. abbatiae Turicensis, einer Arbeit, die ihres urfundlichen Naterials wegen (f. Haller III, No. 1100) wohl noch eine Durchsicht verdiente.
Bei Meyer, Annales Flandriae ju 1020, doch vielleicht aus ätterer Duelle, werden zwei in der Meyer, Annales Flandriae an 1020, doch diesteit alls atterer Liefet, berbeit gibet in bem flandvilgen Kriege dieses Jahres Gesallene bes Kamens Expo und Cono als nepotes imperatoris erwähnt; man wird demnach nicht daran beuken können, in dem ersten etwa den nessendiger Grasen zu sehen, kann sie aber auch sonst niegends unterbrügen.

"Deberhardus nepos (Mangoldi) ex fratre, nach den Anszigen Neugarts, Epise. Const. p. 184, aus dem liber vitae monasterii Einsidlensis, die zene Herrgotts (III, cod. prodb. No. 947) czsgänzen. Doch sind, wie Stälin I, 558 bemerkt, beide Rotizen nicht in der echten Gestalt aufs

bewahrt.
\*) Die 3bentität beweift Stälin a. a. D. Note 5. In Herrgotts Auszug a. a. D. No. 948 aus bem Necrol., fteht unrichtig 981.

früheren Tagen, — 3. B. für ben Großvater Mangolbs — bei ihr im Gebrauch ist, so wäre es nicht allzugewagt, auch einen Eberhard, ber in einer Neihe Sanct Galler Traditionen von 957 bis 971 als Graf von Thurgau erscheint<sup>1</sup>), ihr angehörig zu glauben. Aber durchaus unmöglich ist es, in diesem mit Stälin den Gemahl der Hedwig zu sehen. Denn der Letztere kann so früh noch nicht im Amt gedacht werden: die Zeit, in der ihm der Sohn geboren worden, etwa das Jahr  $1018^2$ ), weist ihm selber einen späteren Lebensansang zu.

<sup>1)</sup> In Neugart, Cod. dipl. Alem. Die Stellen bei Stälin a. a. D. N. 7.
2) S. daß beutsche Leben cap. 28: er wirb 60 Jahr alt und scheint 1079 kürzlich versstorben (kelatio Burc.); seine Wittwe Ha stürbe 10 kelatio Burc.); seine Wittwe Ha stürbe verft zwischen 1105 und 1110 (Leben cap. 55; vgl. Moue a. a. D. pag. 81). — Bgl. auch Ficker a. a. D. Einl. S. LXXV. S. 17.

# Beilagen.

Brilagen.

## Briefe und Verse des Diaconus Bebo an Kaiser heinrich II.

Der Berfaffer ber brei Schriftstilde, bie wir hier vorlegen, macht uns mit seinem Ramen gleich zu Ansang bes ersten und bei weitem wichtigsten von ihnen, bes umfangreichen Schreibens an Heinrich II., bekannt. Dieser Brief geht einer Abschrift von bem Commentar bes heiligen Hieronymus zum Jesaias 1), die Bebo bem Raifer, mabricheinlich einem Buniche beffelben entsprechend, als Beschent überreicht, und bie, so viel wir seben, auch gang von seiner Sand ift, voraus. An ben Schluß bieses voluminösen, 253 Blätter in groß Quart2) gablenben Buches ftellt er bie Berfe, bie wir unter 2. mittheilen. Gang in berfelben Beife fügt er einer Copie ber letten acht Bücher von Gregor bes Großen Moralien, bes sogenannten sechsten Cober jenes weitläufigen Werks, bie im Auftrag bes Raisers von ihm gemacht worden war, auf den Schlufblättern (fol. 1722, fol. 1731) einen eigenen Erguß an Heinrich hinzu, ben wir unter 3. geben. Denn baß er es ift, ber bier fpricht, beweisen Sanbichrift und Inhalt genugfam, auch wenn er seinen Ramen biesmal nicht genannt hat. 218 im Jahre 1611 bie Manuscripte ber Dombibliothet sämmtlich gleichförmigen ftattlichen Ginband er-

<sup>1)</sup> In Jad. Befdreibung ber Bibl. zu Bamberg beiftes I, 87. No. 673: Hieronymi expositio

<sup>&#</sup>x27;) In Jäd, Beschreibung der Bibl. zu Bamberg heistes I, 87. No. 673: Hieronymi expositio in Isaiam (Ed. Paris. 1693. Pol. III. d. 516.) Codex S. Henrico a. 1021. oblatus a Bedone. Vide Praesationem, in qua celebritas a P. Benedicto VIII. a. 1020. sesto paschatis Bambergae habita describitur ad init. saec. XI. (B. IV. 18.) 253. sol. 3 lin. 1 col. e dibl. cath. Bg. A. 58. Fol. (richtiger 4.). Praes. inc., "Domino H. clavitate virtutum" etc. Fin. "Faeiat sic clausula sinem" und beendaß. No. 590. Gregorii moralium libri VIII postremi (Opp. ed. Parls. 891.—1168.) 25 lin. 1 col. 173. sol. e dibl. cath. A. 98. S. XI. (B. V. 6). Ex eius sine suspicor esse scripturam Bedonis oblatam S. Henrico imp. II. 4. Sch.
Dieje Angaben bestimmten mich, im September 1838 einige Tage dem Besuch ber damberger Bibliothef zu widmen, und daß ich nicht ganz selizge Age dem Besuch der dem der Eilesten einst genug rispuen, mit der mir die Benubung der Anauscripte, von denen ich irzend Kenntiniß nehmen wolke, durch den Bibliothefur Herrn Dr. Steuglein gekattet und während des herrn Ivosenen ibner der Bibliothefur Herrn Dr. Steuglein gekattet und während des herrs Avol. Dezel auf meinen Bunsch den von hirch bespraten Probedruch dieses und der hohren Schlieberecht, Kaisergesch, II, 570) durch Herrn Dr. Kerler nochmals mit den von Sern Bibliothefur Sern der Kilche (vol. Gielebrecht, Kaisergesch, II, 570) durch Herrn Dr. Kerler nochmals mit den von Bern Bibliothefur Genäßigf nach Kilcher werbesiert. G. W.).
Den unter 1. gegedenen Brief zu ediren, sind übrigens in Bamberg viederführt der gemacht worden. Bunsch eing ein gesälligft nach Kilcher vorben. Damberg dieber der Schallenes Tielstatt, auf welchem sich Jodannes Graff (Subcusdes an Dom, der ersen Hölzere der und Verneben geschenen Brief zu erstes Blatt eines sehr einen Bahren und auf seine Beranstatung gemach son aus die eine Beranstatung gemach son der eines Beranstatung gemach son den geschen und erne erses Blatt eines sehr ein Büscher, die eine Beranstatung gemach son der eines Beranstatun

Jahrb. b. btid. nos. - Sirid, Beinr. II. Bb. I.

bielten, ift ber Buchbinder mit Aufangs- und Schlugblättern bie und ba rob verfahren: barunter haben 3. B. auch bie Anfangsworte ber Berfe ad 2. etwas gelitten: von bem Schriftstild ad 3. find überdies, in einer noch frilheren Zeit. wahrscheinlich burch unnite Sante, die fich mit mancherlei Feberproben bemertlich machen, einige Zeilen abgegriffen ober vorsätzlich unlesbar gemacht worben. Doch laffen fich bie halb erloschenen Schriftzuge meift leicht auffaffen; einige Luden, Die mir blieben, ergangt Profeffor B. Giefebrecht, ber bei einer Anwesenheit gu Bamberg im August 1859 auf meine Bitte bie Sanbschriften eingesehen bat, und bessen freundliche Mittheilungen ich mit \* \* bezeichne1). Danach wird jett nur noch ein ober bas andere Wort, vom Ginn aber Richts verloren gegangen fein.

Wir nennen ben Berfaffer Diaconus, weil fein Angriff auf Diejenigen, bie ben Diaconen ihre firchlichen Auffichts- und Strafrechte, namentlich bie Sandhabung bes Bannes, zu verfummern befliffen find, ziemlich ficher feine Stellung gu erkennen giebt. Der Gifer, mit bem er biefe Befugnif vinticirt, lagt vermuthen, daß er in dem Fall ift, ihrer zu bedürfen, und man fann fich daber wohl zu ber Annahme verfteben, daß er eines ber Archibiaconate bes Bamberger Sprengels verwaltet habe2), von beren Inhabern, nach ber bamaligen Orbnung ber beutschen Bisthumer, immer nur einer ben Titel seines Amts gu führen

pflegte, während bie andern noch schlechtweg Diaconen hießen.

Doch berühren uns Bebos amtliche Beziehungen nicht weiter: wir finden ibn bier vielmehr in bem milbfamen Dienft bes Schreibers, ber aber, wie man weiß, in jenen Tagen auch eines Mannes von höherem Beruf mit Nichten unwürdig erschien. Bon wie mandem Rirdenfürsten und Beiligen berichten bie Biographen, bag er namentlich in ben Jahren ber Jugend biefer Arbeit eifrig obgelegen! Richt ohne Gelbstgefühl gahlt Othloh3), ber Monch von St. Emmeram, nachbem er bon feinen ichriftstellerischen Arbeiten Bericht erstattet, uns auf, wieviel Bucher von ihm ober unter feiner Leitung abgeschrieben worben, und wie mancher Rlofterbibliothet die Friichte biefer feiner Arbeit gu Bute gefommen find. Bebo bat es nicht zu einem Ramen in ber Literatur gebracht; um fo mehr wird er besorgt fein, daß man bei ihm über bem Schreiber nicht ben Schriftfteller vergeffe: wir empfinden recht, wie es ihn brangt, bem Werke feiner Sand, bas ihn gewiß lange beschäftigt bat, auch ein Zeugniß seines Beiftes zum Beleit zu geben.

Bebo gehört nicht zu Denen, die viel in bes Raifers Rabe kommen; er hat feinen Anspruch barauf, feines herrn Dhr zu befiten ober mit feinen Rathichlägen bei biefem besonderen Gingang zu finden: boch weiß er fich von Beinrich genug gefannt und beachtet, um es in aller Demuth mit einem geschriebenen Wort bei ihm zu wagen; um Lohn und Gunft, um außere Ehren scheint er nicht werben zu wollen, boch bemerkt man leicht, baß er gern noch weiter kommen möchte, bag er ju guter Stunde fich unter Denen glaubt, bie ber Raifer zu höheren geiftlichen Würden emporbringen wird. Auch ans biefer Lebensschicht reben in jenem Sahrhundert Wenige zu ben Mächtigen ber Erbe, und man wird baber ihre Bahl gern burch ein charafteriftifdes Individuum vermehrt feben.

Eine gewiffe Ginformigkeit freilich muß man feiner Mufe gu Gute halten: ichon in ben Berfen begegnen biefelben Gebanten, in bem Schlufworte gu

1) (Diese Stellen find nach ber Mittheilung hegels jest großentheils, wegen flattgehabter Unwendung demischer Mittel, nicht mehr zu lefen. Einiges scheint nicht gang richtig ent-

Amerindung demindet Atter, and antifer gragment. Daß Bebo die Priesterweihe noch nicht erhalten hat, thut babei Nichts. Die ältere Kirche hielt Amt und Function auch des Archiecaconus bei dem ordo diasoni fest: wenn, wie Hinemars betannte capitula data archidiasonis presbyteris beweisen, dies Negel in der karolingischen Zeit nicht mehr undedingt galt, so zeigen doch Spundalschlisse des 11. und 12. Iahrbunderts, daß Archidiasonen, die dem Priestergrad nicht erkangt hatten, nicht zu den Erkeinungen gehörten (verzl. Pertid, Abhanblung von dem Ursprung der Archidiasonen S. 26 sch.). Der bekannte Peter von Blais stäubte sich, ar sichon Archidiason war, zuerst, die ihm von seinem Bischof angebotene Priesterweihe zu nehmen, weil er den Werth jenes Annts damit zu beeinträchtigen flirchtete (Epist. 123. 139. Opp. ed. Giles, I, 371. II, 32). 3) Liber de temptatione, SS. XI, 393.

Gregors Moralien fogar bis aufs Wort biefelben Wendungen, Die wir bereits aus bem Briefe fennen. Gewohnt abzuschreiben, schrieb er nur zu balb fich felber ab. Das in weitgesuchten Dentungen fich ergebenbe Spiel mit ben Stellen ber beiligen Schrift bezeichnet mehr ben Geschmad ber Zeit, als seine Eigenthilmbie Charismen ber siebenformigen Gnabe hindurchführt, für uns barin seinen Reiz, bag es Beinrich auf ben Werth ber vorsichtigen Erwägung, bes besonnenen Rathes in ben großen Ungelegenheiten, aufmertfam machen, und ihn von ber nach geiftlichem Maß wenigstens - ju ftart hervortretenben Reigung, immer gleich die Entscheidung ber Baffen gut fuchen, abziehen foll. Ueberhaupt enthalt ber im Jahre 1021 geschriebene Brief für bie Lage ber Dinge im Reich, mahrend ber letzten Lebensjahre bes Raifers, manch bemerkenswerthen Wint. Bebo bat ein Gefühl Dafür, bag Beinrichs langjährige Anftrengungen filt bie Antorität ber Krone jett erft zu ihren Erfolgen gedeihen; unverkennbar bestimmt ihn babei ber Einbruck bes neuesten, bem Raifer gerabe so wohl gelungenen Unternehmens, ber am 26. Decbr. 1020 erfolgten Bezwingung ber Beste Hammerftein. Allein, was ichon Thietmar am Ende feines Buches (VIII, 17) empfinbet, daß auch bie wichtigften Menschen, bie bas Bertrauen bes Raifers beseffen, Die an bem Princip seiner herrschaft Theil genommen und mit ihm bie leib-liche Ordnung bes Augenblicks aufgerichtet haben, meist von hinnen, bag bie Säulen bes Reichs gefallen find, bas tann fich auch unfer Autor nicht verhehlen. 36m rudt bie Beforgniß eines balbigen Beimganges auch bes Raifers felbft und bamit einer völligen Umwandlung bes Zustandes nabe: für bie emphatisch lobenben und trauernben Stimmen, die dann bei heinrichs Tobe fo gahlreich laut werben, giebt er uns hier bas rechte Berftanbniß. Der Rierus wußte am beften, was er und was bas Reich an biefem Raifer befaß.

Eine besondere Seite dieser Schriftstide, vorzilgsich der Berse, ist es, daß sie Heinrichs Verdienste um den Landfrieden so entschied naerkennen. Giesebrechts Forschung, die dies Moment zuerst hervorgehoben hat, wird damit aufs Beste bestätigt. Vielleicht entsprach Bebo einem Auftrag seines Kaisers; gewiß wußte er, daß er das Herz desselben erfrene, wenn er in seinen Brief einen Bezicht von Benedicts VIII. Besuch zu Bamberg verwod. Auf den ersten Bleckuchte ein, daß er damit die Quelle von Adalberts (Vita Honr. cap. 25, SS. IV, 807) Darstellung des denkwirdigen Ereignisses geworden ist, nicht minder aber auch, daß das Bild jener Osterseier von 1020 erst von der Hand des Zeitgenossen und Augenzeugen die rechte Ursprünglichkeit und Frische empfüngt.

### 1.

Divo H. claritate virtutum clarissimo augustorum Bebo suus, quicquid bene intus et extra meretur habere. Debita congratulationis munera, quamvis interdum denegentur ab ore, plenius tamen presentantur in mente, ideoque, in quantum est corticibus interior fructus utilior, in tantum erit mentis oblatio carior. Sit ergo tibi, cesar carissime, carum, quod carius est in scrinio cordis absconditum, thesaurus scilicet preciosissimus fidei, cui comparari poterit nulla preciositas auri. Hee me fecit esse sollicitum, quociens audivi, te tribulationibus ullis esse vexatum; sed sit benedictus adiutor in oportunitatibus et in tribulatione, quia non deserit sperantes in se et pia misericordiae suae indicia membris inpendit, dum capiti misericorditer parcit. Salva quidem sunt membra, quamdiu caput salute perfrui meretur optata: sic quoque per salutem rectoris subditus salvabitur orbis. Unde, qui per verum intellegentie sensum membra se capitis sentiunt, per compaginem fidei nequaquam dis-

sentiunt capiti, immo per amorem salutis proprie esse caput suum exoptant incolome, quia incolomitatis sue summam credunt in illo constare. Omnis hoc credit, cuius mens lucifero sapientie sereno diescit, qui serenissima luce virtutum facere nescit occasum. Dum enim stant tua, stare creduntur et nostra, tueque firmitatis occasus nostre infirmitatis creditur certissimus ortus. Hoc, qui sanum sapiunt, credulis intellegentie oculis semper intendunt, et quia salutem suam esse credunt in capite, caput hoc iugiter habent in mente, pro salute capitis in ara cordis immolantes Fol.1b. Deo debita sacrificia laudis. Felices illi, qui, quamvis non palatio

- immolare, tamen hec merentur cordis in angulo, que fructuosissime immolat, quem intrinsecus septiformis gratie virtus exaltat. Quisquis enim est in secretario cordis consecratus nec non septiformis gratie gradibus in corde sublimatus, non solum sacrificium, immo holocaustum medullatum divinis auribus meretur offerre, quamvis numquam mereatur exteriores gradus ascendere. Bonus est ascensus exterior, sed interior multo melior: inde quorundam improbitas quiescat inquietare quietos et parcat irritare pacis amicos. Non possum tacendo comprimere, quod suadet rationis utilitas honesta proferre. Proferendi etiam fiduciam non cessat augere spes tue pietatis experte. Paride igitur te, aut me prolatio incepta coronet, aut veniam simplicitatis agnitio prestet. Quidam, ut audio, non rationem, sed voluntatem suam incaute sequentes, dum nesciunt sive pigrescunt congruis computationibus singula queque dinoscere, preiudiciis suis diaconibus audent officia concessa negare, ut non licitum habeant regere sive comprimere banno, quoscumque contrarios sentiant dominice legationis indicio, nec potestatem habeant banni, quamvis legationibus evangelici fruantur indicii. Verumtamen non incongrue, velut litteralis legatio firmatur sigillo, evangelicam quoque legationem firmari credimus banno, quia sine auctoritate banni parum proficit auctoritas evangelici nuncii. Qua quidem ratione evangelice legationis nuncius banno privabitur, sine quo secularium nuncio-Fol. 2a. rum auctoritas nulla perficitur? Seculares nuncii legationem suam illo-
- rum firmant in banno, quorum illis est iniuncta legatio: ideoque quomodo privabuntur auctoritate banni, qui annuntiant populo precepta saluberrima Cristi? Qui non incongrue alterum brachium habent exertum, alterum continentie stola coopertum, ut recalcitrantes, quos non possint lenitatis corrigere verbo, interdum corrigant severitatis evangelice stimulo. Huiuscemodi officium quamvis sacerdotalis atque prespiteralis dignitas etatis atque scientie merito teneat, tamen leviticam dignitatem evangelice legationis necessaria cooperatio inde non separat, quia provectiores quique tanto magis indigent adiutorii, quanto fecundior in illis erit fructus orandi. Unde Greci valde seniores non gerontas, sed prespiteros appellant, ut plus quam senes esse insinuent, quos provectiores vocant. Exemplo igitur levite Stephani in adiutorium illorum ordine congruo eliguntur diaconi, ut senilis maturitas tanto liberius quiescat in exercicio vite theoretice, quanto vivaciores cooperatores habet in adiutorio practice. Cessent igitur ordini levitico officia concessa negare, qui ordines ipsos nesciunt (nescunt cod.) intellectuali discretione discernere, et sufficiat illis oculosa discretio, que discernere sapit album a nigro. Hec inde non scribo, ut iugum Domini suave et onus eius leve prona recalcitrem cervice subire, quia, quamvis inde me conscientia peccati deterreat, spes tamen divine misericordie nequaquam adducere cessat, Est enim consolatio magna poenitentibus, quia suavis est Dominus universis et miserationes eius super omnia opera eius. Ex cuius ordinatione, si umquam

Fol.2b. merebor altioris ordinis gradu sublimari, adhereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui tuarumque misericordiarum in tempore dierum meorum. Dulcia sunt faucibus meis eloquia domini: ideo eum illis sepius tecum exopto saturari, quoniam quidem ita tuum desidero dulce

colloquium, quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum. Ideo Ps. 42,2. sepius tecum colloquor lingua litterationis cordis in angulo, quia non convenit rusticam personam loqui palacio. Verumtamen interdum ipsa rusticitas oblationes habet minus pro certo spernendas. Non enim spernetur oblatio, quam porrigit sincera devotio; nam agnitio ponderose voluntatis preponderabit pondera muneris. Hoc ratum est atque probatum illorum estimatione, quibus est virtutis pondus in mente. Huiuscemodi virtutis tue securitate confisus, colloqui tecum soleo tanto securius, quanto secrecius; nam fidele secretum non est in parte timendum, quia firmatur in illa soliditate, que claudicare nescit in parte. Que est illa soliditas? sine dubio caritas, que etiam in parte suis amatoribus integra solet semper adesse. Per hanc, quantum te, cesar dilectissime, diligam, proferre verbositas parcat; eius, qui vera caritas est, pocius hoc probetur indicio tempore probationis in apto. Tempore apto non sine causa subiunxi (subiuxi cod.), quia, quando sibi fuerit aptum, apte reserabitur omne secretum, et iuxta mereri unicuique sunt premia certa virtuti. Faciat igitur inde, qui cordis secreta rimatur, quod sibi misericorditer aptum videatur: interim tamen apta creditur eius probitati probitas queque fidi colloquii. Ideo quod dilectionis integritas suadet, collocutio fidelitatis admiscet, ut ex collocutionis indicio tandem agnoscatur vera dilectio. En movet Fol. 3 a. me caritativa sollicitudine multum, quod cum proprii corporis periclo temptare non dubitas omne periclum et pergis vincere bello, quod interdum facilius vinceretur maturo consilio. Certe ipsos palatinos nequaquam inde maior cura sollicitat, quam me rusticum moderatis rebus divina largitate contentum, et quanto pro te maior est mea sollicitudo, tanto intentior cordis oratio. Verumtamen pussilli cum maioribus gratias Deo insimul agamus, quia, dum pro quiete reipublice proprie quieti in proximo minime parcebas, inimicos tuos perseverantie virtute gloriose superabas, ne posthac audeat erigere hostilis levitas cornu superbie aut sodalitas Anticristi resistere Cristo Domini. Revera, ut mihi videtur, quamvis Dei gratia cicius antea tibimet quod velles occurreret, necnon quod obstabat militaris virtus facilius ante propulsaret, laus tamen triumphalis proxime victorie improbos premit terroris maxima parte, ideoque gloriose perseverantie finis gloriosius tibimet aucmenta multiplicat laudis. Tot anxietatibus, dilectissime cesar, divino adiutorio glorianter ereptus, cave tamen sapienter in posterum, quia nocet omne semper incautum et ammonet ipsa discretio temporis, fiat ne quid nimis. Pro zelo iusticie fortis est rigor intentionis tue; verumtamen temperamento consilii interdum debet ipsa fortitudo molliri, quod poterit quasi in clarissimo speculo quisque cognoscere, si ordinem septiformis gratie cautis intellegentie oculis studet inspicere. Inspiciamus igitur illum septem virtutum gradibus congrua distine-Fol. 3b.

tione dispositum, cum quibus designati sumus in fronte, ut confirmetur catholice fidei virtus in mente. Harum etiam virtutum gradibus in altum debemus ascendere, si Deum Deorum in Syon merebimur quandoque videre. Primus ascensionis gradus in timore consistit, quia, ut legimus, propheticam sapientiam testari: inicium sapientie timor est do-Prov.1,7. mini. Qui enim timet dominum, continens est iusticie et obviabit illi quasi mater honorificata. Que est mater honorificata, nisi pietas timori coniuncta? Unde et scribitur: Beatus vir, qui timet dominum, in Ps. 111, 1. mandatis eius cupit nimis. Quid est in mandatis eius nimis cupere, nisi ad faciendas elemosinas manum largitatis extendere, nee non et ultra facultatem prodesse indigentibus velle? Verumtamen, quoniam indiscreta pietas interdum, quantum ad insciciam pertinet, impietas est, tertio gradu scientia scilicet annectitur, ut sciat unusquisque mensuram dandi atque miserendi dinoscere. Sed, cum sufficienter plerique dinoscant, quid ad pietatis officia iuste ac mensurate pertineat, more tamen

harundinis interdum nutant vento levitatis, ideoque fortitudo erit in quarto gradu iungenda, ne lentescat iusto rigore scientia. Verumtamen, quia omnia nimia nocent ac mensurata merito placent, fortitudo nimia cum consilio erit temperanda, ne per nimium rigorem efficiat, unde post nimio moerore peniteat. Necessario igitur consilium quinto gradu connectitur, quod habere non possumus, nisi legitimum virum, Fol.4a. hoc est intellectum, advocemus, quem Ihesus advocari salubriter am-Joh.4.6.16,18. monebat, quando fatigatus ex itinere supra fontem sedebat. Beati, qui

scrutantur testimonia eius. Que sunt eius testimonia, nisi pia itineris, hoc est incarnationis eius, indicia? De celo venit in uterum, de utero in presepe, de presepi in crucem, de cruce in sepulcrum, de sepulcro rediit in celum. Hec sunt clara itineris eius indicia, hec mirifice pietatis eius testimonia, beati qui scrutantur et diligunt illa. Huiusmodi itinere vera sapientia, Cristus, fatigatus, hora sexta supra fontem sedebat, quando mulieri virum habere neganti dicebat: Vade, voca virum tuum: scilicet intellectum, quia, quamdiu sensus quinque corporei adulterino sunt erroris dominatui subditi, non habet mens discretionem boni ac mali, quam habet quisque perfectus, qui quasi hora sexta intellectuali lumine fit illustratus. Senarius determinata calculationis quantitate primus perfectus est numerus actu et opere: ideo in sex diebus creata sunt omnia congrue dispositionis ordinatione peracta. Congruo igitur miserationis in tempore dum dicitur erranti: "In errore nolito persistere; vade, voca virum tuum", quasi hora sexta celitus intellectuale lumen ostenditur, per quod ad perfectionis litus beatus quisque pervenire merebitur. Beatitudo consequitur perfectionem, que fit per intime recognitionis intellectualem illustrationem, per quam debebimus effugere mortem. Enimyero per quinque sensus corporis quasi per quasdam ianuas mors aut vita ad animas nostras ingreditur. Quicquid enim pulcrescit visu, quicquid blanditur auditu, quicquid delectat olfactu, quicquid mollescit adtactu, incitat carnem adversus spiritum,

Fol.4b. ideoque intellectualis providentie debet adesse forte subsidium, ne carnis mortifera incitamenta prevaleant meritumque vitale mentis extinguant. Unde, dum sumus in via, fragilitati nostre panis est necessarius, doctrine videlicet saluberrimus cibus, ne forte deficiamus deficiendoque desipiamus, sicut equus et mulus, quibus non est intellectus. Animus stulti sic est ut venter pecoris, qui non habet discretionem, dum implet Levit.11,1.0mnem aviditate prona voluptatem, lex autem animalia queque rumi-

Levit.11,1.0mnem aviditate prona voluptatem, lex autem animalia queque ruminantia ungulasque fissas habentia munda esse decernit, ideoque sensu discretionis debemus mundum quodque discernere, ne redarguamur seu inmunda gustasse seu forte munda gustata turpiter degluttisse. Fissa ungula pertinet ad discernendum, quid dextrum sit quidve sinistrum, et ut sciamus reprobare malum et eligere bonum; ruminatio autem ad eos pertinet, qui, quod audiunt, in memorie ventre recondunt, dulciusque ruminando recondita sepius ad os revocant, dum alios reconditi verbi dulcissima ruminatione fructificant, nolentes proferenda gluttire, velut mos

Prov.21,20. est miserande stulticie, unde scribitur: Thesaurus desiderabilis requiescit in ore sapientis, stultus autem gluttit illum '). Thesaurum ergo desiderabilem thesaurizemus in corde, ut requiescat in ore, requiescat, non temere prodeat. Cautissime quidem discretionis oculis quisque debet intendere, quid loquendo proferre quidve reticendo debeat abscondere, quam discretionem ipse solummodo potest nobis intellectus ostendere, cum quo

Fol. 5a. quasi quodam hauritorio potabimur aqua sapientie, quatinus consilium virtutesque predictas ad salvandas animas habere mereamur in mente. Ecce utillima et honestissima series septiformis gratie in timore

<sup>&#</sup>x27;) hier und oben bei ber Lebart cupit Ps. 111, 1 zeigt fich, bag er bie Itala benutt.

Domini, qui est inicium sapientie, incipit et in sapientia finit, que adtingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter, ideoque dum scutum cautele in consilio positum tibimet, dilectissime cesar, manu dilectionis exhibui, totam seriem nostre confirmationis explicui, ut quasi

quibusdam firmissimis columnis firmetur tue soliditas mentis.

Ut enim predixi, ex firmitate tua constabit firmitas nostra et status reipublice ex tue firmitatis debet statu constare. Columne, quibus fabrica regni constabat, ah! ah! ex maxima parte ceciderant, ideoque ex firmitate solummodo tuimet ingenii temporaliter constabit firmitas regni. Unde iuxta illud propheticum per experimentum proprii laboris dicere potes: Laboravi sustinens: sustinendo laboras, qui per erroris insaniam Is. 1, 14 inpacientes pacientie humero sustentas, ipsosque pacienter sustines, qui tot tibimet audent inferre labores. Certe, si non tanta esset virtus sapientie tue, plurimos perderet levitas insipientie sue, per quam multi peribunt, quando te iusto pioque rectore carebunt. Qui enim semetipsos regere nesciunt, carere rectore quomodo poterunt? Veraciter prophetabitur illis lamentabile ve, quando carebunt procurationis tue paterno regimine, quoniam quidem stulticie sue dulcedo commutabitur atrocissimi doloris absinthio. Quando enim illos undiquessecus hostilis inpugnat adversitas nec non civilis discordie fatigat atrocitas, tunc placere inci-Fol. pis, qui displicebas, et, cuius modo amara sunt precepta, dulcescis in memoria, et si te mererentur rectore potiri, videretur illis delectatio summa vivendi. O quam multi timoris tui pondere pressi ovinum iam vultum animumque habent pro certo lupinum, qui, si carerent magistro timore, quasi indomita fierent cervice cornupete eadem religione venerantes fasque nefasque. Unde non inmerito amatores pacis optant tibi gaudia salutis ac prosperitatis tempore longo, et in tantum hec unusquisque optat ardentius, in quantum in ipso est ardentior virtus. Te quidem occidente, omnia, que ad virtutem pertinent, creduntur occidere, que sub defensione tua iocunditate iam vernant optata. Agricole namque letantur in campo; clericalis virtus gaudet in choro; pro distributis divine gratie donis unusquisque concessis instruitur studiis, et per virtutis tue defensiones optatas dives sibi videtur ipsa paupertas. Egomet intrepidus inde testem illum adhibeo, cui lucent abscondita cordis abysso. Si mererer te iocundissimum defensorem habere, parum curarem plus acquisitis acquirere seu altioris dignitatis gradum ascendere, nisi faceret ille dulcissimus questus, qui est et erit in lucrandis animabus. Verum dulcis illa lucratio sit in illo, per cuius ordinem congruit pars universo, et sit in sua pietate, quicquid inde cordi tuo dignetur inspirare. In illum confido, cuius inspiramine istec tibimet adscribo, quatinus fructum servitutis optate quandoque merear dominationi tue ple-Fol. 6a. nius exhibere. Interim tamen sit hoc lingua litterationis exhibitum, donec exhibitio lingue fructuoso conprobetur in opere.

Ad manum autem gratanter accipito munus presens, quod porrigit sincera devotio, per quam habebis omne promptissimum, quicquid utilitatis est in cordis mei arca reconditum; unde huiusmodi promissionis partem ex parte iam videtur exigere digna recordatio paschalis festi,

quod iocundissime tecum celebravimus in anno priori.

Non enim tam divina, tam religiosa celebritas erit oblivioni tradenda, immo memoriale suum non delebitur in secula. Nullus quidem, qui erat ibi, celebritatis huius poterit umquam oblivisci, nullus inquam illorum, quibus religiositas est amica virtutum. Celebritas hec creditur divinitus ordinata atque concessa: aliter enim non fieret humanitus ordine tam venerando finita. Ecce vicarius saneti Petri, qui principalis prerogativa dignitatis potestatem habet ligandi atque solvendi, in die caritatis, que dicitur mirifico testimonio caritativi beneficii Cena Domini, venit ad hospicium, quod intimo voto cordis tui in Babunbergensi leco Dee est

sanctoque Petro paratum, ut carissimi hospitis adventu iocundissimo Deo nostro caritatis tue agnosceretur esse iocunda laudatio. Qualiter autem advenerit, et qualiter ordinata necnon missalibus ornamentis induta turba clericalis occurrerit, prout possum, singula recordando distinguere, scribendo hec non aggravabor exponere. Hora prefati diei, quando officium missale celebrari tempus admonuit, equitando taliter paratus ad-

Fol.6b. venit, qualiter ad altare sanctum accessit. Quatuor chori in occursum eius fuerunt decenter ordinati, primus in ulteriori fluminis ripa supra pontem, alter in altera, tercius ante urbis ostium, quartus ante ecclesiam in atrio tecum. His ita ordinatis congruisque cantibus suavitate canora atque modulatione distincta finitis, postquam orationes ante tria altaria prostratus finivit necnon episcopali cathedra consedit, clerus Te Deum laudamus et e contrario Kyrrieleyson unanimiter cantaverat po-

1 Cor. 14, 15. pulus, quasi dicerent cum concordi cantico psalmiste: Psallam spiritu, psallam et mente. Revera cor illud erat adamantine duricie, quod non potuit tunc conpunctio vera mollire. Interim, ut confido, non erat ad tempus ibi cor tuum, immo ibi locorum, unde psalmista suspirans ait: Ps. 84, 1. 2. Quam dilecta tabernacula tua, Domine, virtutum; concupiscit et deficit

11. anima mea in atria Domini; et iterum: Melior est dies una in atriis tuis super milia; ideoque te non penituit pro preparanda in celo mansione Cristo dedisse, quicquid umquam ab illo merebaris accipere. Sed iam ordinem inceptum exequamur. Angelico igitur ymno finito, postquam salutationis humillime meritis ab illo accepisti osculum caritatis debitumque munus caritativi resalutaminis, surrexit, et egressus foras ante ianuam ecclesie, poenitentes suaque delicta confitentes nexibus peccatorum miserando dissolvit necnon in ecclesiam introduxit, ut per illum digni fierent paschalis gaudii, qui pro peccatoribus voluit immolari. Deinde, lecto evangelio, debiti sermonis officium implevit cunctisque illuc

Fol.7a advenientibus remissionis dona necessaria tribuit, necnon ad benedicenda crismatis oleique sacramenta duodenos cooperatores pontificalis ordinis habuit, senos scilicet in latere altaris utroque, ut congruus mystice consecrationis videtur ordo deposcere. Item quinta et sexta feria officium, quod celebrandum fuit, ipse celebravit; in matutinis autem laudibus dominice resurrectionis patriarcha de Aquileia lectionem primam, archiepiscopus Ravennas secundam, legitque ipse apostolicus terciam. Ad missam autem plena processio ita in omnibus ornata atque ordinata fuit, velut apostolicam dignitatem condecuit, taleque fuerat ibidem divine servitutis officium, quale decebat sollempnitatem sollempnitatum; et post divina cum pleno cornu humanis commodis non defuit copia. Inter hec tam optata tamque iocunda iocunditas tibimet est et erat maxima, quia, quod vovisti debitor fidelis, reddidisti concordans ammonitioni

Ps. 75, 12. psalmiste: Vovete et reddite. Ostendis enim in reddendo, voti tui sit qualis intentio. Fac ergo quod facis, operare quod operaris; vanitas vane loquatur; numquam intentio bona frustrabitur: sicut enim ex radice bone arboris fructus bonus oritur, sic intentionem bonam merces bona ac felicissima sequitur, ideoque intentionis tue merito tua iam fructuosissime pollet novella plantatio. Polleat, polleat, invidentes aequitas divina subvertat, ut cadant casu perenni, nisi mercantur ab errore converti. Ecce non vacat a mysterio, quod ab ipso die remissionis, in qua domnus apostolicus civesque apostolici portantes pacem advenerant,

Fol. 7 b. summa festivitas eiusdem loci in decimo contigerat: clarum est inde cognosci, votum tuum perfectum esse perfectione decalogi. Nisi enim plenitudinem legis, dilectionem scilicet Dei et proximi, in corde tuo haberes, non te cum omnibus tuis illi suisque servitoribus dares, ut vivus et mortuus illorum sis servus in secula, dum ad servitutem Dei a te sint illis previsa queque necessaria. Pro remuneratione huius perfectionis unxit te Dominus oleo leticie pre consortibus tuis, et qui te ad

regendum populum in vicem suam temporaliter elegerat, per vicarium principis apostolorum votum tuum perficere atque confirmare pia dispositione curabat, ut in ipso dispositionis ordine voluntatem eius credula virtus possit agnoscere. Ex parte agnitionis mee medulla cordis ab intima ordinator tuorum sit benedictus in secula, omniaque tua magnifice sint eius pietati commissa.

> Laudem scribo tuam, tua laus ne vesperet umquam, Quin semper clari clarescat lumine scripti, Claris dum scriptis remanet pars debita laudis. Sed cadat ut tecum laus hec, nimis auguro certum, Flebilis et finis studiis contingat honestis. Inde tibi longe deposco tempora vite, Letus ut imperio consistas tempore longo; Insuper et requiem merearis habere perennem. Lector dicat amen; faciat sic clausula finem.

Quamvis sis cunctis merito laudandus in actis, Est tamen hec laudum clarissima gemma tuarum, \*Quod nimis\* odibiles odis tu maxime fures, Nec cessas digna sceleratos perdere poena, Qui furtis mundum devastant more luporum Et faciunt plures luctu miserando gementes; Ah, qualis questus dominis est inde paratus! Quis deus est venter tantummodo nec deus alter. Tales iusticie per amorem prorsus abhorre, Atque diabolicam furum prosterne catervam, Dives inopsque tibi petat ut pia premia Cristi Tali pro merito. Jam, cesar amande, valeto. Pax Cristi tecum; tua sit quoque gratia mecum, Cuius firma fides mihi stat carissima merces.

Fol. 253.

Ecce partem Moralium, quam petisti, cesar tibi carissime tribuo, et No. 590. 172 b. cum parte totum, quod habet vera dilectio, quam per integritatem bone voluntatis nec ipsa diminuit diminutio partis, immo in minutissima parte totum etiam meretur habere. Inde gratanter accipito, quod prestat vera dilectio, nec tantum te delectet preciositas muneris, quantum devocio preciosa donantis. Cognitor universitatis sciat, quantum mens mea te, dilectissime, diligat et iuxta agnitionem meriti pondus reponderet premii. Premium inde non appeto, nisi quod meretur ipsa dilectio, scilicet ut gratissimum pignus dilectionis tue fiat mihi integritas gratie, pro qua, dum vixero, devotissime servitutis studio servire minime cessabo. Sufficit enim mihi gratia tua. Qui cordis intuetur abyssum, sciat desiderium meum et iuxta scire suum faciat hoc ipse fructiferum . . . . , quia non tantum propter temporale lucrum \*tibi, carissime \* . . . . . . , quantum per vere di-lectionis affectum, necnon pro \*reipublice commodo optans \* et orans, ut salvus hic diutissime vivere pergas, non cessant \* omnes \* orare, qui propriam salutem sano intelligentie \*sensu\* merentur agnoscere. Dum enim vivis errantesque virtutibus tuis premis, pro distributis divine gratie donis unusquisque concessis fruitur studiis, et per partes pacis optatas dives sibimet videtur ipsa paupertas. Pro huiusmodi tranquillitate atque quiete \*et integritate tua\* . . . . debemus orare, quia tue Fol. 178a. firmitatis occasus nostre infirmitatis fit certissimus ortus, et ex infirmitate capitis infirmitas oritur certissima membris. Unde egomet, in quan-

tum ex parte divinitus concessa proprie salutis vitale commodum cum orationibus et elemosinis roboro, tuum quoque roborare non cesso, supplicans, ut ab illo robur salutis merearis accipere, qui te ad regendum populum suum gratuita pietate dignabatur eligere et dona misericordie, que inceperat in te, misericorditer ipse perficiat. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, domine, verumtamen, quamvis sint super mel et favum ori meo, tamen hec moderamine consulto conpesco, donec concedente Deo aptior colloquendi contingat occasio. Interim tamen in hac parte Moralium fiat tibi, dulcissime, dulce colloquium, ut per dulcedinem lectionis memoria fiat dulcorata scriptoris.

## B.

Verse des Abts Gerhard von Seon an Heinrich II. bei Uebersendung einer für gamberg bestimmten Handschrift.

Die in Jäcks Catalog ber Hanbschriften ber bamberger Bibliothek, unter Mr. 179, 186 und 449 verzeichneten brei Schriftstilde gehören einer und berselben, in den amtlichen Registern der Bibliothek unter B. VI. 15. geführten, Handschrift an. Das Manuscript, das sich bis zur Säcularisation in der Bibliothek des Klosters Michelsberg besand, ist in Quarto; die gleich mitzutheisenben Widmungsverse beweisen den Moment seiner Entstehung. Die dem gemäßen Schriftzüge des beginnenden 11. Jahrhunderts kann Niemand darin verkennen. Es hat zierlich ausgemalte Initialen, und ist mit der dem königlichen Austrage entsprechenden Sorgsalt angesertigt. Db alle drei Abtheilungen von einer und zwar von derselben Hand, die der geschrieben, möchte zweiselhaft sein: kleine Abweichungen, namentlich in der Zeisenzahl, sühren eher darauf, daß Abt Gerhard, um mit der ihm übertragenen Arbeit nicht zu verspäten, mehrere Hände in seinem Kloster in Bewegung gesetzt hat.

Die Regula S. Benedicti beginnt. Den leeren Raum hinter bem Capitelverzeichniß hat ein Späterer benutzt, eine Urkunde Bischof herolds von Würzburg von 1169 einzutragen. Er hat bamit noch einen Theil der Borberseite bes Blattes verbraucht, auf bessen Rückseite von ben folgenden 54 Versen bie ersten 26 stehen; die letzten 28 nehmen die Vorderseite des nächstfolgenden

Blatte ein.

Iussor amande, tuis, pie rex Heinrice, subactis, Gemma nitens regni, totius flos microcosmi, Dante Deo rutilans, fastigia summa gubernans, Ad cuius nutum stat nostrum vivere tutum,

5 Suscipe perscriptum te precipiente libellum,
Plenum legiferis patrum fratrumque statutis,
Quem tibi non tardus, mihi tardior abba, Gerhardus
Nomine, non meritis Sevvensis et altor ovilis,
Exiguus tribuo magno pro munere voto,

10 Ut stillam roris stagnis miscendo marinis
Pabunpergensis donando cacumina sedis,
Cuius constructor, fautor numeraris et auctor.
Quae quasi presago per longa moramina signo

Tempus adusque tuum protraxit nominis ortum,

15 Nunc, quia sceptrigeras moderante potenter habenas

Te pater aecclesie matris mons pollet opime,

Regia iura serens, summo sub presule degens Virtutum studiis semper sudante beatis, Cleris ac populis expendit pabula legis. 20 Haec Iebusaice partem capit inclita doxae,

20 Haec Iebusaice partem capit inclita doxae,
Aucta salutiferi precioso sanguine Christi,
Condit et aureolis crucis alme fragmina thecis.
Arcem Romanam se gestit habere coaequam,
Archilegato dans prima cubilia Petro,

25 Plaudit et agiae loca ferre secunda Mariae; In medio magnum gaudet sustollere Jesum; Estque domus dominus martyr Georgius almus; Undique congestis solidis numero sine sanctis, Quorum presidio clarebit honoribus aevo.

30 In fundamentis redimitur nunc quia tantis,
Matribus ut priscis sit filia maior opellis
Ornatus cuncti, quibus utitur area mundi.
Non minus ista Sephercariath cluit arte scienter,
Inferior stoicis nequaquam, maior Athenis,

35 In cuius laribus gladium dat diva duabus Mater natabus, quo findant nexile corpus Particulas per sex, quibus extat tertia index Partibus adiectis; et sic crescentibus offis Quadruvio mensas trivium proponit amicas,

Quadruvio mensas trivium proponit amicas,
40 Quis mulcet pueros, famosos nutrit ephebos,
Pascit et almarum pastores aecclesiarum,
Illustres vivi spargentes semina verbi,
In quibus ut firmis cernuntur stare columnis.
Hic onus argenti collucet montibus auri;

45 Adduntur variis radiantia serica gemmis.

Haec inopum fotrix ut magnorum dominatrix,

Haec caput est orbis, hic gloria conditur omnis,

Pro nihilo meret, dum te sude vincta coheret.

Principe te crescit semper semperque virescit,

50 Floret, maturat, venturaque secula durat.
Quid loquor ingenii balbosus somniculosi,
Non Maro cum lepidus nec dicax posset Homerus
Texere multiplices laudabilis urbis honores,
Horum si vita potuisset surgere tanta.

Gleich auf ber Rickfeite bes Blatts steht, von anderer Hand, eine Copie ber Urfunde Heinrichs II. vom 11. Mai 1015 über ben (Michelsberg zu Gute gekommenen) Gütertausch mit Fulba.

Hierauf folgt bie Regula S. Benedicti bis Bl. 62a, ihr bie Regula

S. Columbani; Bl. 63-85.

Die Blätter 86-91, die der Schreiber leer gelassen, sind in der Zeit des heiligen Otto, oder bald nach derselben, mit Copien von Urfunden und urfundlichen Rotizen über Rechtsgeschäfte des Klosters (darunter von höherem Interesse Bischof Ottos Abkunste mit Graf Bertold über die Advocatie, vergl. Bericht des Bamberger historisch. Bereins VIII, 28; sodann Aufzählung des Bestigtes und der Einflinfte, Tauschacte) ausgestüllt worden. Alles dies eignet sich sehr zu correcter, von den nöthigen topographischen Erläuterungen begleiteter Publication durch den historischen Berein sir Oberfranken.

Bl. 92-119 nimmt bas sogenannte Martyrologium bes Beba ein. Auf ber Ridfieite von 119 find Notizen über ben altesten Besitz bes Klosters, nament-

lich über die Wohlthaten Heinrichs II. für basselbe eingetragen; sie sind anderswobenutzt, und das disher Unbekannte wird wörtlich mitgetheilt werden. Sebe ich recht, so ist die Hand dieser Notizen mit der, welche die Urkunde von 1015 copirt hat, dieselbe<sup>4</sup>): älter als die der Blätter 86—91 und der Urkunde von 1169, wird sie noch dem 11. Jahrhundert angehören. Doch zeigt schon ein Passus iller den Erwerb von Zeuln, daß der Bersasser nach dem Tode Heinrichs II. schrieb: daher ist die Angabe Jäcks zu Nr. 186: "Plura documenta pro monte S. Michaelis in hoc libro inveniuntur circa a. 1014. copiata" ohne allen Grund und Sinn. Sin bestimmtes Zeuguss das Buch ein Geschenk Heinrichs an das Kloster gewesen, rest, einen Theil seiner ersten Ausstattung gebildet habe, giebt es ilbrigens nicht<sup>2</sup>). Es bleibt damit nur, wie wir auch im Text gesagt, in hohem Grade wahrscheinlich.

## C.

## Todestage in dem Calendarium eines Miffale zu Bamberg.

Filnf Calendarien der Cathebrale, je eines von Rlofter Michelsberg (Schannat, Vindem. litt. II, 47), den Stiftern St. Stephan, St. Gangolph, St. Jacob, bagu noch mehrere bon ben wichtigften Stiftern und Albftern ber Dibcese find uns aus bem Bereich bes bamberger Bisthums erhalten. Aus biesem Material hat ber Curatus Schweiter im Auftrag bes historischen Bereins für Oberfranten (Bericht VII. 1844. S. 67-319) eine forgfältige und namentlich für bie Localgeschichte bankenswerthe Zusammenstellung gemacht. Doch reicht feins von biesen Tobtenbuchern bis in die Anfänge bes Bisthums gurud: bie ältesten find bas bes Michelsbergs und eines bes Domcapitels; fie find beibe mit einem Stamm von Notizen, die ber Mehrzahl nach fich auf bas 11. Jahr-hundert beziehen, angelegt. Die Eintragungen aber beginnen bei bem ersten mit der Epoche bes heiligen Otto, bei bem andern mit bem Jahre 1177. Die früheften Aufzeichnungen von Todestagen, die man in bem Bisthum ilberhaupt gemacht hat, befinden fich ohne Frage in dem Calendarium bes von Jack (Catalog Rr. 911) beschriebenen Miffales; fie find von gleichzeitigen Sanden, alle im ersten Menschenalter nach ber Stiftung, eingetragen. Der jilngste historisch be-kannte Name barin mag ber bes wahrscheinlich am 9. October 1046 verstorbenen Abts Keinrich vom Michelsberg (Ussermann, Ep. Bamb. 299) sein; benn bar-aus, daß nicht einmal ber gleich in das nächste Jahr fallende Tob Papst Clemens II. hier verzeichnet worben, ergiebt fich wohl, bag man ben Ralenber feit 1047 überhaupt nicht mehr als Mortuarium benutt hat.

Die Notizen find bisher nirgends erwähnt, auch bei jener schätzbaren Arbeit bes bamberger historischen Bereins nicht gebraucht worden: barin mag es seine

Entschuldigung finden, bag wir ihnen bier einen Blat geben.

XVII. Cal. Febr. Rado abb. ob. VIIII. Cal. Febr. Ekkehard marchio.

<sup>1) (</sup>Dies ericeint nach ber neuen Bergleichung zweifelhaft. W.).
2) Abt Gethard war minbestens nicht von biejem speciellen Zwed ber ihm übertragenen Arbeit unterrichtet: feine Berfe feiern nur bas hochklift und beffen Katrone; er schweibt, wie ber rex beweift, vor 1014.

V. Non. Mart. Cunigunt imperatrix ob.

XVII. Cal. Apr. Heribertus Colon. ep. ob.

XVI. Cal. Apr. Heimo Const. eps. ob.

XI. Cal. Apr. Meginhardus Wircib, eps. ob. VI. Cal. Apr. Gebehardus Rad. episc. ob. Non. Apr. Aribo Mogont. eps. ob.

VI. Cal. Jun. obiit Brun eps.

II. Non. Jun. Cuonradus imperator obiit. VII. Idus Junii Ordinatio secundi Henr. regis.

III. Idus Julii Heinricus imperator obiit.

XIII. Cal. Aug. Richardus abbas ob. Id. Aug. Eberhardus episc. ob.

IIII. Cal. Septbr. Benno diac. et monachus obiit.

VII. Id. Sept. Arnulfus episc. ob.

V. Id. Sept. Adalbertus ob.

Bernhardus marchio ob.

XIIII. Cal. Octobr. Herimannus obiit archiepiscopus<sup>1</sup>).

VI. Non. Octobr. Wolfganc presb. ob.

VII. Id. Octob. Heinricus abb. ob. III. Id. Octob. Tiedericus diaconus ob.

V. Id. Decbr. Liutboldus march. ob.

Fol. 4 im Missale selbst ift zu ber Stelle: "memento eciam, Domine, et eorum qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis" an den Rand geschrieben:

Heinrici et Heinrici imperatorum. Chunigunde imperatricis. Clementis pape. Eberhardi epi. Hartvigi. Adalberonis²). Piligrimi. Popponis. Heimonis. Popponis. Bennonis. Mazelini. Suitigeri. Herewardi.

¹) Die geistlichen Wilrbenträger, die dier ohne Angade des Sites vorkommen, machen keine Schwierigkeit. Bischof Eberhard ist natürlich der Bamberger, Arnolf der Halberstädter, Erzdischof hermann (mit ganz orrettem, der Attellen Handickrift des Adam entsprechenm Datum II, 66, 88. VII, 330) von Bremen, Brund von Mitrzdurg. Daß der sehr zweisschaft Brund von Basel, der weisschaft der Weund von Basel, der weiselhafte Brund von Basel, der weiselhafte Brund von Absel, der weiselhafte Brund von Absel, der verschaft der Rechten geseht wird (vergl. Basilea saer. p. 151. Gerungs Catalog in den Seript. rer. Basilmin. p. 322. Ochs I, 224), auch gerade den Zr. Mai als Todestag daßen soll, drachte mich auf den Gebanken, doß er vielleicht nur der unrichtigen der untrichtig gedeuteten Kotiz eines baseler Nectologiums sein Dassein verbantt, und ich sehe zeht, daß Moover (Anzeiger silt Kunde der Nectologiums sein Dassein verdantt, und ich sehe zeht, daß Moover (Anzeiger silt Kunde der kentschaft den Borzeit 1855. Nr. 12, 1856. Nr. 1) sich sehen entschieden hat. Bon den Kebten ist Nade vom Michelsberg, Nichard von Julida. Luthold ist der Nadenberger, der Sohn En Abeter ist Non der Offmark, der, den ir ihnen (vergl. Biblinger, Oestern. Gesch. 1, 476. n. 3). Ekkehardus marchio fannt nur der 1046 verstorbene Martzgraf von Meißen sein, und bei Vernhardle läßt sich an Niewand andere als na den von der Kordmark, der 1044 zuletz urtundlich vorkommt (vergl. Annuer, Verandensburgisch Keg. n. 518. Tasel 3; ein anderer Bernhardle läßt sich an Niewand andere Bernherdurg der Reg. n. 518. Tasel 3; ein anderer Bernhardle beschiere Bater und Borgänger, ist überhaudt Kegel, den Kenten.

<sup>2)</sup> Daraus ergiebt sich, daß die Notiz unter der Regierung des Bischofs Günther (1057—
1065) gemacht ist. Alle anderen sinden sich danach leicht; dei Heimo concurriren Constanz und Verdin; dei Benno entische ich nich eber sitr Berengar von Passau als sitr Bernhard von Midendurg; Mazelin ist Meinhard von Witzburg; Seutiger von Miinster; Herenard von Brizen; Gunzo von Cichsiddt; Durand und Bazo von Littich; Azelin von Hildesseim (der nächstem beimischen Naalbero lehtverstorbene, 8. März 1054); Abalxich entweder von Chur oder von Basel zu der Verleger von Aguileja; der erste, gleich hinter Filigrim von Cöln, ohne Zweisel von Trier. Bei dem zweiten, der, wenn Wischof, nur von Brizen sein kann, fällt auf, daß man sein Papstithum vergessen haben sollte. Poppo von Stadlo käme wohl nicht unter die Bischöse. Bezeichnend ist, daß Conrad des Zweiten nicht gebacht wird. nicht gebacht wirb. Ueber ben tunftgeschichtlichen Werth ber Sanbidrift fiebe fpater.

Gunzonis. Wazonis. Azelini. Udalrici. Adalgeri. Egilberti. Durandi. Popponis patriarche

et fratrum nostrorum, Dietmari, Bennonis etc. folgt eine größere Bahl

von Namen (wahrscheinlich Kanoniker bes Doms).

Hierauf nach einem Absat bie Laien:
Piligrimi. Piligrimi. Heinrici. Gerbirge. Regilinde. Hartvigi. Adalhardi. Ekkehardi. Heremanni. Heinrici. Dieterici. Rihcheri. Dieterici. Ottonis ducis.

## Nachträge und Berichtigungen.

Seite 202 Mote 2. S. meine Bemerfung G. 445 N. 1. Bgl. über ben Krönungstag bas sonft unbedeutenbe Buch 2154. von Brinfmeier, Itinerarium ber beutschen Raiser und

Rönige (Salle, 1848. 8.) S. 97. 219 2. Es ift hinzuzufügen: Thietm. IV, 3. 226 2. Arviti ift bas Stäbtchen Ermite.

Die bisher nur im Auszuge befannte Urfunde Bihm. 956 ift jett vollständig gedruct bei Fider, Die Ueberrefte bes 4. 314 Reichsarchiv gu Bifa, G. 28.

314 5. Obgleich die bier von mir benutte Urfunde vom 1. Oct. 1005 im Wirtemberger Urfundenbuche nach bem Driginal zu Bilrich gebruckt sein soll, kann fle in ber vorliegenden Form boch nicht echt sein. Allein ihr Inhalt möchte sich trotzbem aufrecht erhalten lassen und namentlich wird die Angabe, auf die ich mich bezogen, baburch bewahrheitet, baß bas ehemalige Hohentwiel im Jahr 1007 an bas neu gegrindete Bamberg verliehen wurde, Bohm. 1005; benn hieraus erseben wir, allerdings noch viel beutlicher als aus ben angesilhrten Worten ber Urkunde, daß dasselbe wirklich, wie ich behanptet habe, Eigengnt bes Königs war. Bgl. jedoch Palach in der Histor. Zeitschrift II, 97.

2. 321

Die Angabe, daß der hier angezogene Ercurs nicht vollfländig erhalten, war unrichtig: er hat sich später in alterer Fassung gefunden und ist als XI mitgetheilt. Die allegirten Worte bei Thietm. VI, 2 sind auf ben

360

Lützelburger Abalbero zu beziehen. 381 Wie auf ber alten Gebenktafel ift ber Tobestag bes burgundischen Königs Conrad auch im Calendar. Mersebg. verzeichnet.

446. Bu Ereurs IV.

Eine nachträgliche Bergleichung von Günther, Cod. diplom. Rheno-Mosellan., ben ich frilber nicht einsehen tonnte, ergab noch für die Regesten Bermanns:

19. Mai 992. Otto III. macht eine Schenfung: interventu - Herimanni palatini comitis.

Böhm. 691. Cod. dipl. Mosell. I, 88.

für bie Regeften Eggos:

25. 3an. 1015. Beinrich II. macht eine Schenfung: in pago Avelgowe in comitatu Ezzonis comitis. Böhm. 1137. Cod. dipl. Mosell. I, 104.

Daß hier unser Ezzo gemeint, tann bei Erwähnung bes Auelsganes nicht zweiselhaft sein. Auffallend ist aber, daß er nur comes genannt wird. Bielleicht war ihm, da er sich den Feinden des Königs angeschlossen, das Pfalzgrafenamt entzogen.

Vor wenigen Tagen ist im ersten Hefte bes IV. Bandes des Archivs sür die Geschichte des Niederrheins, herausgegeben von Lacombset, eine neue Ausgabe der Fundatio monasterii Brunwilarensis, vom Dr. Harleß erschienen, die aus der dissesser Handatio konsterit Brunwilarensis, vom Dr. Harleß erschienen, die aus der dissesser Handschift (oben S. 450 N. 1) und zwei zu Edla ausbewahrten Gandschriften, Nachricht über die Interpolationen giebt, und die eine, die ästere, vollständig mittheist. — Es ergiebt sich nemlich, daß eine doppeste Interpolation erstirtet eine ältere, die, wie ich meine, im 12., und eine silngere, die schießtens im 15. Jahrbundert geschrieben ist; vgl. Harleß a. a. D. p. 168 u. 171. Jene ist in den Annal. Col. max., namentsich zu 975, noch viel mehr ausgeschrieden, als wir bischer wußten. Ueber die Benutzung anderer Geschichtswerfe bei Abfassung der ältern Interpolation kann hier nicht eingehender gehandelt, vielmehr nur benerkt werden, daß sich wörtliche Uebereinstimmung mit feinem einzigen, wie es scheint, sindet.

Die Glandwürdigkeit der uns hier interessenden Nachrichten wird durch die Fassung der ältern Auszeichnung, soweit jene sich überhaupt darin sinden, bedeutend erhöht. Daß Otto III. dem Erzdischof habe, sagt dieselbe eben so wenig, als daß das Intereregum ein volles Jahr gedauert habe. Beides sund Ausschmischungen der jüngern Interpolation. Der Streit entsieht vielmehr, weil der König dem Grasen Güter entziehen will, die er "ex haereclitate nobilissimae suae conjugis" besessen Aussilhelich wird sodann in rhetorischer Weite, wohl nicht ohne Anklänge an römische Schriststeller, das Tressen bei Obernheim mit seinem silr den Hoerzog Theoderich von Lothringen unglicksichen Ausgang geschildert. Die lleberlassung der wichtigen Reichsgüter, von denen oben gesprochen ist, soll geschehen sein: ut non minore apud se quam a majoridus suis kamiliaritatis vel honoris emeriti gratia potiatur. Wir erhalten also keinen Ausschlasser, warum der König diese große Schenkung gemacht, während die bisherige, auch von mir angenommene Muthmaßung sich als unrichtig erweist.

Die Stelle lautet im Zusammenhang G. 189:

cap. 12. Sed cum supradictus antistes, scilicet sanctus Heribertus, imperialia etiam insignia secum ab Italia deferret, Henrici Noricorum ducis, qui ad imperium jam dudum aspiraverat, insidiis juxta Alpes positis atque majore militum manu oppressus, eadem amittens, multis injuriis affectus est, ob quod contrario et ipse regni invasor justo Dei judicio plurimos postea labores ante imperium perpessus est. Verum ex occasione imperialium apud se retentorum pluribus regni majoribus ad sese cum favore commigrantibus idem Henricus regnat. Sed mox saepius commemorati palatini comitis rebus quam plurimis, quas ipse ex haereditate nobilissimae suae conjugis possederat, sibi ex occasione regni vendicatis, cujus se opibus ditat, amicitiis privat, quas potioris esse omnibus facultatibus facile probat quaelibet imminentis periculi atrocitas. Etenim domnus Ezo talibus ad justam irae vindictam concitatus injuriis, quam plurimo suorum fretus armato scilicet praesidio, magnanimiter obnititur, ne vel regiae sedis honore potiatur, cujus potiri alteri omni modo fuit impossibile, quia tantum alterius in tota Lotharingia, quoniam (?) ipsa sedes erat, praeva-

luit posse. Perque enim continuos decem annos sive comitis palatini magnanimitate sive confirmata ad ejus sententiam sacramentis publica fide ab universis Lotharingiis omnis regius honor eidem regnatori abdi-Qui diffidens quod ullam tanto posset viro laesionem inferre, ad suum eo colloquium advocato simulque in Maguntina civitate habito frequenti primorum concilio, suam offensionem eorum tractat consilio, qui sive favori sive timori principis obnoxii, juxta quod voto sententiaque praefixum fuerat, in regem lenia discrimant, in ipsum vero premeditato vel ejus honore vel rerum quibus incomparabiliter illis omnibus excellebat facultate aspera dictitant. Quarum fastus minarum indigne ferens, festine a curia se proripit, Odernheim ad villam secedit, fixisque in prato papilionibus, fortissimis castra praesidiis munit. Concitata regis ira immanior efficitur, suas praesentibus offensiones aegre queritur, simulque quid leniundis rebus temerariis solatii ferant percunctatur. Theodericus, cujus tunc super Mosellam ducatus vigebat, summam potestatem apud ipsum nactus, quo studium suum in ejus gloriam clarius esset, si tantum praeter suos, quam regio ex latere per se ipsum eligat, militaris sibi manus suffragetur, palatinum comitem quantocius regio conspectui impotem sui praesentandum pollicetur. Quos ad hoc desiderat, regnator annuit. Quibus ille velut assumptis alis laetus Odernheim advolat, sed pro certo easdem perniciter amissurus militaris alas, quas assumpserat. Palatinus etenim comes exploratorum cautela paratior quam dux speraret inventus, adversus eum magnis suorum animis, sed maxime fratris germani Hezelini comitis filiorumque, quorum audaciam frequenter expertus fuerat, in proelium proficiscitur. Congressio citatur, strepitus armorum ad caelum fertur, instar grandinis tela telis miscentur. Igitur nullus in alio magis quam in sese spem habebat: alteri alteros avidius sauciare quam semet ipsos tegere certant; par utrimque vincendi omnibus extitit affectus, sed dispar virtus vincentibus gloriam, victis suae confusionis intulit notam. Nam pene omnis exercitus ducis caesus, fusus atque fugatus, et quod maximum victoriae genus est, ipse dux cum suis quam plurimis captus ac vili jumento inermis ac vinctus impositus, Tonaburg castro palatini comitis custodiendus illatus est. Tanta autem strages militum hostilis agminis in supradicto loco facta est, ut ipsius caedis atrocitatem execrantes, usque hodie in proverbio amici amicis optare soleant, quatenus eis nunquam in Odernheim adventare contingat.

Cap. 13. Itaque rex consultius arbitratus, virum egregium beneficiis placare quam molestiis jam ullis infestare, pro abolenda ducis et concaptivorum calamitate, eo accersito, offensas ignoscit, fidem amicitiamque exposcit, utque non minore etiam apud se quam a majoribus suis familiaritatis vel honoris emeriti gratia potiatus, insulam quae ex in Rheno sancti Suitperti cum omnibus appenditiis suis, Duysburg etiam atque Salavelt non modica regni subsidia sibi suisque liberis perpetua hereditate possidenda largitur. Es folgt bie peirati des Mifiziau mit der Lochter des Pfalzgrafen. Quo non multo post tempore rex suarum de statu securus rerum, quarum prosul dubio vir excellentissimus tutum erat firma-

mentum, Romam profectus imperator creatur.

Dr. Mudolf Ufinger.









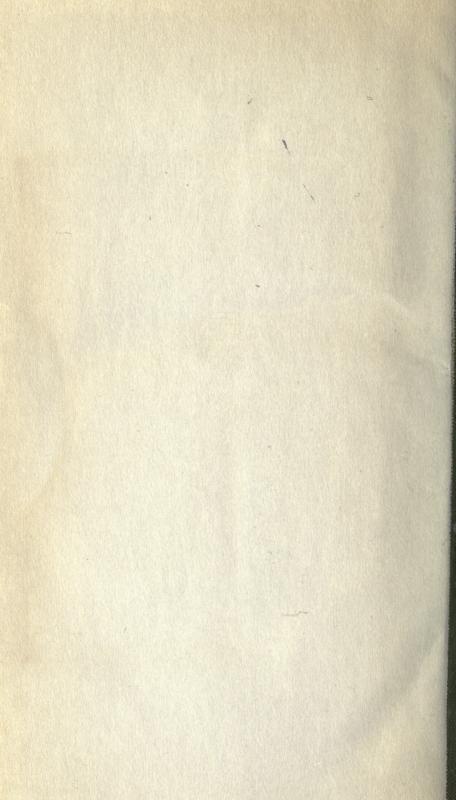

1101 7 9 1949

176356

Hirsch, Siegfried Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Vol.1.

HG H6697j University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

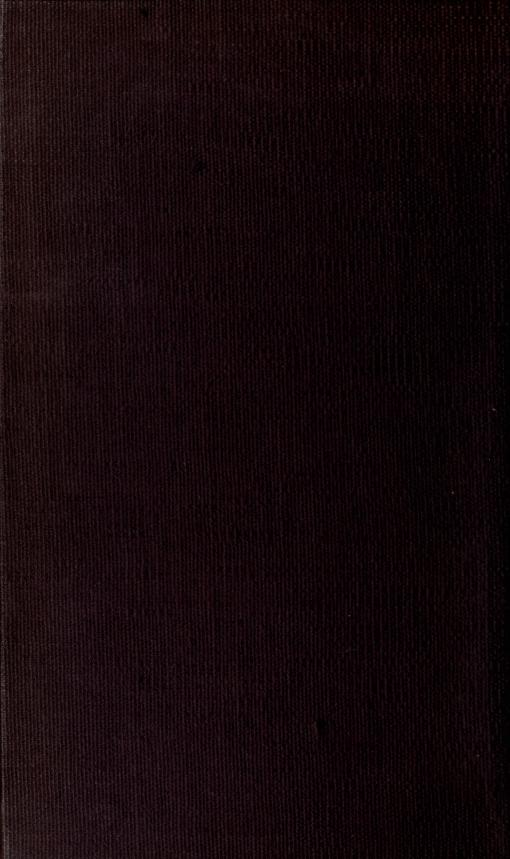